











PILLOLOGIE UVO PARDAGOGIN

ATTENDED THE TREE WASHINGTON AND THE

B

ORABBIAN RETROBRESEVOICE PARTIES OF THE PARTIES OF

CHARL STEELERS DECISION SANGES

DELPZIG

TOTAL SOLD VERSION OF THE SOLD OF

# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

### PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

GEGENWÄRTIG HERAUSGEGEBEN

VON

ALFRED FLECKEISEN UND HERMANN MASIUS



NEUNUNDVIERZIGSTER JAHRGANG.

EINHUNDERTUNDNEUNZEHNTER BAND.



LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 1879.

# **JAHRBÜCHER**

FÜR

### CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN

VON

### ALFRED FLECKEISEN.





#### FÜNFUNDZWANZIGSTER JAHRGANG 1879

ODER

DER JAHNSCHEN JAHRBÜCHER FÜR PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK EINHUNDERTUNDNEUNZEHNTER BAND.

#### LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

# STHOUGHER

## CLASSISCHE PHILOLOGIE

marketije i Ludil

ARTERD ELECKETER



PUNETURIN ANY BEYER, LABOUR OF STREET

SATE PAREED THE CHIMAN AND THE ACTUAL TO THE STATE OF THE

TELL STATES

DESIGNATION OF STREET AND PARTY.



#### VERZEICHNIS DER MITARBEITER

#### AN DEN JAHRGÄNGEN 1875 BIS 1879.

(die in parenthese beigesetzten zahlen beziehen sich auf das nachstehende inhaltsverzeichnis. die namen der mitarbeiter zu den ersten zwanzig jahrgängen sind zu anfang der jahrgänge 1860, 1864 und 1874 abgedruckt.)

- 1. Ernst Bachof in Eisenach (28)
- 2. FRANZ BADER in Eutin
- 3. EMIL BAEHRENS in Groningen (33. 63. 74)
- 4. ALBERT VON BAMBERG in Eberswalde 5. JULIUS BARTSCH in Stade
- 6. HERMANN BAUMGART in Königsberg (Ostpreuszen) 7. MALWIN BECHERT in Leipzig (109)
- 8. JULIUS BELOCH in Rom (28)
- 9. HANS KARL BENICKEN in Bartenstein
- 10. THEODOR BERGK in Bonn
- 11. GREGORIUS BERNARDAKIS in Leipzig
- 12. RUDOLF BITSCHOFSKY in Wien 13. FRIEDRICH BLASS in Kiel
- 14. HERMANN BLASS in Berlin
- 15. Hugo Blümner in Zürich
- 16. RUDOLF BOBRIK in Belgard (Pommern)
- 17. FRIEDRICH BOCKEMÜLLER in Stade
- 18. WILHELM BÖHME in Stolp
- 19. ERNST BÖSSER in Plön
- 20. Max Bonnet in Paris
- 21. Heinrich Brandes in Leipzig
- 22. WILHELM BRANDES in Braunschweig (48)
- 23. SAMUEL BRANDT in Heidelberg 24. LUDWIG BREITENBACH in Naumburg
- 25. ADOLF BRIEGER in Halle
- 26. JULIUS BRIX in Liegnitz
- 27. KARL BRUGMAN in Leipzig
- 28. OSCAR BRUGMAN in Leipzig
- 29. HERMANN BRUNCKE in Wolfenbüttel (89)
- 30. FRANZ BÜCHELER in Bonn
- 31. CARL BÜNGER in Straszburg (Elsasz)
- 32. Heinbich Buermann in Berlin 33. JACOB BURKHARD in Zürich
- 34. J. Ch. F. Campe in Greiffenberg (Pommern) 35. Wilhelm Christ in München (1)
- 36. Heinrich Christensen in Ratzeburg
- 37. JOHANN CLAUSSEN in Altona
  38. WILHELM CLEMM in Gieszen
  39. CARL CONRADT in Stettin 37. JOHANN CLAUSSEN in Altona
- 39. CARL CONRADT in Stettin
- 40. Christian Cron in Augsburg (19. 81)
- 41. JOHANN GUSTAV CUNO in Graudenz
- 42. Andreas Dederich in Emmerich (10, 66)
- 44. LUDWIG DINDORF in Leipzig († 1871)

- 45. WILHELM DITTENBERGER in Halle (84) 46. THEODOR DÖHNER in Dresden 47. AUGUST DÖRING in Dortmund (2)
- 48. BERNHARD DOMBART in Erlangen 49. Anton August Draeger in Aurich
- 50. Lupwig Drewes in Helmstedt

51. Heinrich Dübi in Bern 52. Heinrich Düntzer in Köln

53. FRIEDRICH VON DUHN in Göttingen

54, RICHARD DUNCKER in Greiffenberg (Pommern) (90)

55. HERMANN DUNGER in Dresden

- 56. CARL DZIATZKO in Breslau
- 57. Peter Egenolff in Mannheim (70. 97)
- 58. Otto Erdmann in Stendal (19, 114) 59. ADAM EUSSNER in Würzburg
- 60. FRANZ EYSSENHARDT in Hamburg
- 60. Franz Eyssenhardt in Hamburg
  61. Johann Paul von Falkenstein in Dresden
  62. Hans Flach in Tübingen (60, 108)

- 63. ADAM FLASCH in Würzburg
- 64. Alfred Fleckeisen in Dresden (8. 35, 103)
- 65. CURT FLEISCHER in Meiszen (38) 66. JOHANN KARL FLEISCHMANN in Nürnberg

- 68. PETER WILHELM FORCHHAMMER IN Kiel
  69. JOHANNER EDBURGERSON
- 69. JOHANNES FREUDENBERG in Königswinter († 1878) 70. Karl Frey in Bern
- 71. OTTO FRICK in Halle
- 72. Wilhelm Friedrich in Mühlhausen (Thüringen)
- 73. Adolf Fritsch in Straszburg (Elsasz) 74. Theodor Fritzsche in Güstrow (60) 75. Friedrich Froende in Lieguitz
- 76. ADOLF FURTWÄNGLER in Rom
- 78. VICTOR GARDTHAUSEN in Leipzig
  79. WALTHER GEBHARDI in Meseritz (78)
  80. HERMANN GEIST in Darmstadt
  81. WILHELM GEMOLL in Ohlau (38)

- 82. KARL ERNST GEORGES IN GOTHA
  83. GEORG GERLAND IN Straszburg (Elsasz)
  84. GUSTAV GILBERT IN GOTHA (36)

85. WALTHER GILBERT in Dresden

- 86. AUGUST GLADISCH in Berlin († 1879) (50. 99)
- 87. CARL GNEISSE in Metz (31. 76) 88. Anton Goebel in Magdeburg
- 89. Franz Görres in Düsseldorf 90. Alfred Goethe in Glogau
- 91, GEORG GOETZ in Jena 92, JULIUS GOLISCH in Schweidnitz (111) 93, FAUL GORSCHUNG IN PORTA
- 94. LORENZ GRASBERGER in Würzburg 95. Richard Grosser in Wittetook
- 95. RICHARD GROSSER in Wittstock 96. EMIL GRUNAUER in Winterthur
- 97. Heinrich Guhrauer in Waldenburg (Schlesien) (6)

98. Alfred von Gutschmid in Tübingen

99, CARL HACHTMANN in Seehausen (Altmark) (23) 100. HERMANN HAGEN in Bern

101. Heinrich Hahn in Montigny-lès-Metz

102. HERMANN HAHN in Beuthen

103. Reimer Hansen in Sondershausen

- 104. KARL HARTFELDER in Freiburg (Breisgau) (39. 85. 17)
- 105. Theodor Hasper in Leipzig
- 106. HERMAN HAUPT in Würzburg (18)
- 107. MICHAEL HAYDUCK in Marienburg (20) 108. HEINBICH HEERWAGEN in Nürnberg
- 109. RUDOLF HEINE in Weiszenburg (Elsasz)
- 110. HERMANN HELLER in Berlin
- 111. LUDWIG HELLWIG in Ratzeburg (76) 112. Peter Diederich Christian Hennings in Husum
- 113. Otto Hense in Freiburg (Breisgau)
- 114. WILHELM HERBST in Halle (73)
  115. FRIEDRICH KARL HERTLEIN in Wertheim
- 116. MARTIN HERTZ in Breslau
- 117. CHRISTIAN HERWIG in Elberfeld (58)
- 118. Ernst Herzog in Tübingen
- 119. EDUARD HEYDENREICH in Freiberg (Sachsen)
- 120. FRANZ HEYER in Bartenstein
- 121. EDUARD HILLER in Halle
- 122. ADELBERT HÖCK in Husum
- 123. EMANUEL HOFFMANN in Wien
- 124. Gustav Hoffmann in Neunkirchen
- 125. FERDINAND HOPPE in Gumbinnen
- 126, Arnold Hug in Zürich (17. 37)
- 127. FRIEDRICH HULTSCH in Dresden
- 128. CARL JACOBY in Danzig 129. KARL VON JAN in Saargemünd (79)
- 130. Albrecht Jordan in Wernigerode
- 131. WILHELM JORDAN in Frankfurt am Main
- 132. LEOPOLD JULIUS in München
- 133. Emil August Junghahn in Berlin (53) 134. K. K. in Z.
- 135. Eduard Kammer in Königsberg (Ostpreuszen) (42. 65) 136. KARL HEINRICH KECK in Husum
- 137. PHILIPP KEIPER in Ludwigshafen am Rhein (16)
- 138. Otto Keller in Graz
- 139. ALBERT KELLERBAUER in Kempten 140. Franz Kern in Stettin (59)
- 141. Adolf Kiene in Hannover (110)
- 142. Otto Kienitz in Karlsruhe
- 143. JOHANNES KLEIN in Brandenburg
- 144. Ernst Klussmann in Rudolstadt
- 145. PAUL KNAPP in Rom
- 146. HERMANN ADOLF KOCH in Pforta († 1876)
- 147. REINHOLD KÖHLER in Weimar (45)
- 148. WILHELM HEINRICH KOLSTER in Eutin
- 149. HERMANN KRAFFERT in Aurich
- 150. Heinrich Kratz in Stuttgart 151. GUSTAV KRÜGER in Görlitz
- 152. EMIL KUHN in Dresden
- 153. Johann Kvíčala in Prag (71)
- 154. Adolf Lange in Marburg (37)
- 155. Gustav Lange in Berlin
- 156. LUDWIG LANGE in Leipzig 157. PETER LANGEN in Münster
- 158. FRIEDRICH LATENDORF in Schwerin
- 159. KARL JULIUS LIEBHOLD in Rudolstadt (29. 30. 73)
- 160. JUSTUS HERMANN LIPSIUS in Leipzig 161. Rudolf Löhbach in Mainz (96)
- 162. Georg Loescheke in Dorpat

163. GUSTAV LÖWE in Leipzig (98)

164. Anton Łowiński in Deutsch-Krone

165. ARTHUR LUDWICH in Königsberg (Ostpreuszen) (44)

166. Ernst Ludwig in Buxtehude (104) 167. Friedrich Lüdecke in Bremen 168. Gottlieb Lüttgert in Lingen

169. BERNHARD LUPUS in Straszburg (Elsasz)

170. Hugo Magnus in Berlin

171. KARL MAYHOFF in Dresden

172. CARL MEISER in München 173. ROMAN MEISSNER in Breslau

174. RICHARD MEISTER IN Leipzig (69) 175. Siegfried Mekler in Wien (71)

176. Otto Meltzer in Dresden

177. LUDWIG MENDELSSOHN in Dorpat (80)

178. ADOLF DU MESNIL in Frankfurt an der Oder 179. GOTTHOLD MEUTZNER in Plauen (Vogtland)

180. Gustav Meyer in Graz

181. THEODOR MOMMSEN IN BERlin 182. GERHARD HEINRICH MÜLLER IN WONGROWITZ

182. GERHARD HEINRICH MÜLLER IN Wongrowitz
183. HERMANN JOHANNES MÜLLER IN BERLIN

184. FRIEDRICH MAX MÜLLER in Oxford

185. HERMANN MÜLLER-STRÜBING in London (27. 57)

186. CARL NAUCK in Königsberg (Neumark) 187. Franz Nieländer in Schneidemühl

188. Konrad Niemeyer in Kiel

189. RICHARD NOETEL in Cottbus (5) 190. JOHANNES OBERDICK in Münster

191. Theodor Opitz in Dresden

192. JOHANN NEPOMUK OTT IN ROTTWEIL (56) 193. FRIEDRICH OTTO IN WIESBADEN (77)

194. KARL PANSCH in Soest

195. LUDWIG PAUL in Kiel

196. HERMANN PETER in Meiszen (55)

197. FRANZ PFLÜGL in Hof

198. Adolf Philippi in Gieszen (54. 94) 199. Eugen Plew in Danzig († 1878)

200. THEODOR PLÜSS in Pforta (34) 201. FRIEDRICH POLLE in Dresden

202. RUDOLF PRINZ in Breslau 203. HUGO PURMANN in Cottbus

204. Rudolf Rauchenstein in Aarau († 1879)

205. LEOPOLD REINHARDT IN Hadersleben 206. GEORG FRIEDRICH RETTIG IN Bern 207. ERNST REUSS IN Frankfurt am Main

208. ERNST ALBERT RICHTER in Altenburg

209. JOHANNES RICHTER in Nakel 210. KARL RIECK in Neustrelitz (11)

211. ALEXANDER RIESE in Frankfurt am Main (25)

212. HERMANN RÖHL in Berlin (26. 83. 101)213. ADOLF RÖMER in München (14. 113)

214. HERMANN RÖNSCH in Lobenstein (13. 72)

215. Christian Röse in Gieszen

216. ERWIN ROHDE in Tübingen (3. 115)

217. WILHELM HEINRICH ROSCHER in Meiszen (51. 80. 100)

218. EMIL ROSENBERG in Hirschberg (Schlesien) 219. KONBAD ROSSBERG in Norden (12, 43, 64)

220. Franz Rühl in Königsberg (Ostpreuszen) (15. 87)

221. Max Sander in Waren

Verzeichnis der mitarbeiter. 222. Arnold Schaefer in Bonn 223. CARL SCHÄFER in Athen 224. Otfried Schambach in Mühlhausen (Thüringen) (38) 225. MARTIN SCHANZ in Würzburg 226. CARL SCHAPER in Berlin (62) 227. CARL SCHIRLITZ in Neustettin 228. Georg Schmid in St. Petersburg 229. FRIEDRICH WILHELM SCHMIDT in Neustrelitz 230. HERMANN SCHMIDT in Wittenberg 231. Otto Schneider in Gotha (49) 232. RUDOLF SCHNEIDER in Berlin 233. KARL SCHNELLE in Meiszen 234. FRITZ SCHÖLL in Heidelberg (7) 235. Georg Friedrich Schömann in Greifswald († 1879) 236, CARL SCHRADER in Münster 237. THEODOR SCHREIBER in Rom 238. Otto Schroeder in Berlin 239. JOH. HEINRICH CH. SCHUBART in Kassel 240. HERMANN SCHÜTZ in Potsdam (41) 241. Ludwig Schwabe in Tübingen (86) 242. WILHELM SCHWARTZ in Posen (47) 243. Heinrich Schweizer-Sidler in Zürich (46) 244. PAUL SCHWENKE in Kiel (9) 245. KONRAD SEELIGER in Dresden 246. Otto Sieroka in Lyck 247. JACOB SITZLER in Tauberbischofsheim (52, 92, 112) 248. JOHANN SÖRGEL in Hof 249. Julius Sommerbroot in Breslau 250. Robert Sprenger in Northeim (8) 251. Hugo Stadtmüller in Heidelberg (71) 252. AUGUST STEITZ in Frankfurt am Main 253. PAUL STENGEL in Berlin (95, 29) 254. Fedor von Stojentin in Breslau (21) 255. Heinrich Wilhelm Stoll in Weilburg 256. ABRAHAM STRELITZ in Rostock (88) 257. WILHELM STUDEMUND in Straszburg (Elsasz) 258. Franz Susemial in Greifswald (102) 259. SIGMUND TEUFFEL in Stuttgart 260. Wilhelm Teuffel in Tübingen († 1878) 261. THEODOR THALHEIM in Breslau (82) 262. RUDOLF THIMM in Bartenstein (40) 263. THEODOR TOHTE in Leer (75) 264. RICHARD TREITSCHKE in Dresden 265. WOLDEMAR TRÖBST in Hameln 266. Heinrich Uhle in Dresden (19) 267. ROBERT UNGER in Halle (68) 268. GUSTAV UNGERMANN in Münstereifel (76) 269. HERMANN USENER in Bonn

270. CARL VENEDIGER in Spandau (106) 271. JULIUS VÖLKEL IN MOSKAU 272. THEODOR VOGEL IN LEIPZIG 273. RICHARD VOLKMANN IN JAUER 274. FERDIMAND VOLKBECHT IN OTTERNOOF (17)

275. WILHELM VORLANDER in Saargemünd 276. Curt Wachsmuth in Heidelberg (4)

277. AUGUST WAGENER in Gent 278. CARL WAGENER in Bremen (40)

279. K. WALTER in Arnstadt

280. NICOLAUS WECKLEIN in Bamberg (91. 19)

| 281, Andreas Weidner in Darmstadt (22)         |
|------------------------------------------------|
| 282. Fritz Weiss in Dresden                    |
|                                                |
| 283. PAUL WEIZSÄCKER in Heidenheim (24)        |
| 284. EDUARD WELLMANN in Berlin                 |
| 285. OSCAR WICHMANN in Eberswalde (67)         |
| 286. Erich Willisch in Zittau                  |
| 287. Hans Wirz in Zürich (32)                  |
| 288. Eduard Wölfflin in Erlangen               |
| 289. EMIL WÖRNER in Meiszen                    |
| 290. MARTIN WOHLRAB in Chemnitz (93)           |
| 291. JAN WOLTJER in Groningen (105)            |
| 292. Ernst Ziegeler in Hagen (Westphalen) (67) |
| 293. Christoph Ziegler in Stuttgart (61)       |
| 294. Leo Ziegler in München (56)               |
| 295. GERHARD ZILLGENZ in Wittstock             |
| 296. MICHAEL ZINK in Zweibrücken               |
| 297. HERMANN ZURBORG in Zerbst.                |

### INHALTSVERZEICHNIS.

(die in parenthese beigesetzten zahlen beziehen sich auf das voranstehende verzeichnis der mitarbeiter.)

|     | and the second s |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | seite |
| 1.  | randbemerkungen zu ThBergks neuester bearbeitung des Pin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 2.  | daros (35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13    |
|     | zum griechischen roman (216)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 4   | der standort des ehernen viergespanns auf der akropolis von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|     | Athen (276)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 18  |
| 5.  | das vierte capitel im ersten buche der Nikomachischen ethik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|     | (189)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25    |
| 6.  | (189)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 38  |
| 7.  | litterarisches zu Plautus und Terentius (234)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39    |
|     | zu Terentius Eunuchus [prol. 4] (250. 64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|     | über Ciceros quellen in den büchern de natura deorum (244) 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 10. | zu Strabon und Suetonius (42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 66  |
|     | zu Horatius episteln [I 15, 10-13] (210)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 12. | anz. v. Tibulli elegiarum libri duo ed. EBaehrens (219)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 71  |
| 13. | zur controverse über ponderosus in der Itala (214)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 79  |
| 14. | zu den fragmenten des Aristonikos (213)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 81  |
| 15. | zu Justinus [XI 11, 1] (220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 92  |
| 16. | zu Aischylos Persern (137)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 93  |
| 17. | zu Xenophons anabasis (126, 274, 104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 18. | zu Paianios und Eutropius (106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 104 |
|     | zu Platons apologie (266, 40, 58, 280) 105, 403, 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|     | emendationes Aristoteleae (107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|     | anz, v. CBoysen de Harpocrationis lexici fontibus (254)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|     | zu Cornificius (281)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|     | zu Livius [XXVII 44, 7] (99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|     | das deutsche Institut für archäologische correspondenz (283)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|     | zu den geographi latini minores (211)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 155 |
| 26. | eine datierbare altspartanische inschrift (212)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 156 |

|      |                                                   |       |      |    | seite |
|------|---------------------------------------------------|-------|------|----|-------|
| 84.  | anz. v. Aristoteles politik von FSusemihl (45)    |       |      |    | 609   |
| 85.  | der ἀργὸς λόγος (104)                             |       |      |    | 615   |
| 86.  | der ἀργὸς λόγος (104)                             |       |      |    | 616   |
| 87.  | der schatz des Ptolemaios II Philadelphos (220)   |       |      |    | 621   |
| 88.  | emendationes Petronii satirarum (256)             |       | . 62 | 9. | 833   |
| 89.  | über die ordinarii bei Vegetius (29)              |       |      |    | 635   |
| 90.  | zu Eutropius (54)                                 |       |      | ·  | 641   |
| 91.  | anz. v. Euripidis Alcestis ed. RPrinz (280)       |       |      |    | 657   |
| 92.  | zu Solons fragmenten (247)                        |       |      | i  | 668   |
| 93.  | knabenliebe und frauenliebe in Platons Symposion  | (290) | ) .  |    | 673   |
| 94.  | Hermokopiden (198)                                | (     |      |    | 685   |
| 95.  | Hermokopiden (198)                                | :     |      |    | 687   |
| 96.  | der goldene schnitt im hexameter (161)            |       |      |    | 692   |
| 97.  | zu Apollonios Dyskolos (57)                       |       |      |    | 693   |
| 98.  |                                                   |       |      | Ĭ  | 705   |
|      | die vorsokratische philosophie (86)               |       |      | Ĭ. | 721   |
| 100. | ceπτήριον oder cτεπτήριον? (217)                  |       |      |    | 734   |
| 101. | zu Athenaios [III 111 f] (212)                    |       |      |    | 736   |
| 102. |                                                   |       |      | •  | 737   |
| 103. |                                                   |       |      | ٠  | 767   |
|      | zu den glossen des Placidus (166)                 |       |      |    |       |
| 105  | observationes criticae in Lucretium (291)         |       |      |    | 769   |
| 106  | zu Caesars bellum Gallicum [III 7. 8] (270)       |       |      |    | 786   |
| 107  | zu Cicero de oratore [I 8, 32] (43)               |       |      |    | 790   |
| 108. |                                                   | oilir | 8 (6 | 2) | 791   |
| 109. |                                                   |       |      |    |       |
| 110. |                                                   |       |      |    |       |
|      | zur bedeutung der präposition πρό (92)            |       |      |    |       |
| 110  | zur griechischen authologie (247)                 |       |      | ٠  | 215   |
| 112. | anz. v. CHoffmann de verborum transpositionibus a | ond.  | Com  |    | 010   |
| 115. | ficium. part. I (213)                             |       |      |    |       |
| 114  | zu Statius Thebais [IV 94] (58)                   | *     |      |    | 020   |
| 115  | Tu Detroping (916)                                |       |      |    | 945   |
| TIO. | zu Petronius (216)                                |       |      |    | 040   |



### ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

1.

RANDBEMERKUNGEN ZU TH. BERGKS NEUESTER BEARBEITUNG DES PINDAROS.\*\*

#### METRISCHES.

Isthm. 8, 62 lesen wir folgenden vers: τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ ἀοιδαὶ ἔλιπον.

der sinn der worte ist einfach und verständlich; anstosz erregt nur der hiatus an vorletzter stelle; um denselben zu beseitigen, schob GHermann das bekannte fulcrum metricorum ve ein und schrieb Tov μέν οὐδὲ θανόντ' ἀοιδαί τ' ἔλιπον. Böckh bezeichnet in den kritischen noten diese änderung kurzweg als unnütz, offenbar weil er den hiatus durch seine stellung in der arsis eines dactylischen versfuszes für entschuldigt hielt. freilich hat Pindar nicht in gleichem umfange wie Homer von dieser freiheit gebrauch gemacht, doch finden sich mehrere stellen auch bei ihm, welche die handschriftliche überlieferung in dem fraglichen verse zu rechtfertigen scheinen, nemlich Ol. 6, 82 γλώς κάκονας λιγυράς, wo die umstellung Hartungs λιγυράς ἀκόνας auch bei Bergk keinen anklang gefunden hat, Nem. 6, 24 Cωκλείδα (Cωκλείδα Bergk in nach Triklinios) ος ὑπέρτατος, ebd. v. 25 'Αγηςιμάχω υίέων, Isthm. 1, 61 'Ηροδότω ἔπορεν, und Pyth. 1, 70 υίω τ' ἐπιτελλόμενος, wo die auch von dem paraphrasten nicht berücksichtigte partikel τε besser fehlen würde. denn dasz der hiatus in diesen versen wesentlich in der sonderstellung des dativs seine entschuldigung habe, ist eine willkürliche annahme Bergks, die obendrein die correctur éiner, richtiger zweier stellen zur folge hat, ich habe daher in meiner textesausgabe Pindars die

<sup>\*</sup> Poetae lyrici graeci. recensuit Theodorus Bergk. editionis quartae volumen I Pindari carmina continens. Lipsiae in aedibus BGTeubneri. MDCCCLXXVIII. XX u. 488 s. gr. 8.

hsl. überlieferung ἀοιδαὶ ἔλιπον unangetastet gelassen und lediglich unter dem texte die änderung Hermanns angeführt. Bergk hingegen schreibt in der dritten ausgabe seiner PLG. — in der zweiten war ihm das neue licht noch nicht aufgegangen — 'hiatum tempus inane ut videtur excusat.' mir war diese bemerkung völlig unverständlich, um so mehr, als ihr urheber durch das metrische schema

**スロエックニュー・ックス** 

selbst angedeutet hatte, dasz er den letzten versfusz ebenso wie andere leute für einen choriambus hielte. ich habe mich daher in der vorrede meiner Pindarausgabe in einem vielleicht etwas spitzigern stile, als er einem manne wie Bergk gegenüber angemessen war, aber unter ausdrücklicher berufung auf unsere stelle über die weisheit derjenigen philologen und metriker moquiert, welche, wenn irgendwo das metrum einen risz hat, zu den 'tempora inania' ihre zuflucht nehmen. Bergk, statt stillschweigend das kleine versehen zuzugestehen, braust in seiner neuen ausgabe der PLG. s. VI gewaltig auf und erklärt den, der ihm so etwas zumute, für einen 'homo intestabilis'. gespannt, wie er alles ernstes an jener stelle seine pause verteidigen könne, finde ich zu meinem erstaunen in der neuen ausgabe den vers folgendermaszen notiert:

also jetzt steht das leimmazeichen vollständig im text, sind aber auch die beiden nachfolgenden kürzen nicht mehr als thesis eines dactylus, sondern als auflösung einer länge bezeichnet. dem gegenüber musz ich nun zunächst zu meiner verteidigung sagen dasz ich, als ich meine praefatio schrieb, doch nicht wissen konnte dasz Bergk den vers später in einer ganz abweichenden weise analysieren werde. aber erst diese analyse selbst! ist es denn erlaubt so ganz nach belieben zwei kürzen als vertreter einer länge anzusetzen? ist Bergk im stande einen zweiten vers mit dem ausgang 1 A 2 unachzuweisen oder nur aus den lehren der alten rhythmiker wahrscheinlich zu machen? anderswo, wie zb. Nem. 4, 1, wo wir fast den ganz gleichen vers haben, ist Bergk selbst eine derartige notierung nicht eingefallen, und gleich als wollte der zufall ihm ein schnippchen schlagen, ist ihm auch an unserer stelle das zeichen des ictus auf der vorletzten länge stehen geblieben, wodurch allein schon die unmöglichkeit der angenommenen messung erwiesen wird. doch wir wollen das rhythmische monstrum nicht weiter discutieren und lieber annehmen dasz Bergk, um seinem widersacher gegenüber recht zu behalten, das pausezeichen aufs gerathewol in das schema gesetzt hat.

Die pausezeichen spielen aber überhaupt in der neuen ausgabe Pindars eine grosze rolle. es liegt denselben die richtige, von Böckh noch nicht geteilte meinung zu grunde, dasz man zur aufhellung der Pindarischen versmasze mit der unterscheidung von einzeitigen kürzen und zweizeitigen längen nicht ausreiche. die neueren metriker haben zu diesem behufe in den schemata die leicht verständlichen zeichen der drei- und vierzeitigen längen gebraucht. Bergk hat es

vorgezogen das in den uns erhaltenen alten melodien oft vorkommende leimmazeichen A zu hilfe zu nehmen. ich will nicht untersuchen, ob diese neuerung eine glückliche sei; aber das musz ich hervorheben, dasz ich in der weise, wie Bergk jenes pausezeichen angewendet hat, weder eine spur von consequenz noch von rhythmischer einsicht zu erblicken vermag. wir wollen zur beleuchtung dessen nur ein einziges einfaches beispiel hernehmen, nemlich die notierung von Pyth. 1, 3

ΔΑΙΙΟΙΙΑΙ Σ soll sein Ι ΛΙΙΟΙΙΙΟ Σ πείθονται δ' ἀοιδοὶ cάμαςιν.

der vers ist einer von den wenigen, wo die neuere metrische forschung mit glücklichem erfolg über den standpunct Böckhs hinausgegangen ist. Böckh erblickte in den zwei beginnenden silben eine basis und setzte daher über sie das verrufene zeichen x: Rossbach-Westphal und HSchmidt erkannten richtig, dasz mit den strengen daetyloepitriten die leichtfüszige basis nichts gemein hat und dasz, wenn irgendwo, so hier von der würde des liedes strengere tactgleichheit verlangt wird; sie nahmen daher an dasz die zwei längen die rhythmische bedeutung eines ganzen epitritus haben und dasz somit jeder der beiden längen im gesang der umfang einer μακρά τρίτημος oder vielmehr μακρά τετράςημος zukommt. Bergk hingegen hat, wie ich oben angedeutet, nur nach der ersten, nicht auch nach der zweiten länge das leimmazeichen gesetzt. warum, sagt er uns nicht, aber auch nicht, warum er Pyth. 5, 11 ganz im einklang mit der lehre der neuern rhythmik nach jeder der beiden längen ein A geschrieben hat. ehe aufhellende erklärungen kommen, musz uns daher Bergk schon gestatten darin ein zeichen bedenklicher inconsequenz zu erkennen. aber auch jetzt schon glaube ich errathen zu können, weshalb Bergk in der ersten pythischen ode das pausezeichen nach der zweiten länge weggelassen hat, nach seinen sonstigen notierungen nemlich scheint er nicht der meinung zu sein, dasz überall da, wo innerhalb eines verses ein kolon katalektisch endigt, der unvollständige letzte fusz durch längeres anhalten (τονή) oder durch pause seine ergänzung erhalten müsse, und dasz daher das obige schema in vollem einklang stehe zu dem schema des sechsten verses

+ 0 0 - 0 0 - + 0 - statt + 0 0 - 0 0 - + 0 -

κώματι, κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων es handelt sich hier um eine der schwierigsten fragen der rhythmik, in der auch ich mich in teilweisem widerspruch befinde mit den sätzen, wie sie jetzt gäng und gäbe sind. allerdings wurde nicht regelmäszig und in allen versarten die metrische katalexis durch rhythmische mittel völlig ausgeglichen, und namentlich ist es bedenklich, da wo die schluszlänge eines katalektischen kolon in respondierenden strophen durch zwei kürzen sich vertreten findet, eine dehnung jener schluszlänge auf den umfang eines ganzen tactes anzunehmen. aber wenn ich mich daher auch selbst in dieser frage zur zahl der ketzer bekenne, so bin ich doch weit entfernt die unsicher-

heit des urteils in alle strophengattungen hineinzutragen; es musz hier auf das ethos des rhythmus geachtet und zwischen dem hesychastischen tropos der dorischen tonart und der elastischen leidenschaftlichkeit der päonischen gattung wol unterschieden werden, in den dactylo-epitritischen strophen schliesze ich mich unbedingt der lehre Apels und der neueren rhythmiker an, beharre aber bei den päonen, dochmien und verwandten rhythmen auf meinem widerspruch. Bergk hat umgekehrt gerade bei den dactylo-epitriten, zu deren erhabener würde so ganz einzig lang angehaltene längen passen, die rhythmische ergänzung der katalektischen kola nicht angenommen, sie hingegen bei den logaöden und päonen nicht verschmäht, freilich auch hier ohne alle consequenz. oder zeugt es von consequenz und durchdachter methode, wenn Bergk die zwei ersten verse von Pyth. 11 folgendermaszen notiert:

Bergks metrische neuerungen in seiner neuen Pindarausgabe erstrecken sich noch auf andere gebiete; wir wollen sehen, ob mit gröszerem glück, bekanntlich hat Böckh das grosze verdienst die unzuverlässigkeit und teilweise verkehrtheit der überlieferten kolometrie Pindars nachgewiesen und an ihre stelle eine neue, auf den anzeichen des hiatus und der zweifelhaften silbe beruhende verseinteilung gesetzt zu haben, an dieser errungenschaft der forschungen Böckhs haben im wesentlichen alle nachfolgenden herausgeber und metriker festgehalten, nur Moriz Schmidt hat in seinen siegesgesängen Pindars an dem festen bau der Böckhschen theorie zu rütteln begonnen, und auf grund subtiler musikalischer untersuchungen eine neue verteilung der perioden und kola vorgenommen, welche vielfach mit den grundlagen der einteilung Böckhs in widerspruch steht. MSchmidt hat sein buch ThBergk in freundlicher erinnerung an die tage in Reinhardtsbrunn gewidmet, aber Bergk hat sich in seiner neuen ausgabe weder von Moriz noch von Heinrich Schmidt irgendwie leiten lassen, es gereicht mir das zur genugthuung, da meine metrischen gegner doch Bergk als unparteiischen richter anerkennen und ihm nicht persönliche rivalität und voreingenommenheit unterschieben werden, aber auf der andern seite musz ich gestehen, dasz die darlegungen gerade MSchmidts mir gezeigt haben, wie wenig mit der neuen verseinteilung Böckhs die rhythmische analyse der strophen Pindars ihren abschlusz gefunden hat, der schlusz der einzelnen verse zwar scheint von Böckh mit sicherheit erwiesen zu sein, aber ob ein jeder der Böckhschen verse schon eine in sich geschlossene periode bilde, oder ob nicht vielmehr einzelne mit vorausgehenden oder nachfolgenden versen zu einer gröszern periode zu verbinden seien, das ist die grosze, nicht so leicht an der hand äuszerer kriterien zu lösende frage. denn wenn zb. in der ersten Olympischen ode die zwei kola

αριττον μεν ύδωρ, δ δε | χρυς ος αἰθόμενον πθρ

von Böckh in eine zeile geschrieben wurden, weil mit dem schlusse des ersten kolon nicht immer ein wort schlieszt, hingegen die zwei kolo

> εὶ δ' ἄεθλα γαρύειν ἔλδεαι φίλον ἦτορ

sich der verteilung auf zwei zeilen fügen musten, weil in einzelnen strophen das erste kolon mit einer syllaba anceps schlieszt: so kann doch durch diese äuszerlichkeiten nicht die innere wahrscheinlichkeit, dasz beidemal in gleicher weise die zwei kola unter der herschaft einer höhern einheit stehen, über den haufen geworfen werden, auch Bergk hat der meinung, dasz die Böckhsche versteilung nicht immer befriedige, öfter ausdruck gegeben; aber was er än ihre stelle setzt, gibt zu viel gröszern bedenken anlasz.

Pyth. 5, 6 f. αἰῶνος ἀκρᾶν βαθμίδων ἄπο ςὺν εὐδοξία μετανίςςεαι

stöszt sich Bergk an der, beiläufig gesagt, fehlerhaft von ihm wiedergegebenen notierung Böckhs:

sondert den ersten bacehius ab und verbindet dann den rest der beiden verse zu einem einzigen groszen verse:

der neu gewonnene vers, das musz man sagen, hat einen melodischen fall, aber mit welchen mitteln kam er zu stande? von den acht strophen des gedichtes musten nicht weniger als vier in das Prokrustesbett gespannt werden. um so gewaltsame operationen annehmbar zu machen, bedarf es zwingenderer beweise für die fehlerhaftigkeit der Böckhschen versteilung. nicht viel weniger gewaltsam sind die änderungen, welche Bergk im dienste seines subjectiven wolgefallens Isthm. 7 ep. 6 und Nem. 6, 35 zur erhaltung neuer verse vorgenommen hat.

Von geringer vorsicht zeugt auch die bemerkung Bergks zu Ol. 9 s. 108 'veteres magistri str. v. 9 cum v. 10 vinxerunt, ut periodus trium esset colorum:

hine in B v. 74 vóöv seriptum et v. 103 εετιγαμένον. also weil der schreiber der Vaticanischen hs. das längezeichen über das o von νόōν vor έξ und von εετιγαμένον vor ού gesetzt hat, soll folgen dasz die alten magistri die zwei von Böckh getrennten verse zu einem einzigen groszen verse verbunden haben? hat denn Bergk sich nicht die mühe genommen nachzusehen, wie die verse vor Böckh in den hss. und ausgaben abgeteilt waren, und hat er nicht die am wege liegende beobachtung gemacht, dasz in dem cod. Büberall da, wo eine kurze silbe in folge der falschen kolometrie die bedeutung einer länge haben sollte, über den betreffenden vocal der querstrich zum zeichen der ausnahmsweise vorkommenden verlängerung gesetzt ist? wen sich Bergk noch nachträglich die kleine mühe nehmen wird, so wird

6

er es sicher unterlassen, aus der schreibung νόον und cεcιγαμένον in cod. B den schlusz zu ziehen, dasz die alten magistri, dh. die byzan-

tinischen metriker noch dreigliedrige verse billigten.

Zum schlusz gebe ich in diesem abschnitt noch eine blumenlese von den neuen metrischen theorien, die Bergk an verschiedenen stellen gelegentlich auftischt. Pvth. 1, 35 bieten einige hss. ἐν καὶ τελευτά statt des einfachen καὶ τελευτά, Bergk tilgt zwar auch im texte den zusatz èv, bemerkt aber in der note: 'nisi forte poeta hunc unum versum anacrusi auxit.' man könnte leicht an einen ironischen gebrauch der partikeln 'nisi forte' denken, wenn die ironie hier am platze wäre und wenn sich nicht zu jenem ausspruch noch andere ganz ähnliche gesellten. Ol. 10, 57 beginnt mit ἀκρόθινα διελών, was bedenken erregt, weil in den entsprechenden strophen das kolon die form hat \_\_\_\_ statt nun die erste silbe von άκρόθινα kurz zu messen und anzunehmen, dasz die beginnende länge des kolon in unserer dritten epode in zwei kürzen aufgelöst sei, miszt Bergk die erste silbe lang und bemerkt nun: 'spondeus in principio versus \_ \_ cum in hoc carmine idem valeat quod \_ \_ \_ \_, poeta substituit semel creticum.' womöglich noch ungeheuerlicher ist, was wir zu Ol. 2, 76 lesen: 'numeros versus qui exaequare velit, poterit ὑπέρτατον cum Byzantinis magistris pro ὕπατον scribere; equidem nihil novavi: poeta cum in reliquis epodis usus sit hoc colo o \_ o o o \_ \_ o \_, hic substituit o o o o \_ \_ o \_ versiculi figura variata, non numero mutato.' auch die tempora inania müssen zur erklärung jener ganz und gar unbegründeten inaequalitas numeri herhalten in Ol. 6 s. 83: 'videtur poeta tribus his locis versus figuram variavisse syllaba brevi subducta et longa soluta, hac ipsa solutione commode significans inaequalitatem: nam A C C C \_ \_ hic respondet legitimae formae 🗸 ½ 🗸 🚅 auch die möglichkeit der responsion eines dactylus und eines trochaeus wird uns in aussicht gestellt zu Pyth. 4, 225: 'neque tamen reticebo itentidem me hanc opinionem concepisse Pindarum passim \_ \_ \_ \_ loco epitriti, qui dici solet, adhibuisse responsionis inacqualitate admissa.'

Ohe iam satis est! höre ich von rechts und links rufen, und allerdings können diese proben genügen, um in der perspective zu sehen, was nicht alles die welt von Bergks zukunftsmetrik zu er-

warten hat.

#### HANDSCHRIFTLICHES.

Bekanntlich hat TyMommsen das verdienst einen auserwählten handschriftlichen apparat zur texteskritik Pindars zusammengetragen zu haben. zwar hatten schon andere vor ihm, und hatte insbesondere Böckh zahlreiche hss. benutzt und innerhalb derselben zwischen alten und jungen, unverfälschten und interpolierten unterschieden. aber Mommsen gelang es vorzügliche quellen, die den früheren herausgebern entgangen waren — ich erinnere nur an den cod. Ambrosianus  $\Lambda$ , den cod. Vaticanus B und den cod. Parisiensis C — neu an

das tageslicht zu ziehen, und Mommsen hat eine solche fülle von hss. verglichen und die collationen mit solcher akribie und gewissenhaftigkeit wiedergegeben, dasz es jetzt erst möglich wurde das verhältnis der verschiedenen hss. zu einander zu übersehen und die hss. in verschiedene classen einzuteilen, jeder freund der Pindarischen muse und jeder herausgeber Pindars musz dieses hohe verdienst Mommsens dankbar anerkennen, und ich habe nur eine pflicht der dankbarkeit geübt, wenn ich in der praefatio meiner Pindarausgabe die erschlieszung der besten hss. auf Mommsen zurückführte und von ihm in der unterscheidung der hss. ausgieng. Bergk hat seine neue ausgabe Mommsen gewidmet, und es ist mir daher doppelt schwer begreiflich, wie er an meinen worten über Mommsens verdienst herummäkeln mochte. dasz Mommsen zuerst (\*primus docuit Boeckhius, non Mommsenus' Bergk s. V) die alten und die interpolierten hss. unterschieden habe, ist von mir nicht gesagt worden, und dasz Bergk, weil er die codices optimos in seiner dritten ausgabe noch nicht benutzte, nicht benutzen konnte, deshalb 'incuriosum meliorum subsidiorum fuisse', davon steht ebenso wenig etwas in meiner ausgabe. es wird doch unsere gelehrtenwelt noch nicht von solcher nervosität ergriffen sein, dasz es nicht mehr möglich ist den einfachen thatbestand hinzustellen, ohne gefahr zu laufen die anklage böswilliger beschuldigung ('si quis me incuset' ebd.) gegen sich erheben zu sehen!

Aber bei aller anerkennung der verdienste Mommsens musz man doch auf der andern seite bekennen, dasz dieser endlose apparat der Mommsenschen ausgaben einen wahren embarras de richesse repräsentiert, und dasz es aufgabe der künftigen herausgeber ist die 'masse zu verringern', um mit Lehrs zu reden, und eine einfachere grundlage des textes zu gewinnen. das musz auf zwiefachem wege erstrebt werden: einmal gilt es sich zum bewustsein zu bringen, in welchen dingen denn die hss. eine autorität beanspruchen können und in welchen hinwiederum die lesarten der hss. von nichts weiterem als von der schulweisheit der grammatiker zeugen; sodann kommt es darauf an durch eine sorgfältige abwägung des wertes der einzelnen hss. herauszubringen, welche zur zeugschaft über die älteste textesüberlieferung genügen und welche getrost über bord geworfen werden können. dasz in dieser beziehung Bergks dritte ausgabe viel zu wünschen übrig lasse, hatte ich in meiner praefatio leise angedeutet; auch darüber zeigt sich Bergk, gleichsam als ob er andern gar nichts mehr zu thun übrig gelassen habe, gewaltig ungehalten; ich aber kann nicht blosz nichts zurücknehmen, sondern musz den gleichen vorwurf auch gegen die neue vierte bearbeitung und dieses mal in verschärfter form aufrecht halten.

In bezug auf die frage, inwieweit den lesarten der hss. ein autoritativer wert beizumessen sei, spielt das verhältnis der alten schrift, in der Pindar seine gedichte schrieb, zu dem neuen ionischen alphabet, in welches später die hand des dichters umgesetzt wurde, eine

wichtige rolle. ich hatte darüber in einem aufsatze 'die älteste textesüberlieferung des Pindar' im Philologus XXV s. 607-636 gehandelt, natürlich nicht mit der von Bergk s. 25 f. mir untergeschobenen prätention, damit ein universalheilmittel für alle fragen der Pindarischen kritik zu bieten, sondern in der bescheidnern absicht, damit einen kleinen beitrag zu der erkenntnis des wertes der hal. überlieferung in einem einzelnen puncte zu liefern und so eine vereinfachung des kritischen apparates vorzubereiten. Bergk hat mich bei zwei gelegenheiten wegen jener abhandlung abgekanzelt, und, wie ich reuig eingestehe, nicht ganz mit unrecht: er hat nachgewiesen, dasz schon zuvor von Böckh in der jetzt in den 5n band der gesammelten kleinen schriften unseres altmeisters aufgenommenen alhandlung 'über die kritische behandlung der Pindarischen gedichte' s. 290 ff. dieser punct eingehend erörtert worden ist, und er hat an der hand der inschriften gezeigt, dasz Pindar nicht so allgemein den buchstab E für den diphthong ei gebraucht haben kann. aber nicht mehr beistimmen kann ich, wenn Bergk, trotzdem auch er für Pindar ein umschreiben aus der alten schrift in die jüngere annimt, einzelne stehengebliebene reste der alten schreibweise, wie γαρύεν statt γαρύειν Ol. 1, 3, κακαγόρος statt κακαγόρους Ol. 1, 53 aus lauter respect vor der 'auctoritas antiquorum exemplorum' unangetastet liesz. denn welche wahrscheinlichkeit hat es, dasz der dichter ohne metrische nötigung statt der sonst allgemein gebrauchten accusativendung out einmal aus besonderer caprice die kürzere form oc gebraucht haben soll? will man denn nie aufhören lieber den autoren eine ungereimtheit zuzutrauen als sich von der abergläubischen verehrung der alten manuscripte loszureiszen? ein gleich hartnäckiges festhalten an der frühern meinung verleitete Bergk die erst von den byzantinischen grammatikern aufgebrachten formen δουλίας ἵππιος εὐμενία εὐcεβίαc usw. beizubehalten und den von Mommsen aus den älteren quellen zurückgeführten schreibweisen δουλείας ἵππειος εὐμενεία εὐcεβείαc die aufnahme zu verweigern. wenn aber Bergk s. 38 f. zur begründung dieses seines widerspruches auf die weltbekannte verwechselung von I und El in jüngeren inschriften und handschriften hinweist und für diese verwechselung ägyptische papyri citiert, so streut er damit sich selbst, um nichts schlimmeres zu sagen, sand in die augen. denn wie anders als aus der alten schreibweise EYMENEA ITITEOC usw, ist es zu erklären, dasz gerade bei diesen wörtern, nicht aber auch bei dem dativen i und der neutralen endung i sich in den ältesten hss. Pindars et statt des vermeintlichen i geschrieben findet? ich hätte noch mehrere einzelne stellen anzuführen, wo sich Bergk in der kritischen behandlung irre führen liesz, weil er nicht die consequenzen aus dem von ihm selbst angenommenen principe zog; aber ich will mit solchem detail den leser nicht ermüden und statt dessen nur noch darauf hinweisen, dasz der neueste herausgeber dem setzer viele mühe erspart hätte, wenn er nach meinem und Mommsens vorgang das digamma einfach an den betreffenden stellen in den text gesetzt hätte, statt sich über dasselbe in den noten weitläufig zu expectorieren. bei einer andern gelegenheit ereifert sich Bergk selbst über diejenigen welche nicht über den text des Aristarch hinauszugehen wagen; hier zeigt er sich in

dem banne derselben engherzigkeit befangen.

Bezüglich der auswahl der hss. hatte ich in meiner ausgabe bemerkt: 'Bergkius codices neque optimos neque subtiliter ponderatos adhibuit.' auch diese worte erregten den zorn Bergks, und doch kann jeder, der von diplomatischer kritik nur die elemente versteht und sich einmal mit der ordnung eines kritischen apparates abgegeben hat, auch bei flüchtiger betrachtung sich von der richtigkeit meines urteils selbst der neuesten arbeit Bergks gegenüber überzeugen. dasz er nicht auf grund der besten hss. den text in der dritten ausgabe constituierte, habe ich bereits oben angedeutet; es war dieses eben für ihn unmöglich, weil erst später durch Mommsen die besten hss. bekannt wurden. dasz er aber auch in der neuesten ausgabe den wert der einzelnen hss. nicht sorgfältig abgewogen hat, das zu erkennen genügt ein blick in die einleitung s. 34-37 und 44-46. Bergk begnügt sich damit, die besseren hss. von A bis \Omega einfach aufzuzählen, ohne irgendwie zwischen hss. des zwölften und fünfzehnten jh. zu unterscheiden, ja ohne es auch nur der mühe wert zu halten, über das alter wenigstens der besten hss. eine bemerkung zu machen. da so nicht einmal die äuszerlichsten merkmale der hss. angegeben sind, so wird man sich nicht wundern, wenn von einer classification derselben nichts zu finden ist; aber bezeichnend ist es für den wissenschaftlichen standpunct des herausgebers, wenn er s. 36 in einer note bemerkt: 'codicum veterum stirpes persequi et illustrare, quamvis non infructuosum sit, neque huius est loci neque hominis negotiosi.' aber wenn dem vielbeschäftigten manne auch nicht die musze vergönnt war die ganze untersuchung von vorn aufzunehmen, so hätte er sich doch wenigstens die mühe nehmen können, die resultate der forschungen seines freundes Mommsen zu prüfen und für seine ausgabe zu verwerten. so ist der kritische apparat der neuesten ausgabe Bergks, in dem hss. des zwölften und fünfzehnten jh. als gleichwertig nebeneinander stehen, ganz unbrauchbar und nur geeignet diejenigen, welche keine tieferen studien in der kritik Pindars gemacht haben, in die irre zu führen. die hss. des Triklinios und Moschopulos zwar hat Bergk von den anderen ausgeschieden, aber im übrigen steht er ganz auf dem veralteten standpunct jener, welche die hss. zählen statt sie zu wägen.

Wenn ich indes oben die benutzung der forschungen Mommsens vermiszte, so soll damit nicht gesagt sein, dasz man sich bei denselben schon beruhigen dürfe. nein, durch eine genauere untersuchung kann der apparat noch ganz wesentlich vereinfacht werden, und es wäre eine würdige aufgabe für einen jungen philologen, die sache aufs korn zu nehmen und einer sichern entscheidung zuzuführen. freilich wird er sich bei der untersuchung nicht ganz auf

Mommsens angaben verlassen können: denn einigemal scheint derselbe die siglen E und F verwechselt zu haben, und öfter hat er selber angedeutet dasz er für die richtigkeit seiner angaben nicht einstehen könne. ich habe mir zum behuf der revision meiner kleinen textesausgabe den notwendigsten apparat zusammengestellt und bin dabei zu der überzeugung gekommen, dasz man mit C (cod. Parisiensis), A (cod. Ambrosianus), B (cod. Vaticanus) und D (cod. Mediceus) ausreicht, und dasz an den wenigen stellen, wo die nächstbesten hss. E (cod. Mediceus, vgl. Pyth. 4, 79), F (cod. Mediceus, vgl. inser. Ol. 9), P (cod. Palatinus, vgl. Pyth. 4, 195 und 235. 9, 38 und 113. 10, 27), G (cod. Gottingensis, vgl. P. 9, 113) und V (cod. Parisiensis, vgl. P. 9, 6. N. 3, 39) eine gute lesart bieten, die in den ältesten quellen nicht bezeugt ist, der verdacht nahe liegt, dasz dieselbe den scholien oder dem kopfe eines grammatikers ihren ursprung verdanke.

#### KRITISCHES.

Wir kommen zu dem gebiete, in dem anerkanntermaszen die stärke Bergks beruht, zur conjecturalkritik. die liebenswürdigen epitheta, mit denen mich Bergk beehrt hat, sollen mich nicht hindern offen die glänzenden beweise des scharfsinns anzuerkennen, mit denen derselbe auch in dieser neuesten ausgabe die kritik und das verständnis des groszen dichters gefördert hat. da schon so viele gelehrte ersten ranges sich mit der verbesserung und erklärung des schwierigen autors beschäftigt haben und in neuester zeit keine neuen hilfsmittel von erheblicher bedeutung hinzugekommen sind, so musz man geradezu staunen, wie nichtsdestoweniger die von mir stets neidlos anerkannte 'summa ingenii felicitas Bergkii' ein halbes dutzend neuer emendationes palmariae und ein paar dutzend glücklicher einfälle in dieser neuesten bearbeitung zu bieten im stande war. da ich aber dieses mal keine neigung habe einen panegyricus zu schreiben, vielmehr mich dem vorwurf der 'obtrectatio' gegenüber zunächst meiner ehrlichen haut wehren musz, so wollen wir doch auch die schattenseiten der kritischen methode Bergks ein wenig an das licht ziehen. es sind aber drei dinge, denen eine besonnene forschung entgegentreten musz: einmal dasz Bergk auch da, wo ein einfacher weg der emendation offen liegt und bereits gefunden ist, sich in dem auskramen neuer fadenscheiniger vermutungen gefällt, sodann dasz er viel zu rasch bei der hand ist irgend einen blendenden einfall in den text aufzunehmen, endlich dasz er neben einigen glücklichen emendationen eine ungleich gröszere zahl schlechter und verkehrter conjecturen gemacht hat. damit aber Bergk nicht wiederum sage: 'solet Christius ex aliorum obtrectatione sibi laudem parere, nihil curans, verene an falso socios operis culpet', so will ich das gesagte an ein paar einleuchtenden beispielen erläutern.

Ol. 1, 40 ist überliefert: cè δ' ἀντία προτέρων φθέγξομαι...
τότ' 'Αγλαοτρίαιναν άρπάςαι δαμέντα φρένας ἱμέρψ χρυςέαιςιν ἀν'

ίπποις υπατον εὐρυτίμου ποτί δώμα Διὸς μεταβάςαι. an der richtigkeit der überlieferten worte braucht man nicht ganz zu verzweifeln, wenn man nur den zweiten infinitiv von dem ersten abhängig sein läszt und dann übersetzt: 'der dreizackführer Poseidon hat den knaben geraubt, um ihn zum hohen hause des Zeus hinüberzuführen:' hält man aber diese construction für zu hart, so ist das einfachste mittel der emendation, mit Schmid ein τε einzuschieben und zu schreiben γρυζεαιζί τ' αν' ίπποις. für einen kritiker ohne schrullen und vorurteil besteht nur die auswahl zwischen diesen beiden wegen. was thut aber Bergk? er schreibt: 'mihi vero pro μεταβάςαι potius μεταβάςαντ' vel etiam μεταβάςαις videtur scribendum esse, ut poeta anacoluthia usus nominandi casum post accusativum intulerit.' also um ja nicht den einfachen weg zu gehen, mutet Bergk dem dichter zu entweder einen unerhörten verstosz gegen die sprachliche richtigkeit begangen zu haben, oder von den metrischen gesetzen abgewichen zu sein. denn dasz sich Pindar am ende eines verses einen apostroph erlaubt habe, ist mindestens so zweifelhaft, dasz man nicht die zweifelhaften fälle durch eine schlechte conjectur vermehren darf.

Ol. 13, 99: die zahlreichen siege der Oligaithiden in Nemea und auf dem Isthmos faszt der dichter mit den worten zusammen: άλαθής τέ μοι έξορκος ἐπέςςεται έξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρωθεν άδύγλως ος βοὰ κάρυκος ἐςλοῦ. an dem worte ἔξορκος nahmen schon die alten anstosz, wie uns der scholiast mit den worten bezeugt: ἰδίως ἔφη ἔξορκος ἢ ἀντίορκος. kühner waren die neueren. von denen Hartung άνθόρκιος ἔςςεται, Bossler εὐόρκω ἐπέςςεται vorschlug, beide conjecturen geben einen erträglichen sinn, entfernen sich aber zu weit von den schriftzeichen der hss. diesen fehler hat mit ihnen der vorschlag Bergks gemein, ohne ihre vorzüge zu teilen: denn was das von B. sogar in den text aufgenommene eic ὅρκος ἐπέςςεται bedeuten soll, wird nicht leicht einer errathen, selbst wenn er die erklärende bemerkung des hg. «ὅρκος hic testis est iuris iurandi» gelesen hat. ich glaube dasz hier die hand des dichters einfach durch die änderung des spiritus herzustellen ist, indem έξορκος βοά nach der analogie von sexcenti so viel bedeutet wie 'ein durch viele eide bekräftigter ausruf'; denn auch das nachfolgende έξηκοντάκι ist sicher nicht im wörtlichen sinne zu nehmen, sondern deutet nur an, dasz sehr oft die stimme des heroldes in Nemea und auf dem Isthmos den sieg der Oligaithiden verkündet hat.

Pyth. 5, 34 heiszt es von den dem gotte geweihten wagenteilen des siegers Arkesilas: ἀλλὰ κρέμαται ὁπόςα χεριαρᾶν τεκτόνων δαίδαλ' ἄγων Κριςαῖον λόφον ἄμειψεν ἐν κοιλόπεδον νάπος θεοῦ. die worte sind, wie vieles in dieser dunklen ode, auf schrauben gestellt, geben aber doch einen verständlichen sinn, wenn man, wie bisher so viel ich sehe alle gethan, ἐν κοιλόπεδον νάπος θεοῦ mit ἄμειψεν verbindet: der wagenlenker war an dem hügel von Krisa vorbei in die thalebene und rennbahn des gottes gezogen. Bergks einfall ἐν νάπος mit κρέμαται zu verbinden und demnach das über-

lieferte θεοῦ in θεῶ zu corrigieren ist von vorn herein unglücklich. aber bodenlos ist der versuch die neue construction κρέμαται έν γάπος durch den hinweis auf Herod. V 77 τὰς δὲ πέδας αὐτῶν ἀνεκρέμας αν ές την ἀκρόπολιν zu verteidigen, als ob das active ανεκρέματαν identisch sei mit dem intransitiven κρέμαται, oder als ob bei Pindar nicht blosz ev für ec stehe, sondern auch in der bedeutung von èc mit dem accusativ construiert werde, aber in der behandlung der ganzen ode hatte Bergk einen bösen stern, wie gleich die nächsten verse zeigen, deren verballhornung der leser bei ihm selber nachsehen möge.

Pyth. 9, 123 lesen wir jetzt bei Bergk am schlusse des siegesliedes nach der erzählung vom siege des Alexidamos bei den liby-

schen nomaden:

πολλά μέν κείνω δίκον φύλλ' ἔπι καὶ ςτεφάνους. πολλά δὲ πρόςθεν πτερά δέξατο Νίκας.

als ich den satz in dieser form las, stiesz ich mich sofort an dem pronomen κείνω, da mit ihm der doch deutlich durch μέν . . δέ von dem dichter angedeutete gegensatz völlig verwischt schien. ich sehe in die noten und finde dort mein altes keîvot als lesart der besten hss. wieder, ich schlage in den scholien nach, um zu sehen, ob denn der einfache gedanke 'jene Libyer haben ihm kränze zugeworfen, und oft schon zuvor wurde er bei anderen siegen bekränzt' etwa von den alten grammatikern verkannt worden sei, aber bei dem alten paraphrasten heiszt es ganz richtig: πολλά δὲ φύλλα καὶ cτεφάνους οί περὶ αὐτὸν έςτῶτες ἔρριπτον, πολλά δὲ πτερὰ νίκης καὶ πρὸ τοῦ ἀγῶνος ἔλαβε, τουτέςτι πολλούς καὶ ἄλλους ἀγῶνας ἐνίκηςε. auch die neueren hgg, und erklärer fassen sämtlich, soviel ich übersehen kann, die sache richtig, Bergk scheint also ganz proprio Marte das überlieferte Keîvot ausgestochen zu haben.

Nem. 7, 37 ικοντο δ' εἰς Ἐφύραν πλαγχθέντες ist durch einen metrischen fehler entstellt, da das versmasz am schlusse einen bacchius verlangt. Bergk hatte deshalb in den früheren ausgaben die verbesserung πλάνητες vorgeschlagen, und da so leicht das überlieferte πλαγχθέντες als glosse zu dem ursprünglichen πλάνητες in den text gerathen konnte, so habe ich kein bedenken getragen jenes πλάγητες in meiner ausgabe wiederherzustellen, aber die kritik darf nicht zur ruhe kommen, wenn dabei auch das wahrscheinlichere von dem minder wahrscheinlichen verdrängt wird, und Bergk schrieb daher in der neuesten ausgabe ικοντο δ' εἰς Ἐφύραν

πλάναιςιν.

Isthm. 4, 51 (3, 69) wird von dem sieger im pankration Melissos gerühmt:

άλλ' ονοτός μεν ιδέςθαι,

ςυμπεςείν δ' άκμα (αίχμα hss.) βαρύς.

ich führe diese stelle an, weil hier allgemein eine gefällige vermutung Pauws die überlieferte lesart der hss. verdrängt hat. und doch würde ich in einer neuen ausgabe jenes akua nicht mehr in den text aufnehmen, nachdem ich erkannt habe dasz Aischylos Agam. 483 γυναικός αίχμα πρέπει das überlieferte αίχμα in ganz ähnlicher weise von dem jähen dreinfahren einer mutigen seele gebraucht hat.

Nem. 7, 20 schrieb ich nach einer treffenden emendation Wieselers: ἀφνεὸς πενιχρός τε θανάτου πέρας ἄμα (παρὰ câμα hss.) νέονται. die änderung ist eine auszerordentlich leichte, da bei der auflösung der scriptura continua MEPACAMA nur das C fälschlich zum folgenden worte herübergezogen zu werden brauchte, um dann die weitere änderung des sinnlosen πέρα in παρά zu veranlassen. Bergk findet hier ein zeugnis für die alte form cάμα = ἄμα und schreibt dann mit weit gewaltsamerer änderung θανάτου πόρον cάμα νέονται. also das άμα, welches ebenso wie alle seine derivata bereits bei Homer jede spur seines anlautenden c verloren hatte, soll bei dem Boioter Pindaros wieder zu seinem zischlaute gekommen sein! welche sprachliche ungeheuerlichkeit steckt in dieser hypothese gegenüber der thatsache, dasz die anlautende sibilans schon vor der scheidung des griechischen in seine dialekte in einen bloszen hauch sich verflüchtigt hat! eine solche erscheinung kann doch nicht ganz allein stehen, jenes boiotische cάμα müste doch seine analogien haben. doch halt! Bergk führt ja ein analogon an mit den worten 'cf. Hesych. Caμινά, θαμινά, cuvexŵc. Λάκωνες,' also weil die Lakonen, welche bekanntlich regelmäszig die aspirata θ in die spirans c verflüchtigten, cauvá für θαμινά sagten, darum ist es erlaubt, dem Pindar ein caua zuzuschreiben und dieses für die ältere form zu erklären, aus der θάμα und ἄμα entstanden ist! hinweg mit diesen nugae hariolorum!

Ich hätte auszer dem metrischen, handschriftlichen, kritischen noch gar manches zu besprechen, namentlich auch noch über die chronologie der Pindarischen oden mit Bergk zu rechten; aber ich übergehe dieses für dieses mal, um schlieszlich noch eine ehrenseite in unserm litterarischen kampfe zu berühren. Bergk beklagt sich bei jeder gelegenheit über die anfeindungen, welche sich die philologen gegen ihn erlaubten; aber für sich nimt er bekanntlich das recht in anspruch, streng über die fehler anderer zu gericht zu sitzen und bald über diesen bald über jenen herzufallen. gut: das recht soll er haben; es kommt damit leben in die philologische forschung; aber hüten soll er sich seine gedanken so auszudrücken, dasz der pfeil gegen seine eigene brust zurückschnellt. Ol. 6, 97 lasen bisher alle hgg. anstandslos λύραι μολπαί τε γινώςκοντι, ohne zu ahnen dasz die alten grammatiker, deren zeugnis älter als das unserer hss. ist, etwas anderes lasen. erst Lehrs 'Pindarscholien' s. 10 hat gesehen dasz der alte paraphrast πνοαί las, wenn er auch irrig eine spur jenes πνοαί in der variante des cod. C πολλαί statt μολπαί erblickte. Bergk erkannte richtiger in πνοαί eine variante zu λύραι, und spricht nun so, als ob er erst jene lesart aus den scholien eruiert 14

habe, während Lehrs, dem doch der löwenanteil gebührte, statt der rühmenden erwähnung einen scharfen verweis erhält. Pyth. 6, 50 suchte ich die stark verderbte überlieferung ὀργαῖς πάςαις δς ίππείαν ἔζοδον durch die conjectur ὀργάς δς ἱππειαν ἐζόδων zu heilen. Bergk erwähnt dieselbe, fügt aber hinzu: 'quod iam antea MSchmidt proposuit.' das sieht aus, als ob ich mir fremdes eigentum angeeignet habe; aber das buch von MSchmidt ist in demselben jahre wie meine ausgabe erschienen und, wie die gepflogenen recherchen nachweisen, mehrere wochen später hier eingetroffen, ich verbitte mir daher solche ehrenrührige verdächtigungen. Isthm. 4, 36 hatte ich in meiner ausgabe geschrieben μομφάν ἔχεν (ἔχει vulgo) παίδες τιν Έλλάνων, Bergk bessert weiter έχ' έν παίδεςςι, ohne seinen vorgänger der erwähnung wert zu halten. zu Nem. 7, 90 ff. έν τίν κ' έθέλοι . . εὐτυχῶς ναίειν πατρὶ ζωγένης ἀταλὸν ἀμφέπων θυμόν προγόνων ἐυκτήμονα ζαθέαν ἀγυιάν lautet die alte periphrase: ὁ Cwyévnc εὐτυχῶς βούλοιτο διαζην την δικαίαν τοῦ πατρός αὐτοῦ θεραπεύων ψυχὴν καὶ τῶν προγόνων τὴν δείαν καὶ πλουςίαν όδόν, ἀπὸ κοινοῦ ἀμφέπων. daraus hatte ich, was andern entgangen war, geschlossen, dasz dem scholiasten ein τε nach προγόνων müsse vorgelegen haben, und demnach in meiner ausgabe geschrieben: 'προγόνων τ' scholiasta legisse videtur.' Bergk schreibt, ohne meiner zu gedenken, mit einem ein wenig verschiedenen wortlaut: 'paraphr. προγόνων τ' videtur repperisse.' nun ist es ja sehr leicht möglich, dasz Bergk bei wiederholter prüfung auf denselben gedanken wie ich gekommen ist, aber sonst, wenn er auf dasjenige, was ein anderer vor ihm aufgestellt hatte, später selbst gestoszen ist, pflegt er doch wenigstens anzumerken: 'mihi quoque in mentem venit.' nach meinem und anderer leute geschmack ist zwar jener selbstgefällige zusatz höchst überflüssig; aber jedenfalls kann man von dem, der andern so scharf auf die finger sieht, verlangen dasz auch er in seinen angaben genau und vollständig sei. hätte übrigens Bergk mir nur die berechtigung abgesprochen im Pindar und in denjenigen gebieten, die er in erbpacht genommen hat, ein wort mitzureden, so hätte ich geschwiegen und getrost unbeteiligten dritten das urteil überlassen; so aber, da er mir den vorwurf der 'malevola obtrectatio' und 'levitas' entgegengeschleudert hat, sah ich mich genötigt selbst in die schranken zu treten und rückhaltlos die irrwege und prätentionen des lammfrommen 'socius operis' aufzuzeichnen.

MÜNCHEN.

WILHELM CHRIST.

#### ZU HORATIUS UND PLATON.

Die antithese non civium ardor prava iubentium, non voltus instantis tyranni bei Horatius carm. III 3, 2 f. scheint bisher noch keinen unter den auslegern erheblich beunruhigt zu haben. und doch ist sie in dem einen wie in dem andern ihrer teile für den dichter des Augustischen zeitalters befremdlich und unerklärlich. wenn wir voraussetzen wollten, dasz es sich hier um eine selbständige gedankenerzeugung aus éinem gusz, und nicht vielmehr um die mosaikartige verwendung von anspielungen handelte, die dem feingebildeten leser jener zeit, als in dem allgemeinen bewustsein der gebildeten gegenwärtig, ohne weiteres als solche kenntlich gewesen wäre, auf diese seite der Horazischen dichtung, auf die er selbst in der vergleichung mit der matinischen biene so deutlich hinweist, wird die auslegung, die zb. die vortreffliche, durch Ecksteins verdienst uns zugänglich gemachte arbeit von Theodor Arnold 'über die griechischen studien des Horaz' (Halle 1855, 56) wol kaum genügend beachtet und ausgebeutet hat, noch viel mehr ihr augenmerk richten müssen.

Im vorliegenden falle läszt uns aber auch Arnold, trotz seines abschnitts über Hor. studium des Platon (ao. abt. II s. 28 ff.), völlig im stich. und doch ist es eine der bekanntesten, berühmtesten stellen der auf schulen am meisten gelesenen Platonischen schrift, die hier dem dichter vorzeschwebt hat.

Im 20n capitel der apologie will Sokrates seinen richtern aus thatsachen und eigenen erlebnissen die überzeugung beibringen, dazz er niemals irgend jemandem gegen das recht aus todesfurcht sich nachgibig zeigen würde, dasz aber eben diese unnachgibigkeit bei der beteiligung am öffentlichen leben ihm notwendig den untergang bereiten müsse. den zweiten teil dieses satzes konnte Hor. hier nicht brauchen; der erste entspricht genau dem vir iustus et tenax propositi.

Zum beweise erzählt er zunächst die geschichte von seiner prytanie bei dem process der Arginusenfeldherrn, wo, wie er sagt, er allein von den prytanen der volksversamlung widersprach, sie solle nichts gegen das gesetz thun, und obschon die redner bereit waren ihn anzuklagen und zu verhaften und die menge dies mit geschrei forderte (καὶ ὑμῶν κελευόντων καὶ βοώντων — civium ardor prava iubentium), meinte, lieber im einklang mit gesetz und recht sich der äuszersten gefahr aussetzen zu müssen, als aus furcht vor gefangenschaft oder tod es mit dem ungerechtes beschlieszenden volke zu halten.

'Dies war,' fährt er fort 'als die stadt noch die demokratische verfassung hatte; als aber die oligarchie eingerichtet wurde, da lieszen die dreiszig (der ausdruck «dreiszig tyrannen» war zu

Platons zeit noch nicht üblich, wol aber zu Hor. zeit) mich holen' usw. er sollte mit vier andern die polizei spielen und in Salamis den Leon verhaften, damit derselbe hingerichtet würde. er habe in diesem falle durch die that gezeigt, dasz er sich aus dem tode auch nicht so viel mache, daraus aber, nichts ungerechtes und gewissenloses zu thun, alles. die vier giengen hin und brachten den Leon, Sokrates aber gieng von dannen nach hause: non voltus instantis tyranni mente quatit solida.

Ich glaube, durch vorstehendes ist die antithese unserer strophe sowol in ihren beiden teilen als auch in der zusammenfassung derselben zu einer einheit, die eben unser capitel vollzieht, völlig befriedigend erklärt. zugleich musz uns eine der berühmtesten stellen der Horazischen dichtung durch diese unerwartete geschichtliche beziehung ein ganz neues licht gewinnen; sie musz uns doppelt theuer werden, nachdem sich als ihr vorbild Sokrates erwiesen hat und nachdem wir sie erkannt haben als ein leuchtendes ehrendenkmal für den reinsten charakter des classischen altertums.

DORTMUND.

### 3. ZUM GRIECHISCHEN ROMAN.

August Döring.

I. Was über die persönlichen verhältnisse des romanschreibers lamblichos FRühl in diesen jahrb. 1878 s. 317 ff. vorgetragen hat, kann ich mir leider nicht aneignen, ich setze den stand der frage nach Rühls und meinen eignen (gr. roman s. 362) erörterungen als bekannt voraus und bezeichne nur kurz die puncte, in denen ich durch Rühl nicht überzeugt worden bin. 1) auch wenn des Suidas ἀπὸ δούλων ην bedeutet 'ex servitute manumissus, libertus erat', so liegt darin noch nicht dasz Iamblichos erst im kriege zum sklaven gemacht worden sei; die worte können ebensowol ausdrücken dasz er von geburt sklave gewesen sei. 2) dasz Iamblichos 'eine zeit lang in sklaverei verfallen sei', vermag ich aus den worten des scholions zu Photios αίχμαλωτιςθηναι δὲ τὸν Βαβυλώνιον . . καὶ πραθήναι Cύρον ὑπὸ τῶν λαφυροπωλῶν nicht herauszulesen. Rühl versteht unter dem Cúpoc den Iamblichos selbst. aber es lag kein grund vor, den Iamblichos gleich dem Babylonier, dessen name nicht genannt war, nur nach seinem vaterlande zu bezeichnen; es wird auch nicht möglich sein, wenn zwischen dem Babylonier und dem είναι δὲ τοῦτον des nächsten satzes ein anderer als der Babylonier genannt war, dieses τοῦτον (wie doch sachlich notwendig ist) auf den Babylonier zu beziehen. vor allem aber ist es grammatisch schwerlich zulässig, den ganz bestimmten Syrer Iamblichos mit einem solchen Cύρον ohne artikel zu bezeichnen. der verfasser des scholion, der ja sonst ganz leidlich sich ausdrückt, hätte min-

destens sagen müssen: πραθήναι δὲ (καὶ) τὸν Cύρον. denn wie lahm auch das καὶ πραθήναι wäre, leuchtet ein. 3) mit der aussage des Photios (s. 75 b, 27) λέγει δὲ καὶ έαυτὸν Βαβυλώνιον είναι δ cuγγραφεύς ist keinesfalls gegen den viel bestimmtern bericht des scholion zu operieren, wonach Iamblichos sich vielmehr einen Syrer von geburt nannte. da demnach Photios jedenfalls die eigene aussage des Iamblichos nur ungenau wiedergibt, so sehe ich keine veranlassung aus seinem Βαβυλώνιος lieber einen aufenthalt in Babylon als eine bildung zum gelehrten Babylonier herauszulesen. - Sind somit Rühls deutungen nicht zulässig, so ist kein anlasz zu der skepsis gegeben, mit welcher die von mir betonten chronologischen gründe für meine auffassung zwar zugegeben, dem Iamblichos aber in seinem angeblich schwindelhaften berichte nicht die fähigkeit zu einer solchen einfachen chronologischen berechnung zugetraut wird. es liegt wenigstens kein grund vor zu glauben, dasz Iamblichos, wenn er denn schwindelte, nicht mit einiger methode geschwindelt habe. - Auch die artige deutung jenes räthsels von dem verborgenen und durch die inschrift eines löwenbildes angedeuteten goldschatze, welche Rühl s. 319 vorbringt, kann ich mir nicht zu nutze machen, gerade das von Rühl angezogene buch Kopps lehrt (und für philologisch geübte leser noch viel deutlicher als der vf. selbst beabsichtigt hat), dasz von alchemistischen thorheiten kaum auch nur im fünften jh. irgend eine ahnung sich geregt hat: wie sollte man dergleichen bei dem zeitgenossen der Antonine, Iamblichos, vermuten dürfen? die Ἰαμβλίχου ποίηςις alchemistischen inhalts mag viel eher an den Neuplatoniker Iamblichos, diesen erzphantasten und hauptmagus, erinnern wollen. bei Rühls deutung erhellt übrigens auch gar nicht, wie so denn der schatz της cτήλης τω ἐπιγοάμματι bezeichnet sei.

II. Von Antonios Diogenes berichtet Photios bibl. s. 114 <sup>a</sup> 34: λέγει δὲ ἐαυτὸν ὅτι ποιητής ἐςτι κωμψδίας παλαιᾶς. mit dieser w örtlich genommen allzu ungereinten nachricht habe ich mich auseinanderzusetzen gesucht gr. roman s. 251 anm. 2. statt der dort gegebenen deutung ziehe ich jetzt vor an eine verwechselung von ποιητής und ὑποκριτής zu denken. so gut wie aus einem τραγωδός mehrfach durch misverständnis ein ποιητής τραγωδίας gemacht worden ist (vgl. ASchaefer Demosthenes u. s. z. I s. 218 anm. 4), konnte Photios glauben in dem Antonios nicht einen ὑποκριτής sondern einen ποιητής κωμψδίας παλαιᾶς vor sich zu haben, wenn dieser sich selbst etwa genannt hatte einen κωμψδός παλαιᾶς κωμψδίας, wie ein solcher auf der inschrift aus Thespiai CIG. 1585, 24 erwähnt gewesen zu sein scheint. Antonios wäre demnach in wahrheit nichts anderes gewesen als ὑποκριτής ἀρχαίας κωμψδίας, gleich jenem Aristomenes aus Athen, von dem Athenaios III 115 <sup>ab</sup>

TÜBINGEN.

spricht.

ERWIN ROHDE.

4.

## DER STANDORT DES EHERNEN VIERGESPANNS AUF DER AKROPOLIS VON ATHEN.

Eine scharfe bezeichnung der stelle der burg, an welcher das aus dem boiotischen und chalkidischen beutezehnten von den Athenern errichtete viergespann stand, enthalten nur die worte Herodots V 77: τῶν λύτρων τὴν δεκάτην ἀνέθηκαν ποιηςάμενοι τέθριππον χάλκεον τὸ δὲ ἀριστερής χειρὸς ἔστηκε πρώτον ἐσιόντι ἐς τὰ προπύλαια τὰ ἐν τῆ ἀκροπόλι: hier hatten bisher, wie in stillschweigendem einverständnis<sup>1</sup>, archäologen, topographen und selbst der editor und interpret Bähr noch in der zweiten auflage seiner ausgabe übersetzt: 'wenn man durch die propyläen in die burg eintritt.' zweierlei bemerkte ich hierzu mit der kürze, die mir ja, wollte ich mein buch nicht ganz ins ungemessene anschwellen, oberstes gebot sein muste, aber nach reiflicher überlegung, 'stadt Athen' I s. 150 anm. 2: erstens, diesen sinn können die worte nicht haben, zweitens, der einzig mögliche 'wenn man in die propyläen eintritt, stöszt man zuerst auf das viergespann' enthält eine sachliche unmöglichkeit, weil dann die mächtige quadriga in dem doch eben zum durchgang bestimmten propyläengebäude gestanden haben müste, aus diesen beiden prämissen ergab sich mir der schlusz, die stelle sei verdorben, und die vermutung, es sei έξιόντι τὰ προπύλαια zu schreiben.

Auch jetzt, nachdem von fünf verschiedenen seiten über diese wichtige stelle geschrieben worden ist, weisz ich noch nichts anderes über sie zu sagen, obwol ja meine conjectur selbst leicht durch eine bessere ersetzt werden mag, und sollte also eigentlich wol schweigen. allein so wenig ich gesonnen bin mich auf eine polemik gegen abweichende ansichten, die gegen einzelne puncte meines buches in der zwischenzeit aufgestellt sind, einzulassen — material genug wäre dazu vorhanden — so möge es mir ausnahmsweise einmal verstattet sein, an dieser stelle die ansichten meiner gegner nun meinerseits zu beleuchten, gerade an dieser deshalb, weil niemand mir hier beigestimmt hat, wol aber die frage auf das methodologische gebiet hinübergespielt worden ist.

Zum behuf der concordanz mit Pausanias (I 28, 2) läszt mich RSchöll in der Jenaer LZ. 1875 s. 686 die änderung der Herodotstelle vornehmen. mit verlaub: absichtlich hatte ich, um mein urteil nicht präoccupieren zu lassen, den gang der periegese des Pausanias ganz bei seite gelassen, hatte mich lediglich an worte und sinn der Herodotstelle gehalten und würde mich sehr leicht zu trösten wissen, falls sich herausstellen sollte, dasz Pausanias hier gegen seine sonst so streng festgehaltene topographische methode, die kürzlich Michaelis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> wenn Curtius am gleich anzuführenden orte s. 54 die änderung, die ich vorschlug, auch Vischer zuschreibt, so beruht das auf einem versehen.

(mitt. d. inst. II s. 95) wieder mit gutem grunde betont hat, verstiesz: denn die I 28, 2 vorausgeschickte phrase χωρίς δὲ ἢ ὅςα κατέλεξα läszt an sich ein abweichen von seinem princip örtlicher reihenfolge zu. also die mir untergeschobene absicht oder geheime friebfeder bestand nicht.

Aber eben die stelle Herodots selbst und an sich betrachtet schien mir den doppelten oben bezeichneten anstosz zu bieten.

Ich spreche von dem zweiten anstosz zuerst. diesen haben Bursian im litt. centralblatt 1875 sp. 1080 und Weizsäcker in der arch. zeitung XXXIII (1875) s. 46 für nichtig erklärt, indem beide annehmen, die quadriga habe in den propyläen selbst gestanden, und zwar setzt sie Bursian in die westliche, Weizsäcker in die östliche halle. ich kann mich hier begnügen auf das hinzuweisen, was von Curtius in der arch. zeitung XXXIII s. 54 und Michaelis ao. s. 96 f. in billigung meiner anschauung ausgeführt ist. für die osthalle hat letzterer mit zahlen bewiesen, dasz das viergespann keinen platz hatte; in bezug auf die westhalle, in deren nördlichem teil es (wegen des ἀριστερῆc) gestanden haben müste, läszt sich noch hinzufügen, dasz Pausanias, um zur pinakothek zu gelangen, hier durchpassiert war, also ein übergehen und erst nachträgliches erwähnen des gewaltigen anathems ganz undenkbar ist.

Aber gegen den ersten punct hat sich Curtius ao. mit groszer entschiedenheit erklärt, und Michaelis, der sonst materiell mit meiner ansetzung übereinkommt, findet s. 97 und 98, dasz er das 'mit vollem rechte' gethan habe; auch RSchöll ao. hat die ganze auseinandersetzung von Curtius ohne das leiseste wort eines bedenkens adoptiert:

grund genug für mich zu ernstlicher prüfung.

Nach der futurbedeutung von είμι, welche bekanntlich im participium besonders kräftig hervortrete, könne — so äuszert sich Curtius — ἐcιόντι ἐc τὰ προπύλαια nur heiszen 'wenn man im begriff ist in die propyläen einzutreten', mithin 'unmittelbar vor den propyläen' und ebenso würde ἐξιόντι nur heiszen 'vor dem austritt'. er knüpft daran die generelle bemerkung: 'will man die geringe zahl der stellen, in denen antike localitäten ausführlicher beschrieben sind, richtig verwerten, so ist genaue beobachtung des sprachgebrauchs die erste bedingung.'

Von der richtigkeit dieses allgemeinen grundsatzes kann niemand lebhafter überzeugt sein als ich, und ich habe auch in diesem falle mich nach kräften bemüht den anforderungen, die er stellt, gerecht zu werden. aber das resultat der nachforschungen und überlegungen, die ich, bevor ich jene bemerkungen schrieb, angestellt und die ich jetzt nochmals unbefangen nachgeprüft habe, ist eben ein von dem Curtius'schen axiom wesentlich verschiedenes. und da die controverse sich nun einmal auf diesen punct zugespitzt hat, gestatte man mir denselben jetzt etwas eingehender zu behandeln.

Zunächst eine vorfrage. nicht minder bekannt als die thatsache, dasz in einzelnen fällen die futurbedeutung von elut besonders kräftig im participium hervortritt, ist ja doch die andere, dasz sehr häufig dieses participium präsensbedeutung hat und zweitens selbst das aoristische participium vertritt (wie dies auch bei andern griechischen verben, die nur das participium des präsens und nicht das des aorists bilden, zu geschehen pflegt). weshalb, würde demnach vorerst zu fragen sein, weshalb musz denn εἰσιόντι und ἐξιόντι gerade nur immer die eine von den drei an sich möglichen bedeutungen haben? weshalb ist also zb. bei ἐξιόντι τὰ προπύλαια eine andere deutung überhaupt nicht zulässig als die 'vor dem austritt aus den propyläen', so dasz durch meine änderung die quadriga gerade erst recht in die propyläen zu stehen käme?

Doch ist mit solchen allgemeinheiten die frage freilich nicht zu entscheiden: und es könnte ja sehr wol der fall sein, dasz das, was an sich möglich war, gerade hier factisch vermieden wurde. hat sich nun also ein dem sonstigen usus entgegengesetzter sprachgebrauch in den phrasen ausgebildet, wo man den dativ (oder genitiv) des participium von eiut oder einem compositum verwendet, um eine genaue

localbezeichnung zu gewinnen? sehen wir zu.

Sehr häufig steht bei Herodot und Pausanias, um zunächst von diesen beiden schriftstellern, die Curtius allein berührt hat, zu reden, ein solches particip um die richtung eines weges zu bezeichnen. zb. bei Herodot II 7 èc τὴν Ἡλίου πόλιν ἀπό θαλάςτης ἄνω ἰόντι, II 29 ἀπὸ Ἐλεφαντίνης πόλιος ἄνω ἰόντι, bei Pausanias I 41, 6 ἐκ τούτου τοῦ ἰεροῦ κατιοῦςι, II 10, 7 ἀπὸ τούτων ἀνιοῦςιν ἐς τὸ γυμνάςιόν ἐςτιν ἐν δεξιᾳ Φεραίας ἱερὸν ᾿Αρτέμιδος, oder zahllos oft das einfache ἰοῦςι oder ἰόντι, auch προϊοῦςι (III 20, 4). überall hat hier das participium reine präsensbedeutung, nirgends ist an eine erst bevorstehende vorwärtsbewegung zu denken. doch auch diese stellen lassen wir noch bei seite und fragen schlieszlich blosz, wie werden in solchen verbindungen die participia ἐςιόντι, ἐςιοῦςι und ἐξιόντι, ἐξιοῦςι, bzw. die entsprechenden genitive gebraucht?

Zunächst werden die genannten participia oft nur zur bezeichnung des eingangs und ausgangs an stelle der abstracten substantiva verwendet, so dasz der gedanke an die in dem verbum liegende bewegung ganz zurücktritt, gewis nicht an die futurbedeutung des präsentischen participium gedacht wird. besonders bezeichnend ist hierfür eine stelle wie Pausanias I 24, 5 èc τὸν ναὸν ὃν Παρθενῶνα ὀνομάζουςιν, ἐς τοῦτον ἐςιοῦςιν ὁπόςα ἐν τοῖς καλουμένοις ἀετοῖς κεῖται, πάντα ἐς τὴν ᾿Αθηνᾶς ἔχει γένεςιν, τὰ δὲ ὅπιθθεν ἡ Ποςεἰδῶνος πρὸς ᾿Αθηνᾶν ἐςτὶν ἔρις, wo ἐςιοῦςιν nur die eingangsfront des tempels im gegensatz zu seiner westlichen rückseite (ὅπισθεν) bezeichnet. ähnlich heiszt es auch ebd. II 3, 2 ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἐξιόντων τὴν ἐπὶ Λεχαίου προπύλαιά ἐςτι, was eben auch nur bedeutet 'bei dem ausgang des marktes nach der Lechaionstrasze', dh. bei der mündung dieser strasze in den markt.

Am häufigsten treten sodann die genannten participformen mit den worten ἐν ἀριττερὰ oder ἐπὶ ἀριττερὰ οä. und ἐν δεξιὰ oder ἐπὶ δεξιὰ oä. eng verbunden auf, lediglich um die an sich zweideutigen begriffe 'rechts' und 'links' nach dem standpuncte des eintretenden oder austretenden zu orientieren. ob der betreffende gegenstand vor oder hinter dem eingang bzw. ausgang liegt, ist dabei ganz gleichgültig; erst weiter hinzutretende locale bestimmungen geben hierüber aufschlusz: es ist beides je nach den begleitenden umständen möglich und beides auch factisch nachweisbar. unerlaubt über ist es jedenfalls zu sagen, dasz hier durch das participium, in dem ein futurbegriff liege, angezeigt sei, dasz die betr. gegenstände vor dem eingang liegen. ich lasse einige beispiele folgen.

I. Vor dem eingang. Ailianos ποικ. ict. VIII 16 ἔθαψαν Cόλωνα παρὰ τὰς πύλας πρὸς τῷ τείχει ἐν δεξιᾳ εἰςιόντων. hier ist klar, dasz das grab vor dem thor an der stadtmauer rechter hand (wenn man eintrat) gelegen war. oder Lukianos διάλ. έταιρ. IV 3 ἔγὼ δὲ ἐμεμνήμην ὅτι κατὰ τοίχου τινὸς ἔλεγε καταγεγράφθαι τοὕνομα ἐν Κεραμεικῷ. ἔπεμψα οὖν ᾿Ακίδα καταςκεψομένην ἡ δ΄ ἄλλο μὲν οὐδὲν ηὖρε, τοῦτο δὲ μόνον ἐπιγεγραμμένον εἰςιόντων ἐπὶ τὰ δεξιὰ πρὸς τῷ Διπύλψ. der üble graffito befindet sich, wie ganz unzweideutig bezeichnet ist, unmittelbar vor dem Dipylon rechts

vom eingang.2

II. Hinter dem eingang, zum beweis führe ich hier am liebsten eine inschrift an, die uns den officiellen athenischen stil, welcher ja sehr präcis zu sein pflegt, in dieser beziehung kennen lehrt, nemlich ein bruchstück einer inventarurkunde des Erechtheion, welches Köhler im arch. anzeiger 1865 s. 91 f. publiciert hat, z. 11 f. [π]ρὸς τῆ παρας[τάδι τῆς (so schreibt Michaelis mitt. d. inst. II s. 30 anm. 20 besser statt ἐπὶ was Köhler setzte) ἀριστε]ρᾶς εἰςιόντι und z. 13 f. πρὸς τῆ παρα[τάδι τῆς δεξιᾶ]ς εἰςιόντι. hier ist ja offenbar ein platz im innern des raumes, in dem die παραστάς sich befand, bezeichnet, und zwar links und rechts vom standpuncte des eintretenden (bzw. eingetretenen) gerechnet. der hinzugefügte zusatz πρὸς τῆ παραστάδι zeigt genauer an, wo im innern (wie weit vom eingang entfernt, können wir bei der räthselhaftigkeit der παραστάς jetzt nicht mehr oder noch nicht ermessen; es ist aber für den sprachgebrauch auch ganz gleichgültig).

Von dieser classe von beispielen ist endlich durch eine merkliche

² beiläufig wird — um auch diese den sprachgebrauch betreffende controverse zu berühren — aus dem zusammenhange der oben ausgehobenen worte zugleich klar, mit welchem rechte Bursian im litt. centralblatt 1875 s. 1080 behaupten durfte: 'dasz auch in späterer zeit noch im volksmunde die strecke vom nördlichen rande der Agora bis zum Dipylon als Κεραμεικός bezeichnet wurde, beweist auf das schlagendste die von Wachsmuth nicht berücksichtigte stelle Lucians dial. meretr. VI 3' (soll heiszen IV 3). diese stelle konnte ich freilich nicht herücksichtigen, wo ich beweisen wollte, dasz Κεραμεικός in späterer zeit öfters ganz an stelle von άγορά gebraucht wurde, namentlich deswegen nicht, weil Κεραμεικός hier, wie so oft in der spätern zeit, den äußeren Kerameikos hedeutet.

nuance geschieden eine äuszerlich ziemlich nahe stehende gruppe. in dieser wird auszer ἐπὶ δεξιὰ oder ἀριστερὰ uä. zu εἰτιόντι und den entsprechenden participien noch unmittelbar hinzugefügt εἰτ τὸ δεῖνα: eine weitere bestimmung der localität durch irgend einen andern punct, wie sie in jenen beispielen sich durchweg zeigte, ist hier aber nicht zugesetzt. bei dieser gruppe ist also einerseits der begriff der verbalen thätigkeit bestimmter festgehalten und zum ausdruck gebracht als dort; anderseits fehlt es an jeder anderweiten fixierung des standorts: daraus ergibt sich schon von selbst, dasz ein schriftsteller, der deutlich sprechen will, in solcher weise nur dinge bezeichnen wird, die gleich beim eingang, also bereits im innern des betr. gebäudes stehen. und dies findet sich durch die beispiele voll bestätigt. wiederum wähle ich diese aus Herodotund Pausanias.

Herodot I 51 ὁ Κροῖcoc . . ἀπέπεμπε ἐς Δελφοὺς . . κρητῆρας δύο μεγάθεῖ μεγάλους, χρύςεον καὶ ἀργύρεον, τῶν ὁ μὲν χρύςεος ἔκειτο ἐπὶ δεξιὰ ἐςιόντι ἐς τὸν νηόν, ὁ δὲ ἀργύρεος ἐπ' ἀριςτερά. unzweifelhaft standen diese wertvollen weihgeschenke (wie sie später nach Herodots gleich folgender erzählung im thesauros der Klazomenier und im pronaos des neuen von den Alkmeoniden gebauten tempels aufbewahrt wurden) nicht im freien vor dem tempel, sondern in demselben, aber beim eingang, dh. in der vorhalle.

Hierher gehört ferner die stelle des Pausanias (II 10, 2), die Curtius wie einst (zur gesch. des wegebaus bei den Griechen s. 273 anm.) so jetzt (ao. s. 54) als besonders charakteristisch angeführt hat: denn es ist natürlich irrelevant, dasz hier statt ἐπὶ δεξιὰ und έπὶ ἀριττερὰ die dem sinne nach identischen worte καθ' ἐκάτερον τῆς ἐcόδου τῆ μὲν und τῆ δὲ stehen. hier also (es ist beiläufig überhaupt die einzige stelle, die zum erweis der ganzen von Curtius aufgestellten theorie vorgebracht ist) heiszt es: ἐντεῦθέν ἐςτιν ὁδὸς ἐς ίερον 'Αςκληπιού, παρελθούς ι δὲ ἐς τὸν περίβολον ἐν ἀριςτερὰ διπλούν έςτιν οἴκημα. (κείται δὲ "Υπνος έν τῷ προτέρψ . . τὸ ένδοτέρω δε Απόλλωνι ανείται . . κείται δε έν τη στοά κήτους όςτουν . . καὶ μετ' αὐτὸ ἄγαλμα 'Ονείρου καὶ "Υπνος . .) ἐς δὲ τὸ 'Αςκληπιείον έςτο θει καθ' έκάτερον της εςόδου τη μεν Πανός καθήμενον άγαλμά έςτι, τῆ δὲ "Αρτεμις ἔςτηκεν. ἐςελθοῦςι δὲ ὁ θεός ἐςτιν usw. gewis ist das eine sehr charakteristische stelle voll der bestimmtesten localbezeichnungen; aber was beweist sie? Pausanias geht nach dem heiligtum des Asklepios, betritt zunächst den peribolos, findet in diesem ein doppelgebäude mit einer vordern und hintern cella und seulenhalle und beschreibt dasselbe. dann geht er in das Asklepieion hinein. bedeutet hier nun wirklich, wie Curtius behauptet, έcιους dasselbe wie I 26, 5 πρὸ τῆς ἐςόδου? dort ist die rede von dem altar des Zeus Hypatos, der sicherlich nicht in der vorhalle, sondern unter freiem himmel lag (wie ich mit Michaelis in mitt. d. inst. II s. 19 annehme, vor der Korenhalle). und Pan und Artemis standen auch vor der vorhalle des Asklepieion unter freiem himmel? das nimt Curtius selbst nicht an, er setzt sie in den pro-

naos des heiligtums, sicher richtig; gehört dieser aber nicht zum Asklepieion? bedeuten nun aber die worte des Pausanias nichts anderes als dies: 'gleich beim eingang (èctoûct) in das Asklepieion (in dem pronaos) stöszt man auf die und die gegenstände, drinnen aber im innern desselben (ἐcελθοῦςι), also in der cella, steht die bildseule des gottes', so steht eben écioûci nicht gleichbedeutend mit πρὸ τῆς ἐςόδου (wie Pausanias zb. auch I 8, 6; 30, 1 sagt). die mit dem wort écioûci angeführten gegenstände stehen schon in dem raum in den man eintritt, nicht vor demselben, wenn auch gleich

Was folgt nun daraus für unsere Herodotstelle (V 77), deren scharfe interpretation in frage steht? ich meine mit notwendigkeit dies, dasz mit dem ausdruck ἐcιόντι ἐc τὰ προπύλαια, da eine weitere bestimmung nicht hinzugefügt ist, nur der standort eines gegenstandes bezeichnet sein kann, der gleich beim eingang in den propyläen sich befindet. dasz wir speciell bei Herodot dies annehmen dürfen, zeigt die angeführte parallelstelle, die in jeder beziehung analog, zugleich auch, so viel ich finde, die einzige vollkommen adäquate aus seinem ganzen geschichtswerke3 ist; und es ist ja erste grundregel aller auf feststellung des sprachgebrauchs gerichteten untersuchungen, sich zunächst an die observanz des schriftstellers

selbst zu halten, um den es sich handelt.

Dasz aber an dieser stelle (V 77) jedenfalls écióvti 'gleich beim eingang' und nicht 'vor dem eingang' zu erklären ist, das geht zu guter letzt noch ganz unzweideutig aus dem hinzugefügten πρŵτον hervor, das doch ein δεύτερον, τρίτον usw. notwendig bedingt. wol kann man schon im begriff in einen geschlossenen raum einzutreten drauszen eben noch (ganz zuletzt) einen merkwürdigen gegenstand erblicken: stöszt man aber beim eintreten in ein gebäude zuerst auf ein monument, so ist dies eben das erste von allen in dem gebäude befindlichen. und ebenso umgekehrt: wol kann man schon im begriff ein gebäude zu verlassen, eben noch (im letzten augenblick, unmittelbar am ausgang) eine berühmte stiftung in demselben wahrnehmen; fällt aber der blick beim hinaustreten zuerst auf eine solche stiftung, so steht diese sicherlich nicht mehr im gebäude, sondern ist das erste von dem vielen, was man drauszen im freien sieht.

Bleibt man mithin zunächst ganz unbekümmert um die stelle, an welcher das viergespann in Pausanias periegese der akropolis erwähnt ist, lediglich bei einer auslegung der Herodotstelle stehen, so

<sup>3</sup> zu der groszen hauptelasse der oben angeführten beispiele gehört die andere stelle, wo ἐςιόντι meines wissens in derartigen verbindungen bei Herodot vorkommt, II 169 αὶ δὲ (ταφαί) εἰcι ἐν τῷ ἰρῷ τῆς 'Αθηναίης ἀγχοτάτω τοῦ μεγάρου, ἐcιόντι ἀριστερῆς χειρός. wo es fraglich bleiben kann, ob das ἐcιόντι sich auf das μέγαρον oder auf das ἰρὸν τῆς 'Αθηναίης bezieht und je nachdem unter die erste oder zweite abteilung jener beispiele zu stellen ist.

kommt man zu folgendem ergebnis. sprachlich möglich ist weder die auffassung von Curtius, der das viergespann vor den propyläen auf dem westlichen zugang zur burg sucht, noch die von Michaelis. der es sich im innern des burgraumes unmittelbar bei den propyläen links von dem wege der vom Erechtheion herkommt denkt. letzterer hat dabei zugleich noch eine sehr künstliche deutung der worte τὰ προπύλαια τὰ ἐν τῆ ἀκροπόλι nötig und legt auszerdem einen nicht gerechtfertigten accent darauf, dasz zufällig in dem vorhergehenden, aber ohne innern zusammenhang mit dem folgenden der westliche teil des Erechtheion erwähnt ist, und erreicht doch nur die halb schiefe bestimmung 'links vom eingang in die propyläen', während das fragliche monument, wie er es selbst ansetzt, für jemand, der vom Parthenon her in die propyläen eintritt, doch durchaus nicht links, sondern rechts liegt. sprachlich möglich ist nur die auffassung von Bursian. aber eben diese ist sachlich unmöglich, während sowol die ansetzung von Curtius als die von Michaelis sachlich möglich ist; alle überhaupt denkbaren erklärungsversuche erweisen sich folglich als undurchführbar. also ist die stelle corrupt.

Nachdem man so weit gelangt ist, dürfte es selbst rigorosen richtern gegenüber nicht blosz erlaubt, sondern auch geboten sein, die periegese des Pausanias heranzuziehen. und hier schliesze ich mich durchaus den einsichtigen, gegen Curtius (und Schöll) gerichteten bemerkungen von Michaelis ao. an, infolge deren das, was oben als an sich möglich bezeichnet ist, bei schärferer betrachtung der betreffenden einzelnen puncte sehr unwahrscheinlich wird, so sehr, dasz nach allen regeln der wahrscheinlichkeit vielmehr auch in dem letzten passus seiner burgbeschreibung Pausanias volle topographische ordnung gewahrt hat. mithin lag die quadriga wol ziemlich zuletzt an dem wege vom Erechtheion zu den propyläen, also

links von dem austritt aus diesen.

Diese auffassung wird durch meinen änderungsvorschlag auch in die als corrupt nachgewiesenen worte Herodots gebracht; kann man dasselbe auf einfachere oder schlagendere weise erreichen, werde ich sehr dankbar sein. aber man höre auf diese stelle durch interpretatorische gewaltmaszregeln retten zu wollen oder gar das bemühen der hier vorliegenden schwierigkeiten herr zu werden einfach als überflüssig zu bezeichnen.

HEIDELBERG.

CURT WACHSMUTH.

# DAS VIERTE CAPITEL IM ERSTEN BUCHE DER NIKOMACHISCHEN ETHIK.

Mit den folgenden zeilen will ich durchaus nicht etwa einen beitrag zur genauern kenntnis der Aristotelischen lehre liefern; ich gedenke keineswegs das gewicht der gründe zu prüfen, die Aristoteles gegen die Platonische ideenlehre ins feld führt; ich beabsichtige einzig und allein den innern zusammenhang des vorgetragenen, das fortrücken von gedanken zu gedanken möglichst im einzelnen aufzudecken und klarzulegen. bei einem schriftsteller wie Aristoteles, dem man auf der einen seite die klarste, schmuckloseste nüchternheit und strengste logik der reflexion nachrühmt, während man ihm auf der andern seite die wunderlichsten gedankensprünge glaubt zutrauen zu dürfen, wird eine solche behandlungs- und betrachtungs-

weise auch jetzt noch angebracht erscheinen dürfen.

Was zunächst den wortsinn des ersten satzes (s. 1096 a 11-13) betrifft, so ist τὸ καθόλου nicht wesentlich verschieden von dem was gleich darauf τὰ εἴδη genannt wird; es ist nur der allgemein hergebrachte und verständliche ausdruck für dasjenige was nachher nach der terminologie einer bestimmten schule bezeichnet wird, grammatisch ist τὸ καθόλου das antiptotische object zu ἐπιςκέψαςθαι und διαπορήcai, also logisch subject zu λέγεται: dieses λέγεται aber bezieht sich nicht auf Ar. selbst, sondern auf die vertreter der ideenlehre. so wird also gleich in den ersten worten des cap. die prüfung (διαπορήcai) der ideenlehre als das zu behandelnde thema bezeichnet. die verbindung dieses gegenstandes mit dem bisher (cap. 3) besprochenen stellt βέλτιον her, doch nicht in dem sinne dasz die neu beginnende untersuchung als eine im vergleich mit der vorangehenden angemessenere bezeichnet würde, sondern nur so dasz die prüfung der ideenlehre überhaupt als an diese stelle gehörig hingestellt wird; der comparative sinn ist dem worte gänzlich abhanden gekommen, wofür die von Bonitz im index Aristotelicus citierten stellen s. 1208 b 7 und 180 b 12 unzweifelhafte belege bieten, lose also ist die anknüpfung unleugbar, aber weder bei Ar. ohne beispiel noch sachlich unbegründet. denn Ar. ist in der frage nach dem wesen der εὐδαιμονία begriffen, und diese selbst ist ihm (s. 1095 15 f.) τὸ πάντων ἀκρότατον των πρακτών άγαθων und dasjenige ού λέγομεν την πολιτικήν ἐφίεςθαι, dh. sie ist für ihn der ausdruck (ὀνόματι s. 1095 \* 17) für das höchste gut; offenbar aber, wenn es eine idee des guten gibt, so ist diese das höchste gut, und die frage danach also erledigt. Ar. aber rechtfertigt die untersuchung des vierten capitels auch gegen ein moralisches bedenken, das er selbst andeutet, καίπερ προςάντους ούςης της τοιαύτης ζητήςεως: es liegt auf der hand, dasz von einer wissenschaftlichen schwierigkeit der angeregten frage hier nicht die rede sein soll; die würde weder ein grund sein können gegen

(καίπερ) die beschäftigung mit ihr, noch könnte sie selbst begründet werden durch das folgende διὰ τὸ φίλους ἄνδρας . . εἴδη: in diesem satze liegt der logische accent auf φίλους, und προςάντης bezeichnet die moralische schwierigkeit, das peinliche der untersuchung. damit ist denn aber auch der polemische charakter derselben deutlich genug bezeichnet. das folgende (δόξειε δ' αν ἴςως βέλτιον είναι . . προτιμάν την άλήθειαν), wo kein grund vorliegt βέλτιον nicht wieder in demselben sinne zu nehmen wie kurz zuvor, und wo άμφοῖν mit einer echt Aristotelischen breviloguenz die ἀλήθεια und die φίλους ἄνδρας bezeichnet, ist dann die sprichwörtlich gewordene rechtfertigung des unternehmens durch den hinweis auf die erforschung der wahrheit als oberste pflicht, zumal für den φιλόςοφος. und nun beginnt die prüfung oder genauer gesprochen die bekämpfung der ideenlehre.

Die entwicklung des ersten einwandes, den Ar. erhebt, erstreckt sich bis zu den worten ὥςτ' οὐκ ἄν εἴη κοινή τις ἐπὶ τούτων ἰδέα (s. 1096 \* 23). sprachlich bietet dieser passus durchaus keine schwierigkeiten: το καθ' αύτο καὶ ἡ οὐςία z. 21 ist, nur in zwei ausdrücke zerlegt, dasselbe wie z. 20 τί; das ἐςτι an dieser letztern stelle und ebenso das τὸ vor ὕςτερον z. 18 hat Rassow (forschungen s. 53) mit recht getilgt, auch der zusammenhang der gedanken ist, wenn man die beiden sätze διόπερ οὐδὲ τῶν ἀριθμῶν ἰδέαν κατεςκεύαζον z. 18 f. und παραφυάδι γάρ τοῦτ' ἔοικε καὶ cuμβεβηκότι τοῦ ὄντος z. 21 f. als parenthetische zusätze vorläufig ausschaltet, einfach und klar. Ar. ist darauf aus, zwischen der beschaffenheit der idee und der des ἀγαθόν einen widerspruch nachzuweisen, der die existenz des ἀγαθόν als idee unmöglich macht, zu dem ende geht er von der thatsache aus, dasz die urheber der ideenlebre selbst ideen nicht statuieren für solche dinge, die unter sich im verhältnis des nacheinander stehen; dem gegenüber stellt er die andere thatsache, dasz das ἀγαθόν auch in solchen dingen erscheint, auf welche das genannte verhältnis anwendung findet; dieses zweite stück des gegensatzes ist aber nicht so präcis formuliert wie das erste, das ἀγαθόν, sagt Ar., findet sich ebensowol in der kategorie der substanz wie in der der qualität, wie in der der relation. dasz damit die reihe der dem άγαθόν zugänglichen kategorien nicht etwa erschöpft sein soll, ist z. 23 f. so ausdrücklich wie möglich gesagt (τὸ ἀγαθὸν ἰςαχῶς λέγεται τῶ ὄντι); so hat also Ar. an unserer stelle zum zwecke des beispiels eine auswahl getroffen, und diese auswahl ist nicht ohne anstosz, weniger freilich materiell als formell; es musz auffallen, dasz Ar. drei stücke nennt, während er nur mit zweien operiert. man könnte sich zu der ansicht neigen, er habe die qualität nur eben als zwischenglied benutzt, um sich von ihr dahin leiten zu lassen, wohin er wollte, zur relation; aber, um nicht davon zu reden dasz dann unverständlich bliebe, warum denn das ποcόν übergangen ist, das doch noch regelmäsziger als das ποιόν zwischen οὐcία und πρός τι erscheint, es wäre auch gar nicht abzusehen, warum

Ar. sich so ganz ausdrücklich auf die relation als beispiel versteifen sollte, da doch dasjenige, um dessen willen er sie anführt, dasz sie nemlich ὕςτερον τῆς οὐςίας, weil sie ἔοικε ςυμβεβηκότι τοῦ ὄντος, bekanntlich überhaupt von sämtlichen kategorien, mit selbstverständlicher ausnahme der substanz, gilt, so bleibt nichts übrig als anzunehmen, dasz Ar. zuerst, gleichsam im gefühle des überflusses an beispielen, der ihm zu gebote stand, zwei herausgriff, dann aber mit der behandlung des einen es bewenden liesz, da es einleuchtete dasz es damit genug war. denn worauf es ankommt, ist nur eben dies, dasz zwischen den beiden kategorien der substanz und der relation gerade jenes verhältnis des nacheinander besteht, welches die gemeinsamkeit der idee ausschlieszt (ὥcτ' οὐκ ἂν εἴη κοινή τις ἐπὶ τούτων ἰδέα). damit ist jener widerspruch zwischen der natur der ίδεα und der des άγαθόν, um dessen nachweis es sich in diesem abschnitt handelt, zur genüge constatiert, und Ar. glaubt sich das ausdrückliche aussprechen der letzten schluszfolgerung, dasz das ἀγαθόν nicht ἰδέα sein könne, sparen zu dürfen. es ist noch übrig, den sinn der beiden parenthetischen zusätze zu erklären. der zweite (παραφυάδι γὰρ τοῦτ' ἔοικε καὶ cuμβεβηκότι τοῦ ὄντος) gibt ihn durch die einführung mit γάρ deutlich genug zu erkennen: durch einen schlusz aus der analogie wird gefolgert dasz, wenn das πρός τι im übrigen ähnlichkeit hat mit παραφυάς und cυμβεβηκόc, diese ähnlichkeit sich auch auf die zeitfolge erstrecken werde. für die beweisführung sind also diese worte nicht zu entbehren, vielmehr dienen sie gerade jenem satze zur stütze, in welchem der widerstreit zwischen ἀγαθόν und ἰδέα zu tage tritt, und nur insofern können sie sprachlich als eine parenthese bezeichnet werden, als der nachfolgende satz ὥcτ' οὐκ ἂν εἴη usw. sich nicht an sie, sondern an das vorausgehende τὸ δὲ καθ' αύτοῦ.. τοῦ πρός τι anschlieszt. anders ist es mit der ersten einschaltung διόπερ οὐδὲ τῶν ἀριθμῶν ἰδέαν κατεςκεύαζον. das ist nur eine beiläufige erwähnung, die auch fortbleiben konnte; aber sie hat doch auch ihren zweck. von den beiden sätzen der ideenlehre, dasz für solche dinge, die im verhältnis des nacheinander stehen, gemeinsame ideen nicht angenommen werden, und dasz es eine idee der zahlen nicht gibt, setzt Ar. den zweiten, der nur eine anwendung des ersten ist, bei seinen lesern eben darum eher als bekannt voraus als den ersten; und indem er nun an die consequenz erinnert, wünscht er die erinnerung an die prämisse wachzurufen, damit ihm diese, welche für ihn der ausgangspunct seiner polemik ist, nicht bestritten werde.

Der zweite einwand umfaszt die zeilen 23-29, das ἀγαθόν erscheint ἰcαχῶc τῶ ὄντι, dh. nicht nur ebenso oft, sondern auch in ebenso vielen gestalten wie das sein, es nimt in jeder kategorie eine andere erscheinungsform an. dasz dies der sinn des icaxŵc λέγεται sein soll, geht aus den in der parenthese z. 24-27 angeführten beispielen unzweifelhaft hervor; aus dieser thatsache folgt nun aber unmittelbar, dasz das ἀγαθόν nicht κοινόν τι καθόλου καὶ 28

έν sein kann: denn dann (εὶ ἦν κοινόν τι καθόλου καὶ ἕν τὸ ἀγαθόν, dieser satz ist zu ergänzen) könnte es eben auch nur in éiner kategorie, nicht in allen vorhanden sein, hier bricht Ar, seine erörterung ab; es liegt auf der hand, dasz dieselbe der ergänzung bedarf. sie umfaszt nur gerade diesen syllogismus: was seinem wesen nach nur eins ist, das kann nicht in mehreren kategorien, auf mehrerlei weise ausgesagt werden; das ἀγαθόν wird auf mehrerlei weise ausgesagt; also ist das ἀγαθόν nicht seinem wesen nach eins, es fehlt der abschlusz, dasz die idee ihrem wesen nach eins sei, also das άγαθόν mit ihr nicht identisch sein könne, ob nicht Ar. mit dieser auffassung den Platon misverstanden habe, das zu untersuchen liegt auszerhalb der grenzen unserer aufgabe; für unsern augenblicklichen zweck genügt es festzustellen, dasz hier die beweisführung noch früher abgebrochen wird als vorhin: dort wurden die beiden sätze ausgeführt, welche den widerstreit enthielten, und dem leser blieb es nur überlassen, das factum dieses widerstreites zu constatieren: hier wird nur die eine seite des widerspruchs aufgestellt, und der leser musz, um zur einsicht in denselben zu gelangen, die andere selbst dazu thun, wir gehen von hier zur vergleichung der beiden bisher besprochenen einwendungen in bezug auf ihren inhalt über.

Beide haben sowol die stelle gemeinsam, auf welche sie ihren angriff richten, als auch den satz von welchem sie ausgehen. beidemal wird dem ἀγαθόν die einheit abgesprochen, welche eine immanente eigenschaft der idee ist, und damit die möglichkeit bestritten, beide mit einander zu identificieren; beidemal stützt sich dabei Ar. auf die erfahrungsthatsache, dasz das ἀγαθόν erscheint (λέγεται) in mehreren kategorien; dasz es das zweite mal heiszt ἐν πάςαις ταῖς κατηγορίαις, ist nicht wesentlich: für die art, wie Ar. seinen beweis für die nichteinheit des ἀγαθόν führt, würde es vollständig genügen darauf hinzuweisen, dasz dasselbe in mehr als einer kategorie vorhanden ist; das zeigt der zusatz z. 28 ἀλλ' ἐν μιᾶ μόνη; ebenso ist es (worauf vorhin schon hingedeutet wurde) das erste mal nicht von bedeutung, dasz das άγαθόν gerade in den beiden kategorien der οὐcία und des πρός τι gefunden wird; an die stelle der letztern könnte mit derselben wirkung irgend eine andere treten. so könnte es leicht den anschein gewinnen, als ob die beiden einwendungen gegen die Platonische ideenlehre so sehr auf eins hinauskämen, dasz die eine von ihnen überflüssig wäre. es besteht aber doch zwischen ihnen ein nicht ganz bedeutungsloser unterschied. das zweite mal bleibt Ar. wirklich bei dem satze stehen, dasz das άγαθόν in einer mehrzahl von kategorien gefunden wird; das erste mal handelt es sich auch um eine mehrzahl von kategorien, aber nicht schlechthin, sondern so dasz die eine von ihnen die substanz sein musz und daraus erst die folgerung gezogen wird, dasz das ἀγαθόν auch da erscheint, wo das verhältnis des zeitlichen nacheinander vorliegt. wenn man auf diesen unterschied achtet, so erkennt man in der anordnung der beiden deductionen eine gewisse steigerung; um die unverein-

barkeit von ίδέα und ἀγαθόν darzuthun, bedarf es das zweite mal nicht mehr wie das erste mal einer solchen zusammenstellung von kategorien, in welcher éine die substanz ist, nicht einer solchen in welcher das verhältnis des πρότερον und ὕςτερον erscheint: es genügt jede beliebige mehrzahl derselben; der einwand ist das zweite mal, wenn der ausdruck erlaubt ist, principieller als das erste mal.

Der dritte einwurf (z. 29-34) ist mit den beiden vorangehenden in bezug auf den inhalt und dessen darstellung verwandt. was unter éine idee fällt, für das gibt es auch nur éine wissenschaft; also müste es (wenn es eine idee des guten gabe, unter die dann doch alle einzelnen güter fallen würden) auch für die sämtlichen άγαθά nur eine einzige wissenschaft geben. dieser forderung, welche die logik, falls es eine idee des guten gibt, erheben musz, stellt Ar. in derselben weise, die wir bisher schon zweimal beobachtet haben, die erfahrungsthatsache gegenüber, dasz es viele ἐπιςτῆμαι τῶν ἀγαθῶν gibt; und abermals in hergebrachter weise begnügt er sich diese beiden sätze zu formulieren, und überläszt es dem leser, den widerspruch und damit die unmöglichkeit, dasz eine idee des guten existiere, zu constatieren. die übereinstimmung mit dem bisherigen erstreckt sich aber noch weiter, und nicht nur auf die formellen puncte, dasz auch diesmal wieder, wie die beiden vorhergehenden male, ein indirecter beweis geliefert ist, und alle drei mal die gegnerische behauptung in ihrer haltbarkeit gemessen wird an den empirisch feststehenden thatsachen; auch die stelle der gegnerischen lehre, gegen welche der angriff gerichtet wird, ist dieselbe. auch hier wird dem gutbegriffe die zum wesen der idee gehörende einheit abgesprochen. indem wir aber unsere aufmerksamkeit den worten z. 31 καὶ τῶν ύπὸ μίαν κατηγορίαν (sc. ἀγαθῶν) zuwenden, erkennen wir den fortschritt, der innerhalb dieses kreises an dieser stelle gemacht wird; der zweite einwand unterschied sich, wie wir eben gesehen haben, von dem ersten dadurch dasz er sich unmittelbar gegen die einheit der idee richtete; der dritte geht noch einen schritt weiter: er stellt der einheit, welche da sein sollte, aber nicht da ist, eine wenn auch nicht gerade unendliche, so doch unbestimmbare vielheit gegenüber: denn durch den zusatz καὶ τῶν ὑπὸ μίαν κατηγορίαν wird auch die möglicherweise vorhandene illusion beseitigt, als ob etwa die zahl der ἐπιςτῆμαι τῶν ἀγαθῶν sich mit der der kategorien decken möchte.

Dasz mit den folgenden worten ein neuer abschnitt beginnt, das markiert schon die art der einführung: bisher lautete dieselbe ἔτι δέ, deutlich anknüpfend und fortfahrend; jetzt wird gesagt ἀπορήceie δ' αν τις (z. 34), und nicht einmal das καί in der folgenden zeile verräth dasz dies nicht die erste schwierigkeit ist, auf die Ar. zu stoszen meint: denn dieses ist eng mit τί ποτε zu verbinden. in der that ist denn auch jetzt der angriffspunct ein anderer als bisher. die unterscheidung des dinges an sich, wenn man diesen ausdruck für die idee gebrauchen will, von dem ding der wirklichkeit, sagt Ar., erscheint müszig, falls doch, wie doch wol nicht bestritten werden

kann und wird (dies ist der sinn des causalen εἴπερ), in beiden derselbe begriff, eben der des dinges, liegt. denn dann besteht zwischen ihnen in bezug auf diesen begriff kein unterschied; und so wenig der mensch an sich 'qua mensch verschieden ist von dem einzelmenschen, so wenig ist das ἀγαθόν an sich, dh. die idee des guten, qua άγαθόν verschieden von dem einzelgut, der satz ή γαρ ανθρωπος... οὐδ' ἡ ἀγαθόν b 2 f. enthält also in seiner ersten hälfte die begründung nicht etwa für die worte είπερ έν τε αὐτοανθρώπω καὶ άνθρώπω είς καὶ ὁ αὐτὸς λόγος ἐςτίν, ὁ τοῦ ἀνθρώπου, sondern für den verwunderungsvollen charakter der frage τί ποτε καὶ βούλονται λέγειν αὐτοέκαςτον: wenn zwischen dem ding an sich und dem einzelding qua ding kein unterschied ist, so erscheint allerdings ihre unterscheidung als ein wundersames unternehmen. die zweite hälfte εὶ δ' οὕτως, οὐδ' ἡ ἀγαθόν bietet eine weiterführung insofern, als hier das bisher allgemein gesagte auf den besondern fall des ἀγαθόν angewendet wird: auch die unterscheidung von αὐτοάγαθον und άγαθόν ist müszig und haltlos. Ar. gibt sich aber damit nicht zufrieden; er fingiert selbst eine einwendung gegen seine letzte begründende aufstellung. man könnte einen unterschied qua ἀγαθόν, der doch nur darin bestehen könnte, dasz die idee ein μαλλον ἀγαθόν wäre, darin begründet finden wollen, dasz der idee das prädicat der ewigkeit zukommt, gegen diese möglicherweise auftauchende auffassung wendet sich Ar. im folgenden: ἀλλὰ μὴν οὐδὲ (aber auch nicht etwa) . . ἐφημέρου z. 3-5; diesen ausweg, meint er, werde man nicht gelten lassen können, wenn man nicht etwa auch zugeben wolle, dasz zb. ein weiszer gegenstand darum, weil er länger dauere, auch weiszer sei als ein anderer von kürzerer dauer; offenbar ist der zweck dieses beispiels lediglich, durch ein argumentum ad hominem auf den gänzlichen mangel an berührung hinzuweisen, welcher zwischen der für die idee in anspruch genommenen ewigkeit und derjenigen eigenschaft besteht, als deren prototyp sie erscheint.

Ebenso offenbar aber ist es, dasz hier nicht mehr gegen die einheit der idee des guten, sondern ganz direct und unmittelbar gegen ihre existenz gestritten wird; sie wird als etwas überflüssiges bezeichnet, als etwas für dessen dasein es an einem zureichenden grunde fehlt. man könnte hier eine steigerung finden wollen, ähnlich wie wir sie vorhin beobachteten, als wir sahen, wie der zweite einwand (\* 23-29) sich unmittelbar gegen die einheit der idee des guten richtete, während der erste (\* 17-23) sich diesem seinem angriffsobject nur auf umwegen genähert hatte. bisher nemlich (\* 17 -34) wurde die einheit der idee bestritten, also etwas das freilich ein so unentbehrliches requisit der idee ist, dasz sie ohne dasselbe gar nicht gedacht werden kann; aber jetzt erst (von \* 34 an) wird geradezu das vorhandensein der idee überhaupt in frage gestellt. aber es läszt sich auch noch ein weiterer unterschied, eine weitere steigerung finden. was bisher vorgebracht wurde, das läszt allerdings, mit einigen, nicht eben tief einschneidenden änderungen, eine

anwendung auch auf andere ideen zu als nur gerade die des guten; Ar. hat aber davon nichts angedeutet, vielmehr ganz streng sich in dem kreise von gedanken gehalten, der hier in der ethik zunächst ihn angeht; jetzt (\* 34) wird das anders: die anwendbarkeit des vorgetragenen auch auf andere gebiete als nur gerade das des ἀγαθόν ist nicht nur thatsächlich vorhanden, sondern Ar. beginnt auch gleich damit, dasz er dem was er sagt nicht nur eine allgemeinere, sondern überhaupt eine ganz allgemeine beziehung gibt; nachträglich erst wird das ἀγαθόν erwähnt, nachdem ein anderes beispiel vorausgegangen. der zusammenhang mit dem thema, und zumal mit demjenigen was bisher über dasselbe gesagt wurde, ist jedenfalls nur lose, vollends aber was nun folgt, b 5-7, das steht mit dem eben besprochenen in gar keiner innern verbindung, mit gröszerer überzeugungskraft, sagt Ar., reden die Pythagoreer und Speusippos hierüber, indem sie in die cυςτοιχία τῶν ἀγαθῶν geradezu die einheit (τὸ ἔν) aufnehmen, unter der cυςτοιχία τῶν ἀγαθῶν kann nichts anderes gemeint sein als jene reihe von begriffen, welche mit dem πέρας beginnend das εν und das ἀγαθόν in sich schlieszt und mit dem τετράγωνον endigt (Metaph. I s. 986 a 23-26). die meinung wird also wol diese sein, dasz bei den Pythagoreern und Speusippos die einheit des ἀγαθόν freilich glaublich erscheine, weil das ἀγαθόν in derselben reihe zusammenhängender begriffe auftrete, zu welcher auch das ev gehöre. die frage, ob Ar. wirklich und im ernst den Pythagoreern eine verhältnismäszig befriedigende lösung der frage nach der einheit der idee des guten zugestanden habe, oder ob es ihm nicht entgangen sei, dasz doch die einfache aufstellung des postulates die wirkliche beweisführung nicht ersetzen kann, und sein zugeständnis also einen halb ironischen charakter trage, diese frage dürfen wir für unsern zweck bei seite lassen. aber ganz unabweisbar drängt sich die wahrnehmung auf, dasz hier jedenfalls von demjenigen nicht die rede ist, was im unmittelbar vorangehenden besprochen wurde, und dasz es für den comparativ πιθανώτερον in den zeilen <sup>a</sup> 34-<sup>b</sup> 5 an jedem vergleichungspuncte fehlt. wol aber kommt Ar. hier ganz sichtlich auf dasjenige zurück, wovon er 3 17 -34 gehandelt hat, und da findet auch das πιθανώτερον seine beziehung. drei einwendungen hat Ar. beigebracht, die sich sämtlich gegen die von Platon behauptete einheit der idee des guten richteten; daran kann sich nun recht wol die bemerkung knüpfen, dasz einen gröszern schein von richtigkeit (denn mehr liegt in dem worte πιθανώτερον nicht) die Pythagoreer durch ihr verfahren der auch von ihnen verfochtenen einheit der gut-idee verleihen. entfernt man nun diese worte von der stelle, wo sie ohne zusammenhang und ohne beziehung stehen, und schiebt sie da ein, wo sie beides finden, in zeile 3 34, so gewinnt der ganze abschnitt bis 5 7 an abrundung: er zerfällt dann in zwei absätze, von denen der erste, gröszere (bis b 34, einschlieszlich der worte πιθανώτερον . . ἐπακολουθεῖν δοκεῖ) von der einheit der idee, der andere, kleinere von der existenz der

idee überhaupt handelt. bleiben wir bei diesem ergebnis vorläufig stehen.

Dasz wir hier an einen gröszern abschnitt der untersuchung gelangt sind, zeigen die nächstfolgenden worte άλλα περί μεν τούτων άλλος ἔςτω λόγος, <sup>b</sup> 7 f. das ist die formel mit welcher ein näheres eingehen auf das bisher besprochene abgelehnt, die bisher verfolgte entwicklung abgebrochen wird. die berechtigung zu diesem verfahren wird in dem folgenden satze nachgewiesen: τοῖς δὲ λεχθεῖciv.. τρόπον ἄλλον z. 8-13. der sinn dieser worte ist dieser: bei dem gesagten (τὰ λεχθέντα sind die bisherigen auseinandersetzungen des Ar.) regt sich ein zweifel, insofern nemlich die lehre gar nicht von jedem gut ohne unterschied gemeint sei, vielmehr die unterordnung unter eine gemeinsame idee sich nur beziehe auf diejenigen güter, die um ihrer selbst willen erstrebt und geschätzt werden, während alles, was deren zustandekommen oder dauer bewirke oder ihr gegenteil verhindere, nur ein relatives (διά ταῦτα) gut sei, ein gut in einem andern sinne (τρόπον άλλον), die worte λέγεςθαι καθ' εν είδος τὰ καθ' αύτὰ διωκόμενα καὶ άγαπώμενα kehren bald darauf, z. 15 f., wieder in der form τὰ καθ' αύτὰ εἰ λέγεται κατὰ μίαν ιδέαν, dieser letzte satz wird von Ar. zum gegenstande der prüfung (cκεψώμεθα z. 15) und dann der widerlegung (z. 21-26) gemacht; er enthält die von ihm bekämpfte ansicht seiner gegner; wenn nun an dieser stelle die worte λέγεςθαι δέ καθ' εν είδος usw. in einem adversativen verhältnis stehen zu dem satze un περί παντὸς ἀγαθοῦ τοὺς λόγους εἰρῆςθαι, so dasz vor καθ' αὐτὰ z. 10 ein μόνον oder μόνα zu supplieren ist, so musz mit τοὺς λόγους eben auch die gegnerische ansicht, die der akademiker, gemeint sein. es ist in der that kein grund vorhanden gegen den consensus der besten und, wie es scheint, fast aller hss. das un in z. 9 zu tilgen; man ist freilich geneigt statt des perf. εἰρῆςθαι vielmehr das präsens zu erwarten; doch kann das perf. nicht auffallen neben ἐποίουν a 17. es spricht sogar manches geradezu für die beibehaltung des μη. denn wenn man es mit cod. O striche, so müsten freilich unter λόγους die bisherigen auseinandersetzungen des Ar. selbst gemeint sein; aber ganz abgesehen davon, dasz dann mit einer auch bei Ar. ungewöhnlichen schwerfälligkeit z. 9 dasjenige λόγους genannt sein würde, was z. 8 λεχθεῖςιν hiesz, so würde es ja nicht einmal richtig sein, dasz diese erörterungen sich auf παν άγαθόν bezogen haben. jedenfalls, mag man nun das in früheren zeiten viel umstrittene μή beibehalten oder tilgen, liegt der logische accent auf den worten λέγεςθαι καθ' εν είδος usw.: diese worte bezeichnen einen standpunct, von dem aus die bisherige polemik des Ar. gegenstandslos erscheinen musz: denn während hier die gültigkeit der ideenlehre ausdrücklich auf den kreis der καθ' αύτὰ ἀγαθά beschränkt wird, hat Ar. seine beispiele bisher nicht nur aus dem gebiet entnommen, das er z. 16 ff. als das der ἀγαθὰ καθ' αὐτά bezeichnet. darum verfolgt er das bisher gesagte nicht weiter, sondern begibt sich auf den standpunct

seiner gegner, er präcisiert denselben zunächst, indem er aus dem gegnerischen einwande die ihm zu grunde liegende unterscheidung absoluter und relativer güter herausschält (z. 13 f.) und dann die letzteren unter der bezeichnung ψφέλιμα aus der betrachtung absondert (z. 14 f.), dann wendet er sich dem neuen gegenstande der untersuchung zu, indem er die frage aufstellt τὰ καθ' αὐτὰ cκεψώμεθα εὶ λέγεται κατὰ μίαν ἰδέαν (z. 15 f.). zu deren lösung ist natürlich vor allen dingen unerläszlich, dasz der begriff der καθ' αύτά άγαθά bestimmt fixiert werde. diesem zwecke dienen die zeilen 17 -20. eine doppelte auffassung ist möglich, je nachdem man den begriff laxer oder strenger nimt. die erste der beiden führt Ar. gleich so ein, dasz man über seine gedanken nicht mehr in zweifel sein kann, mit dem  $\ddot{\eta}$  (an) z. 16, dessen er sich regelmäszig bedient, um auf eine von ihm selbst aufgeworfene frage die antwort, wenn auch in fragender form, zu geben; es scheint ihm natürlich, dasz man alles dasjenige als gut bezeichne, was auch an und für sich, abgesondert von allem andern, begehrt wird, wie klugsein, sehen, ehre usw. wenn er zur erklärung seiner entscheidung hinzufügt (z. 18 f.), dasz man diese dinge, auch wenn sie einmal mittel, nicht zweck seien, doch wol zu den absoluten gütern rechnen dürfe, so leuchtet ein dasz er zwischen den gütern die nur zweck, und denen die nur mittel sind, noch eine dritte classe unterscheidet, solche die bald das eine bald das andere sind, und dasz er diese classe ebenso, weil sie doch auch μονούμενα διώκεται, den absoluten gütern zugezählt wissen will. aber freilich enthalten diese worte auch nur eine erklärung, nicht eine wirkliche rechtfertigung seiner entscheidung; die folgt erst in dem nächsten satze, und zwar auf indirectem wege. wollte man nicht auch die genannten güter zu den ἀγαθὰ καθ' αύτά rechnen, wollte man also der strengern auffassung folgen, so würde als das einzige in diese classe gehörende gut nur eben die idee des guten selbst übrig bleiben (ἢ οὐδ' ἄλλο οὐδὲν πλὴν τῆς iδέαc), und da wäre es doch müszig davon zu reden, dasz diese classe unter eine gemeinsame idee fiele (μάταιον τὸ εἶδος). nicht etwa das ist der anhalt der polemik, dasz gerade die idee des guten das einzige unbedingte gute sein, sondern dies, dasz es überhaupt nur ein einziges unbedingtes gut geben soll; von dem dann zu sagen, dasz es καθ' εν είδος λέγεται, ist eine nichtige spielerei. ist also die strengere auffassung nicht durchführbar, so bleibt nichts übrig als der andern sich anzubequemen. es scheint mir nötig dasz man diesen gang der beweisführung sich recht klar mache: die auffassung, dasz φρονείν, όραν usw. zu den άγαθά καθ' αύτά zu zählen seien, wird nach dem ganzen zusammenhange nur darum als die annehmbarere bezeichnet, weil, wenn sie zu grunde gelegt wird, die ansicht von der unterordnung sämtlicher absoluten güter unter eine gemeinsame idee doch nicht sofort hinfällig ist, sondern erst der förmlichen widerlegung bedarf, wir haben es also auch hier wieder mit einer steigerung zu thun, insofern Ar, unter den beiden möglichen auffassungen von derjenigen, die alsbald in sich zusammenfällt, fortschreitet zu der andern, bei der eine ausdrückliche widerlegung angebracht ist. die folgt denn auch alsbald, z. 21-25. in diesen worten bezieht sich ταῦτα z. 21 auf ὅcα καὶ μονούμενα διώκεται z. 17, und das futurum δεήςει ist zu erklären durch den zusatz 'wenn anders die idee des guten bestand haben soll'. dann musz in den άγαθὰ καθ' αύτά, dem ὁρᾶν, φρονεῖν, ἡδοναί, τιμαί, ein und derselbe begriff des guten liegen, gerade so wie im begriff des schnees und des bleiweisz ein und derselbe begriff der weisze liegt; das ist aber thatsächlich nicht der fall, da vielmehr der begriff des guten in der τιμή, in der φρόνηςις, in der ήδονή jedesmal ein anderer ist. den nachweis für diese letzte behauptung bleibt Ar. äbnlich schuldig wie 30; vielmehr bricht hier die beweisführung ab, die lebhaft an diejenige erinnert, die wir \* 17-23 fanden; auch hier wird der widerspruch zwischen dem logischen erfordernis und der empirischen thatsache aufgedeckt, die ziehung der schluszfolgerung dem leser überlassen. die nun noch folgenden worte ouk ἔςτιν ἄρα τὸ ἀγαθὸν κοινόν τι καὶ κατὰ μίαν ἰδέαν (denn so wird doch wol gelesen werden müssen, nachdem Rassow ao. s. 53 z. 32 aus KM hergestellt hat έν τι καὶ κοινή κατηγορούμενον) bilden den abschlusz nicht etwa nur für die letzte beweisführung (denn dann würden sie lediglich eine tautologie von z. 23-25 sein), sondern für die ganze untersuchung, zu der sich Ar. z. 8 verstanden hat.

Blicken wir nun auf diesen ganzen zweiten abschnitt zurück (b7-26), so ergibt sich dasz in demselben die beziehung der untersuchung auf das ἀγαθόν mit gröster gewissenhaftigkeit festgehalten wird und das nächste angriffsobject bei der polemik gegen die ideenlehre die einheit der idee bildet; und ebenso wie in diesen materiellen stücken stimmt dieser abschnitt mit dem ersten (\* 17-34 und <sup>b</sup> 5—7) auch in formeller beziehung insofern überein, als beidemal in dem gange der beweisführung eine gewisse steigerung beobachtet wird. und so sind denn auch die beiden abschnitte unter sich durch das verhältnis der steigerung verbunden, im ersten bekämpft Ar. die Platonische ideenlehre von der voraussetzung aus, dasz sie auf alle ἀγαθά ohne ausnahme bezug haben solle; im zweiten gestattet er seinen gegnern sich in eine einschränkendere auffassung des systems zurückzuziehen, und bekämpft dasselbe dann auch in dieser engern gestalt. von dieser erkenntnis der verbindung zwischen den beiden abschnitten fällt nun ein neues licht auf den passus \* 34-<sup>b</sup> 5. wenn wir vorhin sahen dasz derselbe durch ein versehen in den ersten teil hineingerathen ist, in dessen zusammenhang er nicht passt, so müssen wir jetzt erkennen dasz er überhaupt in der gesamten gedankenfolge, wie wir sie im übrigen von a 17-b 26 entwickelt haben, keine angemessene stelle findet. er läszt sich in die regelmäszig vorrückende steigerung der beweisführung, die wir betrachtet haben, nicht einreihen; es würde nicht richtig sein, wenn man dagegen einwenden wollte, dasz ja der nachweis für die ab-

sichtlichkeit dieser steigerung nicht beigebracht worden sei: denn ganz abgesehen davon dasz ein solcher nachweis sich überhaunt kaum einmal stricte führen läszt, ist erstens die steigerung an sich ein so gewöhnliches vehikel des logischen verfahrens, und zweitens liegt diese steigerung hier so auf der hand, ist so ungekünstelt, dasz die annahme wenig glaublich erscheint, Ar. solle sich ihrer beim niederschreiben nicht bewust gewesen sein, aber zugegeben auch, dasz man hiervon absehen müste, so fällt jedenfalls schwer ins gewicht, dasz die beziehung auf das ἀγαθόν, also gerade derjenige punct, an dem allein dieses capitel seinen zusammenhang mit der ethik festhält, und der eben darum sowol in a 17-34 und 5-7 als auch in 57-26 immer wieder betont wird, in jenem abschnitt nur ganz äuszerlich und vorübergehend berührt wird, und dasz, während sonst immer gegen die einheit der idee des guten gestritten wird, dort geradezu deren existenz angegriffen wird. man könnte auf die vermutung kommen, dasz jener passus überhaupt ein fremder bestandteil sei; er könnte wol so entstanden sein, dasz ein leser sich eine notiz, deren gegen die ideenlehre polemisierenden inhalt er aus irgend einer andern Aristotelischen stelle entnahm, an den rand schrieb zu der stelle b 7; als man diese randbemerkung eines lesers für den nachtrag eines abschreibers nahm, schaltete man sie wenige zeilen zu früh ein; aber ganz abgesehen davon dasz es nicht gelingen würde diejenige stelle ausfindig zu machen, aus der unser einschiebsel geflossen sein möchte, so wird weiterhin (b 33) ganz deutlich auf diesen passus recapitulierend bezug genommen, und die behandlung in der Eudemischen und in der groszen ethik zeigt auszerdem, dasz auch in der Nikomachischen die sonderexistenz der idee unmittelbar angegriffen wurde. nun werden wir aber sehen dasz auch weiterhin alles so fest und eng an einander gefügt ist, dasz für ein so fremdartiges einschiebsel nirgends ein platz übrig bleibt, darum glaube ich dasz diese worte an den eingang des capitels, a 17. gehören. dorthin passen sie mit ihrem durchaus präparatorischen charakter. indem Ar. sich anschickt die verwendbarkeit der ideenlehre für die ethik zu prüfen, hebt er zunächst ein bedenken hervor, das sich überhaupt gegen die annahme von ideen richtet, um dann erst sich dem eigentlichen gegenstande seiner untersuchung zuzuwenden und die weitere ausführung, welche diese lehre von seiten ihrer urheber gefunden hat, vom standpuncte der ethik aus mit bestimmter und ausschlieszlicher beziehung auf das ἀγαθόν zu prüfen. diese annahme gewinnt eine stütze dadurch, dasz auch in der groszen ethik (die Eudemische behandelt die beiden puncte χωριςτόν und κοινόν überhaupt promiscue) die abgesonderte existenz der idee zuerst und in aller kürze berührt wird (s. 1182 b 12-18) und dann erst die eingehende betrachtung der idee als kolvóv folgt.

Der nächste abschnitt reicht bis z. 31 οἰκειότερον. worauf die frage, mit welcher er beginnt, πῶς δὴ λέγεται, abzielt, das ergibt sich aus ihrer darauf folgenden begründung. der ausdruck ἀγαθόν

kann doch nicht zu denen gerechnet werden, unter denen lediglich zufällig ganz verschiedene dinge sich zusammenfinden; die unzweifelbaft vorliegende homonymie musz vielmehr einen innern, logischen grund haben, die verschiedenen möglichkeiten dafür zählt nun Ar. auf: weder die herleitung der homonymie aus der beziehung auf ein gemeinsames ziel noch die aus der abhängigkeit von einem gemeinsamen ursprung ist ihm wahrscheinlich; er entscheidet sich für die annahme einer homonymie aus der analogie. indem die daran sich anschlieszenden worte ώς γάρ έν ςώματι όψις usw. ganz auffallend, sogar in der auslassung des οὕτως, an die erklärung von analogie (Metaph, IX 6 s. 1048 b 7 ώς τοῦτο ἐν τούτω ἢ πρὸς τοῦτο, τόδε ἐν τωδε η πρός τόδε) erinnern, geben sie mehr als nur eine erläuterung: sie enthalten die begründung für die entscheidung des Aristoteles. die ὄψις ist ein ἀγαθόν (s. 1096 b 17), der voûc desgleichen (a 25); die erklärung für die übereinstimmende benennung wird gefunden in der übereinstimmenden stellung welche sie, jedes in seinem kreise. dem cŵμα und der ψυχή, einnehmen. ein weiteres eingehen auf diesen gegenstand wird dann aber, als nicht zur gegenwärtigen untersuchung gehörig, ganz ähnlich wie b 7 f.: abgelehnt. - Fragen wir nun nach dem zusammenhang, in welchem dieser abschnitt mit dem vorangehenden steht, so ist nicht schwer zu erkennen, was den Ar. auf die bier besprochene frage geführt hat. mit den worten ouk έςτιν ἄρα τὸ ἀγαθὸν κοινόν τι καὶ κατὰ μίαν ίδέαν schlosz der erste teil des capitels. die einheit des begriffs hat Ar. bestritten und, seiner meinung nach, mit erfolg; die einheit der benennung ist eine unbestreitbare thatsache die zur aufklärung, eben wegen dieses widerspruchs, auffordert, die art aber, wie diese frage vorläufig erledigt wird, führt zu dem ergebnis, dasz ihre besprechung gar nicht an diese stelle gehören würde, und bereitet somit auf den schluszabschnitt des capitels vor.

Dessen thema geben gleich die ersten worte an ôμοίως δὲ καί περί της ίδέας, die weitere besprechung der ideenlehre soll als entbehrlich abgelehnt werden, nemlich als entbehrlich für den zusammenhang der ethik. in den begründenden worten εί γάρ καί.. ζητείται z. 32-35 ist mit Rassow ao. das τὸ in z. 32 in καὶ zu ändern. Ar. gibt für den augenblick dasjenige als richtig zu, was er bestritten hat, dasz es ein einheitliches oder ein von den dingen gesondertes gutes gibt; dasz aber dieses zugeständnis auch in der that nur ein augenblickliches sein soll, das zeigt schon die sprachliche form des nachsatzes δήλον ώς οὐκ ἂν εἴη. Ar. stellt sich auf diesen standpunct nur, um zu zeigen dasz auch von ihm aus und gerade von ihm aus die ideenlehre für die ethik unfruchtbar bleibe; der grund ist, dasz die idee gerade vermöge derjenigen eigenschaften, gegen die Ar. polemisiert hat, nicht ein πρακτόν oder κτητὸν ἀνθρώπω sein könnte: νῦν δὲ τοιοῦτόν τι ζητεῖται, weder gegen diese charakteristik seiner ethik, als einer durchaus auf das praktische und empirische gerichteten untersuchung (vgl. s. 1094 ' 22-24, 1095 ' 5 f.

16), noch gegen die eben aufgestellte behauptung in bezug auf die idee des guten erwartet Ar. irgend einen widerspruch; er unterläszt daher auch die begründung der letztern, wol aber denkt er (z. 35) an die möglichkeit dasz man, wenn auch die idee selbst nicht ein πρακτόν oder κτητόν ist, ihr oder der bekanntschaft mit ihr doch einen praktischen nutzen beimessen möchte, sofern man meine dasz sie als ein muster dienen könne, in dessen besitz man im stande sei auch die praktischen und erreichbaren güter richtiger zu erkennen und leichter zu erwerben (1097 a 1-3), der widerlegung dieser ansicht, der ein gewisser schein von richtigkeit nicht abgesprochen wird (πιθανότητα μέν οὖν ἔχει τινὰ ὁ λόγος z. 3 f.), ist der rest des capitels gewidmet. in dem zunächst folgenden satze (bis z. 8) ist ἐπιτήμαις in dem weitern verstande zu nehmen, in welchem es auch die τέγναι in unserm modernen sinne umfaszt; das zeigt nicht so sehr τεχνίτας z. 7 als die beispiele in z. 8 ff.; der sinn der beiden participia ἐφιέμεναι und ἐπιζητοῦςαι (der paraphrast ergänzt sinngemäsz ἀναπληρώςαι) ist concessiv; dann ist der sinn des ganzen passus dieser: 'die supponierte annahme von der praktischen nützlichkeit der idee stimmt nicht überein mit der art wie die ἐπιστῆμαι betrieben werden: denn obwol sie doch alle nach einem ἀγαθόν streben (vgl. s. 1094 a 1 f.) und das was ihnen fehlt zu ergänzen suchen, lassen sie doch seine (des obersten ἀγαθόν) kenntnis bei seite; und es ist doch nicht recht glaublich, dasz die sämtlichen τεχνίται ein so mächtiges hilfsmittel (wie nemlich das oberste ἀγαθόν als παράδειγμα sein würde) nicht kennen und nicht einmal nach seinem besitze trachten sollten.' der satz kommt also darauf hinaus, dasz dem theoretischen scheine der richtigkeit eine unwahrscheinlichkeit gegenübergestellt wird, die auf der empirie beruht, der nachweis, der im folgenden geführt wird, wie doch auch in der that von dem obersten gut als παράδειγμα ein praktischer nutzen gar nicht abzusehen sei, steigert diese unwahrscheinlichkeit, indem er das verfahren der τεχνίται rechtfertigt, da ein βοήθημα τηλικούτον gar nicht vorliege: weder für den weber noch für den zimmerer noch für den heerführer noch für den arzt sei zum betrieb seiner thätigkeit irgend ein nutzen von der kenntnis des guten an sich, von dem schauen der idee zu erwarten (z. 8-11). auf ein bedenken ist Ar. nur hinsichtlich der ärztlichen kunst gefaszt; darum fügt er hinzu (z. 11-13), dasz auch der arzt bei seiner behandlung nicht die gesundheit an sich, sondern die menschliche gesundheit, oder vielmehr die seines patienten im auge habe.

Betrachten wir nun diesen ganzen abschnitt (von s. 1096 b 31 an) noch einmal im zusammenhange, so ergibt sich dasz auch in ihm eine fortlaufende steigerung stattfindet. in wie fern dieselbe in 1096 b 35 -1097 a 13 zu finden ist, davon ist so eben die rede gewesen. aber auch dieser ganze passus steht zu dem vorangehenden (s. 1096 b 31 -35) in demselben verhältnis: nachdem der idee des guten die eigenschaft des πρακτόν und κτητὸν ἀγαθόν abgesprochen ist, wird

ihr schlieszlich auch das genommen, worauf sie allenfalls noch einen anspruch auf berücksichtigung in der ethik gründen konnte, die praktische nützlichkeit. so zerfällt das ganze capitel in zwei grosze abschnitte: der erste (s. 1096 å 17 — å 26) bestreitet die existenz einer idee des guten, der zweite (s. 1096 å 31—1097 å 13), der durch den überleitenden passus s. 1096 å 26—31 mit dem ersten verknüpft ist, concediert das bestrittene hypothetisch, um darzuthun dasz eine idee des guten, wenn sie existierte, doch in der ethik keine stelle finden könnte. das ist dieselbe steigernde weiterführung der gedanken, wie wir sie von s. 1096 å 17 — å 7 zu å 7—25 beobachtet haben. damit ist denn die in den anfangsworten des capitels τὸ δὲ καθόλου βέλτιον ἴεως ἐπικέψασθαι καὶ διαπορῆσαι πῶς λέγεται liegende frage erledigt, und nun ist es an der zeit, dasz Aristoteles formelhaft abschlieszt (s. 1097 å 13 f.) καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήςθω.

Corrbus.

RICHARD NOETEL.

# 6. ZU PLUTARCHOS ΠΕΡΙ ΜΟΥCIKHC.

In cap. 3 s. 6, 1 (Volkmann) wird unter den ältesten componisten auch der Delpher Philammon genannt und von ihm gesagt: άλλα και Φιλάμμωνα τον Δελφον Λητούς τε και 'Αρτέμιδος και Απόλλωνος τένεςιν δηλώςαι έν μέλεςι καὶ χορούς πρώτον περί τὸ έν Δελφοῖς ἱερὸν ςτῆςαι. Volkmann (s. 62, 45) gibt zu dieser stelle aus Burette in mem. de l'acad. d. inscr. bd. XIV s. 314 folgende notiz: 'Amyot dans sa version omet Latone, soit par oubli, soit que ce nom manquat dans l'exemplaire Grec du traducteur, comme il manquoit apparemment dans celui du Gyraldi (hist. poet. Il c. 65 d ed. LB.) qui fait la même omission, en alléguant ce passage de Plutarque.' Volkmann selbst fügt nichts hinzu. auch Westphal hat die stelle unverändert gegeben, desgleichen die Didotsche ausgabe. mir scheint aber dasz, gleichviel aus welchem grunde die worte Λητούς τε καί in der Amvotschen übersetzung weggeblieben sind, durchaus nicht zweifelhaft sein kann, dasz sie wirklich zu tilgen sind. denn wer hat je von einer sage gehört, welche die geburt der Leto zum inhalt hat? meines wissens gibt es eine solche sage nicht; es kann also auch von keinem dichter erzählt werden, er habe die geburt der Leto in seinen poesien verherlicht. das kann Plutarch in keiner seiner quellen gefunden haben; dasz er aber aus sich etwas so thörichtes sollte hinzugesetzt haben, wird man ihm nicht zutrauen können, wie überaus verständnislos er sich auch bei seiner compilation in dieser ganzen partie zeigt, es liegt vielmehr hier offenbar ein glossem vor; vielleicht hatte der glossator dazu geschrieben Λητοῦς τέκνα, und aus dieser glosse, nachdem sie in den text gerathen war, ist Λητοῦς τε καὶ geworden.

WALDENBURG IN SCHLESIEN.

HEINRICH GUHRAUER.

7.

### LITTERARISCHES ZU PLAUTUS UND TERENTIUS.

I.

Die stelle des Donatus, nach welcher man früher das lebensalter des Plautus unter das des Ennius herabdrückte, ist durch Ritschl für alle zeit unschädlich gemacht. ich glaube aber dasz jener irrtum überhaupt nicht dem Donatus selbst zur last fällt, sondern erst durch die überarbeitung seines commentars verschuldet ist, es heiszt bekanntlich zu den worten Andr. prol. 18 Naevium Plautum Ennium] in singulis magna emphasis est, sed ordo non est servatus: Ennius namque ante Plautum fuit. sed quod est summae auctoritatis, Ennium ultimum dixit. dabei ist nun auffallend, dasz der rhetorischen bemerkung - und solche, oft recht treffliche, macht ja gerade Donatus mit vorliebe - in singulis magna emphasis est mit sed or do non est servatus eine chronologische notiz gegenübergestellt sein soll, die in solchem zusammenhang gar nicht passend erscheint, nun ist aber in den letztern worten zunächst auch noch nichts, was zu einer chronologischen auffassung nötigte; es ist im gegenteil höchst beachtenswert, dasz der ausdruck ordo als rhetorischer terminus eine rolle spielt, gerade bei sätzen wie der vorliegende. ich führe die einschlagende stelle des Quintilianus an IX 4, 23 primum igitur de ordinc. eius observatio in verbis est singulis et contextis, singula sunt, quae ἀσύνδετα diximus, in his cavendum ne decrescut oratio et fortiori subiungatur aliquid infirmius, ut sacrilego fur aut latroni petulans: augeri enim debent sententiae et insurgere, eine solche asyndetische aufzählung haben wir hier bei Terentius: der ordo erforderte dasz dabei die gröste autorität zuletzt genannt wurde, und die war natürlich, wo es sich lediglich um komische dichtung handelt, auch nach dem urteil der alten mit nichten Ennius, sondern Plautus, und somit stehen die worte sed quod est summac auctoritatis, Ennium ultimum dixit im widerspruch mit diesem urteil. vor allem aber im unverträglichsten widerspruch mit dem sinne der rhetorischen bemerkung in singulis magna.. non est servatus. dadurch kennzeichnen sie sich deutlich als zusatz eines scholiasten, der diesen sinn nicht verstand, der die rhetorische bemerkung chronologisch auffaszte, und der nun zugleich seinen dichter entschuldigen wollte. vermutlich entstammen demselben scholiasten auch die vorhergehenden worte Ennius namque ante Plautum fuit, nicht unmöglich aber ist es, dasz er erst durch einen fehler gerade in diesem satze zu seinem misverständnis verführt wurde. derselbe würde ja chronologisch genommen einen haarsträubendern irrtum enthalten, als man vor der zeit völliger verwirrung und verwilderung litterargeschichtlicher kenntnisse irgend jemand zutrauen könnte: höchstens konnte da, selbst irrtümlich, eine frühere geburt, nicht ein früheres leben statuiert werden. hiesz es ursprünglich vielmehr etwa Ennius namque (nominandus) ante Plautum fuit? eben der emphasis, des ordo wegen hätte Ennius besser seine stelle vor Plautus gehabt; durch den ausfall von nominandus zwischen namque und ante wäre dann die vorliegende lesart entstanden, und an sie schlosz sich jener widersinnige zusatz an. wie gewöhnlich der so angenommene hergang in der scholienlitteratur überhaupt und bei Donatus insbesondere ist, bedarf keines beweises, auch darauf braucht vielleicht kaum hingewiesen zu werden, dasz nicht etwa gegen diese darlegungen eine instanz bilden kann das scholion zu Phorm. prol. 1 mit einer möglichen oder scheinbaren zurückbeziehung auf das in der besprochenen stelle fälschlich betonte alter des Ennius. denn wenn es ao. heiszt: postquam poeta vetus] qui iam diu est, non qui iam diu fuit: ergo ut vinum vetus, non retus ut Ennius, so könnte - jene beziehung als wahr angenommen diese bemerkung von demselben bearbeiter wie jener zusatz herrühren oder von einem weitern scholiasten, dem das interpolierte scholion vorschwebte; allein vielleicht ist eine solche beziehung gar nicht beabsichtigt, und dann kann in der that für den sinn der zweiten stelle der bei aufführung des Phormio bereits acht jahr tote Ennius als vetus qui iam diu fuit im gegensatz zu Luscius qui iam diu est gemeint sein.

Ich füge anhangsweise noch eine vermutung bei über die stelle aus Cicero de re publica IV (bei Augustinus de civ. dei II 9), welche Naevius und Plautus in eine verbindung bringt, wie sie der litteraturgeschichte ins gesicht schlägt: sed Periclem, cum ium suae civitati maxima auctoritate plurimos annos domi et belli praefuisset, violari versibus et agi in scaena non plus decuit, quam si Plautus noster voluisset aut Naevius Publio et Gnaco Scipionibus aut Caccilius Marco Catoni male dicere. man hat die schwierigkeit wol bemerkt, aber meines wissens nirgends erledigt, dasz hier von Naevius anscheinend so gesprochen wird, als ob derselbe nicht invectiven gegen die römischen groszen und speciell den P. Scipio losgelassen hätte, und doch ist und war das gegenteil bekannt genug. die allgemeine unwahrscheinlichkeit, dasz Cicero eine solche thatsache nicht gewust oder nicht beachtet hätte, wird nun noch durch einen besondern umstand vergröszert. in seinem Brutus 15, 60 nimt ja Cicero auf eingehende forschungen über Naevius tod rücksicht, die er selbst und Varro angestellt, und Varro gerade brachte die umstände des todes mit jenen invectiven in verbindung. das wissen wir aus Hieronymus: und wenn es im allgemeinen schon feststeht, dasz solche angaben bei ihm im grunde auf Varro zurückgehen, so erhält das hier noch eine nähere bestätigung dadurch, dasz er den tod des Naevius in der weise ansetzt, wie nach Cicero Varro that. ist damit die sachliche unmöglichkeit jenes irrtums für Cicero klar, so kommt dazu ein allerdings untergeordnetes sprachliches bedenken: zwei beispiele -Plautus (und Naevius?) gegen die Scipionen, Caecilius gegen Cato -- werden durch aut verbunden: sollen nun innerhalb des ersten beispiels die anscheinend zusammengefaszten Plautus und Naevius gleichfalls mit aut verknüpft sein? diesem kleinen sprachlichen wie dem groszen sachlichen übelstande helfen wir ab durch die geringfügige und gewöhnliche vertauschung von auf mit ut, und dies ut Naevius fügt sich sehr wol in den ganzen zusammenhang der Ciceronischen stelle. Cicero führt aus: wenn man auch manche invectiven den altattischen komikern hingehen lassen möchte, dasz sie selbst den Perikles auf der höhe seiner verdienste und seines ruhmes nicht geschont hätten, wäre ebenso unpassend gewesen, als wenn es Plautus den Scipionen gegenüber (oder Caecilius dem Cato) noch hätte machen wollen wie sein vorgänger Naevius; was dieser — freilich zu seinem schaden! — noch gewagt, das wollte mit recht Plautus und den nachfolgern nicht mehr angemessen erscheinen. ganz verwerflich wäre es deshalb etwa [a]ut Naevius als glossem zu streichen: Naevius muste dem Cicero gerade in diesem zusammenhang in den selben auf das passendste.

#### II.

Die frage nach schauspielerzahl und rollenverteilung bei Plautus und Terentius hat noch keineswegs zu festen und sicheren resultaten geführt, auch nicht durch die auf Ritschls beobachtung über die bedeutung der griechischen buchstaben gegründeten auseinandersetzungen, besonders von CSteffen (Acta societatis philologae Lipsiensis II s. 107 ff.) und HBosse (quaestiones Terentianae, Leipzig 1874). es liegt das zum teil an der beschaffenheit der handschriftlichen unterlage, den vielfachen verwechselungen der buchstaben, welche teils zu zahlreichen und unsicheren änderungen, teils zu bedenklichen annahmen geführt haben, ich kann und will hier nicht alles wieder durchsprechen, sondern möchte nur eine combination mitteilen, welche vielleicht im stande ist den schwankenden untersuchungen einen festern grund zu geben, vielleicht auch ein weiteres interesse zu gewähren.

Ich schicke die bezüglichen worte des Euanthius de comoedia voraus, von welchen die genannten bearbeiter wie ihr vorgänger FSchmidt (über die zahl der schauspieler bei Plautus und Terenz, Erlangen 1870) mit recht ausgegangen sind, und welche seitdem durch die diplomatische ausgabe von Reifferscheid (vor dem index schol. Vratisl. hib. 1874/75 s. 4) einen kritischen übelstand verloren und ein weiteres characteristicum gewonnen haben: et ad ultimum qui primarum partium, qui secundarum partium tertiarumque, qui quarti loci atque quinti actores essent, distributum et divisa quinquepartito actu est tota fabula. die abgeschmackte beziehung, welche der grammatiker hier und anderwärts zwischen der fünfzahl der schauspieler und der acte statuiert, können wir auf sich beruhen lassen: beeinträchtigt sie doch nicht die gültigkeit der angabe selbst, dasz in der neuen attischen komödie fünf schauspieler üblich waren. dabei bemerkt Bosse mit recht, dasz bei der hier durchgeführten vergleichung mit den römischen verhältnissen das fehlen einer abweichenden angabe über

diese auf gleichheit in diesem puncte hinführe. damit verbindet sich nun sehr ansprechend das schon von Schmidt dargelegte resultat, dasz sämtliche Plautinische comödien auszer Rudens und Poenulus und von den Terenzischen wenigstens zwei stücke, Hecyra und Hautontimorumenos, mit fünf schauspielern aufgeführt werden konnten. indessen da diese möglichkeit bei den genannten Plautinischen und den übrigen vier Terenzischen stücken nicht vorhanden ist, da hierdurch zugleich zweifelhaft erschien, ob da wo die beschränkung allenfalls möglich ist dieselbe wirklich auferlegt war, wenn doch überhaupt eine gröszere zahl verwendet werden konnte und öfters muste, so kam man nicht eben weit mit jener beobachtung. Steffen verlangt von vorn herein sechs schauspieler, und auch Bosse hält trotz einiger einwendungen diese meinung für 'quodam modo' annehmbar; beide aber müssen noch mehrfach darüber hinausgehen, Bosse nicht so oft und stark, weil er, wie gleichzeitig andere gelehrte (Dziatzko, WWagner), auch eine verteilung derselben rolle unter mehrere schauspieler für zulässig und thatsächlich erklärt. besonders betont Bosse auch, dasz zwei hauptschauspieler vor allen übrigen bedacht worden seien, und dafür will er noch einen umstand geltend machen, der recht erwogen und gründlicher vorgenommen uns zu einem ganz andern und neuen resultat führen wird. Bosse sagt s. 47: 'sententia mea vero confirmari videtur eo, quod et in omnibus didascaliis praeter eam quae Ambrosiano codice tradita est et in omnibus Donati praefationibus duo actores ad unam fabulae actionem commemorantur' und wieder s. 49: 'explicavimus quomodo factum sit ut in omnibus didascaliis Terentianis duorum actorum nomina inveniantur.' das hat nun Bosse allerdings nicht gezeigt und konnte er nicht zeigen, schon das eine ist bedenklich, dasz er zwar zugibt, der ausdruck egit oder egere habe von haus aus in den didascalien 'zur aufführung bringen' bedeutet, also den dominus gregis bezeichnet, dasz er aber annimt, derselbe sei durch misverständnis der grammatischen bearbeiter der didascalien auf die beiden hauptacteurs bezogen worden. vor allem aber hat Bosse nicht einmal den thatbestand richtig und genau angegeben. allerdings heiszt es in den didascalien zu Andria, Eunuchus, Phormio und Adelphoe egere L. Ambivius Turpio L. Atilius Praenestinus, und nur insofern zeigt sich bei zweien derselben noch eine abweichung, dasz in der einen überlieferung an zweiter stelle der name Minucius Prothumus erscheint. diese namensdifferenz und ihre erledigung hat natürlich für die uns beschäftigende frage gar keine bedeutung; von wesentlicher bedeutung ist es dagegen, dasz wir jenen vier didascalien, in denen mit egere zwei namen eingeführt werden, zunächst die didascalie zum Hautontimorumenos gegenüber zu stellen haben, wo es einfach heiszt egit Ambivius Turpio (gerade so wie in der Stichusdidascalie (egit) T. Publilius Pellio), und dazu gesellt sich die überlieferung der Hecvradidascalie mit egit Luc. Ambivius Luc. Sergius Turnio: daraus macht man durch umstellung wieder zwei

actores; wenn wir aber bedenken, dasz von den beiden namen, welche zwischen nomen und cognomen des Terenzischen dominus gregis eingeschoben sind, der eine das praenomen dieses dominus wiederholt. dasz zudem egit, nicht egere überliefert ist: dann werden wir vielmehr anzunehmen haben, dasz durch ein versehen Luc. Sergius hineingekommen war und durch Luc. Ambivius corrigiert wurde - daher die stellung, daher das egit: und so egitque L. Ambivius bietet Donats praefatio. die willkür derjenigen bearbeiter der Terenzischen didascalien, welche entgegen der überlieferung überall egit statt egere (oder gar überall egere mit zwei namen) herstellen wollen, brauchen wir in einer darlegung kaum zu erwähnen, welche eben so sehr sich auf die überlieferung gründet als ihrerseits dieselbe begründen wird, wol von selbst hat jetzt schon jeder aufmerksame leser den angegebenen thatbestand in gedanken combiniert mit dem vorher berührten umstand, dasz gerade die beiden stücke Hautontimorumenos und Hecyra die möglichkeit boten, durch die als stehend überlieferte zahl von fünf schauspielern dargestellt zu werden, und damit wieder wird man unwillkürlich sogleich die weitere thatsache verbinden, dasz gerade diese stücke notorisch nicht contaminiert sind, von den übrigen dagegen drei sicher, der Phormio vielleicht aus zwei stücken zusammengearbeitet ist. und daraus ergibt sich meines erachtens folgendes gesicherte resultat: fünf schauspieler waren herkömlich in der neuen attischen komödie; diese einrichtung übernahmen die Römer: eine caterva bestand aus fünf actores, unter denen der erste zugleich dominus gregis war; erforderte ein stück mehr personal, so wurden zwei catervae zusammen gemiethet, daher das egere mit zwei namen, zwei domini in den personenreicheren stücken des Terentius, wie dies auch Donatus an die hand gibt praef. Ad. s. 7, 10 Rff. wenn aber unter den Terenzischen stücken nur zwei sich mit der herkömlichen zahl begnügen, während unter den weit zahlreicheren Plautinischen nur eben so viele dieselbe überschreiten, so steht das im besten einklang mit dem gesteigerten aufwand überhaupt, und mochte dem Terentius noch durch seine vornehmen gönner besonders erleichtert, freilich wol auch durch seine widersacher besonders geneidet werden. da aber denn doch überhaupt auch unter den Plautinischen stücken zwei schon sich ein mehr gestatten, so ist die möglichkeit offen zu halten, dasz auch bei anderen stücken, die allenfalls von fünf aufgeführt werden konnten, doch mehr verwendet wurden, hier kann nicht allein die beobachtung gewisser unzuträglichkeiten, die durch ein zu beschränktes personal entstehen konnten, ins gewicht fallen - dergleichen hat keine durchschlagende beweiskraft - wol aber kann gerade hier, auf dem gewonnenen boden, die überlieferung der griechischen buchstaben ergänzend eintreten, und gerade hier läszt sich noch ein specieller gesichtspunct geltend machen. in der stelle des Euanthius, von der wir ausgehen musten, sind - und zwar erst nach der durch Reifferscheids ausgabe gewonnenen gestalt - deutlich zwei gruppen unterschieden, drei hauptschauspieler (nicht zwei,

wie Bosse will), von denen natürlich der erste wieder bedeutender sein muste, und zwei untergeordnete: das gibt teils die wiederholung des qui, teils der wechsel von qui primarum partium, qui secundarum partium tertiarumque mit qui quarti loci atque quinti actores essent unzweifelhaft an die hand, und das verhältnis ist zudem durchaus sachentsprechend. man vergleiche auch Donatus praef. s. 3, 6; 6, 20: 10, 1; 14, 9 Rff. (etwas anders 12, 15). mit dieser deutlichen unterscheidung berührt sich nun offenbar der unterschied in der buchstabenbezeichnung, dasz die hauptrollen durch die anfangsbuchstaben des alphabets, die nebenrollen durch spätere schriftzeichen notiert sind: es liegt auf der hand, in welcher weise dies zu verwerten sein wird. endlich aber eröffnet sich noch eine weitere aussicht, die schon damit angedeutet ist, dasz bei Terentius gerade zwei nicht contaminierte stücke durch fünf schauspieler darstellbar sind und wirklich von éiner caterva dargestellt wurden. steht dies in innerm zusammenhange, so würde folgen, dasz demnächst auch der Phormio und weiter von Plautus Rudens und Poenulus contaminiert sind, und dasz gerade was die erhöhte schauspielerzahl nötig macht uns art und grenzen der contamination an die hand gibt. es hätte dann unsere darlegung einer schon öfter aus bloszer vermutung hingestellten meinung thatsächlichen anhalt geboten, und für die so vagen untersuchungen über contamination wäre wenigstens einiger anhalt gewonnen, natürlich ist aber auch die bedeutung dieses gesichtspunctes, wenn er überhaupt sich bewähren sollte - und das musz näheren forschungen vorbehalten bleiben - eine sehr beschränkte, da ja contamination zu einer vermehrung des personals sehr leicht führen konnte, nicht aber dazu führen muste, also ein durch fünf actores spielbares stück nichtsdestoweniger contaminiert sein kann. und so werden wir uns wol auch fürderhin mit der allgemeinen thatsache begnügen müssen, dasz Plautus contaminiert hat, können vielleicht hinzufügen, dasz auszer den Commorientes die beiden stücke Rudens und Poenulus contaminiert sein mögen; den nachweis im einzelnen können nur die glücklichen unternehmen, welche das gräschen wachsen hören.

#### III

'Quam fabulam graecam Plautus Sticho expresserit, nescimus; verba enim adelergoe menandru in versu 6 corrupta esse apparet (conf. Ritschelium parerg. I pag. 270 seq.), nec constat utrum fabulae an poetae an adeo utriusque nomen falso in didascaliam irrepserit.' so äuszert sich Studemund in seiner sonst in jeder beziehung gründlich abschlieszenden behandlung der Ambrosianischen didascalie (commentationes philologae in honorem Th. Mommseni s. 801), und er gibt damit zu erkennen, dasz er von den ausführungen Ritschls, auf welche er im allgemeinen verweist, nur das negative, nicht das positive billigt. in der that ist es unbegreiflich, wie man die von Ritschl allerdings näher und besser begründete

hypothese KFHermanns, dasz PHILADELPHOE MENANDRU zu lesen sei, sonst meist angenommen hat. ist sie doch in Teuffels litteraturgeschichte als nackte thatsache, ohne fragezeichen hingestellt, während zb. die besser begründete hypothese Ladewigs über das original der Menaechmen angezweifelt wird, und doch hatte Ritschl selbst ein durchschlagendes bedenken nicht unterdrückt, wenn er auch das gewicht desselben herabzudrücken suchte. es spielen im Stichus zwei brüder und zwei schwestern; allein weder die liebe der schwestern unter einander noch die der brüder unter einander wird geschildert, auch nicht die liebe der brüder zu den schwestern irgend herausgehoben, sondern nur die liebe der beiden schwestern zu den beiden brüdern ist es, wodurch die handlung bedingt wird, während zugleich die liebe der brüder zu den schwestern zwar nicht so ausdrücklich hervorgehoben wird, aber doch aus ihrer treuen rückkehr und ihrem guten einvernehmen erhellt. der begriff der gattenliebe ist es also, welcher der tendenz des stückes entspricht, keineswegs der der geschwisterliebe, der doch in φιλάδελφος liegt. über die in diesen worten geäuszerten bedenken wollte sich Ritschl mit der thatsache beruhigen, dasz titel im altertum nicht vom wesentlichendes inhalts entnommen zu sein brauchen. allein hier wäre ja nicht einmal etwas unwesentliches, sondern etwas gar nicht hineinspielendes zum titel genommen: denn wenn Ritschl schlieszlich Φιλάδελφοι übersetzt 'die beiden sich liebenden geschwisterpaare', so fehlt einer solchen deutung doch jeder halt. nehmen wir noch hinzu dasz die fragmente der Φιλάδελφοι sich wol allenfalls mit dem Stichus vermitteln lassen, dasz sie aber keine einzige auffällige übereinstimmung zeigen, dasz sie somit nach allen erfahrungen auf diesem gebiete der forschung einer begründeten identitätsannahme nicht im wege stehen, keineswegs aber selbst eine solche annahme begründen können: dann musz man Studemund gewis recht geben, wenn er diese so positiv hingestellte vermutung einfach hat fallen lassen. ich vermag aber dieselbe noch weniger zu billigen, weil ich nicht einmal - wie Studemund ao. - in den negativen darlegungen, auf welchen jene vermutung basiert, Ritschl beistimmen kann. ich glaube vielmehr, ja ich glaube zu wissen dasz - wovon seit Ritschl niemand etwas wissen wollte - zwei verschiedene stücke des Menandros unter dem titel 'Αδελφοί existiert haben, von denen das eine Terentius, das andere Plautus übertragen hat. Ritschl sagt ao. s. 270, er würde die möglichkeit dieser annahme nicht einmal erwähnen, wenn nicht Menanders 'Αδελφοί β' wirklich einmal in den scholien zu Platon s. 319 Bk. citiert würden; er fügt aber hinzu: gegen dies citat spreche sofort entscheidend, dasz gerade der gedanke, um deswillen jenes scholion Menanders Adelphen anführt (κοινά τὰ τῶν φίλων), sich bei Terentius wiederfindet (ad. 804 communia esse amicorum inter se omnia), nicht etwa bei Plautus im Stichus. darauf ist zu erwidern: angenommen einmal, jenes citat wäre richtig - was folgt daraus als dasz eben Terentius die zweiten Adelphen des Me-

nandros, Plautus demnach die ersten übertrug? denn wenn Ritschl sagt, gerade das Terenzische stück würde unter der voraussetzung von zwei gleichnamigen komödien als 'Αδελφοί α' zu bezeichnen sein, so entbehrt diese behauptung des grundes. Ritschl meinte aber mit Grauert (hist. u. philol. anal. s. 136 f.) und Könighoff (de ratione quam Ter. in fabulis graecis latine convertendis secutus est, Köln 1843, s. 62), auf das einmalige citieren von 'Αδελφοί β' sei nichts zu geben und jenes β' entstamme einer corruptel. dasz dergleichen corruptelen vorkommen, kann und braucht ja nicht geleugnet zu werden; in diesem falle handelt es sich aber nicht um eine einmalige citation. das zeugnis der Platonscholien tritt bestätigend zu dem der Stichusdidascalie, spricht direct dasselbe aus, was jene implicite enthält, wenn nun zu diesem doppelten äuszern zeugnis für eine zweite Menandrische komödie 'Αδελφοί die innere bestätigung hinzutritt, dasz im Stichus wirklich zwei brüder eine so hervorragende rolle spielen, dasz um ihre heimkehr sich das ganze stück dreht: so darf man schon hier fragen, was man eigentlich noch mehr verlangen soll? und doch kann einem weitern verlangen genüge geschehen, bei Stobaios anth. LVI 3 finden sich unter dem lemma Μενάνδρου 'Αδελφῶν folgende verse: χαῖρ', ὧ φίλη τῆ, διὰ χρόνου πολλοῦ c' ίδων | ἀςπάζομαι τουτί γὰρ οὐ πᾶςαν ποιῶ | τὴν γῆν, όταν δὲ τοὐμὸν ἐςίδω χωρίον Ι τὸ τὰρ τρέφον με, τοῦτ ἐκτὼ κρίνω θεόν, in der gröszern ausgabe des Menandros nahm Meineke an, das könnten nur worte des Demea sein, der auf sein landgut zurückgekehrt darüber seine freude ausspreche, und Meineke schlosz daraus, bei Menandros hätte im gegensatz zu Terentius das stück teilweise auf dem lande gespielt. dagegen machte Grauert geltend, eine solche annahme sei von vorn herein bedenklich, verstosze gegen die dramatische ökonomie, zudem aber passten für die angenommene situation nicht die worte διὰ χρόνου πολλοῦ c' ίδών. (übrigens passt das ganze auch nicht für den charakter.) da nun Justinus περί μοναρχίας den letzten vers τὸ τὰρ τρέφον με, τοῦτ' ἐγὼ κρίνω θεόν als ey Alieuci vorkommend citiert, so nahm Grauert ein falsches citat bei Stobaios an und verwies samtliche verse in die 'Alieîc. dem schlosz sich Meineke in den fragm. com. gr. IV s. 76 an und ebenso Ihne (quaestiones Terentianae, Bonn 1843, s. 31), wenn wir aber nun im Stichus III 1 finden, wie der eine bruder beimkehrt von der langen reise, wenn derselbe IV 1 nochmals darauf zurückkommt und v. 18 f. (= 523 f.) sagt: (iúm redeo.) nimiást voluptas, sí diu afueris domo, dómum ubi redieris, si tibi nulla aigritudo animo obviamst: sollen wir da bei Stobaios abermals eine ähnliche corruptel annehmen wie in der didascalie und dem scholion - oder sollen wir auf ein solches zusammentreffen etwas geben? dasz Menandros die gnome τὸ γὰρ τρέφον usw. auch in den 'Αλιείς verwenden konnte, bedarf keines beleges, man braucht also gar nicht etwa bei Justinus eine citatsverwechselung anzunehmen: und doch wäre dies ebenso berechtigt wie die umgekehrte annahme jener gelehrten, ja

jetzt noch berechtigter, da wir von den 'Alieîc gar nicht wissen, ob eine stelle wie die bei Stobaios citierte in die handlung passte, wol aber von unsern Adelphen, aber noch nicht genug, dieselbe verwechselung des citates 'Αδελφοί mit 'Αλιεῖc hat Ihne ao. s. 32 nach Benfeys vorgang noch einmal statuiert für Athenaios X 431° mit den versen όκτώ τις ύποχεῖν ἀνεβόα καὶ δώδεκα | κυάθους, ἕως κατέςειςε φιλοτιμούμενος, für die schilderung eines trinkgelages mit comment, wie es diese verse voraussetzen, ist allerdings in den Menandrisch-Terenzischen Adelphen kein schicklicher platz; bevor wir aber zum viertenmal dasselbe wegcorrigieren, werden wir uns besinnen, dasz wir am schlusz des Stichus das allerausgedehnteste trinkgelage vor uns sehen, wo ua. vorkommt (v. 706 ff.) vide quot cyathos bibimus. ¶ tot quot digiti tibi sunt in manu. | cántio graecást: ἢ πέντ' ἢ τρία πίν' η μη τέτταρα. | ¶ tíbi propino. décumum a fonte tíbi tute inde, sí sapis, wir sind aber auch damit noch nicht-zu ende, ich will kein gewicht darauf legen, dasz der vers τί πολλά τηρεῖν πολλά δεῖ δεδοικότα; bei Terentius nichts entsprechendes hat, sehr wol aber im original des Stichus I 2 im gespräch des vaters mit den töchtern vorkommen konnte, vgl. v. 135; aber noch zwei weitere fragmente aus Menanders Adelphen, welche uns Stobaios erhalten hat, für die man keinen oder keinen passenden platz in dem Terenzischen stück ausfindig machen konnte, geben eine unmittelbare handhabe zur anknüpfung an den Stichus. zunächst: οὐ παντελώς δεῖ τοῖς πονηροίς ἐπιτρέπειν, Ι ἀλλ' ἀντιτάττεςθ' εἰ δὲ μὴ, τἄνω κάτω Ι ημών ὁ βίος λήςει μεταςτραφείς όλος, über die male curiosi, male volentes macht der parasit im Stichus ganz ähnliche reflexionen v. 198 ff. sed cúriosi súnt hic complurés mali, aliénas qui res cúrant studio máxumo, | quibus ípsis nullast rés quam procurént sua. noch mehr aber ist zu geben auf die verse: ἔργον εύρεῖν ςυγγενή | πένητός έςτιν οὐδὲ εἷς γὰρ ὁμολογεῖ | αὐτῶ προςήκειν τὸν βοηθείας τινὸς δεόμενον αἰτεῖςθαι τὰρ ἄμα τι προςδοκά, diese worte, welche bei Terentius kaum eine oder nur eine ganz äuszerliche, deshalb auch verschieden bestimmte anknüpfung finden konnten, berühren eines der wesentlichen motive des Stichus, in welchem die brüder nach vergeudung ihres vermögens dem Antipho fremd und gleichgültig werden, um dann, mit schätzen wieder heimgekehrt, sofort die verwandtschaftlichste liebe und zärtlichkeit bei ihm zu finden.

Ich denke, dies alles ist hinreichend und mehr als wir brauchen: es könnte — so wenig ich dafür eine nötigung sehe — die eine oder andere von den vorgeführten beziehungen wegfallen, und doch würde es noch gerechtfertigt erscheinen, wenn ich auf grund der gegebenen ausführung im gegensatz zu Studemund und anderen sage: 'quam fabulam graecam Plautus Sticho expresserit, scimus: verba enim ADELPKOE MENANDRU in versu 6 in corrupta esse apparet.'

Heidelberg. Fritz Schöll.

8.

## ZU TERENTIUS EUNUCHUS.

Si quísquamst, qui placére se studeát bonis quam plúrumis et mínume multos laédere, in his poëta hic nómen profitetúr suom. tum siquis est, qui dictum in se incleméntius existumabit ésse, sic existumet, respónsum, non dictum ésse, quia laesít prior, qui béne vortendo et eásdem scribendó male ex Graécis bonis Latinas fecit nón bonas.

5

es nimt mich wunder, dasz noch niemand an dem in se in v. 4, dessen überlieferung allerdings schon zu Donatus hinaufreicht, anstosz genommen hat, denn erstens ist die erklärung desselben, dasz mit dem siquis Luscius Lanuvinus, der malevolus poëta, gemeint sei, durchaus sprachwidrig, da aliquis immer indefinit ist, wie ja auch Phorm. prol. 12, wo dieselbe formel wiederkehrt (nunc siquis est, qui hoc dicat aut sic cogitet), der dichter mit dem siquis irgend einen beliebigen aus dem publicum meint. zweitens wäre es verwunderlich, wenn der dichter sich bei seinem widersacher, gegen den er ja sonst ziemlich rücksichtslos vorgeht, vor einem neuen ausfall gewissermaszen entschuldigen wollte, dagegen muste ihm alles daran liegen das publicum, dem seine worte gegen Luscius leicht zu hart erscheinen konnten, darauf hinzuweisen, dasz er sich im falle der notwehr befinde. das überlieferte in se wird daher weichen müssen. fragen wir nun, was an dessen stelle zu setzen sei, so wird ein wort, welches in der weise wie hier schon zur zeit der niederschrift des ältesten codex nicht mehr gebräuchlich war, viel für sich haben, nemlich inde, das ich hier am liebsten durch 'von dieser seite' (dh. von seiten des dichters, in dessen namen der prologus spricht) übersetzen möchte, anstosz und anlasz zur verderbnis gab, dasz inde hier von einer person gebraucht wird, was ja aber im ältern latein öfter (Ter. ad. 47. Pl. Curc. 722. Lucr. V 201) und sogar noch bei Curtius III 1, 8 begegnet.\*

NORTHEIM.

ROBERT SPRENGER.

<sup>\* [</sup>bekanntlich stellt sich inde zu is wie hine zu hie, illine zu ille usw. nun wird aber in den Terenzischen prologen der dichter nie mit is, sondern constant mit hie bezeichnet vyl. Ritsehl in Reifferscheidt Suctoni reliq. s. 505 = opusc. III s. 242); also wird auch oben nicht inde sondern hine zu corrigieren sein, hine particulum, um mit Servius zu Verg. Aen. I 6 zu reden, cum sit loci adverbium, Terentius vetuste ad personam transtulit usw. dieses hine war vermutlich in einer uralten hs. des dichters wegen des anlauts von inclementius ausgefallen, und ein alter absehreiber ergünzte, um den vers vor dem hiatus zu bewahren, das, wie oben überzeugend nachgewiesen ist, sinnwidrige in se. A. F.]

9.

# ÜBER CICEROS QUELLEN IN DEN BÜCHERN DE NATURA DEORUM.

I.

Die untersuchungen über Ciceros quellen in der schrift de natura deorum betrafen bisher fast ausschlieszlich die einzelne stelle I 25-411; alles übrige war nur hie und da kurz berührt worden, so auch in Schömanns ausgabe (4e aufl. s. 17-19). jetzt hat R Hirzel in einem eignen buche<sup>2</sup> zuerst die frage nach den quellen des ganzen werkes ausführlich und mit groszem scharfsinn erörtert, viele thatsachen und gesichtspuncte klargelegt und festgestellt, vieles auch zum bessern verständnis einzelner stellen beigetragen. dennoch ist noch manches übrig, worüber auch die vorsichtige, viele möglichkeiten erwägende beweisführung Hirzels abweichende meinungen nicht beseitigt hat. diese hier hervorzuheben scheint um so mehr geboten, als alle künftigen untersuchungen dieses gegenstandes von der Hirzelschen arbeit werden ausgehen müssen, während es aus demselben grunde eine nutzlose wiederholung sein würde, auf das, worin meine resultate mit den seinigen übereinstimmen, noch näher einzugehen.

Wir beginnen sogleich mit dem ersten hauptteil der Ciceronischen schrift, dem Epikureischen vortrag des Vellejus. über diesen stellt Hirzel der hauptsache nach folgende ansicht auf, von den drei abschnitten, in welche der vortrag zerfällt, ist der zweite (25-41) aus Philodemos περί εὐτεβείας geflossen; die beiden andern (18-24 und 42-56) müssen ebenfalls auf eine griechische und zwar eine spätepikureische quelle zurückgehen, welche jedoch die genannte schrift des Philodemos nicht sein kann, weil sich in ihr nichts ähnliches findet und weil 2 schlecht zu 1 und 3 passt, diese letzteren dagegen müssen aus éiner quelle stammen, weil sie genau dieselbe tendenz zeigen und 2 sich leicht herausheben läszt, ja vielleicht erst später von Cicero zwischen sie eingeschoben wurde, vieles spricht dafür, dasz Cicero für sie ein werk des Zenon benutzte. zweifellos scheint mir, dasz teil 1 und 3 auf einer und derselben griechischen quelle beruhen; es handelt sich daher noch lediglich um den zweiten (historischen) teil, dessen quelle und verhältnis zu den beiden anderen. nun kann allerdings niemand die verwandtschaft von 25-41 mit Philodemos π. εὐc. s. 65-89 (Gomperz) leugnen; doch fragt es sich, ob Cicero direct aus Philodemos geschöpft hat (vgl. Schömann s. 18; in der 4n aufl. ist er mehr zur bejahung geneigt). diese frage hält Hirzel (s. 5) für entschieden dadurch, dasz bei beiden autoren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ich citiere nur nach paragraphen. <sup>2</sup> untersuchungen zu Ciceros philosophischen schriften von Rudolph Hirzel. I teil: de natura deorum. Leipzig, verlag von S. Hirzel. 1877. IV und 244 s. gr. 8.

Jahrbücher für class, philol, 1879 hft, 1.

an mehreren stellen die gleichen bücher zu denselben zwecken eitiert werden, so Antisthenes Φυζικός, Aristoteles περί φιλοςοφίας III. Chrysippos περίθεων Ι. ΙΙ, Diogenes von Babylon περί της 'Αθηνάς, Xenophons apomnemoneumata; und es musz zugegeben werden, dasz sich bei besserer erhaltung der schrift des Philodemos noch mehr so auffallende übereinstimmungen finden würden, dagegen, meint Hirzel, können die abweichungen nicht in betracht kommen, zumal sich die beiden stärksten derselben, die auslassung der philosophen Herakleitos und Prodikos, von deren besprechung bei Philodemos sich s. 70, 6ª und 71, 6c hinreichende andeutungen erhalten haben, genügend dadurch erklären, dasz Cicero ihre lehren für übereinstimmend mit der der stoiker, resp. des Persaios hielt und nicht dasselbe zweimal geben wollte. nun gehen aber Herakleitos und Prodikos den stoikern voraus, es würde also eine mehr als gewöhnliche voraussicht Ciceros nötig gewesen sein, um an ihre übereinstimmung mit den später vorkommenden zu denken und sie deshalb zu übergehen. dadurch wird dieser grund eben so unwahrscheinlich wie die anderen dafür aufgesuchten, welche Hirzel mit recht zurückweist.

Ueberdies finden sich auch in dem besser erhaltenen teile des Philodemos manche abweichungen von Cicero, wir sehen dabei natürlich ab von der gröszern kürze des letztern, in folge deren von dem bei Phil. 77, 1-12, 20-25, 79, 3-19, 28-35, 80, 26-82, 13 vorgetragenen bei Cicero keine spur vorhanden und Diogenes von Babylon (Phil. 82, 14-84, 8) in drei zeilen abgefertigt ist. auffallender schon ist, dasz wir von der gesamtkritik der stoiker s. 81. 8-88, 24 bei Cicero nichts lesen, während er einen ausfall gegen Chrysippos bringt (39 anf.), wo Philodemos nichts ähnliches bietet. noch an zwei anderen stellen hat Cic. mehr als Phil.: § 39 ignem practerea et eum quem ante dixi aethera, tum ca quae natura fluerent atque manarent, ut et aquam et terram et aëra, dem nichts griechisches zu entsprechen scheint<sup>3</sup>, und § 40, wo Cicero mit den worten idemque etiam legis perpetuae et aeternae vim, quae quasi dux vitae et magistra officiorum sit, Iovem dicit esse candemque fatalem necessitatem appellat, sempiternam rerum futurarum veritatem . . ausführt was Philodemos nur mit dem worte καὶ τὸν νόμον andeutet (mehr davon 81, 6 f.). die zweite stelle ist um so mehr beachtenswert, als die είμαρμένη als acterna veritas auch § 55 bekämpft und diese definition durch de div. I 125 (vgl. de nat. deor. III 14) als echt stoisch erwiesen wird, als kleine verschiedenheit ist noch anzuführen die umgekehrte reihenfolge in der aufzählung der lehren des Persaios (Ph. 76, Cic. 38) und des Chrysippos (Cic. 39 solem lunam sidera = Ph. 80, 9-12; Cic. 40 idemque disputat . reliquorum deorum = Ph. 80, 1-9, wobei noch in Ciceros worten Ph. 79, 24-28 mit

<sup>3</sup> Lengnick 'ad emendandos . . Cic. libros de natura deorum quid ex Philodemo . . . redundet' (Halle 1871) s. 44 setzt wol fälschlich Phil. 79, 20 ff. damit in beziehung.

80, 1-6 merkwürdig verschmolzen ist), wenn man endlich, wie billig, zum zweiten teil des Epikureischen vortrags auch die kurze kritik der poetischen mythologie, des priester- und volksglaubens rechnet, so ergibt sich die weitere differenz, dasz der entsprechende abschnitt bei Philodemos der kritik der philosophen vorangeht, bei

Cicero folgt.

Wenn nun auch dies alles nicht unbedingt ausschlieszt, dasz Philodemos Ciceros quelle gewesen sein könnte, so verbietet es doch ohne weiteres anzunehmen, dasz er es gewesen sein musz: denn die angeführten verschiedenheiten, welche im falle dieses verhältnisses zum teil unverständlich bleiben, erklären sich sehr leicht bei der annahme, dasz beide stellen selbst erst aus einem weiter zurückliegenden original geflossen sind, dessen benutzung durch mehrere selbstverständlich einige teils zufällige teils willkürliche discrepanzen herbeiführte. für dieselbe annahme spricht aber sehr die unwahrscheinlichkeit dasz Philodemos, wenn er selbst das verzeichnis der theologumena anfertigte, bei Diogenes von Babylon stehen geblieben wäre und nicht vielmehr die reihe der stoiker bis auf Poseidonios verfolgt hätte, wir müsten uns danach das original eher zur zeit des Diogenes oder bald nach ihm entstanden denken, während die folgenden Epikureer, welche über diesen gegenstand schrieben, dasselbe möglichst genau benutzt, natürlich auch die citate herübergenommen hätten, welche Hirzel die sache zu gunsten des Philodemos zu entscheiden schienen, in der that würde dieses verfahren durchaus dem bekannten urteil Ciceros über die Epikureer entsprechen: restra solum legitis . . ceteros causa incognita condemnatis (n. d. II 73): denn sie folgten ohne eigene lectüre der gegner einfach dem verdammenden urteil ihrer schulgenossen.

Ist damit auch der äuszere grund beseitigt, welcher anzunehmen zwang, dasz Cicero für die nichthistorischen abschnitte eine andere quelle benutzt habe als für den historischen, so besteht doch noch der innere: das schlechte verhältnis des zweiten teils zum ersten und dritten. dasselbe zeigt sich nach Krische 'die theol. lehren der griech. denker's, 23 f., Lengnick ao. s. 4, Hirzel s. 18 zunächst in dem übergange zum historischen teil (25): atque haec quidem vestra, Lucili, qualia vero alia sint, ab ultimo repetam superiorum, während später die stoiker nochmals vorkommen; dann in dem übergange zu diesen selbst (36): ut iam ad vestros, Balbe, veniam, als ob er noch nicht von ihnen gesprochen hätte; und endlich, abgesehen von diesen einführungen, in der doppelten behandlung Platons und der stoiker. am auffallendsten sind sicher jene beiden übergänge, freilich für die quellen gerade am wenigsten beweisend, da sie wahrscheinlich Cicero allein angehören, der sich wol kaum so sklavisch an die form seiner vorlage band; auch spricht für seine selbständigkeit in beiden fällen die rücksichtnahme auf die dialogische form des werkes, und namentlich die zweite stelle charakterisiert sich als eine von denen, durch welche er an jene form zu erinnern sucht. dabei vergiszt er leider

selbst, was er früher gesagt hat; aber dieses vergessen beweist nichts für seine quelle, auf einer gleichen flüchtigkeit beruhen die worte in § 25, für welche Hirzel als einzig natürliche erklärung die vermutung aufstellt, dasz Cicero die neue quelle, mit der er hier begann, noch nicht weit genug gelesen hatte, um zu wissen dasz auch in ihr die stoiker behandelt waren, aber in demselben irrtum konnte er ja auch befangen sein, wenn er dieselbe schrift wie in 18-24 weiter benutzte, und sicher hatte er dann mehr veranlassung zu der annahme, die stoiker würden nicht nochmals kritisiert werden, als wenn er zu einem neuen von seiner bisherigen quelle unabhängigen verzeichnis der philosophischen theologumena griff, ein ganz ähnliches versehen wie hier § 25 und 36 findet sich im zweiten buche de divinatione (vgl. Schiche 'de fontibus librorum Cicer, qui sunt de divinatione', Jena 1875, s. 35), wo es § 49 heiszt: ostenta restant; diese werden kurz behandelt bis 50 sed quid plura? und darauf eine erzählung von der entstehung der haruspicina vorgebracht. schon 54 aber stoszen wir auf die auffallenden worte sed haec hactenus; nunc ad ostenta veniamus. niemand wird diese übergänge verschiedenen quellen zuschreiben wollen, sondern jeder mit Schiche ao. einsehen, dasz Cicero, während er vorher wie nachher Kleitomachos folgt, nur über jener aus einer anderen (nicht griechischen) quelle eingeschobenen erzählung seine früheren worte vergessen hat, an unserer stelle ist jedenfalls die schwierigkeit der lateinischen wiedergabe des stoffs von § 25 ff. und die länge der darauf verwendeten zeit die ursache, dasz er sich der in 25 gebrauchten worte oder auch seiner damaligen absicht, die stoiker später zu übergehen, nicht mehr erinnerte.

Bedenklicher als die besprochenen worte könnte es scheinen, dasz Platon und die stoiker überhaupt nochmals ausführlich behandelt werden, jedoch sind wiederholungen auch in den nichthistorischen abschnitten nicht vermieden (vgl. 24:51), und es kann streng genommen nicht einmal als solche gelten, wenn in der einleitung Platon und die stoiker vorläufig bekämpft und dann in der historischen aufzählung auch ihre ansichten vorgetragen und kritisiert werden, wenn trotzdem die doppelte behandlung bei Cicero auffällt, so trägt dieser allein die schuld, wie ein näberes eingehen auf die mutmaszliche beschaffenheit seiner quelle zeigen kann. es wird dadurch zugleich sein verfahren bei benutzung derselben in ein belleres licht gesetzt werden.

Dasz § 18-24 nach einer griechischen quelle gearbeitet sind, ist trotz der verneinung Krisches s. 22 unzweifelhaft. es wird jedoch für unsern zweck nicht unnütz sein, dies etwas ausführlicher nachzuweisen, als es Hirzel s. 12 gethan hat. an eine benutzung von Lucretius V 110 ff. ist natürlich nicht zu denken, wie Hirzel s. 9 ff. gegen Krische beweist, dagegen auch die ähnlichkeit der beiden stellen nicht zu leugnen, deren verhältnis erst durch eine dritte, ps. Plutarch plac. phil. I 7, 4-10, unverkennbar ein excerpt aus einem Epikureischen werke, aufgeklärt wird. zur übersichtlichen ver-

gleichung folge der gedankengang dieser drei stellen:

Cic. 18-24: ich lehre weder die weltschöpfung des Platonischen Timaios noch die vorsehung und göttliche welt der stoiker (18). gegen Platon ist einzuwenden: wie kann man von einer solchen weltschöpfung kenntnis erhalten, ja sie überhaupt nur denken? und wie konnte Platon eine erschaffene welt ewig nennen (19 f.)? gegen die schaffende vorsehung der stoiker gilt ungefähr dasselbe, nur setzen sie sich gerade in widerspruch mit Platon, indem sie die ewigkeit der welt leugnen (20), beide aber lassen unerklärt, warum die wirksamkeit der gottheit erst an einem bestimmten zeitpuncte eintrat (21). doch wol nicht weil vorher der gott die arbeit scheute? oder that er es, um besser zu wohnen? dann hätte ihm vorher etwas zur glückseligkeit gefehlt (22); oder um der menschen willen? sicher nicht wegen der wenigen weisen; aber ebensowenig kann er für die thoren gearbeitet haben, da sie ja beständig unglücklich sind (23), endlich ist auch die stoische ansicht von der welt als gott zu verwerfen: denn ein vernünftiges wesen kann nur menschengestalt haben, und die angebliche schönheit der kugelform beweist nichts dagegen. ferner steht die umdrehung der welt in widerspruch mit der glückseligkeit der gottheit, wie auch einzelne teile der erde, mithin der welt = gottes unglücklich sind (23 f.).

Lucr. V 110—234: die welt ist nicht ewig und göttlich (110—25), denn vernunft kann nur in menschengestalt wohnen (126—45). die götter wohnen nicht in der welt, denn sie bestehen aus zu feinem stoffe (146—55), haben auch die welt nicht erschaffen (156—65), denn sie hatten keinen grund sich unsertwegen zu bemühen (165—67) und überhaupt ihre frühere ruhe zu verlassen (168 f.). letzteres wäre nur begründet, wenn sie vorher unglücklich gewesen wären (170—75); aber auch das erstere anzunehmen ist unstatthaft, weil es uns eben so gut wäre nicht geschaffen zu sein (176—80), ferner weil die götter vor der schöpfung noch keinen begriff vom menschen haben konnten und man deshalb doch erst die mechanische verbindung von atomen annehmen müste (181—94). dem göttlichen ursprung der welt steht endlich das übel entgegen, welches überall in

derselben vorhanden ist (195-234).

Plac. phil. I 7, 4—10: Platon behauptet (im Timaios) die göttliche weltschöpfung; aber wie konnte diese sein gott ausführen? und wie kann dieser gott selbst rund sein, tieferstehend als ein mensch (4)? auch Anaxagoras lehrt eine göttliche weltbildung, unterscheidet sich aber von Platon, indem er die materie vorher ruhen läszt, während jener eine ursprüngliche bewegung annimt (5 f). gegen beide aber ist einzuwenden: die arbeit der weltschöpfung widerspricht der glückseligkeit des gottes (7); ferner bleibt unerklärt, warum der gott von einem gewissen zeitpuncte an die welt schuf, er hat doch vorher nicht geschlafen (8) und ist auch nicht unglücklicher oder bedürftiger gewesen (9). endlich zeugt gegen die

göttliche erschaffung und regierung der welt, dasz es dem guten

schlecht, dem bösen gut ergeht (10).

Dem inhalte nach steht bei aller ähnlichkeit kaum eine der angeführten stellen der zweiten näher als der dritten, in der disposition dagegen stimmt Cicero mit den Plac. phil. auffallend überein, während Lucretius erheblich abweicht: bei beiden richtet sich die polemik gegen zwei philosophen; dem ersten wird ein vorwurf gemacht, der den zweiten mittrifft, dabei aber hervorgehoben, dasz dieser zweite mit dem ersten in widerspruch steht; dann wird gegen beide gesprochen. diese übereinstimmung läszt mehr als jede ähnlichkeit einzelner gedanken auf eine quellenverwandtschaft schlieszen; sie beweist sicher, dasz Cicero bei ausarbeitung von § 18-24 eine griechische quelle vor sich hatte, welche selbst einem ältern Epikureer nachgebildet war. denn dasz in der stelle der Plac. phil. Platon und Anaxagoras genannt sind und die stoiker fehlen, erklärt sich einfach dadurch, dasz das original, aus dem sie excerpiert ist, einer zeit angehört, in welcher die bekämpfung der stoiker noch nicht, wie später, nötig war. auf diese originalstelle geht indirect (denn bei ihm werden die stoiker berücksichtigt) Lucr. V 110-234 zurück, welcher seine griechische vorlage wol in der einleitung zu einem theologischen werke fand. dasz wenigstens jene verse, welche Lachmann als nicht in den zusammenhang des jetzigen werkes passend erkannte, zur einleitung eines abschnittes über theologie bestimmt waren, zeigt 110 ff. und 155. wahrscheinlich aber war Lucretius in der anordnung seines stoffes unabhängiger von seiner quelle als Cicero.

Dieser musz aber nicht nur den inhalt seiner vorlage möglichst vollständig wiedergegeben haben (denn nur wenige gedanken des Lucr. und der Plac. phil. fehlen bei ihm, während er selbst mehrere vorbringt, welche jene nicht haben), sondern kann auch im umfange nicht weit hinter ihr zurückgeblieben sein, da in seiner darstellung cine gewisse behagliche breite und ausführlichkeit nicht zu verkennen ist. dagegen sehen wir, wie sehr er sehon im folgenden abschnitte (25-43) gekürzt haben musz, wenn wir damit die betreffenden stellen des Philodemos vergleichen, der darin gewis nicht bedeutend von Ciceros original verschieden ist (vgl. unten). vor allem aber ist Ciceros knappheit in der darstellung der Epikureischen lehre selbst auffallend. während die Epikureer sie möglichst ausführlich vorzutragen pflegten, gibt er nicht einmal so viel als zum rechten verständnis nötig ist (vgl. § 49). das läszt sich nur dadurch erklären, dasz er anfangs seine quelle annähernd vollständig zu übertragen anfieng, dann aber, je weiter er fortschritt, immer mehr fürchtete, er möchte der Epikureischen philosophie zu viel raum gönnen, und deshalb immer kürzer wurde, bei der eile aber, in welcher er schrieb,

dasz Epikuros sich überhaupt mit Anaxagoras beschäftigte, zeigt La. Diog. Χ 12 μάλιστα δ' ἀπεδέχετο, φηςὶ Διοκλής, τῶν ἀρχαίων 'Ανα-Ευγόραν, καίτοι έν τιςιν άντειρηκώς αὐτώ.

hat er sich nicht einmal die zeit genommen den inhalt seines originals nur in kürzere worte zu fassen, sondern er hat nach schlechter excerptorenmanier in der regel den anfang eines abschnittes übertragen, das folgende einfach weggelassen. ein besonders schlagendes beispiel dafür ist die behandlung des Chrysippos (39-41) gegenüber Philod, s. 77, 12-82, 13; während der inhalt von Chrys. περί θεών I ziemlich ausführlich, von II schon bedeutend kürzer wiedergegeben ist, werden seine übrigen theologischen schriften ganz übergangen, aus demselben grunde finden sich in den vorhergehenden §§ die starken übereinstimmungen mit Philodemos (Antisthenes, Aristoteles, Persaios) gerade im anfang der stellen über die betreffenden philosophen, während zu den bei Philodemos enthaltenen schluszpassus über Speusippos (? 72, 7b), Kleanthes (74 f.), Persaios (77, 1-12) nichts entsprechendes bei Cicero vorkommt. ganz in gleicher weise hat dieser 46 ff. von den beiden teilen, welche er 45 am ende verspricht (über die forma dei und seine vitae actio mentisque agitatio) nur den ersten ausführlich behandelt (46-50), an dessen ende er schon so kurz wird, dasz er selbst fürchtet nicht verstanden zu werden, den zweiten aber nur in wenigen zeilen berührt (50. 51). so dasz zb. der wohnung der götter in den metakosmien gar keine erwähnung geschieht.5 durch dieses verfahren ist es nun allerdings gekommen, dasz die drei abschnitte des Epikureischen vortrags sich dem umfange nach verhalten wie 2:5:4 (im letzten die schluszpolemik 52 ff. mitgerechnet) und so 18-24 als selbständiger teil hervortritt; aber es ist ganz falsch daraus zu schlieszen, 25 ff. könne nicht aus derselben quelle sein wie 18-24, welchen im griechischen original durch die länge der folgenden abschnitte der ihnen gebührende charakter einer polemischen vorbemerkung gewahrt blieb, so dasz eine spätere (historische) besprechung Platons und der stoiker nichts auffallendes haben konnte.

Endlich macht Krische s. 23 f. unter zustimmung von Lengnick und Hirzel darauf aufmerksam, dasz der historische teil später ganz bei seite gesetzt werde: weder bespreche Cotta in seiner widerlegung des Vellejus die von diesem über die früheren philosophen gefällten urteile im einzelnen, noch erwähne diesen teil Balbus im zweiten buche. Lengnick und Hirzel sind deshalb geneigt ihn für später eingeschoben zu halten, zumal sich § 42 bequem an das ende von 24 anschlieszen lasse (Hirzel s. 23). aber das stück kann nicht erst nach vollendung des ersten buchs oder des ganzen werkes eingeschaltet sein, denn es wird an drei stellen (I 63. 91. 94) von Cotta erwähnt. dasz dieser die kritik des Vellejus nicht im einzelnen be-

<sup>5</sup> dasz das verhältnis des dritten teils zu der zu vermutenden gestalt des originals ganz dasselhe ist, wie das des zweiten zu Philodemos, macht es sehr unwahrscheinlich, dasz die kürzungen in § 25 ff. schon auf rechnung von Ciceros quelle zu setzen seien, und rechtfertigt die obige annahme, dasz diese im umfange von Philodemos nicht sehr verschieden gewesen sei.

kämpft, ist selbstverständlich: es lag eben Cicero für den vortrag des Cotta keine quelle vor, in der dies geschehen wäre; und dasz Cicero selbst eine berichtigung der Epikureischen entstellungen und misverständnisse nicht für nötig hielt, zeigen die worte (91) enumerasti memoriter et copiose . . de deorum natura philosophorum sententias. vollends ungerechtfertigt wäre es zu verlangen, dasz im zweiten buche wieder auf den vortrag des Vellejus zurückgegangen würde, welcher nach der disposition des ganzen werkes durch die widerlegung Cottas endgültig abgethan ist. in der that enthalten von allen stellen, in denen nach Krische s. 24 im zweiten buch 'auf den Epikureischen vortrag hingewiesen wird', nur zwei (II 47 und 73) eine directe bezugnahme; in den übrigen wird zufällig etwas auch von Vellejus besprochenes angeführt oder bekämpft.

Aber auch nach abschlusz der rede des Vellejus kann das stück nicht eingeschoben sein, weil dann die kürze des dogmatischen abschnittes unerklärlich wäre. überhaupt läszt es sich nicht ohne weiteres herausheben: wenigstens wäre das exposui in § 42 auf 18-24 bezogen möglichst unpassend, da dort nicht theologische lehren, wie 25-41, auseinandergesetzt und dargestellt, sondern nur solche, deren kenntnis bereits vorausgesetzt ist, bekämpft und ver-

höhnt werden.

Ich glaube gezeigt zu haben, dasz alle die gründe, welche dafür zu sprechen scheinen, dasz der historische teil aus einer andern quelle als die nichthistorischen geflossen sei, nicht stichhaltig sind. es wird also gerathen sein bei der ganz natürlichen vermutung stehen zu bleiben, dasz Cicero alles aus éiner quelle geschöpft habe. nur so wird auch das vorhandensein des historischen abschnittes verständlich. im vorworte des ganzen werkes (I 2) lehnt Cicero ausdrücklich eine aufzählung der theologischen lehren der philosophen ab, zunächst allerdings wol nur für diese seine einleitung; aber immerhin zeigt er seine abneigung dagegen, welche auch nicht widerlegt wird durch § 13 sed iam . . ponam in medio sententias philosophorum de natura deorum: quo quidem loco convocandi omnes videntur, qui quae sit carum vera iudicent. denn unter den sententiae philosophorum kann man nach § 3 f. nur die der Epikureer, stoiker und akademiker verstehen, und die qui . . iudicent sind sicher nicht, wie Schömann erklärt, die dogmatischen philosophen, sondern, wie schon frühere erklärer gesehen haben, die leser des werkes de natura deorum, die Cicero gegenüber den verunglimpfungen der akademie durch seine gegner (11 f.) zum urteil aufruft, wenn er aber trotzdem später anderer ansicht geworden wäre und aus freien stücken und mit herbeiziehung einer neuen quelle eine geschichte der religionsphilosophie hätte einschieben wollen, so würde er sie dem akademiker gegeben haben, selbst wenn die aufgefundene quelle eine Epikureische war. denn wie er von ihrer wahrheitstreue überzeugt ist, sahen wir schon oben. wenn wir also dennoch einen historischen teil innerhalb des Epikureischen vortrags lesen, so erklärt sich das mit einiger wahrscheinlichkeit nur daraus, dasz Cicero in seinem Epikureischen original nach der einleitung einen solchen abschnitt antraf, ihn als integrierenden bestandteil des ganzen betrachtete und benutzte und nach ihm unter führung derselben quelle zum dogmatischen teile übergieng.

Fragt man schlieszlich, wer diese quelle war, so hindert uns nichts die bedeutsamen gründe anzuerkennen, welche Hirzel s. 25 ff. für Zenon den Epikureer beigebracht hat, und es verbietet wol weder die hervorragende stellung die dieser unter den jüngeren Epikureern einnimt, noch die hohe meinung welche Cicero von ihm hatte, glaublich zu finden, dasz er sich in der einleitung seiner schrift einem ältern schulgenossen anschlosz und in dem historischen teile sich die arbeit eines andern nach weise sehr vieler alten schriftsteller zu nutze machte. doch wäre es immerhin eher möglich, dasz er bei selbständiger verfertigung des verzeichnisses bei Diogenes von Babylon stehen geblieben wäre, als dasz dies Philodemos gethan hätte.

Für die widerlegung des Vellejus durch Cotta hat man teils eine stoische teils eine akademische quelle angenommen. Hirzel schlieszt sich (s. 32-45) der letztern meinung an. das entscheidende für ihn ist, dasz die ansicht des Poseidonios über die Epikureische theologie in § 123 in widerspruch steht mit dem was Cotta § 85 über sie gesagt hat. Cicero habe das urteil des Poseidonios aus dessen werk über die götter, welches er für die ausarbeitung des zweiten buches in die hand nahm, dem akademischen vortrage angefügt (s. 192). wie es nun aber kommt, dasz die § 123 für Epikurs atheismus (also für Poseidonios) angeführten beweise genau mit denen übereinstimmen, die vorher (also nach akademischer quelle) gegen Epikur geltend gemacht sind, erklärt Hirzel nicht, und dies scheint, auch abgesehen von den bedenken welche viele von seinen argumenten im einzelnen erwecken, grund genug zu sein, den gegenstand einer nochmaligen prüfung zu unterwerfen.

Für Ciceros benutzung seiner quellen und deshalb auch für deren auffindung macht es einen groszen unterschied, ob der betreffende abschnitt, für den sie verwendet sind, einen philosophischen gegenstand darstellt oder eine vorangegangene darstellung widerlegt. für den ersten fall war Cicero durch die art seiner philosophischen bildung auf den engen anschlusz an eine griechische quelle angewiesen und fand leicht eine seinen zwecken entsprechende; für den zweiten dagegen konnte ihm eine selbständige bearbeitung vieler stellen nicht schwer fallen, ja er war vielfach dazu genötigt, weil er kaum ein griechisches buch fand, welches nicht nur denselben philosophen, sondern auch dasselbe werk widerlegte, das er vorher für die dogmatische darstellung benutzt hatte. und doch muste er sich, wollte er nicht den letzten schein dialogischer composition aufgeben, wenigstens einigermaszen an die zu bekämpfende aus-

einandersetzung halten. so war es unvermeidlich, dasz er, auch wenn er die gedanken selbst einer griechischen quelle entnehmen konnte, sie selbständig anordnete, hie und da abänderte und eigenes hinzuthat.

Dasz Cicero in der ersten rede des Cotta so verfuhr, zeigt eine zusammenstellung ihrer einzelnen teile mit den entsprechenden des Epikureischen vortrags. nach der einleitung (57-61), welche für uns nicht in betracht kommt, ist

61-64 gerichtet gegen 43 f. (dasein der götter; πρόληψις) 686-75 ,, ,, 49 (quasi corpus) 46-48 (gestalt der götter) 76-102

49 (wahrnehmung der götter mittels der 105°-108 bilder)

50 (anzahl der götter; ἰςονομία) 109-110 51 (glückseligkeit)

110 - 11456 = 45 (gottesverehrung und frömmig-115 - 124keit).

wir sehen dasz Cicero in der hauptsache der ordnung des Epikureischen abschnittes folgt, diesen also jedenfalls öfter wieder eingesehen hat. dasselbe beweisen die mehrfachen stellen, in denen er direct auf einzelne gedanken und ausdrücke jenes teils bezug nimt und welche ziemlich dieselbe reihenfolge einhalten. es ist jedoch beachtenswert, dasz nach § 111 solche stellen nicht mehr vorkommen. ziehen wir ferner in betracht, dasz bis § 75 auffallend häufig, später vereinzelt, von 115 ab fast gar nicht mehr, gedanken vorkommen, welche wir schon in früheren schriften Ciceros, namentlich den Academica, de finibus I 17-26 und II finden, und welche gewis nicht alle, aber doch vielleicht teilweise auf rechnung seiner erinnerung zu setzen sind, so erscheint die vermutung gerechtfertigt, dasz er in den ersten partien selbständiger gearbeitet habe als in den letzten. in diesen müssen wir also einen viel sicherern boden für die untersuchung seiner quelle erblicken als in jenen und demgemäsz von ihnen ausgehen.

In der that stimmt § 117 ff. sehr stark mit Sextos Empeirikos adv. math. IX 14 ff. 50 ff. überein, an manchen stellen eben so wörtlich, wie I 25 ff. mit Philodemos.7 leider vermag man aus der vielfach zerrissenen, sich oft wiederholenden darstellung des Sextos nicht zu erkennen, wie seine quelle beschaffen war. doch kann man

<sup>6</sup> über die stellen, welchen nichts in der rede des Vellejus entspricht, sieh unten s. 63 f. <sup>7</sup> zb. Cic. 118 . . . ii qui dizerunt totam de dis immortalibus opinionem fictam esse ab hominibus sapientibus usw.

Sextos IX 14 ἔνιοι τοίνυν ἔφαταν τοὺς πρώτους τῶν ἀνθρώπων . . πάνυ τυνετούς ὄντας άναπλάςαι την περί τε τῶν θεῶν ὑπόνοιαν μεω. Cic. 120 Democritus . . deos esse dicit tum animantis imagines, quae vel prodesse nobis soleant vel nocere, tum ingentis quasdam imagines. Sextos 19 Δημόκριτος δὲ εἴδωλά τινά φηςιν ἐμπελάζειν τοῖς ἀνθρώποις καὶ τού των τὰ μέν είναι ἀγαθοποιὰ τὰ δὲ κακοποιά . . είναι δὲ ταῦτα μεγάλα τε και ύπερφυή usw. vgl. Hirzel s. 40.

vielleicht etwas aus Plac. phil. I 7 schlieszen, soweit das schlechte excerpt ein bild von dem original zu geben im stande ist. es werden dort zuerst die atheisten Diagoras, Theodoros, Euhemeros angeführt, dann als beispiel für die meinung derer welche die götter um des staatswohls willen erdichtet sein lassen, Euripides, welchem dieselben verse beigelegt werden, wie bei Sextos (IX 54) dem Kritias. hierauf folgen als citat (onci) die worte eines Epikureers und endlich die philosopheme derer welche das dasein gottes behaupten, an deren schlusz Epikur wiederkehrt. ähnlich war vielleicht das viel reichere material des Sextos gegliedert, dessen index der atheisten 50 ff. (mit weglassung der wiederholungen) enthält: Euhemeros, zu welchem derselbe vers des Timon citiert wird wie in den Plac. phil.; Diagoras, Prodikos, Theodoros, Kritias, Protagoras, Epikuros. zu diesem verzeichnis sind die ausführungen teilweise aus 14 ff. zu ergänzen, so zu Prodikos aus 18, zu Kritias aus 14, wo kein name genannt war, wie bei Cic. 118. unklar bleibt die stellung des Demokritos, welcher von Sextos schon 19 angeführt, dann 24 unmittelbar vor Epikur nochmals genannt ist, während er 57 f. fehlt, bei Cicero aber vor Epikur nicht nur an unserer stelle, sondern auch II 76 vorkommt. ganz kurz behandelt ist bei Sextos das verzeichnis derer, welche die götter bestehen lassen (64), doch stimmt es bis auf die stellung der ionischen philosophen und die nennung des Empedokles mit den Plac. ph. überein, besonders darin dasz am ende die andere ansicht über Epikurs theologie zur geltung kommt. das beiden stellen zu grunde liegende original hatte offenbar den zweck, die meinungen der philosophen über dasein und wesen der götter zu gruppieren und aufzuzählen, und es liegt wegen seiner benutzung durch Sextos die vermutung nahe, dasz es von einem akademiker ausgearbeitet war. doch wie dem auch sei, für unsere stelle, für welche zunächst nur das verzeichnis der atheisten von bedeutung ist, folgt aus ihrer fast durchgängigen übereinstimmung mit demselben nur, dasz sie irgendwie mit der darstellung bei Sextos verwandt ist und dasz man deshalb die §§ 117 bis 123, wo Epikur als atheist hingestellt ist, keinesfalls auseinanderreiszen und verschiedenen quellen zuschreiben darf. nun wird aber gerade § 123 bestimmt Poseidonios περί θεών V citiert und werden die gründe für das ihm beigelegte urteil über Epikurs theologie aufgeführt (neque enim tam desipiens . . oratione relinquit deos), es ist daher das nächste und einfachste, die stelle von 117, oder vielmehr die ganze beweisführung von 115 ab, in welche sich die aufzählung der atheisten einordnet, auf Poseidonios zurückzuführen.

Dem widerspricht es nicht, wenn wirklich die darstellung des Sextos auch schon im anfang des 9n buches, wie Hirzel will, auf

<sup>8</sup> dafür spricht auszer der oben besprochenen ähnlichkeit mit Cic. I 18 ff, und Lucr. V 110 ff. der anklang an die erste κυρία δόξα in § 7 und die polemik gegen die allmacht gottes (3) verglichen mit Lucr, VI 63 . . acris dominos adsciscunt omnia posse quos miseri credunt.

Kleitomachos beruhen sollte: denn es stand Poseidonios nichts im wege, dessen arbeit für seine zwecke zu benutzen, wie anderseits auch einen spätern skeptiker oder placitaverfasser nichts hinderte die arbeit des Poseidonios für sich zu verwenden. dagegen häufen sich gerade hier die anzeichen, welche auch ohne jenes citat auf ein stoisches original schlieszen lassen würden: die kritik des Epikur aus der gegenstandslosigkeit seiner gottesverehrung wird als stoisch bezeichnet Plut. stoic. rep. c. 6, 3 είτα τοὺς Ἐπικουρείους ἐλέγχεcθαι δοκοῦςι (die stoiker) θύοντας θεοῖς. § 116 sind die definitionen der pietas und sanctitas, auf welche sich der beweis stützt, ganz stoisch, wie Stobaios ekl. II 124 zeigt: τὴν δ' εὐςέβειαν . . ἐπιςτήμην θεών θεραπείας und την δειότητα ύπογράφεςθαι δικαιοςύνην πρὸς θεούς (vgl. auch La. Diog. VII 119), wenn also bei Sextos Emp. IX 123 ff. diese definitionen in den beweisen für das dasein gottes angeführt werden, so zeugt das nur dafür, dasz diese beweise stoische sind, wie auch anderweitig feststeht, nicht aber, wie Hirzel s. 41 schlieszt, dasz unsere stelle skeptischen ursprungs sei. auch die unterscheidung von superstitio und religio (117) kommt bei den stoikern vor, nicht nur bei Cicero selbst II 71, sondern auch bei Cornutus de nat. deor. s. 236 (Gale) είς τὸ εὐςεβεῖν, ἀλλὰ μὴ εἰς τὸ δειτιδαιμονείν (vgl. Osann s. 387). ebenso sind es die stoiker, welche an dem Epikureischen gotte die bonitas et beneficentia (121) vermissen: οὐ γὰρ ἀθάνατον καὶ μακάριον μόνον, sagen sie nach Plut. de comm. not. c. 32, 1, άλλα καὶ φιλάνθρωπον καὶ κηδεμονικόν καὶ ἐψφέλιμον προλαμβάνεςθαι καὶ νοείςθαι τὸν θεόν, quanto stoici melius! ruft Cotta selbst aus und führt dabei ein stoisches dogma an: censent autem sapientis sapientibus etiam ignotis esse amicos usw., was Hirzel s. 44 mit Sextos Emp. IX 131 in zusammenhang bringt: offenbar habe Cicero auch in seiner quelle gefunden. dasz nur zwischen vernünftigen wesen eine sittliche gemeinschaft möglich sei, und darauf beziehen sich die angeführten worte. nun gehören diese aber keineswegs ihm allein an: denn wir lesen bei Stobaios ekl. II 204: πάντας τοὺς ςπουδαίους ἐψελεῖν ἀλλήλους, ούτε φίλους όντας άλλήλων πάντως ούτε εύνους . . παρά τὸ μήτε καταλαμβάνεςθαι μήτε έν ταὐτῶ κατοικεῖν τόπω (Cic. ubicumque sint gentium), εὐνοητικώς μέντοιτε πρὸς ἀλλήλους διακεῖςθαι καὶ φιλικώς. es ist also von etwas viel speciellerem die rede als von der allgemeinen sittlichen gemeinschaft, und unsere stelle fordert durchaus nicht ihre erwähnung, da nur die freundschaft der einander unbekannten und räumlich von einander entfernten der aus Epikurs lehre folgenden unmöglichkeit einer wolwollenden gesinnung selbst unter zusammenlebenden (göttern wie menschen) gegenübergestellt werden soll. das alles ist gewis eher einem stoiker, also dem Poseidonios, zuzuschreiben als einem akademiker, der sich zur widerlegung Epikurs im allgemeinen auf den stoischen standpunct stellt.

Wir würden dennoch der letztern annahme beitreten müssen, wenn das in der stelle vorkommende nichtstoische wirklich auf eine skeptische quelle hinwiese, das ist aber nicht der fall, gar nicht in betracht kommt der tadel gegen Prodikos (118). denn dasz dessen meinung von der des Persaios vollkommen verschieden ist, obgleich diese auch von Cotta III 41 so aufgefaszt wird, liegt auf der hand (vgl. Schömann s. 145, 227), wenn ferner § 119 die lehre des Euhemeros, aut fortis aut claros aut potentis viros post mortem ad deos pervenisse, grosze ähnlichkeit mit der stoischen II 62 (vgl. I 39 ende) vorgetragenen zu haben scheint, so zeigt Sextos Emp. IX 17. 51 (τοις πολλοις ενομίςθης αν θεοί und ύπο των άλλων θεοποιηθέντας δόξαι θεούς), dasz daran nur Cicero schuld ist, welcher in der eile des Euhemeros ansicht falsch verstanden oder wenigstens falsch ausgedrückt hat, auf Ciceros eigene rechnung kommt endlich auch die erwähnung der mysterien (119), welche so allerdings von cinem stoiker nicht geschehen konnte. sie ist aber hier überhaupt unpassend und störend: denn mit den worten quibus explicatis . . rerum magis natura cognoscitur quam deorum wird doch nicht begründet, was die einzige zu rechtfertigende ursache der anführung sein könnte, dasz durch die mysterien eine gottesverehrung unmöglich gemacht werde; und wie Cicero selbst darüber den zusammenhang verloren hat, zeigt der wunderbare übergang zu 120 und das nichtssagende Democritus . . nutare videtur in natura deorum. bei Sextos ao., wo alles hier vorkommende in groszer vollständigkeit ausgeführt ist, steht nichts von den mysterien; daher fehlten sie wol auch in Ciceros quelle, welcher zu ihrer einschiebung leicht durch die erinnerung an Tusc. I 29 veranlaszt werden konnte, wo sie ebenfalls unmittelbar nach den gottgewordenen menschen (quorum demonstrentur sepulcra in Graecia, vgl. hier ab Euhemero . . sepulturae demonstrantur deorum) erwähnt werden. auch die anführung von versen römischer tragiker zeugt für seine selbständigkeit in diesen zeilen.

Wir werden also von der annahme, dasz § 115-124 im wesentlichen auf Poseidonios beruhen, als von einer hinreichend sichern grundlage ausgehen dürfen. nun stimmt aber die vorhergehende darstellung in vielen stücken ganz mit dieser stelle überein. schon § 63 werden wie 117 f. Diagoras, Theodoros, Protagoras neben einander als atheisten aufgeführt, was Cicero wol aus eignem gedächtnis gethan haben könnte (vgl. § 2), wenn nicht seine erzählung über Protagoras der des La. Diog. IX 51 f. vielfach wörtlich gliche (während Sextos IX 56 einer andern version folgt): καί άλλαχοῦ δὲ τοῦτον ἤρξατο τὸν τρόπον περί μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὔθ' ὡς εἰςὶν οὔθ' ὡς οὐκ εἰςίν .. διὰ ταύτην δὲ τὴν άρχην τοῦ συγγράμματος έξεβλήθη πρός 'Αθηναίων καὶ τὰ βιβλία αὐτοῦ κατέκαυς αν ἐν ἀγορά: es ist daher wahrscheinlich, dasz Ciceros worte einem griechischen original entlehnt sind, wahrscheinlich demselben wie 117 ff., welches ebendeshalb nicht auch unmittelbar die quelle des Sextos sein kann. die hauptsache aber ist, dasz das von 76 ab gesagte mit den kurzen sätzen in

§ 123, welche offenbar gründe des Poseidonios sind, so zusammentrifft, dasz letztere wie ein résumé aus jenem erscheinen:

ut homunculi similem deum fingeret, vgl. 76-102, wobei besonders zu beachten ist, dasz § 85 aus der unmöglichkeit der menschlichen gestalt der götter gefolgert wird, dasz es dann consequenter sei, ihr dasein überhaupt zu leugnen.

liniamentis dumtaxat extremis: 75, 98.

non habitu solido: 75, 105,

membris . . usu membrorum ne minimo quidem: 92, 99, 101.

exilem quendam atque perlucidum: 75.

nihil cuiquam tribuentem . , nihil agentem: 100, 101 f.

Aber § 85 steht in offenbarem widerspruch mit 123. allerdings, aber ohne die benutzung der gleichen quelle an beiden stellen auszuschlieszen, ich deutete bereits an, dasz \$ 85 zu anfang die beweisführung auf ganz dasselbe hinausläuft wie 123. wenn nun dort die quelle beide ansichten über Epikurs götterglauben referierte, wie ja auch in den angeführten stellen des Sextos und der Plac. phil. beide vertreten sind, so blieb Cicero, der sich in diesen partien freier bewegt als später, immer die möglichkeit sich für die eine zu entscheiden, auch wenn sein gewährsmann die andere vorzog. er muste ihm sogar widersprechen, wenn er seine erfahrungen über den aberglauben und die götterfurcht der Epikureer anbringen wollte (mit § 86 mortem dico et deos usw. vgl. Tusc. I 48). diese nemlich sind der einzige wirkliche grund für seine behauptung: denn der andere, welchen er anführt und welcher auch bei Sextos IX 64 vorkommt (ώς αί όηται του Έπικούρου λέξεις μαρτυρούςι), ist gar kein beweis für Epikurs götterglauben, sondern nur dafür dasz er die götter den worten nach bestehen läszt, gilt also blosz gegen diejenigen welche auch in seinem ausdruck zweideutiges finden wollten. dieses argument konnte daher ebenso gut von dem gebraucht werden, welcher Epikurs aufrichtigkeit bestritt, aber die unzweideutigkeit seiner worte gelten liesz. wenn endlich Hirzel s. 36 wegen der wörtlichen übereinstimmung zwischen Sextos IX 58 und Cicero § 85 auf ein skeptisches original schlieszt, so würde sich diese durch die indirecte verwandtschaft der stellen, die auch ich nicht leugne, genügend erklären; sie bedarf aber nicht einmal dieser erklärung: denn κατ' evious (= nonnullis) findet sich unendlich oft in referaten, kann also eben so zufällig sein wie ἀπολείπειν θεόν = reliquisse deos, πρὸς την φύριν των πραγμάτων = re, denn diese ausdrücke stehen, noch viel übereinstimmender mit Cicero (verbis = ρήματι καὶ λόγω, re = τοῖς πράγμαςιν, tollere = ἀναιρεῖν) von derselben sache an so verschiedenen stellen wie Philodemos περί εὐς. s. 86, 3 ff. und Plutarch adv. Col. c. 11, 1.

So kann uns die besprochene stelle nicht veranlassen sie und die umliegende partie des vortrags im gegensatz zu der spätern stoischen einer akademischen quelle zuzuschreiben, auf jene aber deuten auch hier nicht wenige bis in einzelheiten steische gedanken und

ausführungen. so ist in § 77 (omnino quis tam caecus . . in aliarum formarum imitatione servare) die Plac. phil. I 6, 9 vorgetragene stoische einteilung der götterlehre in das είδος νομικόν und μυθικόν (auszer dem φυζικόν) nicht zu verkennen. auch was an unserer stelle gleich folgt: die schönheit der menschlichen gestalt habe zu ihrer übertragung auf die götter veranlaszt, findet sich ebd. § 16. § 83 sagt Cotta: non pudet igitur physicum . . ab animis consuetudine imbutis petere testimonium veritatis? dasselbe argument kehrt in derselben sache II 45 wieder. die stoische lehre von der welt und den gestirnen als göttern wird als die des redenden vorausgesetzt § 87. 95, und auch der darauf gegründete einwand in § 84 solem dicam aut lunam aut caelum deum? kann wol nur einem stoiker gegenüber gebraucht werden, aus der stoischen teleologie, welche der akademiker in keiner weise zugeben kann, ist § 92 und 99 der satz entnommen, dasz im menschlichen körper nichts überflüssig, nichts ohne ursache sei (vgl. II 121). § 100 wird der beweis der stoiker für das dasein der gottheit aus ihren werken verteidigt. § 103 steht der redende durchaus auf dem boden der stoischen kosmologie. diese stelle erfordert jedoch eine genauere betrachtung. weil sich in ihr spuren der anordnung von Ciceros quelle zeigen.

Schon § 65 gibt Cicero eine vorläufige disposition: doce me, unde (di) sint, ubi sint, quales sint corpore, animo, vita. nach dieser wird zuerst die entstehung der götter aus den atomen behandelt, welche Vellejus nirgends ausdrücklich anerkannt hatte, so dasz aus dem Epikureischen vortrag allein (vielleicht abgesehen von § 54) nicht die berechtigung folgen würde, gegen die atome zu sprechen. von da geht Cicero mit auslassung des ubi sint auf das sehr nahe liegende quasi corpus des § 49 über, befindet sich also in dem teile, welchen er vorher mit quales sint corpore bezeichnete, und bekämpft deshalb daran anschlieszend 76-102 die menschliche gestalt der götter (gegen 46-48). nun lesen wir § 103: verum sit sane . . deus effigies hominis et imago: quod cius est domicilium? quae sedes, qui locus, quae denique actio vitae? usw. er kommt also auf die oben erwähnten teile ubi sint, quales sint vita zurück, und obgleich Vellejus nirgends von dem wohnsitz der götter gesprochen hatte, führt Cotta dennoch aus, dasz er ein recht habe davon und von den wejteren fragen zu reden (103 f.). im folgenden wird dann aber gar nicht davon gehandelt, sondern Cicero fährt in der widerlegung des Epikureers da fort, wo er stehen geblieben war, dh. er geht zu § 49 über (105 sic enim dicebas usw.). das ist so auffallend, dasz § 103 f. gar nicht anders erklärt werden kann denn als unverarbeiteter rest der quellenschrift, deren disposition mit dem bestreben Ciceros, sich in der widerlegung an den dogmatischen vortrag anzuschlieszen, in conflict geräth. unter diesen umständen ist es gewis von groszer bedeutung, dasz diese beiden §§ ganz mit der stoischen philosophie in einklang stehen, dasz II 42 die verschiedenen aufenthaltsorte der lebenden wesen in ähnlicher weise mit dem der götter in zusammen64 PSchwenke: Ciceros quellen in den büchern de natura decrum.

hang gebracht und dasz auch von Seneca (quaest. nat. V 6) die im feuer lebenden thiere erwähnt werden. der stoischen lehre ist endlich die bemerkung in § 104 cum hoc proprium sit animantium. ut aliquid adpetant, quod sit naturae accommodatum vollständig an-

g emessen.

Auch deshalb ist diese stelle wichtig, weil wir aus ihr ersehen dasz Cicero ein original vor sich hatte, welches sich in durchgehendem zusammenhang mit der Epikureischen theologie beschäftigte; dasz er also nicht die einzelnen gründe aus einer akademischen gesamtkritik der philosophischen götterlehre, welche gewis nicht nach schulen, sondern nach materien geordnet gewesen wäre, zusammengesucht hat, wie es der fall sein müste, wenn er dieselbe akademische quelle benutzt hätte wie Sextos Emp. IX. nun ist es aber sehr unwahrscheinlich, dasz Kleitomachos ganze bücher gegen Epikurs theologie geschrieben haben sollte: nirgends wird dem Karneades eine so eingehende bekämpfung Epikurs zugeschrieben, während überall von seinem streite mit den stoikern und dem der stoiker mit den Epikureern die rede ist, so dasz wir auch argumente gegen die Epikureer, welche ohne urheber angeführt sind, ohne weiteres den stoikern zuschreiben dürfen, zb. das von dem sog. Metrodoros de sension. col. 12 (vol. Herc. coll. I t. VI) erwähnte: φαςὶν γάρ, ὡς εὶ διὰ τὸ λογιςμὸν ἔχειν ἀνθρωπόμορφός ἐςτιν καὶ τῆς ζωότητος κοινής ούτης, τυνάπτωμεν αὐτῷ καὶ πολλὰς . . (κοι)νότητας μορ(φῶ)ν.. vgl. Cic. § 94. ebenso darf man wol die gründe der übrigen dogmatiker gegen die Demokritisch-Epikureische physik bei Cic. acad. pr. II 125 (vgl. nat. d. I 65. 108) für stoische halten. - So weist uns alles auch vor \$ 115 auf eine stoische quelle, die natürlich nicht verschieden sein wird von dem später benutzten fünften buche des Poseidonios περί θεών. denn dasz dieser dort nicht nur eine gelegentliche bemerkung gegen Epikur machte, sondern ausführlich gegen ihn sprach, scheint aus Ciceros ausdruck disseruit (123) hervorzugehen.

Nach dem gesagten werden wir freilich die stellen von akademischer färbung, welche von 61—114 vorkommen, mit anderen augen ansehen, als wenn wir von ihnen ausgiengen. aber auch ganz unbefangen betrachtet enthalten sie nichts, was auf eine akademische quelle zu schlieszen nötigte. denn dasz einzelne ähnlichkeiten und anklänge bei Sextos Emp., wenn nicht auch der ganze zusammenhang derselbe ist, noch nichts beweisen, da sie zwar schlieszlich auf eine gemeinsame quelle zurückgehen, aber von jedem nachgesprochen werden konnten, ist bereits an mehreren beispielen gezeigt worden.

Allerdings ist § 61 ff. die bestreitung des beweises aus der allgemeinen verbreitung des götterglaubens echt akademisch und konnte in einer stoischen schrift nicht vorkommen; aber sie ist derart, dasz ie auch einem Cicero allein nicht schwer fallen konnte. und wenn dieser es unterläszt näher darauf einzugehen, quin commune hoc est argumentum aliorum etiam philosophorum, so läszt das doch eher

vermuten dasz ihm ein stoisches werk vorlag, welches darüber nichts enthielt, als ein akademisches, welches gerade gegen diese grundlage der ganzen theologie einen hauptangriff richten muste. rein akademische äuszerungen sind ferner § 66 hace ego nunc physicorum oracula fundo, vera an falsa nescio usw. und § 100 qui (stoici) etiam si aberrant coniectura usw.; aber sie stehen in so starkem contrast zu den sie umgebenden dogmatischen sätzen, dasz man unwillkürlich auf die vermutung kommt, Cicero habe sie eingeschoben, um seinen akademiker nicht allzusehr aus der rolle fallen zu lassen. dies wird dadurch bestätigt, dasz der zweite gedanke auch in der von Cicero selbständig gearbeiteten stelle III 4 vorkommt.

Ganz ohne belang sind die worte § 84 quam bellum erat, Vellei, confiteri potius nescire quod nescires usw.9 und § 94 quorum si nemo verum vidit de natura deorum, verendum est ne ulla sit omnino. das letztere rührt wahrscheinlich von Cicero selbst her, weil es mit einem hinweis auf § 25-41 verbunden ist; aber es könnte ebenso gut von einem dogmatiker gesagt sein, dessen lehre unter den anderen mit verworfen ist und der die Epikureische nicht anerkennt. sogar wie ein leiser spott gegen die akademie klingt § 80 florere in caelo academiam necesse est. dagegen könnte von bedeutung scheinen, dasz § 113 Philon erwähnt wird und ihm ganz bestimmte äuszerungen in den mund gelegt werden. man könnte darin eine andeutung finden, dasz eine schrift Philons benutzt sei. aber schon der umstand, dasz auch § 59 und 93 solche reminiscenzen an philosophen, die Cicero gehört hatte, Philon, Zenon, Phaidros, vorkommen, nimt dieser stelle die beweiskraft den vielen spuren der stoa gegenüber, ganz abgesehen davon dasz wir von Philon eine ähnliche schrift gar nicht erwarten dürfen, eher könnte man an Antiochos denken, welcher nach Plut. Lucullus 28 eine schrift περί θεών verfaszt hat. auf ihn, der sich in der physik jedenfalls nicht weit von den stoikern entfernte, würde nicht nur die stoische haltung des ganzen passen, sondern er könnte sogar, da seine schrift ungefähr ins j. 67 vor Ch. fällt, den Poseidonios citiert haben. zweierlei aber macht diese vermutung unwahrscheinlich: zunächst ist es nicht glaublich, dasz Antiochos der widerlegung der Epikureer so viel platz eingeräumt hätte, während es ihm viel näher lag die skeptiker zu bekämpfen. zweitens aber spricht der umstand, dasz das werk des Poseidonios jedenfalls für das zweite buch von Cicero benutzt wurde, sehr dafür, dasz das citat I 123 direct aus ihm genommen ist. überdies finden die skeptischen redewendungen auch aus Antiochos keine directe erklärung, es wird daher sicherer sein, bei der ersten vermutung stehen zu bleiben und Poseidonios für den zu halten, den er für die ganze kritik der Epikureischen theologie verwendet hat, wenn wir auch nicht im stande sind im einzelnen nachzuweisen, wie weit er

<sup>9</sup> so wird auch acad. pr. II 125 dem dogmatiker der Demokritischen physik gegenüber der ausspruch in den mund gelegt: nihil sentire est melius quam tam prava sentire.

vor § 115 sich streng an ihn gehalten hat oder selbständig gewesen ist.

Man könnte nun gegen dieses resultat noch einwenden, es sei nicht glaublich dasz Cicero seinem akademiker einen stoischen vortrag in den mund gelegt habe. aber Cicero, der nie besonders peinlich in der unterscheidung der schulen war, konnte es darauf am wenigsten ankommen an einem orte, wo es sich nur um die bestreitung der Epikureischen lehre handelte, hat er doch auch im zweiten buche de finibus, in der rede die er sich selbst beilegt, aller wahrscheinlichkeit nach eine stoische quelle benutzt (vgl. Madvig Cic. de fin. 3 s. LXIV; Zietzschmann 'de Tusc. disp. fontibus', Halle 1868, s. 8); eine grosze ähnlichkeit der composition aber ist in den büchern de finibus und denen de natura deorum gar nicht zu verkennen (vgl. Madvig s. LXII anm. und Krische ao. s. 12 f.).

Schlieszlich darf man auch die verschiedene art nicht unbeachtet lassen, wie in der vorrede unseres werkes die beiden akademischen vorträge angekündigt werden. während § 4 zur bezeichnung der kritik der stoa einfach Karneades genannt wird, heiszt es § 3 nach andeutung der Epikureischen lehre: quorum si vera sententia est, quae potest esse pietas, quae sanetitas, quae religio? usw., worte mit denen ganz unverkennbar die widerlegung auf positiver grundlage, wie sie 116 ff. gegeben wird, versprochen ist; auch stimmen die angeführten gründe so überein, dasz man zu der überzeugung kommen nusz, Cicero habe seine quellenschriften bereits ausgewählt und eingesehen gehabt, als er die einleitung schrieb. hätte er aber wirklich für den ersten akademischen vortrag eine schrift des Kleitomachos bestimmt, so würde er den namen des Karneades schon in § 3, nicht erst nach erwähnung der stoiker genannt haben.

(der schlusz folgt im nächsten hefte.)

GREIFSWALD. PAUL SCHWENKE.

### 10.

# ZU STRABON UND SUETONIUS.

Ich weisz nicht welches auffallende misgeschick die schuld trägt, dasz ich nicht nur in meiner schrift 'die Römer und die Deutschen am Niederrhein' s. 62, sondern später auch in meinen 'feldzügen des Drusus und Tiberius im nordwestlichen Deutschland' s. 98 die worte des Strabon VII 1 s. 291 nach der fehlerhaften vulgata citiert habe: ἔττι δὲ καὶ τάλαα ποταμός, οῦ μεταξῦ καὶ τοῦ 'Ρήνου πολεμῶν καὶ κατορθῶν Δροῦςος ἐτελεύτηςεν ὁ Γερμανικός: obwol dem geiste die durch die sache gebotene emendation πολεμῶν καὶ κατοπορθῶν vorschwebte. die notwendigkeit dieser meiner verbesserung springt in die augen: denn mit keinem worte geschieht in zusammenhange der geschichte irgend eine erwähnung von anordnungen oder einrichtungen des Drusus auf seinen feldzügen; wol

aber wird der eilmärsche durch die länder, der zerstörungen und verwüstungen, der niederwerfung und bezwingung der germanischen völker in starken ausdrücken gedacht. zu innern anordnungen war keine zeit vorhanden. zutreffend sagt Cassius Dion LIV 32: καὶ ἐπὶ τὴν Cυγαμβρίδα ἐκεῖθεν ἐπιπαρελθών cuχνὰ ἐπόρθης εν: vgl. c. 33 τοὺο Οὐςιπέτας κατετρέψατο. ferner berichtet Florus IV 12 [II 30], 23: Drusus primos domuit Vsipetes, inde Teneteros percurrit et Chattos..inde validissimas nationes Cheruscos Suebosque et Sigambros pariter adgressus est. Orosius VI 21 Drusus in Germania primo Vsipetes, deinde Teneteros et Chattos perdomuit; Marcomannos paene ad internecionem cecidit; postea fortissimas nationes... pariter uno bello, sed etiam suis aspero superavit.

Aber in derselben stelle des Strabon steckt noch ein anderer bisher von niemand geahnter fehler, nemlich ein irrtum des geographen selbst. es ist (von FAbraham im programm der Sophienrealschule in Berlin 1875 s. 6) die frage aufgeworfen worden, ob die participia πολεμών καὶ καταπορθών sich auf οὖ μεταξὺ καὶ τοῦ 'Pήνου beziehen, oder auf ἐτελεύτηςεν. sie beziehen sich, wie die stelle nun einmal lautet, auf beides: Drusus führte krieg zwischen Saale und Rhein, und er ist in dem kriege zwischen beiden flüssen gestorben. richtig wird man übersetzen: 'es ist da auch ein flusz Salas, und in den zwischen diesem flusz und dem Rhein geführten zerstörenden kriegen ist Drusus gestorben.' freilich mag man auch bei der erklärung der worte sich drehen und wenden wie man will, es wird doch keine volle befriedigung erzielt. das liegt aber am berichterstatter. es läszt sich nun einmal nicht aus der geschichte wegdisputieren, dasz Drusus bis zur Elbe vorgedrungen und dasz er in den zerstörenden kriegen zwischen Rhein und Elbe gestorben ist, und mit der eigentümlichen art der erwähnung der Saale das kann man im groszen zusammenhange der Strabonischen darstel. lung wol nicht leugnen - soll an diesen flusz ein ganz besonderes ereignis geknüpft werden; man braucht sich nicht allzusehr zu verwundern, wenn ich in meinen 'feldzügen des Drusus und Tiberius' s. 102 gesagt habe, 'die Saale habe in dem vordringen des Drusus zur Elbe noch eine besondere rolle gespielt.' wenn auch der flusz beim vordringen zur Elbe keine besondere rolle gespielt hat, so hat er sicherlich auf dem eiligen rückzuge von der Elbe nach dem Rhein eine bedeutung gehabt, nemlich die dasz Drusus 'bei oder in der nähe der Saale' den schenkelbruch durch pferdesturz erlitten hat und in folge dessen in dem daselbst bezogenen sommerlager gestorben ist. dieser sinn liegt zwar nicht in den aufbewahrten worten des Strabon; allein wie unsicher und verworren oft dieser schriftsteller in seinen geographischen darstellungen ist, habe ich zur genüge in meiner genannten schrift s. 100 f. dargethan. er hat etwas anderes sagen wollen, und zwar folgendes: 'es befindet sich da (nemlich zwischen Rhein und Elbe, um deren zwischengebiet es sich im groszen zusammenhange handelt) auch ein flusz Salas, bei welchem

Drusus auf seinen zwischen Rhein und Elbe geführten zerstörenden kriegen gestorben ist.' ich wage es freilich nicht diesen historisch richtigen gedanken im texte des Strabon zu restituieren; allein es unterliegt keinem zweifel, dasz der verstümmelte gedanke, wie er bisher lautete, ebenso auf rechnung eines irrtums des schriftstellers selbst zu setzen ist, wie die übrigen unrichtigkeiten in der beschreibung des laufes der flüsse zwischen Rhein und Elbe.

Was den tod des Drusus betrifft, so ist (an derselben stelle) die behauptung aufgestellt worden, Drusus sei nicht, wie das zeugnis des Cassius Dion lautet, auf seinem vierten feldzuge umgekommen, da nach dem glaubwürdigern berichte des Suetonius Claud. 1 derselbe überhaupt nur zwei feldzüge unternommen habe, das ist ein groszer irrtum. der gedankengang der langen stelle des Suetonius ist nach meinem dafürhalten folgender. er faszt zuerst die beiden kriege, den rätischen und germanischen, zusammen. dann greift er aus den (vier) germanischen feldzügen den anfang heraus, die groszartige thätigkeit des römischen feldherrn in der anlage der fossac Drusinae, welche der flotte einen neuen wasserweg in die Nordsee zu bahnen bestimmt war, von welcher aus das nördliche Germanien angegriffen werden sollte. nach kurzer erwähnung der besiegung und verfolgung der feinde kommt er dann schon zum ende, zum resultat der feldzüge mit der erscheinung der deutschen prophetin (an der Elbe), dh. mit rückzug und tod des helden. der schriftsteller läszt dann folgen die ehren des Drusus während der feldzüge, bestehend in dem ovandi ius und den triumphalia ornamenta, sowie in der übertragung des consulates, nachdem er vorher quaestor und praetor gewesen war, welche ämter ohne genauere zeitbestimmung aufgeführt werden. als consul unternimt Drusus einen neuen feldzug (nicht einen zweiten, sondern den vierten), den letzten auf welchem er im sommerlager stirbt. die worte quas ob res bis sunt appellata enthalten aber nichts neues, sondern heben nur einige einzelheiten aus dem mit prohibuisset schlieszenden germanischen feldzuge hervor. nach der erwähnung der ehren während der feldzüge und des todes im sommerlager folgen endlich die ehren nach dem tode. die worte expeditione repetita sind nicht von einem zweiten, sondern nur von 'einem wie derholten feldzuge' zu verstehen, dem vierten und letzten: so dasz auch von einem widerspruch in den berichten des Suetonius und Cassius Dion keine rede sein kann. nebenbei sei noch bemerkt, dasz das consulat nicht unmittelbar auf die practur folgte, wie man aus dem worte confestim schlieszen könnte, sondern zwischen der praetur des Drusus (im j. 743 der stadt) und dem consulat (745) lag noch ein ganzes jahr. ist es doch dem schriftsteller nicht zu thun gewesen um eine genaue unterscheidung der chronologie bei den ämtern und feldzügen, sondern blosz um eine allgemeine zusammenfassung derjenigen ereignisse, die in seinen augen von besonderer wichtigkeit zu sein schienen.

EMMERICH.

ANDREAS DEDERICH.

# 11.

### ZU HORATIUS EPISTELN.

I 15, 10 mutandus locus est et deversoria nota praeteragendus equus. 'quo tendis? non mihi Cumas est iter aut Baias' laeva stomachosus habena dicet eques: sed equi frenato est auris in ore.

Die erklärung dieser stelle bildet eine wahre crux philologorum. besonders das sed in v. 13 spottet aller interpretationsversuche. es ist unlogisch: denn jeder leser erwartet ein nam; aber selbst wenn es zulässig wäre nam (oder enim) dafür einzusetzen, der ganze zusatz bliebe doch haltlos, keine der von den auslegern vorgetragenen erklärungen hebt die schwierigkeit. der scholiast interpretiert ganz lächerlich. Bentley und Fea wollen mit einigen hss. sed equis frenato est auris in ore schreiben, so dasz also Hor. dem scherzhaften referate seiner bevorstehenden unterhaltung mit dem pferde eine allgemeine sentenz hinzufügte. dem gegenüber haben die neueren hgg. das am besten bezeugte equi restituiert, zumal da den eigentlichen anstosz des wortes sed diese änderung gar nicht berührt, um ihn zu beseitigen ist manigfaltiges geleistet. mit beibehaltung von equis vermutet Horkel (anal. Hor. s. 146) ut für sed. dies würde die stelle erträglicher machen, ist aber selbst unerträglich, weil es der prosodie von eques gewalt anthut. so wie die worte überliefert sind, kann man nur verbinden, wie es schon comm. Crua, thut: eques stomachosus laeva habena dicet equo suo: quo tendis? non est mihi iter Cumas aut Baias, schlösse sich das folgende passend an, so würde man gerade die prägnante redeweise 'er sagt es ihm mit dem linken zügel' für sehr poetisch erklären müssen. Döderleins erklärung laeva stomachose flectens habena equum ist gekünstelt und von Keck (de Hor. epist. libro I, Kiel 1857, s. 23) mit recht zurückgewiesen. aber das folgende passt in keinem falle: es bleibt schleppend und unlogisch. das deutsche beispiel 'vergebens suchte der general seine leute zum stehen zu bringen, aber sie waren nicht zu halten', welches Döderlein als ein analoges zur erklärung des sed beibringt, passt nicht (s. Keck ao.). Kecks eigene erklärung durch sat. I 5, 60 ist falsch und von Ribbeck widerlegt: 'sed ist nicht gleich at, und die trockenheit dieser lehrhaften notiz wäre auch so unerträglich.' einen gedankensprung anzunehmen, wie Orelli, Döderlein ua., ist nicht weniger mislich und macht gleichfalls die worte nicht geistvoller. Ribbeck und Lehrs halten den vers von sed bis ore für interpoliert, jener mit der zuversichtlichen behauptung 'ein anderes mittel diesem salzlosen zusatze zu einigem halte zu verhelfen bietet sich nicht', dieser, indem er die worte certum nitens iter, edere perge substituiert, wer sich mit dem überkühnen kritischen verfahren dieser beiden gelehrten nicht befreunden kann, wird trotzdem nach andern heilmitteln aussehen, um auf dem sichern boden der überlieferung bleiben zu können. es ist merkwürdig, wie nahe Prädicow (s. ThSchmid zdst.) einer befriedigenden erklärung gewesen ist. er wollte schreiben: sed equus: frendo est auris in ore. das ist allerdings abgeschmackt, aber die vorstellung ist richtig, dasz Hor. das pferd als redend eingeführt habe. ich meine, man dürfe nur die interpunction und einen buchstaben ändern, um nicht nur überall das richtige grammatische und logische verhältnis herzustellen, sondern auch die ganze stelle anschaulicher und poetischer zu machen. schreibt man:

'quo tendis? non milii Cumas est iter aut Baias?' laeva stomachosus habena dicet e quus; sed equi frenato est auris in ore.

so ist alles in ordnung. das pferd hat oft genug den dichter nach Bajae getragen; jetzt soll es nach Velia oder Salernum gehen. bei Volturnum musz Hor. jetzt daher links abbiegen, bekannte wirtshäuser an der strasze, die nach Bajae führt, rechts liegen lassen. (Döderleins behauptung, deversorium sei hier in der sonst nicht nachweisbaren bedeutung von devertieulum 'seitenweg' zu nehmen, 'da nicht einzusehen sei, warum Hor. darum, weil er auf der südlichen hauptstrasze weiter reiste als früher, auch den gewohnten an der hauptstrasze liegenden einkehrorten ausweichen muste', scheint mir pedantisch. dasz gerade an dem kreuzungspuncte der beiden groszen straszen wirtshäuser lagen, ist doch wahrscheinlich; warum soll es nicht sitte gewesen sein, dasz die von Rom nach Bajae gehenden hier station machten, die in der richtung auf Neapel reisenden ein anderes absteigequartier an der strasze nach Neapel zu wählen pflegten?) er musz also das pferd, welches unwillkürlich die bekannte strasze zur rechten einschlagen will, nach links lenken. da wundert sich das pferd, 'was fällt denn meinem herrn ein?' denkt es, und 'ärgerlich über den linken zügel sagt es: wohin willst du denn? soll ich denn nicht die strasze nach Cumae oder Bajae gehen?' 'aber des pferdes ohr ist im gezügelten maul' setzt kurz und treffend der dichter hinzu, dh. 'sein ärger hilft ihm nichts, es musz mir gehorchen, da es auf den zügel (hier den linken) achten musz, den es im maule trägt,' stomachosus mit dem abl, causae zu verbinden macht wol keine schwierigkeit: es kommt das wort bei Hor, sonst nicht vor, und stomachari wird ep. I 1, 104 mit ob construiert und steht sat. I 4, 55 absolut; aber nach analogie der verba und adjectiva der gemütsbewegung wird immerhin der ablativ gesetzt werden dürfen.

NEUSTRELITZ. KARL RIECK.

ALBII TIBULLI ELEGIARUM LIBRI DUO. ACCEDUNT PSEUDOTIBULLIANA.
RECENSUIT AEMILIUS BAEHRENS. Lipsiae in aedibus B. G.
Teubneri, MDCCCLXXVIII. XXVI u. 88 s. gr. 8.

Dasz der einflusz, welchen das von Lachmann bei veranstaltung seiner kritischen ausgabe des Tibullus (1829) eingeschlagene verfahren auf die kritik dieses dichters geübt hat, in mancher hinsicht ein recht nachteiliger gewesen ist, dürfte nach den ausführungen von Lucian Müller in der praefatio zu Tibullus und von EBaehrens in den 'Tibullischen blättern' ziemlich allgemein zugestanden werden. besonders lähmend wirkte die von Lachmann s. VI seiner praefatio mit voller emphase der überzeugung vorgetragene ansicht dasz, wie unzuverlässig auch die von ihm für die relativ besten gehaltenen Tibull-hss. immer seien, doch die hoffnung auf entdeckung besserer aller aussicht entbehre, nur hieraus erklärt sich die erscheinung, dasz während eines halben jahrhunderts alle ernstlichen bemühungen um die auffindung neues kritischen materials für Tib. unterblieben sind und dasz keine der von 1829-1878 erschienenen Tibullausgaben auf wesentlich anderer als der von Lachmann geschaffenen kritischen basis ruht. erfuhren doch selbst die von Lachmann bereits indicierten Freisinger excerpte erst 1869 durch LMüller gebührende würdigung und ein jahr später verwertung in dessen ausgabe. hohe anerkennung verdient es daher, dasz einer unserer verdienstvollsten hss.-forscher, hr. prof. EBaehrens in Groningen, die hoffnung auf neue funde für Tibull nicht sinken liesz und unbeirrt. durch das Lachmannsche verdict bei seinen bibliothekstudien auch der durchforschung von Tibull-hss, seine aufmerksamkeit zuwandte. seine bemühungen sind nicht unbelohnt geblieben, wirklich ist es ihm gelungen drei hss. ausfindig zu machen, welche sämtliche Lachmannsche hss. an wert, zum teil auch an alter übertreffen. auf grundlage dieser hss. hat B. die oben genannte neue kritische Tibullausgabe veranstaltet, deren beurteilung und würdigung diese zeilen gewidmet sind. schon hier musz indessen bemerkt werden, um allzu sanguinische erwartungen gleich im keim zu ersticken, dasz durch das neu aufgefundene material keinerlei neues licht über eine der wichtigsten fragen der Tibullkritik, die umstellungsfrage, verbreitet wird. diese bleibt trotz der neu entdeckten hss. in derselben dunkelheit wie bisher, und es dürfte auf eine lösung derselben nicht eher zu rechnen sein, als bis der zufall einem glücklichen finder ein vor dem neunten jh, geschriebenes exemplar von Tibullus in die hände spielt. ferner glaube man ja nicht, dasz die beschaffenheit der von B. gefundenen hss. derartig sei, dasz durch sie die vielen scrupel der wortkritik gelöst würden. nein, die gebotenen lesarten waren, einige wenige ausgenommen, längst bekannt und sind bis auf diese wenigen zb. schon in der ausgabe von Broekhuyzen 1708 zu finden. der wert der Baehrensschen hss. besteht vielmehr darin - und das

ist wichtig genug — dasz die kritik durch sie in den stand gesetzt wird die alte überlieferung von den oft recht verführerischen conjecturen der Itali des funfzehnten jh. zu unterscheiden und von jener aus neue wiederherstellungsversuche des ursprünglichen Tibulltextes anzustellen.

Ehe wir zur beschreibung und würdigung der neu aufgefundenen hss. im einzelnen übergehen, müssen wir einige worte über die äuszere einrichtung der B.schen ausgabe voranschicken. dieselbe folgt ganz dem muster der vor zwei jahren erschienenen Catullausgabe desselben hg. und enthält auf XXVI seiten prolegomena, auf 88 seiten den text mit testimonia und varietas lectionis, als eigentümlichkeit der B.schen ausgabe, durch welche sie sich von allen bisherigen unterscheidet, ist hervorzuheben, dasz hier nicht mehr von vier büchern Tibullischer gedichte die rede ist, sondern der alten überlieferung gemäsz (vgl. Baehrens Tibull. blätter s. 54), sowie im anschlusz an die ergebnisse der höhern kritik nur von zwei, welchen die ehemals als drittes und viertes buch figurierenden gedichte unter der bezeichnung 'Pseudotibulliana' angefügt sind. bedenklich für die wahl dieses titels ist nur der umstand, dasz sich unter diesen stücken ein unzweifelhaft dem Tib. angehöriges gedicht findet (sonst IV 13), so dasz sich vielleicht die bezeichnung 'appendix Tibulliana' (analog der 'appendix Vergiliana') mehr empfohlen hätte. ob selbst bei der wahl dieser bezeichnung die aufnahme des den tod Tibulls behandelnden epigramms des Domitius Marsus zu rechtfertigen ist, lasse ich dahingestellt. wenden wir uns nun von diesen äuszerlichkeiten zu den prolegomena.

Nach einigen vorbemerkungen über die unzulänglichkeit der bisherigen kritischen hilfsmittel für die Tibullkritik und nach einer kurzen widerlegung der ansicht, als ob das vierzehnte jh. der bekanntschaft mit Tib. gänzlich ermangelt habe, gibt B. eine beschreibung der neu entdeckten hss. dieselben sind:

1) A, cod. R. 26 sup. der Ambrosianischen bibliothek zu Mailand, ehemals dem bekannten Coluccio Salutato († 1406), nach diesem den Mediceern gehörig, er ist nach B. ungefähr 1375 geschrieben und enthält den Tib. allein. ein halbes jb. später sind ihm von zweiter hand einige wenige varianten beigefügt.

2) V, cod. Vaticanus 3270, ehemals eigentum des Fulvio Orsini. derselbe ist von GLöwe nach den angaben von B. auf seine güte untersucht und von AMau für den hg. verglichen worden. nach der übereinstimmenden ansicht beider gelehrten stammt er eher aus dem ende des vierzehnten als dem anfang des funfzehnten jh. er enthält auszer Tib. noch Ovids remedia amoris und ist von späteren sehr reich mit varianten ausgestattet.

3) G, cod. Guelferbytanus (Ms. Aug. 82, 6 fol.): derselbe ist in langobardischer schrift geschrieben, so dasz er auf den ersten blick den eindruck einer hs. des zehnten oder elften jh. macht. nach B. fällt seine entstehung jedoch in die zeit um 1425. auszer Tib. enthält er den brief der Sappho. eine um mehrere decennien spätere hand hat zahlreiche varianten hinzugefügt und an mehreren stellen die ursprüngliche lesart durch rasur geändert. nach untrüglichen anzeichen ist dies derselbe codex, aus welchem Puccius die ihm am wichtigsten erscheinenden lesarten, jedoch ohne rücksicht darauf, ob dieselben von erster oder zweiter hand stammten, excerpierte und dem rande der Aldina von 1502 beifügte. ich bemerke noch dasz mir auch einer der codices des Achilles Statius mit G identisch zu sein seheint.

Auszer diesen drei vollständigen hss. zieht B. für die kritik heran 1) das alte fragm. Cuiacianum Scaligers (F), 2) die Freisinger excerpte (Fris.) und 3) die einem im elften jh. in Frankreich zusammengestellten florilegium entstammenden Pariser excerpte (Par.). auch über diese hilfsmittel wird in den prolegomena das wissenswerteste

beigebracht.

Ueber die abstammung und die verwandtschaftsverhältnisse der hss. gelangt B. zu folgenden resultaten, welchen ich nach genauer prüfung aller in betracht kommenden momente mit voller überzeugung beipflichten kann. abgesehen von dem fragm. Cuiac. und den exc. Fris., über deren stellung zu den übrigen hss. sich nichts gewisses ermitteln läszt, gehen sämtliche hss. auf einen codex des neunten jh. (von Baehrens O genannt) als ihre gemeinschaftliche quelle zurück. sie scheiden sich jedoch in zwei familien, von denen die eine durch die in hohem grade übereinstimmenden codd. A und V, die andere durch G und die exc. Par. vertreten ist. direct aus O ist keine der vorhandenen hss. geflossen. es ergibt sich demnach folgendes stemma:

die späteren interpolierten hss. (5) entstammen gröstenteils der familie AV, doch finden sich in ihnen nicht selten auch lesarten der andern familie. ich nehme hier gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, dasz die dem cod. V beigeschriebenen varianten fast überall mit der lesart von G übereinstimmen.

Was den wert der einzelnen hss. für die kritik betrifft, so miszt B. der familie x weit gröszere bedeutung bei als der familie y. in jener familie ist es natürlich G, welcher schon um seiner vollständigkeit willen höhere wichtigkeit besitzt als die exc. Par. die lesarten der letzteren haben überhaupt nur dann auf berücksichtigung anspruch, wenn sie mit G übereinstimmen, da der text in ihnen oftmals ganz willkürlich geändert ist. der grund hierfür liegt teils darin, dasz die ausgehobenen verse zu einer selbständigen sentenz ausgeprägt werden musten, teils in metrischen bedenken des excerptors, welcher zb. die dreisilbigen pentameterausgänge consequent beseitigt. wie

steht es aber mit dem wert von G selbst? das urteil von B. über diesen codex werde ich mit seinen eignen worten wiedergeben. er sagt proleg. s. XVII: 'ubi G et AV inter se dissentiunt, his fere diffidendum, ab illo autem nisi ob causas gravissimas non recedendum illiusque scripturas pro germanis communis utriusque archetypi lectionibus (O) habendas esse' und einige zeilen weiter: 'ad G quod attinet, eius librarium, cum scripturam imitaretur langobardicam, non fraude fecisse, ut fecerunt tum Florentiae maxime multi scribae (nam in ceteris nil ille cum his habet commune), sed vetustum exemplar quam fidelissime depinxisse autumaverim. hinc si ex filii vultu de patre facere licet coniecturam, hic nobilis saeculi X vel XI propago dicendus est. at multo recentior, ni fallimur, erat codicum AV parens. hunc enim cum ipsa indoles ac natura ex prole superstite perspicua, tum tituli a rubricatore carminibus praefixi quasi intento digito demonstrant saeculo XII vel XIII ortum esse.' diesen urteilen habe ich folgendes entgegenzustellen. trotz der höchst wahrscheinlich richtigen zeitbestimmungen für die vorlagen von G Par. und AV vertritt dennoch die letztere hss.-classe die ältere, unverfälschtere überlieferung. der gesamteindruck der lesarten in AV ist der, dasz der text durch die hände einer reihe von unwissenden schreibern gegangen ist, welche sowol der prosodie unkundig waren (beispiele I 3, 25 deum, 5, 7 das zweite parce, 7, 6 Vidit et vinctos, 8, 1 celare, v. 57 levis, II 1, 17 und öfter dii, 4, 33 incerta, Lygd, 1, 16 Castaliamque umbrosam, 5, 29 Atque vobis usw.) als auch kein bedenken trugen baren unsinn abzuschreiben (beispiele I 3, 38 veteris, v. 50 reperte, 4, 29 te perdit, 8, 51 sentita, II 3, 63 bipsatos, Lygd, 1, 10 pumicet, 6, 8 Pulserit, v. 15 Armenas, Sulp. ep. 1, 8 id venio usw.). die verderbnisse in AV bestehen daher zum grösten teil in schreibfehlern und machen den eindruck der unabsichtlichkeit, dagegen hat der stammvater der familie GPar. (vermutlich schon in karolingischer zeit, jedenfalls vor dem elften jh.) eine überarbeitung erfahren, durch welche eine grosze anzahl von schreibfehlern verbessert, mehrere stellen glücklich geheilt, nicht wenige aber nach Ovidischem vorbilde oder nach dem geschmack des überarbeiters umgestaltet wurden, hieraus ergibt sich dasz G für die kritik nur sehr vorsichtig und unter steter berücksichtigung der in AV gebotenen überlieferung zu benutzen ist.

Die vorstehend ausgesprochene ansicht will ich zu beweisen suchen. erstens: die rasuren in G (von zweiter hand herrührend und daher nicht auf rechnung des x zu setzen) beweisen dasz ursprünglich die übereinstimmung zwischen G und AV gröszer war, als sie jetzt erscheint. als lesarten des O sind durchaus noch folgende in anspruch zu nehmen\*: I 2, 23 decet (G in rasur docet), 7, 28 memphitem (G memphiten), v. 42 cuspide (G compede),

<sup>\*</sup> die von B. aufgenommenen lesarten sind von hier ab durch gesperrte cursivschrift gekennzeichnet,

8, 58 ut nec (G ut ne =), 10, 43 candes cere (G can tescere), II 1, 24 ante (G arte), v. 38 grande (G glande), v. 49 ingerat (G ingerit), 3, 62 liquor (G loquor), 5, 92 compressis (G comprensis), Lygd. 3, 29 invant (G invent), 4, 63 illis (G illi=), paneg. 49 ulixem (G ulissem), v. 104 Dexteraq; ut (G Dexter = q; ut, FPar. Dexter uti), v. 140 Dyaspes (G coaspes), v. 143 tamiris, welches als Tamyris aufzunehmen war (G tomyris), v. 200 meletheas (G melet = eas), Sulp. ep. 5, 5 quid (G quod, Baehrens qum). trotzdem dasz G an vielen der aufgezählten stellen jetzt eine lesart bietet, welche mit recht von B. aufgenommen ist (nur über memphiten bin ich anderer meinung), so ist doch der wert dieser lesarten für die kritik gleich null. dasz es mit einer ganzen reihe von lesarten erster hand ebenso steht, dafür soll mir das eigne verfahren von B. bei der constitution des textes als mitbeweis dienen, an folgenden stellen, wo die verschiedenheit der lesarten von AV und G nicht aus schreiberirrtum, sondern nur aus willkürlichem verfahren des correctors der vorlage von G zu erklären ist, hat B. die lesart von G gegen die von AV sehr mit recht einfach verworfen. es bietet nemlich G I 3, 79 quae für quod AV, 4, 6 aestivae Canis für aestivi, v. 33 Vidi cgo iam für Vidi iam, v. 37 iuventus für iuventas, v. 39 licebit für libebit, v. 61. 62 Pierides für Pieridas, 5, 71 nam für non, 6, 8 perneget für pernegat (der grund der correctur ist in Ov. trist. II 448 zu suchen), v. 9 ledere für ludere, 7, 9 honor f. honos, v. 16 Cilices f. Cilicas, 8, 60 sonitu f. strepitu, II 1, 15 ignis (!) f. agnus, v. 18 tollite f. pellite, 3, 58 fusce quas f. fusci quos, 5, 63. 117 lauros f. laurus, v. 120 parens f. pater, 6, 3 terret (!) 1. terre dh. terrae, v. 21 et sulcis (!) f. spes s., v. 28 bella puella f. dura p., Lygd. 2, 8 nota f. nata, v. 15 logate (!) f. rogat(a)e aus precatae, 4, 17 dimensa f. emersa aus emensa, v. 47 cuiusque (!!) f. cuique, welches aus cuique dh. aevique verlesen ist; 6, 7 dirum f. durum, v. 37 loquor f. queror, v. 43 sic f. nunc, paneg. 27 nomine (!) f. carmine, v. 139 treicio (!) f. teterco verlesen aus Theraeo, v. 211 nomina f. carmina. de Sulp. et Cer. am. 2, 20 tende (!) f. tange, Sulp. ep. 4, 1 mulctam f. multum. angesichts dieser beispiele handgreiflicher interpolation sieht es auch mit solchen lesarten von G mislich aus, für welche sich in AV gleichberechtigte synonyma oder aber an sich des sinnes nicht entbehrende lesarten vorfinden, zb. I 1, 29 bidentem G gegen bidentes AV (der plural hat gar nichts auffälliges; er erklärt sich einfach aus einem durch die in interdum liegende wiederholung veranlaszten legeren sprachgebrauch), v. 41 fructusve G gegen -que (für disjunction liegt durchaus keine notwendigkeit vor), v. 48 imbre gegen igne (welches einen sehr guten sinn gibt und wozu iuvante passt, während sich imbre iuvante nur gezwungen erklären läszt); 2, 6 fulta gegen tirma und vultus gegen nutus (beide lesarten in G wol eher nach Ovid umgemodelt als von diesem nachgeahmt: bei Ov. a. a. II 244 erklärt sich atque erit opposita ianua fulta sera zwanglos, während

hier clauditur mit fulta verbunden einen pleonasmus enthalten würde. die lesart des AV ist natürlich zu construieren firma ianua clauditur durā serā): 5, 27 fructibus gegen vitibus (hier ist wol aus versehen eine irrtümliche angabe in die ann. crit. gerathen. aller analogie nach musz V m. 1 uitibus, m. 2 fructibus haben); 7, 3 frangere gegen fundere, 8, 11 suc(c)o gegen fuco, 10, 46 iuga panda gegen iuga curva (während Tib. noch an 7 stellen curvus hat, findet sich pandus nie bei ihm, wol aber häufig bei Ovid. übrigens urteilt B. Tib. blätter s. 62, dasz sub juga curva 'der einfachheit des Tibullischen stiles angemessener' sei. dieser ansicht bin ich heute noch); II 3, 8 colenda gegen serenda (jenes viel matter als dieses, ja nicht einmal passend, da die thätigkeit der stiere schon mit zum colere gehört, bier aber offenbar vom zweck ihrer arbeit die rede ist); Lygd. 2, 27 casum mortis gegen causam m. (aber um den traurigen eintritt des todes handelt es sich hier gar nicht, wol aber, wie die inschrift des leichensteins beweist, um die ursache desselben), weitere merkmale willkürlicher änderung lassen sich in den wortumstellungen erblicken, welche sich in G einigemal finden. ich habe 7 beispiele davon notiert: I 1, 78. 3, 9. 30. 8, 9. 9, 53. II 6, 49. de Sulp. et Cer, am. 4, 7. an drei dieser stellen verwirft B. die stellung von G gegen die von AV; er hätte dasselbe auch an den anderen stellen thun sollen. ferner finden sich in AV lücken, welche in G ausgefüllt sind, an folgenden stellen: I 9, 69 hat G Ista hace persuadet facies, während hace in AV fehlt, ob G mit einschiebung von hace auch nur annähernd das richtige getroffen, läszt sich bei der dunkelheit und schwierigkeit der ganzen stelle nicht entscheiden. II 4, 10 fehlt in A das epitheton zu maris; V hat vitrei, G dagegen vasti nach Lygd. 4, 85. mir scheint vitrei, selbst wenn es nicht auf alter tradition beruhen sollte, den vorzug zu verdienen. paneg. 40 ist, wie die übereinstimmung mit F beweist, in G nach aut richtig hie ergänzt; ebenso ist v. 200 die lücke in AV vor mallem wol richtig durch nec ausgefüllt. de Sulp. et Cer. am. 4, 16 ist die lücke nach posthac in G durch nos, in der ed. Plant durch quam ergänzt, beides scheint das richtige nicht zu treffen; vielmehr ist wol wegen der ähnlichkeit der vorangehenden buchstaben hanc ausgefallen, die ausfüllung einer vermeintlichen lücke hat endlich auch II 1, 76 stattgefunden, wo AV lesen Ad iuvenem tenebris sola puella venit, in G dagegen in tenebris steht, dies widerstreitet aber völlig dem Tibullischen sprachgebrauch, wie die vergleichung von I 2, 25 und 6, 59 beweist. an der einzigen stelle, wo sich bei Tib. in tenebris findet, I 10, 50 haben diese worte einen ganz andern sinn als in den drei vorgenannten.

Lang ist die reihe der stellen, an welchen, wie nicht geleugnet werden soll, G den AV gegenüber die richtigere lesart bietet. allein diese stellen sind groszenteils der art, dasz es sich in ihnen nur um die verbesserung von schreibfehlern handelt. sie beweisen also nur dasz der schreiber der vorlage von GPar. mit verständnis und mit

dem bestreben einen lesbaren text herzustellen schrieb. an solchen männern hat es ja zu keiner zeit gänzlich gefehlt. da die aufzählung dieser stellen zu viel raum beanspruchen würde, so musz ich leider darauf verzichten, indem ich bemerke dasz ich für 70-80 stellen richtige verbesserung in G zugebe, hebe ich eine kleine anzahl derselben heraus, zu welchen ich eine erläuterung irgend welcher art für nötig halte, es ist in G corrigiert I 1, 37 e aus et AV (stand hier im archetypus vielleicht ec?). 3, 38 ventis aus veteris. die schreibweise in A ueris zeigt deutlich dasz der irrtum in AV durch ein ungenau gezeichnetes compendium uētis veranlaszt wurde. 5, 7 per te aus parce, welches aus dem anfang des verses eingedrungen. v. 76 nat aus nam (hier liesze sich indessen an ein ursprüngliches nunc denken). II 1, 54 diceret aus duceret (sollte sich hier eine spur der schreibweise deiceret gerettet haben? solche schreibweisen mit ei kommen ja selbst in der spätesten kaiserzeit noch vor: vgl. Corssen aussprache I<sup>2</sup> s. 787). 4, 33 uicta aus incerta (die ansicht von B. über die entstehung des schreibfehlers billige ich nicht: vielmehr erklärt sich derselbe aus der verbindung des et von uieta durch einen nach oben gehenden haken, welcher dem compendium für er überraschend ähnlich sieht). Lygd. 3, 22 regit aus gerit (da auch die Fris. gerit haben, so ist der schreibfehler gewis alt. der irrtum ist veranlaszt durch das zusammentreffen von lege regit).

Bisweilen freilich misglückten dem corrector seine verbesserungsversuche, wie folgende reihe von stellen beweist, an welchen sich auch B. der überzeugung, dasz AV die ursprünglichere lesart enthalten, nicht verschlossen hat. man liest in GII, 45 imunes für immites AV, 2,87 prorepere f. perrepere, 4,64 viruisset f. nituisset, 5,32 detrahet f. -hat, 7,32 in f. ab, 9,67 putes f. putas, 10,27 myrtisque f. -toque, v. 61 praescindere f. persc. (B. mit resc.), v. 68 profluat f. prefluat (B. mit perfluat); II 5,58 respicit f. prospicit, v. 74 concinuisse f. praecinuisse, Lygd. 4,4 Desine et in f. Desinite in, 6,44 discis f. disces, paneg. 136

aliique f. aliisque, Sulp. ep. 1, 6 suum f. suam (F sua).

Sehr fraglich ist mir an folgenden stellen, ob die verbesserung in G das richtige trifft: I 2, 67 posset G für possit AV, 5, 29 reget f. -at, 6, 42 atque f. aut (bei der verderbtheit der ganzen stelle läzzt sich gar nichts entscheiden), v. 72 properuns f, proprias (letzteres wol nichts als ein verfehlter ansatz zu proripior, so dasz eine lücke zu statuieren); 7, 54 Libem et mesopio dulcia mella favo f. Liba et mosopio dulcia mella feram (hier ist die vulgatlesart, in welcher nur mella in melle corrigiert wird, wegen vergleichung mit I 10, 23 vorzuziehen); 10, 49 vomerque vigent f. vomer viderit (die lesart von AV verglichen mit vomerque nitet der exc. Par. führt auf das von Guyet vorgeschlagene vomerque nitent, wofür auch der gegensatz arma occupat situs spricht. vgl. Ov. fast. IV 927 f. das inquinet dieser stelle scheint der schreiber von G vor augen gehabt zu baben, als er occupat für occupat AV Par. verbalhornte);

II 1, 67 Ipse interque greges für Ipse quoque inter agros A (greges V. das quoque scheint nicht aufgegeben werden zu dürfen; deshalb ist die emendation der lesart von A durch Klotz apros vorzuziehen, bei greges tritt überdies der gegensatz nicht scharf genug hervor); Lygd. 4, 82 A ego non possum für ne possim (die lesart der AV ist durchaus zu halten, da unser vers unzweifelhaft eine nachahmung von Tib. II 4, 7 ist: O ego ne possim).

Durch die angeführten beispiele, deren zahl sich leicht vermehren liesze, hoffe ich dargethan zu haben, dasz cod. G den hohen wert, welchen B. ihm beimiszt, bei weitem nicht besitzt, ja dasz die höchste vorsicht bei seiner benutzung anzuwenden ist, da manche seiner lesarten auf den ersten blick blendend wirken. man lasse sich aber durch das blendwerk nicht verführen. ich musz wiederholen, die ungetrübtere quelle flieszt in AV. diese beiden has, der kritik erschlossen zu haben ist das bleibende verdienst

des hg.

Da die besprechung dieses wichtigsten punctes viel raum beansprucht hat, so berühre ich die anderen nur im fluge, unter den versumstellungen, welche der hg. vornimt, sind einige ansprechend, ohne dasz jedoch die notwendigkeit der hergestellten versfolge mit evidenz in die augen spränge, bei den eignen conjecturen ist es B. bisweilen entgangen, dasz dieselben schon von früheren vorgebracht sind. so wird I 1, 25 Dummodo iam possim schon von RRichter de Tib. trib. pr. carm. (Zwickau 1873) s. 6 vorgeschlagen, v. 51 pereat percatque schon von NHeinsius. zu I 8, 35, wo B. Ac statt des überlieferten At liest, war zu bemerken dasz bereits von Drenckhahn Et gefordert wurde. Priap. 2, 22 ist intremente schon von Heinsius und später von Dissen vermutet. gegen einige andere conjecturen bemerke ich folgendes. I 2, 7 schreibt B. ianua difficilis domitu für domini hss., dominac vulg. es will mir aber nicht einleuchten, dasz Tib., welcher das zweite supinum sonst nirgends hat, hier ein so entlegenes wie domitu gebraucht haben sollte. das gerathenste ist die lesart der hss. zu halten und unter dominus den gatten der Delia zu verstehen. dasz dann difficilis mit domini zu verbinden ist, liegt auf der hand. I 6, 16 will B. für Me quoque lesen Te quoque. zu dieser höchst unwahrscheinlichen vermutung ist er veranlaszt durch unrichtige interpretation von Ov. trist, II 457 f. (vgl. Tib. blätter s. 77). hier gehört nicht nimium petit zusammen, sondern nimium incauto. v. 32 desselben gedichts findet B. (Tib. blätter s. 79) das instabat 'etwas ungeheuerlich' und setzt latrabat dafür ein. aber Verg. Acn. XII 751 steht canis et latratibus instat, als commentar kann überdies dienen Claudianus in Ruf. II 457 intrantem latratu Cerberus urget. das zu I 7, 9 für Non sine me est tibi partus honos vorgeschlagene Non sine Marte ibi p. h. ist nichtssagend. die lesart der hss. hatte ohne frage der verfasser der vita Tibulli vor augen, als er schrieb: cuius et contubernalis Aquitanico bello militaribus donis donatus est (vielleicht honoratus est?). non sine me heiszt hier nicht

me adiuvante, wie B. Tib. bl. s. 13 meint, sondern me comitante. II 3, 45 setzt B. statt Vt multa innumera iugera pascat ove in den text culta. aber schafe treibt man nicht auf bebautes land, sondern auf die brache und im herbst auf die stoppeln.

Als testimonia trage ich nach zu I 5, 30 das apophoreton des Martialis XIV 193 ussit amatorem Nemesis lasciva Tibullum, | in tota iuvit quem nihil esse domo. ferner zu I 9, 3 das in den scholien zu Statius Theb. V 689 vorfindliche (angeführt von Lach-

mann in der ann. crit.).

Endlich bemerke ich noch dasz in der ann. crit. an folgenden stellen die angabe über die lesart der exc. Fris. fehlt: I 1, 6 zu assiduo, Lygd. 4, 19 zu sopierat, 6, 52 zum ganzen verse, paneg. 95 zu Parma, epigr. 2, 2 zum ganzen verse. — II 4, 28 ist im texte statt opem zu lesen ouem, I 7, 13 in der ann. crit. p. 304 statt 504.

NORDEN. KONRAD ROSSBERG.

#### 13.

### ZUR CONTROVERSE ÜBER PONDEROSVS IN DER ITALA.

Auf die controverse selbst, die zwischen Wiseman und Gams, zwischen Ziegler und Ott über ponderosus stattgefunden hat, soll hier nicht des nähern eingegangen werden. wer sich dafür interessiert, findet das nötige besonders in Zieglers schrift 'Italafragmente der Paulinischen briefe' (Marburg 1876) s. 66, und in der anzeige derselben von Ott in diesen jahrb. 1877 s. 196 f. hier soll nur, ohne alle rücksicht auf persönliches, aus einigen belegstellen erwiesen werden, dasz ponderosus wirklich bisweilen in der bedeutung von herniosus gebraucht worden ist.

Zuerst kommt in betracht die bereits von Wiseman citierte stelle Levit. 21, 20, welche in der vulgata lautet: (non offeret panes die suo nec accedet ad ministerium eius) si gibbus, si lippus, si albuginem habens in oculo, si iugem scabiem, si impetiginem in corpore, vel herniosus. dasz das letzte wort etwas anderes besagt als der im hebräischen stehende ausdruck, der vielmehr attritus testiculo oder — wie die Alexandriner übersetzt haben — μόνορχις bedeutet, ist hier ohne belang; wol aber verdient die thatsache hervorgehoben zu werden, dasz für die vulgata-übersetzung selbst eine andere lesart nachweisbar ist. schon Gregor der grosze am ende des sechsten jh. hat nicht herniosus, hondern ponderosus gelesen (opp. II s. 11), woraus ohne allen zweifel hervorgeht dasz in denjenigen kreisen, für welche er schrieb, dem letztern worte die bedeutung des erstern beigelegt zu werden pflegte, der gelehrte Barnabit Vercellone, dessen höchst verdienstvollem werke 'variae lectiones vulgatae latinae bibliorum editionis' (bd. I, Rom 1860) wir diese angabe entnehmen, hat für die lesart ponderosus in jener stelle auszerdem noch folgende zeugnisse beigebracht: 'Taio LXXX p. 838; Isid. V 423; Beda II 354. IV 394; Raban. V 502; Ratherius Ver. CXXXVI 508; Spicil. Solesm. III 266.' beide lesungen neben einander, nemlich ponderosus vel herniosus, finden sich in der vulgata-hs. V (13 jh.) und bei Haymo CXVIII 786.

Zweitens hatte man sich wegen der identität jener beiden adjectiva auf Arnobius VII 34 berufen; dagegen wurde von anderer seite eingehalten dasz in dieser stelle ponderosus in wörtlicher bedeutung zu fassen sei und keineswegs 'mit einem bruch behaftet' heiszen könne. Arnobius sagt daselbst: quodsi possent adscribere valetudines, acgritudines et corporales diis morbos, non dubitarent eos lienosos, lippulos atque enterocelicos dicere, eo quod ipsi et lienosi et lippi sunt saepe et ingentium herniarum magnitudine ponderosi. sicherlich hat auch hier ponderosus die bedeutung 'gewichtig, bürdevoll'; aber da ihm diese ja auch in allen den fällen verblieb, wo es für herniosus gebraucht wurde, und da es hier in der reihe der sich wiederholenden adjectiva dem weiter oben ersichtlichen enterocclicus entspricht, so möchten wir glauben, Arnobius habe in diesem zusammenhange gerade dieses wort (und nicht ein anderes näher liegendes, vielleicht oneratus) gebraucht, weil es ihm als ein volkstümliches synonymon yon herniosus geläufig war, so aufgefaszt läszt ponderosi die beigefügten worte ingentium herniarum magnitudine als eine bei der rhetorisierenden schreibweise des Arnobius nicht blosz unauffällige, sondern auch an diesem orte insofern ganz berechtigte epexegese erscheinen, als dieselben im verein mit ponderosi dazu bestimmt waren, den begriff von enterocelieus energisch zu steigern und zu verstärken, übrigens hat höchst wahrscheinlich schon das subst. pondus in der römischen vulgärsprache sva. hernia bedeutet, ähnlich wie bei uns im volksdialekte mancher gegenden ein hoden- oder leistenbruch κατ' έξοχην 'ein schade' heiszt.

Endlich findet man noch einen beleg für die hier in rede stehende bedeutung des adj. ponderosus in den sog. Casseler glossen, und zwar in dem von FDiez (altromanische glossare, Bonn 1865) besorgten abdrucke derselben s. 78, wo wir unter nr. 172 lesen: 'ponderosus haolohter' [— bruchleidend]. hierzu hat der hg. bemerkt: 'über diese unlateinische und unromanische bedeutung von ponderosus findet sich auskunft bei Ducange, ihre anwendung in den glossaren sehe man bei Graff [ahd. sprachschatz] IV 848, wo haoloht, höloht sowol herniosus wie ponderosus verdeutscht. beide wörter sind denn auch bei Papias gleichbedeutend.'

Faszt man vorstehendes zusammen, so gelangt man zu dem ergebnis, dasz das adj. *ponderosus* in der vulgären latinität sowol von Nordafrica als auch von Italien und Frankreich ein synonymon von

herniosus gewesen ist.

LOBENSTEIN, HERMANN RÖNSCH.

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.



ZU DEN FRAGMENTEN DES ARISTONIKOS.

Es ist unstreitig das werk des Aristonikos περὶ τημείων Ἰλιάδος καὶ 'Οδυςςείας, dem wir unsere hauptkenntnis von der epochemachenden thätigkeit Aristarchs sowie die belehrendsten einblicke in das ganze wesen und treiben der alten alexandrinischen philologen verdanken. leider entspricht dem hohen werte desselben wenig der zustand in welchem es auf uns gekommen ist. auseinander gerissen und verzettelt, entstellt und verkürzt, wie es uns heute in der Venediger hs. vorliegt, ist des Aristonikos werk weit von seiner ursprünglichen gestalt entfernt, und eine vollständige reconstruction aus den auch anderwärts zerstreuten trümmern wird uns wol schwerlich je gelingen. anerkannte meister unsers faches haben aber mit glücklicher hand an dem bau begonnen und ihn schon zu stattlicher höhe geführt; dennoch bleibt noch viel zu thun übrig, und eine hingebende beschäftigung findet hier noch reichlichen lohn, zumal wenn, wie es hier wirklich der fall ist, neue gesichtspuncte erschlossen sind, die in verständiger und ausgibiger weise verwertet eine bedeutende weiterführung der sache ermöglichen, es ist daher der zweck dieses aufsatzes, auf einige hauptpuncte aufmerksam zu machen, die bei einer etwa notwendig werdenden neuen ausgabe der fragmente des Aristonikos in erster linie berücksichtigung verdienen. derselbe hält sich darum auch von internen fragen, die sich bei eingehender beschäftigung mit dem werke unsers grammatikers vielfach aufdrängen, mit absicht fern und gibt nur dasjenige was als unanfechtbar sicher angenommen und erwiesen werden kann. er soll auch einige wenige nachträge zu Friedländers und Carnuths ausgaben enthalten. für jüngere kräfte liegt hier noch ein reiches feld der thätigkeit vor, und wenn ich durch die folgenden zeilen diejenigen, deren studien sich in dieser richtung bewegen, zu weiterm nachdenken und eingehender beschäftigung mit der sache anrege, so glaube ich meinen zweck vollständig erreicht zu haben.

Auszer vielen andern wichtigen ergebnissen, die aber hier nicht in betracht kommen, zeigt uns die neue collation der Venediger hs., dasz das werk des Aristonikos, so weit jene hs. die fragmente zu demselben stellt, uns heute in einer doppelten recension vorliegt, und zwar in einer ausführlichern und längern die in den randscholien, und in einer kürzern die in den textscholien jenes codex vertreten ist. über die unterschiede beider arten von scholien habe ich in meiner abh. 'die werke der Aristarcheer im codex Venetus A' (in den sitzungsberichten der philos.-philol. classe der k. bayr. akademie der wiss. 1875 bd. II heft 3 s. 241-324) s. 284 ff. ausführlich gehandelt. da aber diese meine schrift nur wenigen zugänglich ist, so wird man es mir zu gute halten, wenn ich, um den immer wiederkehrenden verweisungen auszuweichen, manche der dort besprochenen puncte auch hier wieder, natürlich mit den entsprechenden kürzungen, behandle. in einer neuen ausgabe des Aristonikos scheinen mir vorwiegend folgende puncte berücksichtigung zu verdienen:

1) in derselben müssen rand- und textscholien genau geschieden sein, bei den letzteren, die oft nur summarisch über ein von Aristarch gesetztes kritisches zeichen berichten, musz auf randscholien, die dieselbe sache ausführlich behandeln, hingewiesen werden. so berichtet uns zb. das textscholion zu K 383 über καταθύμιος: ὅτι τὸ καταθύμιος ἐνθύμιος, οὐν ὡς ἡμεῖς, ausführlicher spricht sich das randsch, zu P 201 aus: ἡ διπλη, ὅτι ούτως εἴρηκε καταθύμιος, ἀντὶ τοῦ κατὰ ψυχήν ἐςτιν, οὐ μεριμνάς περί του θανάτου. ήμεις δε έν τη ςυνηθεία λέγομεν καταθύμιον τὸ ἀρεςτόν. es unterliegt doch wol kaum einem zweifel, dasz Aristonikos da wo das wort zuerst vorkommt, K 383, eher veranlassung hatte sich ausführlicher darüber auszulassen als an der zweiten stelle P 201 - wir haben es daher ganz sicher hier mit einem gekürzten auszug zu thun. ganz dasselbe ist der fall mit μέλεον. darüber berichtet das textsch. Κ 480: ὅτι οἱ νεώτεροι μέλεον τὸν ἀτυχῆ, ὁ δὲ "Ομηρος ἀντὶ τοῦ ματαίως: das randsch. zu Π 336: ὅτι μέλεον ἀντὶ τοῦ μελέως, ματαίως. καὶ διὰ παντὸς ούτως "Ομηρος χρήται. οί δὲ τραγικοί ἐπὶ τοῦ οἰκτροῦ καὶ τάλανος, καὶ ἡ ςυνήθεια, πρὸς δ καὶ ἡ ςημείωςις. es ergibt sich daraus die aufgabe, die lehren des Aristonikos über die einzelnen worte zusammenzustellen, ihre verschiedene fassung in rand- und textscholien zu prüfen und die hauptstelle zu ermitteln und zu bezeichnen, wo das scholion der ursprünglichen gestalt der worte am nächsten zu kommen scheint, es wird sich da ganz sicher zeigen lassen, dasz auch die randscholien schon mehrfache kürzungen erfahren haben, wenn auch nicht in dem masze wie eine ganze reihe von textscholien, auf die wir gleich zu sprechen kommen: denn wenn man sich auch immer den satz gegenwärtig hält, dasz an manchen stellen die kürzere fassung von unserm grammatiker selbst ausgegangen sein kann, so begegnet man doch ganzen gruppen von textscholien, die sich für den

kenner beim ersten blick als das ausweisen, was sie wirklich sind, nemlich als auszüge aus auszügen, kürzungen aus kürzungen. dazu möchten wir rechnen die kurzen hinweise wie Γ 169 πρὸς τὸ ἀςύνδετον: - Θ 301 πρός τὸ βαλέειν: - Μ 140 πρός τὴν όμωνυμίαν τοῦ Οὶνομάου: - Ο 582 πρὸς τὴν ἀποςτροφήν: - С 352 πρὸς τὸ λιτί: - Z 64 πρὸς τὴν ἐπανάληψιν: ferner scholien wie € 224 ὅτι δύο ἵπποι: — 298 ὅτι ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ: — Δ 384 ὅτι άντι του άγγελον: - Ε 105 ότι της Τρωικής Λυκίας: - 153 ότι καὶ ἐπὶ δύο τὸ τηλύγετος: — 657 ὅτι τὰ δόρατα ἤιξαν: — 776 ὅτι άντὶ τοῦ πολλὴν ςκοτίαν: — Ξ 439 ὅτι βέλος τὸν βεβλημένον τόπον: und ähnliche; ferner textscholien ohne ὅτι, wie B 438 ἀντὶ τοῦ ἀγειρέτωςαν: - 440 ἀντὶ τοῦ ἐγείρωμεν: - € 14 ἀντὶ τοῦ έπ' άλλήλους: - 17 ἀντί τοῦ ἐπέτυχεν: - 29 ἀντὶ τοῦ πάντων: — 124 ἀντὶ τοῦ μάχου: — 264 ἀντὶ τοῦ πρός: — 824 τὸ ἀνά άντι της κατά: und andere. dahin gehören ferner alle scholien, in welchen eine lesart Zenodots von Aristonikos angegeben wird, ohne widerlegt zu werden: A 8 ὅτι Ζηνόδοτος cφῶϊ ἔγραφεν: - 34 ότι Ζηνόδοτος διὰ τοῦ  $\bar{\mathbf{x}}$ : — 42 ὅτι Ζηνόδοτος τίς αι εν: — 73 ότι Ζηνόδοτος γράφει ός μιν αμειβόμενος έπεα πτερόεντα προςηύδα: - 351 ὅτι Ζηνόδοτος γράφει χείρας ἀναπτάς: und andere. alle diese scholien entfernen sich weit von der art und weise, die wir bei unserm grammatiker gewohnt sind, und sie weisen uns mit zwingender gewalt darauf hin, in unsern secundären quellen uns nach vervollständigung des so lückenhaften materials umzusehen. daher ergibt sich als zweiter gesichtspunct:

2) ist bei den randscholien die heranziehung anderer quellen hie und da schon geboten, so ist dieselbe bei den textscholien geradezu unerläszlich. indem ich hier Eustathios und das Etymologicum magnum bei seite lasse, möchte ich auf andere hss, hinweisen, in welchen uns lehren des Aristonikos vorliegen, leider ist die ausbeute keine grosze; aber hier müssen wir auch das kleinste dankbar annehmen. C 117 odde γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα. dazu bemerkt das textsch. in Α: ὅτι οὐκ οἶδεν ἀθάνατον τὸν Ἡρακλέα: - Τ: περιςςἡ ἡ μία ἀπόφαςις καὶ ὅτι θνητὸς Ἡρακλῆς πρὸς τὰ ἐν τῆ νεκυία (λ 602 ff.) άθετούμενα. meistens ist so auch in den randscholien von A die άναφορὰ τῆς τημειώς εως gegeben. — Π 311 κάππες'. ἀτὰρ Μενέλαος 'Αρήιος οὖτα Θόαντα | ττέρνον γυμνωθέντα . . . textsch. in Α: πρός την δμωνυμίαν, ὅτι Τρωικός ὁ Θόας οὖτος: - V: ἀντὶ τοῦ Θόαντος καὶ (πρὸς) τὴν ὁμωνυμίαν ἡ διπλῆ: dasz in dem ἀντὶ τοῦ Θόαντος eine beobachtung Aristarchs steckt, ersehen wir aus dem textsch. zu Θ 124 καὶ ὅτι ἀντὶ τοῦ εκτορος φρένας. — Ο 21 ἐκρέμω. ήλάςτεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν "Ολυμπον. textsch. in A: ὅτι μακρὸς ὁ ϶Ολυμπος ὡς ὄρος: — Β (ähnlich auch LV) bietet noch den zusatz: τὸν δὲ οὐρανὸν εὐρὺν καλεῖ. — Genauere angaben bietet V auch = 379 τοὺς δ' αὐτοὶ βαςιλῆες ἐκόςμεον οὐτάμενοί περ: ςυλληπτικώς τὸ οὐτάμενοι. Διομήδης τὰρ βέβληται, während das textsch. in A ganz allgemein sagt: ὅτι τολληπτικῶτ εἴρηκεν οὐταμένων τινῶν καὶ βεβλημένων. vgl. auch die scholien beider hss. zu N 764. O 716, wo ebenfalls das textsch. aus A durch V vervollständigt werden kann; parallelstellen lesen wir in V O 169. 288. N 223. Ξ 402, während sie in den textscholien des Venetus ausgefallen zu sein scheinen. — Ist erst einmal das material, das heute noch vielfach zerstreut in den hss. liegt, vollständig veröffentlicht, so läszt sich daraus vielleicht eine reichere ausbeute für das werk des Aristonikos hoffen; aber so viel zeigen uns die obigen beispiele doch, dasz bei einer neuen ausgabe der fragmente die andern hss. besonders da herangezogen werden müssen, wo wir auf den vielfach gekürzten auszug aus dem Venetus angewiesen sind. — Auszerdem hat uns die neue vergleichung dieser hs. gelehrt:

3) dasz die fragmente des Aristonikos von vielen falschen zusätzen zu reinigen sind, die durch Villoison und Bekker in dieselben hineingekommen sind. darauf haben schon Pluygers und La Roche hingewiesen; aber der vollständigkeit wegen kann hier dieser wichtige umstand nicht übergangen werden, doch genügen zur beleuchtung desselben wenige beispiele. A 96 lesen wir bei Friedländer: ἀθετεῖται ὅτι περιςcóc· πρόκειται γάρ· άλλ' ενεκ' άρητηρος, ον ητίμης' 'Αγαμέμνων. τὸ δὲ ἐπιμέμφεται ἀπὸ κοινοῦ δεῖ λαμβάνειν. aber die worte ον ητίμης'... λαμβάνειν stehen nicht in A, sie wurden von Villoison, dem Bekker gefolgt ist, aus B dem scholion zugefügt. — A 454 steht bei Friedländer: ὅτι κατὰ τὴν Πατρόκλου έξοδον (Π 237) οὐκ ὀρθῶς λέγεται, ἐντεῦθεν μεταχθείς. οὐ γὰρ εἰκότως Αχιλλεύς ἐπιχαίρει τῆ ἥττη τῶν Ελλήνων. ὁ δὲ Χρύςης βάρβαρος καὶ μιςέλλην, aber das scholion schlieszt in A mit μεταχθείς (lies μετενεχθείς). die folgenden worte οὐ γὰρ εἰκότως . . μιςέλλην sind schon von Villoison aus andern hss. mit unserm scholion verbunden worden; sie enthalten aber, wenn man das scholion zu II 237 vergleicht, kaum eine bemerkung des Aristonikos. - A 103 sind bei Friedländer die worte zu streichen: τούτω τῶ cτίχω καὶ τῶ πίμπλαντ' ός τε δέ οί, wie auch B 64 άςτερίς κος ευν όβελίς κω: es sind ebenfalls zusätze von Villoison. durch dieses unkritische verfahren des ersten herausgebers, den Bekker später hierin noch überboten hat, sind die fragmente unseres grammatikers vielfach entstellt, und durch die neue collation der hs. ist ein reiches material für die bessere gestaltung derselben gewonnen worden; insbesondere müssen auch manche scholien des Didymos, die Bekker mit denen des Aristonikos verbunden hat, davon getrennt werden. so lesen wir bei Friedländer Θ 371. 372 άθετοῦνται δύο cτίχοι, ὅτι οὐκ έδει κατά μέρος διηγήςαςθαι, καὶ ταῦτα πρὸς τὴν καλῶς εἰδυῖαν. καὶ μὴν οὐδὲ ἡμεῖς περιςςόν τι προςιςτοροῦμεν. οὐδὲ παρὰ Ζηνοδότω ή cav. aber ein blick in die hs. zeigt dasz die worte οὐδὲ παρὰ Ζηνοδότω ήςαν nicht dem Aristonikos, sondern dem Didymos gehören; Bekker hat sie mit dem randscholion des Aristonikos ver-

bunden. so ist es auch bei M 350 καὶ 'Αριστοφάνης ήθέτει, O 231 καὶ παρὰ 'Αριστοφάνει ήθετοῦντο, Π 261 ήθέτει καὶ 'Αριστοφάνης. es sind dies sümtlich textscholien, die Bekker unrichtig mit den randscholien verbunden hat: sie gehören dem Didymos, nicht dem Aristonikos an, aber schon von dem schreiber der randscholien des Venetus wurden vielfach beide classen von scholien mit einander verbunden, und die kritik hat also jetzt die aufgabe jedem der beiden grammatiker das seine zuzuweisen. es soll dies hier an zwei beispielen erläutert werden. Θ 284 bei Friedländer: παρά Ζηνοδότω οὐδὲ ην ήθέτητο καὶ παρὰ ᾿Αριςτοφάνει, ὅτι ἄκαιρος ἡ γενεαλογία, καὶ οὐκ ἔχουςα προτροπὴν ἀλλὰ τοὐναντίον, ὀνειδιζμὸν καὶ ἀποτροπήν, wir werden da doch wol kaum irren, wenn wir die worte παρά Ζηνοδότω . . 'Αριστοφάνει dem Didymos zuweisen; das folgende. bei dem ἀθετείται ausgefallen ist, ὅτι ἄκαιρος . . ἀποτροπήν ist ein scholion des Aristonikos. ähnlich verhält es sich wol mit 9 557, wo es bei Friedländer heiszt: ἀθετεῖται ὅτι οἰκειότερον ἔχει κατὰ τὴν Πατρόκλου ἐπιφάνειαν (Π 299). καὶ ὁ ἐξῆς δὲ ςυναθετεῖται αὐτῶ. ἐκεῖ γὰρ αἰφνίδιον βούλεται ἐπίλαμψιν παραςτήςαι αἰφνιδίως Πατρόκλου ἐπιφανέντος, ἐνταῦθα δὲ παρατεταμένην νηνεμίαν καὶ εὐδίαν. οὐκ ἐφέροντο δὲ οὐδὲ παρὰ Ζηνοδότω. ἡθέτει δὲ καὶ 'Αριστοφάνης. die worte οὐκ ἐφέροντο . . 'Αριστοφάνης hat der schreiber des randsch. mit dem scholion des Aristonikos verbunden; sie gehören aber unzweifelhaft dem Didymos.

So müssen wir auch noch bei ganzen scholien, die wir heute unter den fragmenten des Aristonikos lesen, das recht des Didymos geltend machen. zb. bei A 434 lautet das textsch.: ᾿Αρίcταρχος ἀφέντες, und das scholion gehört unzweifelhaft dem Didymos. dem Aristonikos gehört vielleicht was wir in V zu dem verse lesen: πέλας αν: πελασθήναι ἐποίης αν ιώς τὸ πάντας μέν ρ' ἔλπει (β 91). so ist wol auch  $\Pi$  140 Ζηνόδοτος τοῦτον ἀθετής ας τοὺς

έξης τέςςαρας οὐκ ἔγραφεν dem Didymos zuzusprechen.

Hier möchte ich noch auf eine eigentümlichkeit der scholien des Aristonikos hinweisen, wenn ich auch im augenblick eine befriedigende erklärung derselben nicht aufstellen kann: nemlich auf die verschiedenheit des wortlautes und der fassung in den rand- und textscholien. so lesen wir H 6 im randsch.: τὸ δὲ λέλυνται ἐπὶ τὰ γυῖα ἀνενεκτέον: im textsch.: πρὸς τὸ ςχῆμα ὡς ςπάρτα λέλυνται (Β 135). — Ι 478 randsch.: Έλλας πόλις δμώνυμος τή χώρα Μυρμιδόνες δε καλεύντο και "Ελληνες (Β 684). textsch.: πρὸς τὴν Ελλάδα, ὅτι Φθιωτικὴ πόλις. — 1 685 randsch.: ότι ἀπέςτροφε τὸν λόγον οὐ γὰρ εἶπε δήουςιν, ἀλλὰ δήετε: textsch.: ἀπὸ τοῦ διηγηματικοῦ ἐπὶ τὸ μιμητικὸν μετέβη. diese scholien beweisen wenigstens das éine zur evidenz, dasz die textscholien aus den randscholien nicht gekürzt sein können; aber im unklaren bleiben wir darüber, in welchen worten wir die ursprüngliche fassung des Aristonikos zu erkennen haben und wodurch die änderung derselben veranlaszt wurde.

4) die kritischen zeichen der Venediger hs. müssen viel mehr, als es bisher geschehen ist, herangezogen werden, eine reihe der dahin einschlägigen fragen harrt freilich noch ihrer erledigung; aber wenn auch erst auf grund eingehender vorarbeiten eine allseitig befriedigende lösung dieser schwierigen aufgabe möglich ist, so kann ich doch jetzt schon auf gewisse puncte hinweisen, die fruchtbringend für das werk des Aristonikos ausgenutzt werden können, faszt man nemlich die frage über das verhältnis der scholien zu den kritischen zeichen jener hs. etwas näher ins auge, so wird man durch die sprechendsten thatsachen zu der annahme gedrängt, dasz die in der Venediger hs. enthaltenen τημεία mit den scholien desselben codex gar nichts zu thun haben: einmal haben wir nemlich scholien, zu denen die kritischen zeichen fehlen. und umgekehrt; und wollte man dies auch mit der unachtsamkeit und nachlässigkeit der schreiber erklären, so ist doch ferner zu beachten, worauf schon andere vor mir hingewiesen haben, dasz in den scholien manchmal ganz andere zeichen erwähnt werden als die sind, welche wir heute vor dem texte der verse lesen. hier wird man doch wol schwerlich irrtum der schreiber annehmen dürfen; weit eher wird man zu der annahme geneigt sein, dasz wir da noch eine andere notation kennen lernen, die verschieden ist von der welcher die scholien gefolgt sind, wenn daher die notation unserer hs. mit den scholien zusammentrifft, so ist das zufällig: beide notationen stimmen da einmal überein, ein interessantes beispiel dieser art haben wir bei den zeichen und scholien zu O 28-40. in der hs. haben nemlich die verse 28-34, 39, 40 den asteriscus mit dem obelus, 35-38 den obelus allein: und diese zeichen werden auch in den scholien berücksichtigt: ὅτι ἐξ ἄλλων τόπων μετάκεινται. wo dies der fall ist, steht der asteriscus cum obelo 28. 29 = I 693. 694; 30 (cτίχος παραπεποιημένος Lehrs bei Friedländer H 404). 31 = α 45. 81. ω 473: 32-34 = 0.463-465: 39, 40 = X.183, 184 καὶ ἐν τοῖς κατά μέρος διαπίπτει usw.

Von besonderer wichtigkeit sind natürlich diejenigen kritischen zeichen, zu denen wir keine scholien mehr haben: wir gewinnen da noch manches zur vervollständigung der schrift des Aristonikos oder der Aristarchischen notation überhaupt. es möge dies hier an einigen beispielen gezeigt werden. A δ οἰωνοῖcι τε πᾶcι· Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή. vor diesem verse steht eine punctierte diple. diese bezieht sich natürlich auf eine lesart Zenodots. unsere scholien schweigen darüber; aber da hilft uns Eustathios aus I 18, 18 εἰ δὲ Ζηνόδοτος ἀντὶ τοῦ πᾶcι δαῖτα γράφει, cφάλλεται. δαῖτα ἐπὶ μόνων ἀνθρώπων "Ομηρος τίθητι. vgl. Lehrs Arist. s. 87. — A 52 βάλλ'. ἀεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί. vor diesem verse steht eine diple. sie bezieht sich entweder auf βάλλ', ὅτι ἐπέτυχεν, oder auf ἀεὶ δὲ . θαμειαί: vgl. Lehrs ao. s. 197. — A 200 Παλλάδ' 'Αθηναίην. δεινὼ δὲ οἱ ὄτοςε φάανθεν. schwieriger ist die vor diesem verse stehende diple zu erklären. wahrscheinlich wies Ari-

starch damit eine falsche erklärung zurück, von der wir noch spuren in unsern scholien haben: τινὲς δὲ φάανθεν ἀντὶ τοῦ ἐφωτίσθης αν οἱ τοῦ ἤρωος ὀφθαλμοί. und wir lesen im anfang von BLV ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ. — Α 305 ἀνετήτην, λῦς αν δ' ἀγορὴν παρὰ νηυςὶν 'Αχαιῶν. die punctierte diple vor diesem verse bezieht sich zweifellos auf Zenodots lesart ἀςτήτην: s. schol. B 694 ὅτι Ζηνόδοτος γράφει ἀςτής ες θαι ἔμελλεν. vgl. La Roche Did. s. 14. Ludwich comm, s. 15. — Α 425 δωδεκάτη δέ τοι αὖτις ἐλεύς εται Οὔλυμπόνδε. Α 493 ἀλλ ὅτε δή ρ΄ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ ἡ ψως. beide verse haben diplen in der hs. der grund ist unschwer zu errathen: gewis πρὸς τὸν τῶν ἡμερῶν ἀριθμόν, wie es B 48 heiszt

Es wäre gewis eine dankenswerte aufgabe, in einer monographie alle kritischen zeichen, zu denen die scholien fehlen, zusammenzustellen und wo möglich zu erklären. freilich wird man da nicht überall zu unbestritten sicheren resultaten kommen; auch dürften bei den cημεῖα des Venetus vielfache irrtümer zu berichtigen sein. allein trotz der damit verbundenen schwierigkeiten dürfte es nicht unmöglich sein, einen groszen teil dieser kritischen zeichen richtig zu deuten und unsere kenntnis von der notation Aristarchs dadurch

zu erweitern.

5) die wiederherstellung von Aristarchs notation musz auch an denjenigen versen versucht werden, wo uns sowol die kritischen zeichen als auch die scholien im stiche lassen. ich bin nun zwar weit entfernt mit Sengebusch (jahrb. 1856 s. 768 f.) zu glauben, dasz es nicht undenkbar sei, einst die vollständige notation Aristarchs hergestellt zu sehen; aber dennoch musz ich zugeben dasz wenigstens bei einigen versen der versuch gewagt werden musz. sind wir doch im groszen und ganzen so gut vom system Aristarchs unterrichtet, dasz da, wo zufällig einmal unsere quellen schweigen, die reconstruction seiner lehre wenigstens angestrebt, wo möglich auch durchgeführt werden musz: denn das dürfen wir doch wol mit GSchömann (philol, anz. VI s. 137 ff.) annehmen, dasz zb. das cxημα βύκειον nicht blosz an den stellen, wo es heute zufällig unsere scholien erwähnen, sondern auch an allen andern von Aristarch angemerkt und von Aristonikos besprochen wurde. für die sache gleichgültig ist es, ob man diese von Aristarch notierten grammatischen eigentümlichkeiten, ἄπαξ είρημένα usw., an jedem einzelnen verse, wo wir deswegen ein zeichen erwarten dürfen, berühren oder sie in einer einleitung als schematologie zusammenfassend behandeln will.

Viel weniger sicher gehen wir dagegen bei wiederherstellung der scholien, die sich nicht auf grammatische dinge beziehen, und man wird dabei oft über blosze vermutungen nicht hinauskommen; doch wird man durch die ausgezeichneten beobachtungen, die uns Aristonikos an anderen stellen von Aristarch mitteilt, unwillkürlich gereizt das in unsern quellen lückenhaft überlieferte system durch eignes nachdenken zu vervollständigen. ich möchte hier nur eine

vermutung mitteilen, um vielleicht andere zu eingehenderer betrachtung der sache anzuregen, zumal da auch Nägelsbach Hom. theol. s. 152 anm. darüber nicht ins klare kommen konnte und in Ebelings lex. Hom. u. Oétic die richtigkeit von Aristarchs lehre angezweifelt wird. Π 222 καλής δαιδαλέης, τήν οί Θέτις άργυρόπεζα | θηκ' ἐπὶ νηὸς ἄγεςθαι. dazu bemerkt Aristonikos: ὅτι οὐ δωδεκαταῖον απέλιπε τὸν 'Αχιλλέα γεννής αςα ἡ Θέτις, καθάπερ οἱ γεώτεροι ποιηταί, άλλα ευνεβίου Πηλεί. έκπέμπει γουν ἐπὶ τὸν πόλεμον Αχιλλέα καί φητιν (C 59) τον δ' ούχ ύποδέξομαι αὖτις οἴκαδε νοςτής αντα.. ώς αν ἐπὶ τοῦ οἴκου μένουςα. ähnlich II 574. C 57. 60. 90. 332 (438). die beobachtung Aristarchs an den angeführten stellen ist ganz sicher und unanfechtbar, nun möchte man doch wissen, wie er sich folgenden versen gegenüber gestellt hat: Α 356 ως φάτο δακρυχέων, τοῦ δ' ἔκλυε πότνια μήτηρ Ι ημένη έν βένθες ειν άλος παρά πατρί γέροντι. С 35 ἄκουςε δὲ πότνια μήτηρ | ἡμένη ἐν βένθες ειν άλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι. nach der art, die wir sonst bei ihm gewohnt sind, merkte er diejenigen verse an, die nach seiner ansicht veranlassung gaben zu einer version des mythus, und man möchte daher vermuten dasz A 356 wie C 35 eine bemerkung stand wie: ὅτι ἐντεῦθεν πλάνη γέγονε τοῖς νεωτέροις, ὅτι δωδεκαταῖον ἀπέλιπε τὸν ᾿Αχιλλέα ἡ Θέτις. sicher aber scheint mir, dasz sich Aristarch über beide stellen und ihr verhältnis zu ∏ 222 und anderen ausgesprochen hat.

Dies scheinen mir die hauptpuncte zu sein, die bei einer neuen ausgabe des Aristonikos ganz besondere beachtung verdienen. es entstehen natürlich im verlaufe der untersuchung noch andere fragen, die aber erst in zweiter linie berücksichtigt werden können. es mögen daher hier jetzt einige nachträge folgen zu den ausgaben von Friedländer und Carnuth, die teils aus der neuen collation der hs., teils aus andern hss. oder eignem nachdenken gewonnen wurden auf vollständigkeit macht natürlich diese zusammenstellung keinen

anspruch.

Αus Ven. A sind noch folgende scholien nachzutragen: B 167 ὅτι ὅρος ὁ Ὅλυμπος: — 388 ὅτι ἐκ τελαμώνων ἀνῆπτον τὰς ἀςπίδας: — Γ 104 ὅτι 'Ελληνικῶς ἐπί μὲν τῶν δύο τὸ ἔτερον τῷ ἐτέρῳ ἀντιδιέςταλκεν, ἐπὶ μὲν τοῦ τρίτου ἄλλον εἴρηκεν: — (?) Δ 416 ὅτι θηλυκῶς τὴν 'Ἰλιον: — Ε 264 διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν: — 776 ὅτι ἀντὶ τοῦ πολλὴν ςκοτίαν: — Z 97 ὅτι ἀντὶ τοῦ φυγῆς: — 218 ὅτι περιττὸς ὁ καὶ τύνδεςμος: — 273 ὅτι πάλιν ἀντὶ τοῦ παρὰ γούναςι: — 403 ὅτι παρετυμολογεῖ: — 415 ὅτι ἀντὶ τοῦ εὐ ναιομένην: — H 12 ὅτι περικεφαλαίας εἴδος ἡ ςτεφάνη: — 16 ὅτι λύντο εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἐλύθη: — 333 ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἔκαιον τὰ ςώματα: — 410 ὅτι διὰ πυρὸς ἐθάπτοντο πάντες: — Θ 206 πρὸς τὴν τυγαλοιφὴν ἀντὶ τοῦ Ζῆνα: — 270 ὅτι ςαφῶς ἀντὶ τοῦ ἐκ βολῆς ἐπιτύχοι: — 316 ὅτι ἐλλείπει ἡ περί, περὶ ἡνιόχου: — 555 οὕτως (dafūr ist ὅτι zu schreiben) οὐ τὴν τότε οὖςαν φαεινήν, ἀλὶὰ τὴν καθόλου φαεινήν. ἀεὶ δὲ τὰ φαινόμενα ἐν οὐρανῷ φηςὶ

καὶ οὐκ 'Ολύμπω: - 134 ὅτι τῶν κατὰ τὴν ἐπιπώληςιν ἐπιπληκτικῶς εἰρημένων μέμνηται: - 457 ὅτι καταχθόνιον Δία τὸν "Αιδην λέγει: - Κ 120 ὅτι περιςςὸς ὁ καί: - 348 ὅτι τοῦ ᾿Οδυςςέως εἰπόντος μόνου εἶπεν ςυλληπτικῶς ὡς ἄρα φωνήςαντε: - 408 ότι εύνδεςμος ό δαί καὶ οὐκ ἄρθρον: - Λ 96 ὅτι εἶδος περικεφαλαίας ή ετεφάνη: — 140 ὅτι ἀντὶ τοῦ ἄγγελον: — 306 ὁ (lies ὅτι) "Ομηρος τέςςαρας μόνους ἀνέμους οἶδεν: - 404 ὅτι ἀντὶ τοῦ φύγω: - 632 ὅτι ἀντὶ τοῦ ἤγαγεν κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν έμψύχων: - Μ 42 ὅτι ἀντὶ τοῦ ετρέφηται: - 76 ἀντὶ τοῦ ἐρυκέτως αν: - 363 εἴρηται ὅτι διέςκευας ται (textsch.) - 402 ὅτι διὰ τελαμώνων ανήπτοντο αί αςπίδες: - Ν 11 ὅτι θαυμάζων αντί τοῦ θεώμενος: - 25 ὅτι ἐκ τῶν ευμφραζομένων τὸ γέντο ἔλαβεν cημαίνει: — 110 ὅτι ἐλλείπει ἡ περί, περὶ νεῶν: -- 275 ὅτι πρόθεςις παρείται και ή πτώςις ήλλακται. άντι του περί τούτων διαλέγεςθαι: - 557 ὅτι πτώςις ἤλλακται δοτική ἀντὶ γενικής οὐδὲ αὐτοῦ τὸ ἔγχος: — 657 ὅτι θηλυκῶς τὴν Ἰλιον: — 697 ὅτι ςὺν τώ ο 'Οιλεύς: — Ξ 501 über εἰπέμεναι steht ἀντὶ τοῦ εἴπατε: — Ο 49 περιττεύει τὸ ἔπειτα (?): — 178 ὅτι πτῶςις ἤλλακται, εἰ δὲ αὐτῶ ἀντὶ τοῦ εἰ δὲ αὐτοῦ τοῖς ἔπεςι, τὸ γὰρ οἶ αὐτῶ ἐςτι: — 223 ὅτι ἀφ' έαυτοῦ ὁ Ζεὺς θάλαςςαν δίαν καλεί: — 395 ὅτι έλλείπει ή έπί, έπὶ τεῖχος: - 412 ὅτι ἅπαξ ἐνταῦθα coφίαν ἀνόμαςε την τεκτονικήν τέχνην: - Π 595 ὅτι πόλις ἐν Φθία ἡ Ἑλλάς: — P 242 ὅτι ἐνηλλάτη ἡ πτῶςις: — C 53 ἀντὶ τοῦ εἰδῆτε.

Manche scholien, die bei Bekker stehen, scheinen bei Friedländer nur aus versehen ausgefallen zu sein. △ 21 heiszt es von Athene und Here: πληςίαι αιγ' ήςθην, κακά δὲ Τρώεςςι μεδέςθην, und das scholion: πρὸς τὴν καθέδραν "Ηρας καὶ 'Αθηνας, ὅτι ὑποτίθεται έκατέρωθεν (πληςίον vielleicht zu tilgen) τοῦ Διός. dasz dies worte des Aristonikos sind, ersieht man aus den scholien über dieselbe sache zu Θ 444 und Ω 100. — Δ 99 cŵ βέλεϊ δμηθέντα, πυρης ἐπιβάντ' ἀλεγεινης wenn nicht das ganze scholion, so gehören dem Aristonikos wenigstens die worte an: ὅτι οἱ ἀρχαῖοι τὰ ςώματα οὐκ ἔθαπτον ὑπὸ γῆν, εἰ μὴ πρότερον ἔκαυςαν. — Δ 106 (108) βεβλήκει πρὸς ςτῆθος, ὁ δ' ὕπτιος ἔμπεςε πέτρω. dazu ist bemerkt: ὅτι οὐ πρηνεῖς, ἀλλ' ἀνατρεπομένους ὑπὸ τῆς πληγῆς cuvίcτηςι διὰ τὰς βίας τῶν βαλόντων. dasz dieses scholion, wenn auch seine fassung nicht ganz klar ist, dem Aristonikos gehört, ersieht man aus dem scholion zu E 68 (vgl. Naber quaest. Homer. s. 49). —  $\Delta$  345. 346 ἔνθα φίλ' ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα | οἴνου πινέμεναι μελιηδέος, ὄφρ' ἐθέλητον. vielleicht gehört dem Aristonikos auch das scholion, das wir hier lesen: ούτοι έν μέν τοῖς ὑπομνήμαςιν οὐκ ἀθετοῦνται, ἐπαιτιῶνται δὲ αὐτοὺς οί ἡμέτεροι ώς ἀπρεπῶς (ἀπρεπεῖς Cobet) καὶ παρὰ τὰ πρόςωπα είς κρεάδιον (καὶ οἰνάριον Cobet) ὀνειδίζοντος τοῦ ᾿Αγαμέμνονος. - Θ 32-34 werden ganz gut in dem scholion erklärt: τούτους πάλιν μετ' όλίγα ή "Ηρα παραγίνεται λέγουςα (463-465), zweifelhaft kann man sein über die folgenden worte αἱ τοιαῦται δὲ προςφωνής εις τημαίνους την 'Αθηναν έκ μόνου Διὸς τετενής θαι και γαρ ούτε "Ομηρος ούτε 'Ης (οδος μητέρα αὐτης παραδίδως), vgl. Lehrs Arist, s. 179.

Auszerdem aber hatten nach wahrscheinlicher vermutung noch folgende verse kritische zeichen: A 8. 9 τίς τ' ἄρ cφως θεῶν ἔριδι Συγέηκε μάχεςθαι: | Λητοῦς καὶ Διὸς υίός, auch hier hatte Aristarch aufmerksam gemacht auf das eigenartige der darstellung, so gut wie Λ 218 wo wir bei Aristonikos lesen: ὅτι ὡς ἐμπνευςθεὶς ἀνταποδέδωκε καθάπερ εν άρχη της 'Ιλιάδος τίς τ' άρ ς φωε θεων, είτα Λητούς καὶ Διὸς υίός. - Α 54 τῆ δεκάτη δ' ἀγορήνδε καλέςςατο λαὸν 'Αχιλλεύς. aus der bemerkung des schol. B zu der stelle: ἄλλως τε καὶ αὐτὸς ἡγεῖται τῆς ὑπαίθρου ςτρατιᾶς ersehen wir dasz auch vor diesem verse eine diple stand. nachdem Friedländer die früher misverstandene sache zu T 45 schon zum teil richtig gestellt, hat sie zuletzt Naber ao. § 7 mit heranziehung der verschiedenen stellen der Ilias und Odysee, die für Aristarchs ansicht sprechen, endgültig erledigt. - A 156 spricht Achilleus die worte: ἐπεὶ ἢ μάλα πολλὰ μεταξύ | οὔρεά τε εκιόεντα θάλας κά τε ἠχήες κα. hätten wir nicht zufällig bei einer andern stelle eine notiz zu diesem verse erhalten, so würde schwerlich jemand auf die vermutung kommen, dasz vor ihnen eine diple stand. und doch ist dem so. V bemerkt nemlich zu 1 363 ποὸς τὸ ἐπεὶ ἢ μάλα πολλὰ μεταξὺ οὔρεά τε. während nemlich verse wie 156. 157 die vorstellung einer groszen entfernung Trojas von Phthia in uns wach rufen, heiszt es, freilich unter der voraussetzung günstiges windes: ἤματί κε τριτάτω Φθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. dasz Aristarch auf dergleichen geachtet und wir also in der notiz des schol. V noch spuren dieser beobachtung finden, lehrt ein ähnlicher fall der Odyssee. Nestor sagt y 318 von der fahrt des Menelaos aus Aegypten nach Griechenland: κείνος γάρ νέον άλλοθεν είλήλουθεν | έκ τῶν ἀνθρώπων, οθεν οὐκ ἔλποιτό γε θυμώ | ἐλθέμεν, ον τινα πρώτον ἀπο**c**φήλωciv ἄελλαι | ές πέλαγος μέγα τοίον, ὅθεν τέ περ οὐδ' οίωνοι | αὐτόετες οίχνεῦςιν, ἐπεὶ μέγα τε δεινόν τε. zu 321 ist in den scholien bemerkt: ὑπερβολικῶς τοῦτό φηςιν. ἐπάγει οὖν πεμπταῖοι δ' Αἴγυπτον (ξ 257). dieses scholion stammt ganz sicher aus Aristonikos. - Α 396 πολλάκι γάρ ceo πατρὸς ἐνὶ μεγάροιςιν ἄκουςα | εὐχομένης, dieser vers hatte ebenfalls eine diple wegen der früher berührten beobachtung Aristarchs zu ∏ 222, 574. C 57, 60, 90, 332, spuren davon lesen wir zu unserer stelle in V: .. άξιον δὲ καὶ τοῦτο παραςημήναςθαι, ὅτι καθ' "Ομηρον οὐ νεογνὸν κατέλειψεν 'Αχιλλέα ή Θέτις. vgl. auch das schol, des Herodian zdst. — [ 139, 140 ist von Helene gesagt: wc εἰποῦςα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῶ | ἀνδρός τε προτέροιο καὶ ἄςτεος ἡδὲ τοκήων. nach den scholien zu H 392. N 626 stammt aus Aristonikos, was wir hier in B lesen: ἀγνοεῖ τὴν Θηςέως άρπαγην ὁ ποιητής. — Δ 266, 267 spright Idomeneus zu Agamemnon: Ατρείδη, μάλα μέν τοι έγων έρίηρος έταιρος | ἔςςομαι, ώς τὸ πρω-

τον ὑπέςτην καὶ κατένευςα. sollten wir nicht eine spur von Aristarchs beobachtung haben in dem scholion B zu B 256: οὐκ οἶδε δὲ τοὺς πρὸς τοὺς Τυνδαρίδας (?) ὅρκους. καὶ γοῦν Ἰδομενεύς φηςιν ώς τὸ πρώτον ὑπέςτην καὶ κατένευςα — ? — € 392 ff. τλη δ' "Ηρη, ότε μιν κρατερός παις 'Αμφιτρύωνος | δεξιτερον κατά μαζον διςτώ τριγλώχινι | βεβλήκει. in den worten des Eustathios zu 395: cnueίως αι ότι οὐκ οἶδεν ἐνταῦθα "Ounpoc τὸν Ήρακλέα ροπάλω χρώμενον, άλλα τόξοις ανδραγαθούντα ist unzweifelhaft eine gute beobachtung Aristarchs erhalten. - 1 454 f. πατήρ δ' έμος αὐτίκ' όιςθείς | πολλά κατηράτο, στυγεράς δ' έπεκέκλετ' 'Ερινῦς. über 'Ερινῦς ist in V bemerkt: οὐκ οἶδεν τὸν άριθμὸν αὐτῶν ὁ ποιητής. - Π 179 τῆς δ' ἐτέρης Εὔδωρος Αρήιος ήγεμόνευεν. V: άντὶ τοῦ δευτέρας διὰ τὸ μέτρον, πρὸς δ ή διπλή. - Ω 700 άλλ' ἄρα Κας άνδρη, ἰκέλη χρυς ή Αφροδίτη, Πέργαμον είςαναβαςα φίλον πατέρ' είςενόηςεν. dazu haben wir ein gutes scholion des Aristonikos in V: διὰ τὴν cuμπάθειαν ώς Νέςτωρ (οὐ ist einzusetzen) διὰ τὴν μάντειαν· οὐ γὰρ οἶδεν

αὐτὴν μάντιν ὁ ποιητής.

α 433 εὐνη δ' οὔ ποτ' ἔμικτο, χόλον δ' ἀλέεινε γυναικός. hier stand eine diple nach Aristonikos zu €70: ὅτι βαρβαρικὸν ἔθος τὸ ἐκ πλειόνων γυναικῶν παιδοποιεῖςθαι. Λαέρτης γοῦν χόλον άλ έεινε τυναικός. - τ 215 έχθαίρους' άνὰ δημον έπιςπόμενοι θεοῦ ὀμφή hatte eine diple wegen B 41: ὅτι ὀμφή ἡ θεία κληδών, ού πάςα φήμη. διὸ καὶ Ζεὺς πανομφαῖος, ὁ κληδόνιος. - ε 230 αὐτὴ δ' ἀργύφεον φᾶρος μέγα εννυτο νύμφη. schol. Pal. ὅτι κοινότερον νῦν τὸν πέπλον φάρος εἴρηκεν. vgl. Friedländer Ariston. zu Ω 229. — η 64 τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ' ἀργυρότοξος 'Απόλλων, πρὸς τὸ ἔθος, ὅτι ᾿Απόλλων τοὺς ἄρρενας φονεύει. θ 111. gewis war hier bemerkt, was wir auch sonst bei Aristonikos lesen: ὅτι ὀνοματοθετικὸς ὁ ποιητής. — θ (494) 504 αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύςαντο. sollte hier nicht eine diple gestanden haben wegen Z 88. 257. 317. Η 345: ὅτι διαλελυμένως άκραν πόλιν εἶπε τὴν ἀκρόπολιν. - κ 191 οὐδ' ὅπη ἠέλιος φαεcίμβροτος είς' ὑπὸ γαῖαν hatte eine diple. vgl. Lehrs Ar. s. 175. — λ 17 οὖθ' ὁπότ' ἂν cτείχηςι πρὸς οὐρανὸν ἀςτερόεντα, wegen άςτερόεντα dürfen wir hier eine diple vermuten: ὅτι ἄκαιρον τὸ έπίθετον wie Θ 555. Φ 218. — μ 68 ff. ob hier wol Aristarch diplen gesetzt hat wegen der bekanntschaft des dichters mit der Argonautensage? V bemerkt zu H 469: ὅτι καὶ τὰ ᾿Αργοναυτικὰ οίδεν. - ν 407 δήεις τόν τε ςύεςςι παρήμενον. αί δε νέμονται hatte eine diple: denn zu Z 25 lesen wir bei Aristonikos: καὶ ὅτι έν τῶ τόπω τῶν ὀίων λέγει, und in einem ähnlichen scholion des Ven. B wird ausdrücklich auf unsere stelle hingewiesen: ὡς τὸ δήεις τόν γε ςύεςςι παρήμενον (vgl. schol, zu Aristoph. Vögel 13).

MÜNCHEN.

ADOLPH RÖMER.

# 15. ZU JUSTINUS.

## Bei Justinus XI 11, 1 ist überliefert: inde Rhodum Alexander Acquetum Ciliciamque sine certamine recipit. obwol bereits Orosius (III 16, 17) Ciliciam las, so gilt das wort doch für verdorben; von den zahlreichen verbesserungsvorschlägen kann indessen keiner auf wahrscheinlichkeit anspruch erheben. ich möchte glauben, die stelle sei doch in ordnung und verlange nur ihre richtige erklärung. es sind aber meines erachtens zwei erklärungen möglich. es kann sein, dasz Justinus hier beim excerpieren ein misverständnis begegnet ist und bei Trogus etwas ähnliches stand wie bei Curtius IV 6, 22 sed Rhodii urbem suam portusque dedebant Alexandro. ille Ciliciam Socrati tradiderat Philota regioni circa Turum iusso praesidere. dann hätte Justin in der eile Kilikien als eine neue erwerbung Alexanders betrachtet. es ist aber auch nicht unmöglich, dasz uns in unserer stelle ein sonst nirgends erwähntes historisches factum aufbewahrt ist. Alexander war im j. 334 an der südküste Kleinasiens nur bis Side vorgedrungen, im herbst von 333 machte er von Tarsos aus einen streifzug nach westen, der aber bereits in Soloi sein ziel fand. die siebentägige expedition gegen die Bergkiliker, die der könig von hier aus unternahm (Arr. II 5, 6), kann höchstens die nächste umgegend von Soloi pacificiert haben; der bericht Arrians müste doch wol ganz anders aussehen, wenn Alexander, wie Droysen (Hellenismus I2 s. 249) will, in diesen sieben tagen 'seine verbindung mit den westlichen provinzen gesichert' hätte. das ganze sog, rauhe Kilikien blieb vielmehr offenbar noch von Makedonien unabhängig. wenn nachher Balakros zur satrapie auch noch die strategie erhielt (Diod. XVIII 22), so wird das namentlich mit rücksicht auf diese landschaft und ihre kriegerischen gebirgsstämme geschehen sein; wir wissen dasz er einige jahre später im kampfe mit den benachbarten Isauriern umkam. die stelle des Justinus aber liesze sich so erklären, dasz unter dem eindruck der schlacht von Issos, der auflösung der persischen flotte, der unterwerfung von Kypros, der eroberung von Tyros auch die westlichen Kiliker sich ohne den versuch weitern widerstandes freiwillig Alexander unterworfen hätten. der hergang wäre sehr natürlich, und dasz uns keine andere spur davon in unserer überlieferung geblieben, wird den nicht wundern, der die beschaffenheit dieser überlieferung kennt. zur zeit der belagerung von Tyros scheint das rauhe Kilikien noch nicht makedonisch gewesen zu sein: denn zur blokade der stadt kommen zwar schiffe aus Lykien, aber aus Kilikien blosz von Soloi und Mallos

KÖNIGSBERG.

(Arr. II 20, 2).

FRANZ RÜHL.

### 16.

#### ZU AISCHYLOS PERSERN.

Die meiner abhandlung 'die Perser des Aeschylus als quelle für altpersische altertumskunde betrachtet, nebst erklärung der darin vorkommenden altpersischen eigennamen' (Acta seminarii philologici Erlangensis I s. 175—289) durch prof. Wecklein in Bursians jahresbericht 1878 I s. 214 f. zu teil gewordene recension gibt mir veranlassung einige puncte derselben teils zu berichtigen teils neu zu beleuchten.

W. macht mir eine einwendung gegen den in dem titel meiner abh, ausgesprochenen standpunct, die Perser des Aischylos als quelle für altpersische altertumskunde zu betrachten, indem er sagt, es sei dies 'eigentlich auch ein verkehrter standpunct, da nur die spärlichen notizen des dichters an einem anderswoher genommenen, viel reicheren material geprüft werden könnten, also dieses material zur beleuchtung der angaben des dichters, nicht aber diese zu einer nennenswerten bereicherung jenes dienten'. gern gestehe ich zu dasz die von mir gewählte aufschrift den inhalt und charakter des ersten teiles meiner arbeit nicht ganz zu seinem rechte kommen läszt, aber ein wirkliches misverständnis kann dadurch unmöglich entstehen. was iedoch die sache selbst betrifft, so halte ich an dem bezeichneten standpuncte, den vor mir schon EHannak in seiner schrift 'das historische in den Persern des Aeschylos' (Wien 1865) mit ausreichender begründung eingenommen hat, auch jetzt fest. niemand wird leugnen können dasz die als wirklich geschichtlich eruierten angaben des Aischylos über persische dinge ebensogut für die zwecke der eranischen altertumsforschung verwendbar sind und mit demselben recht als quelle bezeichnet werden können wie diejenigen jedes andern alten schriftwerkes, das sich mit dem persischen altertum befaszt, und sei es das werk des Herodotos selbst. dasz freilich die verwertung des aus den 'Persern' zu entnehmenden materials eine andere, dh. kritischere prüfung und behandlung erfordert als beispielsweise die des Herodotischen, ist selbstverständlich und von mir überall betont worden.

Meine s. 187 geäuszerte vermutung, περτέπτολις v. 65 könne ein wortspiel mit dem namen der persischen königsstadt Περτέπολις enthalten, musz ich als haltlos bezeichnen, da, wie ich mich vergewissert habe, nicht einmal Herodot diese stadt und noch weniger ihren erst später auftretenden namen gekannt hat. dagegen mag πέρται v. 178 mit dem namen der Πέρται absichtlich von Aischylos zusammengehalten worden sein. — Zu dem im traume der Atossa erwähnten adler v. 205 ff. bemerke ich, dasz derselbe auch sonst bei den Griechen als der königliche vogel der Perser in übereinstimmung mit den persischen quellen bezeichnet wird. so erscheint dem Kyros nach Xen. Kyrup. VII 1, 4 ein ἀετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δόρατος μακροῦ

άνατεταμένος, und Ailianos π. i. XII 20 berichtet dasz Achaimenes. der stammvater der Achaimeniden, von einem adler genährt worden sei. damit meint er, wie Spiegel gesehen, den vogel Simurgh der eranischen sage, wozu m. vgl. Spiegels eranische altertumskunde I s. 565 ff. II 118. — Meinen von W. abgewiesenen vorschlag v. 859 νομίζματα πύργινα in πολίζματα π, zu ändern nehme ich mit rücksicht auf den gebrauch des stammwortes νόμος in πολιςςονόμος 852 und περcονόμος 919 (vgl. 585) zurück, obwol auch Teuffel zdst. gegen jenen ausdruck etwas bedenklich ist. auch über 239 τοξουλκός αίχμή, das ich s. 192 anzweifelte, gibt W. den etwas wolfeilen aufschlusz, dasz τοξουλκός eben zur nähern bestimmung von αίχμή diene. - Meine ausführungen in dem excurs über die göttliche verehrung der Perserkönige s. 198-210 würde ich nach der veröffentlichung der neuen, erschöpfenden untersuchung Spiegels hierüber (eran. altkde. III 600 ff.) jetzt einigen modificationen unterziehen, und namentlich wäre ich geneigt jene thatsache auch für die Achaimenidenkönige nicht ganz in abrede zu stellen. meine annahme dasz der Artaphrenes des Aischylos 776 eine und dieselbe person mit dem Intaphernes des Herodot ist, und weitere hieraus sich ergebende folgerungen gedenke ich demnächst ao, eingehender zu erörtern.

Was den zweiten teil meiner abh. betrifft, so blieb ich daselbst die antwort schuldig auf die frage nach dem grunde der auffallenden erscheinung, dasz Aischylos neben der mehrzahl unzweifelhaft echt persischer namen einen rest ersichtlich nicht persischer zur bezeichnung seiner persischen heerführer verwendet hat. ungereimt und grundlos wäre es etwa anzunehmen, dasz sein vorrath persischer namen nicht weiter gereicht und dasz er daher zur aushilfe anderweitige beigezogen habe. hiermit würde man dem dichter eine armut und unwissenheit schuld geben, die mit seinem sonstigen vielseitigen wissen über persische verhältnisse und insbesondere mit der durch die überwiegende mehrzahl echter namen verbürgten kenntnis persischer personennamen in einem unerklärlichen widerspruch stünde, nicht viel besser erscheint die ausflucht einiger früherer erklärer, welche, um dem Aischylos den vorwurf einer bewusten teuschung seiner landsleute zu ersparen, plausibel zu machen suchten, er habe durch einstreuung dieser von den übrigen Persernamen merklich verschiedenen, seltsam klingenden namen den witz seiner zuhörer auf die probe stellen und eventuell ihre lachmuskeln reizen wollen. im ernste wird aber doch niemand dem Aischylos ein so niedriges, seiner ganzen geistesrichtung wie dem charakter seiner dramatischen kunst so fernliegendes motiv zuschreiben wollen. einem Aristophanes wäre dasselbe ganz angemessen, wie sich aus dem absichtlichen wolgefallen, mit dem er zb. in den Acharnern persisches kauderwelsch vom stapel läszt, unzweideutig ergibt. ich kann mir keinen andern befriedigenden grund zur erklärung denken als eine gewisse, leicht entschuldbare ignorantia des Aischylos. dies meine ich so: Aischylos, dessen angaben über persisches wesen ins-

gesamt den eindruck des selbsterlebten und genau erforschten machen, hat sich offenbar bemüht auch diesem detail der namen, das ihm zur ausfüllung des zeitgeschichtlichen, aus der unmittelbaren gegenwart herausgenommenen rahmens unerläszlich schien, den charakter geschichtlicher treue und zuverlässigkeit aufzuprägen, der durch das ganze stück hindurch geht. dabei hat er sich jedoch keiner minutiösen genauigkeit beflissen und nicht mit der ängstlichen sorgfalt eines historikers von beruf diesen dingen nachgespürt, sondern er hat sie zu seiner kenntnis gebracht so gut er konnte. ich denke mir, dasz er von seinem feldzuge des j. 490 her eine gewisse summe von volltönenden, bekannteren Persernamen mit nach hause gebracht hatte und während des neuen zusammenstoszes der Perser mit den Hellenen im j. 480 und nachher durch nachfragen und erkundigungen sein sümmchen persischer namen zu ergänzen und zu verbessern strebte. dasz ihm bei diesem bemühen mitunter ein irrtum unterlief und er manchen nicht echten oder nicht unversehrten namen mit in kauf nahm, ist viel zu natürlich und selbstverständlich, als dasz wir es näher zu erörtern brauchten. auszerdem will ich nur daran erinnern, dasz wir, wie bekannt, in ansehung des linguistischen wissens und überhaupt des internationalen sprachverkehrs weder Aischylos noch seine ganze und die nachfolgende zeit mit unserm modernen maszstab messen dürfen: seine kenntnis der persischen sprache, bzw. der persischen namen, konnte nur eine oberflächliche, empirische sein. wir müssen uns im gegenteil wundern, dasz Aischylos zu solcher kenntnis und einsicht in die persischen namen gelangte, dasz wir mit den hilfsmitteln der modernen sprachforschung auf grund unserer kenntnis der alteranischen sprache getrost von den 56 in den 'Persern' als persisch angeführten namen 41, also gerade 3/4, als echt persisch und relativ sehr gut linguistisch ins griechische übertragen bezeichnen können. da verdenken wir es dem dichter nicht, wenn er unter den übrigen einige verdrehte, aber doch persische, oder andere gar nicht persische, von ihm aber in gutem glauben als persisch angesehene, oder endlich einige wenige von solcher art vorführt, dasz wir ihr persisches urbild nicht entfernt mehr wiederherstellen können, da sie mit griechischen namenbildungen zufällig zusammenstimmen. das athenische publicum endlich, um auch von diesem zu reden, wird mit dieser linguistisch-onomatologischen leistung seines veteranen und dichters sehr wol zufrieden gewesen sein und kaum darauf geachtet haben, wenn in der groszen reihe echt persisch klingender namen der eine oder andere abweichenden klanges unterlief, und selbst wenn die lautliche übereinstimmung einiger weniger mit einheimischen, griechischen namen von aufmerksamen beobachtern sollte bemerkt worden sein, wird man daran kaum einen anstosz genommen, sondern sich die sache irgendwie zurechtgelegt haben. wenigstens habe ich nirgends eine tadelnde oder überhaupt kritisierende bemerkung aus dem altertum über die art, wie Aischylos die persischen namen seinem stücke einverleibt hat, gefunden.

Nach wiederholter betrachtung der 15 von mir ausgeschiedenen namen kann ich als endresultat folgendes meinen bemerkungen in der abh. nachtragen. Μέμφις und Ψάμμις setzen uns als geläufige ägyptische namen einigermaszen in erstaunen. allein zur zeit des Aischylos standen die Griechen noch nicht in so regem verkehr mit Aegypten wie später; daher darf uns bei Aischylos ein solcher irrtum, der bei Herodot geradezu undenkbar ist, nicht zu sehr befremden. 1 stark umgeformt, da sie mit griechischen nahezu zusammenfallen, müssen folgende namen sein: Λιλαĵος, Μάταλλος bzw. Μέταλλος, Πελάγων, Τόλμος und Ξάνθις. sehr verdreht, wenn auch etwas weniger gräcisiert, erscheinen 'Αμφιστρεύς und 'Αρκτεύς. dagegen Θάουβις nehme ich jetzt entschieden für den persischen namenschatz in anspruch, da sich im buch Esther c. 1 nach der griechischen version der LXX der augenscheinlich nahe verwandte name Θαραβά (var. Θαρεβωα, Cαρεβωα), von einem persischen vornehmen findet. auch Cευάλκης und Τενάγων scheinen unter der griechischen hülle einen persischen kern zu verbergen, erstern stelle ich nach dem zweiten bestandteile mit Cιτάλκης<sup>2</sup>, namen eines Thrakers bei Xenophon, zusammen, wie man denn schon öfter versucht hat thrakische namen aus den eranischen idiomen zu erklären. den zweiten ändere ich am liebsten in Ταγάτων, wofür Τενάτων die schlechtere aussprache ist, und deute ihn dann aus dem altpersischen in der s. 281 angegebenen weise, so bleibt nur noch v. 982 "Αλπιστος übrig, für den ich s. 238 weder griechischen noch eranischen ursprung wahrscheinlich machen konnte. ich ergriff dann den ausweg in "Αλπιcτον gar keinen namen, sondern nur das product einer textescorruptel zu sehen, etwa aus παίδα πιςτόν entstanden, wie in den add. s. 470 nachgetragen ist. Wecklein ist gleicher ansicht, dasz nach 982 eine lücke anzunehmen sei, und teilt mit dasz er 'sich schon längst die änderung Βατανώνου παίδ' ἄλπνιςτον an den rand notiert habe mit der annahme, dasz der name von dem allerliebsten sohne des Batanochos in der lücke ausgefallen sei'. ich finde W.s vermutung so schön, dasz ich ihr gern den vorzug vor der meinigen, die W. übersehen zu haben scheint, einräume, und würde sofort bereit sein ἄλπνιςτον für eine in der that preiswürdige emendation zu erklären, wenn ich zur unterstützung des wortes auszer Pind. Isthm. 4, 14 noch mehr belegstellen, am liebsten aus Sophokles oder Aischylos selbst, beibringen könnte.

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN.

<sup>1</sup> vielmehr scheint es als habe Aisch. mit beiden namen ägyptische mitstreiter im heere des Xerxes bezeichnen wollen, dann aber muste er sie an der richtigen stelle nennen, nemlich v. 33-40, wo wir umgekehrt in ebenso seltsamer weise drei unzweifelhaft persische namen vorfinden. <sup>2</sup> vgl. Pape-Benseler gr. eigennamen über die personen dieses namens. zur etymologie von ζιτάλκης, wozu ich auch 'Αλκ-εύνας Xen. Kyrup. V 3, 42, anführer der Kadusier, stelle, vgl. P. de Lagarde armenische studien (Göttingen 1877) zu nr. 713. PHILIPP KEIPER.

#### 17.

#### ZU XENOPHONS ANABASIS.

In der revue critique jahrgang 1878 nr. 51 hatte hr. Charles Graux die freundlichkeit meine beiden abhandlungen 'Aeneas von Stymphalos' (1877) und 'commentatio de Xenophontis anabaseos codice C Parisino' [vgl. jahrb. 1878 s. 597 ff.] anzuzeigen. während ich mich in bezug auf die erstere abhandlung über Aeneas der vollständigen zustimmung des trefflichen französischen gelehrten zu erfreuen habe, ist in bezug auf die zweite über die von mir im cod. Par. 1640 gefundenen lesarten von erster hand das endurteil ein etwas geteiltes. hr. Graux schlieszt mit den worten: 'in summa, wenn in diesem beitrag zu der kritik der anabasis nicht alles von gleichem werte ist, so gibt es doch darin treffliches, was in alle ausgaben übergehen wird.' zur vermeidung von misverständnissen, die diese worte erwecken könnten, seien mir ein paar ergänzende und berichtigende bemerkungen gestattet, die auch mein hr. recensent freundlich aufnehmen möge.

Zunächst bemerkt hr. Graux ganz richtig, dasz in den von mir hinzugefügten facsimiles der contrast zwischen der ersten und der zweiten hand einigermaszen gesteigert ist. ich habe das selbst s. 11 m. abh. hinlänglich angedeutet, wenn ich sage: 'quod in universum quidem in codice ipso ita est, quanquam concedendum interdum etiam non ex majore vel minore ductuum crassitudine vel atramenti diverso colore sed ex aliis indiciis manuum diversitates me cognovisse.' da photographieren unmöglich war und den verlangten dienst nicht geleistet hätte, so blieb mir kein anderes verfahren übrig als die züge so genau wie möglich abzuzeichnen und die gewöhnlichen unterschiede, durch welche die zweite hand von der ersten sich abhebt, nemlich die gröszere dicke und dunklere tinte (von denen zuweilen nur der eine bemerkbar ist) durch das gemeinsame merkmal dunklerer und zugleich dickerer züge zu bezeichnen, und auch da wo andere unterscheidungszeichen, zb. starke rasur, künstlich hervorgebrachte unebenheit des pergaments usw. auf correctur weisen, dieses selbe merkmal eintreten zu lassen. diese etwelche steigerung des wirklichen eindruckes für das blosze auge ('contraste exagéré à dessein' wie hr. Graux sich ausdrückt) war aber um so berechtigter und durch die proportion gebotener, weil ich auch diejenigen züge erster hand aufnehmen wollte und muste, die ich wenigstens in der hs. selbst nur mit der loupe sehen konnte, ich wäre hrn. Graux sehr dankbar, wenn er mir einen andern noch einfachern weg zu dem bewusten zweck angäbe; den ersten gedanken, die zweite hand durch eine andere farbe zu geben, gab ich bald auf, da hierdurch der wirkliche eindruck viel mehr alteriert worden wäre als durch das von mir eingeschlagene verfahren. ich gab mir alle mühe diese verschiedenheit so gering als möglich zu machen, und wer auszerdem die

schwierigkeit erwägt, einen lithographen, der von der sache selbst nichts versteht, so zu instruieren und zu corrigieren, dasz so wenige fehler wie möglich übrig bleiben (einige derselben habe ich im texte gelegentlich erwähnt), wird mit einiger nachsicht den so viel ich weisz zum ersten male gemachten versuch dieser art beurteilen und meiner versicherung glauben schenken, dasz der totaleindruck im wesentlichen und auch die wirklich wichtigen einzelnen züge, die erwähnten verstösze abgerechnet, getreu gegeben sind. doch das wird im grunde auch von hrn. Graux nicht bestritten.

Ich hegte die hoffnung, es würde eine anzeige meiner schrift von seiten eines gelehrten, der wie hr. Graux zugleich kenner der paläographie und zudem in der lage sein würde, den codex selbst zur vergleichung heranzuziehen, die drei fragen genau unterscheiden: 1) die paläographische frage, ob das, was ich als im codex gesehen angebe, wirklich darin zu finden sei, 2) ob ich die trümmer von Cpr. richtig durch conjectur ergänzt hätte, und 3) ob die so gefundene lesart von Cpr. der durch  $C_1$  repräsentierten vulgata vorzuziehen sei. leider ist diese erwartung nicht ganz in erfüllung gegangen, so dasz ich in mehreren fällen der ablehnung oder wenigstens bezweiflung meiner lesart nicht genau weisz, von welchem dieser drei standpuncte aus diese ablehnung geschehen ist; auch wurde die von mir genau innegehaltene unterscheidung dessen was ich zu sehen glaubte und dessen was ich zur ergänzung conjicierte, von dem rec. nicht immer beobachtet.

Un be din gt werden von hrn. Graux anerkannt n. 2 ἄρξαιντο I 3, 1 (zweite hand =  $C_1$  ἤρξατο), n. 3 αὔριον II 2, 1 ( $C_1$  αὐτὸς), n. 6 στρατοπέδου IV 4, 17 ( $C_1$  στρατεύματος), n. 9 ὧν προσδοκεῖ III 2, 34 (eine lesart von Cpr, die ich übrigens als schon von Dübner gesehen, aber nicht von ihm aufgenommen bezeichnet habe) ( $C_1$  ὧν προσδοκάν δοκεῖ μοι), n. 10 διώκοντες καὶ δάκνουςι III 2, 35 ( $C_1$  διώκουςί τε καὶ δάκνουςι), n. 20 εὖ τῶν ἐμῶν I 7, 4 ( $C_1$  εὐτόλμων), wozu wir noch rechnen können n. 4 ἀποληφθείησαν IV 3, 21 ( $C_1$  ἀποκλεισθείησαν: 'il paraît assez probable') und n. 11 ἀνέπνευςαν IV 3, 1 ( $C_1$  ἀνεπαύσαντο: 'il est tout à fait plausible'). endlich wird auch von hrn. Graux gebilligt in n. 21 καλῶς ὑπάρχειν I 9, 17 ( $C_1$  καλῶς πειθαρχειν), wobei übrigens ὑπ von mir blosz conjiciert wird, und vom paläographischen standpunct aus, abgesehen vom raume der dafür passt, ebenso gut der ausdruck 'pure fantaisie' gebraucht werden konnte, wie es anderwärts von hrn. Graux geschah.

Zu den von hrn. Graux paläographisch anerkannten lesarten darf ich wol auch n. 1 rechnen, αὐτοὶ III 2, 11 ( $C_1$  αὐτοῖς): 'αὐτοῖς est en effet une correction.' wenn derselbe hinzufügt, es sei zweifelhaft, ob nicht die erste hand selbst so corrigiert habe, so scheint mir diese bemerkung eher davon herzurühren, dasz ihm die lesart selbst nicht recht gefallen will, er sie also vom oben genanten dritten standpunct aus verwerfen möchte. für die von mir hier für αὐτοὶ angenommene bedeutung sua sponte oder μόνοι verweise

ich auszer den im text angeführten stellen jetzt nachdrücklich auch auf die von mir adoptierte lesart der bessern hss. in VI 2, 11 εἰ οὖν cωφρονοῖεν, αὐτοὶ τυτάντες καὶ ττρατηγοὺς ἑλόμενοι ἑαυτῶν καθ΄ ἑαυτοὺς ἄν τὴν πορείαν ποιοῖντο. ebenso anerkennt hr. Graux auch n. 8 ἀντηγωνίζοντο IV 7, 12 ( $C_1$  διηγωνίζοντο) als die lesart von Cpr., glaubt aber, διηγωνίζοντο sei vorzuziehen, vermutlich wegen der congruenz mit dem vorhergehenden ἀντεποιοῦντο ἀρετῆς. für uns ist einzig die autorität für Cpr. entscheidend, da eine solche congruenz gleich anlautender wörter bei Xenophon nichts auf sich hat.

Schwerer wird es mir, das urteil meines rec, an folgenden stellen zu verstehen, zu n. 21 anfang (I 9, 16), wo ich πλουςιωτέρως ζην ποιείν als die lesart von Cpr, aufnehme  $(C_1$  πλουςιωτέρους ποιείν), bemerkt er, es sei zwar raum da um Zην zu placieren, 'mais je ne distingue pas la moindre trace d'aucune lettre de ce mot', aber ich habe weder im text noch im facsimile irgend wie eine solche spur angedeutet; wol aber bemerkte ich dasz ich mit und ohne loupe ursprüngliches  $\pi\lambda$ ouciwtépw sehe, indem  $C_1$  von dem ursprünglichen w den zweiten ring auskratzte, um den ersten als o stehen zu lassen; von dem zweiten sind aber noch spuren übrig, was hr. Graux übersehen hat; dasz der lithograph diese spuren etwas zu stark gemacht hat, habe ich im texte bedauert. sodann ist zu bemerken dasz die rasur sich weit oben nach rechts bis senkrecht über das folgende π hinauszieht, was immer mit sicherheit auf einen wegradierten accent schlieszen läszt: folglich musz noch ein selbständiges kurzes wort zwischen πλουςιωτέρω und ποιείν gestanden haben, paläographisch steht demnach fest πλουςιωτέρω . . . . ΄ ποιείν oder πλουςιωτέρω .... ποιείν. daraus habe ich nun, wie mir scheint mit ziemlicher sicherheit, zumal da ich ähnliche beispiele aus Xenophon beibrachte, πλουςιωτέρως ζην ποιείν durch conjectur ergänzt. und hr. Graux hat vom standpuncte des textkritikers aus keine gegenbemerkungen gemacht, Breitenbach dieselbe angenommen. in n. 5 (IV 5, 4) sah ich ganz deutlich wenigstens vei . at (der eircumflex scheint noch aus der rasur herauszuragen). das v ist jetzt die hälfte des neuen η von λήξαι. hr. Graux sagt kurzweg: 'il ne semble pas qu'il y ait jamais eu là-dessous ἀνεῖναι.' dabei vermisse ich eine bestimmte aussage über das auch dem bloszen auge vollkommen sichtbare stück zwischen dem neuen n und E, was ich als das zeichen für Et, das nur oben etwas wegradiert ist, ansehen musz. n. 17 ένεκεν cuνέλθοι IV 7, 20 (C, ἔνεκα ἔλθοι) sei zwar, sagt hr. Graux, nicht unmöglich: 'mais n'est pour nous que simplement conjectural.' auch für mich; etwas anderes habe ich weder im facsimile noch im text behauptet. aber ich bin durch berechnung der raumverhältnisse und durch die wahrnehmung, dasz ursprünglich έλθοι, also ein compositum stand, mit einer gewissen notwendigkeit zu dieser conjectur gekommen: denn welche andere präposition, mit der έλθοι zusammengesetzt sein könnte, hätte zugleich sinn und raum in der runden, bogenförmigen rasur die durch die jetzige ligatur von εκα ausgefüllt ist? hier ist nun freilich des kritischen bedenkens Breitenbachs erwähnung zu thun, welches nach seiner ansicht gegen die aufnahme dieser lesart sprechen soll. er glaubt nemlich, cυνέρχεςθαι könne nicht in dem von mir statuierten sinne 'mitgehen, mitziehen' gebraucht werden. ich hoffe dasz folgendes beispiel jeden zweifel dieser art heben wird: Strabon X 462 enthält (aus Ephoros) folgenden satz: 'Αλκμέωνα γάρ τὸν 'Αμφιάρεω στρατεύσαντα μετὰ Διομήδους καὶ τῶν ἄλλων 'Επιγόνων καὶ κατορθώς αντα τὸν πρὸς Θηβαίους πόλεμον ς υγελθείν Διομήδει καὶ τιμωρής αςθαι μετ' αὐτοῦ τοὺς Οἰνέως ἐχθρούς, wo cuveλθείν Δ. nicht heiszen kann, Alkmeon sei mit Diomedes zusammengekommen, da er ja schon vorher bei ihm war, sondern mitgekommen oder mitgezogen. vgl. dasselbe citat VII 325. 'de la fantaisie toute pure' sind hrn. Graux folgende beispiele: 1) n. 18 ότι οι 'Αριαίου III 2, 17. dieser ausdruck bedeutet, wenn ich ihn recht verstehe, so viel wie der vorige: 'simplement conjectural'. meine paläographischen angaben sind davon nicht sehr verschieden. ich glaubte nur links unten von dem neuen compendium von ei einen ausradierten ring dh. ein o zu sehen, und oben die spuren einer verbindung von spiritus asper und acut; sodann einen strich in der mitte der rasur, der entweder acut oder spiritus lenis sein könne; also o ... oder o ... das übrige ist reine conjectur, wobei aber ausdrücklich hervorgehoben wurde, dasz der name Kûpoc weder einfach noch in ableitung dastehen konnte, sonst hätte der corrector nach seiner weise wenigstens kup beibehalten. welche andere ergänzung ist nun möglich? es thut mir leid dasz hier hr. Graux, wie er uns sagt, die 'raisons de sens' nicht geprüft hat: dasz diese wirklich für diese 'fantaisie toute pure' dh. conjectur sprechen, dayon mag ihn die zustimmung Breitenbachs überzeugen. 2) n. 19 λάθρα II 5, 28, hier behauptete ich blosz den untern teil eines θ in dem v des neuen cuy zu sehen und auszerdem einen schiefen geraden strich in dem c, den ich nicht anders als \lambda deuten könne. möge nun ein anderer besser ergänzen. 3) n. 22 νῦν οἶδα II 5, 13 lautet meine paläographische angabe blosz: ....... dieses (in der hs. einheitliche) zeichen für die verbindung von spiritus lenis und circumflex sah ich blosz mit der loupe, rechts anstoszend an die acutverlängerung des w; ausdrücklich sprach ich im text das bedauern aus, dasz der lithograph das zeichen zu stark gegeben hat. freund Thomann sah dieses zeichen mit bloszem auge. wenn ich νῦν οίδα daraus conjicierte, so möge man diese conjectur, die auf den sinn und die raumverhältnisse zugleich basiert ist, mit einer bessern bekämpfen.

Wirklich bestritten werden von hrn. Graux auch die zuletzt genannten lesarten nicht, wol aber folgende: 1) n. 7 καταφρονήςας III 1, 27. hier kann ich es eher begreifen, dasz mir von seiten des hrn. Graux, der den codex nicht unter allen möglichen beleuchtungen wie ich geprüft hat, widerspruch entgegentritt. das pergament ist hier sehr rauh und setzte den rasuren starken widerstand entgegen, so dasz dieselben unregelmäszig geriethen und über die grenze des beabsichtigten umfangs hinauskamen: es sind förmlich eingekratzte furchen aus der rasur entstanden. auch ich glaubte wie hr. Graux längere zeit, dasz auch das a neu sei; ich erkläre mir das aber so, dasz es von der rasur gegen den willen des correctors angegriffen war und daher mit neuer tinte ersetzt werden muste, in übereinstimmung mit Dübner, der μετ' ἀφρονήςας herausfand, erkannte ich in dem einschnitt oben, der von links nach rechts aufwärts geht, die rasur des obern striches eines T, die aber auch über das ziel hinausgieng und dadurch den schein erweckte, als ob über dem α ebenfalls etwas radiert sei. diese erscheinung wird es sein, die hrn. Graux zu der conjectur περϊφρονήςας, die er der meinigen gegenüberstellt, gebracht hat; die rasur unten scheint aber keinen raum für den bogen des o zu haben, zugegeben nun aber, was nicht zuzugeben ist, dasz καταφρογήςας und περϊφρογήςας paläographisch gleich viel anspruch haben, so wird, meine ich, der sprachgebrauch des Xenophon für das von mir angenommene καταφρονήςας sprechen: περιφρονείν findet sich bei Xenophon gar nicht, bei den Attikern der frühern zeit blosz Thuk. I 25. 2) 'plus que douteux' n. 16 ους ευρισκον II 3, 10 (C, οι ήσαν). meine paläographische angabe lautet darüber: ein bogen der auf u oder eu hindeutet, am schlusz ein v, nach dem v oder ev zeichen die pt bedeuten können, sodann am anfang eine senkrecht hoch hinaufgehende rasur, welche das compendium für ouc enthalten haben kann. ich gebe zu bei dieser stelle am meisten geschwankt zu haben: sie ist die unsicherste von allen; aber auch hr. Graux bezeichnet die vermutung nicht als unmöglich.

Anders verhält es sich mit weiteren vier stellen, die besonders interessant und nach meiner (und anderer) ansicht sicher sind, und bei denen ich besonders bedaure die von hrn. Graux ausgesprochenen zweifel nicht irgendwie begründet zu sehen. 1) n. 14 μνημεῖον III 2, 13 (C, μαρτύριον) von hrn. Graux einfach als unmöglich bezeichnet, ohne dasz er uns irgendwie sagte, er habe das nicht gesehen, was ich als gesehen angebe, nemlich uv ... ov. das noch deutliche v hart am neuen a, die alte endung ov und der von mir als hyphen erkannte bogen unter der zeile weisen mit notwendigkeit auf ein mit dem stamme μνα zusammenhängendes, auf ov endigendes substantiv hin, das eher kürzer war als das mit groszen buchstaben darüber gesetzte μαρτύριον: denn sonst hätte das hyphen keinen sinn. über das vorhandensein und die deutung des fraglichen bogens unter der zeile, der dem bloszen auge schon sichtbar ist, spricht sich hr. Graux wieder gar nicht aus. 2) n. 12 ἐθέλοντες άγαθοί IV 6, 19 ( $C_1$  ἐθελούςιοι) bezeichnet hr. Graux als 'absolument douteux'. so lange er aber nicht bestimmt in abrede stellt, dasz ἐθέλ . . . und γ . . oì noch heute sichtbar seien (vom γ mit bloszem auge nur der obere strich, mit der loupe das ganze) und dasz ferner, zwar nicht durch tinte, wol aber durch die zerkratzung des pergamentes ein bogenförmiger buchstab zwischen y und oi

sich verrathe, der θ oder αθ sein kann, so lange kann ich auch den widerspruch des hrn. Graux nicht als begründet ansehen. die etwelche raumschwierigkeit ist gehoben durch die anwendung der in diesem codex beliebten abkürzung für ες oder τες. ist aber έθέλ...  $\gamma$ . où paläographisch sicher,  $\dot{\epsilon}\theta\dot{\epsilon}\lambda$ ...,  $\gamma\alpha\theta$ où paläographisch wahrscheinlich, so ist es aufgabe des kritikers mir nachzuweisen, auf welche andere art diese trümmer ergänzt werden können, als ich es that. 3) n. 15 ἀςάφεια III 1, 21  $(\tilde{C}, \tilde{\upsilon}ποψία)$  wird von hrn. Graux nicht bestimmt bestritten, er anerkennt vom kritischen standpunct aus die güte der lesart; als paläograph bezweifelt er, ob m und ei so nahe an einander stehen konnte; dasz aber in einer so unregelmäszig geschriebenen hs. buchstaben gelegentlich etwas näher an einander rücken als anderwärts, ist doch wol nichts auffallendes; und hier haben wir es mit einer thatsache zu thun. glücklicherweise hilft hier mehr als anderwärts die farbe der tinte zur unterscheidung der hände bedeutend mit. unter dem ι aber des neuen ὑποψία sind mit der loupe deutlich erkennbare spuren eines mit blasser tinte geschriebenen compendiums von El zu sehen; ebenso ist in dem neuen w der lange strich, der von oben nach unten geht, blasz, der querbogen neu und von schwärzerer tinte: was mit den rasuren namentlich links von dem langstrich unbedingt auf φ, also im ganzen auf φεια führt; kommt nun noch durch das neue o eine schiefe linie, die nach rechts oben darüber hinausführt, so bleibt nur ύφεια oder άφεια übrig als paläographisch feststehend. die beiden anderen buchstaben durch conjectur zu ergänzen zu dem dem raume und dem sinne nach passenden ἀςάφεια konnte keine schwere aufgabe mehr sein. 4) zu meinem groszen bedauern ist hr. Graux über die charakteristischste und interessanteste stelle mit einer leichtigkeit hinweg gegangen, gegen die ich einwendungen erheben musz: n. 13 Ζεύς δέ βροντή κατέπληξε ΙΙΙ 4, 12 (C, Ζεύς δ' ἐμβροντήτους ποιεί). darüber bemerkt hr. Graux blosz: 'M. Hug détermine fort bien les limites du grattage, mais qui saurait dire avec quelque assurance ce qui se trouvait là d'abord?' dasz damit nichts gesagt ist, wird wol hr. Graux zugeben. anlangend zunächst die grenzen der rasur, die hier wie anderwärts allerdings eine sehr grosze rolle spielen, so ist, wie ich aus dem texte leider jetzt zu wiederholen genötigt bin, daraus schon ein bestimmtes resultat zu gewinnen: da der accent des jetzigen εμβροντήτους neu ist und derselbe auf rasur steht, so folgt daraus, dasz ein anderer accent daselbst wegradiert wurde, dasz also entweder βροντή oder βροντή (dh. dativ) dagestanden hat. daraus ergibt sich, da βροντή als nominativ unmöglich, der dativ also herzustellen ist, weiter, dasz ein verbum, in dessen mitte ein π stand, welches vom corrector aus der lesart Cpr. unversehrt belassen wurde, zu eruieren ist. es handelt sich aber sodann nicht blosz um die 'limites du grattage': ich habe noch weitere drei paläographische thatsachen angeführt: 1) die spuren eines τ über dem υ in dem neuen Touc, die ich zuerst mit der loupe, dann aber auch mit dem bloszen

auge sah; 2) neben dem alten  $\pi$ , das der corrector stehen liesz, weil er es für sein  $\pi o \iota \epsilon i$  verwenden konnte, den zweiten strich eines  $\lambda$  links unten im neuen o, so dasz er sich mit dessen rundung fast verschmolz, so jedoch dasz er aus der dadurch entstandenen eckigen form noch erkannt wird (leider hat mein lithograph diesen strich zu sehr ins innere des o gerückt); 3) nicht zwar durch tinte, aber durch einkratzung im pergament sichtbar zwischen  $\iota$  und  $\epsilon i$  in dem neuen  $\pi o \iota \epsilon i$  eine merkwürdig gewundene linie, die auf ein  $\Sigma$  hinweist. paläographisch ist also vollkommen gesichert:  $\Sigma$  pov $\Sigma$   $\Sigma$  vas kann dies anders sein als  $\Sigma$   $\Sigma$  vas kann dies anders sein als  $\Sigma$   $\Sigma$  var  $\Sigma$   $\Sigma$  vas kann dies anders sein als  $\Sigma$   $\Sigma$  var  $\Sigma$   $\Sigma$  var  $\Sigma$  var

Ich bätte mich nicht darüber beklagt, wenn hr. Graux sich vorgenommen hätte in seiner anzeige sich rein auf den paläographischen standpunct zu beschränken: gerade das, dasz er das nicht that, mochte dazu beitragen, dasz er die paläographische aufgabe nicht streng vollzog, wie oft hr. Graux sich den codex ansah, ob mit hilfe einer scharfen loupe, weisz ich nicht; aber ich wundere mich darüber nicht, dasz jemand, der den codex nicht so oft wie ich, und zwar bei den verschiedensten beleuchtungen prüfte, nicht beim ersten blick dasjenige sah, was ich selbst erst nach den verschiedensten versuchen zu finden vermochte. wer wollte sich zb. zutrauen, um kleines mit gröszerem zu vergleichen, beim Ambrosianus des Plautus dasjenige mit sicherheit controlieren zu können, was ein anderer durch lange fortgesetztes mühsames lesen herausbrachte? hr. Graux ist loyal genug das auch anzuerkennen: 'naturellement je n'ai pas la prétention, en pareil cas, d'affirmer ce que M. Hug et ses amis se sont fait illusion', aber er fügt hinzu: 'néanmoins les lecteurs très-prudents de Xénophon voudront peutêtre mettre un point d'interrogation à côté de ces lectures Hug' (nemlich denjenigen die hr. Graux nicht gesehen hat). ich gestehe dasz dieser 'point d'interrogation' mit beziehung auf meine angaben über das von mir gesehene mich empfindlich berührt; ein fragezeichen mag man überall da setzen, wo ich die ergänzung durch conjectur vornahm, jede bessere wird mir willkommen sein; obschon zu bemerken bleibt, dasz hr. Graux nach dieser richtung hin auch nicht einen andern vorschlag gemacht hat mit ausnahme des von ihm selbst nur frageweise vermuteten περιφρονήςας. damit aber der 'point d'interrogation', den hr. Graux hier hinzufügen möchte, nicht (gegen den willen desselben) dazu beitrage, das zutrauen in die zuverlässigkeit meiner paläographischen angaben zu erschüttern, sehe ich mich veranlaszt hier das unterschriebene zeugnis derjenigen freunde mitzuteilen, denen ich die wichtigsten stellen des codex, als derselbe in meinem hause war, zu wiederholten malen vorlegte: ich werde mich darin auf die bestrittensten stellen beschränken.

(III 2, 13) das hyphen, n. 15 (III 1, 21) φεια, n. 13 (III 4, 12) τ.πλ.ξ. deutlich gesehen haben. H. Blümner. H. Kesselring. Th. Hug.

K. Thomann.

Der unterzeichnete bezeugt auszerdem speciell in n. 16 (II 3, 10) den bogen, den Hug für den teil von eu ansieht, sowie das übrige was daselbst angegeben ist, ebenso in n. 22 (II 5, 13) das zeichen für die verbindung von spiritus lenis und circumflex und zwar mit bloszem auge gesehen zu haben, wie er auch das meiste übrige ohne die hilfe der loupe zu sehen vermochte, K. Thomann.

ZÜRICH. ARNOLD HUG.

# 18.

## ZU PAIANIOS UND EUTROPIUS.

Bei Paianios I 9 (8) lautet der text nach der Sylburgschen ausgabe und nach codd. Monacensis und Laurentianus: δύο δὲ ἦςαν οὖτοι καὶ ἐτήκιοι ˙ ὥςτε κἄν ἔτερον φαῦλον εἶναι, καταφεύγειν ἐπὶ τὸν ἔτερον. im condicionalsatze vermiszt man das prädicat und den artikel vor ἔτερον; ebenso ist κἄν bei Paianios, der sonst immer εἰ gebraucht, auffällig. Sylburg bemerkt zu der stelle: 'cum εἶναι subaudiendum cuμβαίη, ἐνδέχοιτο vel simile quodpiam verbum finitum.' Planudes (scriptorum veterum nova collectio ed. AMai II s. 528), der, wie ich an einem andern orte nachgewiesen habe, den Paianios mehrfach ausgeschrieben hat, liest: ὅτι δύο κατὰ τὴν 'Ρώμην προεχειρίζοντο ὕπατοι ὑς εἰ cuμβαίη τὸν ἔτερον φαῦλον εἶναι, καταφεύγειν ἐπὶ τὸν ἔτερον. das richtige wird demnach sein: δύο δὲ ἦςαν οὖτοι καὶ ἐτήκιοι ˙ ὥςτε κᾶν ⟨εἰ cuμβαίη τὸν⟩ ἔτερον φαῦλον εἶναι usw.

ebd. X 1 geben die hss.: φαεὶ γοῦν αὐτὸν λέγειν, ὡς ἄμεινον παρὰ τοῖς ἰδιώταις τοῦ βαςιλέως εὐπορίαν εἶναι, ἢ μικρῷ περικεκλεῖςθαι χωρίῳ. vor τοῦ βαςιλέως ist der artikel τὴν ausgefallen, den wir bei dem wörtlich mit Paianios übereinstimmenden Planudes

(ao. s. 567) wiederfinden.

Eutropius IV 16 (7) Quintus quoque Caepio ad idem bellum missus est, quod quidam Viriatus contra Romanos in Lusitania gerebat. so hat codex Fuldensis, während im Monacensis Cepio erst von zweiter hand an die stelle des ursprünglichen Scipio gesetzt ist. dasz wir in Scipio die richtige lesart zu erkennen haben, beweist einmal Paianios, der an der betreffenden stelle zweimal  $C\kappa\eta\pii\omega\nu$  schreibt, auszerdem noch die zweite auf Capito zurückzuführende Eutropübersetzung (Mai ao. s. 547, Suidas u. Bopiav $\theta$ oc und u.  $\hat{\epsilon}\pi$  $\theta$ 00 $\chi$ 00, Cramer anecd. Par. II s. 11), welche consequent  $C\kappa\eta\pii\omega\nu$  statt des historisch berechtigten  $K\alpha$  $\eta$  $\eta$ 0 $\chi$ 0 setzt, das von den hgg. sehr mit unrecht corrigiert worden ist.

WÜRZBURG.

HERMAN HAUPT.

#### 19.

#### ZU PLATONS APOLOGIE.

In der alten streitfrage, ob in der bekannten stelle der apologie s. 30°, wo Platon den Sokrates Athen mit einem rosse vergleichen läszt, das immer durch einen  $\mu \dot{\omega} \psi$  erweckt werden müsse, dieses wort einen sporn oder eine bremse bedeute, haben sich die beiden neuesten interpreten, Cron in der 7n auflage und Wohlrab in der bearbeitung der Stallbaumschen ausgabe, für den sporn entschieden. ich bin der gegenteiligen ansicht und glaube dieselbe durch hinweis auf einige bisher wenig oder gar nicht beachtete momente zur gewisheit erheben, die andere erklärung aber als unhaltbar erweisen zu können.

Stellen wir uns zunächst einmal das bild vor, welches bei der

auffassung des μύωψ als sporn sich ergibt.

Während frühere erklärer sich dieses bild so dachten, dasz Sokrates gleichsam als ein reiter das träge rosz, das athenische volk, ansporne, hat Stallbaum richtig bemerkt, dasz dieser vergleich der urbanität wie der ironie des Sokrates wenig entspreche, und dasz auch die ausdrücke προςκεῖςθαι, προςτεθεικέναι und προςκαθίζειν schlecht dazu passen: einwände welche Koenighoff in dem programm von Münstereifel 1850 s. 22 f. keineswegs entkräftet hat. es war daher ein fortschritt, dasz Cron diese vorstellung verliesz und, wie es auch nach dem sprachlichen ausdruck unserer stelle, wegen des ύπό, richtiger ist, Sokrates selbst als den sporn auffaszte. denn da Sokrates sich nur als werkzeug im dienste des gottes betrachtet, müste man bei weiterer verfolgung des bildes sich den gott selbst als den reiter denken. dasz aber dies wiederum etwas schiefes hätte, scheint Cron selbst gefühlt zu haben und will daher dem vergleich engere grenzen gezogen wissen. 'das bild' sagt er 'erstreckt sich nur auf die vergleichung der stadt mit einem rosse das des sporns bedarf zur erweckung. diesen beruf eines weckers verrichtet Sokrates, wobei der gedanke an den reiter durchaus fern gehalten werden musz.' aber ich möchte fragen, ob man denn anders kann als an einen reiter denken, wenn von pferd und sporn die rede ist: die fernhaltung dieses gedankens hat entschieden etwas gewaltsames.

Ferner aber soll dieses rosz, wenn es auch seiner grösze wegen etwas träge ist, doch ein edles thier sein, ἵππος μέγας καὶ γενναῖος c: also ein edles rosz soll unter dem reiter — mag uns der auch nicht recht passen, wir können ihn für den sporn nicht entbehren — träge sein und des sporns bedürfen; ja es soll sogar geweckt werden müssen durch den sporn (δεομένψ ἐγείρεςθαι), es schläft also ein unter dem reiter. nun, das mag, wenn auch mit übertreibung, von einem abgetriebenen miethgaul gesagt werden können, aber nimmermehr ist das ein edles rosz, bei dem dieser ausdruck anwendbar wäre, und so etwas hätte wol weder Sokrates gesagt noch Platon ihn sagen lassen, möchten sie auch gar nichts von pferden verstan-

den haben. wollte man aber betreffs des einschlafens einwenden, ἐγείρειν 'wecken' sei hier übertragen gebraucht wie das deutsche 'ermuntern' im sinne von 'antreiben', so wird dies durch den sprachgebrauch nirgends bestätigt, sondern ἐγείρειν heiszt stets nur 'aus dem schlafe wecken', und die etwa vorkommenden bildlichen anwendungen des wortes sind ganz anderer art. schon diese schwierigkeit steht dem gleichnis vom sporn entgegen.

Sehen wir uns aber weiter um - nicht nach zügen die in das bild passen: deren gibt es auszer dem fälschlich so gedeuteten κρούειν, wovon weiter unten, in wahrheit keine, sondern nach anstöszen - so befremdet uns am meisten das unbestimmte pronomen bei μύωψ: ὑπὸ μύωπός τινος 'von einem sporn'. warum nicht 'von dem sporn', wie wir uns so eben selbst ausgedrückt haben, und ebenso Cron in den oben angeführten worten? es handelt sich doch um einen bestimmten sporn, den des betreffenden reiters, und müste also entschieden heiszen ὑπὸ τοῦ μύωπος, wie bei Xenophon π. ἱππ. 8, 5 steht παιςάτω τῶ μύωπι, denn dasz τὶς bedeuten könnte alteruter, der rechte oder der linke sporn, das wird wol niemand der etwas griechisch versteht behaupten, abgesehen davon dasz es sachlich unpassend wäre. einen ausweg sucht hier Cron darin dasz tic, wie lat. quidam, uneigentlichen ausdrücken beigefügt werde, aber ist das richtig: 'Sokrates macht der stadt zu schaffen wie einem rosse, das durch eine art sporn oder gewissermaszen durch einen sporn ermuntert werden musz'? nein, die ausdrücke rosz und sporn sind beide ganz eigentlich gemeint; das uneigentliche, der vergleich, dh. dasz Athen eigentlich kein rosz und Sokrates eigentlich kein sporn ist, das ist durch die vorgesetzte vergleichungspartikel ὥcπερ ausgedrückt, die, mathematisch gesprochen, wie ein minuszeichen vor der parenthese steht; innerhalb derselben darf dann nicht noch einmal eins stehen in gestalt von τic, ebenso wenig bei μύωψ wie etwa bei ἵππος.

Dasz übrigens an diesem vergleiche, wenn Sokrates sporn oder reiter sein soll, nichts komisches ist (γελοιότερον εἰπεῖν), hat schon Stallbaum geltend gemacht; auch Koenighoff und Cron haben, wie es scheint, hierin nichts lächerliches entdecken können und versuchen deshalb andere, einander sehr ähnliche erklärungen, die ich aber nur, was die Cronsche betrifft, als sprachlich unzulässig — denn γελοῖος heiszt eben 'lächerlich' und nicht 'sonderbar', was doch ein bedeutender unterschied ist — und in der sache bei beiden als geschraubt ansehen kann.

Ganz anders passt die wie eine entschuldigung eingeschaltete bemerkung des Sokrates 'wenn es auch komisch klingt' auf das bild von der bremse, wie sich bei der ausmalung dieses bildes sogleich ergeben wird. hier sind wir erstens den lästigen gedanken an einen reiter los. unser edles rosz liegt da in behaglicher ruhe, die man auch etwa trägheit nennen kann, vielleicht auf einer grasreichen wiese, wo es sich gütlich gethan hat, und würde jedenfalls gemächlich einschlasen, wenn es nicht immer wieder geweckt würde von einer fatalen bremse, die sich bald hier bald da ihm ansetzt. diese bremse heiszt Sokrates, sie ist von der gottheit dem wenn auch etwas trägen, so doch eigentlich edlen rosse Athen angesetzt (δοκεῖ ὁ θεὸς ἐμὲ τῆ πόλει προττεθεικέναι) und plagt es nun, πρόσκειται, auf befehl der gottheit, ὑπὸ τοῦ θεοῦ, indem sie den ganzen tag unermüdlich sich überall hinsetzt, οὐδὲν παύεται τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων. ist das nicht ein treffendes und zugleich spaszhaftes bild, mit unverkennbarer Sokratischer selbstironie gezeichnet? wie die bremse dem pferde, so setzt sich Sokrates fortwährend dem athenischen volke auf den leib, indem er bald hier bald da neben einen gemächlich ausruhenden spaziergänger sich auf die promenadenbank niederläszt und ihm mit seinen fragen und ermahnungen zusetzt, πρόσκειται, um ihn aus dem geistigen schlummer zu wecken, was gewöhnlich ohne einige stiche nicht abgeht.

Hier ist alles in schönster ordnung, und während wir bei der andern erklärung uns zwang anthun müssen den vergleich nicht weiter auszuspinnen, damit er nicht hinke, bietet sich uns hier eine menge von beziehungsvollen ausdrücken. schon Stallbum hat darauf hingewiesen, wie gut προcκεῖεθαι, προστεθεικέναι und προσκαθίζειν zu dieser auslegung und zu einander stimmen; ich füge hinzu, was schon oben implicite angedeutet ist, dasz auch οὐδὲν παύομαι und πανταχοῦ vortrefflich in das bild passen. und diese ausmalung des gleichnisses, die wir in den worten zu finden wissen, sollte sich ein Platon haben entgehen lassen, der grosze stilist, der frühere diehter? ist es doch als wenn er seinen Sokrates eine Aesopische fabel erzählen liesze: 'es war einmal ein edles rosz, dem es zu wol gieng; träge lag es da und ergab sich dem schlummer; da schickte ihm die gottheit, die es dauerte (κηδόμενος), eine bremse auf den hals (ἐπέπεμψε), welche es umschwärmte und erweckte, um es seiner

höhern bestimmung zurückzugeben.'

Diese gestaltung des bildes scheint manchen erklärern deshalb entgangen zu sein, ja sie scheinen den sporn hauptsächlich deshalb hier angenommen zu haben, weil sie sich das rosz in bewegung dachten, vielleicht verleitet durch des Suidas erklärung von νωθέςτερος mit βραδύτερος, die auch Stallbaum acceptiert. aber νωθής heiszt nicht blosz 'langsam', sondern auch 'träge, der regsamkeit und schneidigkeit ermangelnd', wie es Platon selbst braucht, und zwar gleichfalls im comparativ, Pol. s. 310°, ebenso Aischylos Prom. 62, Herodotos III 53 ua. wenn somit nichts entgegen steht uns das rosz ruhend zu denken, so fällt auch der gegen die bremse von Koenighoff erhobene, von Wohlrab acceptierte einwand weg, dasz dieses unvernünftige thier ohne unterschied das träge wie das muntere rosz angreife. was aber bei der andern auffassung ein sprachlicher anstosz war, das unbestimmte pronomen, das erklärt sich hier ganz ungezwungen: μύωψ τις heiszt eine art bremse, so etwas wie eine bremse, dh. es braucht nicht gerade dieses thier zu sein, welches

μύωψ genannt wird, sondern ebenso gut kann es auch eine fliege oder mücke, irgend ein fliegendes und stechendes insect sein.

Diese letztere erkenntnis führt uns noch auf ein anderes, schon von Nathanael Forster\* angedeutetes moment, welches für unsere deutung von gröster wichtigkeit ist: das ganz ähnliche bild welches gleich nachher folgt in den worten ὥςπερ οἱ νυςτάζοντες ἐγειρόμενοι. Sokrates sagt nemlich: 'ihr könnt gar leicht einmal im ärger, wie leute die beim einnicken geweckt werden, zuschlagen und mich töten, und hernach würdet ihr euer weiteres leben hindurch fortschlafen, wenn euch nicht gott einen andern wecker schickte,' hier beruht das richtige verständnis auf der deutung des wortes κρούειν, über welches Elberling in seiner ausgabe, gestützt auf eine natürlich falsche ableitung desselben im Etym. m., eine unglaublich verkehrte bemerkung macht. weil nemlich κρούειν von κέρας herkommen soll, werde es eigentlich von thieren gebraucht, die mit den hörnern stoszen, und deshalb wende es hier Platon an bei dem vergleiche der stadt mit einem pferde: das pferd wird also zu den hornträgern gerechnet! nicht so unsinnig, aber doch auch falsch, versteht Stallbaum das wort vom schlagen mit den hufen ebenfalls mit beziehung auf jenen vergleich, aber man darf sich das erste bild gar nicht in dieser weise fortgesetzt denken, vielmehr wäre es ein stilistischer fehler, wenn der schriftsteller, welcher so eben in unserer phantasie die vorstellung von einnickenden menschen erregt hat, sogleich mit dem nächsten worte wieder aus dem gleichnis herausfiele und mit einem nur in das vorher gebrauchte bild passenden ausdruck auf dieses zurückgriffe. nein, κρούειν musz von den einnickenden selbst ganz eigentlich gemeint sein, es heiszt hier 'mit der hand zuschlagen', und zwar nach dem durch eine berührung im einschlafen störenden dinge, was kann aber das sein? jedenfalls ein wesen, das durch den schlag getötet wird, wenn anders ἀποκτείναιτε im bilde bleiben soll, also jedenfalls so etwas wie eine fliege oder mücke, die sich dem einschlafenden auf die stirn gesetzt hat.

So haben wir ein zweites gleichnis, welches dem ersten ganz ähnlich ist, aber die handlung um einen schritt weiter führt. hätte Platon bei dem ersten bilde bleiben wollen, so wäre die oben angefangene Aesopische fabel etwa folgendermaszen weiter gegangen: 'das rosz aber wollte es nicht leiden und schlug die bremse tot, und so brachte es sein weiteres leben in schläfrigem müsziggange hin und entartete.' aber anstatt so fortzufahren, substituiert Platon mit meisterhafter kunst dem ersten gleichnis ein anderes, dem verglichenen näher stehendes, und wie er zu anfung, nach Stallbaums feiner bemerkung, in dem leser ganz allmählich das beabischtigte bild hatte entstehen lassen, so leitet er ihn mit dem übergange von dem thier auf menschen und mit dem für bild und wirklichkeit

<sup>\*</sup> dieser sagt in der anmerkung zu unserer stelle: 'Ficinus et Serranus locum hune de equitis calcaribus, perperam, uti ex sequentibus videtur, accipiunt.'

gleich richtigen worte ἀποκτείνειν langsam wieder aus dem bereiche des bildlichen in die wirklichkeit hinüber.

Ich habe nur noch hinzufügen dasz die worte  $\dot{\nu}\pi\dot{o}$  τοῦ θεοῦ bei unserer erklärung ganz wol echt sein können. denn wenn man sie, wie wir oben gethan und wie sprachlich wol unanfechtbar ist, übersetzt 'auf befehl der gottheit', so liegt darin nichts was, wie Stallbaum behauptet, die eleganz des bildes störte; dasz sie aber aus dem grunde hier müszig seien, weil erst nachher Sokrates sage dasz er von der gottheit der stadt als erwecker gegeben sei, ist darum nicht zutreffend, weil Sokrates schon vorher sich als ein geschenk der gottheit an die stadt bezeichnet hat. insofern darauf hier zurückgewiesen wird, seheint mir dieser zusatz sogar recht passend und der fülle der Platonischen redeweise ganz angemessen.

Dresden.

HEINRICH UHLE.

#### 20.

## EMENDATIONES ARISTOTELEAE.

De part. anim. III 2 p. 662 35 τῶν δὲ διχαλῶν τὰ μὲν πολλὰ κέρατα έχει πρὸς ἀλκήν, καὶ τῶν μωνύχων ἔνια, τὰ δὲ καὶ πρὸς βοήθειαν. ὅςοις δὲ μὴ δέδωκεν ἡ φύςις ἄλλην ἀλκὴν πρὸς ςωτηρίαν, οἶον ταχυτήτα ςώματος, καθάπερ τοῖς ἵπποις βεβοήθηκεν, ἢ μέγεθος, ὥςπερ ταῖς καμήλοις . . τὰ δὲ χαυλιόδοντα, ὥςπερ καὶ τὸ τῶν ὑῶν τένος, διχαλόν. ὅςοις δ' ἄχρηςτος πέφυκεν ἡ τῶν κεράτων έξοχή, τούτοις προςτέθεικεν έτέραν βοήθειαν ή φύςις. in hoc orationis contextu nihil inest quo verba ὅcoιc δὲ μὴ p. 663 a 1 possint referri. quam ob rem ed. Parisina commate post uń posito ea verba ita suppleri vult őcoic δὲ μὴ κέρατα δέδωκε πρὸς ἀλκήν, δέδωκεν ή φύςις egs.; quod licet ad sententiam accommodatum sit, oratio tamen videtur durior esse, quia ν. δέδωκε, quod simul cum őcoιc δὲ μὴ audire iubemur, ex iis quae sequuntur arcessendum est. praeterea Aristoteles si haec scripsisset, ea quae infra a 8 sqq. disputat propter sententiae similitudinem artiore orationis vinculo (ut v. όμοίως vel ώς αύτως addito) cum superioribus coniunxisset. itaque praestat particula δè a 1 deleta ὅcoις μὴ δέδωκεν eqs. cum iis quae antecedunt conectere, ut disputatio ad hunc modum procedat: pleraque bisulca et nonnulla solidipedum praesidii causa cornua habent, ea videlicet quibus natura nullum aliud ad salutem tuendam praesidium dedit veluti celeritatem aut magnitudinem corporis aut brocchos dentes; quibus autem (be respondet particulae µèv b 35) cornua ad eam rem nihil prosunt, his natura aliud adiumentum addidit. verba τὰ δὲ καὶ πρὸς βοήθειαν 1 dubito num Aristotelis sint: nam cum reliqua omnis disputatio βοηθείας et άλκης notionibus, quamquam non pari sunt ambitu, sed haec in illa continetur (cf. 685 b 11. 686 <sup>2</sup> 23), promiscue tamen utatur, eaedem hoc loco prorsus disiunguntur. sed tamen pro certo illud negare non audeo, nam in iis quae antecedunt 662  $^{b}$  27 potest sane illis verbis ea vis subici, ut βοήθεια defensionem  $^{t}$ , ἀλκή impetum significet: quamquam rectius fortasse iudicabimus  $^{v}$ . ἀλκής additum esse ad βοηθείας notionem accuratius definiendam.

De part. anim. III 4 p. 666 b 21 κοιλίας δ' ἔχουςιν αί μὲν τῶν μεγάλων ζώων (sc. καρδίας) τρεῖς, αἱ δὲ τῶν ἐλαςςόνων δύο, μίαν δὲ πᾶςαι δι' ἣν δ' αἰτίαν, εἴρηται. δεῖ γὰρ εἶναι τόπον τινὰ τῆς καρδίας καὶ ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου αἵματος. ὅτι δὲ πρῶτον ἐν τῆ καρδία γίνεται τὸ αἰμα, πολλάκις εἰρήκαμεν², διὰ τὸ τὰς ἀρχηγοὺς φλέβας δύο είναι, τήν τε μεγάλην καλουμένην και την αορτήν. έκατέρας γαρ οὔςης ἀρχης τῶν φλεβῶν, καὶ διαφοράς ἐχουςῶν, περί ὧν ὕςτερον ἐροῦμεν, βέλτιον καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν κεχωρίcθαι· τοῦτο δ' ἄν εἴη διφυοῦς ὄντος τοῦ αἵματος καὶ κεχωριςμένου. διόπερ εν οίς ενδέχεται δύ' είς ν ύποδοχαί, verba δεί γάρ.. είναι . . εἰρήκαμεν declarant, quam ob rem unum cordis ventriculum esse oporteat; quae autem sequuntur διὰ τὸ . . ὑποδοχαί causam afferunt, cur natura iis animalibus, quorum magnitudo corporis ad eam rem sufficiat, duplicem cordis ventriculum dederit: ex quo apparet eum contextum verborum, qui b 25 occurrit, ferri nullo modo posse. itaque ed. Parisina δεί .. εἰρήκαμεν tamquam parenthesin uncis includit et quae sequuntur ad superiora verba δι' ην δ' αἰτίαν εἴρηται revocat, at ut orationis formam omittam, quae sane mira est, nescio omnino, quo modo haec verba, in quibus prima pars disputationis propositae continetur et quae cum superioribus artissime cohaerent (nam verba δι' ἣν δ' αἰτίαν supplenda sunt μίαν πᾶςαι έχουςιν), parenthesis loco possint haberi. codices cum praeter unum omnes 625 διά δὲ τὸ habeant (quam scripturam Theodorus Gaza in latina versione retinet, editores autem quod sciam omnes spreverunt), verba ad hunc modum legenda esse conicias: b23 δεί γάρ .. αἵματος ὅτι δὲ . . εἰρήκαμεν. διὰ δὲ τὸ . . ἀορτήν, έκατέρας οὔςης άρχης.. κεχωρίσθαι, h. e. unum certe cordis ventriculum esse oportet, quia primus sanguis receptaculo quodam eget, sed propterea, quod duae principales venae sunt, melius est, cum atraque sit ἀρχή τῶν φλεβῶν atque ipsae inter se different, etiam initia earum (in corde) discreta esse eqs. quamquam verbis ita coniunctis durior fit oratio, neque infitior alia quoque ratione satis probabili huic loco subveniri posse, si 625 legas δύο δὲ (sc. κοιλίας ἔχουςιν αί ἔχουςαι) διὰ τὸ . . δύο εἶναι, quae facile in eum quem videmus modum corrumpi poterant.

De part. anim. III 14 p. 674 °24: ostenditur ventriculos diversorum generum nec magnitudine nec forma inter se similes esse:

¹ cf. III 1 p. 661 b 5, ubi tamen βοήθεια ἀλκῆς notioni non opposita, sed subiecta est. ² supra in eodem capite, ubi etiam rationes affert, quare nec cerebrum nec iecur pro principio venarum habendum sit. de iecore quae dicuntur 666 s 30 cum plerisque libris sic legenda sunt: ἔτι δὲ τείνει δι' αὐτοῦ φλέψ, ἐξ ἐκείνου δ' οὐδεμία.

άλλ' ὅςα μέν ἐςτιν αὐτῶν ἀμφώδοντα τῶν ἐναίμων καὶ τῶν ζωοτόκων, μίαν ἔχει κοιλίαν, οίον ἄνθρωπος καὶ κύων καὶ λέων καὶ τάλλα ὅςα πολυδάκτυλα, καὶ ὅςα μώνυχα, οἷον ἵππος ὀρεὺς ὄνος, καὶ ὅςα διχαλὰ μὲν ἀμφώδοντα δέ, οἶον ὖς, πλὴν εἴ τι διὰ μέγεθος τοῦ ςώματος καὶ τὴν τῆς τροφῆς δύναμιν, οὖςαν οὐκ εὔπεπτον άλλ' άκανθώδη καὶ ξυλικήν, ἔχει πλείους, οίον κάμηλος, ὥςπερ καὶ τὰ κερατοφόρα. τὰ γὰρ κερατοφόρα οὐκ ἔςτιν ἀμφώδοντα: διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ κάμηλος οὐ τῶν ἀμφωδόντων ἐςτίν, ἀκέρατος οὖcα . . . camelus igitur οὐ τῶν ἀμφωδόντων ἐςτίν, idem tamen superioribus verbis inter διχαλά μεν άμφωδοντα δε refertur. quae verborum repugnantia quo modo tollenda sit, exitus huius disputationis docet, ex quo intellegitur Aristotelem διχαλά μὲν ἀκέρατα δὲ scripsisse. unum, inquit, ventriculum habent ex animalibus sanguine praeditis et viviparis quae utrimque dentata sunt, ut homo et canis et leo et reliqua multifida et solidungula omnia et bisulca quae cornibus carent, ut sus, nisi tale aliquod animal propter magnitudinem corporis et cibi naturam plures ventriculos habet, ut camelus, qui hac parte corporis et propterea (cf. a 33 sqq.) etiam dentium natura cornigeris similis est.

De anim. gen. V 7 p. 786 b 28 Aristoteles quaerit quae gravis vocis et acutae natura sit, et quibus ex causis haec diversitas sit repetenda. ac primum illud, inquit, constat grave in tarditate, acutum in celeritate motus consistere, sed huius tarditatis et celeritatis causa utrum in eo quod movet, an in eo quod movetur posita sit, dubitari potest (verbis ipsis apodosis deest, quod orationis vitium nescio Aristotelis an librariorum culpae tribuam; fortasse particula de 627 delenda est), sunt enim qui motus illam diversitatem ad unum id quod movetur revocent et, si id (sc. aer ad arteriam allisus) multum sit, gravem, si exiguum, acutam vocem effici putent. quod recte quidem aliquatenus, non recte in universum dicunt. b 31 τω μέν γὰρ γένει ὀρθῶς ἔοικε λέγεςθαι τὸ βαρὺ ἐν μεγέθει τινὶ εἶναι τοῦ κινουμένου, εί τὰρ τοῦτο, καὶ μικρὸν καὶ βαρὺ φθέτξαςθαι οὐ ῥάδιον, όμοίως δὲ οὐδὲ βαρὺ καὶ όξύ. at vero, inquit p. 787 a 2, gravis vox differt a magna itemque acuta ab exili. magnitudo autem et exilitas vocis sine dubio πλήθει καὶ ὀλιγότητι τοῦ κινουμένου continetur. quodsi illi grave et acutum eodem referunt, eo adducuntur ut, quae gravem vocem habeant, eadem μεγαλόφωνα, quae acutam, eadem μικρόφωνα esse contendant: quod manifesto falsum est. verba εί γὰρ .. ὀξύ Theodorus Gaza sic vertit: 'nam si hoc ita esset, parvam eandemque gravem emittere vocem non facile liceret, nec magnam et eandem acutam'; quasi haec illi quam supra vidimus opinioni opponerentur. at refutandi initium fit p. 787 a 2: quae antecedunt 786 b 31 sqq. in eadem opinione aliquid veri inesse comprobant. quam ob rem illa verba in hanc sententiam accipienda esse arbitror: (genere recte dicitur grave ἐν μεγέθει τινὶ τοῦ κινουμένου consistere,) nam si hoc ita se habet, illud quoque par est (quod usus docet) non facile quemquam parvam (sc. pro sua natura) eandemque gravem

aut magnam et eandem acutam vocem mittere. quamquam orationem admodum obscuram et dissolutam esse non infitior. recte autem Theodorus Gaza pro v.  $\beta\alpha\rho\acute{\nu}$  supposuit 'magnam vocem', quod res ipsa tam necessario postulat, ut vel invitis omnibus libris  $\mu\acute{e}\gamma\alpha$  καὶ

όξύ legendum sit.

De caelo III 8 p. 307 b 5 Aristoteles ostendit errare eos, qui elementorum diversitatem omnem formarum differentiis contineri doceant. atque ignis naturam falso ad globi aut pyramidis formam revocari multis aliis rationibus allatis sic demonstrat: πρὸς δὲ τούτοις, ἐπεὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐναντία τῆ δυνάμει, ἀδύνατον ἀποδοῦναι τῷ ψυχρῷ cχῆμά τι δεῖ γὰρ ἐναντίον εἶναι τὸ ἀποδιδόμενον, οὐθὲν δ᾽ ἐναντίον ἐcrì cχήματι. si calidum in certa quadam forma consistit, frigidi eadem ratio erit; quoniam autem frigidum calido contrarium est, formam contrariam ei tribui oportet, id quod fieri non potest, quia nulla forma formae contraria est. hoc sine dubio dicere vult, non illud quod in editionibus legimus, formae nihil contrarium esse; quoniam tota argumentatio eo pertinet, ut frigidi nullam formam cogitari posse demonstretur. ex quo apparet b 8 legendum esse οὐθὲν δ᾽ ἐναντίον ἐcrì cχῆμα τ. χήματι.

De audib. p. 804 ° 21. arguta vox hoc habet, ut tenuis eademque alienorum sonorum admixtione libera sit: nam propria eius vis δἔυτητι, λεπτότητι, ἀκριβεία continetur: ° 28 διὸ καὶ τῶν ὁργάνων τὰ λεπτὰ καὶ cύντονα καὶ μὴ ἔχοντα κέρας τὰς φωνὰς ἔχει λιγυρωτέρας ΄ ὁ γὰρ ἀπὸ τῶν ὑδάτων ῆχος, καὶ ὅλως ὅταν ἀπό τινος γιγνόμενος παρακολουθῆ, cuvέχει τὴν ἀκρίβειαν τὴν τῶν φθόγγων. non continetur ἀκρίβεια alienis sonis, sed conturbatur vel confunditur. itaque praestat pro vocabulo cuvέχει legere cuγχεῖ. infra ¹ 11 exponitur abrumpi vocem, cum iam nequeamus aëra cum percussione emittere, sed pulmones nimis distenti languescant: ὥςπερ γὰρ καὶ τὰ κκέλη (sic recte Wallis) καὶ τοὺς ὥμους ἐκλύεςθαι cuμβαίνει τὸ τελευταῖον cuντόνως, οὕτως καὶ τὸν περὶ τὸν πνεύμονα τόπον. dubito num apte dieatur ἐκλύεςθαι cuντόνως, veri similius est scriptum fuisse cuντόμως. certe enim abrumpitur vox, cum pulmones diu distenti ad extremum celeriter et subito debilitantur.

Metaph. IX 3 p. 1047 ° 20 Aristoteles docet falso negare Megaricos potentiam ab actu seiungendam esse; quam disputationem his verbis concludit: ὥcτ' ἐνδέχεται δυνατόν μέν τι είναι μἡ είναι δέ, καὶ δυνατόν μἡ είναι δέ, καὶ δυνατόν μὰ είναι δέ, όμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν δυνατόν βαδίζειν ὂν μἡ βαδίζειν, καὶ μἡ βαδίζειν δυνατόν είναι βαδίζειν. extrema verba καὶ μἡ . . βαδίζειν non dubito quin corrupta sint. ut enim supra non solum oppositis sed contrariis orationis membris dicitur posse aliquid esse, quod non sit, itemque, quod sit, posse non esse: eadem ratione hic priori membro δυνατόν βαδίζειν ὂν μἡ βαδίζειν necessario opponendum est καὶ βαδίζον δυνατόν είναι μὴ βαδίζειν ἰdque Aristoteles sine dubio scripsit.

MARIENBURGI.

MICHAEL HAYDUCK.

DE HARPOCRATIONIS LEXICI FONTIBUS QUAESTIONES SELECTAE. ACCEDUNT FRAGMENTA LEXICORUM RHETORICORUM EX CODD. COISL. N. 347 ET PARIS. N. 2635 NUNC PRIMUM EXCERPTA. DISSERTATIO QUAM AD SUMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES. . IMPETRANDOS SCRIPSIT CAROLUS BOYSEN MARCHICUS WITTSTOCHIENSIS. Kiliae in aedibus C. F. Haeseleri. ex officina C. F. Mohr (P. Peters). 1876. 105 s. gr. 4.

Ein bedenkliches vorurteil erweckt es in dem leser, wenn er etwa beim vorläufigen durchblättern den vf. einer die quellen Harpokrations behandelnden schrift am ende erklären sieht, die quellen dieses schriftstellers würden sich mit aussicht auf guten erfolg erst dann ausfindig machen lassen, wenn zuvor die quellen der rhetorischen partien des Suidas, Photios, Etym. m., Eustathios, Hesychios, Pollux und Athenaios nachgewiesen wären. doch dürfte ein blick auf die arbeit selbst zunächst wol geeignet sein dieses vorurteil zu beseitigen, denn so richtig auch jene äuszerung jedem kenner der lexikographischen litteratur der Griechen erscheinen musz, so liegt doch einerseits die sache bei jedem der genannten schriftsteller ähnlich, und es musz daher, soll man überhaupt zu einem ende kommen, wol oder übel irgendwo der anfang gemacht werden; anderseits aber zeigt es sich, dasz der vf. einen groszen teil jener untersuchungen auszuführen selbst unternommen hat. einzelne paragraphen, ja ganze capitel handeln über die quellen und das gegenseitige verhältnis einiger der Bekkerschen lexika, des Suidas, Etym. m. usw. man staunt geradezu, wenn man die fülle des behandelten stoffes überblickt. und in der that hat sich der vf. nicht auf das notwendige beschränkt, sondern sich oft genug von einer untersuchung zu anderen hinreiszen lassen, die seinem thema fernlagen, denen er aber trotzdem die gröste ausführlichkeit angedeihen liesz. so lesen wir, um nur das auffallendste anzuführen, mit einiger befremdung am anfang des 4n capitels, dasz die im ganzen vorhergehenden capitel (also einem schon recht umfangreichen teile einer überhaupt sechs capitel umfassenden schrift) behandelten fragen sich bezögen 'ad glossas ab Harpocrationeis diversissimas'. nun wird zwar niemand jemandem einen ernsten vorwurf daraus machen wollen, wenn seine arbeit mehr darbietet als der titel erwarten läszt. in unserm falle liegt aber die sache doch anders, wie jeder bestätigen wird, der das auszerordentlich zeitraubende gerade derartiger untersuchungeu, wie sie Boysen uns vorlegt, kennt. denn wenn man in dem vorliegenden buche, einer inauguraldissertation, eine menge der schwersten und verwickeltsten dinge behandelt sieht, deren befriedigende lösung kein einsichtiger von éiner kraft, wenigstens nicht auf éinmal, erwarten kann, wird man sich besorgt fragen, ob diese allzu weite ausdehnung des arbeitsfeldes nicht der durcharbeitung des einzelnen habe eintrag thun müssen, und die durchsicht der arbeit ist nicht dazu angethan diese

besorgnis als unberechtigt zu erweisen, die arbeit erscheint als eine merkwürdige mischung zeitraubendster sorgfalt und tumultuarischen, sich überstürzenden verfahrens, die höchst schätzbare tugend danach zu streben, möglichst des ganzen materials habhaft zu werden, ist Boysen in hohem grade eigen, es ist ihm kaum eine besprechung des von ihm gerade behandelten gegenstandes durch neuere, kaum selbst eine entlegnere stelle der alten entgangen. aber was nützt diese tugend bei dem nur zu oft hervortretenden bestreben neue oder von einer minderheit geteilte gesichtspuncte zur geltung zu bringen, wenn die in diesem falle viel notwendigere tugend fast ganz vermiszt wird, die hinterlassenschaft des altertums selbst mit scharfem aber ruhigem blicke zu betrachten, durch keinen momentanen reiz beirrt? von der wahrheit des gesagten wird man sich weiter unten bei der besprechung des einzelnen oft genug überzeugen können. hier mögen nur einige beispiele des vom vf. beliebten verfahrens ihren platz finden. s. 3 findet er, dasz Harpokration die erklärung von 'Αδράςτεια dem von Strabon citierten Kallisthenes verdanke: der letztere aber spricht, wie der zusammenhang der Strabonstelle zeigt, von der landschaft (oder stadt) dieses namens, Harpokration von der göttin. s. 23 werden die glossen ἀμφιορκία des vierten Bekkerschen lexikon und des Suidas ihrer ähnlichkeit wegen auf éine quelle zurückgeführt; aber gerade in der erklärung dieses wortes finden wir die grammatiker in zwei lager geteilt, von denen das Bekk. lex. dem einen, Suidas dem andern angehört. umgekehrt findet B. auf derselben seite wenig ähnlichkeit zwischen den glossen άλάςτωρ: ὁ τὰ μεγάλα ἀδικήματα ποιῶν, καὶ ἀλιτήριος ὁ πολλὰ ήδικηκώς καὶ κολάζεςθαι άξιος, und άλάςτωρ: ὁ μεγάλα τετολμηκως άδικήματα, ων ούκ αν ἐπιλάθοιτό τις, άλάςτωρ καλείται. άλιτήριος: ὁ πολλὰ ἠδικηκώς καὶ ὃν κολάζειν προςῆκε περὶ ὧν ἐξήμαρτεν. s. 30 gründet er auf die ähnlichkeit zwischen einem fragmente des Telephos über ὑπωμοςία und der entsprechenden stelle des Pollux (VIII 56) die vermutung, dasz Telephos die quelle des Pollux in seiner darstellung der gerichtlichen altertümer sei. dabei sprechen aber Telephos und Pollux von zwei verschiedenen hypomosien, die mit einander nichts weiter als den namen gemein haben: Telephos von dem gerichtlichen fristgesuch, Pollux von dem mit der γραφή παρανόμων verbundenen eide. s. 63 heiszt es in betreff der das wort βυccαύχην erklärenden glossen des Hesychios, Ailios Dionysios und Pausanias: 'si accuratius inter se contenderis, quid aliud sequitur nisi ut Hesychii glossa ex Pausaniae et Dionysii glossis sit compilata?' hätte Boysen selbst 'accuratius' verglichen, so hätte sich auch ihm ergeben müssen, dasz Hesychios nur mit Pausanias übereinstimmt, während Dionysios eine von beiden völlig abweichende erklärung gibt. und auch dergleichen wird sien

¹ nach Suidas und Hesychios umfaszt ἀμφιορκία nur die eide der beiden streitenden parteien, nach dem IVn und Vn Bekk. lex. sowie nach Pollux auszer diesen auch noch den eid der richter.

der leser wol zur warnung dienen lassen, wenn er zb. s. 37 die in den worten 'equidem Harpocrationis epitome fere tota cum Photii Suidaeque lexicis accuratissime collata mihi persuasi' usw. liegende versicherung wenige zeilen später so illustriert sieht, wie es durch die eben dieser vergleichung entstammende angabe über die glosse Zeûžic geschieht.2 auch der umstand dürfte in den augen der meisten leser dem buche wenig zum vorteil gereichen, dasz der vf. unter den beiden auf diesem gebiete hauptsächlich in frage kommenden autoritäten Moriz Schmidt und Naber sich gerade den erstern zum wegweiser erwählt hat. Schmidts hypothesen werden bald ohne weiteres angenommen, bald noch weiter fortgeführt, bald, aber in der regel nur bei nebendingen, modificiert. von einer sorgfältigen nachprüfung, die doch bei so vielbestrittenen annahmen unerläszlich gewesen wäre, ist wenig zu merken. immer und immer wieder stoszen wir auf jene übereilte art der untersuchung, die auch seinem vorbild öfter als gut eigen ist. von einer vermutung, die man als bloszen versuch einer lösung gern hinnehmen möchte, wird sehr oft im weitern verlauf als einer strict bewiesenen thatsache gesprochen, und weitere hypothesen werden darauf gebaut. mit meiner obigen äuszerung will ich indessen Nabers prolegomena zu Photios nicht als unumstöszliche norm hingestellt haben, vielmehr sind auch bei ihm die nachteiligen folgen nicht ausgeblieben, die eine allzu weite ausdehnung des arbeitsfeldes mit sich zu bringen pflegt, und es ist ein unbestreitbares verdienst Boysens hier offenbare mängel, dort ungenügende begründung aufgedeckt zu haben. ja wenn er sich nur hiermit begnügt hätte! aber statt dessen schüttet er das kind mit dem bade aus, und wenn ihm etwas in den Naberschen annahmen nicht zu stimmen scheint, stellt er flugs die entgegengesetzte ansicht auf; mit welchem rechte, werden wir bei der durchmusterung des einzelnen sehen, zu der wir uns jetzt wenden.

Die ganze schrift zerfällt in sechs capitel, deren erstes zusammenstellt und beurteilt 'quae usque ad nostram aetatem critici de Harpocratione eiusque lexico docuerint'. auf einen einleitenden paragraphen über die handschriftliche überlieferung des lexikon folgen 25 verbesserungsvorschläge, von denen jedoch nur sechs als sicher oder wahrscheinlich zu bezeichnen sind: 1 u. άγνεύετε: 'Αντιφῶν ἐν τῶ β΄ ἐκ κατηγορίας ἀπαραςήμου für das fehlerhafte 'Αντιφων έν τω β'; 2 μ. άναποδιζόμενα: άντὶ τοῦ έξεταζόμενα ἢ άντὶ τοῦ ἄνωθεν τὰ αὐτὰ πολλάκις λεγόμενα ἢ πραττόμενα transponiert der vf. ἄνωθεν vor ἐξεταζόμενα; 4 u. ἀπίλλειν: Λυςίας ἐν τῶ κατὰ Θεομνήςτου für έν τῆ; 9 im lemma έκ προςαγωγής für έκ προαγωγῆς; 10 u. "Ερμος wird mit Bekker καὶ ποταμὸν hinter ποταμῶν eingeschoben; 23 u. ἐκδεξάμενος im citat aus Demosthenes nach den

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nach Boysen sollen hier die epitome Harpokrations, Suidas und Photios die corruptel 'Αριcτοτέλης statt άριcτος bieten, während in wahrheit dies nur Suidas und Photios thun, die epitome dagegen das richtige αριστος hat.

hss. des Dem. und der epitome ἐκδέχεςθαί τι τῶν ἐκείναις. die übrigen erscheinen als unnötig, unsicher oder geradezu falsch.3 die jetzt folgende untersuchung über Harpokrations person und zeitalter würde man gern methodischer statt an den anfang an das ende der schrift gesetzt sehen, da äuszere anhaltspuncte für die datierung eigentlich gar nicht vorhanden sind. und ich würde auch geglaubt haben, dasz der vf. dieselbe absichtlich hierher verlegt habe, in der richtigen erkenntnis nemlich, dasz aus seinem endresultate für die zeit Harpokrations nichts folge. dasz ich mich aber geteuscht hätte, zeigt s. 81, wo ihm die vermeintliche benutzung der beiden Attikisten Pausanias und Dionysios durch Harpokr, als eine bestätigung seiner ansetzung erscheint, könnte aber nicht jemand aus demselben grunde und mit demselben rechte auch Photios und Eustathios, die notorischen benutzer jener Attikisten, ins zweite jh, nach Ch. setzen wollen? in der untersuchung selbst, so eingehend, zuweilen sogar breit dieselbe auch geführt wird, kommt der vf., wie man freilich bei dem gänzlichen mangel fester stützpuncte nicht anders erwarten kann, zu keinem andern resultat als schon Maussac, dasz nemlich Harpokr. wahrscheinlich im zweiten jh. nach Ch. gelebt habe und möglicherweise der lehrer des kaisers Verus gewesen sei. und selbst dies resultat musz noch als äuszerst unsicher gelten, um so mehr als manche folgerungen durchaus verunglückt sind, so die aus dem wortschatze des lexikographen gezogene, dasz er ein zeitgenosse des Athenaios gewesen sein müsse. denn erstens, wenn die sprache Harpokrations besonders der in den lexicalischen partien des Athenaios ähnelt, so hat ja der vf. selbst s. 5 richtig angenommen, dasz beide hier aus derselben quelle (und zwar in der regel wörtlich) geschöpft haben, und zweitens vermissen wir sehr eine angabe darüber, ob die beiden grammatikern gemeinsamen wendungen sich denn bei andern gar nicht finden. eine durchmusterung der bisher über Harpokrations quellen geäuszerten vermutungen, denen er wol mit recht seine zustimmung versagt, führt ihn dann auf das lexikon des Caecilius, dem das ganze zweite capitel gewidmet ist.

Um nemlich die meinung derer zu widerlegen, welche in dem eben erwähnten lexikon die hauptquelle Harpokrations sahen, genügen ihm die direct unter Caecilius namen überlieferten fragmente

³ unnötig sind offenbar neben manchen andern die übrigen verbessertungen, bei denen citierte rednerstellen nach unsern texten verbessert werden, da hier nichts einen anhalt für die annahme bietet, Harpokration habe etwas anderes geschrieben als wir jetzt bei ihm lesen, und da es ja genugsam feststelt, dasz die citate der grammatiker keineswegs immer mit den in den hss. der betreffenden autoren vorliegenden fassungen übereinstimmen, sogar zuweilen sehr erheblich abweichen. jedenfalls nicht das richtige ist zb. getroffen u. Сθένελος, wo Bovsen ἐκωμώδει δὲ αὐτὸν ὅ τοὺς Πλάτων ὁ τοὺς Λάκωνας γράψας statt ἐκωμώδει δὲ αὐτὸν ὁ τοὺς Πλάτωνος Λάκωνας γράψας vorsehlägt, soll dies nun eine, freilich gar zu ungewöhnliche und durch nichts gerechtiertigte bezeichnung des komikers zur unterscheidung von dem philosophen sein oder soll es für Πλάτων ἐν Λάκωνς stehen.

nicht, sondern er sucht deren noch mehr zu ermitteln. nun hatte MSchmidt in seiner recension des Bernhardyschen Suidas in diesen jahrb. 1855 s. 779 ff. die bemerkung gemacht, dasz sich in mehreren buchstaben des Vn Bekk. lex. von einander unabhängige glossengruppen ausscheiden lassen, deren eine (in der regel) sich nur bei Suidas wiederfindet und mit diesem auffallend übereinstimmt. insbesondere hatte er im buchstaben A eine glossengruppe wahrgenommen, die sich auszer jenen merkmalen noch durch häufige verweisung auf den sprachgebrauch der redner von den übrigen partien dieses buchstaben unterscheidet. hieraus auf eine gemeinsame quelle schlieszend suchte er nun auch in den meisten übrigen buchstaben mit gröszerer oder geringerer bestimmtheit glossengruppen der oben bezeichneten art auszuscheiden. so sehr man ihm indes im anfang seiner untersuchung beistimmen musz, so wenig wird man es im weitern verlauf derselben können, wo sein verfahren immer willkürlicher wird und er schlieszlich fast alle (auch vereinzelte) glossen des Bekk, lex. jener éinen quelle zuweist, in denen er besondere ähnlichkeit mit Suidas und dieselbe terminologie wie in der gruppe aus A wahrzunehmen glaubt. Schmidt krönt sein werk mit dem beweise. dasz jene quelle das lexikon des Caecilius sei. das schlüpfrige dieser beweisführung hat Boysen gar nicht erkannt, vielmehr gilt ihm alles von seinem vorgänger aufgestellte als sicher. nur die für den Caecilianischen ursprung der glossen vorgebrachten argumente hält er für hinfällig mit ausnahme eines einzigen, dieses einzige aber erscheint ihm desto unumstöszlicher. es ist die identität der glosse φάτις mit einem fragment des Caecilius. das letztere steht im lex. Cant. u. προβολή: Καικίλιος δὲ φάςιν φης είναι ην κατά των τὰ δημόςια μέταλλα ύπορυττόντων ἀποφέρουςι καὶ καθόλου κατὰ τῶν τὰ κοινά κλεπτόντων καλείςθαι δε ούτω και τάς εμπορικάς μηνύςεις. die glosse des Vn Bekk. lex. s. 315 lautet: φάςις: μήγυςις πρὸς τοὺς ἄρχοντας κατὰ τῶν ὑπορυττόντων τὸ μέταλλον ἢ κατὰ τῶν άδικούντων χωρίον ἢ οἰκίαν ἤ τι τῶν δημοςίων ἢ κατὰ τῶν ἐπιτρόπων τῶν μὴ μεμιςθωκότων τὰς οἰκίας τῶν ὀρφανῶν. die bedenken, die jedem bei solchen discrepanzen aufstoszen, beseitigt Boysen durch den hinweis, dasz in dem fragmente die worte Kai καθόλου auf eine verkürzung der ursprünglichen worte deuten. das καθόλου hat aber offenbar diesen sinn gar nicht, vielmehr verhält sich die sache folgendermaszen. Caecilius sagt: φάτις sei die klage gegen die welche die staatsbergwerke untergruben, und überhaupt (dh. aber nicht blosz gegen diese, sondern überhaupt) gegen alle welche sich an staatseigentum vergriffen. sonach macht das fragment keineswegs den eindruck der verkürzung, vielmehr den eines abgerundeten ganzen, wie man es wol einem Caecilius zuschreiben kann. er erklärt nemlich φάcιc als klage gegen offenbare angreifer des staatseigentums und hebt daraus als speciellen fall, der ihm wol besonders wichtig erschienen sein mochte, den gegen die τά δημόςια μέταλλα ύπορύττοντες hervor, eine ganz andere kategorie

bildeten die ἐμπορικαὶ μηνύςεις (nemlich κατὰ τῶν ᾿Αθηναίων έμπόρων μη έν τη 'Αττική άλλ' άλλαχός ςιτηγούντων), die daher sehr wol von Caecilius mit den worten angeführt werden konnten: καλοῦνται δὲ usw. nicht in der ordnung wird man in der Caecilianischen erklärung nur die übergehung der gattung von φάςις finden können, welche sich auf schlechte vormünder bezog und welche fast alle andern grammatiker erwähnen. indes lag diese übergehung möglicherweise in der absicht des rhetors, insofern nemlich von einigen diese letztere gattung der pacic nicht für eine öffentliche, sondern für eine privatklage angesehen wurde. vergleichen wir sonach dies Caeciliusfragment mit der glosse des Bekk, lex., so kann von einem Caecilianischen ursprung der letztern kaum die rede sein, da einerseits eine bemerkenswerte ähnlichkeit in fassung oder worten nicht vorliegt, anderseits aber jeder von beiden glossen ein wichtiger bestandteil der andern fehlt. aber drücken wir einmal ein auge zu und räumen wir ein, dasz die glosse pácic des Bekk. lex. aus Caecilius stamme, folgt hieraus für die von Schmidt in andern buchstaben, beispielsweise in A ausgeschiedenen gruppen irgend etwas? unmöglich, da in Ø überhaupt noch keine gruppen haben ausgeschieden werden können. also auch nach unserm zugeständnis würde sich nur das resultat ergeben, dasz die glosse φάτις und nichts mehr aus Caecilius stamme. Boysen freilich nimt die behauptung Schmidts, dasz sich die glosse φάςις an der stelle des buchstaben Φ finde 'wo wir die excerpte aus dem lexikon zu den zehn rednern (dh. Caecilius) zu finden hoffen dürfen', ohne weiteres hin und sucht sie noch zu bekräftigen. die glosse φάτις ist aber die siebentletzte des buchstaben Φ im Bekk. lex., und von den 12 letzten glossen, die wol die Caeciliusgruppe bilden sollen, stimmen auszer mácic (wo jedoch Suidas wieder wörtlich mit Photios stimmt) nur zwei mit Suidas überein, und diese drei glossen werden noch durch andere nicht übereinstimmende von einander getrennt, denn die von Boysen ebenfalls hierbergezogene glosse φελλ(έ)α weist zwar mit Suidas verglichen die oben angeführten merkmale, übereinstimmung mit Suidas und, wenigstens bei letzterm, verweisung auf redner, auf; aber eben diese Suidasglosse kann nicht aus jenem wörterbuch des Caecilius stammen, indem sie aus der epitome Harpokrations, der glosse φελλεύς des Bachmannschen lexikon und einem scholion zu Aristophanes zusammengesetzt ist und gerade die worte, auf denen die ähnlichkeit mit der glosse des Bekk. lex. allein beruht, aus der epitome herrühren, ein eclatantes beispiel, auf wie schwankendem boden sich Boysen hier bewegt, indem er also die glosse pácic und darum auch die gesamten von Schmidt bezeichneten gruppen für Caecilianisch hält, sucht er zunächst diese ansicht durch vergleichung der überlieferten fragmente des Caecilius mit den entsprechenden, sonst aber jene Schmidtschen kriterien nicht im mindesten aufweisenden glossen des Suidas zu stützen: von den glossen des Bekk. lex. kann nach seinem eignen zugeständnis keine in betracht kommen. in εἰcαγγελία wird man

eine übereinstimmung zugeben können, in θεωρικόν jedoch scheinen wenigstens mir die ansichten des Caecilius und seines gegners Lysimachides vertreten zu sein, in έξούλης endlich stimmen nach Boysen Caecilius und Suidas gl. 3 vortrefflich mit einander ('bene congruunt'), bei sorgfältigerer betrachtung aber würde er radicale verschiedenheit gefunden haben. bei Harpokr. udw. heiszt es nemlich: έπὶ παντὸς τοῦ ἐκ τῶν ἰδίων ἐκβαλλομένου τάττεται τοὖνομα, καὶ ούχ ώς οἴεται Καικίλιος μόνων τῶν ἐκ καταδίκης ὀφειλόντων, dh. die δίκη ἐξούλης wurde angewendet in jedem falle, wo jemandem sein eigentum vorenthalten wurde, aber nicht blosz in dem falle, wenn jemand in folge einer verurteilung etwas schuldig war, eine busze zu zahlen hatte und diese zahlung vorenthielt. die letztere erklärung führt Harpokr, selbst unter den speciellen fällen dieser bign an, und als alleinige erklärung derselben überhaupt findet sie sich im anfang des scholion Demosth. XXI § 44 έξούλης δὲ ἦν, ότε ἐκινδύνευεν ἐκπεςεῖν κτήματός τινος, ἢ χωρίου ἢ οἰκίας, διὰ τὸ μὴ ἐκτετικέναι τὴν καταδίκην κατὰ χρόνον τὸν ὡριςμένον, wonach man sich also an dem eigentum des säumigen verurteilten schadlos halten konnte, vgl. das etwas abweichende scholion Demosth. XXI § 81. jenes scholion dürfte daher in der that auf Caecilius zurückgehen (trotzdem Boysen s. 30 das vorhandensein Caecilianischer fragmente in den Demosthenischen scholien leugnet), unmöglich aber Suidas, wonach diese δίκη gegen die gerichtet ist, welche ein durch urteilsspruch einem andern zugesprochenes eigentumsrecht an ein gut oder haus nicht respectieren. und so geht denn Boysen auf der von Schmidt betretenen abschüssigen bahn mit steigender hast weiter, obwol er s. 45 und 46 gegen Schmidt betont, dasz nicht in allen buchstaben des Vn Bekk. lex. sich die von jenem entdeckten gruppen vorfinden und in den einzelnen buchstaben nicht immer dieselben quellen benutzt sind, wie ganz anders wären seine resultate geworden, hätte er damit die beobachtung Nabers proleg. s. 183 verbunden, dasz im Vn Bekk. lex. die verweisungen auf den rednerischen sprachgebrauch nur in der betreffenden masse des buchstaben A und allenfalls in \( \Delta \) erscheinen, sonst aber nirgends! so aber schlieszt der paragraph mit der behauptung, dasz in A eine aus Caecilius stammende glossenmasse existiere. von den übrigen buchstaben wird kurzweg dasselbe angenommen, den beweis dafür glaubt der vf. sich ersparen zu können, weil es 'longum esset'! wie er sich diesen beweis vorgestellt haben mag, kann man indes aus s. 32 ersehen, wo er bei einer glosse des Suidas, die nicht aus der epitome Harpokrations stammt, in der aber dieselbe stelle des Deinarchos citiert wird wie bei Harpokr., die sache mit einer rhetorischen wendung erledigt zu haben glaubt: 'qui locus Dinarchi cum ex Harpocrationis epitoma non fluxerit, cui rectius tribuetur quam Caecilio?' nicht minder überraschend für den leser ist die selbst ohne den schatten einer stütze s. 20 vorgebrachte und s. 21 wiederholte behauptung, dasz die Caecilianischen glossen sich im Vn Bekk. lex.

meist am ende jedes buchstaben fänden. welcher feine unterschied hierbei s. 56 gemacht wird: 'glossae Pausaniae nonnumquam ultimum unaquaque sub littera locum tenent, Caecilianae sub finem

litterarum comparent', ist mir unfaszbar.

In § 2 setzt Boysen seine forschung nach Caecilianischen fragmenten fort. er findet im buchstaben A des IVn Bekk, lex, einige glossen, die mit dem sog. Caecilius des Vn Bekk. lex. übereinstimmen, und erklärt deswegen den ganzen buchstaben ebenfalls für Caecilianisch, aber die von ihm beispielsweise angeführten sechs glossen sind die einzigen in diesem buchstaben, die mit der Caeciliusgruppe des Vn Bekk. lex. stimmen. von allen übrigen glossen ist nicht einmal ein einziges lemma in der letztern enthalten. daher hätte der vf. aus dem umstande, dasz jene sechs glossen im IVn Bekk, lex, hinter einander stehen (nur eine fremde ist eingeschoben), doch höchstens folgern können, dasz nur dieser teil aus Caecilius stamme. über die übrigen buchstaben auszer A begnügt er sich mit der doch gar zu leichtgläubige leser voraussetzenden bemerkung s. 24, es werde am besten sein, die glossen des IVn Bekk. lex. sämtlich (dh. das ganze IVe Bekk. lex.) dem Caecilius zuzuteilen. 4 bei seinem eifer aber dem Caecilius glossen zu vindicieren sieht der vf. nicht, dasz unter den Suidasglossen, die er s. 24 im buchstaben A der ähnlichen fassung wegen dem Caecilius zuschreibt, mehrere offenbar mit glossen des Vn Bekk. lex. zusammenzustellen sind, die letzteren sich aber nicht unter der Caeciliusgruppe finden. es wären demnach die sog. Caeciliusglossen im Vn Bekk. lex. nicht zu einer gruppe vereinigt, sondern über den ganzen buchstaben zerstreut. durch derartige bedenken jedoch nicht im mindesten beirrt gibt Boysen endlich im anhang einen mehrere 100 glossen enthaltenden index fragmentorum Caecilii, geschöpft aus Suidas, den beiden Bekkerschen lexika und den scholien des Gregorios von Korinth zu Hermogenes, wie letztere zu dieser ehre kommen, erschen wir aus s. 31, we uns ihre übereinstimmung mit Suidas versichert wird. was von derartigen versicherungen zu halten, haben wir schon zur genüge kennen gelernt. entgangen ist dem vf. aber, dasz die ganze reihe der Gregorglossen, die er fast sämtlich für Caecilianisch hält, aus der schrift des l'sellos περί τῶν ὀνομάτων τῶν δικῶν wörtlich abgeschrieben sind, jenem von echter, alter erudition weit entfernten machwerk byzantinischer schulweisheit.

Cap. III behandelt das gegenseitige verhältnis der lexika des Suidas, Photios, Eudemos und Methodios. des Methodios? werden

<sup>4 &#</sup>x27;itaque nunc quidem ordine glossarum a littera A incipientium relicto si ex ceteris litteris Caeciliana expiscari studebimus, ita optime agemus, ut primum quidem lexici quarti glossas omnes rhe-toris nostri lexico attribuamus, deinde in lexico quinto fines Caecilianarum glossarum circumscribamus, denique et comparatione utriusque lexici Segueriani edocti et nostro ipsorum iudicio usi ex Suidae lexico Caeciliana secludamus,'

manche leser fragen, was ist das für ein Methodios? wir kennen kein lexikon des Methodios. dasz dem buchstaben A des Bachmannschen oder dem VIn Bekkerschen lexikon dieser name gebühre, ist eine entdeckung MSchmidts, die zu beleuchten hier leider der raum verbietet, der aber Boysen seine volle zustimmung gibt. der vf. geht von der immer noch anhänger zählenden echtheit des dem Suidas vorgesetzten index aus, die er noch weiter zu stützen sucht. bei diesem bestreben hat er indes kein glück. das grobe versehen mit der glosse Νήριτον ὄρος ist schon von anderer seite gerügt. auszerdem aber führt er als beleg für die benutzung des im index genannten Helladios die glosse ὀξύβαφον an. nun verwirft jedoch Helladios die zusammensetzung mit όξος ausdrücklich und nimt die mit όξύ an, während Suidas erklärt: ὀξύβαφον: τὸ δεχόμενον τὸ ὄξος. im folgenden sucht er darzuthun, dasz Photios das Bachmannsche lexikon oder ein diesem ganz ähnliches in das seinige aufgenommen, und bestreitet die ansicht, dasz Suidas den Photios benutzt habe. von dem der glosse έξωκέλης entnommenen argumente, wodurch Naber selbst die ungläubigsten vom gegenteil zu überzeugen hoffte, gesteht auch Boysen: 'vix (er hätte nur sagen sollen 'non') potest reici.' trotzdem unternimt er den gegenbeweis. von befreundeter seite bin ich auf eine zweite glosse von nicht minderer beweiskraft wie έξωκέλης aufmerksam gemacht worden. im Bachm. lex. nemlich, welches nach Schmidt die directe quelle des Suidas, nach Boysen nur das fundament dieser quelle gewesen ist, befinden sich die glossen ἐφόλκια und ἔφορος in guter ordnung, bei Photios dagegen ist ein satz der einen glosse in die andere gerathen, und bei Suidas findet sich dieselbe confusion in wörtlicher übereinstimmung! den Boysenschen gegenbeweis nun kann ich nicht für gelungen erachten, besonders über die benutzung des Timaios durch Suidas selbst weisz er gegen die überzeugenden gründe Nabers nur solche vorzubringen, denen man ihre bestimmung den gänzlichen mangel guter argumente zu verdecken deutlich ansieht. über das lexikon des Eudemos, von dem der vf. im anhang mehrere bruchstücke ediert, wird sich bestimmtes erst dann aufstellen lassen, wenn dies lexikon ganz ediert sein wird. ob freilich abgesehen hiervon der wissenschaft damit irgend ein dienst geleistet werden wird, wage ich schon jetzt zu bezweifeln, indem auch mir, wie Küster, dieser Eudemos pseudepigraph und im gegensatz zu Boysen stark aus Suidas interpoliert erscheint, wenn nicht etwa gar der von Naber vermutete ursprung des ganzen lexikon aus Suidas sich herausstellt.

Im IVn cap. 'de lexico V Segueriano' widerlegt der vf. im ganzen mit guten gründen Schmidt und Naber, welche gröszere partien dieses lexikon aus Pausanias ableiten wollten, aber sein eigner versuch dieselben partien auf Ailios Dionysios zurückzuführen ist um der viel zu unsichern begründung willen als gescheitert anzusehen, nicht minder der beweis dasz Pausanias die quelle gewisser anderer partien des fraglichen lexikon sei. denn gleich das erste

beispiel ist gänzlich verunglückt: lex. Bekk. s. 203, 15 ἀδηφάγους τριήρεις: τὰς μεγάλας τριήρεις ἢ τὰς ἐχούςας ἐντελῆ τὰ πληρώματα. παρ' δ καὶ ἀδηφάγα ἄρματα λέγουςι τὰ μεγάλα καὶ τέλεια. Eustathios citiert s. 1394, 34 zwei rhetorische lexika, auch nach Boysen wahrscheinlich Pausanias und Dionysios. aus dem ersten erklärt er άδηφάγος τριήρης gar nicht, aus dem zweiten aber mit Photios als τὴν τὸν μιςθὸν λαμβάνουςαν ἐντελῆ. aus dem ersten dagegen führt er eine erklärung von άδηφάγον άρμα an. danach heiszt der wagen so, nicht etwa (wie im Bekk. lex.) weil er selbst τέλειον ist, sondern διὰ τοὺς κατ' αὐτὸ τελείους ἵππους. im zweiten lexikon wird ἀδ. ἄρμα gar nicht besprochen, wer hat da noch lust die andern beispiele zu prüfen? betrachten wir aber wenigstens noch das beispiel ἄμιππος gleich auf der folgenden seite 54, bei welchem uns durch ausschreiben der stellen die mühe des nachschlagens erspart wird. trotz aller ähnlichkeit der worte nemlich, die zwischen der glosse des Bekk. lex. und Pausanias obwaltet und durch die sich auch Naber hat teuschen lassen, erklären beide ganz verschieden. denn das Bekk. lex. deutet αμιπποι als menschen, Pausanias als pferde! dasz es sich hier nicht etwa um ein misverständnis der worte des Pausanias durch das Bekk. lex. handelt, zeigt deutlich Harpokration, aus dem wir das vorhandensein beider erklärungen neben einander erfahren, denn bei letzterm kann das οὖτοι in οὖτοι αμιπποι λέγονται nur auf ιπποι gehen, nicht aber auf den einen έλαύνων. nicht minder verfehlt scheint mir das folgende beispiel άκροςτόλιον. das Bekk. lex. gibt für dies wort eine erklärung, die Pausanias für ἄφλαςτον hat. nun deutet aber Eustathios selbst an dasz einige, vielleicht Apollodoros, wie man aus lex. Bekk. s. 471, 19 schlieszen möchte, beide ausdrücke für identisch hielten (und dies thut offenbar das Etym. m.), während andere, jedenfalls Didymos, den Pausanias eben hier citiert und dem er selbst folgt, verschiedenheit annahmen. werden wir nun mit Boysen zu vermuten haben, dasz das Bekk, lex, durch ein versehen die erklärung von ἄφλαςτον auf ἀκροςτόλιον übertrug, oder nicht vielmehr dasz es (im gegensatz zu Pausanias) zu denen gehört, die beide worte für gleichbedeutend hielten und daher für das letztere wort eine erklärung bieten durften, die andere nur für das erstere gelten lieszen? durch dergleichen beispiele ermuntert genügt dem vf. s. 55 die blosze abweichung einer glosse von Dionysios, um sie dem Pausanias zuzusprechen. ich glaube daher, man kann getrost die behauptung aufstellen, dasz sich im Vn Bekk. lex. weder glossen des Ailios Dionysios noch des Pausanias vorfinden. denn sollte auch wirklich hier und da eine glosse ähnlichkeit mit einer der beiden Attikisten haben, so wird hieraus für den ursprung dieser vereinzelten glossen aus denselben doch gar nichts folgen können.

In cap. V 'de Aelii Dionysii et Pausaniae lexicis rhetoricis' wendet sich der vf. wiederum besonders gegen Naber, der die abhängigkeit beider Attikisten von Diogenianos behauptet hatte, und

hält gerade das gegenteil hiervon für richtig. auch mir scheint Nabers ansicht unsicher, wiewol ich Boysens einwänden kein gewicht einzuräumen, noch viel weniger aber seine eigene ansicht zu billigen im stande bin, denn wenn er in der von Naber für seine ansicht angeführten stelle des Eustathios s. 1533, 47 κείται γοῦν έν ρητορικώ λεξικώ ταῦτα οἴαξ πηδάλιον, αὐχήν. Διογενιανὸς δέ φηςιν οἴακας λέγει, οἷς τὰ πηδάλια ἐπιςτρέφουςιν usw. die anführung Diogenians von dem lex. rhet. abtrennt und zwei verschiedene citate annimt, hat er offenbar die zwei verba dicendi onciv und λέγει nicht genügend beachtet, von denen das letztere Διογενιανός zum subject hat, das eingeschobene onciv aber nach Eustathios citierweise sich blosz auf den verfasser des λεξικὸν ἡητορικόν beziehen kann, und auch das fehlen der worte Diogenians bei Photios liesze sich leicht erklären. wie ferner der vf. seine beobachtung, dasz einigemal Hesychios die von beiden Attikisten einzeln vorgebrachten erklärungen vereint bietet, für seine annahme günstiger als für die Nabersche finden kann, ist schwer einzusehen. was soll man endlich zu den schlüssen s. 64 sagen: da Diogenian die worte aller (!) schriftsteller, die beiden Attikisten nur die attischen zu erklären beabsichtigt hätten, so würden die letzteren aus dem werke Diogenians fast gar keinen nutzen haben ziehen können; und zweitens: hätten sie es benutzt, so würden sich in ihren, also in attikistischen, werken mehr ethnische glossen finden. im weitern verfolg die schon von anderen gesehene benutzung beider Attikisten durch Photios und die des Photios durch das Etym. m. in den mit ἡητορική bezeichneten glossen billigend schieszt der vf. doch sicher weit über das ziel hinaus, wenn er alle glossen, die zwar mit Photios übereinstimmen, aber jenen zusatz nicht haben, für nicht Photianisch hält. nicht unterlassen will ich noch besonders auf ein interessantes dilemma aufmerksam zu machen, welches Boysen in einem excurs dieses capitels aufdeckt, ohne eine lösung gefunden zu haben, auf den widerspruch nemlich zwischen der bekannten stelle der jedenfalls seinem reifern alter angehörenden bibliotheke des Photios, nach welcher sein lexikon als noch unabgefaszt erscheint, und einer stelle der quaestiones Amphilochianae desselben autors, wo er von einem bereits im jünglingsalter verfaszten lexikon spricht, welches, wie Boysen aus letzterer stelle schlieszen zu müssen glaubt, mit dem uns erhaltenen identisch ist.

In cap. VI endlich zieht der vf. für sein eigentliches thema das resultat. die häufig beobachtete übereinstimmung Harpokrations mit glossen des Dionysios und Pausanias, wenn auch oft nur solchen die er dafür hält, veranlaszt ihn zu der annahme, dasz Harpokration diese Attikisten benutzt habe. und es läszt sich nicht leugnen, dasz einige kürzere glossen Harpokrations mit den entsprechenden der Attikisten übereinstimmen. aber folgt hieraus ohne weiteres, dasz ersterer die letzteren benutzt habe? ist es nicht eben so gut möglich, dasz alle drei dieselbe urquelle benutzt haben? die möglichkeiten, glaube ich, sind doch beide vorhanden, und doch

scheint die letztere für Boysen nicht zu existieren. wer aber könnte vorurteilslos auch nur eine geringere anzahl von glossen Harpokrations und von echten glossen der Attikisten gelesen haben, ohne von vorn herein die unwahrscheinlichkeit, ja die unmöglichkeit der Boysenschen annahme zu erkennen? Harpokration, dieses juwel aller antiken lexikographen, sollte auch nur einen bruchteil seines werkes den, so wertvoll sie für uns auch sein mögen, doch immerhin im verhältnis zu seinen schätzen dürftigen schriften der Attikisten entlehnt haben? und weist denn nicht alles auf die zweite möglichkeit hin? aus der oft hervortretenden, so überaus groszen ähnlichkeit der glossen des Dionysios und Pausanias (vgl. Boysen selbst s. 81 'utriusque fragmenta inter se tam similia sunt, ut nullo modo accurate possis discernere, quae huic, quae illi sint propria') haben schon andere geschlossen und wird jeder schlieszen müssen, erstens dasz beide oft eine gemeinsame quelle benutzt haben, und zweitens dasz beide diese quelle zwar häufig im excerpt aber doch ziemlich wörtlich wiedergeben. nun sieht sich Boysen selbst s. 72 zu der annahme genötigt, dasz Dionysios das grosze lexikon des Pamphilos benutzt habe. da er ebenfalls im allgemeinen den ansichten Rankes und Schmidts über den ursprung des Hesychios aus Pamphilos beipflichtet, welche annahme hätte sich da auch für ihn ungezwungener ergeben, als dasz die so oft zwischen den Attikisten und Diogenian (Hesychios) beobachtete ähnlichkeit eben auf die benutzung des Pamphilos durch alle drei zurückzuführen sei? nun vergleiche man doch Harpokr. u. φιλοτηςία mit Pamphilos bei Athen. XI 502 h, und man wird völlige übereinstimmung finden, auch Boysen citiert diese glosse, aber zu welchem zwecke? um zu zeigen, dasz Harpokration nicht aus Athenaios selbst geschöpft haben könne! hier hätten wir also eine andere, ältere, von einer fülle von gelehrsamkeit strotzende quelle gefunden, auf die sich die drei fraglichen lexikographen ohne schwierigkeit zurückführen lassen. ob aber schon Pamphilos selbst als die quelle der übereinstimmung der drei lexikographen anzusehen ist (vgl. das hierüber von mir 'de Iulii Pollucis . . auctoritate' s. 108 angedeutete) oder erst die von diesem benutzten autoren, das will ich an diesem orte dahingestellt sein lassen, von den vom vf. als beweise für seine ansicht angeführten beispielen mögen hier nur zwei besprochen werden, das eine um die unwahrscheinlichkeit, das andere um die unmöglichkeit seiner annahmen näher zu zeigen. die glosse des Photios θριπηδέςτατα: τὰ ξύλα τὰ ὑπὸ θριπῶν διαβεβρωμένα, οἷς ἀντὶ cφραγίδων έχρῶντο. Θρὶψ γὰρ ζῷόν ἐςτι κατεςθίον ξύλα καὶ κέρατα hält der vf. für eine contamination der von Eustathios s. 1403, 35 überlieferten glosse des Pausanias ὁ δ' αὐτὸς λέγει καὶ ὅτι θριπήδεςτα ξυλήφια τὰ ὑπὸ θριπῶν βεβρωμένα ὡς ἀπὸ τοῦ ἔδω. οίς έχρωντό φητιν οί τφόδρα οίκονομικοί άντι γλυπτών τφραγίδων, τινές δε αὐτὰ πενταςυλλάβως θριπηδέςτατα εἶπον<sup>5</sup>, und der

<sup>5</sup> den letzten satz τινές δέ usw. von den übrigen worten abzutrennen und einer andern quelle des Eustathios (Dionysios) zuzuschreiben

seiner meinung nach aus Ailios Dionysios stammenden glosse des Vn Bekk, lex. oder der auch nach aussonderung des fremden immer noch vollständigern des Suidas θριπηδέςτατον: ἀντὶ τοῦ βεβρωμένον καὶ διεφθαρμένον . . . θρὶψ τὰρ ζῶόν ἐςτι κατεςθίον ξύλα καὶ κέρατα. μέμνηται Υπερίδης έν τῶ κατὰ Δημάδου, eine abstammung für die ich freilich den s. 48 beigebrachten beweis nicht im mindesten als überzeugend erachten kann, wegen ihrer groszen ähnlichkeit mit Photios wird er aber dann auch das schol. Ar. Thesm. 427 ξύλα ύπὸ θριπῶν βεβρωμένα οἶς ἐςφράγιζον. Θρίπες δὲ εἶδος cκωλήκων für eine solche contamination beider Attikisten halten müssen, desgleichen die nicht minder ähnliche des Hesychios Optπήδεςτον: ξύλον ὑπὸ θριπῶν βεβρωμένον. οἱ γὰρ ἐν τοῖς ξύλοις cήτες ούτως ἐκαλοῦντο. aber auch in der erklärung Harpokrations würden die erwähnung des Hypereides und die worte aut toû διεφθαρμένην auf den sog. Dionysios (ἀντὶ τοῦ βεβρωμένον καὶ διεφθαρμένον) weisen, die worte ἀπὸ τῶν ὑπὸ θριπῶν κατεδηδεςμένων ξύλων auf Pausanias (ξυλήφια τὰ ὑπὸ θριπῶν βεβρωμένα ώς ἀπὸ τοῦ ἔδω), obwol dem vf. unbegreiflicher weise die worte des Pausanias 'multum ab Harpocrationeis absunt' und er darum die ganze glosse dem Dionysios zuschreibt. auch das endlich dürfte zu beachten sein, dasz in der glosse des Etym, m., die in der that in zwei hälften zerfällt, von denen die erste den sog. Dionysios, die zweite Pausanias repräsentiert, doch in der ersten hälfte das ἀπὸ τοῦ θρίψ θριπός καὶ τοῦ ἔδω τὸ ἐςθίω wieder auf Pausanias (ὡς ἀπὸ τοῦ ἔδω) hinwiese. so gelangten wir denn auf grund der Boysenschen annahmen zu dem resultat, dasz bei unserer glosse drei oder gar vier grammatiker und zwar fast jeder auf seine eigne weise die lexika beider Attikisten zusammengeschweiszt hätten: denn eine allen drei oder vier gemeinsame quelle, in der dies allein zuerst ausgeführt wäre, etwa Diogenian, wird man bei aller ähnlichkeit nicht annehmen können, das unwahrscheinliche eines solchen resultates springt in die augen: wie viel näher liegt es hier eine sämtlichen angeführten grammatikern incl. der Attikisten zu grunde liegende urquelle anzunehmen, aus der alle vorliegenden fassungen ohne schwierigkeit abgeleitet werden können! als zweites beispiel diene die glosse ἐπακτροκέλης. hätte Boysen sämtliche stellen des Eustathios gekannt, die sich auf dieses wort beziehen, so hätte er jedenfalls einen ganz andern gebrauch davon gemacht, als durch die bloszen anführungen s. 49 und 79 geschehen ist. da haben wir ja, würde er gesagt haben, offenbare übereinstimmung des Vn Bekk. lex. und Harpokrations mit Ailios Dionysios! die glosse nemlich bei Eustathios s. 1539, 24 ἐπακτρίδες αἱ άλιάδες. ἐπακτρεῖς γὰρ οἱ κυνηγοί. ἐπακτροκέλης δὲ πλοῖον ληςτρικὸν μεταξὺ ἐπακτρίδος καὶ κέλητος, α καὶ αὐτὰ πλοιάριά ἐςτιν ist wirklich eine glosse des Dionysios, wie Eustathios s. 1871, 61 zeigt. dasz wir aber von dieser scheint mir eine sehr gewagte annahme des vf., noch gewagter aber die hieraus gezogenen folgerungen.

glosse in des Eustathios erster stelle eine durchaus authentische fassung besitzen, dafür bürgt für die erste hälfte der glosse die genaue übereinstimmung der zweiten stelle und für die zweite hälfte die des Suidas (die entsprechende glosse des Photios ist in einer groszen lücke untergegangen): ἐπακτροκέλης: πλοῖον ληςτρικὸν μεταξὺ ἐπακτρίδος καὶ κέλητος, ἄπερ καὶ αὐτὰ πλοιάριά ἐςτιν, dies allein genügte, um das irrtümliche der annahmen darzuthun, welche der vf. über das verhältnis der dieses wort betreffenden glossen des Dionysios, des Vn Bekk. lex. und Harpokrations aufgestellt hat. trotzdem will ich noch genauer hierauf eingehen. vergleichen wir hiermit die glosse des Hesychios ἐπακτρίδας: τὰς άλιάδας ἐπακτρεῖς γὰρ οἱ άλιεῖς καὶ καθόλου οἱ κυνηγοί. ἐπακτροκέλης δὲ εἶδος πλοίου. werden wir ihren ursprung aus Dionysios annehmen können? gewis nicht, denn trotz aller übereinstimmung ist sie an einer stelle ausführlicher. aber auch da wo sie kürzer ist (ἐπακτροκέλης δὲ εἶδος πλοίου) zeigt den ursprünglichen reichtum ihrer quelle die glosse Harpokrations έπακτροκέλης: Αἰςχίνης ἐν τῶ κατὰ Τιμάρχου, εἶδος δ' ἐςτὶ πλοίου ςύνθετον έχον την καταςκευην έκ τε ἐπακτρίδος καὶ κέλητος. ήν δὲ ὡς ἐπίπαν ληςτρικόν, ὡς καὶ Δείναρχος ἐν τῆ κατὰ Πολυεύκτου. und nun sollte gar Harpokration aus Dionysios geschöpft haben? zeigt nicht schon, abgesehen von allem andern, die klare ausdrucksweise in den worten ςύνθετον έχον τὴν καταςκευὴν ἔκ τε ἐπακτρίδος καὶ κέλητος im verhältnis zu den abgeblaszten und unklaren des Dionysios μεταξύ ἐπακτρίδος καὶ κέλητος, dasz nicht Harpokration, sondern Dionysios die abgeleitete fassung vertritt? und nun die glosse des Vn Bekk. lex, ἐπακτροκέλης: ληςτρικὸν καὶ βραχὺ πλοῖον. ἔςτι δὲ τὸ ὄνομα ςύνθετον ἀπὸ ἐπακτρίδος καὶ κέλητος: ihr kommt am nächsten Etym, m. ἐπακτροκέλης: **cuveτέθη ἔκ τε κέλητος καὶ ἐπακτρίδος** πλοῖα δὲ ἦν βραχέα ληcτοικά usw. das cuvετέθη wollte der etymolog jedenfalls nicht von der wortcomposition verstanden wissen, sondern im sinne Harpokrations. denn im ersten falle würde er das perfectum cύγκειται oder nach seiner sonstigen gewohnheit überhaupt kein verbum gesetzt haben. die glosse des Etym. m. selbst wird man sich nun viel eher aus einer fassung wie die Harpokrations als aus Dionysios hervorgegangen denken können, das ἔςτι δὲ τὸ ὄνομα ςύνθετον des Bekk, lex. endlich viel eher aus einem misverstandenen cuvετέθη der fassung des Etym. m. oder meinetwegen auch direct aus der Harpokrations als aus dem μεταξύ des Dionysios. auch bei der glosse des Bekk. lex. also spräche schon nach dieser erwägung die wahrscheinlichkeit für einen nicht-Dionysischen ursprung, und so kann man von des vf. prämissen ausgehend auch noch bei verschiedenen anderen beispielen zu ergebnissen gelangen, die das unwahrscheinliche oder falsche der ersteren darthun. nachdem Boysen noch in § 2 dieses cap. eine grosze menge von glossen angeführt, in denen allerdings Harpokration, Photios und das Ve Bekk. lex. mit einander übereinstimmen, die aber darum doch nur das zeigen, was er

selbst, freilich im hinblick auf die Attikisten, ausspricht, 'Harpocrationeas glossas et Photianas et Seguerianas omnes ad eundem fontem referendas esse', weist er im letzten § noch in aller kürze darauf hin, dasz Harpokration auszerdem auch andere hilfsmittel benutzt habe, besonders Didymos und seine rednercommentare, und schlieszt mit völlig unglaublichen vermutungen über die art, wie Harpokration sein lexikon verfaszt habe: er habe nemlich zunächst aus den rednern selbst sich lemmata zusammengesucht und dann erst aus rhetorischen lexika und andern hilfsmitteln die erklärungen und anderes gelehrte beiwerk hinzugefügt.

Ziehen wir zum schlusz das facit aus den gemachten beobachtungen, so wird dem vf. jedermann zuerkennen müssen, dasz er zeit nicht gespart hat, aber dasz ihm die nötige besonnenheit und genauigkeit in betrachtung des einzelnen abgegangen ist. daher ist ihm durchaus zu wünschen, dasz er in weiser beschränkung die sorgfalt, die er über ein zu weit ausgedehntes gebiet verteilt und die darüber an ihrer intensität so grosze einbusze erlitten hat, auf ein

engeres feld concentriere.

Bemerkt mag noch sein, dasz der griechische druck von den zierlichen typen des lateinischen sich durch mängel aller art sehr zu seinem nachteil unterscheidet und das lesen oft recht lästig macht.

Breslau. Fedor von Stojentin.

## 22. ZU CORNIFICIUS.

II § 38: nulla te indigna, nata, adficio iniuria: si probus est, conlocavi; sin est inprobus, divortio te liberabo incommodis.

mögen diese verse Ennius oder einen rhetor zum verfasser haben, jedenfalls hat Kayser recht, wenn er zu conlocavi bemerkt: 'responsio eam concinnitatem postulat, ut idem verbum bis ponatur.' dazu kommt dasz conlocavi für sich allein kein vollständiges urteil enthält. Kaysers vermutung te huic locavi weicht von der überlieferung zu weit ab und hat an sich wenig ansprechendes. da nun die Würzburger hs. nicht, wie sonst conlocare, sondern collocabi liest, so ist, wie mir scheint, zu emendieren:

nulla te indigna, nata, adficio iniuria, si probus est quoi locavi; sin est inprobus, divortio te liberaro incommodis.

die änderung liberaro für liberabo passt zum sinn und ist insofern berechtigt, als die besten hss. sämtlich libero bieten.

IV § 25 contrarium est, quod ex rebus diversis duabus alteram breviter et fucile confirmat. das wesen des enthymema besteht nicht darin, dasz es von zwei gegensätzen den einen satz in kurzer und bündiger form beweist, sondern dasz ein satz mit dem andern bewiesen wird, ἐκ τοῦ μᾶλλον καὶ ἡττον. dieser gedanke wird erreicht, wenn man alteran nach alteran einsetzt. für diese conjectur fand ich schlieszlich eine hsl. autorität. denn sie steht genau so im cod. Bamb. M V 6 (saec. XII), den Kayser mit c bezeichnet und den ich mir neu verglichen habe.

IV § 14 hic vix, tamen inquit: sine me considerare. in diesen worten ist der gebrauch von tamen und die stellung von inquit gegen den sprachgebrauch. beide solöcismen verschwinden, wenn man die häufige verwechslung von tum und tamen (vgl. meine ausg. von de inv. s. XLIX) bedenkt und dann emendiert: hic vix: tu, inquit, sine me considerare. auch die folgenden worte sind noch nicht richtig hergestellt: tum vero iste clamare voce ista quae vel rabulae cuivis ruborem inicere potest. ich glaube nicht dasz ista zu streichen ist, wie Kayser in der Tauchnitzischen ausgabe vorgeschlagen hat, sondern dasz es in illa zu ändern ist. die worte vel rabulae cuivis enthalten eine bedingung = vel si quis sit rabula. daraus ergibt sich dasz potest falsch und in pote sit (= possit) zu ändern ist. endlich ist rubores inicere beizubehalten, da der plural von der wechselnden schamröthe sehr treffend erscheint. im folgenden passt dann recht gut das epiphonem ita petulans est atque acerba usw., wo Kayser ebd. ohne bemerkung ista p. est a. ac. schreibt. in dem vorausgehenden satz iste clarius eadem et alia dicere coepit scheint es mir beachtenswert, dasz die Würzburger hs. et eadem et alia bietet: denn daraus ergibt sich leicht die emendation: iste clarius et i am eadem et alia dicere coepit.

Nach derselben hs. ist IV § 17 zu lesen haec tri buitur in Latinitatem et explanationem, für distribuitur, was sich so oft in den hss. für das echte tribuitur eingedrängt hat: vgl. de inv. I 11. 15. 47. 58. 61. II 17.

Merkwürdig ist es auch, wie dieselbe hs. IV § 9 allein steht und doch, wie ich glaube, allein auf das richtige führt. es heiszt dort: si Triptolemus, cum hominibus semen largiretur, ipse ab aliis id hominibus mutuaretur . . ridiculus videretur. hier ist der begriff des wollens oder versprechens wesentlich und notwendig, wie es auch von Prometheus sofort heiszt ignem dividere vellet. nun hat die Würzburger hs. nicht blosz gigneretur für largiretur, sondern auch se hominibus semen für hom. semen (nicht semen hom., wie Kayser angibt). es ist daraus zu schlieszen, dasz Cornificius ursprünglich cum se hominibus semen largiri polliceretur: denn die verbindung von polliceri mit inf, praes, findet sich bei ihm auch IV 6 quia pollicentur se artem scribere. das ganze beispiel aber, welches in den besten hss. nicht mit non ut si, sondern mit ut si eingeführt wird, ist vielleicht dadurch am leichtesten zu einer einheit zu gestalten, wenn man schreibt: an si quis purpuram . . ridiculus viderctur: isti magistri . . non videntur sibi ridicule facere . .?

DARMSTADT.

ANDREAS WEIDNER.

#### (9.)

### ÜBER CICEROS QUELLEN IN DEN BÜCHERN DE NATURA DEORUM.

(schlusz von s. 49-66.)

Die darstellung der stoischen theologie im zweiten buche ist nach Hirzels untersuchung (s. 191-243), abgesehen von einigen zuthaten Ciceros, aus drei quellenschriften geflossen: § 3-44 und 154-167 aus Poseidonios περί θεών, 45-72 aus dem gleichnamigen werke des Apollodoros, 73-153 aus Panaitios περί προγοίας. dieses resultat ist ein sehr befremdendes. wenn Cicero das werk des Poseidonios vor sich hatte, welches, wie Hirzel selbst zugibt (s. 196 anm. 2), die theologie mit einschlusz der lehre von der vorsehung behandelte, sollte er da noch das bedürfnis gefühlt haben zu anderen büchern zu greifen? er vermiszte, sagt Hirzel, bei Poseidonios die etymologischen und allegorischen deutungen der mythologie, bei Panaitios den beweis der vorsehung aus der mantik, und zog deshalb im ersten falle das buch des Apollodoros heran, im zweiten kehrte er zu Poseidonios zurück. aber mit der umsicht, die er darin gezeigt haben würde, steht die ausführung seiner guten absichten in wunderbarem widerspruch: denn nicht nur die stellen, in denen das vermiszte stand, nahm er auf, sondern ganze teile der betreffenden werke, ohne zu bemerken dasz er dadurch mehrere parallele darstellungen desselben gegenstandes in seine schrift brachte. und gesetzt selbst, es liesze sich das vereinigen, müste man nicht erwarten dasz Cicero eine andeutung über jene lücken seiner quellen gäbe? so oft er in den büchern de officiis aus sich selbst oder aus Poseidonios den Panaitios corrigiert, unterläszt er es nie mitteilung davon zu machen, und hier sollte er, der nie karg war im hervorheben seiner verdienste und kenntnisse, versäumt haben seine umsicht in das hellste licht zu stellen? mit éinem worte: das ganze Cicero zugeschriebene verfahren ist so unwahrscheinlich, dasz wir es ihm absprechen müssen, wenn die beobachtungen und thatsachen, auf welche sich Hirzel stützt, nur irgendwie eine andere und natürlichere erklärung zulassen.

Sein beweis gründet sich in der hauptsache darauf, dasz Cicero die in § 3 gegebene disposition (esse deos; quales sint; mundum ab iis administrari; consulere eos rebus humanis) der sache nach nicht streng einhalte: denn in dem teile, welchen er am schlusz (44) als seinen ersten bezeichne, beweise er nicht nur dasz götter existieren, sondern auch dasz welt und gestirne götter seien, was offenbar in den zweiten falle. in diesem aber (45-72) werde nicht allein § 45 -56 ganz dasselbe wiederholt, sondern auch § 57 f. die lehre von der vorsehung vorausgenommen. endlich werde zwar § 132 ausdrücklich der dritte teil geschlossen und 133 der vierte begonnen,

später aber (153) alles 133—158 gesagte als zum dritten teile gehörig betrachtet und 154 der vierte nochmals angekündigt, worauf 154—162 wieder eine parallele zu 133 bilden. die richtigkeit dieser beobachtungen kann man im groszen und ganzen zugeben, ohne deshalb die angeführten schlüsse daraus ziehen zu müssen. denn wenn man nur nicht mit der absicht, spuren verschiedener quellen aufzufinden, an die sache herantritt, wird man manches anders beurteilen, und die vergleichung einiger griechischen stellen wird das bestätigen. um jedoch den gang der untersuchung nicht unnötig zu erschweren, werde ich hier nicht auf Hirzels einzelne argumente eingehen, sondern nur unter berücksichtigung derselben die quellenuntersuchung nochmals zu führen suchen.

Eine einteilung der stoischen theologie ist uns auszer der angeführten stelle Ciceros (§ 3) nirgends überliefert, das was bei ihm als theologie zusammengefaszt ist, wird bei La. Diogenes VII an zwei verschiedenen stellen behandelt, 138 f. in unmittelbarer verbindung mit der kosmologie die lehre von der vorsehung, und erst 147 f. die von dem wesen der gottheit. ebenso trägt Areios Didymos bei Eusebios praep. ev. XV 15, 5, zum teil in wörtlicher übereinstimmung mit der erstern stelle des Diogenes, zugleich mit der kosmologie den vorsehungsglauben vor; die eigentliche theologie behandelte auch er jedenfalls an einer andern stelle, welche uns nicht erhalten ist. zu demselben resultate führt uns die betrachtung der titel und fragmente der werke des Chrysippos. wenn dieser eine schrift περί προνοίας neben der περί θεών schrieb, so ist zu vermuten dasz er in letzterer vorzugsweise von dem handelte, was der stoiker Ciceros in seinem ersten und zweiten abschnitte vorträgt, und die vorsehung nur gelegentlich berührte. das bezeugen auch die meist bei Plutarch erhaltenen fragmente (Baguet de Chrysippo s. 204 ff.) und die inhaltsangabe bei Philodemos π. εὐς. 77, 13 ff. getrennt behandelte Chrysippos ferner die lehre von der mantik und dem schicksal, welche bei La. Diog. 149 unmittelbar angeschlossen werden und deren zugehörigkeit durch Cie. de nat. d. III 19. de div. I 9. II 3 bestätigt wird. über das werk des Antipatros von Tarsos περί θεών (Plut. stoic. rep. 38, 3) ist uns nichts näheres überliefert; Panaitios schrieb nur περί προνοίας. Poseidonios ist der einzige, von dem wir wissen dasz er unter dem titel περί θεων zugleich über das wesen der götter und über die vorsehung schrieb (Diog. 138. 148), während er über mantik und schicksal besondere bücher verfaszte. mit dem umfang der ersten schrift stimmt also der der Ciceronischen einteilung überein. nun lassen aber nicht allein die citate im vortrag des Balbus auf die benutzung eines jüngern stoikers schlieszen, sondern es weisen auch sowol der schlusz des ersten buches als auch manche stellen des zweiten bestimmt auf Poseidonios hin. es wird daher sehr wahrscheinlich, dasz die fragliehe vierteilung, von der wir nur 1 und 2 sowie 3 und 4 je zusammengenommen bei früheren stoikern nachweisen können, erst auf Posei-

donios schrift über die götter beruht. aus dieser haben wir einige bestimmte anführungen: nach La. Diog. 148 bzw. 138 trug er im ersten buche die lehre der stoiker von welt und himmel als gott vor, im dritten to die von der vorsehung (κόςμον διοικεῖςθαι κατά νοῦν καὶ πρόνοιαν), im fünften aber sprach er, wie wir sahen, ausführlich gegen Epikur. es ist danach zu vermuten, dasz er am ende des werkes die abweichenden meinungen der philosophen bekämpfte, die eigne aber in den vier ersten büchern entwickelte, von denen I und III sich ihrem inhalte nach mit dem ersten und dritten teile bei Cicero decken, dieses zusammentreffen ist zu wunderbar, um zufällig zu sein; wir werden daher auch den zweiten und vierten teil auf die entsprechenden bücher des Poseidonios zurückführen dürfen, wenn dem nichts widerspricht, denn es bedarf wol kaum der bemerkung, dasz das eben vorgetragene nur eine hypothese ist, welche erst dann einige wahrscheinlichkeit erlangt, wenn alle übrigen beobachtungen in ihr eine befriedigende erklärung finden. wir werden daher ihre stichhaltigkeit jetzt an den einzelnen teilen des stoischen vortrags zu prüfen haben.

Nach La. Diog. ao. nannte Poseidonios im ersten buche οὐcίαν θεοῦ τὸν ὅλον κόςμον καὶ τὸν οὐρανόν. da diese worte zunächst für Zenon gelten, so dürfen wir nicht erwarten sie genau bei Cicero wiederzufinden, wo statt des 'himmels' stets der nach stoischen anschauungen völlig gleichbedeutende 'äther' genannt ist. sachlich aber stimmt damit der inhalt des ersten teils der Ciceronischen darstellung durchaus überein. denn nur § 4-17 wird hier die existenz eines göttlichen überhaupt dargethan, von 18-39 gehen alle beweise auf die göttlichkeit der welt, von 39-44 auf die der gestirne. damit steht jedoch die eigne angabe Ciceros, der ganze erste teil beweise dasz götter seien, in widerspruch. nun wird allerdings auch bei Sextos Emp. IX 60 ff. dieser beweis in ziemlich weitem sinne gefaszt. es wird dort mehrfach aus ganz denselben gründen wie bei Cicero auf die vernünftigkeit und göttlichkeit der welt geschlossen und daraus dann erst die folgerung gezogen, dasz überhaupt ein göttliches wesen vorhanden sei, so am schlusz von 85. 91 (vgl. Cic. 30. 36); 98. 103. 104. 107. 114 ist diese folgerung sogar ausgelassen, während sie 118, 120, 122 wiederkehrt, man würde daraus auf ein gleiches verfahren in Ciceros originalschrift schlieszen können, wenn zwischen diesem und Sextos Empeirikos eine so grosze ähnlichkeit bestände, dasz man eine nähere quellenverwandtschaft zwischen ihnen annehmen dürfte. das ist aber nicht der fall. auch abgesehen davon dasz Cicero nur die zwei ersten der von Sextos 60 angegebenen beweisarten gebraucht, ist die anordnung durchaus verschieden, und einzelheiten zeigen dasz Sextos' darstellung auf einen ältern stoiker, wahrscheinlich Chrysippos, mittelbar zurückgeht. wollte

<sup>10</sup> Cobet schreibt τρίτψ, Hübner τριςκαιδεκάτψ; jenes ist auch an sich wahrscheinlicher, da wir kaum ein werk von 13 büchern über die götter von Poseidonios erwarten dürfen.

man dennoch aus ihm die berechtigung herleiten, den ganzen ersten teil Ciceros unter die beweise für das dasein der götter zu rechnen, so müste man annehmen dasz nicht nur bei einer reihe von argumenten, wie bei Sextos, sondern bei allen von § 18 ab von Cicero die richtige schluszfolgerung ausgelassen sei, was doch kaum glaublich ist. auszerdem widersprechen § 39 die deutlichen worte atque hac mundi divinitate perspecta tribuenda est sideribus eadem divinitas. man könnte nun, wie Hirzel zu thun scheint, in § 18-44 den zweiten abschnitt der ursprünglichen einteilung des Poseidonios: quales sint, erblicken. das verbietet aber das wort qualis, welches nicht nach den arten des göttlichen (Hirzel s. 207 'in welcher bestimmten form wir uns das göttliche vorzustellen haben'), sondern nach den körperlichen und geistigen eigenschaften desselben und der einzelnen götter fragt. es bleibt daher nur die einzige und leicht erklärbare möglichkeit übrig, dasz sich Cicero nicht erst hier, sondern schon früher, bei angabe der einteilung der stoischen theologie, irrte, dasz er also dieselbe nicht einer directen angabe seiner quelle entnahm, sondern aus einem flüchtigen einblick ihrer verschiedenen teile zu gewinnen suchte. dabei fiel sein blick natürlich immer auf die antänge der bücher, und da fand er allerdings im ersten den beweis für das dasein der götter, im zweiten die lehre von ihren eigenschaften, bemerkte aber nicht dasz auch noch von anderen dingen darin die rede war, im dritten und vierten buche traf er das richtige, weil ihr inhalt einheitlicher war. 's so ergab sich ihm das schema in § 3, zwar unvollständig, aber geeignet sich dem gedächtnis einzuprägen, so dasz es ihm überall gegenwärtig war, wo es darauf ankam die teile des vortrags gegen einander abzugrenzen. denn das muste er wol manchmal selbständig thun, da er an den stellen, wo er kürzte oder etwas freier übertrug, die von der quelle gebotenen übergänge in der regel nicht gebrauchen konnte. wir werden es daher begreiflich finden, dasz er § 23 aa., 44 ae., 72 ac. unabhängig von seinem original seine einteilung anwendet und dabei fehler begeht. als analoga dazu bieten sich uns schon in unserm ersten teile stellen dar, wo er am schlusz des beweises sich in merkwürdiger unklarheit darüber befindet, was denn eigentlich bewiesen werden soll; so \$ 15 ac., wo nicht das dasein der gottheit zu beweisen, sondern ein grund des allgemeinen götterglaubens anzugeben war (vgl. Sextos Emp. IX 26, 27, Hirzel s. 204 f.) und § 17 f., wo er, wie Schömann gesehen hat, flüchtig excerpierend den schlusz zu 17 (vgl. Sextos 86 f.) ganz ausgelassen hat und sogleich mitten in einen neuen satz (vgl. Sextos 94) übergegangen ist, dieses versehen ist von um so schwereren folgen gewesen, weil gerade hier der ab-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> so erklärt sich auch die auffällige erscheinung, dasz die nähere zusammengehörigkeit des ersten und zweiten, des dritten und vierten teils in § 3 gar nicht erwähnt wird, ein stoiker konnte sie unmöglich vernachlässigen, besonders da ihm gegenwärtig sein muste, dasz die beiden. Läften gewöhnlich in verschiedenen schriften behandelt wurden.

schnitt deos esse abschlosz und der neue von der beseeltheit, vernünftigkeit und göttlichkeit der welt begann, zu welchem der nachweis, dasz eine seele in der welt sein müsse, den leichten übergang bahnte (vgl. Hirzel s. 208). dasz Cicero gerade dies übersah, macht es begreiflich, dasz er § 23, 44 sich immer noch in dem von ihm angegebenen ersten teile zu befinden glaubt. für uns aber haben diese thatsachen eine doppelte bedeutung: sie zeigen nicht nur in sehr charakteristischer weise die art wie Cicero hier gearbeitet hat, sondern warnen auch davor, aus worten, welche eine abteilung schlieszen, allzuviel für die quelle zu folgern. sicherer wird es sein, sich auf den materiellen inhalt des gegebenen zu verlassen und die formellen verknüpfungen desselben erst dann zu berücksichtigen, wenn sie damit in einklang stehen.

Ein schlagendes beispiel dafür bietet sogleich Ciceros zweiter teil (\$ 45 ff.), derselbe wird als abhandlung über die beschaffenheit der götter angekündigt, und wir haben, wie bereits angedeutet, keinen grund das qualis hier anders zu verstehen als I 65, wo es ausführlicher heiszt quales sint corpore animo cita. dasz in der that davon die rede sein soll, zeigt gleich die polemik gegen den anthropomorphismus, dem gegenüber als merkmale des gottesbegriffs beseeltheit und höchste vollkommenheit aufgestellt werden, es war nun nachzuweisen, dasz diese merkmale sich wirklich an den wesen finden, welche bisher als götter dargestellt waren, der welt und den gestirnen. dies geschieht natürlich mittels derselben argumente, auf welche vorher die göttlichkeit eben dieser wesen gegründet worden war, so jedoch dasz dabei besondere rücksicht auf ihre gestalt, thätigkeit und bewegungen genommen wird, anstatt nun aber bei dem stehen zu bleiben, was zu beweisen war: animantem, sensus mentis rationis mundum esse compotem (47) und hanc in stellis constantiam . . non possum intellegere sine mente ratione consilio (51), schieszt Cicero über das ziel hinaus und fügt hinzu: qua ratione deum esse mundum concluditur und . . non possumus ea ipsa (sidera) non in deorum numero reponere; ebenso § 55 ae. dagegen ist in dem citat aus Zenon (57 f.) wieder nur von der bewusten, planmäszigen thätigkeit der welt die rede, und ebenso spricht das résumé in § 59 f. nur von der thätigkeit, bewegung und form der götter. ihre nützende und heilbringende wirksamkeit bildet auch den übergang zu den göttern des volksglaubens (60), wir erhalten also einen abschnitt, der sowol in sich als mit dem vorhergehenden und folgenden aufs beste zusammenhängt, wenn wir nur jene schluszsätze wegdenken, in denen Cicero, wie unsere bisherigen erfahrungen lehren, am leichtesten fehler begehen konnte und begieng.

Gerade auf diese sätze aber gründet Hirzel seine vermutungen über den ganzen zweiten teil. er kann natürlich die parallelen beweise für die göttlichkeit der welt und der gestirne in Ciceros erstem und zweitem teil nicht éiner quelle zuschreiben; also musz Cicero mit \$ 45 eine zweite schrift herangezogen haben, er soll es gethan

haben, weil er bei Poseidonios keine allegorischen und etymologischen erklärungen der volksgötter fand. geben wir dies auch vorläufig zu, so bleibt doch unerklärt, warum er nicht erst in dem augenblicke zu einer neuen quelle griff, wo er ihrer wirklich bedurfte. war er aber bei Poseidonios schon an die stelle gekommen, in der er jene deutungen vermiszte, so muste er doch bemerken dasz er jetzt weit in der untersuchung zurückgriff, zumal die beiden quellen, wie Hirzel meint, eine ähnliche disposition hatten. das unwahrscheinlichste von allem aber ist, dasz es das werk des Apollodoros περί θεών gewesen sein sollte, welches Cicero benutzte. zunächst berechtigt uns nichts zu glauben, Apollodoros 'der grammatiker' habe in der genannten schrift die stoische theologie vorgetragen. dasz er Diogenes von Babylon oder Panaitios gehört hatte, kann uns wol zu der vermutung veranlassen, dasz in seinen allegorischen und etymologischen erklärungen viel stoisches enthalten war; für Hirzels weiter gehende annahme jedoch müsten wir bestimmte zeugnisse der überlieferung oder der fragmente haben, in letzteren findet sich gar nichts speciell philosophisches, aus ersterer hat Hirzel (s. 219) einen grund zu entnehmen gesucht: weil nach Photios bibl. 161 Sopatros für seine έκλογαί Apollodoros werk erst vom dritten buche an benutzte, soll in den ersten beiden büchern das rein philosophische gestanden haben. diese vermutung würde einige wahrscheinlichkeit für sich haben. wenn Sopatros vom dritten ab sämtliche bücher excerpiert hätte: wir erfahren aber dasz er auch 6-8. 10. 13. 14 nicht benutzte; aus welchem grunde, wissen wir nicht, können also auch über 1 und 2 ohne weitere anhaltspuncte nichts vermuten. dagegen haben wir gerade in fr. 1 bei Müller (s. 428) einen beweis, dasz schon im ersten buche etymologische deutungen vorkamen, und da sie sich gerade auf Zeus beziehen, die letzten bücher aber vom hades handelten (Photios ao. und Apoll. fr. 10), so liegt es viel näher dem werke eine anordnung nach mythologischen als nach philosophischen gesichtspuncten zuzuschreiben. gesetzt aber, Apollodoros behandelte alles das was Cicero in § 45-72 gibt, wie konnte dieser überhaupt auf den gedanken kommen, ein werk von 24 büchern zur hand zu nehmen, um aus 22 derselben das wenige auszuziehen, was er 63 -71 vorträgt? dem gegenüber kann doch nicht in betracht kommen, dasz nach fr. 2 im zweiten buche die entdeckung der identität des morgen- und abendsterns dem Pythagoras zugeschrieben wurde. das würde von bedeutung sein, wenn bei Cic. § 53 dasselbe geschähe; in wirklichkeit ist hier nur von jener identität, nicht von ihrem entdecker die rede. endlich kann auch Hirzels conjectur, ad Att. XIII 39 statt der überlieferten unverständlichen buchstaben 'Απολλοδώρου zu schreiben, nichts beweisen, da sie erst auf der vermutung, Cicero habe Apollodoros benutzt, beruht und mit ihr fällt.

Wenn aber Apollodoros Ciceros quelle nicht war, wer war es sonst von den späteren stoikern? Panaitios ist, wie Hirzel s. 212 selbst sagt, durch § 62 ausgeschlossen. Antipatros begann zwar nach Plut. stoic. rep. 38, 3 seine schrift ebenso mit der definition des gottesbegriffs, wie Cicero seinen zweiten teil, aber diese definition (θεόν . . νοούμεν ζώον μακάριον καὶ ἄφθαρτον καὶ εὐποιητικὸν άνθρώπων) differiert bedeutend von der des Balbus, führen wir aber § 45 ff. auf den allein übrigen Poseidonios zurück, so sind wir wieder um eine quelle für den ersten teil in verlegenheit. so kommen wir mit Hirzel in endlose schwierigkeiten, denen gegenüber die annahme, Cicero sei bei derselben quelle geblieben wie vorher, habe aber den zweck der beweise misverstanden, bei weitem das einfachere und natürlichere scheint, zumal das misverständnis durch die ana-

logen schlüsse des ersten teils sehr nahe gelegt war.

Nun sucht Hirzel s. 220 ff. wahrscheinlich zu machen, dasz Poseidonios sich der in § 63 ff. angewandten mythenerklärung nicht bedient habe. gegen seine erörterung wird kaum etwas einzuwenden sein, aber sie beweist nur dasz Poseidonios die etymologie und allegorie nicht an stelle wissenschaftlicher gründe gebrauchte, wie es Chrysippos gethan hatte, und in der that ist bei Cicero, so weit die streng philosophischen beweise reichen, keine spur davon vorhanden. hier aber handelt es sich nicht mehr darum, die stoische lehre zu stützen, sondern die volksreligion einigermaszen mit ihr in einklang zu bringen. verschmähte Poseidonios auch hierbei jene mittel, so muste er so ziemlich alle beziehungen zu den allgemeinen vorstellungen des volkes und dem hergebrachten cultus aufgeben, was er als stoiker gewis nicht wollte. dasz aber gerade auf diesen punct unsere ganze stelle hinausläuft, zeigt ihr schlusz: quoque eos nomine consuetudo nuncupaverit, hoc eos et venerari et colere debemus usw. (möglicherweise folgte hier im original ein besonderer abschnitt über die gottesverehrung, den aber Cicero sehr kurz zusammengezogen hat). wir können also die mythen- und namenerklärungen § 63 ff. nicht als grund gegen Poseidonios gelten lassen, ja man wird gerade seine ansicht über dieselben darin erkennen dürfen, dasz sie nur mit masz und in gröster beschränkung angewandt sind.

Was die quelle für Ciceros dritten abschnitt, die lehre von der vorsehung, betrifft, so spricht allerdings für Panaitios περί προνοίας der umstand, dasz sich Cicero ad Att. XIII 8 diese schrift von seinem freunde erbittet. anderseits kann man für Poseidonios geltend machen die wahrscheinlichkeit, dasz Cicero bei seiner bisherigen quelle blieb, wenn sie ihm irgend genügte, und die bestimmte angabe des La. Diog. VII 138, dasz Poseidonios im dritten buche gerade denselben gegenstand behandelte, nun finden wir bei Diog, hinter dem erwähnten citat folgende worte: (τὸν κόςμον διοικεῖςθαι κατὰ νοῦν καὶ πρόνοιαν . .) εἰς ἄπαν αὐτοῦ μέρος διήκοντος τοῦ νοῦ, καθάπερ έφ' ήμων της ψυχης άλλ' ήδη δι' ών μέν μαλλον, δι' ών δέ ήττον. δι' ὧν μὲν γὰρ ὡς ἔξις κεχώρηκεν, ὡς διὰ τῶν ὀςτῶν καὶ τῶν νεύρων δι' ὧν δὲ ὡς νοῦς, ὡς διὰ τοῦ ἡτεμονικοῦ. diese bemerkung kann, weil sie erheblich von der gemeinstoischen psychologie abweicht, nur die lehre des Poseidonios enthalten (vgl. MHeinze 'die lehre vom logos' s. 146), und es fragt sich nun, ob ihr etwas in Ciceros abschnitt von der vorsehung entspricht und ob überhaupt die stellen im zweiten buche, welche die psychologie berühren, mit der von Poseidonios in seinem werke περί θεών vorausgesetzten seelenlehre übereinstimmen.

In der angeführten stelle des Diogenes werden Ezic und voûc (= λόγος) im menschen unterschieden. dies sind aber die äuszersten glieder der verschiedenen abstufungen oder dichtigkeitsgrade, in welchen das wirkende princip die tote materie durchdringt (vgl. Zeller phil. d. Gr. III<sup>2</sup> 1 s. 178), zwischen sie fallen die qu'cic und ψυχή, so dasz jeder classe von wesen (den unorganischen, pflanzen, thieren, vernünftigen wesen) eine dieser stufen zukommt, wie die älteren stoiker sagen, wenn nun von ihnen abweichend Poseidonios, von dem bekannt ist dasz er der menschlichen seele unvernünftige teile zuschrieb, die Etc auch im menschen annahm, so musz er in ihm auch die φύτις und ψυχή anerkannt haben, wie dies von seinem lehrer Panaitios ausdrücklich durch Nemesios de nat. hom. s. 96 überliefert ist. offenbar kehrten beide zu der von den älteren stoikern verlassenen lehre des Aristoteles zurück, dasz jede höhere stufe des seelenlebens die niederen mit in sich enthalte. auf diesem standpuncte steht durchaus Cic. II 33 f.: den pflanzen hat die natur nur ernährung und wachstum gegeben, den thieren wahrnehmung, bewegung und begehren, hoc homini amplias, quod addidit rationem, qua regerentur animi adpetitus. es bleibt also neben der vernunft die thierische seele im menschen bestehen, wie die pflanzliche in thier und mensch, obgleich letzteres nicht ausdrücklich ausgesprochen ist. ganz dasselbe besagt \$ 29, wo dem thiere als höchstes die begehrende 12, dem menschen die vernünftige seele (mens = voûc) zugeschrieben wird. das alles wird man freilich für nicht-Poseidonisch erklären nach der bekannten stelle über des Poseidonios psychologie bei Galenos plac, Hipp, et Plat, s. 476, oder vielmehr nach Zellers erklärung derselben (ao. s. 517), diese ist aber ohne zweifel irrig: wenn Poseidonios schon den pflanzen, nicht erst den pflanzenthieren (δυςκίνητα, προςπεφυκότα δίκην φυτών πέτραις ή τιςιν έτέροις τοιούτοις) die ἐπιθυμία zugeteilt hätte, würde er bzw. Galenos jene sicher mit genannt haben, es ist deshalb unbedingt die erklärung der stelle vorzuziehen, welche Hirzel s. 213 vorschlägt, nach der Poseidonios θυμός und ἐπιθυμία, welche er in dem werke περί παθών in übereinstimmung mit Platon unterschied, nur dem thierreich zuschrieb und nun ganz analog der stufenfolge, die wir eben betrachteten, innerhalb des thierreichs eine höhere und niedere classe, welche auch gröszere und geringere grade der αικθηκικ

<sup>12</sup> quiddam simile mentis, unde oriantur rerum adpetitus in § 29 ist umschreibung für die thierseele ψυχή, weil Cicero ein angemessenes wort im gegensatz zu mens nicht zu gehote stand, aus dieser seele müssen sowol nach Chrysippos als nach Poseidonios die begehrungen der thiere entstehen.

und kivnere charakterisieren, sonderte, von denen der einen nur die έπιθυμία, der andern auch der θυμός zukommt. die übrigen fähigkeiten und stufen der beseelung kamen bei der frage nach den πάθη ebenso wenig in betracht wie bei unterscheidung von pflanze, thier und mensch die arten der opezic. ein widerspruch zwischen der angabe Galens und Cicero 29. 33 findet also in keiner weise statt. freilich wird die meinung des Panaitios nicht erheblich abweichend gewesen sein. es ist also noch kein grund gegen ihn, wenn in Ciceros drittem teile § 81 pflanze und thier ebenso unterschieden werden wie 33. mehr dagegen deutet auf Poseidonios, was gleich darauf folgt. es soll bewiesen werden omnes res subiectas esse naturae sentienti: weil die welt pflanzen und thiere hervorbringt, musz sie selbst ganz von dem belebenden princip durchdrungen sein; ctenim (86) qui reliquas naturas omnes earumque semina contineat, qui potest inse non natura administrari? ut, si qui dentes et pubertatem natura dicat existere, ipsum autem hominem, cui ea existant, non constare natura, non intellegat usw. diese stelle entspricht so genau dem bei La. Diog. ao, aus Poseidonios drittem buch über die götter angeführten vergleich zwischen welt und mensch, dasz sie erst aus ihm eine nähere erläuterung erhält, während er selbst durch sie bestätigt und ergänzt wird, denn es ist nicht zu verkennen, dasz zähne und bart, welche am menschlichen körper wachsen, mit den vorher genannten vitis et arbor in parallele gesetzt sind. sie sind also nicht zufällig, sondern mit gutem grund als beispiele für die von der φύςις durchdrungenen teile des menschen genannt, wie bei Diog, knochen und sehnen für die Ezic. ob freilich Poseidonios den vergleich bis in alle einzelheiten und consequenzen durchgeführt hatte, scheint sehr fraglich.

Sonst enthält der dritte teil nichts, was für unsere frage von entscheidender bedeutung wäre, die erwähnung des Poseidonios als verfertigers einer sphaera (\$ 88) kann ebensowol aus dessen eignem werke genommen als von Cicero hinzugefügt sein. dasz die zweifelnde besprechung der weltverbrennung § 85. 118 weder unbedingt gegen Panaitios noch gegen Poseidonios spricht, hat Hirzel s. 225 ff. gezeigt. auch die von Poseidonios abweichende angabe über die grösze des mondes in § 103 beweist nichts (vgl. Hirzel s. 193), weil sie sich in einer stelle befindet, in welcher Cicero remota subtilitate disputandi (98) spricht, dh. wol, ohne sich genau an eine griechische quelle zu halten.

Es ist nun noch ein punct zu prüfen, auf welchen Hirzel s. 197 ff. einen teil seiner argumentation gegründet hat. § 132 wird, wie bereits gesagt, der dritte teil des vortrags deutlich abgeschlossen und § 133 ae. mit klaren worten das thema des vierten, die specielle sorge der vorsehung für die menschen, als gegenstand der untersuchung bezeichnet. in § 133 wird zuerst kurz bewiesen, dasz die welt um der götter und menschen willen geschaffen sei, dann 135 -153 die zweckmäszigkeit und vortrefflichkeit des menschlichen körpers und geistes betrachtet, dennoch wird dieser abschnitt § 153

so abgeschlossen, als gehöre er noch zum nachweis der vorsehung überhaupt, und 154 fortgefahren, als begänne hier erst der vierte teil: restat ut doceam atque aliquando perorem, omnia . . hominum causa facta esse. dies war aber, wenn auch kurz, schon 133 bewiesen worden. da nun auch auszerdem in den folgenden §§ einige gedankenreihen, nur ein wenig anders gewendet, mit dem vorhergehenden parallel laufen, so musz man annehmen dasz Cicero mit § 154 zu einer andern quelle übergieng und, um die wiederholungen zu verdecken, § 133-153 zum dritten teile schlug. weil aber § 162 die mantik bestimmt anerkannt wird, kann die zuletzt benutzte quelle nicht Panaitios, sondern nur Poseidonios sein; vorher aber musz Cicero einem andern, also Panaitios gefolgt sein.

So einleuchtend diese vermutung auch ist, wird man doch nach dem resultate der bisherigen untersuchung, welches für den dritten teil zwar Panaitios nicht unbedingt ausschlieszt, aber mit gröszerer wahrscheinlichkeit auf Poseidonios führt, eine andere auffassung der betreffenden stellen nicht von vorn herein zurückweisen dürfen. wenn unsere annahme, der bisher nichts widersprochen hat, richtig ist, dasz nemlich jeder der vier teile des stoischen vortrags einem buche des Poseidonios entspricht, so begann Cicero mit § 133 das vierte zu excerpieren. nun klingt § 133 wirklich ganz wie die einleitenden worte eines neuen buches, durch welche die darstellung von der betrachtung der schöpfung überhaupt auf den menschen übergeleitet werden soll. dies wird durch die auffallende, mit der umgebung contrastierende kürze, mit welcher der betreffende punct behandelt ist, und dadurch bestätigt, dasz das thema des vierten teils, a dis inmortalibus hominibus esse provisum, erst nach jenen worten angekündigt wird, daher wird es wahrscheinlich, dasz im griechischen original nicht so abschlieszend gefolgert war wie bei Cicero: ita tit credibile deorum et hominum causa factum esse mundum, sondern dasz dies Cicero in verkennung des eigentlichen zweckes der stelle und in unkenntnis des später folgenden hinzugefügt hat. dann erhalten wir von § 134 ab eine wolgeordnete darstellung, welche in unmittelbarem anschlusz des ersten arguments an die vorhergehende betrachtung der zweckmäszigkeit und schönheit der übrigen welt, die sorge der götter für den menschen nachweist 1) aus dem menschlichen körper und geist (134-153), 2) aus der übrigen natur welche um des menschen willen geschaffen ist (154-162), 3) aus der mantik (162 f.). damit ist der hauptanstosz, die doppelte behandlung des punctes 2, beseitigt; wenn auszerdem ähnliche gedanken an mehreren stellen nur wenig verschieden verwendet werden, wenn zb. die herschaft des menschen über die natur zugleich als beweis für die überlegenheit seines geistes und dafür, dasz alles zu seinem gebrauche geschaffen sei, benutzt wird, so liegt das in der natur der sache und konnte kaum vermieden werden. allerdings stört auch so noch der schlusz von § 153 und der anfang von 154, es wird aber gerade darauf nach dem oben aufgestellten grundsatze nicht allzu viel ge-

wicht zu legen und nach den bisherigen erfahrungen gerathener sein, das falsche daran eher Ciceros ungenauem verständnis und seiner flüchtigkeit als seiner überlegung und absicht zuzuschreiben.

Man wird zugeben müssen dasz diese auffassung an sich nicht weniger berechtigt ist als die Hirzels, ich glaube für sie überdies

noch einen äuszern grund anführen zu können.

Die stelle von § 133 ab zeigt im ganzen und einzelnen grosze ähnlichkeit mit Xenophons apomn. I 4, 5 ff. IV 3, 3 ff., und da Cicero augenscheinlich nicht direct aus ihm geschöpft hat, so ist es wahrscheinlich, dasz bereits seine quelle nach jenem vorbilde gearbeitet war. die ähnlichkeit erstreckt sich bis § 162 f., wo ebenso wie apomn. I 4, 15. IV 3, 12 die mantik als letzter beweis der göttlichen fürsorge für den menschen aufgeführt wird. wenn man also nicht annehmen will dasz sich aus zwei verschiedenen autoren, die beide Xenophon zum muster nahmen, die betreffenden stücke zufällig bei Cicero zusammengefunden haben, musz man die ganze stelle éiner griechischen quelle zuschreiben.

Dasz aber wirklich eine griechische schrift existierte, welche denselben stoff, den Cicero vor und nach § 154 vorträgt, in gleicher ordnung und weise behandelte, scheinen die ersten fünf reden des bischofs Theodoretos über die vorsehung zu beweisen. ihren inhalt gibt der verfasser selbst de prov. 9 (bd. IV s. 632 f. Schulze) folgendermaszen an: . . μάρτυρας παρηγάγομεν είς μέςον οὐρανὸν καὶ τῆν καὶ θάλας ταν καὶ ἀέρα καὶ τὰ ἐν τούτοις ἄπαντα ςώματα... (1. 2), καὶ πρὸς τούτοις τὴν τῶν ἀνθρωπείων ςωμάτων κατα**c**κευήν . . (3), τὸ θεόςδοτον τοῦ λόγου δώρον, δι' οῦ τῶν ἀνθρώπων ή φύεις καὶ γεωργίαν εύρε καὶ ναυτιλίαν . . καὶ τὰς ἄλλας άπάςας τέχνας καὶ ἐπιςτήμας . . (4). ἀπεδείξαμεν δὲ . . καὶ τῶν ζώων ήμέρων τε καὶ ἀγρίων τὴν χρείαν (5) usw. man erkennt darin unschwer die grundzüge des stoischen vortrags bei Cicero § 115-162, und auch die ausführung im einzelnen zeigt trotz ihrer groszen breite und der eingemischten specifisch christlichen argumente und citate eine oft überraschende ähnlichkeit mit Cicero (vieles ist in Creuzers ausgabe angeführt). aus diesem selbst aber hat Theodoretos nicht geschöpft, wie die wörtliche übereinstimmung mit anderen Griechen zeigt. ebenso unwahrscheinlich ist es, dasz er bei benutzung verschiedener schriften von Xenophon, Platon, Aristoteles, Galenos und vielleicht noch Nemesios von Emesa zu demselben stoff und derselben disposition wie Cicero gekommen sein sollte. es bleibt also nur die directe oder indirecte benutzung der gleichen quellenschrift übrig, wenn dieselbe auch bei Theodoretos etwas freier wiedergegeben und in dem abschnitt über die vortrefflichkeit des menschlichen körpers manches nach den resultaten der spätern forschung, namentlich des Galenos, berichtigt ist.

Ist demnach die verteilung des vierten abschnitts und somit des ganzen zweiten buches auf verschiedene quellenschriften abzuweisen, so bleibt als ergebnis unserer untersuchung bestehen, dasz Cicero in der darstellung der gesamten stoischen theologie, so weit er sich überhaupt an ein griechisches muster hielt, des Poseidonios schrift  $\pi$ epi  $\theta$ e $\hat{\omega}$ v folgte, deren vier ersten büchern seine vier teile entsprechen, ohne dasz er jedoch in § 3 ihren inhalt vollständig angegeben hätte. auch sonst hat er mehrfach den inhalt seines originals nicht richtig aufgefaszt und falsch wiedergegeben und so den schein veranlaszt, als habe er mehrere quellen nicht gehörig verarbeitet.

#### IV.

Dasz dem dritten buch eine schrift des Kleitomachos zu grunde liegt, ist unbezweifelt und durch Hirzels schöne bemerkung zu § 91 (s. 243 f.) aufs neue bestätigt worden. ich will daher nur mit wenigen worten anzudeuten versuchen, wie Cicero diese schrift zu seinem zwecke verarbeitete und in wie weit wir aus seiner darstellung auf form und inhalt derselben schlieszen können.

Hier ist sicher, was wir bei der ersten rede Cottas nur annehmen konnten, dasz in der griechischen quelle auf das original des zu widerlegenden abschnitts keine rücksicht genommen war, weil dieses selbst später verfaszt war als jene. wenn unsere untersuchung über die vierteilung des stoischen vortrags ein richtiges resultat ergeben hat, muste Cicero sogar diese erst in den bei Kleitomachos vorgefundenen stoff hineintragen. sollte auszerdem auch im einzelnen die ordnung des zweiten buches eingehalten (§ 10) und ferner die hauptsächlich gegen Chrysippos gerichteten argumente des Karneades, wenn nötig, so umgeformt werden, dasz sie auch gegen Poseidonios-Balbus galten, so gehörte zur ausarbeitung der akademischen kritik der stoa eine vertrautheit mit dem inhalt der griechischen quelle und des eignen zweiten buches, wie sie Cicero jedenfalls nicht besasz, und eine sorgfalt welche er bei der schnelligkeit seines arbeitens nicht anzuwenden geneigt war. es ist daher nicht zu verwundern, dasz manche ungleichmäszigkeiten und versehen vorkommen, deren zahl noch vermehrt werden würde, wenn nicht der gröste teil des abschnitts, welcher von der vorsehung handelte, verloren gegangen wäre.

Die stoischen dogmen und beweise, welche Cotta widerlegen soll, führt Cicero auf verschiedene weise an: entweder bezieht er sich bestimmt auf eine äuszerung des Balbus (diecbus, commemorabus, tibi videbatur už.), oder er bezeichnet sie nur als stoisch überhaupt (dieitis, diecre soletis, vobis videtur, placet už.), obgleich auch von diesen manche von Balbus vorgetragen waren. offenbar hat Cicero in ersterm falle die betreffende stelle des zweiten buches vor sich, in letzterm nicht. nun wendet er aber diese beiden arten der anführung nicht an derselben stelle neben einander an, sondern gebraucht in ganzen groszen abschnitten ziemlich ausschlieszlich die eine oder die andere, die erste § 6—28. 39—65, die zweite 29—38. 66—93. er hat sich also stellenweise enger an Kleitomachos angeschlossen, um dann eine zeit lang die stoische darstellung wieder mehr zu be-

rücksichtigen, ein kurzer überblick über den inhalt des dritten buches in seinem verhältnis zum zweiten wird dasselbe lehren.

In der widerlegung des ersten teils (7-19) erklärt Cicero sich genau an die rede des Balbus halten zu wollen (mandavi enim memoriae non numerum solum, sed etiam ordinem argumentorum tuorum § 10) und führt das bis § 17 durch; von da an aber zählt er alle beweise von II 16-44 nur kurz auf und verschiebt ihre behandlung auf den teil über die vorsehung. dann geht er (20) zum zweiten puncte seiner stoischen einteilung über und spricht § 20-22 gegen II 45 f. da aber Zenons beweis für die vernünftigkeit der welt II 46 f. nur berührt, dagegen II 21 vollständig wiedergegeben war, schlägt er, wie die wörtliche übereinstimmung beweist, letztere stelle wieder nach, bleibt jedoch dabei nicht stehen, sondern geht III 25 sogar auf II 16 zurück und schlieszt sich nun an die stoische reihenfolge an, bis er wieder bei § 21 anlangt. nun gehört aber alles dies zu denjenigen puncten, welche er nach § 17 f. mit dem abschnitt über die vorsehung verbinden wollte. wie kommt er also dazu, sie jetzt schon vorwegzunehmen? offenbar ist er dazu durch die disposition seiner quelle veranlaszt, welcher er, wie Sextos Emp. IX 108 zeigt, III 22 f. gegen II 46 (= 21) entnimt. er würde sonst kaum seinem bisherigen verfahren zuwider den stoischen vortrag rückwärts anstatt vorwärts verfolgt haben. eben dafür spricht, dasz gleich darauf in dem stücke, welches die andere art zu citieren anwendet, also sicher auf der griechischen schrift beruht, gegen die stoische lehre vom feuer gekämpft wird 13, welche ebenfalls in § 18 mit genannt war, und doch konnte Cicero an jener stelle (§ 17 f.) keine andere absicht haben, als sich der unbequemlichkeit, welche ihm das einhalten der stoischen ordnung verursachte, zu entziehen: er wollte die gründe nicht einzeln aus Kleitomachos zusammensuchen, sondern sie dann vorbringen, wenn dieser sie ihm an die hand gäbe; er glaubte also, dasz seine quelle die aufgezählten stoischen lehren in verbindung mit der vorsehung bespreche; dies erweist sich aber jetzt für einen groszen teil derselben als irrtum. dieser irrtum erklärt sich am leichtesten durch die annahme, dasz der titel der benutzten schrift περὶ προνοίας oder ähnlich lautete. 4 dieselbe enthielt wahrscheinlich als erstes argument gegen die gött-

14 ist dies richtig, so kann die schrift nur gegen die stoiker, nicht auch gegen Epikur gerichtet gewesen sein. dadurch wächst die wahrscheinlichkeit des resultats, welches wir oben über den zweiten teil des

ersten buches erhielten.

<sup>13 § 35</sup> ff. zwar wird § 37 wieder auf eine spätere stelle verwiesen (hoc totum quale sit mox), aber kaum aus dem grunde welchen Schömann angibt, weil Cicero sich erinnere dasz die lehre von der ernährung der gestirne von Balbus im dritten teil vorgetragen worden sei, denn Cicero nimt in dem ganzen stück überhaupt keine rücksicht auf das zweite buch, und wenn er sie nühme, entsprächen seine worte eher II 40. 43 als 118. wahrscheinlich aber versteht er unter hoe totum die lehre von der bewusten und vernünftigen bewegung und thätigkeit der himmelskörper, welche dem ausspruch des Kleanthes zu grunde liegt.

liche vorsehung den beweis, dasz götter überhaupt nicht existieren (vgl. das analoge verfahren im umgekehrten sinne II 75 ff.), und dieser lieferte den stoff zu den ersten zwei teilen Ciceros. es läszt sich also leicht mit unserer annahme vereinigen, dasz in § 29-38, wo die unmöglichkeit des gottesbegriffes dargethan werden soll, Cicero sich enger an seine quellenschrift anschlieszt und auch 39 - 64, welche gegen die einzelnen stoischen götter gerichtet sind, zum teil ihrer anordnung folgt; obgleich er hier wegen der vielen in frage kommenden einzelheiten, etymologien, erklärungen usw. genötigt ist die entsprechenden, in der ordnung etwas abweichenden stellen II 60 ff, einzusehen, aufs beste aber trifft mit unserer annahme zusammen, dasz er III 65 zum dritten teil übergehend erklärt diesen accuratius behandeln zu wollen. leider können wir dies nicht mehr verfolgen; der erhaltene schlusz aber zeigt, wie sehr er sich von der rücksicht auf die stoische darstellung freigemacht hat. § 66 ff. entspricht der stoischen auseinandersetzung von der vortrefflichkeit des menschlichen geistes (II 147 ff.), ohne dasz irgend etwas auf diese stelle hindeutet, während das was im zweiten buche folgt, der beweis dasz alles für den menschen geschaffen sei und die mantik, dann gar nicht erwähnt werden, es folgt § 79 ff. der vielgebrauchte grund gegen die vorsehung, dasz es dem guten schlecht, dem schlechten gut gehe, und die widerlegung der stoischen theodicee, auch dies ohne alle berücksichtigung des stoischen vortrags, ja zum teil in widerspruch mit ihm. denn der einwand, welcher § 93 dem stoiker zugeschrieben wird: non curat (deus) singulos homines, ist das gerade gegenteil von II 165, wo behauptet und durch denselben sorites, den Cotta jetzt umgekehrt anwendet, bewiesen wird, dasz die vorsehung für einzelne menschen sorge, es ergibt sich daraus, dasz Cicero nur noch seine griechische quelle vor sich hat.

Ziehen wir kurz das resultat aus dem vorstehenden, so dürfen wir, abgesehen überall von den selbstverständlichen zuthaten Ciceros (einführung römischer beispiele udgl.), nur § 29—38. 66 ff. für eine im allgemeinen treue nachbildung einer schrift des Kleitomachos über die vorsehung halten; spuren von der anordnung dieser schrift finden sich auch § 20—28. 39—64, und den stoff, so weit er auf einer griechischen quelle beruht, bot sie sowol in diesen partien als § 11—17; es konnte aber Cicero nicht schwer fallen nach analogie des vorgefundenen, wenn nötig, eignes hinzuzufügen. es dürfte daher bedenklich sein, mehr davon für echt Karneadeisch zu halten, als durch parallelstellen des Sextos Empeirikos beglaubigt ist.

Kiel. Paul Schwenke.

#### 23.

#### ZU LIVIUS.

Livius schildert XXVII 44 die aufregung die im j. 207 vor Ch. in Rom herschte, als Hasdrubal den zug über die Alpen glücklich vollendet hatte und nun durch Italien marschierte, um seinem bruder Hannibal die hand zu reichen. die angst, die damals die gemüter aller erfüllte, erscheint uns durchaus gerechtfertigt, wenn wir bedenken dasz jetzt von zwei seiten den Römern die gröste gefahr drohte. namentlich besorgte man dasz Hannibal, der bei Canusium lagerte, in der nächsten zeit losschlagen und mit leichtigkeit den sieg davon tragen werde, da ja der consul Claudius Nero mit dem grösten und besten teile des heeres heimlich aus dem lager abgezogen war, um mit dem andern consul M. Livius Salinator gemeinsam den Hasdrubal zu schlagen, es kam dazu dasz im jahre zuvor Hannibal die beiden consuln M. Marcellus und T. Quinctius Crispinus in einen hinterhalt gelockt und beiden den untergang bereitet hatte; man befürchtete also mit recht dasz jetzt, wo die verhältnisse für den Punier viel günstiger lagen, er seinen gegnern einen noch viel empfindlichern schlag versetzen werde. veteres eius belli clades, sagt Livius ao. § 5, duo consules proximo anno interfecti terrebant, et ea omnia accidisse, cum unus imperator, unus exercitus hostium in Italia esset: nunc duo bella Punica facta, duos ingentes exercitus, duos prope Hannibales in Italia esse, dieser gedanke wird alsdann in § 6 mit den worten begründet: quippe et Hasdrubalem patre eodem Hamilcare genitum, aeque inpigrum ducem, per tot annos in Hispania Romano exercitatum bello, gemina victoria insignem duobus exercitibus cum clarissimis ducibus deletis. darauf fährt Livius fort: nam itineris quidem celeritate ex Hispania et concitatis ad arma Gallicis gentibus multo magis quam Hannibalem ipsum gloriari posse usw. Weissenborn bemerkt zu den worten nam itineris: 'das zu begründende «in mancher beziehung steht er sogar über Hannibal» wird nicht besonders erwähnt.' man musz also erst einen gedanken einschieben, damit die conjunction nam motiviert werde: denn dasz sie zu dem vorhergehenden satze keine beziehung hat, leuchtet sofort ein. durch diese erklärung wird also eine unterbrechung in der gedankenfolge constatiert, die ich gerade in der vorliegenden stelle, wo sich die einzelnen gedanken so eng an einander reihen, für sehr hart halte, es erscheint mir daher gerechtfertigt die frage aufzuwerfen: läszt sich durch eine einfache und leichte änderung dieselbe beseitigen? vergleichen wir, indem wir einstweilen die conjunction nam ganz unberücksichtigt lassen, den inhalt der folgenden worte itineris quidem celeritate ex Hispania et concitatis ad arma Gallicis gentibus multo magis quam Hannibalem ipsum gloriari posse mit dem vorhergehenden gedanken, so ergibt sich, um es mit wenigen und dürren worten zu sagen, folgender sinn: 'in manchen beziehungen

stehe Hasdrubal dem Hannibal gleich (patre eodem Hamilcare genitum, aeque inpigrum ducem usw.), in manchen beziehungen aber sogar höher. es enthält also dieser zweite gedanke eine steigerung, und dieses verhältnis zu dem unmittelbar vorhergehenden satze tritt nach meinem dafürhalten klar und deutlich hervor, wenn wir für nam an unserer stelle iam in der bedeutung 'vollends' einsetzen. dasz iam auch ohne hinzugefügtes vero gerade bei Livius oftmals den begriff der steigerung enthält (vgl. Kühnast Liv. syntax s. 351), dafür läszt sich eine ganze reihe von beispielen anführen; es genüge einige davon zu citieren: I 9, 9 multi mortales convenere, studio etiam videndae novae urbis, maxime propinqui quique, Caeninenses, Crustumini, Antemnates, i am (Scheibe corrigierte allerdings etiam) Sabinorum omnis multitudo cum liberis ac coniugibus venit. IX 19, 8 f. statarius uterque miles ordines servans; sed illa phalans inmobilis et unius generis, Romana acies distinctior, ex pluribus partibus constans, facilis partienti quacumque opus esset, facilis iungenti, iam in opere quis par Romano miles? III 34, 7 f. vulgatur deinde rumor, duas deesse tabulas, quibus adiectis absolvi posse velut corpus omnis Romani iuris, ca exspectatio, cum dies comitiorum appropinguaret, desiderium decemviros iterum creandi fecit, iam plebs, praeterquam quod consulum nomen haud secus quam regum perosa erat, ne tribunicium quidem auxilium cedentibus invicem appellatione decemviris quaerebat. XXIII 5, 15 triginta milia peditum, quattuor arbitror ex Campania seribi posse: iam pecaniae affatim est frumentique. XXVIII 3, 8 quod abi animadvertit Scipio, nimia paucitate suorum exacquatum certamen esse, et iam co c'und schon dadurch, vollends dadurch') superare hostem, quod ex muro pugnaret usw. vgl. XXIX 3, 13 f. während in diesen beispielen das adverbium iam alle in den begriff der steigerung enthält, wird dieselbe an der von uns behandelten stelle noch besonders durch die hinzufügung von quidem zu den worten itineris celeritate hervorgehoben, man vergleiche damit die stelle bei Cicero de tin. 1 \\$ 56 iam illud quidem perspicuum est animi maximam aut voluptatem aut molestiam usw. dasz nam und iam in den hss. sehr häufig verwechselt worden sind, ist bekannt (vgl. Ellendt zu Cic. Brutus 43, 159); es sei besonders hervorgehoben die stelle bei Cicero de imp. Cn. Pomp. 9, 24 nam hoc fere sic fieri solere accepimus usw., wo nur éine hs. die lesart nam gibt, während die übrigen iam bieten. mit recht hat Seyffert (schol, lat. I § 23) die lesart iam an dieser stelle als unrichtig verworfen und nam eingesetzt; Halm, Eberhard und Heine haben sich ebenfalls für nam entschieden, wie hier nam für iam gelesen werden musz, damit der zusammenhang zwischen den beiden gedanken klar hervortrete, so ist nach meiner ansicht bei Livius umgekehrt iam für nam zu schreiben, damit die beiden aufeinanderfolgenden sätze in ein deutliches verhältnis zu einander gebracht werden.

SEEHAUSEN IN DER ALTMARK.

CARL HACHTMANN.



## ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

24.

# DAS DEUTSCHE INSTITUT FÜR ARCHÄOLOGISCHE CORRESPONDENZ.

EINE SEMISAECULAR-ERINNERUNG.

In Rom, glaube ich, ist die hohe schule für alle welt.

Winckelmann.

Am jahrestag der gründung der stadt Rom, am 21n april, fand im j. 1829 die feierliche eröffnung des Instituts für archäologische correspondenz im palazzo Caffarelli in Rom statt, und am gleichen tage wird in diesem jahre die erinnerung an dieses bedeutende ereignis und das jubiläum des fünfzigjährigen bestandes dieser segensreichen anstalt in deren eignem neuem gebäude auf dem Capitol festlich begangen werden. wie dieselbe entstanden und was aus ihr in diesem halben jahrhundert geworden, sollen in kurzen zügen die folgenden mitteilungen den lesern dieser blätter vor die seele führen, vielen nichts neues, allen eine pietätsvolle erinnerung.

Auf kein volk hat die ewige stadt eine so dauernde anziehungskraft ausgeübt wie auf das deutsche. so alt unsere geschichte, so alt sind unsere beziehungen zu dieser gewaltigen zauberin. und so verderbenbringend dieser magische zug nach Italien für unser volk in politischer und religiöser beziehung gewesen ist, so viel verdanken wir demselben für unsere cultur, speciell für unsere kunst und wissenschaft. zweimal hat ja Italien die erbschaft der griechischen cultur im vollsten masze angetreten, nach dem untergang der althellenischen freiheit und nach dem fall von Constantinopel, und nur über Italien, in erster linie über Rom ist griechische bildung auch zu uns Hyperboreern gedrungen. Rom schien auch zur hüterin aller schätze des altertums berufen, wie keine zweite stadt. aber die unermeszliche fülle dieser schätze der litteratur und der kunst in verbindung mit dem umstande, dasz man sie mit dem auge des patriotis-

mus als erinnerungen der eignen vorzeit anschaute, bewirkte bei den Italiänern eine gewisse im eigentlichsten, nicht gehässigen sinn dilettantische behandlungsweise derselben, in der man bemüht war die schäden und mängel zu verstecken und die trümmer als ganzes vor augen zu stellen. für die dem classischen altertum örtlich und ethnisch ferner stehenden Deutschen dagegen fiel dieses interesse weg, ihnen war es bei ihren humanistischen studien vielmehr darum zu thun, das thatsächliche vom erdichteten, das echte vom unechten, den kern von der schale zu scheiden, und so waren sie bald tiefer in das wahre wesen des altertums eingedrungen als die Italiäner, die dasselbe so zu sagen vielmehr sich assimiliert als objectiv erforscht hatten, reisen in das classische land hatten aber auch jenen die unentbehrliche persönliche anschauung der antiken monumente verschafft, und die früchte dieser wanderlust nach Italien machten sich bald in kunst und wissenschaft aufs glänzendste geltend. der aufschwung der monumentalen malerei in Deutschland im anfang unseres jahrhunderts ist den studien unserer künstler in Rom zu verdanken. die ausdehnung und vertiefung der altertumsstudien in Deutschland wurzelt in dem gleichen boden, nur mit dem unterschied, dasz die deutsche archäologie, um in Rom wurzel fassen zu können, den neid und die eifersucht der Italiäner zu überwinden hatte, die sich in ihrem eignen vaterland, auf ihrer eignen domäne ungern von den fremden überflügelt sahen. ein Winckelmann muste noch sein vaterland aufgeben und 'sich an die fremde verkaufen', um in Rom wirken zu können, wo man bewust oder unbewust durch seine anstellung als aufseher der städtischen altertümer den vorrang der deutschen bildung vor der einheimischen anerkannte.

Seit Winckelmann ist der zuzug deutscher künstler und gelehrten in beständigem wachsen begriffen: ich nenne nur Goethe, Zoëga, Welcker, Humboldt, und zu anfang des jahrhunderts finden wir daselbst eine ganze colonie von künstlern, welche den grösten Deutschlands nicht nur, sondern aller völker und zeiten beizuzählen sind, und von forschern, die durch emsiges sammeln und suchen der monumente das gesamtbild des classischen altertums zu vervollstündigen bemüht waren. insbesondere waren es die preuszischen gesandten, Humboldt, Niebuhr, Bunsen, um die sich diese deutsche colonie als um einen willkommenen mittelpunct scharte, und die auch selbst regen und thätigen anteil an diesen altertumsstudien nahmen. das bedeutsamste zeugnis und denkmal dieses einmütigen zusammenwirkens, wo es galt festen und zuverlässigen grund für weiteres forschen zu legen, ist die von Niebuhr begründete und von seinem amtsnachfolger Bunsen im bunde mit Platner, Gerhard, Röstell fortgesetzte 'beschreibung der stadt Rom'. aber auch aus anderen nationen strömten gleichgesinnte herbei, und so finden wir in den zwanziger jahren in Rom beisammen die Deutschen: Bunsen, Eduard Gerhard, Kestner, Platner, Panofka, Thiersch, Schorn, die Dänen Bröndsted und Krarup, den Esthländer Otto v. Stackelberg,

den Engländer Gell, nicht zu reden von den Italiänern selber, unter denen namentlich Inghirami eine emsige thätigkeit in publicationen entwickelte. wol waren zunächst alle diese männer, soweit sie nicht zugleich an der 'beschreibung Roms' teilnahmen, mit eignen arbeiten beschäftigt; allein die gemeinsamkeit des ortes und des zieles ihrer studien im groszen brachte es unausbleiblich mit sich, dasz sie nicht blosz in persönlichem gesellschaftlichem verkehr mit einander standen, sondern auch gemeinsame lectüre trieben, gemeinschaftliche ausflüge machten und das lebhafte bedürfnis des gegenseitigen austausches der neuen resultate ihres forschens empfanden. ein frischer hauch froher schaffenslust belebte die ganze poetisch angewehte gesellschaft, die sich danach auch den romantisch-symbolischen namen der hyperboreisch-römischen beilegte. aber das zusammenleben vermochte jenem mangel keineswegs in genügender weise abzuhelfen. 'man erkannte' sagt Curtius 'die notwendigkeit, für ein studium, welches so sehr wie die denkmälerkunde einen regsamen austausch verlangt, einen mittelpunct zu schaffen, von dem aus alle erweiterungen archäologischer kenntnis in wort und bild rasch zur kenntnis aller mitforscher und altertumsfreunde gelangen könnten.' das Kunstblatt und auch das Morgenblatt, deren sich Gerhard zuweilen zur veröffentlichung seiner neuen archäologischen entdeckungen bediente, konnten dieser anforderung nicht genügen. Gerhard, der, ursprünglich nicht archäolog von fach, sondern erst durch den aufenthalt in Rom dazu geworden, an breite und tiefe der philologischen kenntnisse alle seine genossen übertraf, war gleichwol auf dem neuen gebiete der thätigste und trotz seines hemmenden augenleidens unermüdlichste in dem streben der gesellschaft ein eignes organ für ihre wirksamkeit zu schaffen. es sollten danach in regelmäszigen heften interessante denkmäler publiciert und von abhandlungen begleitet werden. für diese 'hyperboreisch-römischen studien' hatte er selbst bereits drei abhandlungen fertig gestellt, andere beiträge hatten Stackelberg, Hirt, Sarti, Panofka geliefert, schon waren auch die kupfer für ein heft 'monumenti inediti' (12 tafeln) gestochen, als der verleger Cotta, der sache überdrüssig, den vertrag aufkündigte.

Aber Gerhard war nicht zu entmutigen. die hyperboreischrömischen studien gab er später (1833 und 1852) in zwei bänden mit neuen beiträgen heraus; der plan aber, der denselben anfänglich zu grunde gelegen, gewann neues leben durch Gerhards bekanntschaft mit dem duc de Luynes, einem für kunst und wissenschaft begeisterten französischen edelmann. diesen gewann er für die wiederaufnahme jenes planes, der nun dahin erweitert wurde, dasz in Paris unter redaction des damals dort befindlichen Panofka ein 'journal universel de l'archéologie mit aufsätzen in französischer, italiänischer und lateinischer sprache erscheinen und von einem bulletin begleitet sein sollte, das fortlaufenden bericht über neue entdeckungen zu geben hätte'. damit war die hyperboreisch-römische gesellschaft zu einer europäischen erweitert, aber die ausführung des planes erfuhr abermals eine verzögerung durch Panofkas weggang von Paris im j. 1828, wodurch das unternehmen wieder in eine neue, diesmal wesentlich andere phase trat.

Gerhard wandte sich nemlich jetzt an Bunsen. dieser ergriff die idee mit lebhafter teilnahme, schlug aber vor den plan zu ändern. 'ich fand' schreibt er am 24 januar 1829 an Niebuhr 'dasz ich keinen beruf hatte mich hierfür (für jenes journal universel) zu interessieren, schlug aber vor den plan zu reformieren, auf herausgabe von monumenti inediti und factischen notizen zu beschränken und diese in Rom zu tage zu fördern.' von groszer bedeutung für das gelingen war die anwesenheit des preuszischen kronprinzen Friedrich Wilhelm (IV) in Rom im herbst 1828. dieser faszte die idee mit freuden auf und liesz sich sogar von Gerhard bewegen das protectorat der gesellschaft zu übernehmen, eine gunst von hohem werte, wenn man bedenkt auf welchen widerstand diese im wesentlichen deutsche institution in Rom stoszen konnte, in der that zeigten sich auch Italiäner und Franzosen durch die neue wendung der sache verletzt und gekränkt, und nur Fea begrüszte das werk mit dem aufrichtigen beifall, der aus dem interesse für die sache kommt und andere rücksichten nicht kennt.

Durch diesen gang der dinge war nun der plan so weit gediehen, dasz am 9n december 1828 als an Winckelmanns geburtstag bei Bunsen die bestimmte verabredung zur gründung des Instituts getroffen werden konnte. an Gerhard trat nun die weitere aufgabe heran, die nötigen vorbereitungen zur eigentlichen eröffnung des Instituts zu treffen, und seiner unermüdlichen thätigkeit gelang es auch trotz der sich erhebenden schwierigkeiten die organisation und die statuten auf die bestimmte zeit fertig zu stellen, während Bunsen für die äuszere sicherheit der neuen gründung thatkrätig einstand und für die unterbringung derselben im preuszischen gesandtschaftshotel die erforderlichen räumlichkeiten zu schaffen wuste. so konnte denn am 21n april 1829 (dem Palilienfeste) die feierliche eröffnung des neuen Instituts vorgenommen werden, welches nunmehr den namen führte: 'Instituto di corrispondenza archeologica.'

Was nun die aufgabe dieser bedeutenden gründung war, ergibt sich aus der geschichte ihrer entstehung gewissermaszen von selbst, sofern sie ja aus dem tief und lange empfundenen bedürfnis eines centralpunctes für samlung und veröffentlichung neuer archäologischer entdeckungen hervorgewachsen ist. genauer wird sie von OJahn dahin bestimmt, dasz 'durch zuverlässige und sachkundige, möglichst über alle gegenden des orbis antiquus ausgebreitete correspondenzen von allen bedeutsamen entdeckungen im gebiete der alten kunst, epigraphik, chorographie und topographie regelmäszige und zusammenhängende kenntnis erlangt, und durch fundberichte, beschreibungen, zeichnungen, pläne und karten, welche im archiv des Instituts ihren sammelplatz finden sollten, die unübersehbare masse

der täglich zuwachsenden facta der wissenschaft gesichert werden sollte', die veröffentlichungen des Instituts gliederten sich diesem zweck entsprechend vorerst in drei teile. alljährlich sollte in groszen, sorgfältig ausgeführten tafeln eine anzahl bisher noch nicht herausgegebener bildwerke veröffentlicht werden unter dem titel 'Monumenti inediti'. daran schlosz sich ein band 'Annali' an, bestimmt die zu jenen erforderlichen erläuterungen und wissenschaftlichen abhandlungen, nötigenfalls mit beigabe kleinerer hilfstafeln zu geben. das monatlich erscheinende 'Bullettino' endlich brachte die fortlaufenden berichte über neue erscheinungen, funde, ausgrabungen usw. und vermittelte so am raschesten die ergebnisse und fortschritte der regen wissenschaft.

Da die gesellschaft anfänglich trotz des preuszischen protectorats doch eine internationale und zugleich eine privatgesellschaft war, so war sie zur bestreitung der kosten auf die jährlichen beiträge ihrer mitglieder (2 Louis d'or), auf den buchhändlerischen ertrag ihrer publicationen und auf die besondere freigebigkeit einzelner mitglieder angewiesen. damit war die existenz des Instituts freilich jederzeit sehr in frage gestellt. doch brachte es eine wesentliche unterstützung, dasz der königliche protector seit 1842 die besoldungen für die secretäre verwilligte, freilich auch diese nicht fest und unwiderruflich, erst seitdem 1858 das Institut in eine preuszische staatsanstalt verwandelt wurde, die an die kön. akademie der wissenschaften in Berlin angeschlossen wurde, war mit der dadurch gebotenen bedeutend höhern und regelmäszigen geldunterstützung die existenz des 'Instituto prussiano' völlig gesichert, und ihm dadurch die möglichkeit zur entfaltung ausgedehnterer thätigkeit geboten, aber es stand ihm eine noch glänzendere entwicklung bevor, ein noch höheres ziel war ihm gesteckt. wir kommen darauf zurück.

Die leitung der gesellschaft war unter dem protectorat des kronprinzen in den händen einer direction, deren erster präsident der duc de Blacas war; secretär war Bunsen, vicesecretäre Gerhard und Panofka; der verschiedenen nationalität ihrer mitglieder entsprechend war die societät in drei sectionen geteilt, deren secretäre Welcker und OMüller für die deutsche, der duc de Luynes für die französische, Millingen für die englische section waren; dazu kamen als weitere ordentliche mitglieder der direction Fea, Nibby, Thorwaldsen und einige ehrenmitglieder.2 die hauptarbeit fiel den secre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> diese war auch von seiten einiger glänzend, wie denn namentlich durch die unterstützungen des duc de Luynes von den Annali die jahrgänge 1841, 1843 halb, 1845, 1847 ganz in Paris gedruckt wurden (Jahn: EGerhard s. 81). <sup>2</sup> die ordentlichen mitglieder der deutschen section zählt Bunsen in dem oben erwähnten brief an Niebuhr auf, worin er denselben bittet sich ebenfalls in ihre reihe aufnehmen zu lassen. die stelle lautet: 'nach dieser einleitung soll also die bitte kommen, dasz Sie uns erlauben mögen Ihren namen in folgender gesellschaft unter den socj ordinarj della sezione allemanna anzuführen: d'Alton, Böckh,

tären Gerhard und Panofka zu, wie dies der natur der sache nach auch bis heute noch der fall ist. die namen dieser verdienstvollen männer sind der reihe nach diese: Gerhard, Panofka, Olaus Kellermann, Emil Braun, Richard Lepsius, Wilhelm Abeken, Wilhelm Henzen, Heinrich Brunn, Wolfgang Helbig. Henzen und Helbig haben das glück und die ehre diese stelle im jubeljahre des Instituts einzunehmen, und mögen noch lange in ihrer segensreichen wirksamkeit erhalten bleiben!

Gleich nach der gründung des Instituts eröffnete sich ein reiches arbeitsfeld durch die bedeutenden ausgrabungen in Etrurien, welche eine fülle neuen stoffs zur veröffentlichung und erklärung darboten, und wie wenig es auch in der folgezeit an aufgaben gefehlt hat, die entweder das Institut selber zu lösen übernahm, oder zu der es wenigstens die nötige beihilfe an die hand zu geben allein im stande war, das beweist nicht nur die stattliche reihe der von ihm in fünfzig jahren veröffentlichten Monumenti, der fünfzig bände Annali und der Bullettini; davon zeugt namentlich auch das grosze werk des Corpus inscriptionum latinarum, dessen verdienstvoller herausgeber seine heranbildung zu dieser schwierigen aufgabe eben dem Institute zu verdanken hat. neben der wissenschaftlichen thätigkeit des Instituts wurde aber auch die sorge für seine äuszere unterkunft nicht vergessen, im anfang war ja dasselbe im preuszischen gesandtschaftshotel zu gaste; im verlauf der zeit aber gelang es den ausdauernden bemühungen seiner vertreter, durch samlungen, subscriptionen und regelmäszige beisteuern eine binreichende summe zusammenzubringen, um auf dem tarpejischen felsen ein eignes gebäude zu errichten, das passenden raum für die samlungen und für die verwaltung darbot, und wo auch ein saal für die regelmäszigen zusammenkünfte und festsitzungen eingerichtet war. so stand vorerst wenigstens das haus, die casa Tarpeia, 'auf felsen gegründet'.

Aber das Institut sollte keine insel bleiben, auch in Deutschland selbst sollten die altertumsstudien bald einen mittelpunct finden, der ihnen bisher nur zu sehr gefehlt hatte und ohne den die verbindung mit den heimatländern des griechisch-römischen altertums eine allzu unregelmäszige geblieben wäre, auch hier war es Gerhard, der die kluft ausgefüllt hat. im j. 1837 kehrte er nach Deutschland zurück, und sofort erfaszte er den plan, dem ausgedehntern archäologischen studium die thore zu öffnen und die wege zu bahnen. schon seit 1834 hatte er als anhang zur Halleschen litteraturzeitung ein 'archäologisches intelligenzblatt' herausgegeben und nach seiner rückkehr öffentliche vorlesungen gehalten, um das interesse für archäologische wissenschaft auch in weiteren kreisen zu wecken. im grunde war es derselbe gedanke, der ihn zur gründung des römischen Instituts getrieben hatte, welcher ihn auch

Böttiger, Creuzer, Goethe, Hammer, Hirt, W. u. A. Humboldt, Jacobs, Klenze, Müller (O.), Rauch, Schinkel, AWSchlegel, Schorn, Steinbüchel, Thiersch, FTieck, Uhden, Welcker.'

in Berlin nicht ruhen liesz, bis am Winckelmannstag des j. 1841 sich auf seine anregung die 'archäologische gesellschaft' constituierte als seitenstück und gewissermaszen als filiale der römischen. auch eine zeitschrift wurde durch ihn gegründet, welche analog den römischen publicationen 'denkmäler, forschungen und berichte' aus dem gebiete der archäologie in regelmäszig erscheinenden heften bringen sollte und seit 1843 in ununterbrochener folge unter dem titel 'archäologische zeitung' unter Gerhards redaction erschienen ist. seit 1847 erfolgte die herausgabe 'unter mitwirkung des archäologischen Instituts und der archäologischen gesellschaft in Berlin', seit 1849 führte sie bis zu Gerhards tod 1867 den titel: 'denkmäler, forschungen und berichte, als fortsetzung der arch. ztg.' nach seinem tode wurde dieselbe von Jahn, Hübner, Curtius und Matz bis zum 33n jahrgang weitergeführt, von wo an sie vom archäologischen Institut als dessen organ für Deutschland unter der redaction von Max Fränkel übernommen wurde.

So war auch in Deutschland ein neuer mittelpunct des archäologischen studiums gewonnen, und es entwickelte sich ein reger eifer und eine umfassende und tiefgehende thätigkeit auf diesem gebiete, die auch für die erforschung der deutschen altertümer nicht ohne frucht geblieben ist. von ganz besonderer bedeutung für die wissenschaft und für das Institut selbst war eine neue edelsinnige stiftung des kunstliebenden königs Friedrich Wilhelm IV, der dadurch abermals seine unablässige sorge für das gedeihen des seinem schutz befohlenen Instituts bethätigte. es wurden nemlich im j. 1856 zwei staatsstipendien für junge philologen gegründet, welche in solcher weise unterstützt nach Rom entsendet werden sollten, um auf classischem boden teils ihre eignen studien fortzusetzen, teils im dienste und auftrage des Instituts sich nützlich zu machen. das stipendium wurde je auf éin jahr erteilt, konnte aber nach umständen auch auf ein oder mehrere weitere jahre ausgedehnt werden. die ersten stipendiaten waren AlConze und AdMichaelis (1859). hiermit sind wir abermals an dem zeitpunct angekommen, von dem an das Institut durch seine constituierung als preuszische staatsanstalt allen weitern gefahren enthoben und zu voller entfaltung aller seiner kräfte und mittel befähigt und ausgerüstet dasteht. in dieser günstigen situation blühte es denn auch vorerst fröhlich weiter, bis neue günstige constellationen ihm einen noch höhern aufschwung gaben. aber schon von anfang an hatten die lorbeeren der Deutschen auf diesem gebiete den Italiänern und Franzosen, obwol sie von dem Institut keineswegs ausgeschlossen waren - war ja doch ein Franzose zum präsidenten gemacht worden3 - keine ruhe gelassen, und so entstand 1843 das 'Bullettino archeologico Napolitano' von Avellino, 1844 in Frankreich unter mitwirkung von Lenormant und de Witte

<sup>3</sup> auch waren 1836 und 1838 erschienen: Nouvelles Annales de la section Française, 2 bande in 8 mit 24 kupfertafeln fol.

die 'Revue archéologique', unternehmungen jedoch die nicht als concurrenz gegen die Deutschen aufzufassen sind, sondern als früchte desselben stammes, hervorgegangen aus demselben bedürfnis wie die archäologische zeitung, auch im eignen lande organe für den austausch der neuesten erscheinungen auf dem archäologischen gehiete zu besitzen.

Aber noch war ein höchst bedeutendes gebiet der archäologischen forschung von den vorteilen, die das Institut als sammelpunct der kräfte und der resultate gewährte, ausgeschlossen: Griechenland selbst, ohne das auch Rom für die wissenschaft nicht das geworden wäre, was es jetzt ist. zwar hatten die befreiungskriege und namentlich der umstand, dasz durch die wahl könig Ottos ein kunstliebendes deutsches königshaus in enge beziehungen zu Griechenland trat, den zug deutscher gelehrten in dieses vaterland der schönheit erleichtert und gesteigert, und namentlich war es seit 1832 Ludwig Ross, der dort in ähnlicher weise, wie im vorigen jahrhundert in Rom Winckelmann, durch seine umfassenden philologischen kenntnisse der regierung als der geeignetste mann für eine aufgabe erscheinen muste, zu deren lösung es im eignen lande an ausreichenden kräften fehlte. er wurde zuerst unterconservator der altertümer mit dem sitz in Nauplia und durchforschte von hier aus den Peloponnes; 1834 wurde er nach Athen berufen und zum oberconservator ernannt. seine verdienste in dieser stellung sind allbekannt, ich brauche nur an die wiederaufrichtung des Niketempels zu erinnern; und auch als er sich durch differenzen veranlaszt sah 1836 von seiner stellung zurückzutreten, wirkte er doch, seit 1837 zum professor an der athenischen universität berufen, noch lange einflusz- und segensreich durch seine überlegenheit an philologischen kenntnissen und wissenschaftlicher methode, sowie durch forschungsreisen in allen teilen Griechenlands, bis ihm die wachsende fremdenfeindliche strömung in Griechenland 1843 ein weiteres verbleiben im amte unmöglich machte. später, seit der stiftung der archäologischen reisestipendien, wurde Griechenland und die inseln von jungen gelehrten im auftrag der preuszischen akademie und des Instituts bereist, und wie fruchtbringend diese stiftung auch in dieser hinsicht war, bewiesen sofort die reichen ergebnisse des griechischen aufenthalts der beiden ersten stipendiaten. aber die direction des Instituts trug sich mit noch höhern plänen; immer entschiedener brach sich die überzeugung bahn, dasz auch in Athen ein ähnliches institut wie in Rom seinen bleibenden sitz haben müsse, und namentlich Ernst Curtius, dem auch die wiederaufdeckung Olympias verdankt wird, war es der mit vollem eifer darauf hinwirkte, solchen wünschen und bedürfnissen brachte die wiederaufrichtung des deutschen reiches die langersehnte erfüllung. am 18n mai 1874 genehmigte kaiser Wilhelm die umwandlung des römischen Instituts in eine anstalt des deutschen reichs, und am 9n december desselben jahres wurde auch die tochteranstalt, das deutsche archäologische Institut in Athen, feier-

lich und unter beteiligung der universität, der archäologischen und der philologischen gesellschaft in Athen eröffnet, wobei der secretär desselben, Otto Lüders, nach vorangegangener begrüszung über die arbeiten deutscher gelehrten auf griechischem boden sprach und die ziele und aufgaben der neuen stiftung entwickelte.

So war denn im lauf der zeit aus der bescheidenen pflanzung einer privatgesellschaft von Hyperboreern ein stattlicher baum herangewachsen, der seine zweige über alle teile der classischen länder ausbreitete und seitdem in fröhlichem gedeihen grünt und blüht. aber die veränderten verhältnisse brachten auch veränderungen in der einrichtung mit sich, die jetzt im wesentlichen folgende ist.4

Die aufgabe des Instituts wird in § 1 des statuts dahin festgestellt, 'auf dem gebiet der archäologie und dem verwandten der philologie die beziehungen zwischen den heimatländern alter kunst und wissenschaft und der gelehrten forschung zu beleben und zu regeln und die neu aufgefundenen denkmäler der griechischen und römischen epoche in rascher und genügender weise zu veröffentlichen. das Institut ist reichsanstalt und hat sein domicil in Berlin; die wissenschaftliche thätigkeit desselben hat daneben ihren stetigen sitz in Rom und Athen, wo regelmäszig seine schriften erscheinen.' an der spitze der anstalt steht eine centraldirection in Berlin mit einem vorsitzenden, Lepsius, und elf ordentlichen mitgliedern, von denen fünf zugleich mitglieder der preuszischen akademie in Berlin und zwei andere sonst in Berlin ansässig sein sollen, während die vier übrigen mitglieder an anderen orten Deutschlands ansässig sind. gegenwärtig besteht, diese reihenfolge beibehalten, die direction aus folgenden mitgliedern: AConze, ECurtius, AKirchhoff, ThMommsen, RHercher + 5, FKrüger, RSchöne, HBrunn, RKekulé, AdMichaelis, JOverbeck. auswärtiges mitglied ist hr. J. de Witte in Paris. dazu kommen zwei secretäre in Rom, Henzen und Helbig, und ein verwaltungsrath FLanci daselbst, und ein secretär in Athen, Ulrich Köhler. auszerdem zählt das Institut eine grosze anzahl mitglieder, die nach drei kategorien geordnet sind: ehrenmitglieder, ordentliche und correspondierende mitglieder. alljährlich treten die ordentlichen mitglieder der centraldirection zu einer jahresversamlung zusammen, in welcher allein die wichtigsten gegenstände, wie wahlen, rechnungsablagen, jahresberichte, stipendienverleihungen zur verhandlung kommen können. die zahl der stipendien ist auf fünf erhöht worden, von denen das fünfte, wenn sich ein bewerber findet, zur unterstützung für christlich-archäologische studien bestimmt ist.

Den secretären in Rom und dem in Athen liegt die verpflichtung ob, die schriften des Instituts zu publicieren, die rechnungen zu führen, im winter allwöchentliche sitzungen, sowie jährlich zwei festsitzungen, am geburtstag Roms und am Winckelmannstag, zu ver-

<sup>4</sup> vgl. das statut des kais. deutschen arch. Inst. in der arch. ztg. XXXV (1877) s. 199—203. 5 wer an die durch Herchers tod erledigte stelle gewählt worden, ist mir zur zeit unbekannt.

anstalten, und endlich für die stipendiaten und andere gebildete Deutsche in Rom (bzw. Athen) periegesen in den museen vorzunehmen, archäologische und epigraphische vorträge zu halten oder solche übungen zu leiten. die periodischen publicationen des Instituts haben im lauf der zeit bedeutend an ausdehnung gewonnen. in Rom erscheinen wie von anfang an die Monumenti (jährlich 12 tafeln in grosz folio), die Annali und das Bullettino.<sup>6</sup> dazu ist seit 1872 noch eine epigraphische zeitschrift gekommen: 'Ephemeris epigraphica corporis inscriptionum latinarum supplementum.' in Athen erscheinen seit 1876 die 'mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts in Athen', in Berlin endlich seit 1876 als organ des Instituts die oben erwähnte 'archäologische zeitung'.

Neben diesen periodischen schriften geht eine reihe gröszerer wissenschaftlicher arbeiten her, deren herstellung grosze kosten und viele arbeit erfordert, und die ohne die bedeutenden unterstützungen, die das Institut und die preuszische akademie gewähren, nie zu stande

kommen würden. es sind deren gegenwärtig vier:

1) eine grosze karte der ebene von Athen im maszstab 1:25000. dieselbe wird ausgeführt unter leitung von ECurtius nach neuen sorgfältigen aufnahmen des vermessungsinspectors Kaupert vom groszen generalstab. eine probe, welch glänzende leistung wir zu erwarten haben, bietet der jüngst erschienene atlas von Athen von Curtius und Kaupert.

2) eine samlung der sog. etruskischen urnen ist jetzt bis zum zweiten bande der tafeln vollendet. den text dazu hat HBrunn in

bearbeitung.

3) eine samlung der römischen sarkophage, dieselbe wurde schon von OJahn begonnen, dann von Matz und nach dessen tode von AdMichaelis fortgesetzt, und ist jetzt in den bewährten händen von AC mze, der zeichner ist in voller thätigkeit für herstellung der tafeln.

4) RKekulć leitet eine samlung der antiken terracotten, woran ebenfalls eifrigst gearbeitet wird; als vorläufer ist bis jetzt erschienen RKekulć: griechische thonfiguren aus Tanagra, und nahe bevorstehend ist das erscheinen der pompejanischen terracotten, bearbeitet von A. von Rohden.

So blühen denn im jubeljahre des Instituts die archäologischen studien Deutschlands in einem vorher nie gesehenen, kaum geahnten flor, und im hinblick auf diesen noch weiter von der bedeutung dieser segensreichen gründung zu reden hiesze eulen nach Athen tragen. nur darauf sei kurz aufmerksam gemacht, dasz das Institut nicht mehr blosz ein sammelpunct archäologischen materials ist, sondern geradezu die hochschule für das studium der archäologie repräsentiert. freuen wir uns am abschlusz eines verhältnismäszig so kleinen zeit-

<sup>&</sup>quot; in zwangloser folge gibt das römische Institut auch heraus 'Memorie dell' Instituto di corr. archeologica', bis jetzt zwei bände (1832 u. 1865).

abschnittes seit dem bestand des Instituts über all das grosze, bedeutungsvolle, was darin ist geleistet worden, und blicken wir frohen auges an der schwelle eines neuen halbjahrhunderts in die zukunft, welches wenigstens äuszerlich glänzender emporsteigt als das erste. so möge denn das Institut in seinem neubezogenen wohnsitz auf dem Capitol in Rom blühen und gedeihen als hort und burg der deutschen altertumsforschung in den classischen ländern und es ihm nie an männern fehlen, die den bisherigen ebenbürtig das grosze und schöne werk in den begonnenen bahnen weiter führen zu immer reicherer samlung der kostbaren schätze des altertums, dasz es vor uns wieder erstehe in all seiner grösze und herlichkeit. möge in Deutschland nie die edle begeisterung erlöschen, die in den ehrwürdigen resten des altertums mehr sieht als scherben und steine, die begeisterung die einst Goethe erfüllte, dasz er einen zweiten geburtstag zählte, eine wahre wiedergeburt, von dem tage wo er Rom betrat, aber auch nie der deutsche ernst um das gründliche und sichere der altertümer und der kunst, den Goethe an Winckelmann rühmt, nie der gewissenhafte sammeleifer eines Gerhard, der in dem paradoxon gipfelte: 'artis monumentum qui unum vidit, nullum vidit, qui mille vidit, unum vidit.' kurz, möge es nie an treuen arbeitern in dieser ernte mangeln, denn die ernte ist grosz!

HEIDENHEIM.

PAUL WEIZSÄCKER.

#### 25.

#### ZU DEN GEOGRAPHI LATINI MINORES.

In meiner ausgabe der geographi latini minores (Heilbronn 1878) habe ich in der angabe des Julius Honorius s. 36 B, 4 fluvius Durius . . currit per campos Hispaniae inlustrans paramum das letzte wort als unverständlich bezeichnet. ich verdanke jetzt die erklärung desselben CZangemeister, der mich auf CIL. II 2660 aufmerksam machte. in dieser zu Leon gefundenen metrischen inschrift lautet nemlich das dritte gedicht: Cervom altifrontum cornua Dicat Dianae Tullius, Quos vicit in parami aequore Vectus feroci sonipede. Hübner bemerkt dazu dasz das in den wörterbüchern (bis auf De Vit udw.) fehlende wort noch jetzt im spanischen vorkomme als paramo in der bedeutung von 'planities alta et inculta'; auch der städtename Segontia Paramica (Ptol. II 6, 50. 66) bei den Vaccäern und Vardulern enthalte das wort.

Ich benutze diese gelegenheit um zu einer stelle der früher dem Aethicus zugeschriebenen kosmographie (s. 83, 29 meiner ausgabe) die überlieferung gegen Jordan zu verteidigen, welcher (topogr. von Rom I 1 s. 393. II s. 425) für die insel an der Tibermündung die seltsame bezeichnung clibanus almae Veneris wünschte. diese insel wird vielmehr wegen ihres reichtums an duftenden blumen (prae nimictate sui odoris et floris) in den hss. ganz richtig Libanus almae Veneris genannt. dem seltsamen christlich-heidnischen misch-

charakter jener durchaus nicht unwichtigen beschreibung Roms entsprechend, welchen schon die wenigen genannten worte zeigen, geziemt es auch sowol biblische als heidnische belegstellen zu bringen. erstere seien: Hoheslied 4, 11 ὀςμὴ ἡματίων cου ὡς ὀςμὴ Λιβάνου . νάρὸος καὶ κρόκος, κάλαμος καὶ κιννάμωμον μετὰ πάντων ξύλων τοῦ Λιβάνου, Hosea 14, 6 καὶ ἡ ὀςφραςία αὐτοῦ ὡς Λιβάνου, Nahum 1, 4 τὰ ἐξανθοῦντα τοῦ Λιβάνου ua., letztere Ausonius technop. de vere primo 5 florum spirat odor, Libani ceu montis honor tus. so ist denn Jordan selbst ao. II 425 einen hortus Veneris am abhange des Quirinal anführt — durchaus gerechtfertigt.

s. 129, 8 ist die ansprechende vermutung von Urlichs hinzuzufügen, der (jahrb. d. altert. d. Rheinl. 1877 heft 60 s. 65) Victricensium Novianorum lesen will, da Novia (Niederbiber) seit 186

Novia Victricensis hiesz.

Am schlusse der expositio totius mundi s. 126 unten finden sich in der zweiten recension die worte impossibile est homini omnia nosse. wie verhalten sich dieselben zu der 56n unter den sententiae Varronis: Omnia nosse impossibile, non pauca (überliefert ist pauca non) laudabile?

In derselben schrift findet sich eine verherlichung der Libyer s. 124, 3, welche den früher von mir gesammelten ähnlichen stellen über die Aethiopen (vgl. idealisierung der naturvölker s. 7) hinzuzutüber ist. auszer anderen stellen wie Paus. I 33, 4. Dionys. perieg. 559. Diodor III 18 ua. gehört hierher auch Steph. Byz.: Μύνδωνες, ἔθνος Λιβύης. "Εφορος εἰκοςτῷ ὀγδόῳ «Μύνδωνες οἵπερ εὐγνωμότατοι δοκοῦςιν εἶναι, πλουςιώτατοι τὸν βίον» (fr. 149° Müller). der vergleich mit jenen anderen stellen sowie der zusatz τὸν βίον machen klar, dasz hier statt πλουςιώτατοι zu lesen ist ἀπλούςτατοι. es ist von interesse hier zu sehen, wie gerade Ephoros die Libyer verherlicht, da auf denselben auch die idealisierung der Skythen zu einem guten teile zurückgeht.

FRANKFURT AM MAIN.

ALEXANDER RIESE.

#### 26.

#### EINE DATIERBARE ALTSPARTANISCHE INSCHRIFT.

Der in der Tainarischen weihinschrift ἀνέθηκε Αἰςχρίων ᾿Απειρώπας τῷ Ποοίδὰνι Ἡρακληϊδαν αὐτὸν καὶ ταὐτῶν ἔφορος Ἁγηῆςτρατος ἐπακῶ Πρυαῖος Ἐπικύδης (Kirchhoff im Hermes III s. 449
und studien³ s. 145, Le Bas voy. arch. n. 255 b) vorkommende eponyme ephoros Hagehistratos ist aus Xenophon Hell. II 3, 10 bekannt.
sein amtsjahr dauerte vom herbst 427 bis dahin 426. inschriften,
welche ältere entwicklungsstufen des alphabetes aufweisen, fallen
also notwendig vor diesen zeitpunct, die Tainarische weihinschrift
mit dem ephoros Aristeus vor 431.

BERLIN.

HERMANN RÖHL.

#### 27.

#### ZU THUKYDIDES UND XENOPHON.

I. Nach dem abfall von Athen im j. 412 zeigten sich die Chier begreiflicher weise sehr thätig auch andere städte zum abfall zu verleiten. mit Teos war ihnen dies schon gelungen (Thuk. VIII 16); dann gehen zehn ihrer schiffe nach Anaia, an der küste von Karien, Samos gegenüber, um kundschaft über die lage der dinge in Milet einzuziehen und zugleich die städte aufzuwiegeln. hier erhalten sie eine botschaft von Chalkideus und die mahnung wieder abzufahren, da ihnen von seiten des persischen rebellen Amorges, der mit den Athenern in verbindung stand, gefahr drohe\*; sie segeln nun nach Διὸς ἱερόν, einer ortschaft am kaystrischen meerbusen an der südküste der erythräischen halbinsel; als sie aber dort einer heransegelnden athenischen flotte von 17 schiffen ansichtig werden, flüchten sie, mit einem schiffe nach Ephesos, die übrigen schiffe in der richtung auf Teos; vier von diesen fielen den Athenern in die hände, aber leer, da die mannschaft sich ans land gerettet hatte, die übrigen entkamen in die stadt der Teier (καὶ ὡς εἶδον, ἔφευγον μιὰ μὲν νηὶ ἐς εωεςον, αἱ δὲ λοιπαὶ ἐπὶ τῆς Τέω, καὶ τέςςαρας μὲν κενάς οἱ ᾿Αθηναῖοι λαμβάνουςι, τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν γῆν φθαςάντων αίδ' άλλαι ἐς τὴν Τηίων πόλιν καταφεύγουςι).

Also nach Ephesos entkommt das eine schiff. Poppo sagt dazu, obwol der abfall der stadt Ephesos nirgends erzählt sei, so gehe doch aus dieser stelle hervor, dasz sie damals den Athenern feindlich gewesen sei, und ähnlich Göller. der meinung ist auch Krüger (zu Dionysios hist. s. 339), der sich freilich wundert dasz Thukydides vom abfall dieser 'opulentissima civitas' kein wort gesagt habe, und dann meint, man könne auf die vermutung kommen 'hanc urbem iam pridem Atheniensibus a Tissapherne ereptam esse'. 'iam pridem', aber wann? auf jeden fall doch nach dem j. 420: denn dasz Ephesos damals noch zum athenischen bunde gehörte, geht doch wol mit sicherheit daraus hervor, dasz bei Plutarch Alk. 12 Ephesos unter den städten genannt wird, die dem, wie wir heute sagen würden, athenischen unterstaatssecretär für die finanzen Alkibiades ihre dienstbeflissenheit durch reiche geschenke bewiesen (vgl. mein buch über Aristophanes usw. s. 385 u. 398). soll ich auch noch anführen dasz bei Platon im Ion, einem gespräche das doch sicher als während des peloponnesischen krieges gehalten gedacht ist, der Ephesier Ion sagt: ή μὲν γὰρ ἡμετέρα πόλις ἄρχεται ὑπὸ ὑμῶν καὶ στρατηγεῖται? übrigens beweist ja auch das entsetzen, das die Athener bei der kunde vom abfall von Chios ergriff, hinlänglich, dasz dies seit geraumer zeit das erste ereignis der art war. wäre aber Ephesos gleich

<sup>\*</sup> dasz Classen das schon von Poppo und Arnold verdüchtigte  $\kappa\alpha i$  vor  $\delta\tau i$  streicht, ist gewis richtig.

nach Chios, etwa gleichzeitig mit Milet, abgefallen, wie hätte Thukydides das verschweigen können, zumal da Ephesos ja im weitern

verlauf des krieges eine so wichtige rolle spielt?

Mich dünkt, dies alles reicht hin die nachricht von der flucht des einen chiischen schiffes nach Ephesos im höchsten grade unwahrscheinlich zu machen. dazu kommt aber noch eine andere erwägung. denn wie soll ich es mir erklären, dasz von zehn chiischen schiffen neun vernünftiger weise den curs nach westen nehmen, ihrer heimischen insel zu, auf der sie schlimmsten falles in der vor kurzem abgefallenen stadt Teos eine zuflucht fanden; dasz aber éin schiff sich von ihnen trennt und in gerade entgegengesetzter richtung, ostsüdost, die fahrt antritt? abgesehen davon dasz die windund wetterzustände höchst eigentümlich gewesen sein müsten, um das auch nur zu gestatten (die trieren fuhren ja nicht mit dampf), so muste ja ein schiff auf diesem curse den zweifellos von süden her. wahrscheinlich von Samos, heransegelnden athenischen schiffen sich in gefährlichster weise nähern, ja ihnen in die arme laufen. alles dies ist undenkbar, und so glaube ich jetzt mit sicherheit behaupten zu können, dasz in der schon aus dem archetypus aller unserer hss. herstammenden lesart èc "Epecov eine corruptel steckt. wie dieselbe nun zu heilen ist, das wird, hoffe ich, ein blick auf die karte leicht ergeben: es ist zu schreiben ἐς Λέβεδον. die stadt Lebedos liegt zwischen Διὸς ἱερόν und dem cap Makria, das die schiffe zu doublieren hatten, um nach Teos und weiter nach Chios zu kommen, etwa auf halbem wege, zu lande nur etwa 100 stadien (auf Kieperts karte) von Teos entfernt, es wird also ein lebhafter verkehr zwischen beiden orten geherscht haben, so dasz die Chier, die kürzlich in Teos gewesen waren, von der in Lebedos gerade herschenden politischen strömung sehr wol unterrichtet sein musten, die sache steht nun so: die zehn chiischen schiffe segeln, von den Athenern verfolgt, alle nach westen: eins derselben läuft, um nicht von den Athenern eingeholt zu werden, im hafen von Lebedos ein (ἔφευγον μια μέν νηὶ ές Λέβεδον), die übrigen setzen ihre fahrt in der richtung nach Teos zu fort (αί δὲ λοιπαὶ ἐπὶ τῆς Τέω). vier von diesen lassen sich, um nicht den Athenern in die hände zu fallen, auf den strand laufen, so dasz wenigstens die mannschaft entkommt, die übrigen langen glücklich in Teos an: αί δὲ ἄλλαι ἐς τὴν Τηίων πόλιν καταφεύγουςι, und nun lese man was darauf folgt: καὶ οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι ἐπὶ τῆς ζάμου ἀπέπλευςαν, οἱ δὲ Χῖοι ταῖς λοιπαῖς γαυςὶν ἀγαγαγόμενοι καὶ ὁ πεζὸς μετ' αὐτῶν Λέβεδον ἀπέςτης αν καὶ αὖθις 'Εράς. wird nicht dieser abfall von Lebedos durch die nachricht von dem einlaufen des chiischen schiffs daselbst aufs schönste motiviert?

II. Wann ist nun aber Ephesos abgefallen? wir wissen es nicht, denn der bericht darüber ist leider verloren gegangen. hätten wir das werk des Thukydides vollständig, so würden wir, denke ich, da wo das werk jetzt abbricht gelesen haben etwa: καὶ ἀφικόμενος (ὁ Τιςαφέρνης) πρώτον ἐς Ἔφεςον ἤδη ἀφεςτηκυῖαν wie c. 107,

oder καὶ ἀφικόμενος πρῶτον ἐς ε΄ Εφεςον — ἀφεςτήκει γὰρ ήδη ὑπ' αὐτοῦ — wie c. 35, vielleicht auch noch ausführlicher, wegen der wichtigkeit der stadt. dasz dann das was darauf folgt θυςίαν ἐποιήςατο τῆ ᾿Αρτέμιδι nicht von Thukydides herrührt, sondern von dem groszen verehrer gerade dieser göttin, von Xenophon, das haben schon andere vermutet, und ich stimme ihnen unbedenklich bei.

Ich musz aber bei diesem leider letzten capitel des Thukydideischen werkes noch einen augenblick verweilen. die sachlage ist folgende. die peloponnesische flotte unter Mindaros war bei Kynossema im Hellespont allerdings geschlagen, hatte aber keine entscheidende niederlage erlitten; die pelop, flotte, die der athenischen auch jetzt noch an zahl überlegen war, wo sie von dem satrapen dieser provinz Pharnabazos gewis aufs beste verpflegt ward. nun erzählt Thukydides, Tissaphernes sei auf die nachricht, dasz die Peloponnesier in (sehr gerechtem) unwillen über ihn seine satrapie verlassen und sich seinem alten rivalen Pharnabazos aufs engste angeschlossen hätten, von Aspendos in Pamphylien nach Ionien zurückgekehrt; und da er nun allerlei beschwerden gegen die Peloponnesier hatte und zugleich fürchtete, sie möchten ihn, natürlich unterstützt von seinem rivalen, beim groszkönig verklagen, so hatte er die absicht, um sich ihnen zu nähern, in der richtung nach dem Hellespont zu gehen: πορεύεςθαι διεγοείτο πρός αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ Ἑλληςπόντου . . καὶ ἀφικόμενος πρῶτον ἐς εφεςον usw. in der griechischen geschichte Xenophons, die sich, wenn auch nicht ganz genau, an das werk des Thukydides anschlieszt, heiszt es nun weiter, der Rhodier Dorieus habe den Peloponnesiern eine verstärkung von 14 schiffen zugeführt (Δωριεύς . . ές 'Ελλήςποντον ἐςέπλει . . τέτταρςι καὶ δέκα ναυςίν). die athenische flotte, die an der europäischen seite des Hellespont vor anker lag, griff das geschwader des Dorieus an, und daraus entwickelte sich ein allgemeiner kampf zwischen den beiden feindlichen flotten, der durch die rechtzeitige ankunft des Alkibiades zu gunsten der Athener entschieden ward, und an dem der persische satrap Pharnabazos mit groszer tapferkeit sich persönlich beteiligte. die Athener konnten aber ihren sieg nicht wol benutzen, da sie durch mangel gezwungen waren den grösten teil ihrer schiffe auszerhalb des Peloponnes zur eintreibung von geld zu verwenden, und nun heiszt es bei Xenophon: μετά δὲ ταῦτα Τιςςαφέρνης ήλθεν èc Έλλής ποντον. was soll das heiszen - er kam in den Hellespont? etwa wie Dorieus mit schiffen? gewis nicht: denn aus dem ganzen achten buche des Thuk. sehen wir deutlich, dasz er in den dortigen gegenden kein einziges schiff zu seiner verfügung hatte. auch würde er sich schwerlich der gefahr ausgesetzt haben, auf der fahrt von Ephesos nach dem Hellespont den auf geld jagd machenden athenischen kreuzern in die hände zu fallen. doch das ist nebensache. aber wie soll man es sich erklären, dasz Tissaphernes sich entschlosz seine eigne satrapie, in der er herr und meister war, zu verlassen, und sich in die seines feindes Pharnabazos zu begeben,

in der er gar nichts zu sagen hatte? man bedenke doch, wie erbittert Mindaros, überhaupt die Peloponnesier (auch der Syrakosier Hermokrates, dessen wort sicherlich damals gewicht hatte: vgl. VIII 29. 45. 82) gegen ihn sein musten. und wenn man sich das allenfalls noch plausibel machen wollte: vollkommen unverständlich bleibt es, dasz nun Alkibiades mit nur éinem schiffe seinem alten freunde, der besten falles als ein geduldeter aber völlig machtloser gast bei Pharnabazos war, einen besuch machte, so steht es aber bei Xenophon: Τιςςαφέρνης ήλθεν ές 'Ελλήςποντον άφικόμενον δὲ παρ ' αὐτὸν μιᾶ τριήρει 'Αλκιβιάδην ξένιά τε καὶ δώρα ἄγοντα ξυλλαβών εἶρξεν ἐν Κάρδεςι, φάςκων κελεύειν βαςιλέα πολεμεῖν 'Αθηναίοις. wie? Alkibiades soll sich in die höle des löwen gewagt haben? in die hände seiner beiden todfeinde Mindaros und Pharnabazos, er der von den Lakedaimoniern zum tode verurteilt war, eigentlich zum meuchelmord? hätte er es gethan, so wäre diesmal das füchslein sicher nicht davongekommen. ganz sicher würde Pharnabazos seinem rivalen nicht gestattet haben den berühmten oder berüchtigten mann ihm aus seiner satrapie, in der er gefangen genommen war, in seine eigne hauptstadt Sardeis zu entführen (beiläufig gesagt, eine hübsche winterreise von etwa 30 deutschen meilen über den Ida, die mysischen gebirge usw.). ja, Tissaphernes, der ohnehin schon fürchtete beim groszkönig angeschwärzt zu werden, hätte es gar nicht wagen können, unter den augen des Pharnabazos auch nur ein gutes wort für ihn einzulegen. hatte er ihn dagegen in seiner eignen satrapie, um den schein zu retten, gefangen nehmen müssen, dann konnte er leicht dafür sorgen, dasz er davon kam, wie er es ja auch nach Alkibiades eigner, diesmal durchaus glaubwürdiger aussage wirklich gethan hat (Plut. Alk. 28). übrigens hätte Plutarch, der diese dinge ausführlicher bespricht, gar nicht umhin gekonnt der gefahr, der sich Alkibiades durch seinen besuch in der satrapie des Pharnabazos aussetzte, ausdrücklich zu erwähnen.

Daraus geht, dünkt mich, mit völliger sicherheit hervor, dasz die worte ηλθεν ές Έλλης ποντον falsch sind. ist nun vielleicht ein anderer ortsname an die stelle zu setzen, der name eines hafens, der von Ephesos nördlich in der richtung nach dem Hellespont zu lag? darauf scheint bei Thukydides das ἀφικόμενος πρώτον ές "Εφετον hinzudeuten. dennoch glaube ich das nicht. ich nehme vielmehr an dasz bei Xenophon gestanden hat μετά δὲ ταῦτα Τιςςαφέρνης ήλθεν ἐς εφεςον, gerade weil wegen der ankunft des Alkibiades der aufenthalt des Tissaphernes daselbst hier zu erwähnen war. ein diorthot, dem es daran lag den anschlusz der Hellenika an das werk des Thukydides möglichst glatt herzustellen, hat dann an dieser doppelten erwähnung anstosz genommen, und da er wuste dasz Tissaphernes beabsichtigte ἐπὶ τοῦ Ἑλληςπόντου zu gehen, so hat er hier das ές τὸν Ελλήςποντον ziemlich ungeschickt hergesetzt, und wird dann auch wol das πρώτον bei Thuk. eingesetzt haben. HERMANN MÜLLER-STRÜBING. LONDON.

#### TIMAIOS ALS QUELLE FÜR DIODOR XIV 54-78.

Die untersuchungen Volquardsens über die quellen der griechischen und sicilischen geschichten Diodors b. XI-XVI, welche zu dem resultate kamen, dasz die letztern abschnitte mit wenigen ausnahmen einzig aus Timaios geschöpft seien, hatten die hoffnung erweckt ein nicht unbedeutendes stück dieser quelle wiederherstellen zu können und so der geschichte wie der litteraturgeschichte einen gleich groszen dienst zu erweisen, freilich waren die ergebnisse dieser untersuchung nicht durchaus unanfechtbar, namentlich nicht in betreff der bücher XV und XVI; allein immerhin schien es möglich in dem auszuge, den Diodor in den büchern XI-XIV gibt, die eigentümlichkeiten des originals studieren zu können.

Dieser hoffnung hat uns zunächst AHolm beraubt, der Volquardsens hypothese in einem dem zweiten bande seiner geschichte Siciliens (s. 373 ff.) beigegebenen anhange bekämpft und der ansicht am meisten zuneigt, dasz in den sicilischen abschnitten der bücher XIII und XIV Ephoros als hauptquelle zu bezeichnen sei, Timaios aber nur als nebenquelle. indem er überhaupt eine gröszere selbständigkeit für Diodor in anspruch nimt, als neuere forscher diesem excerptor hatten zugestehen wollen, sucht er unter anderm s. 372 den positiven beweis zu führen, dasz ein stück von nicht unbedeutender länge, welches Volquardsen aus Timaios herleitet und das im charakter den übrigen sicilischen abschnitten Diodors entspricht, aus dieser quelle nicht herstammen könne.

Müsten wir seine beweisführung als gelungen betrachten, so würde allerdings unser urteil über Diodors arbeitsmethode ganz anders ausfallen; auch müsten wir darauf verzichten bestimmte stücke aus den sicilischen abschnitten als ursprünglich Timäisches gut zu erkennen. allein bei einer genauern prüfung wird man finden, dasz die von Holm vorgebrachten gründe nicht stichhaltig genug sind, um uns zu bekennern seiner lehre zu machen. den nachweis hierfür zu liefern ist die aufgabe der nachfolgenden auseinandersetzungen; sollte er gelingen, so dürfte manches, was sowol für Timaios als für die beurteilung der thätigkeit Diodors wichtig ist, sich nebenbei mit von selbst ergeben.

Bei Diodor XIV 54, wo von den rüstungen der Karthager zu dem groszen kriege vom j. 395 die rede ist, lesen wir dasz Ephoros die zahl der in Sicilien auftretenden punischen soldaten auf 300000 angegeben hat, Timaios dagegen die anzahl der aus Africa herübergeführten nur auf 100000, zu denen in Sicilien noch 30000 söldner zugeworben seien. nun findet sich c. 76 die bemerkung, die Karthager hätten bei der belagerung von Syrakus 150000 menschen durch die pest verloren. indem Holm diese beiden stellen vergleicht, schlieszt er dasz bei der beschreibung der kämpfe vor Syrakus Dio-

10

dor nicht dem Timaios folge, der die niedrigen, sondern dem Ephoros, der die höheren zahlen überliefert habe. dies argument scheint allerdings schlagend zu sein: denn wer möchte nicht zugeben, dasz ein schriftsteller, der überhaupt nur 130000 mann auf einem kriegstheater auftreten läszt, nicht 150000 davon sterben lassen kann? allein trotz des augenscheinlichen widerspruchs in den beiden angaben ist meiner ansicht nach der beweis zu führen, dasz der in rede stehende abschnitt XIV 54-78 nicht von Ephoros herstammen kann, sondern aus Timaios hergeleitet werden musz,

Diodors bericht lautet nemlich von c. 63 an folgendermaszen. der karthagische feldherr Himilkon, der mit heer und flotte bis Syrakus vorgedrungen, schlägt im tempel des olympischen Zeus sein hauptquartier auf, setzt sich dann in den besitz einer vorstadt der Achradina und plündert die dort gelegenen heiligtümer der Demeter und Kore; ein weiterer frevel ist, dasz er zur anlage von verschanzungen gräber aufwühlen läszt, ua. auch das prächtige grab Gelons. dafür trifft ihn sofort die strafe der götter: ὑπὲρ ὧν ταχ ὑ τῆς εἰς τὸ θεῖον ἀςεβείας ἀξίαν ὑπέςχε τιμωρίαν. die strafe aber ist dreifach: ein umschwung der kriegslage zu gunsten der Syrakosier, nächtlicher spuk im lager der Karthager, dann eine entsetzliche pest,

welche den untergang der belagerungsarmee herbeiführt.

Es ist hieraus ersichtlich, dasz das grosze unglück, welches den Himilkon betroffen, in die engste beziehung zu den gegen die götter verübten freveln gesetzt wird. diese anknüpfung findet sich auch c. 70 wieder, wo auf die einzelnen erscheinungen, unter denen die seuche auftritt, mit offenbarer anlehnung an die berühmte Thukydideische schilderung näher eingegangen wird: Καργηδονίοις μετά τὴν κατάληψιν τοῦ προαςτείου καὶ τὴν ςύληςιν τοῦ τε τῆς Δήμητρος καὶ Κόρης ἱεροῦ ἐνέπεςεν εἰς τὸ ςτράτευμα νόςος. ausdrücklich wird der übernatürliche ursprung der krankheit als schickung der gottheit hervorgehoben, und die für ihre verbreitung wirkenden physikalischen momente werden nur insoweit angeführt, als sie den absichten der götter günstig sind: cuveπελάβετο καὶ τῆ τοῦ δαιμονίου συμφορά το μυριάδας είς ταὐτο συναθροισθήναι καί τὸ τῆς ὥρας εἶναι πρὸς τὰς νόςους ἐνεργότατον usw. und doch lag es nahe die ursache der krankheit auf ganz natürliche weise zu erklären. Diodor selbst erzählt dasz in einem frühern feldzuge allerdings aus gleichen gründen, wie oben angegeben - eine pestartige krankheit im heere der Karthager entstanden sei (XIII 86), dasz die heimkebrenden truppen sie nach Africa verschleppten (XIII 114) und dasz sie dort fortgewütet habe, ja dieser umstand bildet sogar einen hauptfactor in der rechnung des Dionysios, als er sich zum kriege gegen den erbfeind entschlieszt (XIV 41, 1. 45, 3. 47, 3 ὁ λοιμὸς αὐτῶν παμπληθεῖς ἀπεκτάγκει). was war offenbarer als dasz die seuche jetzt wieder mit aus Africa nach Sicilien herübergebracht wurde? aber davon ist nirgends die rede, und so musz es uns um so mehr auffallen, dasz sie nur als eine folge der gottlosigkeit der barbaren aufgefaszt wird. auf diese ist auch noch c. 73 angespielt: τοῖς δι' ἀςέβειαν κεραυνωθεῖςι φαίνεςθαι παραπληςίαν τὴν ἀπώλειαν τῶν βαρβάρων und c. 74 ἔφαςαν εἰληφέναι τοὺς βαρβάρους τὴν παρὰ τοῦ δαιμονίου τιμωρίαν ἐφαίνετο γὰρ διὰ

μακρού θεομαχία παραπλήτιος ή θεά.

Am deutlichsten tritt die bezeichnete verknüpfung von frevel und sühne in den pathetischen gegenüberstellungen der schluszworte c. 76 hervor: so habe des geschickes jäher wechsel die Karthager heimgesucht und die schwachheit der sich überhebenden menschen glänzend dargethan. nachdem die barbaren ganz Sicilien erobert, hätten sie um ihr eignes vaterland kämpfen müssen; nachdem sie die gräber aufgerissen, hätten sie fünfzehn myriaden der ihrigen unbeerdigt gesehen; nachdem sie im lande mit feuer gewütet, sei ihre flotte in feuer aufgegangen; nachdem sie so stolz in den hafen gekommen, hätten sie so kläglich abziehen müssen.

Auch der feldherr, der den tempel des Zeus geschändet und den der schutzgöttinnen der insel geplündert, wird ob solcher greuelthaten von den göttern noch besonders gestraft. geschmäht und verachtet von den seinen geht er von tempel zu tempel, sich seiner gottlosigkeit anzuklagen, und sühnt zuletzt durch einen freiwilligen hungertod seine schuld (76, 4). aber die gottheit ist noch nicht beruhigt. die Punier gerathen durch den abfall ihrer eignen bundesgenossen in die äuszerste not. schwer von den göttern bedrängt (φανερῶς ὑπὸ τῶν θεῶν πολεμούμενοι) beschlieszen sie endlich die so frevelhaft verletzten auf jede weise wieder zu versöhnen; sie richten daher mit hilfe der unter ihnen weilenden Hellenen einen cult der Demeter und Kore ein, zu deren priestern die vornehmsten des staates gewählt werden (77, 5). und nun fügt sich alles für die Karthager so herlich, dasz sie in kurzer zeit der aufständischen herr

werden und die not des vaterlandes enden können (77, 6).

Wir haben also hier einen bericht vor uns, der die schändung der heiligtümer und den frevel gegen die ruhestätten der toten zum ersten gliede einer ganzen kette schwerer leiden und unfälle macht, die erst dann aufhören, nachdem die gottheit, die am empfindlichsten verletzt war, die vollständigste genugthuung erhalten hat. ähnliches lesen wir auch in andern abschnitten Diodors, welche eine darstellung der in jener epoche gegen die barbaren geführten kriege der sicilischen Hellenen enthalten. wie nahe hier die auffassung der verhältnisse sich mit der oben geschilderten berührt, bezeuge folgende stelle aus der beschreibung der belagerung von Agrigent XIII 86: Hannibal läszt einen damm gegen die mauern der stadt errichten, zu welchem zwecke eine anzahl von gräbern aufgewühlt werden musz, in folge davon entsteht im lager der barbaren eine pest, deren ursache aber auch hier keineswegs etwa in der bloszlegung der leichen gesucht wird, wunderzeichen kommen dazu, wie zb. ein blitzschlag in das prächtige grab des Theron, und die geister der abgeschiedenen beunruhigen des nachts die posten. viele sterben unter den schrecklichsten qualen, auch Hannibal, der urheber jener maszregel. opfer an die götter sollen auch hier abhilfe schaffen; der zweck wird aber nicht vollständig erreicht, vielleicht weil es nur κατὰ τὸ πάτριον

ĕθoc geschehen ist.

Einen sehr breiten raum nehmen ferner in diesen abschnitten Diodors die tempelplünderungen ein, die gewissenhaft aufgeführt werden, um die ruchlosigkeit der barbaren im hellsten lichte zu zeigen. mehrfach wird dabei direct auf die ἀcέβεια und παραγομία είς τούς θεούς hingewiesen, zb. XIII 57 τοςούτο γάρ ωμότητι διέφερον οί βάρβαροι τῶν ἄλλων, ὥςτε τῶν λοιπῶν ἕνεκα τοῦ μηδὲν άςεβείν είς τὸ δαιμόνιον διαςωζόντων τοὺς είς τὰ ίερὰ καταπεφευγότας Καρχηδόνιοι τοὐναντίον ἀπέςχοντο τῶν πολεμίων, ὅπως τούς τῶν θεῶν ναούς ςυλήςειαν. vgl. noch XIII 59. 62. 90. 96. 108. im gegensatz zu den barbaren erscheinen die Syrakosier als fürbitter für die tempel (XIII 59, 1), und selbst Dionysios öffnet nach der eroberung von Motye die heiligtümer der Hellenen als asyle (XIV 53, 2).

So weit finden wir die von Diodor gegebene darstellung durchaus im einklang mit dem volksglauben jener zeit: die götter greifen direct in das rad der menschlichen geschicke ein; sie lenken nicht nur die schicksale der einzelnen personen, sondern auch die der völker und staaten; auf der einen seite spender des sieges, sind sie auf der andern die urheber bösen misgeschickes (vgl. Nägelsbach nachhom. theol. I 49 f.). vor allem ist es ihr amt den gottlosen zu strafen (ao. I 18), und schnell rächen sie die ihnen angethane unbill (ao. I 20). ihr eigentum ist unantastbar; nicht ärger kann sich der sterbliche versündigen als durch misachtung und plünderung ihrer heiligtümer (ao. V 11). hat aber der mensch gegen sie gefrevelt, so musz er sie versöhnen, und die sühne besteht wesentlich darin, dasz der empörer wider ihre satzungen die demütigste unterwerfung beurkundet (VI 18); ihre versöhnung beweisen sie durch beendigung des über den sünder verhängten unglücks (VI 20). durch zeichen und wunder aller art treten sie mit dem sterblichen geschlecht in verbindung; donner und blitz sind ihre boten (IV 6). die leichname der gestorbenen müssen bestattet werden, und ihre gräber sind vor jeder verwüstung und plünderung zu bewahren (V 38); die störer der grabesruhe werden durch gespenstischen spuk (II 2) oder durch verwünschung auf den denkmälern geschreckt (WABecker Char. II s. 194. KFHermann privatalt. § 62, 10 und die dort angeführten stellen des CIG).

So ist der glaube des volkes, und die cnuesa, τέρατα, οἰωνοί, φημαι, πταρμοί, ενόδιοι cύμβουλοι, ιεροςκοπίαι, ονείρατα ua. spielen namentlich in den feldzügen eine grosze rolle, in denen priester und zeichendeuter die heere zu begleiten pflegten. es fragt sich nun, wie haben sich die geschichtschreiber zu diesem ihnen in der überlieferung entgegentretenden volks- und wunderglauben verhalten? die antwort ist einfach, entweder steht ihre eigne weltanschauung

noch mit dem glauben der menge in einklang, dann berichten sie gläubig und kritiklos alle wunderbaren begebenheiten; oder sie haben durch philosophische bildung jene naive gläubigkeit verloren, dann setzen sie ihr urteil in einem mehr oder minder bemerkbaren gegensatz der volksüberlieferung entgegen. beispiele der erstern art von historikern sind Herodot und Xenophon, zu der zweiten art gehört Thukydides, der zwar auch nicht verschmäht übernatürlicher dinge erwähnung zu thun, dabei aber doch immer durchblicken läszt, dasz er selbst nicht daran glaubt.

Und Diodor? die form der darstellung in den oben angezogenen beispielen weist in keiner weise darauf, dasz zwischen der anschaung des berichterstatters und der überlieferung eine verschiedenheit bestanden habe; vielmehr erscheint namentlich die eigentümlich deisidaimonische verknüpfung von schuld und sühne als die eigenste ansicht des schriftstellers: denn selbst da wo er, wie c. 73 f., die dem seekampfe zuschauenden Syrakosier zu trägern dieser meinung macht, wird es offenbar dasz er ihre auffassung vollkom-

men teilt.

Nun aber finden wir im gegensatz dazu in allen abschnitten der bücher XI—XV, welche griech ische geschichten behandeln, einen ganz ausgesprochenen rationalismus. gewaltige und erschütternde begebenheiten, in denen der volksglaube die directe regierung der götter zu erkennen meinte, werden lediglich aus natürlichen gründen hergeleitet, oder es wird, wenn auf die überlieferung rücksicht genommen werden muste, ersichtlich, dasz der schriftsteller anderer meinung ist als diese, vielfach wird dem urteil der menge das der gebildeten entgegengehalten, und es bleibt nicht zweifelhaft, auf wessen seite die sympathien des erzählers zu suchen sind.

Vergleichen wir zunächst die oben skizzierte darstellung der pest im karthagischen lager mit der schilderung der pest in Athen: welcher unterschied! an der erstern stelle XIV 63 - ähnlich XIII 86 - erscheint die krankheit als eine unmittelbare strafe verletzter götter, die natürlichen ursachen aber werden nur insofern berührt, als sie den göttern bei ausübung ihres rachewerkes förderlich sind (cuveπιλαμβάνεςθαι). ganz entgegengesetzt XII 58: hier findet sich eine eingehende erörterung aller verhältnisse, die für die ausbreitung und heftigkeit der seuche bedingungen waren, und erst nach dieser auseinandersetzung steht die bemerkung, die Athener hätten in der so heftig auftretenden epidemie eine schickung der götter erblickt. man darf nicht übersehen dasz es heiszt: of 'Aθηναίοι ... τὰς αἰτίας τῆς cuμφορᾶς ἐπὶ τὸ θεῖον ἀνέπεμπον, dagegen von den natürlichen ursachen: ἐπιζητούς ης τῆς ἱςτορίας τὴν τῆς περὶ την νόσον δεινότητος αἰτίαν, ἀναγκαῖόν ἐςτιν ἐκθέςθαι ταῦτα usw. zerstörungen von tempeln werden einfach als thatsachen registriert. zb. XI 14 τὰς ᾿Αθήνας κατέςκαψαν καὶ τοὺς τῶν θεῶν ναοὺς ἐνέπρηςαν, ΧΙ 15 τὸ τέμενος τῆς ᾿Αθηνᾶς ἀκούοντες κατεςκάφθαι, ΧΙ 28 τὰ ἱερὰ τὰ καταλελειμμένα παντελῶς ἐλυμήνατο, den eintritt

der mondfinsternis XIII 12 sieht nicht der geschichtschreiber als eine warnung der götter an, sondern Nikias, φύςει δειςιδαίμων ὑπάρχων, und die von diesem berufenen priester. über den untergang der persischen schiffe nach dem ersten seetreffen bei Artemision weisz der echte volksglaube zu erzählen: ἐποιέετό τε πᾶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὅκως ἂν ἐξιςωθείη τῶ 'Ελληνικῷ τὸ Περςικὸν μηδὲ πολλῶ πλέον εἴη (Herod. VIII 13). wie eigentümlich gestaltet sich diese überlieferung bei Diodor, der XI 13 berichtet: χειμών ἐπιγενόμενος μέγας πολλάς έκτὸς τοῦ λιμένος όρμούς ας τῶν νεῶν διέφθειρεν, ὥςτε δοκεῖν τὸ θεῖον ἀντιλαμβάνεςθαι τῶν Ελλήνων, ἵνα τοῦ πλήθους τῶν βαρβαρικών νεών ταπεινωθέντος αντίπαλος ή των Ελλήνων δύναμις γένηται καὶ πρὸς τὰς ναυμαχίας ἀξιόχρεως. die rettung des delphischen heiligtums, welches im Perserkriege von den barbaren bedroht wurde, ist von den priestern des gottes selbst und vom volke mit den wunderbarsten zügen ausgemalt worden, wie man Her. VIII 36-39 ausführlich lesen kann. dagegen lautet Diodors bericht XI 14 einfach: παραδόξως ὄμβρων τε μεγάλων καὶ κεραυνῶν πολλῶν έκ τοῦ περιέχοντος πεςόντων, πρὸς δὲ τούτοις τῶν χειμώνων πέτρας μεγάλας ἀπορρηξάντων είς τὸ ςτρατόπεδον τῶν βαρβάρων, cuνέβη διαφθαρήναι cuχνούς τῶν Περςῶν, πάντας δὲ καταπλαγέντας τὴν τῶν θεῶν ἐνέργειαν φυγεῖν ἐκ τῶν τόπων. τὸ μὲν οὖν έν Δελφοίς μαντείον δαιμονία τινί προνοία την ςύληςιν διέφυγεν, οί δὲ Δελφοί usw. in der erzählung von einem erdbeben, welches Sparta vor dem groszen Helotenaufstande heimsucht (XI 63), ist es als ansicht der Lakedaimonier, nicht als die des Diodor hingestellt, dasz es sich um eine strafe der götter handle: καὶ τοῦτο μέν τὸ κακὸν ὥς περ δαιμονίου τινὸς νεμεςής αντος αὐτοῖς ἔπαθον. ebenso sind es XII 59 die Lakedaimonier die cειςμών μεγάλων γιγνομένων δειτιδαιμονήταντες ανέκαμψαν είς τας πατρίδας. ungestraft thun die Athener, was den barbaren in Sicilien eine pest zuzog: sie bauen die mauern ihrer stadt οὔτε οἰκίας οὔτε τάφου φειδόμενοι (ΧΙ 40, 1).

Ganz besonders charakteristisch für diese auffassung ist XV 48—55. schweres geschick ist über die peloponnesischen landschaften verhängt: εειεμοὶ μεγάλοι καὶ κατακλυεμοὶ χώρας καὶ πόλεων ἄπιστοι. der allgemeine glaube ist, dasz namentlich die städte Helike und Bura dem zorne des von ihnen beleidigten Poseidon zum opfer fallen, allein ein wiederholtes φαςίν (49, 3 f.) und λέγουςιν (49, 6) bezeichnet den standpunct des erzählers, der 48, 4 ausdrücklich erklärt: οἱ μὲν φυςικοὶ πειρώνται τὰς αἰτίας τῶν τοιούτων παθῶν οὐκ εἰς τὸ θεῖον ἀναφέρειν, ἀλλὶ εἰς φυεικάς τινας καὶ κατηναγκαςμένας περιστάςεις, οἱ δὲ εὐςεβῶς διακείμενοι πρὸς τὸ θεῖον πιθανάς τινας αἰτίας ἀποδιδοῦςι τοῦ ευμβάντος, ὡς διὰ θεῶν μῆνιν γενομένης τῆς ευμφορᾶς τοῖς εἰς τὸ θεῖον άςεβήςαςιν. ein im jahre vor der schlacht bei Leuktra erschieneder komet hat natürlich nach dem glauben der Hellenen keinen andern zweck gehabt als den Lakedaimoniern den untergang ihrer herschaft

anzukündigen. Diodor erwähnt das XV 50, setzt aber sofort hinzu: ἔνιοι δὲ τῶν φυςικῶν τὴν τένεςιν τῆς λαμπάδος εἰς φυςικὰς αἰτίας ἀνέφερον, ἀποφαινόμενοι τὰ τοιαῦτα φαντάςματα κατηνακτκαςμένως γίγνεςθαι χρόνοις ώριςμένοις, καὶ περὶ τῶν τοιούτων τούς τε ἐν Βαβυλῶνι Χαλδαίους καὶ τοὺς ἄλλους ἀστρολόγους ποιουμένους προρρήςεις ἐναργεῖς ἐπιτυγχάνειν · τοὺς δὲ μὴ θαυμάζειν,

όταν γένηταί τι τοιούτον, άλλ' έὰν μὴ γένηται usw.

Der aufgeklärte Epameinondas läszt sich durch keine cημεῖα und oluvoí vom auszuge zum kriege gegen Sparta abhalten, indem er éinmal den warnerstimmen den Homerischen vers entgegenhält: εἷι οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεςθαι περὶ πάτρης, das andere mal προῆγε τὸ στρατόπεδον οὐδὲν αὐτοῖς ἀποκριθείς, ἡγούμενος τὸν ὑπὲρ τῶν καλῶν λογιςμὸν καὶ τὴν ὑπὲρ τῶν δικαίων μνήμην αἰρετωτέραν εἶναι τῶν παρόντων τημείων. dasz dies die vollständige billigung des berichterstatters findet, bezeugen die schluszworte des c. 52.

Dasz der volksglaube bei der ausschmückung eines so welthistorischen ereignisses, wie es die schlacht bei Leuktra war, sehr geschäftig gewesen, ist natürlich; die schriftsteller haben uns manches davon erhalten: vgl. Paus. IX 13, 2. Xen. Hell. VI 4, 7. Diod. XV 53, 4 u. 54. aber während Xenophon seinem treuherzig erzählten berichte noch (vielleicht nur in folge seiner spartafreundlichen gesinnung) hinzufügt: οἱ μὲν δή τινές λέγουςιν ὡς ταῦτα πάντα τεχνάςματα ην των προεςτηκότων, ist es für Diodors standpunct bezeichnend, dasz er geradezu den Epameinondas für den veranstalter aller wunder erklärt, welche den mut und die kriegsbegier seines heeres entflammen sollten: διόπερ τινῶν προcφάτως παραγεγονότων ἐκ Θηβῶν ἔπειςεν εἰπεῖν ὅτι τὰ κατὰ τὸν νεὼν τοῦ Ήρακλέους ὅπλα παραδόξως ἀφανή γέγονε, καὶ λόγος ἐν ταῖς Θήβαις διαδέδοται ώς τῶν ἡρώων τῶν ἀρχαίων ἀνειληφότων αὐτὰ καὶ βοηθείν τοῖς Βοιωτοῖς ἀπεληλυθότων, ἄλλον δὲ κατέςτης εν ώς ἀπὸ Τροφωνίου προςφάτως ἀναβεβηκότα καὶ λέγοντα διότι προστέταχεν ὁ θεὸς αὐτοῖς, ὅταν ἐν Λεύκτροις νικήςωςιν, ἀγῶνα τιθέναι Διὶ βαςιλεῖ ςτεφανίτην.

Mögen diese beispiele genügen. sie setzen uns in den stand die thatsache zu constatieren, dasz innerhalb b. XI—XV zwei grundverschiedene anschauungen sich finden, eine die in übereinstimmung mit dem volksglauben die götter direct und wirksam in den lauf der menschlichen geschicke eingreifen läszt, und eine die solchen vorstellungen gegenüber sich mehr oder minder skeptisch verhält und für alle ereignisse eine natürliche erklärung zu suchen sich bemüht.

Was aber ist aus dieser thatsache zu folgern? sicher doch zunächst das eine, dasz es sich weder in dem einen noch in dem andern falle um die durch nachdenken und studium gewonnene weltanschauung des Diodor selbst handeln kann. altväterische gläubigkeit und fortgeschrittene aufklärung vertragen sich in solchem unmittelbaren nebeneinander nicht in demselben kopfe. wäre auch nur das eine von beiden der wirkliche religiöse standpunct Diodors und hätte er von ihm aus das in den quellen vorgefundene material beleuchtet, so hätte es ihm geradezu unmöglich sein müssen an anderen stellem den so ganz entgegengesetzten einzunehmen. also es kann nicht Diodor sein, der den zusammenhang der ereignisse bald so bald so betrachtet, und wir werden daran um so weniger denken, da wir die eine betrachtungsweise in sicilischen, die andere in griechischen abschnitten der genannten hücher gefunden haben.' vielmehr sehen wir auch hier eine auffällige bestätigung des bereits von Nissen (krit. unters. über Livius s. 111) gefällten urteils, dasz Diodor nicht nur die darstellung und form, sondern auch die eigensten gedanken seines gewährsmannes in einer für moderne anschauung ganz unfaszbaren weise entlehnt.

Wer aber sind die gewährsmänner, um die es sich hier handeln

kann? niemand anders als Ephoros und Timaios.

Alle oben angeführten beispiele der zweiten art sind den berichten über die Perserkriege, den anfang des peloponnesischen krieges, die sicilische expedition, die unternehmungen des Epameinondas entlehnt, die untersuchungen über die quellen Diodors sind nun meiner ansicht nach so weit vorgeschritten, dasz ich nicht erst den beweis anzutreten nötig haben werde, wenn ich Ephoros als quelle aller dieser bezeichneten abschnitte nenne (vgl. auch Holm ao. II s. 365 z. 11). und der in jenen aus der griechischen geschichte entnommenen beispielen zu tage tretende rationalismus entspricht vollständig dem was wir über diesen aufgeklärten schriftsteller wissen. schon KOMüller führt in seinen proleg. z. einer wissensch. mythol. s. 97 ihn als einen hauptvertreter jenes pragmatismus auf, der mit abstreifung alles wunderbaren, unmöglichen, phantastischen aus der mythenüberlieferung den kern geschichtlicher thatsachen herausschälen will, belege für seine freilich nicht durchaus glückliche methode geben einige der uns erhaltenen fragmente: vgl. FHG. fr. 2. 63. 64. 70. die hier aufgestellten grundsätze lauten: ἐπιτιμᾶν τοῖς φιλομυθούς εν τη της ιςτορίας γραφή, έπαινείν την αλήθειαν, πανταχοῦ ἄριςτον νομίζειν τάληθές. damit läszt sich sehr wol die in den mitgeteilten beispielen bemerkbare nüchterne auffassung und der gegensatz zum volks- und priesterglauben vereinigen. soll ich noch etwas zu gunsten der meinung, dasz wir hier den Ephoros als quelle zu vermuten haben, anführen, so ist es, nächst der übereinstimmung von fr. 53 mit dem excerpte bei Diod. XV 66, das fr. 142. aus diesem erfahren wir bestimmt, dasz Ephoros über den untergang der städte Helike und Bura in verbindung mit der erscheinung eines kometen gehandelt hat.

Hieraus folgt nun, dasz der gläubige verfasser jenes berichtes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> auf den chamäleonartigen wechsel des religiösen standpunctes in Diodor scheint neuerdings besonders GFUnger in den sitzungsberichten der bayr. akad. d. wiss, 1878 l 390 aufmerksam gemacht zu haben. mir ist bis jetzt leider diese abhandlung nicht zugänglich gewesen.

von der pest im karthagischen lager und ihren folgen bei Diodor XIV 63-78 nicht Ephoros gewesen sein kann. wenigstens wird wol von berufener seite nicht der einwand erhoben werden, was dem Diodor möglich sei, das hätte auch Ephoros begegnen können, nemlich zwei so grundverschiedene auffassungen in seinem werke neben einander zum ausdruck zu bringen, ohne des gewaltigen widerspruches sich bewust zu werden oder sich um diesen zu kümmern. dagegen würden alle zeugnisse alter und neuer zeit sprechen, welche nicht nur ein wirkliches studium der quellen und die gewissenhafte arbeit, sondern auch den bestimmten philosophischen standpunct dieses schriftstellers bestätigen, auch Holm, der nicht überall den unterschied zwischen einem Ephoros und einem Diodor einzusehen vermag, hätte sich eingestehen müssen, dasz seine polemik gegen Collmann (vgl. gesch. Sic. II s. 341) doch nur in dem verhängnisvollen worte 'omnium' ihre stütze findet, welches letzterm gelehrten unüberlegter weise und wider besseres wissen in die feder gekommen ist. 2

Müssen wir aber aus triftigen gründen den Ephoros als gewährsmann Diodors in dem abschnitte XIV 63 ff. zurückweisen, so kann unter allen quellenschriftstellern hier nur noch Timaios in frage kommen. für diesen - auf den übrigens Diodor sich direct b. XIII neunmal und b. XIV einmal beruft - ist neben der sucht alles zu bekritteln kaum etwas so charakteristisch wie das haschen nach dem wunderbaren und übernatürlichen, das ihn zum treusten herold des volks- und priesteraberglaubens gemacht hat, mag Polybios auch hie und da zu hart über ihn geurteilt haben, den vorwurf eines crassen aberglaubens hat er XII 24 mit vollem rechte gegen ihn ausgesprochen: ἐν ταῖς ἰδίαις ἀποφάςεςιν ἐνυπνίων καὶ τεράτων καὶ μύθων ἀπιθάνων καὶ τυλλήβδην δειτιδαιμονίας ἀγεννοῦς καὶ τερατείας γυναικώδους έςτὶ πλήρης. auszer den directen beweisstellen FHG. fr. 64. 65. 66. 103. 104 bestätigen dies Plut. Nikias 13, Alk. 18 (vgl. im gegensatze dazu Ephoros bei Diodor XIII 3), Dion 24. 29 u. Timoleon 8, 12, 26, 31, wo die spuren des Timaios bereits entweder aufgefunden sind oder ohne sonderliche mühe sich nachweisen lassen, wie er schwere geschicke der menschen als unmittelbare strafe verletzter gottheiten hinstellt, darüber belehrt uns zb. fr. 104 καὶ τῆ περικοπῆ τῶν Ερμῶν προςημαίνειν αὐτοῖς τὸ δαιμόνιον, ὡς ὑπὸ Ερμοκράτους τοῦ Ερμωνος πλεῖςτα πείςονται παρά τὸν πόλεμον, und 103 εἰς τὸν Ερμην ἀςεβήςαντες καὶ περικόψαντες αὐτοῦ τὰ ἀγάλματα, διὰ τοῦτ' ἔδωκαν δίκην. das vollständige seitenstück zur pest unter den Karthagern wegen des gegen Demeter und Kore verübten frevels bietet fr. 66

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Collmann de Diodori Siculi fontibus s. 7: 'nam Diodorum ita Ephori libris usum esse, ut ea quae a Thucydide praetermissa invenisset, ex illis depromeret, minime statui potest, quia hace scribendi ratio cum ab omnium antiquorum rerum scriptorum tum a Diodori consuetudine summopere abhorret, qui, quantum fieri posset, unum sequebatur ducem.'

φθορὰ δὲ καὶ λοιμὸς μετὰ τρίτον ἔτος ἔςχε τὴν Λοκρίδα διὰ τὴν ἐς Καςςάνδραν ἀθέμιτον μῖξιν Αἴαντος.

Es dürften also die in rede stehenden capitel Diodors schon wegen der ihnen anhaftenden deisidaimonie dem Ephoros abzusprechen und dem Timaios zuzuweisen sein. indes will ich nicht unterlassen noch einiges anzuführen, auf dessen beweiskraft an sich ich zwar nicht zu viel geben möchte, das aber immerhin in verbindung mit dem bereits gesicherten einige beachtung verdienen mag.

Für richtige und unrichtige angaben geographischer natur, welche die insel Sicilien betreffen, können wir den Siculer Diodor keineswegs verantwortlich machen. auch Holm gesteht ao. II s. 365 zu, dasz an gewissen stellen eine sicilische quelle um deswillen ausgeschlossen sei, weil die in ihnen vorkommenden unrichtigkeiten ein mit den localitäten bekannterer schriftsteller sicilischer herkunft unmöglich habe begehen können. nun finden sich solche ungenauigkeiten zb. in dem aus Ephoros entlehnten berichte des b. XIII über die sicilische expedition der Athener. so bezeichnet ua. Diodor XIII 3 mit dem namen Daskon eine meeresbucht, während es nach Thuk. VI 66 und nach Philistos (FHG. fr. 25  $\Delta$ άσκων Cικελίας χωρίον) eine landspitze gewesen ist. übereinstimmend mit Thukydides und Philistos, und also abweichend von Ephoros, wird nun auch Diod, XIV 63 u. 72 eine landspitze darunter verstanden.

Ferner erzählt Polyainos strat. V 2, 8, Dionysios habe, um die macht der Karthager zu schwächen, eine anzahl forts und castelle herrichten lassen, welche diese zwar ohne mühe und ohne bedeutende verluste eingenommen, durch deren besatzung aber - und das war des Dionysios kriegslist - sie ihre kräfte sehr zersplittert hätten. da in den beschreibungen der andern kriege diese φρούρια nicht erwähnt werden, so musz sich die angabe bei Polyainos auf den feldzug des j. 395 beziehen, in dem sie eine rolle spielen, und da die stärke der Karthager auf 300000 mann angegeben wird, so schlieszt Wölfflin praef. s, XIII anm, 16 aus der vergleichung mit Diod. XIV 54 mit recht, dasz die notiz auf Ephoros zurückzuführen sei. nun erwähnt auch Diodor diese φρούρια, ohne irgendwie der kriegslist des Dionysios zu gedenken. im gegenteil: wir lesen XIV 56, 4-6, dasz eine grosze anzahl der Messenier sich nach eroberung ihrer stadt in die castelle im land zurückgezogen und diese gegen alle stürme Himilkons so tapfer verteidigt habe, dasz der karthagische feldherr unverrichteter sache wieder abziehen muste. in c. 58 aber heiszt es von Dionysios: τὰ κατὰ τὴν χώραν φρούρια περιπορευόμενος ψχύρου καὶ ςῖτον παρεκόμιζεν ἐπιμελέςτατα δὲ τὰς ἐν Λεοντίνοις ἀκροπόλεις ἐτείχιςε καὶ τὸν ἐκ τῶν πεδίων ςῖτον εἰς ταύτας ςυνήθροις εν. ἔπεις δὲ καὶ τούς . . Καμπανούς εἰς τὴν Αἴτνην μεταςτήναι διὰ τὸ λίαν εἶναι τὸ φρούριον ὀχυρόν. dies alles geschah doch wahrlich nicht, um es den feinden zu ermöglichen, die castelle πάνυ άςμένως καὶ ἄνευ μάχης in besitz zu nebmen. also ist auch für c. 56 u. 58 Ephoros als quelle auszuschlieszen.

Vergeblich fragen wir uns auch, was wol den Ephoros veranlaszt haben dürfte mit solcher ausführlichkeit und solcher wärme, wie sie doch unverkennbar in dem bezeichneten abschnitt erscheint, die sicilischen verhältnisse jener epoche zu schildern, anders liegt die sache bei Timaios, einem geborenen Siculer, der den glauben seines volkes an die macht der götter, vor allem also doch an die der nationalgötter, vollkommen teilt, einem manne ferner, dem die ehre und der glanz seines heimatlandes über alles geht, so dasz er Sicilien über das eigentliche Griechenland stellt und den ereignissen auf der insel eine eben so grosze, wenn nicht gröszere bedeutung beimiszt als allem was sonst in der welt denkwürdiges und ruhmvolles geschehen ist (vgl. Polybios XII 26 b = FHG. fr. 87). ihn hören wir heraus, wenn es bei Diodor V 2, 3 heiszt: οἱ ταύτην οὖν κατοικοῦντες ζικελιώται παρειλήφαςι παρά των προγόνων, άεὶ τῆς φήμης έξ αίωνος παραδεδομένης τοῖς ἐκγόνοις, ἱερὰν ὑπάρχειν τὴν νῆςον Δήμητρος καὶ Κόρης. er betrachtet den kampf gegen ein land auch als einen kampf gegen dessen götter, und Persephone ist ihm die natürliche bundesgenossin der von den Athenern angegriffenen Syrakosier, wie die worte des fr. 104 bezeugen: ἔτι δ' είκὸς είναι τὸν Ήρακλέα τοῖς Ουρακοςίοις βοηθεῖν διὰ τὴν Κόρην, παρ' ἡς ἔλαβε τὸν Κέρβερον. kaum konnte es für einen sicilischen historiker eine dankbarere aufgabe geben als die überlieferung des volkes von dem tragischen untergange des Karthagerheeres zu erhalten und auszuschmücken, und nichts konnte die macht der heimatlichen götter mehr verherlichen als der nachweis, dasz sie auf die häupter der wider sie frevelnden Punier unglück auf unglück häuften, bis diese sich vollständig vor ihnen demütigten und ihre obmacht auch äuszerlich durch tempel und cult anerkannten. kurz, es spricht alles eben so gegen Ephoros wie für Timaios, den wir hier wie in den übrigen berichten über die sicilisch-punischen kriege b. XI-XIV als quelle Diodors anzuerkennen haben.

Versuche ich nunmehr, gestützt auf die bisherigen erörterungen, den in den zahlenaugaben c. 54 u. 76 bestehenden widerspruch anders zu beseitigen als mit jener anscheinend so natürlichen erklärung Holms, so wird man, hoffe ich, darin keine willkürliche und müszige deutelei erblicken, sondern eine mir notwendig gestellte aufgabe, das einfachste mittel die schwierigkeit wegzuräumen wäre die annahme, dasz ein schreibfehler, das versehen eines abschreibers vorläge. dasz eine solche annahme nicht zu gewagt wäre, dafür könnte ich mich auf Timaios fr. 125 und auf Nissen ao. s. 112 berufen, allein man könnte das schlieszlich nur für eine verzweifelte ausflucht halten, und so möchte ich auf einen andern weg hinweisen, auf dem sich die schwierigkeiten wol ohne irgend welche gewalthätige interpretationskünste zu einer annehmbaren lösung werden bringen lassen.

An vier stellen, XIII 54. 60. 80 und XIV 54, finden sich neben den niedrigen zahlen des Timaios die höheren des Ephoros. letzterer wird in diesen abschnitten nur in verbindung mit dem erstern, Timaios auch auszerdem mehrfach allein citiert. dieser umstand und die erwägung, dasz ein schriftsteller, den wir im groszen so untreu gefunden, nicht gerade in nebensachen bemüht gewesen sein wird den spuren der wahrheit nachzugehen, lassen die annahme von Volquardsen als höchst beifallswert erscheinen, dasz Diodor jene Ephorischen zahlen einfach aus Timaios mit abgeschrieben habe. die möglichkeit, dasz sie Diodor dort finden konnte, wird jeder ohne weiteres zugeben. polemisiert doch Timaios so vielfach gegen Ephoros, auch gegen seine zahlen (vgl. fr. 125), und jene hohen angaben wird er sicherlich aus dem grunde mit angeführt haben, um gegen die übertreibungen seines gegners zu felde ziehen zu können. Diodor wird diese hohen zahlen aufgenommen haben, weil sie ihm gefallen, wobei er natürlich die polemik seiner quelle übergeht.

Nun aber sind statistisch genaue angaben über die auf einem kriegstheater auftretenden truppenmassen und die bei den einzelnen unternehmungen beteiligten streitkräfte äuszerst selten zu finden, und selbst den nach chiliaden und myriaden gemachten berechnungen begegnet man nicht eben oft. viel häufiger sind jene allgemeinen angaben bei den alten geschichtschreibern anzutreffen, wie απαςαν ήγαγε την δύναμιν, προήγε μετά της δυνάμεως, καταλιπών μέρος της δυγάμεως, ετρατεύεας πολλή δυνάμει, τοὺς ἀρίςτους τῶν ετρατιωτῶν ἀναλαβών uä. solche allgemeine angaben hat wol auch Diodor in seinen quellen gefunden und meist beibehalten, hie und da aber auch versucht eine ihm aus früherer erwähnung noch im gedächtnis befindliche bestimmte zahl einzusetzen. er verfährt dabei aber mit der ihm eignen nachlässigkeit, indem er die veränderung ganz übersieht, welche die kriegsereignisse in der numerischen stärke der streitkräfte hervorrufen musten. so ist zb. XIII 34 die zahl der nach der vernichtung der Athener den Lakedaimoniern zu hilfe geschickten schiffe auf 35 angegeben; obwol die kriegerischen ereignisse diese zahl verringern musten, ist dennoch XIII 61 von den 35 zurückkehrenden schiffen die rede. die inzwischen vorgefallenen ereignisse nicht berücksichtigt zu haben fällt wol nur dem Diodor zur last; an verschiedene quellen hat man nicht zu denken: denn dasz Diodor, nachdem er in der geschichte der athenischen expedition dem Ephoros - ausgenommen c. 20-32, worüber später - gefolgt ist, c. 34, 4 wieder Timaios herangezogen hat, geht für mich daraus hervor, dasz nach der einen quelle c. 33, 2 der tod des Diokles, aber c. 35 erst dessen gesetzgebung besprochen wird.

Noch ein anderes beispiel will ich anführen, welches wahrscheinlich macht dasz an stelle der allgemeinen angaben der quelle bestimmte des Diodor getreten sind. XVI 62 gibt Diodor, ohne seine gewährsmänner mit namen zu nennen, sondern mit der bemerkung üc μέν τινες ἀνέγραψαν sich begnügend, die stärke des vor Syrakus erscheinenden belagerungsheeres auf 300000 mann zu fusz und 3000 reiter an. ich vermute dasz er an stelle eines unbestimmten

ausdrucks, etwa παςα ή δύναμις, die ihm noch erinnerlichen zahlen des Ephoros aus c. 54 eingesetzt hat, ohne sich klar zu machen wie sehr sich unterdessen die stärkeverhältnisse geändert haben musten. denn die Karthager hatten viele verluste erlitten: auf der überfahrt waren 5000 umgekommen (55, 3), die eroberung von Motye (55, 4), die einnahme von Messene (57, 4) und die vergeblichen stürme gegen die tapfer verteidigten castelle (57, 6) kosteten blut. dazu erforderte die beobachtung der vielen kleinen forts im lande - auch Cικελιῶται hatten sich nach 61, 5 in solche befestigte werke zurückgezogen - viel mannschaften; endlich giengen doch auch marode und kranke ab, und angesichts des groszen marsches, den Himilkon über Motye, Eryx, Thermai, Kephaloidion, Peloris, Messene, Naxos, um den Aetna nach Katane machte, darf der procentsatz dieses abganges nicht gering angeschlagen werden. auf der andern seite aber war die punische macht durch die Cικανοί und 'Αλικυαῖοι, welche ein bündnis mit Himilkon schlossen (55, 7), und nicht am wenigsten durch die Cικελοί verstärkt worden, die mit einziger ausnahme der Assoriner sämtlich zu den Karthagern übergiengen (58, 1). es wäre nun wirklich ganz wunderbar, wenn der abgang und zugang sich bis auf die kleine differenz von tausend reitern ausgeglichen hätte.

Wie nun aber hier Diodor statt der unbestimmten bezeichnung der πεζή cτρατιά die bestimmte zahl eingesetzt hat, und zwar die ihm annehmbarer scheinende des Ephoros, so mag er auch c. 76 verfahren sein, indem er statt des allgemeinen ausdrucks seines originals τοὺς τάφους τῶν Cυρακοςίων ἀνατρέψαντες τοὺς ἡμίςεις τῶν cτρατιωτῶν ἐπείδον ἀτάφους die aus dem ansatze des Ephoros be-

rechnete zahl πεντεκαίδεκα μυριάδας gewählt hat.

Findet man diese erklärung zusagend, so dürfte kein grund mehr vorhanden sein die oben bezeichneten capitel dem Timaios abzusprechen: denn dasz aus ihm dann auch die eingeschaltete rede c. 65-69 entnommen ist, kann als an sich durchaus wahrscheinlich hingestellt werden. da ich indessen nicht nur in dieser rede, sondern auch in den beiden in den bericht des Ephoros XIII 20-32 eingeschalteten reden proben Timäischer beredsamkeit erkenne, so behalte ich mir vor meine ansicht bei gegebener gelegenheit noch näher zu begründen.

EISENACH.

ERNST BACHOF.

### 29.

# ZU HERODOTOS.

III 128 ἀπικόμενος δὲ καὶ ἸΟροίτεω ἐς ὄψιν ἐλθών τῶν βυβλίων εν ἔκαστον περιαιρεόμενος ἐδίδου τῷ γραμματιστή τῷ βασιληίψ ἐπιλέγεςθαι · γραμματιστὰς δὲ βασιληίψου οἱ πάντες ἔπαρχοι ἔχουςι. ἀποπειρώμενος δὲ τῶν δορυφόρων ἐδίδου τὰ βυβλία ὁ Βαγαῖος, εἰ ἐνδεξαίατο ἀπόσταςιν ἀπὸ ἸΟροίτεω. den einzigen anstosz bietet an dieser stelle περιαιρεόμενος. Schweighäuser bemerkt in seinem

lex. Herod.: 'litteras singulas solvens; nempe detrahens sigillum et solvens vinculum cuiusque epistolae', vielleicht bestimmt durch die worte περιαιρεόμενος την coρηγίδα in der geschichte vom ring des Polykrates (c. 41). mit recht bemerkt dagegen HStein, dasz περιαιρεόμενος hier keinen bezug auf copnyida haben könne, zumal da die siegellösung dem γραμματιστής des Oroites zukäme. wenn er dann aber ferner sagt dasz das wort, welches sonst von der wegnahme umschlieszender, umhüllender gegenstände gebraucht werde, sich hier mit einer auch sonst üblichen verwechselung nicht auf die kapseln, sondern auf die schriftrollen selbst beziehe, so kann ich ihm darin nicht beipflichten, sondern glaube annehmen zu müssen, dasz eine verwechselung seitens des abschreibers vorliegt, dem das περιαιρεόμενος der frühern stelle vorschwebte, und dasz ursprünglich περιφορεόμενος im texte stand, denn dem Bagaios, dem gesandten des Dareios, muste es für seinen zweck darauf ankommen, die stimmung ehrerbietiger scheu und das bewustsein pflichtschuldigen gehorsams gegen den könig bei den trabanten des verräthers wach zu rufen. dies geschah dadurch, dasz er die mit dem königlichen siegel versehenen schriftrollen, damit jeder das siegel des königs als solches erkennen könne, herumreichen liesz (περιφορεόμενος), bevor er dieselben dem γραμματιστής zum vorlesen des inhalts übergab. nur dann, wenn man diese beiden acte in der vorstellung scharf sondert, ohne etwa ihren causalen zusammenhang abzuschwächen, wird man die in den folgenden worten όρέων δέ cφεας τά τε βυβλία **c**εβομένους μεγάλως καὶ τὰ λεγόμενα ἐκ τῶν βυβλίων ἔτι μεζόνως διδοῖ ἄλλο ἐν τῶ ἐνῆν ἔπεα τάδε usw, liegende steigerung ganz gerechtfertigt finden.

RUDOLSTADT.

KARL JULIUS LIEBHOLD.

# 30.

### ZU XENOPHONS KYROPAEDIE.

Ι 4, 18 ὁ δὲ Κῦρος ὁρῶν ἐκβοηθοῦντας καὶ τοὺς ἄλλους παςςυδὶ ἐκβοηθεῖ καὶ αὐτὸς πρῶτον τότε ὅπλα ἐνδύς, οὔποτε οἰόμενος οὕτως ἐπεθύμει αὐτοῖς ἐξοπλίζαςθαι. die worte οὔποτε οἰόμενος geben keinen rechten sinn und tragen auch wenig dazu bei, die ungeduldige erwartung des Kyros auf den ersten waffengang zu betonen. dagegen wird dies durch die änderung in οὐ πρότερον ὑπλιςμένος erreicht. dasz das einfache verbum sehr häufig anstatt des comp. ἐξοπλίζεςθαι gebraucht wird, ergibt sich , abgesehen von unzähligen dichterstellen, aus Platons Tim. 24  $^{\rm h}$  οἱς ἡμεῖς πρῶτον ὑπλίςμεθα. staat VIII 551  $^{\rm d}$  χρωμένους τῷ πλήθει ὑπλιςμένω. ges. VIII 833  $^{\rm b}$  δγ ἀφήςομεν πρῶτον ὑπλιςμένον. Kritias 110  $^{\rm b}$  ὑπλιςμένην τὴν θεόν.

I 6, 9 ὅτι δὲ πολλῶν μὲν δεήςει, πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα νῦν ἀνάγκη δαπαγᾶν ἐκεῖνον, οὐ γιγνώςκεις; der vorsehlag von Madvig

adv. crit. I s. 352, coì δεήcει zu schreiben, ist überflüssig, wenn man

δεήςει als fut. med. versteht.

II 4, 31 Κῦρος, ὧ ᾿Αρμένιε, κελεύει οὕτω ποιεῖν cε, ὅπως ὡς τάχιστα ἔχων οἵςεις καὶ τὸν δαεμὸν καὶ τὸ στράτευμα. der gröste teil der hgg. hat mit recht an dem part. ἔχων anstosz genommen. da aber dem Kyros nicht allein daran gelegen sein muste dasz, sondern auch mit welcher gesinnung der könig von Armenien seinen verpflichtungen nachkam, so ist es gewis empfehlenswert ἐκὼν zu schreiben: vgl. VII 2, 12 ὑπεςχόμην δέ coι ἀντὶ τούτων ἢ μὴν παρ᾽ ἐκόντων Λυδῶν ἔξεςθαι πᾶν ὅ τι καλὸν κάγαθόν ἐςτιν ἐν ζάρδεςιν.

III 2, 4 εὶ δὲ ταῦτα (τὰ ὄρη) καταλάβοιμεν καὶ ἐπ' ἄκρου γένοιτο ἡμέτερον φρούριον, εωφρονεῖν ἀνάγκη ἄν εἴη πρὸς ἡμᾶς ἀμφοτέροις, τοῖς τε 'Αρμενίοις καὶ τοῖς Χαλδαίοις. an dieser stelle hat εωφρονεῖν seitens der lexikographen nur eine künstliche auslegung erfahren. der begriff der nachgibigkeit, der unstreitig in den sinn passt, da der vorausgesetzte verlust ihrer festesten position die feinde bewegen muste jeden gedanken an fernern widerstand aufzugeben, könnte bestimmt und anschaulich nur durch das verbum ευγχωρεῖν wiedergegeben werden, welches nach meiner vermutung ursprünglich im texte gestanden hat: vgl. V 4, 26 οἱ δὲ ᾿Ακτόμοι ὡς ἤκουςαν ταῦτα, πάντα ἐποίουν πείθοντες τὸν βαςιλέα ευγχωρεῖται ταῦτα καὶ ὅτι εμικρότατον τοῦ πολέμου λιπεῖν. VI 3, 36 ἤκαὶ ὑμεῖς, ἔφη, ταῦτα ευγχωρεῖτε (se. κατὰ τοὺς Αἰγηπτίους);

V 2, 16 τὸ μὲν δὴ πρῶτον cuνδειπνῶν αὐτοῖc ὁ Γωβρύαc καὶ όρῶν τὴν φαυλότητα τῶν παρατιθεμένων βρωμάτων πολὺ cφᾶc ένόμιζεν έλευθεριωτέρους είναι αὐτῶν. H. van Herwerden, der unter andern diese stelle in der revue de philol. II (1878) s. 198-203 seiner kritik unterzieht, hat zwar recht, wenn er αὐτοῖc auf die Perser, aber unrecht, wenn er cφάc auf die Perser und αὐτῶν auf die Assyrier bezieht. denn nach dem zusammenhang und nach dem correcten gebrauch der pronomina kann Gobryas mit coûc nur seine eigne nation, die Assyrier, verstehen, welche, da er zuerst seinen maszstab für die beurteilung von dem comfort und relativen luxus entlehnt, zunächst in seinen augen edler und civilisierter erscheinen als die Perser (αὐτῶν). daher musz die von H. vorgeschlagene emendation πολύ cφῶν (Assyriis) ἐνόμιζεν ἐλευθεριωτέρους εἶναι αὐτούς (Persas) nicht nur als überflüssig, sondern auch als sinnstörend betrachtet werden, besonders da der anfang der nachfolgenden periode (ἐπεὶ δὲ κατενόηςε), zu welcher ein nachsatz wie ἄλλως ἐνόμιςεν ergänzt werden kann, und die in § 20 folgenden worte des Gobryas selbst: ήμεῖς μὲν γὰρ ἐπιμελούμεθα, ὅπως ἡμῖν ταῦτα ώς πλείςτα ἔςται, ὑμείς δέ μοι δοκείτε ἐπιμέλεςθαι, ὅπως αὐτοὶ ὡς βέλτιστοι ἔσεσθε zur genüge beweisen, dasz sein urteil mittlerweile ein anderes dh. richtigeres geworden ist.

VII 1, 40 μένον δ' οὐδαμοῦ οὐδὲν ἔτι ἐδύνατο κατιδεῖν πλὴν τὸ τῶν Αἰγυπτίων οὐτοι δὲ ἐπειδὴ ἠποροῦντο, πάντοθεν κύκλον ποιηςάμενοι, ὥςτε ὁρᾶςθαι τὰ ὅπλα, ὑπὸ ταῖς ἀςπίςιν ἐκάθηντο ΄

καὶ ἐποίουν μὲν οὐδὲν ἔτι, ἔπαςχον δὲ πολλὰ καὶ δεινά. dasz an dieser stelle ἡποροῦντο ganz abgesehen von der ungewöhnlichen medialen form nicht angemessen ist, hat Madvig adv. I s. 356 mit sicherm blick erkannt. indessen stöszt sein vorschlag ἡρεμοῦντο zu schreiben auf mancherlei bedenken. denn die isolierung der Aegypter ist durch die vorangehenden worte ausreichend gekennzeichnet und würde als vollendete thatsache wol nicht durch das imperf. ausgedrückt sein. auszerdem vermiszt man einen zur veranschaulichung der situation, zur schilderung des wuchtigen herandrängens der feindlichen übermacht, durch welches der in den folgenden worten beschriebene rein passive widerstand erklärt wird, geeigneten begriff, wie er durch die nicht gewaltsame änderung in ἡνωχλοῦντο gegeben sein würde: vgl. VIII 3, 9 und über den passiven gebrauch V 4, 34.

VIII 2, 21 άλλ' εἰμὶ ἄπληςτος . . καὶ ὅμως ἔνδον ἔχοντες το**c**αῦτα οὕτε ἐcθίουςι πλείω ἢ δύνανται φέρειν, διαρραγεῖεν γὰρ ἄν, οὔτ' ἀμφιέννυνται πλείω ἢ δύνανται φέρειν, ἀποπνιγεῖεν γὰρ ἄν, άλλὰ τὰ περιττὰ χρήματα πράγματα ἔχουςιν. Herwerden findet die wiederholung von φέρειν unpassend und schlägt vor χωρείν an stelle des ersten φέρειν zu schreiben. wenn man jedoch bedenkt dasz dieses verbum bei den classischen schriftstellern mit ausnahme des witzigen vergleichs in Aristoph. Wolken 1238 έξ χόας χωρής εται meist nur von gefäszen gebraucht wird, zb. Plat. Symp. 214 a πλέον η όκτω κοτύλας χωρούντα (sc. ψυκτήρα), Hipp. mai. 288 d των έξ χόας χωρουςῶν (sc. χυτρῶν), so dürfte die vermutung, dasz an stelle des ersten φέρειν der inf. φαγείν gestanden habe, weder aus formellen noch aus sachlichen gründen ungerechtfertigt erscheinen. von der relativen geräumigkeit einer stadt gebraucht χωρείν Thuk. ΙΙ 17 οὐ τὰρ ἐγώρηςε ξυνελθόντας αὐτοὺς ἡ πόλις, in übertragener bedeutung besonders die spätere zeit, zb. ev. Matth. 19, 11 οὐ πάντες χωρούςι τὸν λόγον τούτον, ἀλλ' οίς δέδοται und kurz darauf ό δυνάμενος χωρείν χωρείτω.

RUDOLSTADT.

KARL JULIUS LIEBHOLD.

### 31.

# ZU CICERO DE PROVINCIIS CONSVLARIBVS.

9,21 tuus pater, Philippe, nonne uno tempore cum suis inimicissimis in gratiam rediit? quibus eum omnibus eadem res publica reconciliavit, quue alienarat. in dieser von Kayser sowie von Klotz aufgenommenen lesart ist das uno tempore unverständlich. dasselbe tritt erst ins rechte licht, wenn wir mit umstellung von omnibus, das an dem von den hss. ihm angewiesenen orte überflüssig ist, lesen: tuus pater, Philippe, nonne uno tempore cum omnibus suis inimicissimis in gratiam rediit? quibus eum eadem res publica reconciliavit, quae alienarat.

METZ.

CARL GNEISSE.

#### DER PERDUELLIONSPROCESS DES C. RABIRIUS.

In der kette der denkwürdigen Ciceros consulatsjahr auszeichnenden begebenheiten nimt der perduellionsprocess des C. Rabirius, wenn auch durch das interesse an dem Catilinarischen umsturzversuch in den hintergrund gedrängt, unsere volle beachtung in anspruch, in verschiedener hinsicht: er eröffnet einen blick in das römische rechtsleben im allgemeinen, indem sich an ihm als einem recht greifbaren beispiel die rechtsbeständigkeit selbst solcher formen darstellt, welche, wenn auch längst abgekommen, dennoch fortleben und gelegentlich hervorgesucht ihre wirkung thun, und in die rechtspraxis insbesondere mit bezug auf das bei demselben angewendete criminalverfahren; den darsteller der geschichte beschäftigt das politische moment, indem er in dem processe Caesars streich erkennt, den er, um gegenüber der senatsherschaft die unverletzlichkeit der volksrechte zu betonen, gegen die nobilität führt; dem geschichtsforscher, welcher die quellen prüft und sichtet, tritt die frage entgegen, in welchem verhältnis die erhaltene rede Ciceros pro C. Rabirio perduellionis reo zu den berichten der alten geschichtschreiber, besonders Cassius Dion, stehe; an der lösung derselben ist auch der philolog im engern sinne beteiligt, welcher zur auslegung des Ciceronischen schriftstückes sich jene frage vorlegen und beantworten musz.

Eine controverse hierüber hat sich indes erst erhoben, seit Niebuhr in einem Vaticanischen palimpsest den bisher fehlenden schlusz § 32-38 aufgefunden und veröffentlicht hat (Cic. orationum pro M. Fonteio et pro C. Rabirio fragmenta usw., Rom 1820). vorher1 galt es für ausgemacht, dasz Ciceros rede in dem perduellionsprocess nach erfolgter verurteilung durch die duumvirn und nach eingelegter berufung an die centuriengemeinde gehalten worden sei, welche vom praetor Metellus aufgelöst wurde, worüber Cassius Dion 37, 26-28 ausführlich erzählt (vgl. Ferratius epist. I 14 und Fabricius zu Dion ao.). diese combination verwarf nun Niebuhr (ao. s. 69 f.), ja Dions darstellung selbst mit berufung auf stellen der Cic. rede: dasz es sich um einen mult process gehandelt, zeige § 8, und dasz das perduellionsverfahren und zwar vom senat aufgehoben, § 10 mit § 32, wie der verteidiger auch nicht gegen carcer und crux, sondern gegen exilium peroriere; zwar habe Rabirius ans volk provociert, aber es sei von Labienus der perduellionsprocess in eine multklage verwandelt worden, nach analogie des vorgehens der gegen P. Clodius wegen verlustes einer seeschlacht klagenden volkstribunen (schol. Ambr. zu Cic. or. in Clod. et Cur. s. 337 Or.; s. Rein criminalrecht s. 482 f.); auf freisprechung durch das volk deute Sueton Caes. 12, und auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> im folgenden wird die kenntnis des rechtshandels (s. Mommsen röm, gesch. III<sup>4</sup> s. 159 f. Peter gesch. Roms II s. 185) und der quellenstellen vorausgesetzt.

Ciceros mitwirkung hierbei Cic. in Pis. 4; es sei daher die wenn auch sehr alte überschrift perduellionis reo zu streichen und dafür zu setzen pro C. Rabirio ad Quirites. die echtheit dieser zwar hielt aufrecht, teilte aber im übrigen Niebuhrs ansicht, wenn ich ihn recht verstehe², Göttling: die volksversamlungen der röm. republik (Hermes 1826 XXVI s. 126 mit anm. \*\*, vgl. gesch. d. röm. verf. s. 475), indem er vermutet, das ohnehin obsolet gewordene iudicium perduellionis, welches Labienus deshalb gewählt, weil diese anklage mit einer art infamie verbunden gewesen, habe Cicero wol durch erneuerung der lex Porcia beseitigt, daher Labienus nur bedaure hier nicht die strafe des kreuzes dem Rabirius zuziehen zu können, und indem er die erwähnung der multae irrogatio (§ 8) mit derjenigen des exils in der weise zu vereinigen sucht, dasz er annimt, die mult sei entweder unerschwinglich gewesen oder würde den reus so arm ge-

macht haben, dasz er vorzog ins elend zu gehen.

Die frühere auffassung der dinge verfochten wieder Reiff gesch. der röm. bürgerkriege II s. 278 f., Orelli Cic. oratt sel. s. 155 u. im Onom. Tull. u. C. Rabirius, Drumann gesch. Roms III s. 163 anm. 3; sie machen übereinstimmend geltend, dasz nach dem ganzen inhalt der rede es sich um ein vergehen wegen mordes, um einen capitalprocess, um einen strafantrag auf leib und leben handle. während aber Reiff betont, dasz einem auf tod und leben angeklagten bürger exil freigestanden, indes die verurteilung zu einer geldstrafe dasselbe nicht notwendig nach sich gezogen habe, denken die andern an eine häufung von capital- und multprocess, und zwar Orelli so, dasz Labienus diesen wegen derselben klagepuncte angestellt habe, weil er nach den anstrengungen des senats jenen von vorn herein verloren gegeben; Drumann, dasz der multantrag blosz die § 7 ff. erwähnten geringern vergehen, die perduellion den mord des Saturninus betroffen habe; Drumann und Reiff behaupten zudem die übereinstimmung zwischen Dion und Sueton. während Klotz Cic. reden II s. 520 ff. und Rein ao. s. 496 f. die streitigen puncte bei seite lassen, versucht Rubino untersuchungen I s. 312 ff. mit anm. eine vermittlung der entgegengesetzten meinungen: an Niebuhr lehnt er sich an mit bezug auf dessen bemerkung, dasz das von Labienus zuerst beabsichtigte iudicium perduellionis mit duumvirn auf Ciceros antrag durch senatsbeschlusz aufgehoben worden (§ 17); so sei der tribun, dessen rolle bei der provocationshandlung in jenem verfahren als ankläger undenkbar sein müste, auf ein anderes milderes verfahren, das tribunicische, verwiesen worden; dieses sei auf capitalstrafe, nicht auf multae irrogatio ausgegangen; dahin gehöre Ciceros rede und Metellus auftreten - also die hypothese einer zwiefachen klage. eine einheitliche klage, jedoch mit dem vorspiel von verhandlungen vor volk und senat betr. die einsetzung des gerichts, nahm Zumpt criminalrecht d. röm. rep. I 2 s. 387 f. an: auf grund eines von

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> anders verstehen ihn Orelli und nach ihm andere.

Labienus eingebrachten gesetzes, das die wiedereinführung des alten königlichen perduellionsprocesses gegen Rabirius bezweckte, aber mit bezug auf die strafe (ächtung und vermögensverlust) durch Ciceros bemühen modificiert wurde, sei die anklage durch den tribun vor den duumvirn, sodann vor den centuriatcomitien unter Metellus vorsitz geführt worden, wobei Cicero die rede hielt; den anstosz, der hier in der erwähnung der multae irrogatio liegt, eludiert er (ao. s. 471 f.) dadurch, dasz er sie nicht auf denjenigen multprocess beziehen will, um welchen es sich bei Cic. rede angeblich handle, sondern auf einen gerade vorher berührten (peculat-)fall eines dritten.

Dagegen fand Niebuhrs ansicht mit berichtigenden ausführungen die billigung von Brückner leben Ciceros s. 210 ff. und Lange röm. alt. II 484. 508. III 236: nachdem nach dem alten perduellionsprocess Rabirius durch die duumvirn verurteilt, die provocationsverhandlung vor centuriatcomitien durch auflösung der versamlung aufgehoben worden, habe Labienus einen multprocess vor tributcomitien angestrengt und in diesem Cicero jenen in der erhaltenen rede verteidigt, dies ist auch die ansicht Mommsens röm. staatsrecht I s. 137 anm. 1, welcher hinzufügt, dasz die worte in der überschrift perduellionis reo von den herausgebern aus der rede in Pisonem irrig eingesetzt seien.

Der revision der ganzen controverse und der sichtung der einzelnen momente widmet nun Huschke in seinem buche 'die multa und das sacramentum' (Leipzig 1874), welches in so viele partien des römischen staats- und rechtslebens licht bringt, einen excurs (s. 512-532), worin er zuerst den rechtsfall erzählt, dann die schwierigkeiten desselben hervorhebt und die zu ihrer beseitigung aufgestellten verschiedenen meinungen berichtet3 und endlich seine eigne ansicht von der sache darlegt. Huschke urteilt wie Niebuhr, dessen wenn auch noch mit manchen irrtümern behaftete ansicht doch im ganzen das richtige unleugbar andeute: während Dions und Suetons berichte des Rabirius wegen perduellion durch duumvirn erfolgte verurteilung und nachherige rettung von der verurteilung durch das volk melden, und übereinstimmend die überschrift der Cic. rede wie die erwähnung in der rede in Pisonem auf die verteidigung in diesem process durch Cicero führen, entstehen durch die rede selbst erhebliche schwierigkeiten. vier puncte sind es zunächst, welche Huschke hervorhebt:

1) indem Cic. im anfang der eigentlichen verteidigung des angeklagten gegen das, was ihm in diesem processe schuld gegeben werde und was er stillschweigend in weniger wichtige verbrechen und in die hauptbeschuldigung, die ermordung des Saturninus, einteile, zunächst jene erwähne, schliesze er die diesfällige abfertigung mit den worten § 8 nam quid ego ad id longam orationem comparem, quod

<sup>3</sup> die oben gegebene berichterstattung erhebt in verschiedener hinsicht anspruch auf gröszere vollständigkeit.

est in eadem multae irrogatione perscriptum, hunc nec suae nec alienae pudicitiae pepercisse? daraus gehe hervor 'dasz alle jene anklagen mit einschlusz dieser die keuschheit betreffenden und so denn notwendig auch die letzte von ihm nur zu besonderer erörterung in einer altera pars (§ 9) aufgesparte, dasz Rabirius den Saturninus erschlagen habe, ein und derselben (eadem) multae irrogatio zur grundlage dienten und folglich der process, in welchem Cic. den angeklagten verteidigte, nicht ein perduellionsprocess war, sondern auf eine hohe geldstrafe gieng."

2) entsprechend befasse sich die peroratio nicht mit der grausamen strafe der alten perduellio, sondern nur mit infamie und exil, der gewöhnlichen wirkung bedeutender, die stelle

von capitalanklagen vertretender multprocesse.

3) die äuszerungen § 10 und 17 nebst der dazwischen liegenden ausführung zeige, dasz der perduellionsprocess auf Cic. betrieb damals schon beseitigt war.

4) diese ausführung selbst sei als eine abschweifung aufzufassen, die den zweiten teil der verteidigung — illam alteram partem de

nece Saturnini § 9, vgl. 18 - einleite.

Hiervon sind die drei ersten puncte schon von Niebuhr, freilich nicht eindringend genug, verwertet; mit dem vierten wird dem einwand Orellis (s. o.) begegnet. zu diesen werden noch drei puncte

geltend gemacht:

5) nach § 25 spreche Cicero auf dem forum, hier aber finden gerade regelmäszig die tribusversamlungen statt, vor welche die multanklagen gehörten, wogegen die perduellionsprocesse nur in centuriatcomitien auszerhalb der stadt — gewöhnlich auf dem Marsfeld — abgeurteilt werden konnten.

6) die ganze rede setze die anklage durch Labienus voraus, im provocationsgericht des perduellionsverfahrens würden sie

die duumvirn geführt haben.

7) die ganze rede müste von dem abnormen und ungeheuerlichen des verfahrens ausgehen und dahin zurückkehren, wenn die voraussetzung, sie sei im perduellionsprocess gehalten, zutreffend wäre.

Von diesen puncten unterstützt der 7e den 4n, den 6n hat schon Rubino hervorgezogen, der 5e wird von Huschke zuerst als bedeutsames argument ins feld geführt, vgl. Brückner ao. s. 213 anm. 2.

So gewinnt Huschke zu dem von Dion und Sueton bezeugten perduellionsprocess mit duumvirn in zwei stadien einen zweiten neuen process, einen tribunicischen multprocess, der als der letzte ausläufer des ganzen processunternehmens nach dessen übrigem mislingen von Labienus auch formell noch angestellt ward, und der vf. denkt sich mit beziehung auf die geschichte dieser criminalprocedur überhaupt den hergang folgendermaszen, worauf hin die sämtlichen quellenzeugnisse in einklang gebracht werden. ein von Labienus trotz des widerstandes des senats durchgebrachtes plebiscit

gebot die abhaltung eines perduellionsgerichtes über Rabirius (Dion c. 27, 1. Suet. ao. Cic. pro Rab. 33 und überhaupt 14 ff., bes. 17) abgesehen von duumviralem oder tribunicischem verfahren; Cicero gelang es wahrscheinlich durch ein senatusconsult wenigstens die strafe des duumviralen verfahrens, welches Labienus und seine partei vorzogen, überhaupt was auf die todesstrafe gieng, zu beseitigen und dafür das recht der spätern perduellio zu substituieren (Cic. in Pis. 4. pro Rab. 10. 17); die centuriatcomitien, an welche der durch den spruch der duumvirn verurteilte provocierte, wurden durch Metellus vor der abstimmung aufgelöst (Dion c. 27, 2. 28, 4); Labienus verzichtete, wol zudem durch eine neue niederlage im senat (Cic. Rab. 32) wie durch die umstimmung des volks (Suet.) bewogen, auf die weitere verfolgung dieser processart, obwol formell eine vertagung der abstimmung denkbar oder die erneuerung des processes in form der tribunicischen perduellio zulässig war (Dion c. 28, 4), und verlegte sich auf die tribunicische multanklage; dabei war der tribun formell unabhängig vom senat; er leitete die hier eintretenden tributcomitien, durch deren spruch er, da er ohne zweifel eine unerschwingliche multsumme irrogierte, materiell dasselbe erreichte, was er mit der perduellionsklage gewollt, infamie, exil und vermögensverlust des angeklagten (Cic. Rab. 5; Dions worte 28, 4 schlieszen die anstellung eines ganz neuen processes nicht aus). die schwierigkeit betr. die überschrift der Cic. rede hebt der vf. also, dasz er die möglichkeit einer einschwärzung derselben durch die abschreiber aus der Pisoniana, wo Cic. seine ganze politische thätigkeit in dieser sache umfasse, nicht ausschlieszt, aber auch die andere zugibt, dasz sie Cic. mit rücksicht auf das materielle des ganzen falles und abgesehen von der neuen phase selbst gewählt habe, zumal da die rede höchst wahrscheinlich nicht am comitialtage im entscheidenden termine, sondern gegen eine vorläufige anklage in einer contio gehalten worden sei (vgl. 25 mit 11. 6. 9. 17 f. 38), wo es dem tribun nach präcedenzfällen immer noch freigestanden, die multae irrogatio aufzugeben und zur perduellio zurückzukehren.

So weit Huschke, dessen ansicht wir eingehender referiert haben, weil die folgende erörterung beständig auf dieselbe rücksicht nehmen soll als auf diejenige, welche alles was denkbarer weise für Niebuhrs meinung vorgebracht werden mag in betracht zieht. im folgenden werden wir den versuch machen die unhaltbarkeit dieser ansicht und die unzulänglichkeit der dafür vorgebrachten beweismittel darzuthun; das ergebnis deuten wir zum voraus an: es ist die bestätigung der Rubinoschen auffassung, wie sie sich uns in zwingender weise aus der auslegung der quellen herausstellt. wenn aber gelegentlich gewisse einzelzüge, wie sie Niebuhr, Zumpt, ja Huschke selbst aufgefunden, in der ausführung wiederkehren, so möge man darin nicht eine verquickung oder contamination der entgegengesetzten ansichten, sondern lediglich das folgerichtige ergebnis des eingeschlagenen verfahrens sehen. der gang der untersuchung wird der sein, zuerst

die hauptquelle, das authentische actenstück eines mithandelnden, Ciceros rede, nach allen seiten vorurteilsfrei — nicht aus den berichten der spätern, sondern zunächst aus sich selbst und aus dem autor — zu erklären, sodann aus den präcedenzfällen der criminaljustiz das nötige zur erklärung der procedur beizubringen, dann erst das so gewonnene resultat mit dem eingehenden berichte Dions und den gelegentlichen notizen anderer in verbindung zu bringen, um schlieszlich den verlauf des ganzen handels durch zusammenfassen der gewonnenen einzelzüge zusammenhängend darzustellen.

Die worte perduellionis reo in der landläufigen überschrift der rede dürfen wir von vorn herein als vollgültiges zeugnis für die beschaffenheit des processfalles nicht verwerten, abgesehen von dem durch Niebuhr und die anhänger seiner ansicht ausgesprochenen zweifel an der echtheit: darum weil nachweislich und bekanntermaszen auch sonst die überlieferten überschriften nicht immer authentisch sind, wie zb. die der Catilinarischen reden (s. Halms ausgabe s. 20). Cic. selbst erwähnt seine verteidigung des Rabirius an drei stellen. in der aufzählung seiner samlung der consularreden ad Att. II 1, 3 begnügt er sich mit der bezeichnung quarta pro Rabirio; es ist indes wenn auch nicht zweifellos, doch höchst wahrscheinlich, dasz damit unsere rede gemeint ist, wie dies Huschke selbst s. 528 anm. 30 bes. mit rücksicht auf die schluszworte (a vobis peto quaesoque, ut hanc meam defensionem pro amici periculo fidelem, pro rei publicae salute consularem putetis, vgl. § 2) ausführt. ebenso unverfänglich ist die erwähnung im Orator § 102 ius omne retinendae maiestatis Rabirii causa continebatur, ergo in omni genere amplificationis exarsimus, vgl. die rede § 2. 20 ff. bezeichnender ist die stelle in Pis. 4, wo er dem gegner gegenüber seine consularische wirksamkeit rechtfertigt, aber rhetorisch gehalten: ego in C. Rabirio perduellionis reo XL annis ante me consulem intervositam senatus auctoritatem sustinui contra invidiam atque defendi; die sache wäre entschieden, wenn Cic. sich ausdrückte in C. Rabirio perduellionis reo defendendo usw.; aber wenn auch dieses wort fehlt, scheint mir doch mit rücksicht sowol auf den übrigen zusammenhang als auch mit combination der zwei andern zeugnisse dies die natürlichste auslegung zu sein. denn worin war die autorität des senats bedroht? darin dasz Rabirius wegen der auf seinen beschlusz hin erfolgten tötung des Saturninus in anklagestand versetzt wurde; durch den zusatz perduellionis reus wird die processform selbst näher bezeichnet. es ist daher die von Huschke s. 523 anm. 22 statuierte wahrscheinlichkeit, es beziehe sich die erwähnung in der Pisoniana auf eine rede im senat, in folge deren die processform abgeändert worden sei, also auf die § 10. 17 der rede angedeutete beseitigung der königlichen perduellio (s. o. s. 181), eine höchst geringe. also scheint man präsumieren zu dürfen, dasz die überschrift unserer rede, mag sie von Ciceros oder von anderer hand sein, das richtige trifft, dasz die rede,

mit welcher im perduellionsprocess Cicero den Rabirius verteidigt

hat, die in frage stehende ist.

C. Rabirius war angeklagt den Saturninus erschlagen zu haben (18 arquis occisum esse a C. Rabirio Saturninum usw.), der anstifter des processes war der volkstribun T. Labienus (33 qui auctor huius iudicii est, vgl. 11. 12); das verfahren das er zunächst einschlug war die antiquierte perduellio aus der königszeit (10 de perduellionis iudicio, 15 omnes et suppliciorum et verborum acerbitates . . ex annalium monumentis atque ex regum commentariis conquisierit, vgl. 13). danach sprachen nach summarischer verhandlung duumvirn ohne mitwirkung des volkes das urteil (12 hic popularis a duumviris, iniussu vestro, non iudicari de cive Romano, sed indicta causa civem Romanum capitis condemnari coegit); dasselbe vollzog der henker; die strafe bestand in kreuzigung nach vorangegangener peitschung (11 qui civibus Romanis in contione ipsa carnificem [vgl. 15], qui vincula adhiberi putas oportere, qui in campo Martio, comitiis centuriatis. auspicato in loco crucem ad civium supplicium defigi et constitui iubes. 12 hic flagella rettulit. 13 cruciatus carmina: i lictor, conliga manus . . caput obnubito, arbori infelici suspendito; vgl. 16, wo neu der uncus erwähnt wird). da in sämtlichen stellen der henker in verbindung mit forum und contio, der campus Martius als stelle des kreuzes genannt wird, so haben wir uns die execution wol so zu denken, dasz die zweimänner auf dem marktplatz pro tribunali in gegenwart der contio den spruch fällten, den von ihnen verurteilten gebunden der lictor dem anwesenden henker überantwortete, dasz dieser hernach aus dem gefängnis den delinguenten am haken zum Marsfeld schleifte, hier geiszelte und, nachdem er ihm das haupt verhüllt, am kreuz befestigte. diese procedur wurde durch Ciceros bemühen beseitigt (10 de perduellionis iudicio, quod a me sublatum esse criminari soles . . me in consulatu meo carnificem de foro, crucem de campo sustulisse. 11 ego qui funestari usw. 15 ego . . restiterim crudelitati. 17 profiteor . . te ex illa crudeli, inportuna, non tribunicia actione sed regia meo consilio virtute auctoritate esse depulsum). darin also sind wir mit Niebuhr und den andern einig, dasz in diesem perduellionsprocess mit der in frage stehenden rede Cicero den Rabirius nicht verteidigt hat.

Nun zog Labienus die sache vor ein volksgericht, vor welchem er selber die klage führte; als persönliches motiv machte er auch namens seiner familie geltend, dasz mit Saturninus sein oheim Q. Labienus umgekommen sei (14 patrui tui mors.. Labienus iste patruus vester quisquis fuit [vgl. 18]. 20 addam.. codem Q. Labienum, patruum tuum. 23 de patruo tuo. ebd. fuit vester patruus, 22 propinqui vestri, equites Romani). in eine von ihm veranstaltete contio

<sup>4</sup> wegen des vester, das Ernesti bemängelte und nach ihm Kayser mit unrecht streicht, mit Huschke s. 525 anm. 24 an die mitwirkung eines bruders oder geschwisterkindes als college oder subscriptor zu denken ist ganz unnötig.

auf dem forum brachte er das bild des Saturninus mit (25 numquam istam imaginem [L. Saturnini] in rostra atque in contionem attulisses); als vorsitzender verstattete er dem einen verteidiger, Cicero, nur eine halbe stunde zum worte (6 me . in semihorae circulum coegisti, vgl. 9. 17. 38); vor diesem hatte Hortensius gesprochen (18 Q. Hortensio copiosissime defendente), und zwar über das eingeklagte vergehen selber; Cic. verbreitet sich über den politischen ge-

sichtspunct des ganzen falles (s. o. s. 182).

Eine reihe anderer puncte, welche der kläger auszer dem eigentlichen gegenstande des processes zur sprache gebracht hatte, fertigte dieser desultorisch ab; diese betrafen entweihung heiliger stätten, unterschlagung und brandstiftung, ermordung eines schwestersohnes, sklavenraub, vergewaltigung römischer bürger, vergehen gegen die sittlichkeit (§ 6. 7. 8). im zusammenhang mit diesen eingeklagten vergeben erwähnt nun der redner die multae irrogatio, und - stellen wir gegenüber Huschke (s. o. s. 180 f.) fest — lediglich mit bezug auf diese. hierin hat schon Drumann ao. das richtige gesehen, indem er sagt: 'sehr bestimmt unterscheidet Cic. § 3 die geringeren vergehen, welche der antrag auf eine geldstrafe betrifft, von dem verbrechen des hochverraths: nam quid ego usw. illam alteram usw.' (s. o. s. 180). wie sollte hier eadem auf etwas gehen können, was erst nachher genannt wird? eine solche annahme widerstreitet aller gesunden interpretation; einzig auf das vorhergehende kann damit rücksicht genommen sein; hat doch der redner das hauptvergehen überhaupt noch nicht namhaft gemacht. ich ergänze also zu eadem: qua perscriptum est, loca religiosa ab hoc violata esse, peculatum factum et tabularium incensum, sororis filium necatum, servos alienos retentos, cives Romanos verberatos et necatos.

Dagegen läszt die peroratio (§ 36. 37) darauf schlieszen, dasz der strafantrag des klägers auf exil und infamie gieng; dasz er das caput des angeklagten bedrohte, zeigen andere stellen (26 eodem crimine in summum periculum capitis arcessas? nam si C. Rabirius fraudem capitalem admisit, quod arma contra Saturninum tulit usw. [vgl. Rein criminal rechts. 115]. 31 capitis C. Rabirii nomine citantur). von vorn herein ist jeder gedanke daran auszuschlieszen, dasz capitalanklage mit multae irrogatio verbunden gewesen, als unvereinbar mit dem rechtsgrundsatz, den Cic. de domo sua 45 geltend macht: ut ne poena capitis cum pecunia coniungatur (Huschke s. 214, 520): hätte Labienus versucht denselben für diesen fall umzustoszen, so würde der verteidiger nicht ermangeln dies tadelnd hervorzuheben. aber ebenso unstatthaft ist der auslegungsversuch Huschkes (s. o. s. 180 und 181)5: da der multprocess das exil zur folge habe, so könne derselbe auch causa capitis heiszen. denn wenn zugegeben werden musz, dasz die multac irrogatio nicht notwendig das exil nach

 $<sup>^5</sup>$ ähnlich Lange röm. alt. III 1 s. 236: der ausdruck reus capitis sei zulässig, da bei einem multprocess indirect auch das caput auf dem spiele gestanden habe.

sich zog und, wenn die mult, sie mochte noch so hoch sein, erlegt wurde, die civität nicht verloren gieng, dasz aber, wer ihr durch freiwilliges exil aus dem wege gieng, also erst mittelbar selbst sich des bürgerrechts und des zurückgebliebenen vermögens begab, so müsten wir an Ciceros fähigkeit sich deutlich und wirksam auszudrücken irre werden, sollte er schlechtweg von periculum capitis reden, lediglich gegen exilium perorieren, ohne über die exorbitante mult sich auszulassen, die den multprocess zu einem capitalprocess stemple, wodurch auf die geldstrafe die capitalstrafe gehäuft werde, die hinweisung auf die thatsache, dasz eine verurteilung, die infamie zur folge hat, poena capitis heisze (Huschke s. 516 anm. 14), kann nicht gegen unsere auffassung, dasz Labienus auf vom volksgericht auszusprechende ächtung (vgl. Zumpt crim. proc. s. 456 ff.) angetragen, beweisen; die frage aber, ob irrogierte mult an sich infamierend sei, bei seite lassend, die Huschke s. 244 f. bejaht, würden wir, dies sogar vorausgesetzt, immerhin eine beziehung von dieser ursache auf die betreffende wirkung erwarten; aber es läszt sich überhaupt an der schluszstelle nicht die geringste andeutung auf multae irrogatio entdecken.

Aus den im exordium hinwiederum gebrauchten ausdrücken (neben dem kurzen discrimen capitis § 2 — vgl. Paulus in § 2 Dig. de publ. iud. [48, 1] capitalia sunt [iudicia], ex quibus poena mors aut exilium est — vollständiger § 5 dimicatio capitis famae fortunarumque omnium, desgl. § 1 mit defensio — vita Rabirii . in hominis fortunis, vgl. das zwar allgemein gesagte misera est ignominia iudiciorum publicorum, misera multatio bonorum, miserum exilium § 16) erhellt, dasz zu exil und infamie noch vermögensverlust (vgl. Huschke s. 242) treten sollte. es wäre wiederum unerklärlich, warum Cic. hier, wo er frisch den fall zu besprechen anhebt, nur die mittelbare folge der mult andeuten sollte, anstatt die sache gleich beim namen zu nennen, warum er nicht von der 'unerschwinglichen' mult ein wort spricht, die den angeklagten um bürgerrecht, guten namen, vermögen bringen müsse, um ein vermögen, welches sogar unter

dem betrag der irrogierten mult stehe.

Wir verstärken unsern beweis, welcher der natur der sache nach nur indirect geführt werden kann, durch berufung auf Ciceros sprachgebrauch und gewohnheit mit den in rede stehenden ausdrücken umzuspringen. wir wählen zunächst die rede für Quinctius, weil sie auf den ersten flüchtigen blick eine handhabe gegen uns zu bieten scheint. obwol in einer causa privata sprechend behauptet der sachwalter seines clienten caput famam fortunasque zu vertreten (vgl. § 8 mit § 1 u. r.); in allen möglichen tonarten bespricht er dessen unglück: es handle sich um dessen caput 31. 32. 40. 44. 45. 71. 72. 95; caput fortunaeque 94; fama 30; fama et existimatio 50; fama fortunaeque 33; bona fama fortunaeque omnes 59; fortunae omnes 6. 47. 95; vita 6; vita et sanguis 39. 46, vgl. 43. 50. 94; in seiner überschwänglichkeit geht er sogar so weit, denselben als exi-

liert hinzustellen: 43 quid igitur pugnas? an ne in civitate sit usw.; 94 si est homini honesto locus in civitate; doch der schlusz (§ 98; vgl. sowol hierüber als über den ganzen handel JFrei: der rechtsstreit zwischen P. Quinctius und S. Naevius, Zürich 1852, zunächst s. 15. 37) zeigt, dasz dem Quinctius zwar verlust der bürgerehre und des ganzen vermögens droht, aber weder leiblicher noch bürgerlicher tod im ganzen umfang. dasz nun durch jene einbusze das caput im eigentlichen sinne nicht betroffen wird, sagt Cic. selbst deutlich in der rede pro Q. Roscio 16 si qua sunt privata iudicia summae existimationis et paene dicam capitis, tria haec sunt fiduciae tutelae societatis (vgl. Liv. II 52, 5. Lange RA. I s. 160). mit dieser hinweisung soll nur so viel bewiesen werden, dasz trotz und neben aller rhetorischen übertreibung aus der processrede, zumal aus der peroratio das thatsächliche verhältnis der processualischen momente sich unzweideutig erkennen läszt, wie auch dasz Cic., wenn er auch mit dem ausdruck caput zu spielen pflegt, doch nicht mit dem begriff versteckens spielt. anderseits spricht Cic. in der verteidigung des Cluentius wegen giftmord von des clienten periculum capitis (186 vgl. 195), seinem bedrohten leben (195 vgl. 200 f.) und existenz (196 de unius municipis fortunis6), von dem ausschlusz aus der väterlichen grabstätte (201 mors sepulcro patris privata), ganz wie in den früherhin angeführten stellen unserer rede. noch sprechender ist die ähnlichkeit der schluszworte der reden pro Sulla (89) und pro Milone (101 und 104) mit der peroratio der Rabiriana, besonders was den passus über die grabstelle betrifft, in den erwähnten drei criminalfällen nun traf den condemnierten aquae et ignis interdictio: sollte nun der redner vor einem multa irrogata bestätigenden volksgericht, welche eventuell ins exil führte, wenn nemlich die mult nicht erlegt werden konnte, genau ebenso was die strafe betrifft sich äuszern, wie vor dem die gesetzlich geforderte ächtung mit dem schuldig aussprechenden geschworenengericht? sollte er nur die mögliche folge jener berücksichtigen, mit keinem worte, keiner andeutung die sache selbst, von deren folge er spricht, berühren?

Indem wir von dem einwand, der allenfalls noch erhoben werden könnte, wegen der lückenhaftigkeit des schlusses unserer rede sei der streitpunct nicht zu entscheiden, als irrelevant absehen, fassen wir das ergebnis unserer beweisführung dahin zusammen, dasz Cicero den Rabirius als perduellionis reus in einem volksgericht wegen tötung des Saturninus gegen den strafantrag des klagenden

<sup>6</sup> für diese bedeutung des plur. fortunae geben die wörterbücher das nötige nicht, auch Seyffert-Müller zu Cic. Lael. s. 439 reicht nicht aus; belege für dieselbe zb. pro Quinctio 45 possumus aliquando depositis armis sine periculo fortunarum de re pecuniaria disceptare und andere der oben angeführten stellen; pro Skoscio 5 pro capite et fortunis, vgl. § 7 peto ut pecunia fortunisque nostris contentus sit, sanguinem et vitam ne petat; pro Flacco 2 periculum fortunis, und gleich nachher pernicies; so auch in § 5 unserer rede in hominis fortunis... in rei publicae salute.

volkstribunen Labienus auf exil, infamie und einziehung des vermögens verteidigt habe. wie nun damit die in anderem zusammenhang erörterte multae irrogatio zu vereinbaren, davon später: zum voraus nur die andeutung dasz, da thatsächlich ein concurs von vergehen seitens éines angeklagten vorliegt, vielleicht die analogie des schwurgerichtlichen verfahrens beizuziehen ist, wonach die einzelnen vergehen an verschiedene gerichtshöfe gewiesen waren (vgl. Rein criminalrecht s. 246 ff., der zwar unsere stelle citiert, aber die schwierigkeit übergeht, Osenbrüggen-Wirz zu Cic. Mil. einl. s. 35), so dasz die concurrenz des multprocesses vor tributcomitien wegen jener nebensächlichen vergehen, und des perduellionsprocesses vor centuriatcomitien wegen des capitalverbrechens nicht von vorn herein zu den processualischen unmöglichkeiten gehören dürfte, wie Huschke s. 520 mit bezug auf die freilich unvollkommen entwickelte ansicht Drumanns meint. hiermit gehen wir dazu über, an hand der überlieferten perduellionsprocesse zur beleuchtung unseres falles das gerichtliche verfahren selbst näher zu besprechen.

Der älteste perduellionsprocess, von dem wir kunde haben, zugleich der einzige von welchem das duumviralverfahren greifbar bezeugt ist, zudem derjenige process, an den die tradition die entstehung der provocation knüpfte, ist der bekannte des schwestermörders P. Horatius, welcher durch sein eigenmächtiges eingreifen in das nur der obrigkeit zustehende recht sich einer feindseligen handlung gegen den staat schuldig gemacht hatte,7 für die staats- und strafrechtliche seite des falles verwendbare einzelheiten gibt nur die darstellung des Livius I 26, der wol aus denselben quellen schöpfte, aus welchen Labienus seine kenntnisse des antiquierten verfahrens hervorsuchte, aus den sog. aufzeichnungen der könige und den pontificalannalen (Cic. p. Rab. 15, vgl. de re p. II 54). des Horatius verbrechen war notorisch; das todesurteil von seite des könig-richters unabwendbar (vgl. Mommsen STR. II s. 9 f.); um seine rettung zu ermöglichen, ernannte dieser für den vorliegenden fall die zweimänner zu richtern, die nicht umhin konnten zu condemnieren, von denen aber dem verurteilten provocation an das volk verstattet war; dieses, nachdem es anklage und verteidigung gehört, begnadigte den

<sup>7</sup> s. die litteratur bei Rein ao. s. 464 ff. bes. 470 und Schwegler RG. I s. 594; umständlich Zumpt CRR. I 1 s. 88 ff.; vgl. auszerdem Mommsen RG. I s. 465. STR. I s. 122 ff. II s. 875 ff., Beeker handbuch II 2 s. 300. 3 s. 148, Lange RA. I s. 275 ff., Huschke s. 185. 187 f. 238 f. 279, dessen erklärung von perduellio hier platz finden möge: 'das wort bezeichnet eigentlich nicht eine verbrecherische that, sondern einen rechtlichen strafzustand, die behandlung als staatsfeind, in welchen ein bürger wegen verbrechens richterlich versetzt wird (s. 179), und zwar des verbrechens, dasz derselbe dem staat als solchem, also wie er in organischer einheit ursprünglich in dem könig repräsentiert, sich dem auslande gegenüber behauptet, und daher ebenso wie rechtlich ein fremdes volk unter seinem anführer im kriegsstande, sich thätlich entgegensetzt' (s. 183).

schuldigen, vergleichen wir nun Cicero und Livius, so finden wir bei beiden die duumvirn als richter (Liv. duoviri cum condemnassent — Cic. a duumviris . . civem Romanum capitis condemnari), die in summarischem verfahren aburteilen (Cic. indicta causa' - Liv. qui se absolvere non rebantur ea lege ne innoxium quidem posse<sup>8</sup>); dagegen schweigt Cicero, während Livius eingehend die provocationsverhandlung erzählt, in rabulistischer absicht, indem er einseitig die verurteilung durch duumvirn als ohne begrüszung des volkes vollzogen hinstellt, von der zulässigkeit der provocation, zu welcher es ohne die aufhebung des processes (s. o. s. 183) selbstverständlich gekommen wäre (Liv. de provocatione certatum ad populum est — Cic. iniussu vestro . . condemnari coegit); ebenso ignoriert er den volksbeschlusz, welcher unzweifelhaft die erneuerung dieses perduellionsverfahrens für diesen fall anordnete. 9 dadurch wird auch, wie in dem process des Horatius der könig die duumvirn selber ernannt hatte, ihre wahl nicht dem volke (Liv. duoviros . . facio, nachher duoviri creati, s. Huschke s. 188 anm. 117, Mommsen ao. anm. 2; anders Zumpt ao. I 1 s. 92 f.), die provocationsverhandlung statt den curiatcomitien der centuriengemeinde zugewiesen worden sein (Becker handbuch II 3 s. 148 ff. Lange RA. II s. 467, vgl. Huschke s, 154 f, 191 anm. 122); das ceremoniell der procedur, besonders auch der execution, war nach dem angeblichen schema des

<sup>8</sup> beide stellen verleiten zu dem irrtum, dasz durch den auftrag der perduellionis iudicatio schon die condemnatio bedingt gewesen sei. wenn nun auch Huschke einerseits (s. 524 anm.) mit recht Cicero der sophisterei und der speculation auf ein misverständnis der menge bezichtigt, anderseits (s. 188 anm. 118) scharfsinnig des Livius irrige auffassung, als liege in dem iudicare mehr als ein die strafart bestimmendes urteil, bloszlegt, wie auch Mommsen STR. II s. 577 anm. 3 leugnet dasz die instruction der duumvirn die condemnation gefordert habe: so dürfte doch die competenz der duumvirn erst durch die naheliegende vermutung aufgeklärt werden, dasz diese die thatfrage zu entscheiden gehabt haben, während die erörterung und entscheidung der rechtsfrage in der provocationsverhandlung vor dem volk und durch das volk erfolgte. wie nemlich des Horatius that notorisch, so war es die mitwirkung des Rabirius an dem angriff auf Saturninus: Cicero p. Rab. 19 confiteor interficiendi Saturnini causa C. Rabirium arma cepisse, vgl. das von [Aur. Victor] viri ill. 73 aufbewahrte detail: caput eius (Saturnini) Rabirius quidam senator per convivia in ludibrium circumtulit.

der ausdruck coegit läszt an eingetretenen widerspruch denken, natürlich von seite des senats, also antagonismus zwischen volk und senat und sieg der tribunen durch ein plebiscit; vgl. 33 is qui auctor huius iudicii est; 17 non tribunicia actione sed regia . . qua tu in actione . . omnia exempla maiorum, omnes leges, omnem auctoritatem senatus, omnes religiones atque auspiciorum [publica] iura neglexisti, wo Huschke s. 522 anm. 20 mit recht die exempla maiorum und leges darauf bezieht, dasz man früher stets verschmäht hatte, statt der gewöhnlichen anklagen nach den gesetzen die königliche perduellio zur anwendung zu bringen, die verachtete auctoritas senatus usw. aber auf die durchsetzung des plebiscits gegen den willen des senats wahrscheinlich zugleich mit nichtachtung der lex Aelia und Fufia und des de caelo servare. vgl. überdies Zumpt ao. I 2 s. 392, Mommsen ao. s. 576 anm. 1.

Tullus Hostilius copiert; man beachte die übereinstimmung der formeln bei Cicero und Livius.

Der duumvirale perduellionsprocess wird noch einmal erwähnt in dem fall des M. Manlius Capitolinus 370/384, aber nur in einigen quellen, indes andere an stelle der duumvirn volkstribunen nannten (Liv. VI 19 f. Mommsen ao. Huschke s. 191 anm. 122); diese erscheinen nun, während allein in dem process des Sp. Cassius Vecellinus 269/485 die quaestoren auftreten, seit 278/476 ständig als die ankläger in perduellionsprocessen (Huschke s. 170 anm. 78. 186. 191); und zwar entwickelt sich diese tribunicische perduellio in einem zwiefachen, parallel verlaufenden verfahren, der eigentlichen capitalen perduellio mit centuriatcomitien einerseits, und dem multprocess mit tributcomitien anderseits, hierüber hat erschöpfend im 2n capitel des mehrerwähnten buches Huschke gehandelt, dem es vermöge seiner umfassenden gelehrsamkeit, scharfen urteilskraft und glänzenden combinationsgabe in mancher beziehung gelungen ist, die in dieser materie vielfach herschende verwirrung zu zerstreuen, wenn auch nicht alle seine aufstellungen gegen jedes bedenken gesichert erscheinen mögen, ich fasse die ergebnisse seiner untersuchung zusammen.

Von der anschauung ausgehend, dasz die plebs als neubürgerschaft mit dem geschlossenen staat der politisch bevorrechteten patricier vorerst nur in einem losen, mehr militärisch-völkerrechtlichen als innerlich-staatsrechtlichen verbande stand, entwickelt er aus der notwendigkeit, frevel eines angehörigen des patricierstaates an der plebejischen gemeinde zu ahnden, die entstehung einer gerichtlichen form, in der die beleidigte plebs genugthuung verlangte und erhielt; dieselbe leitet er ab aus der geschichte des processes des C. (so) Marcius Coriolanus 263/491 hauptsächlich nach der erzählung des Dionysios, in welchem er die grundzüge des tribunicischen perduellions- und multverfahrens vorgezeichnet findet; diese gerichtsbarkeit der plebs wurde kurz vor dem j. 278/476, in welches der allein processualisch genau dargestellte process des consularen T. Menenius Agrippa fällt, gesetzlich festgestellt und geregelt. seitdem stand den tribunen das recht zu, denjenigen bürger, ob patricier oder plebejer, der sich eines verbrechens gegen die staatsverfassung schuldig gemacht, für einen perduellis zu erklären (perduellionem iudicare); in jedem einzelnen falle werden sie hierzu durch ein senatusconsultum, das den praetor beauftragte sie zu duumvirn zu ernennen, ermächtigt; die entscheidung über die perduellionis iudicatio stand bei den allein über caput civis Romani urteilenden centuriatcomitien. alternativ wurde, wenn die bestätigung der perduellio durch die centuriatcomitien nicht zu erwarten war, ein verfahren zugelassen, welches auf composition in geld gerichtet war, die unmittelbar von der plebs selbst beschlossen wurde (multae irrogatio); hierzu waren auch die aedilen befugt. ob mit perduellio die capitalstrafe und zwar Iovi sacrum esse durch sturz vom tarpejischen

felsen und vermögenseinziehung, oder mit multa irrogata die geldstrafe, die auch infamie nach sich zog, verhängt werden sollte, sowie die grösze der mult bieng nach dem ermessen des klagenden beamten von der schwere des verbrechens ab; zu den klagbaren handlungen gehörten staatsverbrechen jeder art von dem offenbaren umsturz der verfassung bis zu jedem unrecht herab, welches dem volk unmittelbar oder mittelbar in irgend einem öffentlichen verhältnisse geschah: die ansetzung einer unerschwinglichen mult nötigte den angeklagten, wenn er nicht lebenslängliches gefängnis vorzog, zum exil, wodurch das nemliche erreicht wurde wie durch perduellio, und ersetzte diese in der spätern periode. an dem zum voraus angekündigten volksversamlungstage (dies dicta) accusierte der tribun oder aedil mit vorläufiger begründung, jener ohne vorerst definitiv für perduellio oder multa sich zu entscheiden (daher eigentlich anquirere), und wiederholte dies an zwei weitern tagen, wogegen jeweilen der angeklagte (oder seine freunde) mit erlaubnis des berufenden beamten sich verteidigen konnte; am dritten termin fand die festsetzung des strafantrags, sei es mit perduellionis iudicatio oder mit multae irrogatio, in der ältesten zeit mit beiden, so dasz was eigentlich ein todesurteil war auf geld reduciert wurde, statt, sowie die ansagung des tages der volksversamlung für die hauptverhandlung und die urteilsfällung (diem prodicere), in diesem falle mit tributcomitien auf frühestens den dritten markttag (trinum nundinum die), in jenem in centuriatcomitien nach verlauf von dreiszig tagen (den sog. dies iusti), zu deren abhaltung der praetor die bewilligung gab, nachdem in contione das volk den anklagenden tribun und die verteidigung gehört und die zeugen vernommen, sprach es, früher in offener, dann in geheimer abstimmung, in comitien das endgültige urteil, welches indes unter umständen vertagt werden konnte; so lange die verurteilung noch nicht ausgesprochen war, konnte der kläger den strafantrag fallen lassen oder ihn modificieren, so dasz er von perduellio zur multa übergieng oder umgekehrt. entwich der beklagte ins exil, so wurde dieses, als selbstverurteilung zur capitalstrafe, durch plebiscit für rechtskräftig erklärt und zum ersatz verkauf der güter durchgeführt. die multgelder konnte der rächer, zu dem sie in einem gewissen persönlichen verhältnis standen, wenn er sie auch als geldkörper ins aerar einzog, nach seinem gutdünken auf irgend eine weise zu ehren der götter verwenden.

Dies in wenigen zeilen der dürftige auszug der beiläufig 100 seiten haltenden und mit 350 anmerkungen versehenen darstellung Huschkes, welche vor allen kein erklärer des Livius und Cieero unbeachtet lassen wird. eine sowol das ganze umfassende als auch auf das einzelne eingehende prüfung berufeneren überlassend <sup>10</sup> greifen wir diejenigen puncte heraus, welche mit rücksicht auf den gegen-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> so wird gerade der ausgangspunct des als geschichtlich vorausgesetzten Coriolanprocesses begründete anfechtung finden.

stand unserer untersuchung zu besonderer aufmerksamkeit herausfordern. der erste betrifft die auf perduellio stehende strafe; diese soll die todesstrafe durch sturz vom tarpejischen felsen gewesen sein. diese ist uns nur überliefert für die fälle des Sp. Cassius und des M. Manlius (Dion. VIII 78 und Livius VI 20); meist gediehen zwar diese processe gar nicht zum schlusz des verfahrens und zur execution, sei es durch zurücktreten des klägers oder freiwilliges exil oder selbstentleibung oder auch freisprechung des angeklagten; aber es scheint Huschke entgangen zu sein, dasz für zwei sichere perduellionsprocesse das exil als die den verurteilten treffende strafe ausdrücklich bezeugt ist. (über die milderung des strafverfahrens überhaupt s. Lange ao. II s. 479. Zumpt ao. I 2 s. 181.)

Im jahre 585/169 geriethen die censoren C. Claudius Pulcher und Ti. Sempronius Gracchus wegen verpachtung der staatseinkünfte mit den publicanen in conflict; zudem hatten sich dieselben mit dem volkstribunen P. Rutilius Rufus verfeindet, weil sie, bzw. Gracchus, trotz dessen dazwischentreten gegen einen renitenten beeinträchtiger eines staatsgebäudes mit strafmitteln eingeschritten. zu gunsten der publicanen griff nun der tribun mit einer rogation in die verfügung der censoren betr. die verpachtung ein; in der verhandlung vor der plebs liesz Claudius der seinem widerrathenden votum entgegenlärmenden menge durch den herold stillschweigen gebieten, was der tribun als ein wegberufen der von ihm berufenen versamlung, also eine verletzung der tribunicia potestas auslegte. gegen beide censoren erhob er die perduellionsklage; der stadtpraetor bewilligte ihm die comitien; auf den 23n sept. wurde für Claudius, auf den 24n für Gracchus der gerichtstag angesetzt. die stimmung war jenem ungünstig: 8 von 12 reitercenturien sowie viele andere centurien hatten schon gegen ihn entschieden, als die nobilität mit den üblichen demonstrationen um gnade bat; Claudius wurde mit einer mehrheit von nur 8 centurienstimmen freigesprochen, woraufhin das verfahren gegen Gracchus fallen gelassen wurde; jener hatte aber seine rettung hauptsächlich der fürsprache dieses seines collegen selbst zu verdanken, welcher die für ihn günstigere stimmung benutzend eidlich erklärte, er werde im falle der verurteilung desselben, ohne sein gericht abzuwarten, ihm ins exil folgen (Liv. XLIII 16 und nach ihm Val. Max. VI 5, 3; [Aur. Victor] v. ill. 57 stimmt in der hauptsache mit Livius, vgl. Lange ao. II s. 483 mit 256 und 586). hier haben wir, da von freiwilligem exil vor dem urteil nicht die rede ist, das bündige zeugnis dafür, dasz im falle der verurteilung durch die comitien als strafe der perduellio aquae et ignis interdictio eingetreten wäre.

Das zweite zeugnis steht im zusammenhang mit der erwähnung der lex tabellaria des tribunen C. Caelius Caldus 647/107, welcher die von der lex Cassia 617/137 für die richtenden comitien festgesetzte geheime abstimmung auch auf die von derselben ausgenommenen perduellionsprocesse ausdehnte, und zwar lediglich zum zweck

den von ihm angeklagten C. Popilliūs Laenas zur verurteilung zu bringen, was ihm gelang: dieser hatte als legat des consuls L. Cassius 647/107, welcher gegen die Tiguriner schlacht und leben verloren hatte, um seine truppen zu retten, mit dem feinde einen schimpflichen vertrag geschlossen (Cic. de leg. III 36 uno in genere relinqui videbatur vocis suffragium, quod ipse Cassius exceperat, perduellionis: dedit huic quoque indicio C. Caelius tabellam doluitque quoad vixit, se ut opprimeret C. Popillium nocuisse rei publicae). gegenüber dieser bestimmten erwähnung des perduellionsprocesses und der von selbst sich ergebenden folgerung, dasz dann Popillius durch die geheime abstimmung auch verurteilt wurde — er begab sich nach Nuceria nach Cic. pBalbo 28 — kann nicht aufkommen die materiell zwar nicht unrichtige angabe ad Her. I 25 C. Popillius. arcessitur maiestatis noch die notiz bei Orosius V 15 in exilium profugit; s. Zumpt ao. I 2 s. 348. Huschke s. 283 anm. 103."

Unsere kritik richtet sich ferner gegen die annahme Huschkes von einer vorgängigen bevollmächtigung der tribunen zur klage durch den senat, und gegen die damit in wechselbeziehung stehende, dasz die ernennung derselben zu duoviri perduellioni iudicandae durch den praetor erforderlich gewesen. beide annahmen flieszen eigentlich zunächst aus voraussetzungen die auf die vielfach bestrittene Coriolangeschichte zurückgehen, und die hinwiederum durch ungenügende, zurecht gelegte quellenzeugnisse gestützt werden. da nemlich erst aus dem zusammenfassen sämtlicher bei den einzelnen fällen überlieferter einzelheiten ein mehr oder weniger deutliches gesamtbild des verfahrens sich gewinnen läszt, so glaubt Huschke, es rechtfertige sich die sachgemäsze ergänzung innerlich begründeter formalien von selbst, er dürfte aber gerade hierin über das ziel hinausgeschossen haben. thatsache ist, dasz jene ermächtigung des senats nirgends, nicht nur nicht ausdrücklich, sondern auch nicht mittelbar, bezeugt ist: die angezogenen stellen (Dion. X 9-13, 34, exc. XIII 12. Diod. exc. leg. 34 [s. anm. 11]. Liv. XXV 4. XLIII 16 [s. o.]) beweisen gerade nur so viel, dasz, wie natürlich und notwendig, die das staatsleben in seinem innersten berührenden vorfälle, welche die gegenstände gerichtlichen einschreitens bildeten, auch im senat zur sprache kamen, dasz unter umständen, wie später, zur zeit der ordentlichen und auszerordentlichen quaestionen, derselbe der intellectuelle

<sup>11</sup> dieser will ao. und s. 216 auch einen von Diod. exc. leg. 34 (II 2 schimpfung der gesandten des Mithradates (Mommsen RG. II 202) als einen perduellionsprocess auffassen; diese deutung ist willkürlich (s. Mommsen STR. II s. 52); aber auch wenn sie statthaft wäre, so würde θανάτου κατηγορούμενος ao. nichts anderes heiszen als eapitis accusatus, wie Plut. C. Gravelt. 3 et τις έχων δίκην θανατικήν μή ὑπακούει richtig übersetzt wird si quis iudicio capitali circumwentus non adest. auf welch stelle endlich Zumpt s. 347 die angabe gründet, P. Popillius (der vater des vorerwähnten) und P. Rutilius, 631/123 von C. Graechus angeklagt, haben gefängnis und körperliche strafe gefürchtet, ist mir unerfindlich.

urheber der klage war (vgl. Mommsen im Hermes I s. 178). ferner ist entscheidend die erwägung, dasz unerklärlich wäre, wie gerade diese formalität nie, oder wenigstens nicht deutlich erwähnt wird, während zb. diejenige des diem petere a praetore [urbano] (Liv. XXVI 3. XLIII 16. Gell. VI [VII] 9, 9) öfter; und noch mehr, unwahrscheinlich ist die stillschweigend gemachte voraussetzung, es habe der senat die legitimation immer ausgesprochen und aussprechen müssen, da er doch in so vielen fällen, so gerade in dem oben erwähnten perduellionsprocess der censoren Claudius und Gracchus, wenn nicht solidarisch mit dem angeklagten oder anzuklagenden verbunden, doch für ihn interessiert war. 12 damit fällt auch die grundlage für die annahme der jeweiligen ernennung von tribunen zu duumvirn durch den praetor: nicht nur ist uns von dieser formalität so wenig etwas überliefert als von der andern, wol aber das diem petere (s. o.), sondern Huschke kann nicht umhin, einige fälle zu erwähnen, wo ausdrücklich nur éin tribun als perduellionskläger auftritt (aus der frühesten zeit A. Verginius gegen Kaeso Quinctius Liv. III 11, aus späterer C. Sempronius gegen Cn. Fulvius ebd. XXVI 2 f. und Rutilius gegen Gracchus und Pulcher, s. o.); aber auch wo zwei kläger genannt werden, findet sich nie die bezeichnung duoviri; die berufung (s. 200 anm. 148) auf Cic. orat. 156, wo blosz der form wegen der genitiv duumvirum erwähnt wird, kann nicht genügen.

Nach dieser längern abschweifung kehren wir zum ausgangspunct unserer untersuchung zurück, zur processrede des Cicero. wir haben oben gefunden, dasz sein client von dem tribun Labienus der perduellion angeklagt und capitaler strafe durch exil, infamie und vermögensverlust gewärtig war, und dasz neben der perduellionsklage noch eine multklage wegen einiger geringerer vergehen lief; ferner dasz der redner in einer vom tribun berufenen contio in dem von diesem vorgeschriebenen zeitmasz einer halben stunde gesprochen. zunächst entsteht die frage: wie fügt sich diese verhandlung in den rahmen des ganzen processverfahrens? verschiedene puncte sprechen dafür, dasz Ciceros verteidigung in eine contio an einem der vorläufigen anquisitionstermine zu verlegen ist: es ist nicht denkbar dasz, selbst wenn der tribun in den entscheidenden comitien den vorsitz geführt hätte, am eigentlichen gerichtstag jene beschränkung der verteidigung hätte eintreten dürfen, oder dann würde dies Cicero in ganz anderm tone beklagt und gerügt haben - dagegen selbstverständlich, dasz der praetor, an welchen der tribun sich wegen des tages der comitien zu wenden hatte, dieselben auch berief und präsidierte (Huschke s. 231 anm. 278); entscheidend, dasz Cic. selbst an einer stelle die zuversicht ausspricht bei anderer gelegenheit voll und unbeschränkt zu worte zu kommen (§ 17 a me

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> die andere frage, ob in jener zeit, als dieses verfahren ein schutz der plebs gegen patricische vergewaltigung war, der senat die vorsteher der plebs zur verfolgung eines patriciers ermächtigte (Dion. VII 58. Huschke s. 191. 215), bleibe für jetzt dahingestellt.

haec in hoc tam exiguo meo tempore non audies: liberum tempus nobis dabitur ad istam disceptationem. (13) es wird aber, wenn auch die formelle perduellionis iudicatio durch den tribun noch nicht ausgesprochen worden war, die klageführung von ihm so an die hand genommen worden sein, dasz der verteidiger sowol im exordium von capital-process sprechen, als in der peroratio gegen capitalstrafe sich wenden konnte und muste. (14)

Es erübrigt die mögliche concurrenz der mult- und perduellionsklage, wie wir sie mit rücksicht auf die stelle § 8 angenommen, zu besprechen, erstlich ist zu erinnern an die auf der antiken rechtsanschauung und -praxis beruhende gewohnheit der processredner, auch das vorleben ihrer clienten in die beweisführung hereinzuziehen und aus dem probabile ex vita einen teil des schuldbeweises zu gestalten. sodann ergibt sich aus genauerer betrachtung der in verbindung mit der multae irrogatio ao. genannten vergehen, dasz sie zum gröszern teil damals durch specialgesetze verpönt und ihre bestrafung commissarischen gerichten übertragen war, nach früherer übung aber den gegenstand von multklagen der tribunen oder aedilen bildeten. wegen schändung religiöser stätten 15 war Rabirius früher von C. Licinius Macer, dem bekannten volksredner und berufenen annalisten, trib. pl. 681/73 16 vor gericht gezogen, aber freigesprochen worden. während nun die obhut jedes göttereigentums dem pontifex obliegt, die pecuniären vorteile aus profanem gebrauch gewidmetem göttergut der censor wahrnimt, so finden wir anderseits, dasz die aedilen sowol die procuratio aedium sacrarum haben als auch besonders die aufsicht über das begräbniswesen führen (Mommsen STR, II s. 480), ferner dasz auch die

stehen, oder, weil *luci* folgt, an schädigung von zu heiligtümern der unterirdischen gottheiten gehörigen hainen zu denken? <sup>10</sup> ob gerade als solchem, wie Drumann IV s. 194 und nach ihm die Stuttgarter realencycl. udw. behaupten, ist nicht gesagt.

<sup>13</sup> Huschke, mit welchem ich hierin zusammentreffe, macht s. 527 noch ein argument geltend, welches nicht zutrifft: es passe zu der contio eher die § 18 f. erwähnte und berücksichtigte unterbrechung als zu einer richtenden comitienversamlung; dagegen vgl. Cic. pMil. § 34 und dazu die anm. bei Osenbrüggen-Wirz, ebenso zu § 1. mit recht dagegen bemerkt derselbe, die erwähnung von iudicium und suffragia § 35 sei kein beweis, dasz Cic. damit ein gericht und eine abstimmung an demselben tage, an welchem er sprach, gemeint habe, und wendet sich gegen Zumpts annahme, das plebiscit habe diese beschränkung 11 es sind zwei fälle bekannt, wo die anfängliche pervorgeschrieben. duellionsklage in multklage übergieng, zwei, wo das umgekehrte eintrat: Liv. II 52 vom j. 279/475. schol. Bob. s. 337 vom j. 505/249; Liv. XXV 3 vom j. 542/212. XXVI 3 vom j. 543/211: s. Huschke s. 145 f. dieser scheint mir freilich durch das zugeständnis, es sei die überschrift der rede pro perduellionis reo materiell zulässig, und Cic. habe in einer vorläufigen verhandlung gesprochen, da es dem ankläger noch freistand zur perduellio zu greifen, zu einem guten teil die eigene beweisführung, dasz des Labienus klage auf eine mult gieng, aufgehoben zu haben. 15 ist wol unter loca religiosa violata § 7 ein sepulcrum violatum zu ver-

tribunen über translocation von leichnamen verfügen (ebd. s. 300). es steht also notwendig die ahndung eines solchen vergehens, wie es Rabirius zur last gelegt wurde, abgesehen von seiner die staatsfundamente berührenden bedeutung, der strafrechtlichen thätigkeit der tribunen und aedilen zu, wie sie oben geschildert worden (vgl. Huschke s. 331 f.). im zusammenhang hatte Labienus ferner in seiner anklage die unterschlagung, die brandstiftung im archiv und die ermordung des schwestersohnes besprochen: § 7 de peculatu facto aut de tabulario incenso . . sororis filium . . necatum; das thatsachliche bestand wol darin, dasz das archiv, in welchem die actenstücke, welche den schwager des Rabirius, C. Curtius, der unterschlagung überführen sollten, verbrannte, und der gerichtstag wegen plötzlichen todes des neffen vertagt wurde. der angelpunct dieses crimen war jedenfalls der peculatus, zu dessen begünstiger Rabirius durch brandstiftung und verwandtenmord sich gemacht haben sollte (s. Rein criminalrecht s. 201 und 676 f.); das aber, was damals als peculatus aufgefaszt wurde, veruntreuung öffentlichen gutes, war früher durch einschreiten der tribunen und durch das volksgericht abgewandelt worden (vgl. die processe gegen M'. Glabrio 565/189 und L. Scipio 567/187 und hierüber Mommsen im Hermes I s. 161 ff. bes. 183 f. Huschke s. 209). auch die zwei folgenden incriminierten handlungen, verletzung der lex Fabia wegen zurückbehaltens fremder sklaven und der lex Porcia wegen vergreifens an leib und leben römischer bürger (§ 8 de servis alienis contra legem Fabiam retentis aut de civibus Romanis contra legem Porciam verberatis aut necatis) scheinen zusammenzugehören; während jene unter plagium fällt (Rein ao. s. 386 ff. Huschke s. 258 anm. 30), ist die letztere ein eigentliches perduellionsvergehen, beide hier aber wol der ausflusz des misbrauchs militärischer amtsgewalt (vgl. den process gegen L. Manlius Imperiossus 392/362 bei Liv. VII 4): denn aus der peroratio erhellt, dasz Rabirius mit auszeichnung gedient hatte, wol im bürgerkrieg unter Sulla. endlich wurde Rabirius stuprum und zwar in zweierlei form vorgehalten (§ 8 hunc nec suae nec alienae pudicitiae pepercisse), welches vor der lex Scatinia (Rein s. 865. Huschke s. 257) durch die aedilen vor das volksgericht gezogen wurde (Huschke's. 198 anm. 141. 210 Mommsen STR, II s. 462).

In welcher weise kann nun wol Labienus in verbindung mit. diesen vergehen von multae irrogatio gesprochen haben, während er mit bezug auf die ermordung des Saturninus die perduellionsklage betrieb? ich glaube erstens, dasz der accusierende tribun in dem einen teile seiner contio des Rabirius vorleben in der art behandelte, dasz er nachwies, es habe derselbe abgesehen von seinem mord an Saturninus nach altem verfahren wegen der genannten vergehen eine mult verwirkt, zweitens dasz derselbe für den fall, dasz wider erwarten die centuriatcomitien ihn der strafe für jenes principalverbrechen frei und ledig lieszen, wie schon früher Cicero und der senat ihn der perduellio durch duumvirn entrissen hatten, gleich-

zeitig das multverfahren einschlug, um durch tributcomitien, die er selbst abhielt, wegen dieser vergehen ihn jedenfalls zur verurteilung

zu bringen.

Erst jetzt, nachdem das zeitgenössische actenstück einerseits aus sich selbst, anderseits durch beiziehung aufklärender praecedenzfälle erklärt ist, wobei sich ergeben hat dasz Labienus gegen Rabirius als den mörder des Saturninus einen perduellionsprocess erhoben, zuerst nach dem ältesten summarischen verfahren seine verurteilung durch duumvirn erwirkt, dann, nach sistierung desselben durch den senat, das tribunicische verfahren eingeschlagen und nach dreimaliger voranklage den strafantrag auf verbannung, infamie und confiscation vor die centuriatcomitien gebracht hat, sowie dasz die erhaltene verteidigungsrede Ciceros in einem der frühern termine gehalten - erst jetzt nachdem alles dies festgestellt ist, wenden wir uns zu der von dem späten Cassius Dion gegebenen darstellung 37, 26 - 28, einerseits um sie mit den aus der rede gewonnenen resultaten zu vergleichen, anderseits um weitere einzelheiten zur aufhellung des ganzen handels zu gewinnen. etwelches vertrauen sollte von vorn herein der umstand erwecken, dasz unmittelbar vorher c. 25 T. Livius als quelle benutzt war, wie die vergleichung mit Julius Obsequens 122 lehrt; man halte zumal Dion 37, 9 mit Cic. in Cat. III 18 f. zusammen. die hauptsache nun ist, dasz Dion ausdrücklich centuriatcomitien erwähnt, welche durch herabnehmen der fahne vom Janiculum durch den praetor Metellus Celer, der zugleich augur war, aufgelöst worden seien, ehe die abstimmung vollzogen, und dasz er beifügt, Labienus habe auf die erneuerung der anklage verzichtet (c. 27 ὁ Μέτελλος ὁ Κέλερ οἰωνιςτής τε ὢν καὶ στρατηγων .. ἀνέδραμεν ἐς τὸ Ἰανίκουλον πρὶν καὶ ὁτιοῦν ςφᾶς ψηφίςα**c**θαι, καὶ τὸ **c**ημεῖον τὸ **c**τρατιωτικὸν κατέςπας εν. 28 τοῦτο δὲ ἐν μόναις ταίς κατά τούς λόχους άθροιζομέναις έκκληςίαις έγίγνετο). zu einer provocationsverhandlung über den spruch der duumvirn ist es, wie wir früher gesehen, nicht gekommen: denn Cicero rühmt es als sein verdienst, das grausame veraltete verfahren beseitigt zu haben (s. o. s. 183, 188); also können die von Metellus aufgelösten centuriatcomitien, von denen Dion erzählt, nur diejenigen gewesen sein, welche über den strafantrag des Labienus wegen perduellio entschieden; Dions erzählung selbst also ist darin lückenhaft, dasz er diese comitien über das urteil der duumvirn entscheiden läszt.

Ich prüfe daher, was Dion über den duumviralprocess erzählt, schritt für schritt: a) Labienus erhob gegen Rabirius klage wegen mordes auf perduellio (26 Τίτος Λαβιῆνος Γάιον Ῥαβίριον ἐπὶ τῷ τοῦ Cατουρνίνου φόνψ γραψάμενος... 27 οὐ γὰρ ἀπλῶς, ἀλλὰ τὸ δὴ λεγόμενον περδουελίιωνος ὁ Ῥαβίριος ἐκρίθη); b) über die einsetzung des gerichtshofes sowol als über das urteil fanden heftige parteikämpfe statt; Caesar und sein anhang setzten jene durch (27 ςπουδαί τε οὖν ταραχώδεις καὶ φιλονεικίαι ἀφ' ἐκατέρων περί τε τοῦ δικαςτηρίου, τῶν μὲν ὅπως μὴ ςυναχθῆ, τῶν δὲ ἵνα καθιζήςη

δικαιούντων, καὶ ἐπειδὴ τοῦτο διά τε τὸν Καίςαρα καὶ δι' ἄλλους τινὰς ἐνίκηςε, περί γε τῆς κρίςεως αὖθις ευνέβηςαν); ε) C. Caesar selber und L. Caesar wurden vom praetor selbst, nicht vom volke zu richtern gewählt, und verurteilten den angeklagten (καὶ ἦν γὰρ αὐτὸς ἐκεῖνος καὶ μετὰ τοῦ Καίςαρος τοῦ Λουκίου δικάζων . . κατεψηφίςαντο αὐτοῦ, καίτοι μὴ πρὸς τοῦ δήμου κατὰ τὰ πάτρια, ἀλλὰ πρὸς αὐτοῦ τοῦ τοῦ τοτρατηγοῦ οὐκ ἐξον αἰρεθέντες); ε) Rabirius provocierte ans volk (καὶ ἐφῆκε μὲν ὁ 'Ραβίριος, πάντως δ' ἂν καὶ

παρά τῶ δήμω ἐάλω, εἰ μὴ usw.).

Zu a: ankläger, welche den schwestermörder Horatius dem richter überlieferten, setzt auch des Livius erzählung dieses zum typischen praecedens gewordenen processfalles voraus: I 26, 5 raptus in ius ad regem. die frage, bei wem Labienus klage erhoben, hängt zusammen mit (b) der andern, worin der streit wegen einsetzung des gerichthofes bestanden. in der hauptsache ist diese oben (s. 188) dahin entschieden worden, dasz ein specialgesetz des tribunen die duumvirale perduellionsprocedur trotz des widerstandes des senats angeordnet habe; möglich aber, dasz Labienus, wie er nach damals üblichem verfahren einen mordfall bei dem vorsitzer der quaestio inter sicarios hätte anhängig machen müssen, zuerst versuchte bei dem praetor urbanus als dem verfassungsrechtlichen nachfolger des königs die anhandnahme des perduellionsprocesses durch ernennung von duoviri zu erwirken, aber erst auf dessen weigerung zur einbringung eines gesetzes schritt. danach wäre auch hierin Dions bericht nicht ganz vollständig deutlich; dafür aber nennt er ausdrücklich C. Julius Caesar als den verbündeten des Labienus, und entrollt den politischen hintergrund, auf welchem der ganze handel sich abspielt. bei Cicero dagegen ist jede erwähnung, jede anspielung auf Caesar unterdrückt.17 im übrigen entspricht seine auffassung von der politischen bedeutung des processes ganz den auslassungen Ciceros (s. die stellen oben s. 182).

Zu c: Dion nennt den praetor, welcher die duumvirn bezeichnet habe, nicht. wenn unsere vermutung richtig ist, dasz es der praetor urbanus gewesen sein müsse, so ist es kein anderer als der gleich nachber genannte Q. Metellus Celer, welcher, da ihm die versamlung nicht anders aufzulösen gelingt, zu jenem äuszersten mittel greift. 18

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> nach Zumpts (criminalrecht I 2 s. 395 f.) beachtenswerter vermutung ist die erhaltene rede, vom redner 694/60 mit andern consularischen herausgegeben, eine teilweise umarbeitung der gehaltenen. <sup>18</sup> über den praetor urbanus als vorsitzenden dieser richtenden comitien vgl. oben s. 193. irrelevant ist der von Drumann gesch. Roms III s. 162 aum. 97 erhobene einwand gegen diese schon von Fabricius zdst. vorgeschligene combination, es müsse ein anderer praetor gewesen sein, weil Metellus Celer ein freund des Rabirius war. einen Q. Metellus ohne beinamen als stadtpraetor, jedenfalls nach dem j. 677/77, erwähnt Valerius Max. VII 7, 7, eine stelle welche Wehrmann Fasti praetorii 8. 84 entgangen ist, die notiz dasz Celer augur war wird bestätigt von Cic, in Vat. § 19. vgl. Drumann II s. 28 anm. 52.

nahe läge nun die vermutung, es sei, um dem anstifter des grausamen verfahrens das gehässige des urteils aufzubürden, aus bosheit und ironie gerade C. Julius Caesar vom praetor zum perduellionscommissär ernannt worden, aber er hatte vielmehr die wahl dem zufall des looses zu danken, wie zur willkommenen ergänzung Suetonius überliefert: c. 12 subornavit (sc. Caesar) etiam qui C. Rabirio perduellionis diem diceret, quo praecipuo adiutore aliquot ante annos L. Saturnini seditiosum tribunatum senatus coercuerat, ac sorte iudex in reum ductus tam cupide condemnavit, ut ad populum provocanti nihil aeque ac iudicis acerbitas profuerit. es darf nicht befremden, dasz Suetonius nur von iudex, nicht von duumvir, und nur von C. Caesar allein spricht: er vermied den seinem publicum ohne erläuterung nicht verständlichen technisch genauen ausdruck, und durfte den collegen L. Caesar um so mehr bei seite lassen, da doch nur der eine der duumvirn die condemnation vollzog, dh. also C. Caesar. die worte sorte ductus lassen eine zwiefache auslegung zu, entweder dasz er überhaupt als richter aus der zahl der hierfür zur loosung kommenden personen, wol gewesener curulischer beamter, aedilicier, praetorier oder consularen, ausgeloost worden, ein verfahren durch welches der creierende praetor die directe namennennung vermied, oder dasz von den zwei vom praetor direct ernannten duumvirn das loos Caesar als denjenigen bezeichnete, der condemnierte; s. Mommsen STR. II s. 578 anm. L. Caesar, consul 690/64, war ein weitläufiger verwandter des nachmaligen dictator, aber nicht dessen oheim, wie Huschke s. 514 behauptet: s. das stemma bei Drumann III s. 113 vgl. 120 f.

Zu d: Dion überspringt, wie oben bemerkt, ein zwischenglied der erzählung: die aufhebung des urteils der duumvirn und das nunmehrige eintreten des tribunicischen verfahrens, und schlieszt den bericht über die bei diesem richtenden centuriatcomitien gleich an jenes urteil an - ein leicht erklärlicher verstosz des verarbeitenden epitomators: denn es ist nicht anzunehmen, dasz seine quelle, Livius, hierin gefehlt. noch weniger dürfen wir bei Sueton vollständigkeit erwarten: ihm durfte die angabe genügen, dasz Caesar der anstifter jenes perduellionsprocesses war, und dasz er selber als richter die condemnation zu vollziehen hatte, der angeklagte aber gerettet wurde. zwar bezichtigt hier Niebuhr Sueton des widerspruchs mit Dion, als wolle er sagen, Rabirius sei vom volke freigesprochen worden; allein die worte ad populum gehören grammatisch nur zu provocanti, und der sinn ist nur: die leidenschaftliche härte des condemnierenden richters verhalf dem verurteilten bei der provocationsverhandlung nur um so mehr zur rettung, nemlich gerade durch das eigentümliche auskunftsmittel der auflösung (Drumann III s. 136 anm. 3). ganz unstatthaft ist es endlich, trotz Dions bündiger versicherung, Labienus habe auf eine wiederaufnahme des processes verzichtet (28 οὕτω μέν δη τότε ή τε έκκληςία καθαιρεθέντος τοῦ τημείου διελύθη καὶ ό 'Ραβίριος ἐςώθη' ἐξῆν μὲν γὰρ τῶ Λαβιήνω καὶ αὖθις δικάςαςθαι, οὐ μέντοι καὶ ἐποίηςεν αὐτό, s. Huschke s. 526), anzunehmen, der angebliche multprocess sei auf jene auflösung der centuriatcomitien gefolgt und von tributcomitien entschieden worden. unsere beweisführung hat, so hoffen wir, gezeigt dasz Dion, abgesehen von einer lücke in dem bericht, mit den aus der primären quelle geschöpften einzelmomenten des ereignisses im besten einklang steht, die annahme eines multprocesses aber nur auf eine misverstandene stelle in Ciceros rede, nicht im mindesten auf irgend etwas thatsächliches sieh stützt.

Diesen ausführungen entsprechend erzählen wir den hergang

des processes des C. Rabirius also.

Eines der grundrechte der römischen republik, die unantastbarkeit des bürgers, welcher nur durch die instanz der gemeinde an leib und leben gestraft werden konnte, hörte übungsgemäsz auf zu bestehen, so oft in zeiten innerer krisis der senat mit der stehenden formel des SC. ultimum die consuln mit unbeschränkter vollmacht ausrüstete, ja die gewalt über leben und tod ihnen in die hand gab. dagegen war selbst die sacrosancte person des tribunus plebis nicht geschützt. so hatte, als gegen ende des j. 654/100 das anarchische treiben der volkspartei in dem an dem regierungsfreundlichen consularcandidaten verübten totschlag gipfelte und die consuln im verein mit den übrigen beamten aufgefordert wurden die für die wolfahrt des römischen volkes geeigneten schritte zu thun, der senat nur eine durch das herkommen gerechtfertigte ausnahmemaszregel getroffen, welche thatsächlich ebenso das provocationsrecht wie die unverletzlichkeit des volkstribunats illusorisch machte.

Ein volles menschenalter war dahingegangen; indessen hatten revolution und reaction ströme blutes gefordert; noch trennten die alten gegensätze das neue geschlecht, und die sache der partei der popularen gewann leben und gestalt in den händen eines führers, dessen sieg schlieszlich die monarchie brachte. eine ungemeine rührigkeit entwickelte die opposition unter Caesars leitung im j. 691/63, und der consul Cicero hatte vollauf zu thun, die reihe systematischer angriffe gegen die regierung abzuwehren oder zu paralysieren. so griff man auch zu dem beliebten mittel der tendenzprocesse, und wählte zum gegenstand die tötung des Saturninus, welcher vor 37 jahren als volkstribun mit seinen gesinnungsgenossen - nicht im offenen kampfe gefallen, sondern gefangen verrätherischer weise hingeschlachtet worden war. zunächst war der darum angehobene rechtshandel eine antwort auf die majestätsprocesse, welche unlängst die optimaten gegen C. Cornelius wegen angeblicher verletzung der tribunicischen gewalt angestrengt hatten; sodann bot er gelegenheit die durch jene anwendung der brutalen gewalt jeweilen ins werk gesetzte verfassungsverletzung zu brandmarken und eventuell durch richterspruch verurteilen zu lassen; endlich wurde eine procedur gewählt, welche an einem beispiel die blutgerichtsbarkeit

des volkes, welche in folge der einrichtung der stehenden gerichts-

höfe aufgehört hatte, vor augen stellen sollte.

Auf Caesars anstiften klagte der volkstribun T. Atius Labienus, sein einstiger waffengefährte im Isaurerkriege, nachmals sein legat in Gallien, gegen den nunmehr bejahrten senator C. Rabirius als mörder des am 10n december 654 gefallenen L. Saturninus auf perduellio, und rief hierfür das veraltete duumviralverfahren wach, wovon die ganze römische überlieferung nur ein sicheres beispiel zu erzählen weisz, den process des schwestermörders Horatius unter dem dritten könige. danach (s. o. s. 183, 188) untersuchten zweimänner in summarischer verhandlung die thatfrage und sprachen das schuldig; der verurteilte ward am haken aufs Marsfeld geschleift, gegeiszelt und ans kreuz geheftet - wenn er nicht berufung ans volk einlegte und dieses ihn freisprach. der tribun setzte gegenüber dem widerstand der regierung die anordnung der procedur durch ein plebiscit durch. des Rabirius teilnahme am blutbad der volksmänner, in dem auch der oheim des Labienus umgekommen, war unbestritten; es wurde ferner bezeugt, dasz er nachher des Saturninus kopf bei gelagen gezeigt habe, so erklärten die von dem stadtpraetor ernannten zweimänner Gaius Caesar und Lucius Caesar den angeklagten schuldig (s. o. s. 188. 198). jetzt aber legte sich auf Ciceros betreiben der senat ins mittel; er hob die verfassungswidrig zu stande gekommene procedur auf und verhinderte so auch die provocationsverhandlung vor dem volke.

Damit gab sich Labienus nicht geschlagen; es stand ihm, um die anerkennung der gerichtsbarkeit des volkes zu erzwingen, noch ein anderer weg offen, wenn er kraft seines amtes zur tribunicischen klage auf perduellio schritt. dieses verfahren (s. o. s. 190. 193 f.), zwar auch auszer übung gekommen wie das duumvirale, spielte sich in vier terminen ab; an drei anguisitionsterminen wurden in contionen die klagepuncte vorgebracht und begründet, am schlusztermin die schuldfrage durch comitien entschieden; für perduellio waren competent die centuriatcomitien, deren einberufung der kläger von dem stadtpraetor zu verlangen hatte; die strafe bestand in exil, infamie und confiscation. im verlaufe war es dem tribun unbenommen von diesem mit perduellio verbundenen strafantrag abzugehen und eine multa anzusetzen und darüber die tributcomitien, denen er selbst präsidierte, entscheiden zu lassen. Labienus eröffnete die klage gegen Rabirius im weitesten umfange; nicht genug dasz er denselben wegen der tötung des Saturninus als perduellis zur verantwortung vorlud: er zog auch das manigfache blöszen bietende vorleben desselben hinein und häufte auf ihn die beschuldigung der schändung heiliger orte, der unterschlagung, brandstiftung und des verwandtenmordes, des sklavenraubs und der vergewaltigung römischer bürger, der activen und passiven unzucht; für diese vergehen schlug er das multverfahren ein (s. o. s. 187. 194). um die leidenschaften des volkes zu erhitzen, stellte der tribun in der contio an einem der vorläufigen termine das bild des märtyrers für die volksfreiheit, des opfers der blutgier der optimaten zur schau aus; und früher war es strafbar gewesen seinen tod öffentlich zu beklagen, ja auch nur das bild zu besitzen (§ 24 der rede: vgl. schol. Bob. s. 230. Val. Max. VIII 1, 3)!

Gegenüber der durch dergleichen mittel gereizten stimmung der hörer hatte die verteidigung einen schweren stand, dieselbe führten Hortensius und Cicero. jener hatte sich über das sachliche verbreitet und nachgewiesen, dasz Rabirius nicht der mörder des Saturninus (§ 18 d. r., ein fragment citiert Charisius s. 125 K.: vgl. HMeyer or. rom. fragm. s. 371 f.); hatte man wenigstens seiner zeit einem sklaven dafür, dasz er die that vollbracht, die freiheit geschenkt (§ 31). Cicero beschränkte sich in seinem vortrage, der uns in schriftlicher redaction erhaltenen rede, wofür ihm der tribun nur eine halbe stunde zeit vergönnte, auf die erörterung des politischen moments der frage; er betonte, unterbrochen von zeichen des misfallens der menge, dasz, hätte gar Rabirius den Saturninus erschlagen, dies eine verdienstliche that wäre (§ 18 f.), dasz es Rabirius pflicht gewesen, dem rufe des consuls, die republik zu retten, zu folgen und sich mit allem volke zu bewaffnen (§ 20 f.), dasz, wenn wirklich Marius sich dem Saturninus mit seinem worte verbürgt, jener die verantwortung auf sich geladen, aber ohne einen senatsbeschlusz nicht das recht gehabt habe es zu geben (§ 28). der consul vertrat unumwunden den standpunct der regierung, er wahrte dem senat das recht bei revolutionären krisen die behörden mit unbedingter vollmacht auszurüsten, den behörden die pflicht diese zu üben, und gestand, er würde eintretenden falls ebenso handeln.

Der schlusztermin kam; die centurien waren auf dem Marsfelde versammelt, auf dem Janiculus drüben wehte die fahne, aus alter zeit, da Rom noch von feindlichen nachbarn umgeben war, das hergebrachte zeichen, dasz man sicher tagen könne. die sache des Rabirius stand schlecht, die regierungspartei fürchtete mit dem werkzeug selbst durch das verdict des souveräns verurteilt zu werden, und griff, um die niederlage abzuwenden, zu einem mittel, das wirksamer war denn gewalt: als es dem leitenden praetor nicht anders gelang die comitien aufzulösen, eilte er, ehe die abstimmung vollzogen war, hinüber auf den Janiculus und risz die fahne herunter. damit war die versamlung in aller form aufgelöst, Rabirius gerettet. Labienus verzichtete auf die weiterführung des handels, obwol er den tributcomitien den strafantrag auf eine mult für tötung des Saturninus hätte vorlegen können, und obwol die multklage wegen der andern vergehen des angeklagten noch zum austrag zu bringen war.

ZÜRICH. HANS WIRZ.

## (17.)

#### ZU XENOPHONS ANABASIS.

Das zweite capitel des fünften buchs der anabasis ist in den letzten fünf jahren nach verschiedenen rücksichten besprochen worden, und zwar von JHHeller in der zts. f. d. gw. 1874 s. 331 ff.; von EARichter 'kritische untersuchungen über die interpolationen in den schriften Xenophons' (Leipzig 1873) s. 590 ff. und in diesen jahrbüchern 1878 s. 601 ff. und von WVollbrecht (in Ratzeburg) im Philologus XXXV s. 445 ff. wenn ich dasselbe jetzt auch einer kurzen erörterung unterziehe, so werde ich, da ich auf meinem in diesen jahrb. 1874 s. 627 bezeichneten standpuncte noch heute stehe und das capitel für nicht interpoliert halte, die kritische seite gar nicht berühren: ich werde nur wie Heller über die örtlichkeit oder richtiger gesagt über die interpretation zweier stellen, in denen ich mit Heller nicht übereinstimme, meine ansicht darlegen, ohne mich auf eine widerlegung anderer ansichten einzulassen.

Die gegenüberstehende terrainskizze mag meine ansicht veranschaulichen; ich bemerke dazu als selbstverständlich, dasz die äuszere form, welche durch die schlucht und den graben um die stadt dem abhange der höhe und der höhe, richtiger dem plateau auf der höhe gegeben wird, eine von mir gewählte ist, und dasz die linien nur dazu dienen sollen, die von Xenophon gebrauchten ausdrücke einzuschreiben, welche, wenn wir die natürliche form kennten und durch linien bezeichneten, auf gleiche weise eingeschrieben würden. eine genaue örtliche beschreibung halte ich nemlich für möglich, wenn deutsche gelehrte oder höhere offiziere, die mit Xenophons anabasis bekannt sind und längere zeit in Trapezunt verweilen, nachholten, was alle reisende, welche über die örtlichkeiten der anabasis bisher geschrieben, versäumt haben. eine durchforschung des Drilengebirges kann die in unserm capitel erwähnte höhe nach meiner meinung leicht feststellen, weil dieselbe in der entfernung einer nicht vollen tagereise von Trapezunt liegt und weil sie drei sehr charakteristische merkmale hat: denn erstens führt der weg von Trapezunt aus zu ihr nach § 28 durch einen hohlweg; zweitens befindet sich am abhang eine tiefe schlucht, und drittens ist das plateau der höhe so grosz, dasz nicht nur raum zu der Drilenstadt auf derselben ist, sondern auch nach § 16 mehrere einzeln liegende άκρα sich auf derselben befanden, es ist sogar nicht unmöglich, dasz sich auch noch spuren des von den Drilen angelegten grabens und walles finden. eine solche untersuchung würde auch die frage beantworten, die sich jedem erklärer aufdrängt, die aber Xenophon, weil er die höhe nur von einer seite kennt, nicht erörtern konnte: ich meine die frage, ob denn die Drilen bei ihrem marsche nach der hauptstadt auch nur die πρόςοδοι γαλεπαί und den schmalen weg benutzen konnten, oder ob nicht auf der hinter der burg in der stadt gelegenen seite ein bequemerer weg sich findet, der auf einem gröszern umwege in ein anderes seitenthal führt, welcher weg aber ähnlich der örtlichkeit im 2n cap. des 4n buchs von einem fremden nur unter führung eines kundigen wegweisers aufgefunden werden kann. sollte sich ein solcher weg finden, so wäre damit bewiesen



dasz die Drilen sich den § 6 erwähnten schmalen fuszsteig nur zum bequemern friedlichen verkehr mit Trapezunt angelegt und also trotz dieses fuszsteigs wegen der andern hindernisse ihre stadt für uneinnehmbar gehalten hätten. zu dieser meinung waren sie berechtigt, weil ihre stadt von der natur durch hindernisse und von ihnen durch befestigungswerke geschützt war. der natürlichen sind zwei: denn Xenophon sagt § 3: 1) περί δὲ τοῦτο ἦν χαράδρα ἰςχυρῶς βαθεῖα, 2) καὶ πρόσοδοι χαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον. das erste hindernis sehen die Griechen nicht eher als bis sie davor stehen, weil, wie jeder der hohe hügel oder berge mit ähnlichem hindernis bestiegen hat aus erfahrung wissen wird, solche einschnitte von unten und aus der ferne gesehen nicht da zu sein scheinen; weil es höchstens scheint, als sei in der abdachung ein absatz. ebenso wird aus der ferne und von unten die steilheit eines berges falsch beurteilt, und andere hindernisse, die sich an ungebahnten abhängen befinden, werden kaum bemerkt oder erscheinen unbedeutender als sie in wirklichkeit sind. es ist daher ganz natürlich, dasz die Griechen, als sie aus dem bei ihrem rückzug in § 28 erwähnten, auf beiden seiten mit buschwerk bewachsenen hohlwege\* herausgekommen sind und auf der von diesem austritt an unbewaldeten höhe die stadt sehen, dieselbe trotz der aus der ferne und von unten gesehenen, aber unbedeutend erscheinenden befestigungswerke für einnehmbar halten und deshalb die peltasten voraufsenden, welche dann in der hoffnung auf beute rasch voraneilen, während Xenophon mit den hopliten entweder an dieser stelle halt macht oder sehr langsam weiterrückt, worüber aber Xenophon ebenso wenig eine mitteilung macht als darüber, ob die peltasten in der gewöhnlichen marschcolonne oder in breiterer linie voraneilen. ich halte wegen des gebrauchten ausdrucks προδοαμόντες das letztere für wahrscheinlich. die peltasten kommen an das erste hindernis, an die χαράδρα. diese hält sie nicht auf, sie beginnen in dieselbe hinabzusteigen und damit den versuch, das zweite hindernis, die πρόςοδοι χαλεπαί, zu überwinden. bei diesem durchgang durch die χαράδρα haben sie aber die in § 6 erwähnte κατάβαςις έκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν χαράδραν nicht benutzt, weil diese κατάβαςις nach Xenophons deutlichem ausdruck von oben είς την χαράδραν führt, also nicht durch dieselbe, und weil ich nicht glaube dasz dieselbe schon an dieser stelle von den Griechen bemerkt ist, weil Xenophon in diesem falle gewis in § 3 bei den worten πρόcοδοι χαλεπαί schon gesagt hätte: ην γαρ έφ' ένος ή ανάβαςις έκ της χαράδρας πρός τὸ χωρίον.

Wenn nun πρόcοδος nach Suhle in seinem schulwörterbuch in eigentlicher bedeutung der weg ist, auf dem man προτέρχεται, so ist nach meiner ansicht der ausdruck πρότοδοι χαλεπαί, der dem in § 2 gebrauchten ausdruck χωρία τε όρεινὰ καὶ δύς βατα gleichbedeutend ist, so zu verstehen, dasz jeder einzelne peltast 1) sowol beim hinabsteigen in die χαράδρα als auch beim hinaufsteigen aus derselben mit ganz natürlichen schwierigkeiten zu kämpfen hat, und 2) dasz, wenn Xenophon sagt πρότοδοι χαλεπαὶ πρότ τὸ χωρίον, auch auf

<sup>\*</sup> obwol Xenophon in § 3 diesen hohlweg nicht erwähnt und uns keine beschreibung des weges bis zur άνω χώρα gibt, so wird doch, wie ich meine, jeder leser überzeugt sein, dasz sie bei der rückkehr nach Trapezunt denselben weg nehmen, auf dem sie herangezogen sind.

dem ganzen raume zwischen der χαράδρα und dem χωρίον der ungebahnte weg jedem einzelnen peltasten das anrücken (προςβάλλειν) gegen das ywpiov erschwert. welcher art diese schwierigkeiten und hindernisse sind, sagt Xenophon nicht; es sind aber dieselben schwierigkeiten und hindernisse, welche wir noch heute in allen gebirgen finden, wenn wir auf ungebahnten wegen hügel oder bergspitzen ersteigen. solche hügel oder bergspitzen sind in der wirklichkeit oft steiler als sie von unten erscheinen, können also nur mühsam erstiegen werden; der abhang selbst hat kleinere oder gröszere absätze; bald liegen steine im wege, bald hindern baumwurzeln oder sog, stuken, bald nicht sehr hohes dorngestrüpp das rasche gehen. dafür dasz der raum zwischen der χαράδρα und dem χωρίον steil gewesen, haben wir in Xenophons ausdruck κατάβαcιc einen anhaltspunct, und dafür dasz baumwurzeln und niedrige stuken im wege stehen, spricht die wahrscheinlichkeit, dasz die Drilen, um ihre unτρόπολις auf dem walle mit palissaden und türmen zu schützen, in derselben hölzerne häuser zu bauen und dabei noch nach § 23 ξύλα μεγάλα in bereitschaft zu haben, das holz nicht aus weiter ferne herbeigeschafft, sondern den ganzen abhang bis über die χαράδρα hinaus abgeholzt, die stuken aber zur vermehrung der hindernisse für einen anrückenden feind stehen gelassen haben. auszerdem hatten die Drilen durch dieses abholzen auch den zweck erreicht, von ihrer burg aus einen aus dem oben erwähnten hohlwege heraustretenden feind (der nach § 4 noch fünf bis sechs stadien von der χαράδρα entfernt ist) so früh zu sehen, dasz sie sich zur verteidigung der cταυρώματα und τύρς εις sammeln und in bereitschaft stellen konnten.

Dafür dasz unter πρόcοδοι χαλεπαί die schwierigkeiten des anrückens über den ganzen raum zwischen der χαράδρα und dem xwojov verstanden werden müssen, spricht nach meiner überzeugung das was Xenophon in § 6. 7 und 27 über den beabsichtigten oder wirklichen rückzug sagt. dem οὐκ ἐδύναντο ἀποτρέχειν ist notwendig beim anrücken als gegensatz ein οὐκ ἐδύναντο προστρέχειν; dem οὐκ ἀπελθεῖν ῥάδιον ein οὐ προςέρχεςθαι oder προςελθείν; der ἄφοδος χαλεπή die πρόςοδοι χαλεπαί und dem μόλις ἀπελθείν in § 27 ein μόλις προςέρχεςθαι oder προςελθείν zu denken. denn die Griechen sind auf demselben ungebahnten wege zurückgegangen und haben auch dabei die κατάβατις entweder gar nicht oder nur sehr einzeln benutzt, weil sie, da die ganze hälfte des unter Xenophon gegen die Drilen geführten heeres mindestens 4000 mann zählt, bei einem marsche einer hinter dem andern über zwei stunden bis zur χαράδρα nötig gehabt hätten. so viel zeit haben sie aber, da es § 23 heiszt: καὶ ἡ νὺξ φοβερὰ ἦν ἐπιοῦςα, nicht übrig gehabt.

Obwol also die Griechen weder beim anrücken noch beim abzug die κατάβαcıc benutzt haben, so ist ihre erwähnung für mich doch bedeutungsvoll. diese gelegentliche bemerkung Xenophons, die

er natürlich vom boten hat, beweist nemlich nach meiner ansicht, dasz die κατάβαςις nicht vom thore der Drilen geradaus nach der γαράδοα führt, sondern in einem bogen, damit sie von einem aus dem hohlwege anrückenden feinde nicht sogleich bemerkt werden kann, als nun die peltasten nach ihrer ankunft vor der Drilenstadt einsehen, dasz sie dieselbe nicht erobern können, dasz sie bei einem rückzuge auf den wegen auf denen sie gekommen in grosze bedrängnis gerathen, sehen sie sich um, ob nicht links oder rechts ein bequemerer weg zu finden sei. da finden sie allerdings die κατάβαςις, allein diese ist nur ἐφ' ἐνός, also auch unnütz, und deshalb senden sie jetzt erst einen boten an Xenophon, der an der spitze der hopliten

noch nicht bis an die χαράδρα vorgerückt ist. Die von den Drilen angelegten befestigungswerke bedürfen

keiner erläuterung, sie sind wegen ihrer ähnlichkeit mit der römischen lagerverschanzung zu bekannt und schon oft genug durch abbildungen veranschaulicht, nur das möchte ich bemerken, dasz nach dem ganzen zusammenhange der erzählung die palissaden und türme so hoch sind, dasz die Griechen nicht in die stadt hineinsehen können und deshalb die ἄκρα in der stadt erst dann bemerken, als sie durch die dahin führende strasze in der stadt vor derselben angekommen sind (§ 17). daraus folgt aber dasz die in § 16 erwähnten ἄκρα ἰςχυρά, auf welchen der vor dem thore stehende Xenophon feinde ankommen sieht, auszerhalb der feste gelegen haben. für diese ansicht spricht auch der umstand, dasz Xenophon beim erscheinen der feinde möglichst viele hopliten auszerhalb der stadt zurückbehält, um gegen einen angriff der auszerhalb der feste anrückenden feinde eine hinreichende schutzmacht zu haben.

Woher diese feinde kommen, wo sie sich bis zu ihrem erscheinen auf den höhen aufgehalten haben, sagt Xenophon nicht, weil er keinen überblick über das ganze plateau hat. da aber nach § 3 alle Drilen in diese metropolis gezogen sind, so liegt die vermutung nahe, dasz die Drilenstadt hinter der uneinnehmbaren feste einen ausgang gehabt hat (vgl. oben), und dasz abteilungen ihrer streitmacht durch diesen ausgang ausrücken und auf den auszerhalb gelegenen ἄκρα icχυρά erscheinen, um entweder einen seitenangriff oder, wenn alle Griechen durch das vordere thor eindringen sollten, einen angriff im rücken zu wagen, was sie bei der vorsicht des Xenophon unterlassen.

OTTERNDORF.

FERDINAND VOLLBRECHT.

### 33.

#### ZUR LATEINISCHEN ANTHOLOGIE.

Das von Lucian Müller in diesen jahrbüchern ausführlich behandelte, in Rieses samlung unter nr. 727 befindliche gedicht, welches dem sinkenden altertum angehört, hat im mittelalter gar manche variationen hervorgerufen, von denen eine Riese selbst (später auch HHagen 'carmina medii aevi' s. 145 f. nach einer Berner hs.) unter dem texte mitgeteilt hat; eine ähnliche findet man im 'catalogue des Mss. des départements' IV s. 599, beachtenswert ist dasz der Parisinus 8091 saec. XII unter jener von Riese und Hagen edierten variation die worte hat Thomas Scottus hos uersus composuit, dieser codex läszt nun hierauf folgen ein bisher unbekanntes, wie ged. 727 in distichen abgefasztes stück, welches wol nicht als mittelalterliches product, sondern als zu derselben zeit wie ged. 727 (wenn auch von einem andern verfasser) verfertigt betrachtet werden musz. dies stück befindet sich auch im codex Bodleianus F. 1, 17 saec. XIV (nach 727 und dem zusatz). die mitteilung des kleinen ineditum hatte ich für die 'poetae latini minores' verspart, als mir die so manche dankenswerte beiträge auch zur anthologie enthaltende abhandlung von GGötz und GLöwe (Leipziger studien I s. 363 ff.) zugesandt wurde, in welcher nach einer Madrider hs. (aus saec. IX -X) das betreffende gedicht nun zum ersten male veröffentlicht ist. da jedoch der Matritensis nicht nur sehr verdorben ist, sondern auch einige verse ausläszt, so will ich die wenig raum beanspruchenden verse nach meinem apparat und mit benutzung des Matritensis hier in gesäuberter gestalt folgen lassen. in den noten bezeichnet B den Bodleianus, M den Matritensis, P den Parisinus. Idem forte uigens dux quadam mane rubente

Exuerat sterili membra sopore sua,
Purpureo uestis quae comptae tegmine texit;
Adque suos tali famine fatus erat:

'Surgite uos iuuenes; sterilem depellite somnum;
Increpat aruigenas lux: uigilate uiri.'
Hinc humeros rutilis heros onerauerat armis,
Protenus ostriferum liquerat atque torum,
Undeciesque uirum secum deduxerat unum:

Alter ab undecimo Candidus ipse fuit.
Qui simul egressi bis semi terue quaterni,

Italius (= Item alius) M, Item alii uersus P inscribunt: om. B || 1 forte uigens dux scripsi: sorte quidem dux P forte dux B M | quondam P | ruente M || 2 stereli M || menbra P || 3 Porporeo M Corporeo B || uestis quae B uestisque M uestes que P | compte M P compote B || 4 Adque Goetzius et Locwius: Atque codd. || era M || 5 iubenes M | sterilem, i exe M || 6 aruigenas B P arbienas M || 7 honerauerat B honeraberat (h m, 1 del.) M || armas M || 8 Protinus B P | linquerat M || thorum codd. || 11 qui ex que corr. M || bisceue B ||

Tres quater actate robore gente pares, Cornipedum sulcant fulti gestamine flabra, Passibus aligeris lustra ferina legunt.

15 Siluicolas facili consternunt strage cateruas: Sanguinis innocui funditur unda rubens. His iugiter gestis aether densatus in imbres Conglomerat nubes; fulgura crebra micant.

Altitonans summo resonat de uertice rector, 20 Dans proceris signum tecta propinqua peti. Candidus hinc unam, fuerat quae forte propinqua, Grandine conpulsos ducit ad usque domum.

Quam prius arripiens tenuit dux inclitus Ater, 'Candide' qui dixit, 'altera tecta pete.

25 Nam domus haec plures socios quam paruula nostros Non teget, ut rutilo lumine cuncta patent. Set quia mente uiges artisque cacumina scandis, Duc mea sub tecta arte regente uiros.'

Haec ait ille uolens certis praediscere signis,

Qua ualet artifice Candidus ingenio.

Talibus excepit dictis quae Candidus heros,

Multiplices uoluens mentis in arce dolos:

'In tua tecta meos possum subducere cunetos,

Viribus ingenio marte potente uiros.

35 Viribus ingenium melius, set praestat et armis: Ingenio cuncta quaeque gerenda bona.'

12 Tres B M Ter P | (a) etate B P: om, M | post pares rasura 8 fere litter. in M | 15 siluiculas M | 17 om, M | Hiis B | iugiter (prosodia ultimae actatis poetis usitata) sevipsi: igitur B P | 18 Conglomerant codd.: correai | 19 rector scripsi: rerum codd. caelum Lipsienses | 20 proceris P proceri B M; uerba secundum ultimae latinitatis usum sic intellege: signum, ut uicini alicuius nobilis tecta petautur | 21 unam: en articulum linguarum Romanicarum | fueratque M | 22 conpulsus (comp.) codd., correxi | ducit Goetsis et Loewius: ductus codd. | 23 tenuit dux scripsi: edem dux P idem dux B eduxit M exit dux Lipsienses | Ater scripsi: alter codd. | 25 quam B M qui P | nros P nsos M ūros (= uestros) B | 26 patent corruptum puto; ut pro licet positum uidetur | 27 Set B Sed M P | quia BP que M | uiges artisque P uiges arcisque B uige sacrisque M | 28 arte P arce B M | regente codd. recente Lipsienses | 29 hec aut ille M | certis B P herus M unde heros Lipsienses | 30 artifice B artifico M P | 31 dictis B P dicens M | qu P quam B M quem Lipsienses | 32 uolens M | arte P | 33 tecto B | 34 om. M | marte scripsi: arte B P sed qua notione opus sit docet u. 35 armis | uiros corruptum; fortasse bonos | 35 Ingenium, u ex o corr. M | 35 s; B sed M P | praestat scripsi: constat codd. | et M P in B | finem carminis deesse uiderunt Goetzius et Loewius.

GRONINGEN.

EMIL BAEHRENS.

#### 34.

#### DES HORATIUS ELFTE ODE DES ZWEITEN BUCHS.\*

Das lied, welches Horatius an Quinctius Hirpinus gerichtet hat, wird von éinem teile seiner erklärer, Hofman Peerlkamp an der spitze, mit besonderem ingrimm behandelt und aus dem kreise Horazischer gedichte geradezu verstoszen; auch wolwollendere finden bald da bald dort etwas auszusetzen; nur Meineke hat den mut gehabt das arme ding geradezu als seinen kleinen liebling in schutz zu nehmen. ich bitte nicht, wie es jetzt seltsamer weise oft geschieht, um entschuldigung dafür, wenn ich das vielbesprochene noch einmal bespreche; ein endgültiges urteil ist noch nicht gefunden, und bis das gefunden wird, ist es pflicht, um die erklärung sich immer wieder zu mühen.

Quid bellicosus Cantaber et Scythes -. man sagt, es sei unsinn jemand über die gefahren eines Skythenkrieges damit beruhigen zu wollen, dasz man ihm entgegenhalte, das hadriatische meer trenne ja die Skythen von Italien, dasz man also die wirkliche entfernung des feindes vermindere und die stärker als das meer trennenden bevölkerten landstrecken ignoriere, gewis ist das unsinn, ich nehme aber an, der dichter wolle seinen freund mit dieser geographischen hinweisung gar nicht beruhigen, er motiviere vielmehr aus des freundes, vielleicht aus seinem eignen sinne sogar, die besorgnisse des freundes: 'frage nicht, was der Skythe, nur noch durch das bollwerk des Hadriameers von uns geschieden, im schilde führe.' wörtlich kann die stelle dies genau ebenso gut besagen wie das, was man sie gewöhnlich besagen läszt; im gedankenzusammenhang aber ist ienes unsinn, dieses sinn. freilich in beiden fällen liegt eine ignorierung der wirklichkeit vor; aber eine unwahrheit, welche trösten soll und statt dessen beunruhigt, ist lächerlich; eine hyperbel welche einen ängstlichen in seiner erregung schwärzer sehen läszt als in wirklichkeit nötig ist, kann ernsthaft genug sein. und ernsthafte hyperbeln noch stärkerer und doch verwandter art kommen öfter vor: im gegensatz zu Serern und Indern, welche unter dem östlichen himmelssaume wohnen, sieht Hor. nach westen die Parther über Latium hereindrohen; er ermutigt den Maecenas, nicht länger für die hauptstadt besorgt zu sein, da Cantabrer, Daker und Skythen geschlagen worden; sieht doch Vergilius den Octavianus sogar die Inder von den mauern Roms abwehren. und in den gedankenzusammenhang des ganzen liedes passt die hyperbel in diesem sinne. 'deine sorgen' sagt er dem freunde 'gehen auf ferne, zukünftige dinge: denke statt dessen an den augenblick und geniesze ihn.' also die gefahr wird

<sup>\*</sup> verglichen sind auszer den commentaren bis auf Lehrs und Schütz der vorrede von Meineke, Gruppes Minos, das Züllichauer programm 1856 von RHanow und das Güstrower programm 1877 von ThFritzsche, sowie die abh, von JBartsch in diesen jahrb. 1873 s. 250—255.

weiterhin nicht geleugnet; der wein ist es, der die nagenden sorgen vertreiben soll, nicht eine geographisch-politische erwägung. den Cantabrer sodann nennt er den kriegslustigen, den rastlos kriegerischen, und zwar mit affectvoller stellung des attributs: das ist selbstverständlich keine beruhigung, sondern entweder im sinne des Quinctius eine steigerung oder im sinne des Horatius wenigstens eine anerkennung der gefahr; da Hor. selbst öfter die gefährlichkeit des Cantabrers mit noch viel stärkeren ausdrücken bezeichnet, als es hier geschieht, so kann er hier nicht etwa blosz einen übertriebenen ausdruck des freundes citieren wollen, er erkennt die gefahr eben an: da musz doch nach allen regeln und, was mehr ist, nach allem natürlichen gefühl das attribut des Skythen für diesen eine bedeutung haben, wodurch es dem attribut des Cantabrers entspricht; also auch für die Skythen steigert der dichter oder anerkennt er wenigstens die gefahr, er sieht sie nur noch durchs Hadriameer von Italien geschieden.

Nec trepides in usum poscentis aevi pauca. man fragt: ist es lateinisch oder Augusteisch trepidare in aliquam rem zu sagen? ich würde nicht fragen: sagt man lateinisch esse in aliquam rem? oder aber ich würde mir die frage mit nein beantworten müssen; und doch ist die redensart est in rem gut lateinisch. hätte ich den ausdruck zu erklären condere urbem in snem diuturnitatis oder Capuam captam ostentare in fidem rerum secundarum, so würde ich meine zuflucht nicht nehmen zu der grammatischen zulässigkeit eines condere in aliquam rem u. dgl. nein, jenes in rem im sinne von 'in der richtung des gegenstandes, im sinn der sache, zum vorteil, vorteilhaft' ist eine feste, geschlossene redensart fast adjectivischen sinnes geworden, und ich verbinde sie als prädicatsbestimmung auch mit esse. ebenso sind in spem, in fidem, in gratiam alicuius oder alicuius rei geschlossene adverbiale verbindungen, welche sehr wol mit verben verbunden werden können, die sonst überhaupt nicht oder in ganz anderm sinne mit in und acc. verbunden werden. die frage ist nicht eine grammatische, sondern eine logische: kann logischer weise zb. zu dem in sich geschlossenen, absoluten ausdruck urbem condere unter umständen eine adverbiale bestimmung hinzutreten, welche sagt, in welcher absicht, auf welche hoffnung hin man die stadt gründe? an unserer stelle also sage ich: in usum alicuius oder alicuius rei ist eine verbindung im sinne von 'zum zweck und ziele der benutzung durch jemand oder für etwas'; so findet sich bei Livius, nur ohne genitiv dabei, der ausdruck plures, quam quot satis sunt in usum, ignes accendere 'mehr feuer anzünden, als zum zwecke der benutzung durch die soldaten nötig sind'; der dichter der vielleicht unechten strophe Hor. carm. III 3, 49 ff. hat die worte humanos in usus omne sacrum rapiente dextra, und es ist nicht etwa zu construieren rapere in aliauam rem, was einen ganz andern sinn hat, sondern rapere hat für sich den geschlossenen, absoluten sinn von 'rauben, wegraffen', und dazu wird hier auf die frage 'zu welchem zwecke? zu wessen benutzung, zu wessen nutz und frommen?' die bestimmung hinzugefügt 'zum zweck der mancherlei benutzungen durch die menschen'; die trinkbecher nennt Hor. nati in usum laetitiae seyphi: auch der grundbedeutung von nasci 'entstehen, geboren werden' liegt die bedeutung 'bestimmt werden wozu' noch fern, es ist absolut; aber es ist logisch und natürlich, dasz eine reihe von bestimmungen der zwecke und ziele dieses werdenden daseins an nasci und natus sich anschlieszen: Cicero wagt sogar das kühne nascimur in miscriam sempiternam, Hor. gebraucht das weit weniger kühne natus in usum laetitiae 'geschaffen und existierend zu nutz und frommen, zum dienst der fröhlichkeit'. also an unserer stelle wiederum heiszt in usum aevi poscentis pauca wörtlich: 'zum zweck der benutzung durch eine zeitdauer, zu nutz und frommen einer zeit welche weniges fordert'. kann denn nun logisch diese bestimmung mit dem begriff trepidare verbunden werden?

trepidare bedeutet, wie die alte und die neue etymologie sagt, 'sich in verlegenheit hin und her wenden'; es bezeichnet, wie der sprachgebrauch namentlich der historiker zeigt, ein hastiges hinundherlaufen im zustande und gefühle der innern aufregung oder angst; der begriff der eile und der begriff des hinundher erscheinen überall verbunden, daher überall der sinn der unsicherheit und innern erregung: das scheue bächlein bei Hor. strengt sich gewaltig an, sich durchzuhasten im zickzacklauf seines gerinnes, und man sieht ihm ordentlich die innere aufregung an, mit der es um alle ecken und kanten herumläuft; das leben des Hor. hat sich hasten müssen das achte lustrum abzuschlieszen, und weil das schon einige angst und not gekostet hat, ist das urteil des dichters über die reize der blonden jungen Phyllis um so unparteiischer, aus diesem hinundhereilen in unsicherer hast und erregung folgt, wie schon die lexika zeigen, die bedeutung einer aufgeregten geschäftigkeit und hastigen vielgeschäftigkeit, die wol ein ziel hat, aber vor sich selber nicht recht zum ziele kommen kann - etwa wie die fliehenden mäuse bei Phaedrus vor den engen mauselöchern umherhasten und sich abmühen hinein zu kommen: cum victi mures .. artos circum trepidarent cavos, oder wie bei den historikern bei plötzlichem alarm die soldaten rasch sich zu waffnen und zu ordnen suchen und vor hastigem rennen und laufen nicht rasch genug zur ordnung kommen. sehe ich von den worten in usum aevi vorläufig noch ab, so passt auch das nec trepides in dem zuletzt erwähnten sinne sehr gut zu den vorangehenden worten. man hat in die worte nec trepides freilich durchaus den sinn bringen wollen: 'suche doch nicht ängstlich dir besitz und reichtum zu erwerben'; aber was haben denn etwaige neue Cantabrer- und Skythenkriege mit dem erwerb zu thun? ist Hirpinus groszkaufmann und börsenmann? sollen seine gedanken und pläne für die ewigkeit, von denen der dichter nachher redet, nahrungsoder gründungssorgen sein? und die unsicherheit finanzieller unternehmungen sollte der dichter mit den blumen des frühlings und dem

wechselnden monde illustrieren? dann hätte freilich das schöne lied II 6, das man in neuester zeit zu einem gedichte über wohnungsnot gemacht hat, an unserm gedichte hier ein würdiges pendant. die verbindung der beiden gedanken 'frage nicht nach den drohenden kriegsgefahren' und 'sei doch nicht ängstlich wegen erwerbs von besitz' wäre um so wunderlicher, als sie durch die partikel nec vermittelt ist; nec statt neve oder neu bezeichnet doch dasz der zweite gedanke kein neues, selbständiges verbot bringt, sondern nur die nähere bestimmung der ausführungsform für das vorangehende gebot oder verbot gibt: appone lucro nec sperne 'schlag zum gewinn, indem du nicht verschmähst'; ne quaesieris nec temptaris 'frage nicht nach der zukunft und versuche also nicht'. so hier: 'lasz ab vom fragen und sinnen über die kriegspläne der Cantabrer und Skythen, indem du also nicht in hast und vielgeschäftigkeit dich plagst.' also nicht den neuen und mindestens überraschenden gedanken von der sorge um erwerb und besitz bringt nec trepides, sondern den blosz genauer ausführenden, und non trepidare steht zu remittere quaerere im gleichen verhältnis, wie an den vorhin angeführten stellen non temptare zu non quaerere und non spernere zu einem zu denkenden non apponere lucro, also in dem verhältnis eines synonymen, blosz generelleren oder specielleren begriffs, insofern passt der oben erörterte sinn von trepidare 'sich geschäftig mühen, quälen', wie gesagt, recht gut zu den vorangehenden worten; es fragt sich nun blosz, ob es auch zu dem passe was folgt: in usum aeri pauca poscentis, was also mit den worten 'sich ängstlich, hastig bemühen zum zwecke der benutzung durch eine zeit die weniges verlangt' gemeint sei, ich erinnere an das lied III 29: Maecenas sorgt und fürchtet, was wol die Serer, die Baktrer oder die Skythen für gedanken und pläne haben mögen, und da meint Hor., gott habe die zukunft weislich verhüllt und lächle, wenn ein sterblicher mehr als recht sei sich mühe und quäle. die stelle ist für uns wichtig: trepidare wird hier ebenfalls im sinne von 'sich mühen, sich abquälen' gebraucht, Nauck übersetzt es auch so, und es wird gebraucht ganz von denselben politischen sorgen um die sicherheit des reiches, von denen wir es an unserer stelle verstanden wissen wollen: es bezeichnet das vielgeschäftige bemühen, durch befragung der freunde fern und nah, durch haschen nach politischen nachrichten, durch politische conjecturen und combinationen, durch befragung des schicksals auf allerlei art sich über die lage und den bestand des reiches zu versichern; endlich - und das ist ebenfalls wichtig - sagt Hor. in den worten an Maecenas deutlich, dasz dessen bemühen und sorgen darum nutzlos sei, weil der mensch die zukunft doch nicht wissen und für sie nicht vorsorgen könne. zweierlei ist mir nach dieser stelle unzweifelhaft: erstens dasz trepidare in solchem sinne, von politischen sorgen und mühen gebraucht, durchaus eine bestimmung des zweckes bei sich haben kann, und zweitens dasz die zeitdauer, welche nutzen haben soll von den politischen sorgen und

mühen, eine zukünftige ist, für die eben ein solches bemühen doch nutzlos bleibt, es fragt sich aber, ob wir die dauer der dinge überhaupt oder die dauer des reiches oder die des Hirpinus und seines lebens verstehen sollen; aevum, mit dem grundbegriff der zeitlichen dauer, kann unter umständen die dauer im weitesten, höchsten sinne, die ewigkeit, bezeichnen, es kann die relative dauer menschlicher dinge oder eines menschlichen lebens, also die zeitlichkeit, bedeuten, und das ist die gewöhnlichste bedeutung; in letzterer anwendung kann wiederum die dauer des ganzen daseins oder lebens oder die summe der bisherigen dauer oder aber die zukünftige dauer damit gemeint sein. hier steht aevum ganz ohne besondere unterscheidende bestimmung - denn poscentis pauca ist offenbar nicht unterscheidendes attribut, sondern es ist prädicativ gebraucht und gibt den grund an, warum Hirpinus nicht ängstlich bemüht sein soll, unterscheidend auch deshalb nicht, weil man von jeder der oben genannten arten wenigstens der relativen dauer sagen könnte, sie fordere weniges -, ferner steht aevum in einer stellung zwischen poscentis und pauca, dasz es ganz tonlos gesprochen werden musz als ein begriff, der im zusammenhang völlig selbstverständlich ist: aus beiden gründen nehme ich aevum hier in der allgemeinsten, selbstverständlichsten bedeutung von der relativen dauer der dinge überhaupt, von der zeitlichkeit, so dasz die dauer des reiches und die dauer des Hirpinus nur in dem allgemeinern begriff mit enthalten sind. der zusammenhang ergibt auszerdem, wie gesagt, dasz an eine noch nicht vergangene, sondern erst kommende zeitlichkeit gedacht ist. zu nutz und frommen dieser zeitlichkeit also quält sich Quinctius, er sucht sie mit seinen gedanken und plänen, seiner politischen thätigkeit sicher und glücklich zu machen, natürlich, damit das reich und Italien. seine mitbürger und er selbst in dieser zeitlichkeit ebenfalls sicher und glücklich bestehen und leben mögen.

Dieses bemühen aber, sagt ihm der freund, soll er lassen: denn die zeitlichkeit, für die er so vielgeschäftig ist, fordert nur weniges. nicht ein weniges von reichtum, macht, genusz, sondern eben ein weniges von sorgen, mühen und geschäftigkeit; man könnte trepidare, wie es auch einzelne lexika richtig thun, durch sat agere und multa agere wiedergeben, Hor. gibt denselben sinn ein andermal durch nimium cavere wieder, und zu diesem sat, multa, nimium im begriff von trepidare ist unser pauca der ganz entsprechende gegensatz. in dem liede, worin Hor. die sehnsucht der menschen nach ruhe und seelenfrieden schildert, ruft er aus: quid brevi fortes iaculamur aevo multa? man hat auch da, wie an unserer stelle, an das jagen nach besitz gedacht, aber gewis mit gleichem unrecht: denn derjenige, welcher nach der folgenden schilderung nach südlichen zonen zieht, welcher das kriegsschiff besteigt oder im reitergeschwader dahin sprengt, will ja in der fremde, in see- und landkrieg nicht gut und ehre gewinnen, sondern der innern unruhe, sich selber entfliehen, auf reisen, in abenteuervollem leben den seelenfrieden finden; und da fragt ihn der dichter: warum so viele, umständliche anstalten, so viel pläne und gedanken um ein ziel? warum so mutig in diesen vielen unternehmungen, da du doch über solchen vorbereitungen und anstalten hinsterben kannst, ehe du das eine ziel erreicht hast? da du mit diesen anstalten das ziel doch nicht erreichst? es entspricht also der ausdruck multa iaculari dem ausdruck trepidare an unserer stelle, und das wort multa dort hat an unserm pauca hier

seinen genauen gegensatz. Welches ist nun aber der zusammenhang der eben erläuterten worte mit den asyndetisch angereihten folgenden fugit retro levis iuventas? man faszt das letztere als eine begründung zum erstern, und ich kann nach der art solcher asyndeta auch nichts anderes darin sehen; aber was wird begründet? dasz die zeitlichkeit überhaupt wenig mühe und sorge verlange? oder dasz Quinctius sich nicht quälen solle um dieser wenig fordernden zeitlichkeit willen? ich glaube, das zweite. man hat die worte fugit retro levis iuventas usw. freilich auch allgemein als eine charakteristik alles menschlichen lebens verstanden; aber ist denn das menschliche leben von jugend auf und ins hohe alter hinein fortwährend ein zustand des übergangs der vollen, weichen, blühenden jugendfülle in das graue, trockene alter? nein, dieser übergangszustand, wie ihn die beiden gleichzeitigen thätigkeiten fugit iuventas und pellente canitie bezeichnen, ist ein ganz specieller, welcher im reifern mannesalter eintritt, und wir können also diese altersbeschreibung nicht als charakteristik des menschlichen lebens überhaupt, sondern nur als charakteristik des kritischen alters betrachten, in welchem augenblicklich Hirpinus und mit ihm wol auch Horatius steht, ich stelle mir also den Hirpinus als einen mann vor, bei dem das haar grau wird, bei dem die schönheit und die weichheit und glätte von gesicht und leib eines jüngern mannes im übergang begriffen ist in die trockene härte des alters, bei dem die liebe das ungestüm und den übermut ablegt und der schlaf nicht mehr der freundliche, stets zuvorkommende und beliebig lang bleibende freund ist, sondern der praktisch unentbehrliche, aber nur auf bestimmte zeit und dauer sich einstellende diener wird; und alles dies trat bei einem sinnlichen, nervösen, rasch lebenden und rasch sich verlebenden geschlechte, wie das der letzten bürgerkriege war, gewis früh genug ein; mit weisz sich färbendem haare und gedämpftem liebesfeuer schildert sich Hor. selbst in einem gedichte, welches man aus andern gründen ungefähr in derselben zeit entstanden denkt wie das unsrige. statt aber so die situation und die figuren in aller lebendigkeit zu nehmen, wie sie uns der dichter gibt, hat man mit wunderbarer kunst der erklärung aus unserer zweiten strophe herausgelesen, dasz die beiden gestalten noch jugendliche männer seien, und hat darauf mit unerbittlich folgerichtiger logik in einer spätern strophe die grauen haare der beiden als unpassend für zwei solche jünglinge erklärt und sie irgendwie anders zu färben oder als unechtes haar zu beseitigen gesucht. wenn denn

aber mit den worten fugit retro usw. Hirpinus geschildert wird, dann können die merkmale des kritischen alters eines Hirpinus keine beweise sein dafür, dasz die dauer menschlicher dinge nur wenig sorge und mühe verlange - wol aber eine begründung dafür, dasz Hirpinus bei seinem alter erst recht sich diese gar nicht erforderlichen sorgen um die zeitlichkeit nicht machen darf. 'mühe dich nicht so viel um dinge die mit aller mühe doch nicht zu ändern sind - du wirst alt, lieber freund, und es ist zeit dasz du vom leben noch genieszest was du kannst!' man musz blosz nicht, wie man es gethan hat, den Hirpinus für eine alte jungfer ansehen, mit der man klüglicher weise über ihr alter besser nicht spricht, wenn man sie nicht verletzen will; auch darf man nicht, wie man angenommen hat, annehmen, Hor. wolle seinen freund über die dauer und den bestand des reiches und seines eignen lebensglückes beruhigen und ihm ein langes, sicheres leben und besitzen prophezeien: dann freilich wäre eine so deutliche erinnerung an das kommende alter und seine entbehrungen sehr unzweckmäszig. nein, Hor. sagt ja im gegenteil: 'die Skythen stehen schon drüben über dem Hadriameer: morgen können wir es nicht mehr, darum laszt uns heute leben!' ebenso offen und männlich wie diese anerkennung der drohenden gefahr ist der hinweis auf das nahende alter.

'Nicht immer behalten die frühlingsblumen ihre zier, und der heute voll leuchtende mond zeigt nicht immer dies eine angesicht: was quälst du dein herz mit gedanken für zeit und ewigkeit, da es doch dazu nicht stark genug ist?' so fährt die dritte strophe fort. auch hier ist die mahnung ausgesprochen: 'kümmere dich nicht um die zukunft', aber sie ist von einer andern seite her begründet als vorhin in der zweiten strophe. dort hiesz es: 'mache dir nicht nutzlos so vielerlei sorgen: denn die zeit zum genieszen ist bald vorbei'; hier heiszt es mit chiastisch gegen vorhin veränderter stellung von begründung und begründetem: 'nichts in der welt dauert; also mache dir keine sorgen um dauer und bestehen.' dort eine begründung persönlicher art aus dem kritischen alter des freundes selber, hier eine allgemeine aus dem wesen der welt, in welcher nichts besteht als der unbestand; dort eine abmahnung von der hastigen vielgeschäftigkeit um die zukunft, hier von zukunfts- und dauergedanken überhaupt. diese art einen gedanken zweimal, aber jedesmal von einer andern seite, mit asyndetischer anreihung der beiden perioden aneinander, mit anaphorischer oder chiastischer ordnung der periodenglieder darzustellen, ist gut Horazisch. mit anaphorischer ordnung zeigt diese form zb. gleich das unserm gedichte vorangehende an Licinius; chiastisch sind folgende perioden: 'wenn du von Telephus sprichst, verzehrt mich unauslöschliche glut; feuer verzehrt mich, wenn ich an dir die spur des wilden sehe'; 'ich singe deine thaten, Agrippa, so wenig wie ich eine Ilias singe: ich bin zu schwach zu beidem; niemand ist stark genug helden der Ilias zu besingen: ich also singe leichtere liedchen.' den ausdruck consilia

aeterna fasse ich folgerichtiger weise in demselben sinne wie vorher trepidare in usum aevi, also aeternus im sinne der relativen dauer menschlicher dinge, consilia im sinne der politischen gedanken und entwürfe, mit denen sich Hirpinus quält und die auf den bestand und die dauer des römischen reichs und damit des daseins seiner einwohner, Hirpinus inbegriffen, gerichtet sind.

Dieser erste teil unseres liedes, die drei ersten strophen umfassend, ist negativ, abmahnend von zukunfts- und dauergedanken: die übrigen strophen bilden dazu den positiven zweiten teil, eine mahnung zum genusz des allernächsten augenblicks. der negative erste teil war seiner natur gemäsz, eben weil er negativ und weil er einleitend war, ruhig, sententiös, argumentierend gehalten; der zweite teil ist von einer lebendigkeit der anschauung, von einer dramatischen unmittelbarkeit der darstellung und einer dramatisch sich steigernden stimmung, dasz von einem solchen dichter, wenn es denn nicht Hor. sein sollte, nicht blosz Hor., sondern auch recht viele moderne lyriker lernen könnten. und diese dramatische lebhaftigkeit ist für den zweiten teil ebenfalls naturgemäsz: es gilt den sinnenden, planenden politiker aus dem grauen nebel der zukunftsspeculation mit einem schlage unter die grünen bäume des lebens zu versetzen: es soll ja der allernächste augenblick schon sein, der genossen wird, da für den nächsten schon keine sicherheit mehr ist. 'also keine mühseligen umstände, um gottes willen nicht; unter eine hohe platane, wenn du willst, oder hier gleich unter diese pinie, so ohne weiteres hingelagert; duftende rosen und assyrische narde in die grauen haare, und dann getrunken! - ja, er zerstreut sie, ich spür es, der gott der freude zerstreut die nagenden sorgen. da, wer läuft von euch pagen hin und kühlt den hitzigen Falerner, gleich aus dem quell, der hier vorbei flieszt? du, hol uns die Lyde mit der laute zur gesellschaft her!'

Der anstosz, den man in diesem teile des gedichts an den worten sub alta vel platano vel hac pinu iacentes genommen hat, braucht nicht genommen zu werden, wenn man nur die dramatische lebhaftigkeit der anschauung nicht verkennt: Hor, sieht sich in einem park oder garten, und um die nächsten augenblicke zu genieszen, will er eine hohe platane oder sonst einen baum aufsuchen, in dessen schatten es sich behaglich zechen lasse; da sieht er zu allernächst eine pinie, und auf diese weist er hin: 'oder hier gleich unter der pinie - das ist noch einfacher.' auch an den grauen haaren, um welche die beiden zecher rosen duften lassen wollen, hat man unnötiger weise anstosz genommen: die farbe passt, wie schon bemerkt, durchaus zur zweiten strophe und zum kritischen alter der beiden freunde, freilich gewissenhafte erklärer sagen, wenn die jugendfrische noch im fliehen sei, sei doch nicht gleich das dürre, graue alter da, und wenn das grau des alters noch dabei sei die jugendblüte zu vertreiben, so sei das alter noch nicht grau, sondern werde es erst. wie weit der process des ergrauens vorgerückt war, wissen wir nicht und brauchen wir zum poetischen verständnis glücklicherweise nicht zu wissen; aber dasz in der vorstellung von zwei rosenumkränzten grauköpfen ein kecker, übermütiger und für verehrer Anakreons und zeitgenossen des Horatius nicht etwa anstösziger widerspruch sich ausspricht, der zur bakchantischen stimmung des zweiten teiles der ode sehr gut stimmt, das glaube ich zu fühlen, und zu diesem kecken, übermütigen ton, durch welchen der dichter seinen freund in andere stimmung bringen will, würde selbst eine übertreibung der thatsächlichen erkennbarkeit des alters, wenn eine solche übertreibung hier vorläge, recht wol stimmen, also dasz die beiden freunde auf einmal ganz vertrocknete, eisgraue greise geworden seien, davon ist hier, in der vierten strophe, gewis nicht die rede, und ebenso versteht man die zweite strophe grundfalsch, wenn man meint, mit der zeit, wo das trockene, graue alter die jugendblüte und jugendfreude vertreibe, sei ein welkes greisentum bezeichnet; man denke sich doch blosz jugend und alter so, wie es der dichter will, als zwei persönliche mächte und gestalten, die sich in das menschliche leben und die herschaft darüber teilen, doch so dasz zwischen den unbestrittenen herschaftsgebieten der einen und der andern die streitigen durchund übergangsgebiete liegen: ganz von selber stellt man sich dann die jugend als eine gestalt von frischer, blühender kraft, von glatter, runzelloser weichheit vor, das alter als eine verschrumpfte, graue, grämliche erscheinung, und man erkennt im reifern männlichen alter am ergrauenden oder ergrauten haar und an der härtern, durchfurchten haut das siegreiche vordringen des grauen, trockenen alters und das allmähliche zurückweichen der blühenden, glatten jugend, ohne dasz deswegen wie über nacht der mann zum greise geworden wäre.

Stärkern anstosz gibt die bezeichnung der lautenspielerin Lyde als dirne, und gewis, ein ehrenname ist scortum nicht. aber es bezeichnet auch nicht unmittelbar wie meretrix das gewerbe, sondern ist nach ableitung und neutralform ein bildlicher volksausdruck, und als solcher ist es immerhin geeignet auch scherzhaft gebraucht zu werden. und mich dünkt, in der stimmung in welcher Hor. hier am schlusse des zweiten, des dramatischen teiles unserer ode spricht, wo er schon mitten in das improvisierte zechgelage und dessen weinlaune hinein versetzt ist, wo er schon keck den grauen haaren trotz geboten hat, in dieser etwas tumultuarisch bakchischen stimmung zweier junggesellen ist der ausdruck zwar drastisch derb, aber auch dramatisch lebendig - dasz er auch streng thatsächlich für wesen wie Lyde der bezeichnende sei, ist ja nicht zu bezweifeln. übrigens kann das seltsamst klingende substantivum seinen richtigen ton und klang bekommen durch sein attribut: Hor. nennt Lyde devium scortum. wenn freilich Peerlkamp in der köstlich ingrimmigen laune, in welcher er gerade unser lied behandelt hat, den grimmig kurzen beweis führt, weil devius heisze 'von der strasze fern', so bedeute es hier 'in irgend einem engen seitengässchen Roms wohnend', und also sei devium scortum eine ganz niedrige und gemeine dirne - wenn,

sage ich, dieser beweis ebenso logisch zwingend wäre, wie er kurz und willkürlich ist, dann wäre es um Lyde völlig geschehen, und dann freilich hätte Hor. diese worte nicht geschrieben. aber ich möchte wirklich wissen, was das auch nur für ein interpolator gewesen sein sollte, der den Hor. seinen pagen ausdrücklich nach den verrufensten guartieren schicken liesz; schon wegen der weiten entfernung würde hier, wo alles auf rasche improvisation des gelages ankommt, die bezeichnung einer abgelegenen wohnung selbst für einen interpolator thöricht sein. gewöhnlich nimt man an, devium bedeute, dasz Lyde als dirne ihrem gewerbe nicht auf der öffentlichen strasze nachgehe, also eine nicht ganz gemeine, sondern verhältnismäszig anständige dirne sei; damit freilich, dünkt mich, macht man den ton lächerlich pedantisch, zumal durch stellung und betonung von devium diese eigenschaftsbezeichnung 'nicht ganz unanständig' neben dem substantivum scortum nachdrücklich hervorgehoben wird. ich versuche eine andere deutung, devius heiszt an sich 'entfernt, weg von der strasze'; je nach umständen kann ich näher bestimmen: 'fern von der offenen, der geraden, der richtigen, der bestimmten, der sichern strasze' usw. unser dichter nennt sich selbst devius, da wo er in bakchischer verzückung, fern von stadt und menschen, in wildfremde gegenden und pfadlose wildnis sich entrückt sieht; er nennt in der idylle vom Lucretilis seine ziegen deviae, wenn sie fernab von hof und hürde in einsamer wildnis streifen, ungefährdet freilich, weil Faunus sie behütet. an beiden stellen ist die sinnlich räumliche bedeutung 'fernab von der allgemeinen strasze' noch recht erkennbar, aber es verbindet sich auch deutlich schon damit die vorstellung von gefährlicher einsamkeit und gefährlichem irregehen, und weil der Bakchant mit lust die einsame wildnis schaut und die gefahr ihm süsz ist, wie der dichter sagt, und weil die ziegen gern und ohne furcht vor schlangen und wölfen in die wildnis eindringen, entsteht zugleich die vorstellung von einem schwärmerischen oder launischen trotze der einsamkeit und gefahr gegenüber. bei weiterer übertragung des wortes kann der begriff des furchtlosen eigenwillens mehr zurücktreten vor dem sinne einer bewusten sittlichen directionslosigkeit und grundsatzlosigkeit, oder er kann stärker hervortreten in dem sinne eigenwilliger tollheit. Cicero spricht im Laelius c. 25 von der verderblichkeit der schmeichelei für die freundschaft; das wesen der freundschaft beruhe darauf, dasz durch sie zwei herzen eins würden; der schmeichler, der nur nach dem munde, nie nach der wahrheit rede, sei aber nicht einmal selbst eine einzige seele, sondern sei eine wechselnde, veränderliche, vielförmige und vielgestaltige seele. diesen letzten gedanken von der vielförmigkeit der schmeichlerseele begründet nun Cicero mit den worten: quid enim potest esse tam flexibile, tam devium quam animus eius qui ad alterius non modo sensum ac voluntatem, sed etiam vultum atque nutum convertitur? das heiszt: es gibt ja nichts, was sich so drehen und wenden und biegen könnte, was so ohne jede feste, bestimmte richtung

wäre wie einer der sich sogar nach mienen und augenwinken eines andern richtet. Seyffert bringt hier schon in das wort devius den begriff der unwahrheit, falschheit hinein; dann ist aber der satz keine logisch richtige begründung mehr zu dem was er doch begründen soll; in dem allgemeinen gedanken 'es gibt in der welt nichts der art' heiszt tam devium ganz allgemein 'so ohne feste richtung', im sittlichen sinne auf den schmeichler angewendet heiszt devius derjenige, der keinem bestimmten sittlichen willen und urteil, keinen allgemein und stets gültigen sittlichen grundsätzen folgt. hier ist in devius die öffentliche, allgemeine heerstrasze sinnbild für die allgemeine sittliche norm; an einer andern Cicerostelle, die Seyffert ebenfalls misverstanden hat, ist die heerstrasze, ähnlich wie in den oben angeführten Horazstellen, sinnbild des allgemeinen, gesunden, bedächtigen menschenverstandes, und die abweichung von dieser heerstrasze, auf welcher alle andern menschen gehen, steht auf einer linie mit tollheit. in der fünften Philippischen rede nemlich wird Antonius bezeichnet als homo amentissimus atque in omnibus consiliis praeceps et devius; Seyffert übersetzt 'in seinen überlegungen und entschlieszungen vorschnell und fehlgehend' und meint, Antonius entferne sich vom wege der wahrheit oder der tugend; aber von wahrheit und tugend ist schon nach dem vorausgehenden ausdruck amentissimus, nach dem gleich folgenden ausdruck für das gleiche wesen des Antonius, furor, und nach dem zusammenhang der ganzen stelle nicht die rede; Cicero sagt vielmehr, ein mensch wie Antonius, der so ganz von sinnen sei und bei allen entschlieszungen kopfüber, rein wie toll und nicht auf der gebahnten, sichern strasze wie die andern menschen, sondern mitten durchs wüste, wilde in die gefahren hinein sich stürze - ein solcher mensch, sagt Cicero, würde sich natürlich nicht einen augenblick besonnen haben die barbaren gegen Rom zu führen. - Das eigenwillige abschweifen des schwärmerisch verzückten von der allgemeinen, sichern strasze, das eigenwillige abirren der launischen ziegen von allgemein betretenen wegen, das eigenwillige abgehen des eigennützigen schmeichlers von der allgemeinen richtschnur sittlicher grundsätze, das eigenwillige abgehen des tollen abenteurers von der allgemeinen richtschnur der vernunft - alles das bezeichnet devius, und überall bezeichnet es ein eigenwilliges abgehen vom allgemeinen und natürlichen. wende ich nun diesen allgemeinsten grundbegriff von devius - denn von einem wörtlich räumlichen sinne ist nach dem, was oben über Peerlkamps deutung bemerkt worden, hier abzusehen - auf unsere stelle an, so ist devium scortum eine dirne die eigenwillig abweicht vom allgemeinen und natürlichen; welcher art dieses allgemeine und natürliche sei, das musz, wie an den vier parallelstellen, so auch hier aus dem zusammenhang der stelle selbst sich ergeben. so ist zb. devius in consiliis oder - man gestatte den ausdruck - devius consultor ein mensch, der eben in seiner thätigkeit als beschlieszender eigenwillig abweicht von allen gangbaren, natürlichen wegen des ent-

schlieszens und beschlieszens; demgemäsz ist devium scortum ein mädchen das in seinem stand und wesen als dirne von allen natürlichen wegen solcher dirnen eigenwillig abweicht. in der that, die schon oben besprochene stellung von devium vor dem subst. scortum und die vom vers bedingte betonung des attributes legen es nahe. dieses attribut als eine art gegensatz zum substantivum zu fassen, als gegensatz der die böse bedeutung des substantivs teilweise aufhebt und dem ausdruck klar und deutlich den ton scherzhaften vorwurfs gibt; ebenso macht es der eigentümliche ausdruck 'wer lockt uns Lyde aus dem hause?' ein ausdruck der offenbar individuell bezeichnend ist für Lyde, aber für sich allein nicht recht motiviert und verständlich ist, dringend wünschenswert, dasz in dem worte devius ebenfalls ein individuell bezeichnendes, nicht auf viele dirnen gleichfalls passendes merkmal Lydes enthalten sei und dadurch jener zug vom herauslocken erklärt werde: nun ist ja der individuelle zug, dasz man Lyde aus dem hause erst künstlich locken musz, gerade dadurch individuell, dasz er entschieden abweicht von aller art und weise solcher mädchen, aber er wird eben erklärt durch den gesamtcharakter Lydes, der überhaupt abweicht von der art und weise ihrer genossinnen. ganz dieselbe Lyde ist ja die im 11n und im 28n liede des dritten buches von Hor. besungene: auch dort ist sie nach ihrem verhältnis zum dichter und nach dem was er von ihr wünscht, ein mädchen das er im derben übermut und scherzhaften vorwurf mit thatsächlichem recht eine dirne nennen kann; aber auch dort ist sie eigenwillig und seltsam, hartherzig, hartnäckig, verschanzt hinter eine strenge nüchternheit und verständigkeit, so dasz der dichter das eine mal verzweifelnd nur noch durch das schreckbild von der ewigen verdammnis der hartherzigen Danaiden und das rührende gegenbild von der aufopferung der einen Hypermnestra Lyde zu erweichen hofft, das andere mal, am Neptunusfeste, durch list zum ziele zu gelangen sucht, indem er die gestrenge Lyde erst zum wein und dann zum gesang, und im gesang vom schuldigen lobe des festgottes Neptunus in klug berechneter abstufung bis zum preise der göttinnen der liebe und der nacht verleitet; und wenn an dieser letzten stelle Lyde im hause des dichters wohnt und als herrin seines haushalts waltet, so passt das ebenfalls wiederum auf unser lied an Hirpinus: da hier alles auf rasche improvisation des mahles und seiner freuden ankommt, das wasser zum mischen des weins aus dem zunächst vorüberflieszenden bache geschöpft wird und lieber die nächste pinie als etwa eine fernerstehende platane gewählt wird, so ist es am natürlichsten, wenn Lyde nicht erst aus ihrem, vielleicht fernliegenden hause geholt wird, sondern aus dem hause, dh. dem hause des gartens, des landgutes herausgelockt wird; zumal wenn man bei platanen und pinien am einfachsten an ein landgut, einen ländlichen park denkt, kann eine eigene wohnung Lydes nicht gut in unmittelbarer nähe gedacht werden, und kein wort des gehens oder laufens in den worten des herrn an den pagen weckt die vorstellung von entfernung: blosz, dasz sie rasch machen soll, läszt der dichter den pagen sagen, und dabei denkt man nach den worten vorher und nachher mehr an die beschleunigung ihres entschlusses und ihrer toilette. also alle drei gedichte, in denen Lyde auftritt, geben uns dasselbe bild ihres wesens, eines wesens das hier derb, aber treffend mit dem ausdruck devium scortum bezeichnet wird. freilich, wie ieh den ausdruck übersetzen soll, um ebenso kurz und treffend den ton der ganzen stelle wiederzugeben, weisz ich nicht: die absonderliche dirne, die eigensinnige, die tolle, verdrehte, der sonderling oder der trotzkopf von dirne — alles das befriedigt als übersetzung nur halb. und trotzdem wäre ich zufrieden, wenn ich auch nur den sinn der worte erklärt und den anstosz einer stelle, welche freunden des dichters immerhin peinlich ist, wenigstens gemildert hätte.

Ueber die letzten worte des gedichtes, die haartracht der Lyde betreffend, bemerke ich nur, dasz die haartracht einer Laconerin zu dem wesen Lydes ganz besonders gut passt; mit ihrer sparsamkeit im haushalt und ihrer verständigen, nüchternen enthaltsamkeit in der liebe ist sie in Hor. augen eine Laconerin alten schlages, und wie sie dort am Neptunusfeste als verehrerin der jagenden Artemis, dieser göttin herber jungfräulichkeit und abgehärteter einfachheit, erscheint, so trägt sie hier das haar schlicht nach art der Laconerinnen, deren

vorbild eben jene göttin ist.

Zum schlusz noch ein wort über ton und stimmung des ganzen. 'im westen kämpfen unbezwinglich die Cantabrer, von osten her drängen die Skythen, deren reiterscharen schon drüben am strande des hadriatischen meeres schwärmen; wie die frühlingsblume heute im ganzen schmelz ihrer farben prangt und morgen welk und fahl wird, so ist vielleicht morgen das römische reich dahin, und Rom sinkt in den staub, und wir sind tot: darum heute noch, in dieser stunde noch, noch in diesem augenblicke genieszen was ist, und vergessen was kommt.' furcht vor den barbaren, kein glaube an die dauer des reiches - das gibt die grundstimmung, es ist dieselbe stimmung wie die in welche die sechs Römeroden ausklingen: nachdem dort der dichter mit allem ernste dem lebenden geschlechte seine schuld vorgehalten und dem heranwachsenden geschlechte den weg der sühne gezeigt, schlieszt er mit der eindringlichen, schmerzlichen klage, wie die volkskraft des Römervolkes von geschlecht zu geschlecht immer mehr gesunken sei und wie sie noch mehr sinken werde, und wenn für die sittliche und physische schwächung, entartung des römischen volkes die triumphe der barbaren zeugnis ablegen, wie wird das nächste geschlecht, das noch schwächere, dem andrang der reichsfeinde widerstehen? - Hor. steht ja auch mit dieser stimmung nicht allein unter seinen zeitgenossen, auch Livius glaubt nicht an die dauer der römischen welt, und er flüchtet in die vergangenheit, um gegenwart und zukunft zu vergessen; ist ja doch all die emsige, vielgeschäftige altertumsforschung und geschichtschreibung der Augustischen zeit, wo sie nicht politisch tendenziös die gegenwart zu

rechtfertigen und die zukunft vorzubereiten beflissen ist, nichts als ein vergessenwollen der praktischen gegenwart; vergessen aber wollen die gegenwart edlere geister nur dann, wenn sie nicht für die zukunft schaffen können, und das wiederum können sie nicht, wenn sie nicht an die zukunft und die dauer der dinge glauben. des Vergilius dichtung ferner schaut rückwärts in die vergangenen beiden welten der hirtenidylle und des religiösen rittertums, und der ton in welchem sie spricht hat etwas ergreifend resigniertes, als verzichtete sie darauf die gegenwärtige welt mitbilden und gestalten zu helfen für eine schönere zukunft. was sind denn auch die zahllosen weissagungen und träumereien von einem neuen goldenen zeitalter und einer völligen umwandlung der welt durch die götter - und Vergilius und Horatius haben beide je nach ihrer art mitgeträumt und mitgeweissagt - was ist das anders als ein ausdruck des glaubens, dasz die welt und das reich, wie sie sind, nicht dauern können und dasz menschen sie nicht mehr zu gestalten vermögen? also auch Horatius glaubt, mag er in gedichten von mehr öffentlicher art auch anders sprechen, doch in so persönlicher gefühlsäuszerung, wie unser lied ist, nicht an die dauer von Rom und reich. während aber Vergilius durch diesen unglauben und diese bangigkeit zum idealistischen romantiker wird, wird durch dieselben dinge der verstandesmäszige und sinnliche Horatius zum philosophisch praktischen dichter des lebensgenusses, in zeiten der angst und des grauens vor allgemeinem, unentrinnbarem verderben, in zeiten der pest oder des bürgerkriegs und der revolution, haben die menschen immer zum teil in bakchantischem taumel ihre herzensangst vergessen: nach uns die sinflut! ruft ein solches geschlecht. kein wunder, dasz auch in unserm liede die bakchische stimmung, mit welcher der dichter herr werden will über seinen und seines freundes trübsinn, rasch aufgeregt, trotzig und derb übermütig wird. aber die leichtsinnig leidenschaftliche lebenslust des zweiten teiles der ode klingt für den, der überhaupt eine lyrische grundstimmung festzuhalten vermag, mit dem zu grunde liegenden ernst in maszvolle harmonie zusammen, wie die traurige weisheit des ersten teils durch die süsze sinnlichkeit der lebens- und naturschilderung in der zweiten und dritten strophe poetisch schön wird. hervorgegangen sind beide teile aus einer stimmung, wie auch in der tragödie die seenen der dramatischen handlung, in denen leben und welt vernichtet wird, und die lieder des chors, in denen durch die empfindung leben und welt wieder hergestellt wird, aus einer stimmung des dichters hervorgehen. da aber die stimmung des Horatius ihm mit einem groszen teile seiner zeitgenossen gemeinsam ist, indem diese, wie er, den unbestand und die vergänglichkeit in den bürgerkriegen tagtäglich schaudernd empfunden haben, da ferner der ausdruck dieser allgemeinen stimmung ein formschöner, empfindungsvoller und dramatisch lebendiger ist, so möchte ich das gedicht mit Meineke als ein echt lyrisches und echt Horazisches lied in schutz nehmen.

SCHULPFORTE.

THEODOR PLÜSS.

#### 35.

#### PHILOLOGISCHE GELEGENHEITSSCHRIFTEN.

Aarau (kantonsschule) Franz Fröhlich: der triumphzug des Germanicus, ein kulturbild aus der römischen kaiserzeit. öffentlicher vortrag gehalten am 4n december 1878 in der aula des städtischen schulhauses. druck und verlag von H. R. Sauerländer. 1879. 24 s.

Berlin (univ., lectionskatalog sommer 1879) Joh. Vahlen: de locis quibusdam Platonis Philebi. akademische buchdruckerei (G. Vogt).

12 s. gr. 4.

Bern (kantonsschule) Karl Frey: Aeschylus-studien [inhalt: I die figur ἀπὸ κοινοῦ oder ἐκ παραλλήλου. II die vergleichungen des Aeschylus. III Kassandra, Eteokles, Antigone. IV index]. druck von Jent u. Reinert, 1879, 66 s. gr. 4.

Blankenburg am Harz (gymn.) Steinhoff: prolegomena zu Plautus Amphitruo. II. druck von J. Hörlings witwe in Halberstadt. 1879.

19 s. gr. 4. [I erschien ebd. 1872.]

Breslau (univ., lectionskatalog sommer 1879) Martini Hertz analecta ad carminum Horatianorum historiam, III. druck von W. Friedrich. 26 s. gr. 4. [I und II erschienen auf dieselbe veranlassung 1876 und 1878.] — (doctordiss.) Max Schmerl (aus Posen): quibus Atheniensium diebus festis fabulae in scaenam commissae sint. druck von S. Schottländer. 1879. 47 s. gr. 8.

Chemnitz (gymn.) Kurt Bernhardi: de tones in mediis syncopatis usu Aeschyleo. druck von J. C. F. Pickenhahn u. sohn. 1879.

21 s. gr. 4.

Frankfurt am Main (gymn.) Tycho Mommsen: I gebrauch der präpositionen cύν und μετά bei den nachhomerischen epikern. II Dionysios der perieget. druck von Mahlau u. Waldschmidt. 1879. 88 s. gr. 4. - (Wöhlerschule) Eduard Wolff: die sprache des Tacitus, druck von C. Adelmann, 1879, 34 s. gr. 4.

Gieszen (univ., doctordiss.) Peter Dettweiler (aus Wintersheim): quid Aeschylus de republica Atheniensium iudicaverit quaeritur, druck von W. Keller (verlag der Rickerschen buchh.). 1879. 41 s. gr. 8.

M. Gladbach (gymn.) Ernst Schweikert: Cruquiana. druck von

E. Schellmann. 1879. 16 s. gr. 4.

Göttingen (univ., lectionskatalog sommer 1879) Friderici Wieseleri comm. de Cyaneis sive Symplegadibus. Dieterichsche buchdruckerei. 20 s. gr. 4. — (doctordiss.) Ludwig Gurlitt (aus Holstein): de M. Tulli Ciceronis epistulis earumque pristina collectione. druck von H. Gerlach in Freiberg in S. (verlag von R. Peppmüller in Göttingen). 1879. 47 s. gr. 8.

Güstrow (domschule) Claudii Galeni librum de parvae pilae exercitio ad codicum Laurentiani Parisini Marciani auctoritatem edidit Ioannes Marquardt. accedit de sphaeromachiis veterum dispu-

tatio, druck von C. Waltenberg. 1879. 21 s. gr. 4. Halle (univ., lectionskatalog sommer 1879) Henrici Keilii quaestionum grammaticarum p. VI de Arusiani Messii exemplis elocutionum.

druck von Hendel. 12 s. gr. 4.

Jena (univ., lectionskatalog sommer 1879) Mauricii Schmidt miscellaneorum philologicorum particula tertia [inhalt: VII emendationum Pindaricarum heptas. VIII emendantur Soph, OC, 1696. Eur. Hippol, 153. Aristot, polit. I 10 p. 1258 b 3], verlag von Ed. Frommann. 18 s. gr. 4.

Leipzig (Nicolaigymn.) Emil Preuss: quaestiones Boeoticae. druck

von A. Edelmann. 1879. 40 s. gr. 4.

London (univ.) F. A. Paley: 'Homerus' Periclis aetate quinam habitus sit quaeritur. verlag von G. Bell and sons. 1877. 16 s. gr. 8. — F. A. Paley: Homeri quae nunc exstant an reliquis cycli carminibus antiquiora iure habita sint. verlag von F. Norgate. 1878. 39 s. gr. 8. - F. A. Paley: Quintus Smyrnaeus and the 'Homer' of the tragic poets. second edition. verlag von F. Norgate. 1879. 34 s. gr. 8.

Luckenwalde (höhere bürgerschule) Arthur Niemir: über die didaskalien des Terenz. druck von G. Gutdeutsch. 1879. 13 s. gr. 4.

Meseritz (gymn.) Walther Gebhardi: kritisch-exegetische studien zum zweiten teil von Vergils Aeneis. druck von P. Matthias. 1879. 24 s. gr. 4.

Mühlhausen in Thüringen (gymn.) Edmund Weissenborn: untersuchungen über den satz- und periodenbau in Vergils Aeneide.

druck von Th. Vorhauer. 1879. 50 s. gr. 4. Münster (gymn., zum 50jährigen doctorjubiläum des GORR. Friedrich Stieve in Berlin 31 dec. 1878) Ioannis Oberdick quaestiones Aeschyleae, druck von Coppenrath, 15 s. gr. 4, — (osterprogramm) Joh. Oberdick: studien zur lateinischen orthographie. 1879. 18 s. gr. 4.

Norden (Ulrichs-gymn.) Richard Schneider: commentarii critici et exegetici in Apollonium Dyscolum specimen, accedunt emendationes.

druck von D. Soltau. 1878, 16 s. gr. 4.

Otterndorf (höhere bürgerschule) J. A. F. Vollbrecht: die gedenkfeier des 25n october 1878 [des tages an dem vor 100 jahren JHVoss seine wirksamkeit als rector in O. begonnen hatte]. festrede des rectors. druck von H. Hergeröder. 1879. 14 s. gr. 4.

St. Petersburg (akademie der wiss.) A. Nauck: de epicorum graecorum fragmentis a G. Kinkelio editis. (aus den mélanges gréco-

romains tome IV s. 393-406.) 1878. gr. 8. Posen (Friedrich-Wilhelms-gymn.) F. L. W. Schwartz: erster nachtrag zu den materialien zur prähistorischen kartographie der provinz Posen, hofbuchdruckerei von W. Decker u. comp. 1879. 12 s. gr. 4 mit einer steindrucktafel in folio.

Prag. Gottfried Ritter: das litterarische leben im alten Rom. ver-

lag von F. Härpfer. 1878. 23 s. gr. 8. Quedlinburg (gymn.) Edmund Hedicke: varia [I Vergilius Bentleianus. II scholia in Caesarem et Sallustium]. druck von K. Voges. 1879. 18 s. gr. 4.

Rheinbach (progymn.) G. Ungermann: bemerkungen zu Sallust.

druck von J. Heuser. 1878. 17 s. gr. 4.

Rudolfswerth in Krain (gymn.) M. Petscher: de satira Horatiana.

druck von J. Krajec. 1878. 22 s. gr. 8.

Upsala (univ.) C. E. Sandström: studia critica in Papinium Statium. (aus Upsala universitets årsskrift 1878. III.) druck von E. Edquist. 61 s. lex. 8. - C. E. Sandström: emendationes in Propertium, Lucanum, Valerium Flaccum. (ebendaher IV.) 44 s. lex. 8. -Collatio codicum Livianorum atque editionum antiquissimarum, contulit, collegit, commentationibus instruxit Andreas Frigell, pars I libros I—III continens. (ebendaher V.) 90 s. lex. 8.

Utrecht (univ., doctordiss.) A. E. J. Holwerda (aus Gorinchem): disputatio de dispositione verborum in lingua graeca, in lingua latina et apud Plutarchum. accedunt commentarioli ad libros de Iside et Osiride et de genio Socratis. verlag von A. J. van Huffel.

1878. 156 s. gr. 8. Waldenburg in Schlesien (gymn.) Heinrich Guhrauer: zur geschichte der aulodik bei den Griechen. druck von Paul Schmidt, 1879. 16 s. gr. 4.



# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 36.

# ERSTE UND ZWEITE LESUNG IN DER ATHENISCHEN VOLKSVERSAMLUNG.

In dem zweiten teile von WHartels Demosthenischen studien s. 46 ff. ist von diesem die begründung der ansicht versucht worden, dasz in Athen bei gewissen gegenständen der rath erst der autorisation durch die volksversamlung bedurft habe, um über dieselben ein probuleuma bei der letztern einzubringen, und dasz diese autorisation mit dem terminus technicus προχειροτονία bezeichnet werde. in desselben vf. unlängst erschienenen 'studien über attisches staatsrecht und urkundenwesen' (Wien 1878) ist die notwendigkeit einer derartigen autorisation für alle vom rath an die volksversamlung zu bringenden anträge behauptet worden, diese studien sind reich an vortrefflichen bemerkungen über einzelne inschriften, stellen das inschriftliche material in erschöpfender vollständigkeit unter bestimmten gesichtspuncten zusammen und sind deshalb wegen der reichhaltigkeit der samlungen für das studium der urkunden von hoher bedeutung. was dagegen die in denselben gewonnenen resultate betrifft, so kann ich diesen im groszen und ganzen nicht beitreten. Hartel (s. 59) teilt die attischen decrete in drei classen ein, in rathspsephismen, deren sanctionierungformel ἔδοξε τῆ βουλῆ lautet und dem unmittelbar vor dem folgenden antrag ein δεδόχθαι τῆ βουλῆ entspricht, in volksdecrete mit der sanctionierungsformel ἔδοξε τῶ δήμω und der einleitungsformel δεδόχθαι τῶ δήμω, und in probuleumatische decrete mit ἔδοξε τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήμῳ und nachher mit δεδόχθαι τη βουλή, worauf noch die bekannte einführungsordre für die proëdroi folgt.

Von diesen drei classen bieten natürlich die selbständigen rathspsephismen keine bedenken, und die von Hartel (s. 60) zusammengestellten beispiele aus dem CIA. beschäftigen sich inhaltlich, soweit

sich dieses aus dem nicht selten fragmentarischen charakter derselben erkennen läszt, mit gegenständen, für die man wol eine selbständige entscheidung durch den rath anzunehmen berechtigt ist. den unterschied der beiden andern classen, der volksdecrete und der probuleumatischen decrete, definiert Hartel (s. 201 f.) im anschlusz an seine annahme von einer doppelten lesung der anträge in der ekklesie so, dasz die erstern, aus den protokollen der ekklesie entnommen, das resultat der schluszverhandlung bringen, die letztern dagegen nach den rathsprotokollen die passierung der ersten lesung, dh. die autorisation des rathes durch die ekklesie den betreffenden antrag in der nächsten volksversamlung zur schluszabstimmung einbringen zu dürfen, bezeugen. da diese beiden formen der beurkundung ohne unterschied bei gleichem und gleichartigem inhalt der beschlüsse in anwendung kommen, so kann die verschiedene beurkundung derselben mit rücksicht auf die parlamentarische verhandlung der anträge nicht begründet werden. Hartel (s. 236 ff.) meint deshalb dasz anträge, auf deren materiellen inhalt der rath keinen einflusz gehabt hatte und die nur formell, weil die ekklesie nichts ἀπροβούλευτον verhandeln durfte, von dem rathe zur beschluszfassung bei der volksversamlung eingebracht waren, von dieser zum beschlusz erhoben durch ἔδοξε τῷ δήμψ eingeleitet wurden, während die probuleumatischen decrete auf ein vom rath eingebrachtes probuleuma materiellen inhalts zurückgehen, abgesehen von der annahme Hartels, die probuleumatischen decrete böten die beurkundung vom standpunct der ersten, die volksdecrete vom standpunct der zweiten lesung, halte ich die letzte vermutung Hartels im groszen und ganzen für nicht unwahrscheinlich, nur kann ich ihm nicht folgen, wenn er alle ausnahmen, welche sich von dieser regel in nicht unbedeutender anzahl finden, bald durch eine private aufstellung der betreffenden urkunde, bald durch das versehen entweder des steinschreibers oder des ursprünglichen conceptes, bald durch ein beabsichtigtes gepräge der feierlichkeit in der sanctionierungsformel (s. 70 ff. 85 ff.) erklärt. mein urteil über die formulierung der attischen urkunden ist von dem Hartels principiell verschieden: denn während er in der form der decrete überall strenges gesetz und bestimmte regel erkennt, trat mir bis jetzt überall die individualität des die urkunden concipierenden jedesmaligen rathschreibers entgegen, und ich musz bekennen, dasz auch jetzt die von Hartel aufgestellte regel für mich noch zu viele ungenügend erklärte ausnahmen hat, um als solche auf gültigkeit anspruch erheben zu können. ich glaube deshalb auch annehmen zu dürfen, dasz für die stilistischen abweichungen in den oben angeführten formeln vor allen dingen die nachlässigkeit der schreiber verantwortlich zu machen ist, die, wie mir scheint, bei der formulierung der urkunden eine grosze rolle gespielt hat. jedenfalls wird man mir zugeben müssen, dasz für die ausbildung und bewahrung eines festen kanzleistiles im laufe der jahre kein organ ungeeigneter sein konnte als ein schreiber, der ungefähr bis zur mitte

des vierten ih, in jeder prytanie wechselte und dessen bildung sich über die durchschnittsbildung des athenischen kleinbürgers nicht erhob. wie kann man die sichere überlieferung eines fest gebildeten kanzleistiles von einem schreiber auf den andern erwarten, wenn derselbe schreiber die praescripte der von ihm concipierten urkunden bald so bald anders faszt (vgl. zb. CIA. II 54 mit 55. 62 mit 63. 66 mit 66 b. 69 mit 70. 124 mit 125. 322 mit 323).

Hartel ist zu seiner annahme einer doppelten lesung der rathsanträge in der ekklesie durch die in einzelnen urkunden sich findende und abgesehen von kleinen varianten folgendermaszen lautende formel: έψηφίςθαι τῆ βουλή τοὺς προέδρους οῦ ἂν λάχωςιν προεδρεύειν είς τὴν πρώτην ἐκκληςίαν (προςαγαγεῖν τὸν δεῖνα καί) χρηματίςαι περί τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεςθαι τῆς βουλῆς είς τὸν δημον, ὅτι δοκεῖ τη βουλη (s. Hartel s. 166 ff.) verleitet worden, indem er meinte, die worte εἰς τὴν πρώτην ἐκκληςίαν in einem beschlusz der volksversamlung müsten sich auf die erste ekklesie nach derjenigen beziehen, in der der beschlusz mit dieser formel gefaszt sei, und volksbeschlüsse mit dieser formel seien deshalb nichts anderes als die autorisation des rathes durch die volksversamlung, die in den beschlüssen angeführten gegenstände in der nächsten volksversamlung zur schluszabstimmung einbringen zu dürfen. da nach meiner meinung diese annahme auf einer verkehrten ansicht über die formulierung der attischen urkunden beruht, so glaube ich zu einer widerlegung von Hartels hypothese am besten dadurch beizutragen, dasz ich kurz andeute, wie man sich die abfassung der attischen urkunden zu denken hat. wenn sich aus dieser ausführung eine ansprechende möglichkeit der von mir vorgetragenen ansicht ergibt, so ist damit der inschriftliche beweis Hartels für seine annahme einer ersten und zweiten lesung, die nur auf die möglichkeit der oben angeführten interpretation der gleichfalls citierten inschriftlichen formel sich stützt, paralysiert, und es bleibt dann nur noch übrig die schriftliche überlieferung im anschlusz an die in den Demosthenischen studien gegebene erörterung zu prüfen.

Jeder antrag gieng durch vermittlung des rathes an die volksversamlung. die formulierung desselben stand unzweifelhaft ebenso wie in der volksversamlung dem antragsteller zu, der sich dabei wol nicht selten der hilfe des rathschreibers bediente (s. für die volksvers. Aischines vdges. 68, 83. Arist. Thesm. 432). war der antrag im rath mit oder ohne debatte angenommen, so erhielt er durch den schreiber seine fassung als probuleuma. die einfachste form desselben war wol die, dasz man dem antrage die sanctionierungsformel ἔδοξε τῆ βουλῆ vorsetzte, denselben auch noch ähnlich wie bei den psephismen der ekklesie mit einem auf die rathssitzung bezüglichen praescript versah. später - vor Eukleides ist es mit bestimmtheit nicht nachweisbar (s. Hartel s. 249) - wurde es üblich in das probuleuma die oben angeführte probuleumatische formel aufzunehmen. das probuleuma selbet nun, welches auf diese formel folgte, konnte

entweder einen bestimmten vorschlag enthalten, die angelegenheit in dem vom rathe angegebenen sinne zu entscheiden, oder es konnte der ekklesie die selbständige entscheidung überlassen — eine solche form bietet CIA. II 168 ἀκούςαντα τὸν δῆμον τῶν Κιτιείων περὶ τῆς ἱδρύςεως τοῦ ἱεροῦ καὶ ἄλλου ᾿Αθηναίων τοῦ βουλομένου βουλεύςαςθαι ὅτι ἄν αὐτῷ δοκεῖ ἄριςτον εἶναι — oder es konnte für die erledigung einzelner puncte bestimmte vorschläge machen, für die anderer die selbständige entscheidung der ekklesie anheimgeben, wie es das probuleuma des ersten volksbeschlusses für Methone (CIA.

I 40) gethan hat. War die vom rathe vorberathene angelegenheit in der ekklesie durch beschluszfassung erledigt, so war es wiederum aufgabe des rathschreibers, den eigentlichen volksbeschlusz zu formulieren, er bediente sich dazu je nach der natur des vorangegangenen probuleuma entweder dieses und etwaiger zu demselben gestellten amendements oder, wenn das probuleuma keinen bestimmten antrag eingebracht hatte, des von irgend einem bürger in der ekklesie gestellten antrags und etwaiger amendements zu demselben oder, wenn das probuleuma für einzelne puncte bestimmte vorschläge gemacht, andere der selbständigen entscheidung der ekklesie überlassen hatte, des probuleuma und der aus der mitte der ekklesie gestellten anträge. ein richtig formulierter volksbeschlusz muste natürlich von dem schreiber so abgefaszt werden, dasz das ihm zu grunde liegende probuleuma als solches in dem volksbeschlusz nicht mehr erkannt wurde. zum beweise dessen, dasz derselbe den verfassungsmäszigen weg durch den rath gemacht hatte, genügte die vorgesetzte sanctionierungsformel ἔδοξε τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήμῳ. vor Eukleides, als die sog. probuleumatische formel in dem probuleuma noch nicht üblich war, bot die formulierung eines volksbeschlusses wenig schwierigkeiten, der schreiber konnte, wenn ein probuleuma materiellen inhalts vorlag und von der ekklesie acceptiert war, dasselbe in den volksbeschlusz mit alleiniger veränderung des ἔδοξε τη βουλή in ἔδοξε τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήμω ganz herübernehmen. etwaige in der volksversamlung gestellte amendements wurden dem probuleuma angefügt. war das probuleuma nur formellen inhalts gewesen, so war die formulierung des volksbeschlusses ebenso einfach, indem der schreiber den mit hilfe des antragstellers abgefaszten hauptantrag voranstellte und demselben etwaige amendements folgen liesz. etwas schwieriger wurde die formulierung, wenn das probuleuma für einzelne puncte bestimmte vorschläge machte, andere der selbständigen entscheidung der ekklesie überliesz. der schreiber muste alsdann diesen letzten teil des probuleuma nach der beschluszfassung der ekklesie für den volksbeschlusz neu formulieren, und nach meiner ansicht ist die formulierung des ersten volksbeschlusses für Methone charakteristisch für die gewohnheit der schreiber, bei der formulierung der volksbeschlüsse auch in diesem falle möglichst genau das probuleuma wiederzugeben. der erste teil des in dem rathe gestellten antrages des Diopeithes δι(α)χειροτονήςαι τὸν δήμον αὐτίκ(α πρὸς Μ)εθωναίους είτε φόρον δοκεί τάττειν τὸν δημο(ν αὐτίκ)α μάλα η έξαρκείν αὐτοῖς τελείν, ὅςον τῆ θε(ῷ ἀπὸ τ)οῦ φόρου ἐγίγ(ν)ετο, δν τοῖς προτέροις Παν(αθηναίοις) ἐτετάχαται φέρειν, τοῦ δὲ ἄλλου άτελεῖς εἶνα(ι) passt wol in ein probuleuma, aber nicht in einen volksbeschlusz. es ist offenbar stilistische unbehilflichkeit des schreibers, wenn er bei der umsetzung des probuleuma in den volksbeschlusz diesen passus so stehen liesz und alsdann am schlusz der urkunde hinzufügte: ἐχειροτόνηςεν ὁ δῆμος (Μεθωναίου)ς τελεῖν, (ὅςο)ν τῆ θεῷ ἀπὸ τοῦ φόρου ἐγίγνε(το, ὅν τοῖ)ς π(ρ)οτέρο(ις) Παναθηναίοις έτετάχατο φ(έρειν, τοῦ δὲ ἄ)λλου ἀτε(λεῖς εἶ)γαι (CIA. I 40).

Ein ähnliches verfahren des schreibers kann man auch an der urkunde im CIA. II 403 beobachten, an der spitze derselben steht das auf die ekklesie bezügliche praescript, die folgende urkunde durch (δήμου ψη)φίζματα und (ἐκκλη)ςία κυρία ἐν τῶ θεάτ(ρ)ω als volksbeschlusz bezeichnend, und dann folgt, mit ἔδοξε τεί βουλ(εί) und 'Εμπεδίων Εὐμήλου Εὐων(υμεὺς εἶπεν) eingeleitet, ein regelrechtes probuleuma mit probuleumatischer formel, in dem die wahl einer commission befürwortet wird. an das probuleuma schlieszen sich die worte ἐπὶ τὴν καταςκευὴν τῆς οἰνοχόης τῷ ἥρω τῶ ἰατρῶ ἐξ ᾿Αθηναίων ἀπάντων κεχειροτόνηνται, worauf die namen der gewählten folgen. hätte der schreiber nicht noch die namen der erst in der ekklesie gewählten hinzuzufügen gehabt, so würde er unzweifelhaft das probuleuma unverändert nur mit vorsetzung des auf die ekklesie bezüglichen praescriptes als volksbeschlusz formuliert haben. und das ist denn auch wiederholt geschehen. in allen sog. probuleumatischen decreten lehrt nur das vorgesetzte ἔδοξε τῆ βουλή καὶ τῷ δήμῳ, dasz wir es mit einem volksbeschlusz, nicht mit einem einfachen probuleuma zu thun haben. die in der probuleumatischen formel genannte πρώτη ἐκκληςία ist deshalb auch für mich unzweifelhaft die erste volksversamlung nach der rathssitzung, in der das probuleuma abgefaszt war. jedenfalls wird man die möglichkeit dieser beziehung zugeben müssen, und damit schwindet für Hartel das inschriftliche zeugnis für seine annahme einer doppelten lesung der anträge in zwei verschiedene ekklesien. damit schwindet aber auch die von Hartel angenommene unglaubliche gewohnheit der Athener, beschlüsse, für die ein probuleuma materiellen inhalts vorlag, vom standpuncte der ersten lesung aus zu beurkunden, beschlüsse, die selbst zu finden das probuleuma die ekklesie aufgefordert hatte, vom standpuncte der schluszabstimmung oder der zweiten lesung zu redigieren.

Dasz bei der redaction der attischen urkunden stilistische ungeschicklichkeit nicht selten die hand des schreibers führte, kann man besonders deutlich an den bürgerrechtsurkunden sehen. wir wissen, dasz zur verleihung des bürgerrechtes erstens ein beschlusz der volksversamlung, zweitens eine bestätigung desselben durch eine

vollversamlung von wenigstens 6000 teilnehmern in geheimer abstimmung und in der spätern zeit - in der frühern ist es wenigstens nicht über jeden zweifel erhaben - noch eine dokimasie vor gericht nötig war (s. Hartel s. 271 ff.). sehen wir nun, wie die decrete dieses beurkunden. die älteste formel lautet, abgesehen von geringen varianten: είναι τὸν δείνα 'Αθηναίον αὐτὸν καὶ ἐκτόνους αὐτοῦ καὶ εἶναι αὐτῶ γράψαςθαι φυλής καὶ δήμου καὶ φρατρίας ἡς ἂν βούληται κατά τὸν νόμον, τοὺς δὲ πρυτάνεις τοὺς τὴν εἰςιοῦςαν πρυτανείαν πρυτανεύοντας δοῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον τῷ δήμω είς την πρώτην ἐκκληςίαν (CIA. II 243). die zweite formel, wiederum abgesehen von unbedeutenden varianten, lautet: είναι δέ αὐτὸν ᾿Αθηναῖον καὶ τοὺς ἐγγόνους αὐτοῦ καὶ ἐξεῖναι αὐτῶ γράψαςθαι φυλής καὶ δήμου καὶ φρατρίας ής αμ βούληται, τούς δὲ πρυτάνεις οι αν πρώτον λάχωςιν πρυτανεύειν δούναι περί αὐτού την ψηφον είς τημ πρώτην έκκληςίαν, τούς θεςμοθέτας είςαγαγείν αὐτῷ τὴν δοκιμαςίαν τῆς δωρεᾶς εἰς τὸ δικαςτήριον ὅταν πρῶτον οίον τ' ή (CIA. II 312). in der jüngsten formel endlich heiszt es: δεδόςθαι δὲ αὐτῶ καὶ πολιτείαν δοκιμαςθέντι ἐν τῶ δικαςτηρίω κατά τὸν νόμον, τοὺς δὲ θεςμοθέτας, ὅταν πρῶτον πληρῶςιν δικαςτήριον είς ένα καὶ πεντακοςίους δικαςτάς, εἰςαγαγείν αὐτῶ την δοκιμαςίαν κατά τον νόμον και είναι αύτω δοκιμαςθέντι γράψαςθαι φυλής και δήμου και φρατρίας ής αν βούληται (CIA. II 395).

Die ungeschicklichkeit der stillisierung spricht sich in den beiden ersten formeln darin aus, dasz zuerst die ernennung zum Athener und die daraus sich ergebende aufnahme in eine phyle, einen demos und eine phratrie decretiert wird, dann die prytanen beauftragt werden in der nächsten volksversamlung die geheime abstimmung über ihn vorzunehmen, und dann den thesmotheten befohlen wird die dokimasie des neuernannten vor gericht zu bringen. da es einmal sitte war, die bürgerrechtsverleihung durch den beschlusz der ersten volksversamlung zu beurkunden, so hätte man ordnungsmäszig die verleihung wenigstens so formulieren müssen, dasz man sagte, der betreffende solle athenischer bürger werden, nachdem die prytanen die geheime abstimmung über ihn vorgenommen und die thesmotheten seine dokimasie vor gericht beendet hätten. die dritte formel ist geschickter stilisiert, sie sagt vom standpuncte der vollendeten, doppelten volksabstimmung 'es sei dem betreffenden das bürgerrecht erteilt', fügt dem aber richtig beschränkend hinzu: 'wenn er die gesetzliche dokimasie vor gericht bestanden habe'. die dann folgende autorisation der thesmotheten, diese dokimasie vorzunehmen, passt eigentlich wieder nicht in eine urkunde, welche die perfect gewordene bürgerrechtsverleihung beurkunden soll, aber richtiger als in den beiden ersten formeln wird in dieser die aufnahme des neubürgers in eine phyle, einen demos und eine phratrie erst von der bestandenen dokimasie abhängig gemacht.

Directe inschriftliche zeugnisse für eine erste und zweite lesung

der rathsanträge sind nicht vorhanden. Hartel weisz sie freilich in stattlicher zahl zur verteidigung seiner hypothese zu entbieten, aber sieht man den wackern streitern, die er ins feld führt, etwas genauer ins gesicht, so zeigen sie sich als harmlose gesellen, und es gehört der schärfere blick Hartels dazu, um in ihnen kämpfer für seine meinung zu finden. in alle diese inschriften musz Hartel den beweis für seine erste und zweite lesung erst durch eine künstliche erklärung hineininterpretieren. dasz es aber wirklich eine vorgefaszte meinung ist, welcher Hartel die inschriften unterordnet, dafür zwei beispiele, welche bei seinem beweise eine nicht unbedeutende rolle spielen. in einem rathsantrage soll die einbringung desselben ausdrücklich von der zustimmung der ekklesie abhängig gemacht werden (s. Hartel s. 191). beweis dafür die folgenden worte aus CIA. II 114: ὅπως δ' αν και ό δημος είδως τα έψηφιςμένα τη βουλή περί Φανοδήμου τιμής ει καὶ αὐτὸς (κ)αὶ ςτεφανώς ει, ἐὰν δοκεῖ τῶ δήμω καθάπερ τη βουλή τους προέδρους usw. mit der bekannten probuleumatischen formel, wenn man unmittelbar vorher in der betreffenden urkunde gelesen hat, dasz der rath auf eigne hand den braven Phanodemos mit einem goldenen kranze zu begaben beschlossen hat, so gehört doch gewis ein nicht geringer mut der überzeugung dazu, um mit kühner hand das komma da zu setzen, wo es nach Hartel in den vorher abgeschriebenen worten gesetzt ist.

Als zweites beispiel wähle ich dasjenige document, welches die annahme erster und zweiter lesung nach Hartels meinung gegen jeden widerspruch sichert, CIA. II 168. um aber auf s. 213 eine solche rolle übernehmen zu können, hat die inschrift auf s. 79 ff. in einem ihrer bestandteile erst einen läuterungsprocess durchmachen müssen. in diesen läuterungsprocess gieng die erste der beiden diese inschrift bildenden urkunden mit der formel ἔδοξε τῆ βουλῆ an der stirn hinein, heraus kam sie mit der erweiterten formel ἔδοξε τῆ βουλή καὶ τῷ δήμῳ. die urkunde musz sich bei diesem läuterungsprocess sagen lassen, dasz sie an nicht unbedeutenden gebrechen leide, die sie ihrer privaten aufstellung verdanke. denn erstens werde in ihr über ihre aufstellung weder von staatswegen noch überhaupt beschlossen, zweitens fehle ihr auch die legalisierungsclausel ὁ δεῖνα ἐγραμμάτευεν, und drittens habe ihr praescript eine den officiellen actenstücken dieser zeit fremde kürze. wenn sich freilich jemand zum anwalt der getadelten urkunde aufwürfe und bemerkte, wenn es auch zuzugeben sei, dasz dieselbe von den kaufleuten aus Kition aufgestellt sei und dasz ihre praescripte wol nicht ganz in ordnung sein möchten, so sei dieselbe doch nichts weiter als ein einfaches probuleuma, wie das ἔδοξε τῆ βουλῆ bezeuge, und die zweite mit ἔδοξε τῷ δήμω beginnende urkunde sei der volksbeschlusz, der infolge dieses probuleuma gefaszt sei (s. Köhler im Hermes V s. 352), so möchte gegen eine solche argumentation wol nichts erhebliches einzuwenden sein, und mit der beweiskraft der urkunde die annahme einer ersten und zweiten lesung gegen jeden widerspruch zu sichern würde es tibel bestellt sein. und das ist es in der that, und nicht besser steht es mit den übrigen inschriften, die Hartel zum beweise anführt. hätte H. die notwendigkeit einer doppelten lesung für bestimmte gegenstände in den 'Demosthenischen studien' aus der schriftlichen überlieferung erwiesen, so wäre wenigstens die möglichkeit seiner interpretation der inschriften nicht ausgeschlossen. dasz ihm aber dieser nachweis nicht gelungen ist, werde ich in der folgenden erörterung erweisen.

Der erste gegenstand, bei dem nach der ansicht Hartels zur einbringung von rathsgutachten der rath einer vorhergehenden autorisation durch die ekklesie benötigt war, war das gebiet der auswärtigen angelegenheiten. der rath muste zur einführung fremder gesandten bei dem volke von diesem in jedem einzelnen falle vorher autorisiert werden. das bezeugt nach Hartel Aischines voges. § 58 f., wo das hauptgewicht auf die worte fällt: ταῖς δὲ ξενικαῖς πρεςβείαις ή βουλή τὰς εἰς τὸν δῆμον προςόδους προβουλεύει (Hartel s. 53 ff.). die worte des Aischines besagen nichts anderes als dasz der rath fremde gesandtschaften mit einem probuleuma in die volksversamlung einführte, und deshalb fordert auch der redner (§ 59) zum beweise, dasz hellenische gesandte in Athen anwesend gewesen seien, den Demosthenes auf: καὶ τὰ προβουλεύματα αὐτῶν (nemlich των ἀπὸ των Ελλήνων πρεςβειών) ἐκ τοῦ βουλευτηρίου δὸς άναγνώναι. mit dieser angabe stimmt Pollux VIII 95 überein, der in beziehung auf die ordentlichen volksversamlungen sagt: ἡ δὲ τρίτη (ἐκκληςία) κήρυξι καὶ πρεςβείαις ἀξιοῖ χρηματίζειν, ους δεῖ πρότερον τοίς πρυτάνεςιν ἀποδούναι τὰ γράμματα, die bedeutung des ausdruckes ážioî ist wegen der analogie des unmittelbar vorhergehenden für die zweite ekklesie gebrauchten ανείται = 'ist bestimmt' sicher gestellt. es können jene worte nur bedeuten: die dritte ordentliche volksversamlung verlangt nach den über den geschäftsgang der vier kúpigi ekkancígi geltenden gesetzlichen bestimmungen, dasz man, dh. die prytanen, für die gesandtschaften, die bereits vorher den prytanen ihre beglaubigungsschreiben überreicht haben musten, eine berathung veranstalten solle. nun und nimmer aber kann man mit Hartel (s. 73 f.) das wort άξιοι als zeugnis für eine vorverhandlung, eine autorisation des rathes, verwenden. das gleiche gilt von der probuleumatischen formel, durch welche die gesandten vom rathe in die volksversamlung eingeführt zu werden pflegten. dieselbe lautete ungefähr folgendermaszen: περί ών οί πρέςβεις των δείνων λέγουςιν, έψηφίςθαι τή βουλή τους μέν προέδρους οἱ ἂν τυγχάνωςι προεδρεύοντες εἰς τὴν πρώτην ἐκκληςίαν προςαγαγείν αὐτοὺς πρὸς τὸν δημον καὶ χρηματίςαι περὶ ὧν ἀπαγγέλλουςι, γνώμην δὲ ξυμβάλλεςθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεί τη βουλη (CIA, II 66, 49, 50; s. auch 54, 55), worauf die angabe, wie die angelegenheit zu erledigen sei, folgt. wie diese formel in den volksbeschlusz gekommen ist, habe ich oben ausgeführt. der geschäftsgang, der sich aus ihr für die einführung fremder gesandten

ergibt, ist folgender. die proëdroi bringen in der ekklesie ein probuleuma ein, in dem es heiszt, mit rücksicht auf die mitteilung der gesandten habe der rath beschlossen, die proëdroi sollten dieselben in die nächste volksversamlung einführen und den bericht derselben zur berathung stellen, sie sollten als gutachten des rathes vor die volksversamlung bringen, dasz derselbe für recht halte die angelegenheit in der dann näher angegebenen weise zu erledigen. die abstimmung der ekklesie über dieses probuleuma erfolgte nun so zu sagen paragraphenweise. die proëdroi lieszen zuerst abstimmen, ob die gesandten einzuführen seien und ob der bericht derselben zur berathung gestellt werden solle. die ekklesie hatte natürlich das recht, die vom rathe beantragte einführung der gesandten kurzer hand auf antrag eines mitgliedes der volksversamlung abzuweisen. diese möglichkeit ergibt sich aus der frage des Demosthenes (18, 28) άλλὰ τί έχρην με ποιείν; μη προςάγειν γράψαι τούς ἐπὶ τοῦθ' ἥκοντας, ἵν' ὑμῖν διαλεχθῶςιν; wurde aber die einführung beschlossen, so erfolgte dieselbe sofort. die gesandten wiederholten alsdann ihre bereits im rathe gemachten mitteilungen, und die proëdroi schlossen daran die verlesung des zweiten teiles des rathsgutachtens über die art, wie nach ansicht des rathes die angelegenheit erledigt werden solle.

Mir scheint, diese form des geschäftsganges ist so einfach und natürlich und wird allen zeugnissen so vollständig gerecht, dasz eine vorhergehende autorisation des rathes durch die volksversamlung aus den uns vorliegenden zeugnissen wenigstens nicht erschlossen werden kann. Hartel (s. 74 f.) glaubt freilich eine willkommene bestätigung seiner auffassung noch in einer stelle des Demosthenes (19, 185) zu finden, dessen hierher gehörige worte folgendermaszen lauten: ἐν ἐκείναις μὲν γὰρ οἶμαι ταῖς πολιτείαις πάντ' ἐξ ἐπιτάγματος όξέως γίγνεται ύμιν δὲ πρώτον μὲν τὴν βουλὴν ἀκοῦςαι περὶ πάντων καὶ προβουλεῦςαι δεῖ, καὶ τοῦθ' ὅταν ἢ κήρυξι καὶ πρεεβείαις προγεγραμμένον, οὐκ ἀεί εἶτ ἐκκληςίαν ποιῆςαι, καὶ ταύτην ὅταν ἐκ τῶν νόμων καθήκη. εἶτα κρατήςαι καὶ περιγενέ**cθαι δε**ῖ τοὺς τὰ βέλτιςτα λέγοντας τῶν ἢ δι ἀγνοιαν ἢ διὰ μοχθηρίαν ἀντιλεγόντων. Demosthenes hat hier, wie Hartel durchaus richtig bemerkt, den regelmäszigen geschäftsgang in Athen bei der behandlung auswärtiger angelegenheiten im gegensatz zu der prompten geschäftsführung monarchischer staaten im auge. die erklärung dagegen, welche Hartel von der stelle gibt, halte ich für gänzlich verfehlt, denn wenn nach seiner ansicht in den worten όταν ή κήρυξι καὶ πρεςβείαις προγεγραμμένον das προγεγραμμένον in dem sinne von προκεχειροτονημένον — ich nehme für diesen fall an, dasz προχειροτονία als terminus technicus die autorisation des rathes bezeichne, was sie in wirklichkeit nicht thut - gebraucht sein soll, so ist das ein interpretationsversuch, den man ebenso wenig begreift wie die ihm gegebene begründung: 'er nennt statt dieser in irgend einer ekklesie vorgenommenen προχειροτονία die unmittelbare folge und konnte dies, indem ja nur nach erfolgter genehmigung des demos die verhandlung über diese botschaft auf das πρόγραμμα der dazu bestimmten volksversamlung gesetzt wurde.'

Die erklärung der Demosthenischen stelle ist so einfach wie möglich, weisz dann aber von jener neuen staatsrechtlichen institution der προχειροτονία nichts zu berichten. eine prompte erledigung der meldungen fremder gesandten könnte man sich ungefähr folgendermaszen denken: heute ankunft der gesandten, morgen vortrag derselben vor dem rathe, übermorgen einführung der gesandten in die volksversamlung und entscheidung derselben über ihre botschaft. wir sind zu einer solchen prompten geschäftsführung, meint der redner, nach unserer geschäftsordnung nicht im stande. zuerst musz der rath die gesandten hören und über den vortrag derselben ein probuleuma abfassen. das kann er aber nicht zu jeder zeit, sondern nur wenn als tagesordnung vorher die verhandlung für die herolde und gesandten angesetzt ist. dasz auch für die rathssitzungen durch die prytanen vorher die tagesordnung aufgestellt wurde, bezeugt Pollux VIII 95 καὶ προγράφουςι πρὸ τῆς βουλῆς καὶ πρὸ τῆς ἐκκληciac ὑπὲρ ὧν δεῖ χρηματίζειν, und ebenso auch die in beziehung auf eine rathssitzung CIA. II 61 gebrauchten worte ἐπειδὰν δὲ ταῦτα παραςκ(ευα)ςθεί, το(ύ)ς πρυτάνε(ι)ς προγράψαι περί τούτων (έν βουλευ) τηρίω, όταν οίον τε ή, ich vermute wegen analogie der ekklesie, dasz dieses fünf tage vorher (s. Bekker anecd. s. 296, 8 ff.) geschah, um so mehr da gegenüber der langsamen geschäftsbehandlung bei dem rath und der volksversamlung in Athen (s. Xen. v. staat d. Ath. 3, 1 ff.) die athenische bule 445 den wieder unterworfenen Chalkidiern als vergünstigung für dieselben zuschwört: καὶ πρεςβείαν έλθοῦς αν προς άξω πρός βουλήν καὶ δήμον δέκα ήμερῶν ὅταν πρυτανεύω κατὰ τὸ δυνατόν (CIA, IV 27a), und da eine zehntägige frist bis zur abhaltung einer ekklesie, dh. fünf tage für die ausschreibung und abhaltung des rathes, fünf tage für das gleiche verfahren bei der volksversamlung, sich auch sonst wol in den inschriften findet (s. CIA. I 49. 55). früher als in zweimal fünf tagen nach ihrer meldung bei den prytanen konnte also höchst wahrscheinlich nach der geschäftsordnung für rath und volksversamlung die botschaft fremder gesandten in Athen nicht erledigt werden. auf diese notwendige zwischenzeit zwischen der aufstellung der tagesordnung und der abhaltung der rathssitzung einerseits, der volksversamlung anderseits, beziehen sich in der oben citierten stelle des Demosthenes die worte καὶ τοῦθ' ὅταν ἢ κήρυξι καὶ πρεςβείαις προγεγραμμένον und καὶ ταύτην ὅταν ἐκ τῶν νόμων καθήκη, womit die in der probuleumatischen formel einiger inschriften statt εἰς την πρώτην έκκληςίαν sich findende zeitbestimmung ὅταν αἱ ἡμέραι αί ἐκ τοῦ νόμου ἐξήκωςιν (s. CIA. H 331, 309, 318) zu vergleichen ist. es bedeuten demnach die worte des Demosthenes: 'bei euch musz zuerst der rath die gesandten anhören und über ihren bericht ein probuleuma an die volksversamlung abfassen, aber erst nachdem

die gesetzliche zeit zwischen veröffentlichung der tagesordnung für die nächste rathssitzung und dieser selbst verflossen ist. dann musz man eine volksversamlung veranstalten, aber erst nachdem die tagesordnung für dieselbe fünf tage ausgestellt war, und dann musz in dieser der gute berather den schlechten durch seine reden überwinden.'

Nach der vorhergehenden ausführung finden nun auch die beiden anträge des Demosthenes über die einführung der makedonischen gesandten in die ekklesie bei den verhandlungen über den Philokratischen frieden ihre erklärung. Demosthenes brachte zuerst in der ekklesie als antragsteller das probuleuma des rathes (s. Hartel s. 38) ein, es sollten die prytanen am 8n Elaphebolion, an dem letzten tage vor den Dionysien, an dem ein opfer für Asklepios und ein προαγών stattfand, eine ekklesie veranstalten, damit das volk sich so schnell als möglich περὶ τῶν πρὸς Φίλιππον berathen könne (Aischines g. Ktes. § 67). dieser antrag ist nicht als das notwendige gesuch um autorisation des rathes zur einführung der gesandten in die ekklesie aufzufassen. weshalb in diesem falle ein volksbeschlusz für die ansetzung der ekklesie am 8n Elaphebolion nötig war, lehren uns die worte des Aischines über die motive, welche Demosthenes zu diesem antrag bestimmten: γράφει ψήφιζμα, τούς καιρούς της πόλεως ύφαιρούμενος, έκκληςίαν ποιείν usw. und nachher τοίς οὔπω παρούςι πρέςβεςι προκαταλαμβάνων την έκκληςίαν και τούς χρόνους ύμων ύποτεμνόμενος και το πράγμα καταςπεύδων (gKtes. § 66 f.), und an einer andern stelle, wo Aischines den Demosthenes sich Philippos gegenüber rühmen läszt: ὅτι πρώτος ἐπιςτομίςειε τοὺς την ειρήνην έκκληοντας, οὐ τοῖς λόγοις, άλλὰ τοῖς χρόνοις (vdges. § 110). die prytanen konnten aus eigner machtvollkommenheit die ekklesie nicht ansetzen zu einer zeit, als die gesandten überhaupt noch gar nicht in Athen eingetroffen waren; bei einer ordnungsmäszigen erledigung der sache musten, wie ich oben wahrscheinlich gemacht zu haben glaube, zwischen der ankunft der gesandten in Athen und der einführung derselben in die ekklesie wenigstens zehn tage verflieszen. sollte diese gesetzliche frist nicht eingehalten werden, so konnte das nur die ekklesie beschlieszên, und deshalb der antrag des Demosthenes, um dieses zu bewirken. als aber die ekklesie am 8n Elaphebolion zusammentrat, waren die gesandten noch nicht in Athen angekommen, ihre ankunft aber unmittelbar bevorstehend, da ihnen für die am folgenden tage beginnenden Dionysien proëdrie decretiert wird (Aisch. vdges. § 110, s. Hartel s. 39 f.). Demosthenes brachte nun in dieser ekklesie am 8n Elaphebolion 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dasz die vorher angesetzte ekklesie am 8n Elaphebolion wirklich stattgefunden hat, wird wahrscheinlich durch eine betrachtung der urkunde im CIA. II 109 und des ehrendecretes für die söhne Leukons im rhein, mus. XXXIII s. 420 ff., die beide an demselben tage beschlossen wurden, da in beiden derselbe ἐπιστάτης genannt wird. s. ASchaefer ao. s. 422 f. da beide decrete in der achten prytanie be-

den neuen antrag ein, die prytanen sollten zur verhandlung mit den makedonischen gesandten nach den Dionysien für den 18n und 19n Elaphebolion zwei volksversamlungen ausschreiben (Aisch. gKtes. 68. vdges. 61). auch hier war zur beschleunigung der angelegenheit ein volksbeschlusz nötig. denn ordnungsmäszig konnte die angelegenheit bis zum 18n Elaphebolion nicht bis zum einbringen in die ekklesie gefördert werden, da der rath während der feste (Xen. v. staat d. Ath. 3, 1 f.) und also auch während der unmittelbar bevorstehenden Dionysien keine sitzung zu halten pflegte.<sup>2</sup>

Diejenigen, welche den frieden mit Philippos ausschlossen und denen Demosthenes nach der angabe des Aischines sich rühmte nicht durch worte, sondern durch zeiten, dh. durch festsetzung der termine für die abzuhaltenden volksversamlungen, den mund gestopft zu haben, waren die athenischen bundesgenossen. ich lege kein so groszes gewicht, wie es Hartel s. 39 ff. thut, auf den unterschied, dasz Demosthenes in seinem letzten antrage am 18n und 19n Elaphebolion über frieden und bündnis mit Philippos, die bundesgenossen in ihrem δόγμα nur über frieden zu verhandeln beantragen (s. Schaefer Dem. II s. 208). das was in dem dogma der bundesgenossen für die verhandlungen mit Philippos verhängnisvoll werden konnte, war der antrag: ἐπειδὰν ἐπιδημήςωςιν οἱ πρέςβεις καὶ τάς πρεςβείας ἀπαγγείλωςιν 'Αθηναίοις καὶ τοῖς ςυμμάχοις, προγράψαι τοὺς πρυτάνεις ἐκκληςίας δύο κατὰ τὸν νόμον (Aisch. vdges. 60; s. Hartel s. 41, 1), dh. also die entscheidung aufzuschieben, bis die hellenischen gesandten, auf deren ankunft die bundesgenossen noch immer rechneten, angekommen wären und ihre botschaft ausgerichtet hätten (Schaefer ao. II s. 206 f.). erst nachdem dieses geschehen, sollten die prytanen ordnungsmäszig zwei volksversamlungen durch programm ausschreiben, zwei volksversamlungen deswegen, weil auch der Demosthenische antrag zwei beantragte. denn mit dem infinitiv προγράψαι ist das κατὰ τὸν νόμον

schlossen sind, diese aber in dem jahre des archon Themistokles, das nach Böckhs berechnung (mondeyclen s. 27) ein schaltjahr von 384 tagen war, sich etwa vom 5n Elaphebolion bis zum 13n Munychion estreckte und da in dem ehrendeeret für die söhne Leukons auf eine am 18n Elaphebolion bevorstehende versamlung rücksicht genommen wird und da ferner am 9n Elaphebolion die Dionysien begannen, so musz die ekklesie, in der die beiden oben erwähnten beschlüsse gefaszt wurden, zwischen dem 5n und 9n Elaphebolion stattgefunden haben, es liegt gewis am nächsten dabei an den 8n Elaphebolion, auf den eine ekklesie angesetzt war, zu denken.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> anch der wol an demselben tage wie der Demosthenische antrag gefaszte volksbeschlusz für die söhne Leukons setzt den 18n Elaphebolion als termin für die volksversamlung statt είc τὴν πρῶτην ἐκκλητέαν an, in der der rath ein probuleuma über die rückzahlung der gelder an die söhne Leukons einbringen soll, wol nicht blosz deshalb, wie Schaefer ao. s. 432 will, weil die erste versamlung am 17n Elaphebolion im theater des Dionysos sich nur mit dem eben gefeierten feste der Dionysien zu befassen hatte, sondern auch deshalb, weil eine verkürzung der regelmäszigen frist beabsichtigt war.

zu verbinden und bezeichnet nur das ordnungsmäszige ausschreiben der volksversamlung im gegensatz zu dem antrag des Demosthenes. dagegen kann ich es Hartel s. 83 ff. wieder nicht zugeben, dasz die zweitägige berathung in solchen fällen der gesetzmäszige modus war. der umstand dasz Demosthenes in seinem letzten antrage genau bestimmt, wie in den beiden bevorstehenden ekklesien verhandelt werden solle (s. Aisch. vdges. 65), scheint mir gerade dafür zu sprechen, dasz diese art der verhandlung nicht die gewöhnliche war. wenn Hartel als weitern beweis für seine annahme Thuk, I 44 anführt, wo für die verhandlungen mit den Korinthern und Kerkyraiern zwei ekklesien abgehalten werden, so kann man dem gegenüber auf Thuk. V 45 verweisen, wo bei verhandlungen mit den Lakedaimoniern die angelegenheit in der ersten ekklesie erledigt wäre, wenn nicht ein erdbeben die fortsetzung der versamlung gehindert hätte.

Hartel hat auszer bei auswärtigen angelegenheiten eine solche autorisation des rathes durch die volksversamlung noch für cultusangelegenheiten, für ίερα καὶ ὅςια, annehmen zn müssen geglaubt. um das aber zu können, galt es zuerst das wort προχειροτονία als terminus technicus für diese autorisation nachzuweisen (s. 58 ff.). ich prüfe zuerst diesen nachweis. Harpokration (und ebenso Photios und Suidas) leitet seine definition der προγειροτονία, nach welcher dieselbe die vor beginn der debatte in der ekklesie stattfindende vorabstimmung bedeutet, ob die volksversamlung den vom rathe begutachteten gegenstand noch erwägen wolle oder dem probuleuma zustimme, durch ἔοικεν ᾿Αθήνηςι τοιοῦτό τι γίγνεςθαι ein und schlieszt dieselbe mit ταῦτα δ' ὑποςημαίνεται ἐν τῶ Λυςίου πρὸς την Μιξιδήμου γραφήν. Hartel hält eine solche anordnung, wenn sie die bedeutung haben sollte, dasz die zulassung der debatte überhaupt in das belieben der majorität gestellt gewesen wäre, für ungeheuerlich, da sie auf eine rücksichtslose unterdrückung der minorität hinauslaufen würde. eine widerlegung seiner ausführung über die προχειροτονία in seinem zweiten werke (s. 202 ff.), wo er aus der unbestimmtheit des Harpokration sich das recht ableiten zu dürfen glaubt 'nach maszgabe unserer einsicht das zeugnis desselben zu ergänzen und von seinen widersprüchen zu befreien, selbst auf die gefahr hin, vielleicht nicht den sinn des ersten erklärers zu treffen, sondern wol nur das, was er aus der ihm vorliegenden stelle hätte folgern sollen oder deutlich in ihr ausgesprochen war, zu divinieren' halte ich nach diesen worten für unnötig. was die in seiner ersten schrift geäuszerten bedenken betrifft, so kann man darauf antworten, dasz in der praxis sich solche bestimmungen immer milder erweisen, als sie es der theorie nach sind, und dasz man wol nur bei unwichtigen gegenständen sich mit dem probuleuma des rathes begnügte. ich habe oben gesagt, dasz über das rathsgutachten paragraphenweise abgestimmt wurde. über den passus desselben, der die einführung fremder gesandten in die ekklesie empfahl, wurde von dieser gewis in den meisten fällen durch die προχειροτονία entschieden.

Wenn Hartel es weiter als eine unumgängliche forderung gesunder methode bei der bestimmung der procheirotonie hinstellt, nicht von einer conjectur, sondern von der thatsächlichen anwendung derselben auszugehen, so läszt sich dagegen allerdings wenig einwenden. wenn aber die fälle der thatsächlichen anwendung nichts beweisen, so musz man sich meines erachtens freuen für die procheirotonie eine definition zu besitzen, welche sich der quelle des Harpokration aus einer rede des Lysias zu ergeben schien, zumal wenn die fälle der thatsächlichen anwendung dieser definition nicht widersprechen. dasz sie aber das nicht thun, werden wir jetzt nachweisen.

Der erste fall, wo von einer procheirotonie die rede ist, bezieht sich auf die μήνυςις des Euktemon gegen die trierarchen Archebios und Lysitheides, welche öffentliche gelder im besitz hatten (s. Hartel s. 60 ff.). προςηλθε (nemlich Εὐκτήμων) — heiszt es bei Dem. 24, 11 — τῆ βουλῆ, προβούλευμ' ἐγράφη. μετὰ ταῦτα γενομένης έκκληςίας προυχειροτόνης ο δήμος. άνας τὰς Εὐκτήμων ἔλεγεν usw. ich stimme Hartel bei, dasz das vom rath eingebrachte probuleuma ungefähr folgende fassung hatte: ὅτι δοκεῖ τῆ βουλῆ ἀκού**c**αντα τὸν δῆμον Εὐκτήμονος καὶ ἄλλου 'Αθηναίων τοῦ βουλομένου βουλεύς ας θαι, ότι αν αυτώ δοκή αρις τον είναι. dann aber sehe ich keinen grund ein, weshalb die Demosthenische stelle gegen die von Harpokration bezeugte bedeutung der προχειροτονία sprechen soll. die erwägung Hartels, dasz, wenn nicht mit dieser προχειροτονία ein wichtiger und selbständiger act des processes hätte bezeichnet werden sollen, der redner über diese bei der knappheit der darstellung, welche nur die wichtigsten stadien des processganges markiere, kein wort verloren haben würde, ist rein subjectiver natur. ich kann sie beantworten, indem ich sage: die schilderung der ekklesie bei Dem. 24, 11-13 scheint mir weitläufig genug, um auch für die stattgehabte procheirotonie in der gewöhnlichen bedeutung einen platz zu haben, sie scheint mir bei der von Hartel angenommenen bedeutung von προχειροτονία zu knapp, um noch verständlich zu sein.

Weiter will Hartel (s. 62 f.) die προχειροτονία in seinem sinne in dem ausgebildeten eisangelieprocesse wiedererkennen, wo der rath nach seiner ansicht den antrag auf erhebung der anklage bei der ekklesie einzubringen und ihre entscheidung abzuwarten hat, ob sie auf dieselbe eingehen will, und erst wenn die ekklesie sich als gerichtshof zu constituieren beschlossen, weitere anträge vorzubereiten und zu stellen hat, ich will kein besonderes gewicht darauf legen, dasz die bezeichnung προχειροτονία für dieses verfahren uns nicht überliefert ist: es genügt durch recapitulation des bei dieser gelegenheit üblichen verfahrens nachzuweisen, dasz in diesem falle von einer autorisation des rathes durch die ekklesie, einen vorher angegebenen antrag bei derselben einzubringen, wie früher die προχειροτονία von Hartel definiert ist, nicht die rede sein kann, aus der verhandlung des Arginusenprocesses ergibt sich, dasz bei dem

eisangelieverfahren die frage des rathes, wenn die eisangelie nicht sofort durch ihn erledigt oder an ein gericht verwiesen wurde (Dem. 47, 41 ff.), an die volksversamlung lautete, εἰ δίκαιοί εἰτιν οἱ δεῖνες λόγον ὑποςχεῖν διότι, worauf dann die angabe ihres vergehens folgte (s. Xen. Hell. I 7, 4). die ekklesie konnte diese frage verneinen, dann war die angelegenheit erledigt. bejahte sie dieselbe, so geschah dies wol regelmäszig in der form, dasz sie den rath beauftragte ein probuleuma an das volk zu bringen, ὅπως αν δίκην δῶςι κατὰ τοὺς νόμους (s. CIA. II 65). der rath konnte dann entweder das probuleuma einbringen, die ekklesie sollte den fall unter bestimmten, in dem rathsgutachten angegebenen normen selbst entscheiden oder an ein gericht verweisen, wo der fall gleichfalls nach einem bestimmten, in dem probuleuma angegebenen gesetze abzuurteilen war, es ergibt sich dieser geschäftsgang meines erachtens ganz bestimmt aus dem antrage des Euryptolemos bei dem Arginusenprocess (Xen. Hell. I 7, 20 ff.). damit aber erweist sich diese erste abstimmung der ekklesie als gänzlich verschieden von der von Hartel für die προχειροτονία gegebenen definition.

Die προχειροτογία bei dem ostrakismos (Hartel s. 63 ff.) kann ich gleichfalls nicht in der festen bedeutung eines technischen terminus fassen, bei jedem νόμος ἐπ' ἀνδρί war bekanntlich eine doppelte abstimmung der volksversamlung nötig, so bei der bürgerrechtsverleihung, so auch bei dem ostrakismos. man konnte dabei von einer προτέρα und δευτέρα χειροτονία reden, man konnte aber auch, die zweite abstimmung als die eigentliche χειροτονία auffassend, von der ersten als von einer προχειροτογία sprechen, und in diesem sinne ist die προχειροτογία an den bekannten stellen über den ostrakismos zu verstehen. gerade die bei dem νόμος ἐπ' ἀνδρί als gebräuchlich betonte doppelte abstimmung der ekklesie scheint dafür zu sprechen, dasz dieselbe für gewöhnlich nicht üblich war.

Läszt sich demnach der terminus προχειροτονία und προχειροτονείν in der von Hartel angenommenen bedeutung in den angeführten stellen nicht erweisen, so werden wir schon von vorn herein anstand nehmen, in den worten jenes alten gesetzes bei Aischines gTim. 23 den beweis zu finden, dasz auch für die berathung von cultusangelegenheiten, für ίερὰ καὶ ὅcια, eine προχειροτονία in der von Hartel (s. 67 ff.) angenommenen bedeutung üblich gewesen sei. die worte des gesetzes lauten: καὶ πῶς κελεύει τούς προέδρους χρηματίζειν; ἐπειδάν τὸ καθάρςιον περιενεχθή καὶ ὁ κῆρυξ τὰς πατρίους εὐχὰς εὔξηται, προχειροτονεῖν κελεύει τούς προέδρους περί ίερων και όςίων (so ist zu lesen: s. Hartel s. 71 ff.) καὶ κήρυξι καὶ πρεςβείαις καὶ μετὰ ταῦτα ἐπερωτά ὁ κῆρυξ τίς ἀγορεύειν βούλεται τῶν ὑπὲρ πεντήκοντα ἔτη γεγονότων. durch dieses zeugnis soll nach Hartel fest stehen, dasz der eigentlichen tagesordnung anfragen περί ίερων και όςίων und über auswärtige angelegenheiten vorausgiengen, indem der rath sich autorisieren liesz, sie auf die tagesordnung der nächsten sitzung zu setzen. in

seinem zweiten werke (s. 173 ff.) hat Hartel für diese annahme noch einen beweis in der bestimmung einiger urkunden gefunden, in der die einführung einzelner personen in die ekklesie diesen angesetzt wird έν ίεροῖς oder πρώτοις μετά τὰ ίερά. ich kann in diesem ίερά trotz Hartels widerspruch nur die religiösen eröffnungsceremonien der ekklesie erkennen. was das bei Aischines angeführte gesetz betrifft, so ist darüber folgendes zu bemerken. da die bedeutung von προχειροτονία in dem von Hartel angenommenen sinne bis jetzt nicht erwiesen ist, so kann auch dieses gesetz für seine auffassung nicht als beweis dienen, wenn die hier erwähnte προχειροτονία sich ungezwungen in der von Harpokration bezeugten bedeutung erklärt. das oben angeführte gesetz soll angeben, wie die Athener sich in der ekklesie berathen sollen (s. § 22). zuerst findet das reinigungsopfer statt, dann der fluch des heroldes, dann nehmen die proëdroi die procheirotonie vor, dh. nach der von Harpokration gegebenen definition: sie verlesen das probuleuma und lassen abstimmen, ob die ekklesie demselben zustimmt oder eine debatte wünscht, und darauf, dh. wenn das volk die debatte verlangt, fragt der herold, wer reden wolle. dieser verlauf der geschäftsbehandlung wird uns teilweise auch anderweitig bezeugt und ist durchaus sachgemäsz, während bei beseitigung von προχειροτονείν in der von Harpokration angegebenen bedeutung sich offenbar zwischen dem fluche und der frage des heroldes, wer reden wolle, eine lücke in der verhandlung ergeben würde, auffallend in den worten des gesetzes ist nur die scheinbare beschränkung des προχειροτονείν auf die gegenstände περί ίερων καὶ ὁςίων καὶ κήρυξι καὶ πρεςβείαις, aber auch das erklärt sich sehr einfach, das gesetz über den geschäftsgang in den verhandlungen der ekklesie hatte naturgemäsz zunächst nur die vier ordentlichen volksversamlungen jeder prytanie im auge. von diesen waren die dritte und vierte ekklesie den oben erwähnten gegenständen gewidmet, die erste und zweite dagegen waren für gegenstände bestimmt, bei denen von einem probuleuma des rathes und deshalb auch von einer procheirotonie nicht die rede sein konnte (s. Pollux VIII 95 f.). so hat denn auch das von Aischines überlieferte gesetz seine gegen die auffassung Hartels von der προχειροτονία sprechende erklärung gefunden.

Ich bin mit meiner widerlegung von Hartels hypothese über die προχειροτονία zu ende. die wissenschaftliche bedeutung des verfassers und der grosze scharfsinn, welcher in seinen ausführungen zu tage tritt, erheischten eine eingeluendere widerlegung, als unter andern vorbedingungen nötig gewesen wäre, um nicht in die darstellung des athenischen staatsrechtes einer lehre eingang zu verstatten, welche dasselbe nach meiner überzeugung niemals gekannt hat.

GOTHA.

GUSTAV GILBERT.

DE AENEAE COMMENTARIO POLIORCETICO. SCRIPSIT ADOLFUS CARO-LUS LANGE. PRAEFATUS EST LEOPOLDUS SCHMIDT. Berolini sumptibus S. Calvary eiusque socii. MDCCCLXXVIIII. IV u. 204 s. gr. 8.

I.

Der schwerpunct dieser schrift, deren motto am besten mit den anspruchsvollen worten des interpolators in Aeneas 16, 1 bezeichnet werden könnte όδε οὖν ἄλλος τρόπος βοηθείας βελτίων ἂν εἴη, liegt in der behandlung der texteskritischen fragen bzw. in der bekämpfung der zuerst von Hercher aufgestellten, von dem referenten in weiterm umfange durchgeführten annahme, dasz der text des Aeneas durch zahlreiche und, wie ref. glaubt erwiesen zu haben, gelegentlich auch umfangreiche interpolationen entstellt sei (vgl. s. 68). eine reihe von stellen, die Hercher oder Sauppe oder ref. interpolatoren zugeschrieben hatten, will der vf. durch 'bessere' erklärung, durch zum teil sehr kühne emendationen, wobei besonders transpositionen eine bedeutende rolle spielen, dem echten Aeneas vindicieren. er ist in diesem geschäfte sehr eifrig, und man ist diesem gewaltigen eifer gegenüber einigermaszen erstaunt zu sehen, dasz auch er zu zahlreichen ausscheidungen seine zuflucht nimt, wie die übersicht s. 179-188 beweist, wo der vf. es leider unterlassen hat bei jeder stelle den ersten urheber der athetese anzugeben. übersieht man jenes stattliche register, so nimt man wahr dasz er die gröszere anzahl dieser athetesen nach Hercher, eine kleinere zahl nach mir, einige nach Sauppe und Hertlein vorgenommen hat; was er in dieser hinsicht selbst leistete, beschränkt sich in der regel auf reduction der von andern vollzogenen ausscheidungen. wir sind weit entfernt dem vf. die berechtigung zu solchen reductionsversuchen abzusprechen, ja wir würden sie ihm, falls sie gelingen sollten, als verdienst anrechnen. nur hätte er nicht nötig gehabt den gegensatz zu seinen vorgängern zu einem principiellen aufzubauschen, während er nur ein quantitativer ist. zudem liegt bei einer solchen menge von interpolationen, wie sie auch hr. L. anzuerkennen sich genötigt gesehen hat, die frage nahe, ob es nicht in fällen, die bei anderen schriftstellern zweifelhaft wären, richtiger sei das verderbnis in demjenigen fehler der überlieferung, den auch er in unserm texte als weitgreifend bezeichnen musz, in den unberufenen zusätzen leerer schwätzer zu suchen als in gewaltsamen veränderungen, verrenkungen und künstlichem hineininterpretieren von dingen die nicht dastehen.

Die streitbarkeit des hrn. L., den Leopold Schmidt der gelehrten welt als 'iuvenis strenuus' vorführt, zeigt sich zunächst in der art wie er seine vorgänger schulmeistert: er ist der erste der in der bis jetzt sachlich und leidenschaftslos geführten polemik über die Aeneasfrage einen oft unwürdigen ton anschlägt. hr. L. weisz uns zunächst s. 95 ganz genau zu berichten, dasz Hercher über etwas

mehr als 90 stellen richtig geurteilt, dagegen an 46 andern geirrt habe, der ton, in welchem er diese letzteren gegen Herchers athetese verteidigt, ist stellenweise recht tapfer, m. vgl. zb. s. 81 'omnino vero, quod ad universam hanc Hercheri rationem spectat, non debebat ille delere, quae intellegere non poterat, ea de causa quod intellegere non poterat': ein satz der da wo man es notorisch mit interpolatoren zu thun hat, die nur um zu sprechen auch sachlich ganz thörichtes vorzubringen sich nicht scheuen, wissenschaftlich sehr anfechtbar ist: denn sachlich unmögliches ist nun einmal unverständig, wenn es auch formal logisch erscheinen sollte, und in so fern auch unverständlich. (in ähnlicher weise wird auch Sauppe s. 96 angeherscht.) indessen kommt doch trotz der 46 irrtümer Hercher in der s. 66 von hrn. L. den editoren erteilten gesamtcensur noch sehr gut weg: es wird das ihm von allen seiten mit vollem recht erteilte lob wiederholt, dasz er von allen editoren seit Casaubonus sich am meisten um den text des Aeneas verdient gemacht habe; die absolution für die 46 irrtümer wird ihm herablassend gewährt in den worten: 'etsi nonnumquam erravit, id quod minime mirum est in tam difficili scriptore."

Desto schlimmer ergeht es nun bei der austeilung der gesamtcensur dem unterz. über mich wird ein wahrhaft vernichtendes urteil gesprochen, das ich um so mehr hier in extenso mitteile, als es mir gelegenheit gibt über verschiedene dinge mich auszusprechen. es lautet: 'Hercheri vestigiis Arnoldus Hugius institit, qui multo longius illo procedendum ratus permultis, quae genuina Aeneae sunt, deletis dilaniavit commentarium poliorceticum, ad quem tractandum omnino praeoccupata opinione et indagandis interpolationibus magis quam explicando scriptori addictus accessit: pauca tamen recte delevit. ipse quoque coniecturis nonnullis emendare textum conatus est. praeterea vero tam accurate Hercherianum textum expressit, ut nonnumquam etiam receperit, quae falsa ille exhibet, sic e. gr. 18, 8 post πόλει vocem Hugius quoque 'Hραιέων inseruit, quamquam iam Koechlyus edocuerat hanc Casauboni coniecturam stare non posse. - 31, 31 cum Herchero Hugius litteris exaratum praebet Ἡρακλείδας, sed statim pro a postremae syllabae tria puncta ponit, cum unum ponendum sit, quoniam a prima vocalium est.'

Ich beginne mit der zuletzt behaupteten 'abhängigkeit' vom Hercherschen texte, von welchem doch, wie jeder weisz, der meinige sehr stark abweicht. hr. L. entblödet sich nicht mir zum vorwurf zu machen, dasz mir 31, 31 allerdings passierte einen ganz unbedeutenden druckfehler aus der Hercherschen edition, die dem satz meiner ausgabe zu grunde gelegt war, unbeachtet in die letztere übergehen zu lassen, wie würde er selbst und mit recht über elenden klatsch sich beklagen, wenn ich ihm sklavische abhängigkeit von mir deswegen vorwerfen wollte, weil er den ärgerlichen druckfehler meiner proleg. s. 7 'interpolator alicuius referebat' ruhig abgeschrieben und abgedruckt hat (s. 103). betreffend die andere stelle 18, 8 verweise ich ihn auf meine ihm wolbekannte abhandlung 'Aeneas von Stymphalos' s. 35 anm. 1, wo er das nötige finden wird. indessen auch anderwärts, zb. s. 114, wird der vorwurf gegen mich erhoben, dasz ich gelegentlich auch einen von mir dem interpolator zugeschriebenen abschnitt doch mit den Hercherschen emendationen versehen habe. es geschah dies mit vollkommenem bewustsein da, wo ich glaubte wahrnehmen zu können dasz der interpolator, so nichtig seine worte sind, doch nicht barbarisches griechisch schreibt. auch hierüber habe ich meine ansicht hinlänglich angedeutet in den worten (proleg. s. 6) 'etsi concedo multis locis interpolationes ipsas item librariorum sordibus . . esse obrutas et deformatas.' auf andere kleinliche schulmeistereien, denen ich von seite meines unfehlbaren censors ausgesetzt bin, verzichte ich einzutreten, da sie zur entschei-

dung der sache nichts beitragen.

Dagegen musz ich auf die 'praeoccupata opinio', mit welcher ich 'indagandis interpolationibus magis quam explicando scriptori addictus' meine beschäftigung mit Aeneas begonnen habe, um so mehr etwas eintreten, da die sicherheit, mit welcher hr. Lange diese rein aus falscher schluszfolgerung hervorgegangene behauptung vorträgt, eine art sanction durch die urbaner redigierten worte der praefatio von Leop. Schmidt erhalten hat: 'ille audacius agens omnia quae primo obtutu displicere poterant vel ut spuria vel ut corrupta notavit.' ich bestreite beiden herren das recht zu einer solchen behauptung: in wirklichkeit ist die sache umgekehrt zugegangen. es gieng mir zunächst, wie es allen andern philologen gehen muste, dasz ich den kopf schüttelte über die kühnheit Herchers und einem mitgliede des hiesigen philologischen seminars das thema anrieth, zunächst an den ersten 10 capiteln genau bei jeder einzelnen stelle zu prüfen, ob wir wirklich zu solchen athetesen sprachlich oder sachlich berechtigt oder genötigt seien. später nahm ich die untersuchung selbst vor und kam erst allmählich zur billigung der Hercherschen methode: was ich übrigens für jeden der lesen kann proleg. s. 6 selbst andeutete: 'in eandem sententiam ego quoque quamvis initio haesitarem abii.' zu der bestimmten annahme auch umfangreicher interpolationen, in der ich über Hercher hinausgieng, kam ich ebenfalls ganz langsam. c. 16, das überhaupt die feste burg dieser hypothese ist, die, wie wir sehen werden, auch hr. L. nicht anzutasten vermochte, gab mir hierin erst sicherheit. wenn also von einer 'praeoccupata opinio' bei mir die rede sein kann, mit der ich an Aeneas gieng, so lag sie nach der seite, nach der sie bei Leop. Schmidt jetzt noch liegt: nur dasz ich mich davon befreite, sobald mir die wucht der thatsachen entgegentrat. in der that hat hr. prof. Schmidt, den ich brieflich befragte, wie er sich zu der von ihm protegierten arbeit Langes stelle, geantwortet dasz, wenn er auch im gegenwärtigen augenblicke nicht mehr im stande sei den grad seiner übereinstimmung mit dem detail der ausführungen L.s näher zu fixieren, doch der tendenz des ganzen von anfang an besondere teilnahme gewidmet habe: denn die methode des auswerfens ohne unmittelbare evidenz erscheine um des ansteckenden willen, das sie habe, gefährlich und fordere aus diesem grunde zur bekämpfung heraus. wo also gegenwärtig noch eine 'praeoccupata opinio' vorhanden ist, brauche ich nicht weiter auseinanderzusetzen. ich kann dieses gefühl des philologen, der sich zum natürlichen beschützer gefährdeter antiker texte berufen erachtet, um so eher begreifen, als ich es wirklich 'primo obtuto' gegen Hercher selbst teilte: auf dieses natürliche vorurteil muste die Herchersche sowol wie meine ausgabe, und die letztere natürlich in stärkerm masze, bei jedem stoszen, und dieses vorurteil bleibt bei jedem, so lange er nicht genau die einzelheiten studiert und dadurch zur einsicht kommt, dasz das schicksal der überlieferung nicht bei allen autoren das gleiche ist, bei einigen auch einmal ein exceptionelles gewesen sein kann. bei hrn. L. nehme ich wahr, dasz durch das studium der einzelheiten seine ursprüngliche 'praeoccupata opinio' nach dieser richtung zum teil erschüttert worden ist, und er nun um so heftiger poltert um den rest zu retten.

Er poltert aber gegen mich, den er als den hauptsächlich zu bekämpfenden gegner ansieht, an verschiedenen stellen seiner schrift in einem wahrhaft anmaszenden tone, zb. s. 90, wo er unmittelbar bevor er mir in einer kleinigkeit gegen Hercher recht gibt, bei anlasz der athetese 4, 7, worin ich auch jetzt noch Hercher beistimme, sich zu dem satze versteigt: 'quod Hugius Hercheri suspicionem secutus verba delet, certe nullius momenti est ad illius sententiam stabiliendam'; m. vgl. ferner die lächerliche insinuation s. 144, die mit den worten beginnt: 'nam praefer eum nemo non perspexit.' es ist in der that neu, dasz ein junger autor sich einem manne gegenüber einen solchen ton gestattet, dem er trotz alledem in manchem nicht unwichtigen puncte folgt.

Freilich nach der von ihm mir erteilten gesamtcensur sollte man das in der that nicht schlieszen, sein urteil über meine leistungen im Aeneas kann mir an sich gleichgültig sein: dasjenige meiner sämtlichen recensenten (Hertlein, Eberhard, Graux), das im ganzen über meine athetesen übereinstimmend lautet, insbesondere aber dasjenige Kirchhoffs und Herchers selbst, der in freundlichem briefe seine freude darüber aussprach, dasz seine arbeit an Aeneas eine so würdige fortsetzung gefunden habe, gilt mir, das wird auch hr. L. begreifen, mehr als das seinige. aber dem letztern kann ich es nicht ersparen, an seinen eignen entscheidungen dieses urteil etwas zu beleuchten und auf sein verfahren aufmerksam zu machen. es wird mir jedermann zugeben, dasz die worte 'ipse quoque coniecturis nonnullis emendare textum conatus est' in diesem zusammenhange besagen sollen, dasz meine conjecturalkritik durchweg als verunglückt zu betrachten sei. auf eine reihe meiner emendationen ist der vf., da die gelegenheit dazu fehlte, nicht eingegangen;

aber kaum wird es mit der wahrheit verträglich sein sich so auszudrücken, wie hr. L. gethan hat, in der gleichen schrift, in welcher er gelegentlich folgende meiner conjecturen adoptiert: s. 62 die versetzung von τοῖς αὐτῶν nach προς έχειν 22, 15, s. 70 die versetzung νοη πρός τούς ύπομένοντας 4, 5<sup>1</sup>, s. 79 τούτοις ἐπιπέμπειν für ούτως έκπέμπειν 15, 4, s. 102° καὶ τὸν ἄλλον für καὶ οἱ ἄλλον 40, 7, s. 113 δδ' οὖν ἄλλος τρόπος 16, 1, s. 148 κρύψας 24, 48, s. 203 ἐςχυραῖς εκευαςίαις und im folgenden die streichung von τὸ πῦρ.3 über meine athetesen spricht sodann hr. L. das schon erwähnte verdammungsurteil in betreff meiner 'praeoccupata opinio' aus, ist aber immerhin noch so gütig hinzuzufügen: 'pauca tamen recte eiecit.' wir müssen diese 'pauca' an der hand seiner schrift uns etwas näher besehen, dabei stoszen wir auf ein merkwürdiges verfahren, in dem abschnitt über Herchers athetesen s. 67-95 werden am schlusse desselben s. 93 diejenigen zusammengestellt, die die billigung von seite des hrn. L. erfahren, und in dieser übersicht auch diejenigen stellen eingeschlossen, in denen hr. L. über den umfang des hinzukommenden von Hercher differiert. auch bei der behandlung meiner athetesen gibt der vf. am schlusse jedes abschnitts jeweilen die von ihm gebilligten an. zu I 1 s. 145: 22, 8, zu I 2 s. 162: 21, 1. 12, 4. 22, 26. 24, 17. 22, 1. 35; zu I 3 s. 170: kein beispiel, zu II (athetesen der ausgabe) s. 176: 23, 6, 31, 15, 31, 27, 39, 6, 40, 5, diese 12 beispiele würden demnach die 'pauca' darstellen. dieses resultat hat aber hr. L. nur dadurch zu stande gebracht, dasz er in der recapitulation, anders als er es bei Hercher gethan hatte, alle diejenigen meiner athetesen unterdrückte, in denen er nicht über den umfang derselben völlig mit mir einig war. zu den 'pauca' müssen wir mit hinzurechnen die von ihm hier verschwiegenen athetesen, die er von mir annahm in 16, 2, 3, 7-10, 19-22 (s. s. 110 ff. und 180), sodann 9, 3 (s. 117), 18, 21 ἔτι δὲ . . ἐνέδωκε (s. 123). 22, 19 καὶ μήτε λαθεῖν μήτε φθάςαι (s. 138), 24, 7 καὶ τούτων ώς αίχμαλώτων, 24, 8 καί . . δρμήςαντες (s. 148), 28, 4 τούς μέν τῶν πολιτῶν λαθόντες τοὺς δὲ φθάςαντες, τινὰς δὲ τῶν ἔςω ςυνεργούς ἔχοντες (s. 151 vgl. 185), 3, 6 οὐ πρόςω αὐτῶν διατελοῦντες (s. 152), 1, 1 τοῦ ἄςτεος (s. 157), 22, 10 πολλοί τε . . περιοδεύουςι (s. 159 und 182), 37, 5 καὶ ἀντιοῦςθαι (s. 162), 18, 16. 17 (s. 165 und 166), denn wenn auch einige derselben durch hrn. L. beträchtlich reduciert wurden, so wird er doch nicht leugnen dasz in allen diesen stellen meine athetese der seinigen zur basis diente. dabei sind diejenigen stellen noch gar nicht berücksichtigt, in denen hr. L. von zwei von mir als unverträglich erkannten sätzen oder satz-

¹ freilich s. 71 ohne die von mir vorgenommene ergänzung von τογκειμένων in ganz sinnloser weise. ² hier stillschweigend. <sup>3</sup> wo ich unbefangen genug bin anzuerkennen, dasz die von hrn. L. vorgeschlagene form für die ersten worte ἐὰν δέ τι οἱ πολέμιοι πειρῶνται ἐμπιπράναι eine verbesserung der von mir vorgeschlagenen lesung bildet.

teilen den einen derselben athetierte, während ich den andern beseitigt hatte.

Diesem verschweigen der obigen stellen bei der recapitulation zum zwecke der verringerung der leistungen seines unmittelbaren vorgängers stellt sich würdig zur seite die einführung der wichtigtigsten derselben am gegebenen orte. an c. 16 hatte vor mir niemand anstosz genommen; ich wies nach dasz es zum grösten teil einem rhetorisierenden interpolator angehöre, wer meine hypothese von umfangreichen interpolationen umstoszen will, musz vor allem sich auf die rettung dieses cap. werfen. wie ist man erstaunt s. 110 die behandlung dieses cap, ohne irgendwelche erwähnung dessen, der die entdeckung gemacht hat, mit dem quasi selbstverständlichen satze eingeleitet zu sehen 'transeamus iam ad id caput, quod foedissime interpolatorum licentia corruptum est'. sieht man nun näher zu, so werden s. 111-115 unter eindringlicher polemik gegen mich von 67 Teubnerschen zeilen, die ich aus diesem cap. gestrichen habe, ebenfalls 40 gestrichen; es war in der that nötig, nachdem hr. L. in der hauptsache mir gefolgt war, mit den groszartigen worten über meine behandlung dieses cap. s. 115 hinwegzuschreiten: 'nec melius (sc. als in c. 16) Aeneae Hugius consuluisse videtur c. 9.' ähnlich versteckt der vf. s. 138 oben die zustimmung zu einer meiner athetesen in eine halbe verteidigung des von mir ungerecht angegriffenen, aber als selbstverständlich vorausgesetzten interpolators, ebenso s. 151 die zustimmung zu einer meiner athetesen in c. 28 in eine ganz unbedeutende reduction derselben, und erst s. 185, wo er keine namen nennt, erkennt man dasz er mir im wesentlichen beitritt.

#### II.

Doch wenden wir uns von diesem bilde weg zur sache selbst, und prüfen wir die von hrn. L. ins werk gesetzten rettungen oder reductionen der athetesen an einigen der wichtigeren beispiele.

Ich beginne mit c. 16, wo der vf. mit mir § 2 u. 3, 7—10, 19—22 und auszerdem in § 4 noch die worte προτδεχόμενοί τινας . . βοήθειαν streicht, dagegen § 1, den übrigen teil von § 4, sodann 5 und 6, 11—13 zu retten versucht, während ich auch diese partien für unecht ansehe, indem ich nur 14—18 dem Aeneas zuweise. zunächst wendet hr. L. gegen meine ansicht ein, dasz diese letztere partie 16, 14—18 sich nicht an c. 15 anschliesze. dieses cap. entwickelt, wie man den einfällen der feinde in das land (beim beginn des krieges und bevor man sich in die stadt hat einschlieszen lassen) durch eine richtig organisierte βοήθεια begegnen müsse. dabei wird ein hauptgewicht auf die vorsicht gelegt, die sowol beim auszug (§ 4 f.) als beim rückzug in die stadt (§ 7) bethätigt werden müsse. nach seiner weise belegt Aeneas diese regel mit beispielen: 1) 15, 8 f. führt er uns aus der geschichte Abderas die folgen einer ἀφύλακτος βοήθεια vor; 2) 16, 14 als gegensatz dazu die ganz besonders vor-

sichtige art eine μακρά βοήθεια zu bewerkstelligen, durch welche die Kyrenäer und Barkäer sich hervorthaten4 (vgl. auch die enge beziehung von 16, 14 èν τάξει γενόμενοι und 15, 3 ἰόντας èν τάξει ώς μάλιςτα). ich wüste nicht was man an diesem übergang aussetzen könnte, allerdings war auch derienige der 16, 11-13 schrieb auf einen übergang zu 16, 14 bedacht. 16, 13 nemlich lautet ἄριστον (δ') ἵνα νεοκμήτι τοῖς ετρατιώταις χρήτη, ὑπαρχόντων τε πλοίων, κατά θάλατταν τὴν δίωξιν ποιεῖςθαι· τό τε γὰρ φθάςαι καὶ τὰ ἄλλα είς τὸ δέον τοι τυμβήτεται, ἐὰν μὴ κατοφθής πλέων ὑπ' αὐτῶν. offenbar soll hier das νεοκμήςι τοῖς στρατιώταις den worten § 14 εύθύς νεοκμήτες προςεφέροντο τοῖς πολεμίοις genau entsprechen. allein bei näherer betrachtung wird sich gerade dieser übergang als ein künstlich gemachter herausstellen. es ist im ganzen c. 15 und selbst in den vom interpolator als fortsetzung in 16 dazu gefügten teilen nur von einem einfall zu lande und einer dagegen vorgenommenen landexpedition (βοήθεια) die rede. nun wäre an sich die möglichkeit nicht ausgeschlossen, dasz eine seestadt von der landseite angegriffen, diesem angriff aber von seite derselben durch einen einfall in feindesland auf dem seewege begegnet würde, während man mehr zum schein die feinde auch auf der landseite verfolgte, ein verständiger autor hätte aber dann nicht den ausdruck gebraucht κατά θάλατταν τὴν δίωξιν ποιεῖςθαι: denn da der begriff des verfolgens auch die möglichkeit des erreichens in sich schlieszt, so ist nicht abzusehen, wie man eine landexpedition auf dem seewege verfolgen könne: das wäre doch durch den einfachen begriff des zuvorkommens zu bezeichnen gewesen: was unser autor selbst zu fühlen scheint, indem er nachher den ausdruck σθάςαι verwendet. sonderbar und ganz in der weise des interpolators (m. vgl. 2, 8, wo ich die von hrn. L. vorgenommene rettung auch als verunglückt ansehen musz) die verclausulierung durch zwei bedingungen: 1) ὑπαρχόντων γε πλοίων, etwas das man doch bei einer seestadt von vorn herein erwarten sollte, und besonders 2) ἐὰν μὴ κατοφθής πλέων ὑπ' αὐτῶν. durch den umstand, dasz die seeexpedition vom lande aus gesehen wird, wird das φθάςαι an sich nicht verhindert, da dasselbe auf dem hiervon unabhängigen umstande beruht, dasz die schiffe sich schneller bewegen als die mannschaft marschiert. ferner ist es von vorn herein unmöglich das gesehenwerden zu verhindern, es sei denn dasz man für die seefahrt die nacht auswähle: was ein verständiger autor kurz und bündig sagen würde.

Ich hatte bemerkt, dasz der interpolator zum teil die gedanken des Aeneas wiederholt, zum andern teil einiges (unbedeutende) neue vorgebracht habe. für hrn. L. steht nun aber als dogma fest, dasz

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ich stimme jetzt dem vf. bei, wenn er s. 41 das προcεφέροντο des Mediceus beizubehalten anräth gegenüber der Hercherschen conjectur προςφέροιντ' αν. zur ergänzung füge ich hinzu dasz wir in λέγεται βοηθείν den inf. imperf. vor uns haben.

der interpolator durchaus nur die gedanken des Aeneas reproduciere: also dürfe man auch nur dás athetieren, was absolut nichts anderes sei als wiederholung des im echten texte gegebenen. für uns existiert dieses ganz unbewiesene axiom nicht: ist ja doch a priori ein solcher pruritus auch einige eigne weisheit vorzubringen einem interpolator angemessen; nur wird sich dieselbe, abgesehen vom stile, der nicht immer ein gleich sicheres kriterium ist, daran in der regel erkennen lassen, dasz sie den sachlich unkundigen, den bloszen schwätzer verräth, oder dasz sie unter dem scheine der ergänzungen doch nur variationen des alten bietet.5 auf den genannten falschen satz wird

<sup>5 1, 8</sup> wird doch auch von hrn. L. dem interpolator zugeschrieben, was Hercher unter den text gesetzt hatte: τὸ δὲ περιὸν πλήθος μερί**caντα πρός τὸ μῆκος τῶν νυκτῶν καὶ τῶν φυλάκων τὸ πλῆθος κατα**νείμαι: hier will doch derselbe, was namentlich aus μήκος τῶν νυκτῶν hervorgeht, etwas neues hinzufügen, wobei es ganz irrelevant ist, ob er das auch in c. 22 finden konnte. auch 3, 6 τῶν ἀρχόντων δεῖ προκεκληρώςθαι είς δν έκαςτοι τόπον usw., so unklares gefasel dies auch ist, enthält etwas anderes als 3, 1 εἰ ἐκάςτη φυλή μέρος τι τοῦ τείχους κλήρω ἀποδείξειεν. ebenso sehr ist a priori der von brn. L. aufgestellte satz unwahrscheinlich, dasz nie ein interpolator darauf verfallen sei, ein neues historisches beispiel anzufügen, diesem angeblichen axiom haben wir es zu verdanken dasz hr. L. s. 85 c. 31, 9 nach ἐνέρραψεν die von Hercher gestrichene längere erzählung, die mit den worten beginnt έγένετο δὲ περὶ ἐπιττολήν τοιόνδε, glücklich wieder in den text setzt, mit der doppelten änderung, dasz er das letzte drittel von τεχνικώς δè an doch streicht und die ganze erzählung nach § 5 versetzen will nach den worten ώς άδηλοτάτας ποιείν. demgemäsz wird nun die lücke, die vor § 4 ist, von hrn. L. s. 86 so ausgefüllt, dasz dadurch eine art zusammenhang, ein gemeinsames zwischen der erzählung § 4 f. und dem fraglichen stück hergestellt werden soll; es sei in beiden fällen von einem boten die rede, dem man nicht trauen könne. dagegen ist 1) zu bemerken, dasz es unrichtig ist, diese voraussetzung, dasz ein brief auch einem boten verborgen bleibe, passe nur auf § 4 f.; sie passt auch für die beispiele § 1-3 und für eine ganze reihe von den andern; 2) im ganzen cap. ist nur von solchen briefen die rede, die entweder geheimschrift enthalten oder auf eine besondere geheime art transportiert werden. in der von Hercher gestrichenen erzählung ist aber von ganz gewöhnlichen briefen, die von jedem gelesen und verstanden werden können, und von einem ganz gewöhnlichen transport derselben durch einen boten die rede, der freilich den verräther macht. die erzählung ist also dem inhalt des cap, vollständig fremd, und das ganze gebäude von hypothesen, bei denen ich in der that bedaure, dasz hr. L. für seine combinationsgabe keinen würdigern gegenstand gefunden hat, fällt in sich zusammen. ebenso luftig ist die vermutung, dasz die erzählung, einmal ausgelassen und an den rand geschrieben, mit der bemerkung begleitet worden sei 'ea inserenda esse post illud exemplum, ubi de insuenda epistula agatur'; der spätere habe das misverstanden und habe daher nach ἐνέρραψεν die erzählung eingefügt; werden solche verweisungen gemacht, so lauten sie nach dem schluszwort und nicht nach einer allgemeinen inhaltsangabe. und wozu gibt sich hr. L. alle diese mühe jene erzählung dem Aeneas zu vindicieren? doch wol nur um das axiom, dasz der interpolator oder die interpolatoren unter keinen umständen je eine eigne erzählung in den text eingefügt hätten, mir entgegenhalten zu können, der ich in c. 18 und 23 spuren von solchen eingeschobenen erzählungen zu entdecken

nun die verteidigung von § 4-6 u. 11-13 gebaut und durch eine die spitzen abbrechende übersetzung gestützt. der gedanke, der in diesen §§ enthalten ist, läszt sich in folgende zwei sätze zusammendrängen: 1) lasz die ins land eingefallenen feinde zuerst etwas gewähren, bis sie, sicher geworden, sich zu unvorsichtigkeiten verleiten lassen (4-6); 2) ist dir das nicht gelungen, sondern sind sie mit der beute bereits über die grenzen zurückgegangen, so verfolge sie auf anderen wegen und überfalle sie in der gegend der grenze während der abendmahlzeit (11-13). diese rathschläge würden von Aeneas § 1 mit den worten eingeleitet: 'folgendes wäre eine andere bessere art der βοήθεια.' es ist aber rein nicht abzusehen, wie Aeneas diese sätze als einen ἄλλος τρόπος βοηθείας hätte bezeichnen können, der dem vorher von ihm geschilderten vorzuziehen wäre: denn durch dieselben werden die in c. 15 gegebenen regeln in keiner weise tangiert, sondern bleiben in voller kraft bestehen. sodann hat L. durch trennung der §§ 7-10 von 11-13, die er verschiedenen autoren zuschreibt, den offenbar beabsichtigten zusammenhang zerstört; auf das λεηλατούντες καὶ πεπληρωμένοι λαφύρων in § 8, in welchem zustande man die feinde angreifen soll, bezieht sich § 11 als gegensatz: 'sollten aber diese angriffe auf die feinde in deinem eignen lande nicht gelungen sein, sondern dieselben unversehrt mit der beute sich in ihr land zurückgezogen haben (ἐὰν δὲ λάθη ἢ φθάςη τὰ ἐκ τῆς χώρας λεηλατηθέντα), nun so verfolge sie bis in ihr eignes gebiet hinein'; wobei aber in merkwürdiger weise, nachdem sie bereits bis über die grenze zurückgekehrt gedacht sind, doch noch empfohlen wird ihnen in der gegend der grenze (περὶ τὰ ὅρια) aufzulauern. auszerdem haben die von L. beibehaltenen stücke nicht minder als die von uns beiden gestrichenen abschnitte einen rhetorisierenden charakter, der sich im breittreten derselben unwichtigen gedanken äuszert, worunter besonders hervorzuheben ist, dasz die feinde einmal im besitze von beute sich der habsucht und völlerei im essen und trinken überlassen und jede vorsicht und mannszucht vergessen werden: § 5 (nach L. echt) άμα δ' ἂν cιτίων καὶ πόσεως πληρούμενοι άμελεις και άπειθεις τοις άρχουςι γίγνοιντο - § 8 (nach L. unecht) ίνα λεηλατούντες καὶ πεπληρωμένοι λαφύρων ραδίως coi την δίκην δώςιν. § 12 (nach L. echt) οί τὰρ λεηλατής αντές .. πρός ραθυμίαν τρεπόμενοι άφυλακτοτέρως αν διακέοιντο und vorher ebd. την δ' ἐπίθεςιν αὐτοῖς ποιεῖςθαι δειπνοποιουμένοις uam. vgl. ferner in § 4 die wichtigthuende, den rhetor verrathende einleitung dieses angeblichen ἄλλος τρόπος βοηθείας βελτίων mit den worten δεῖ γάρ σε είδεναι, ὅτι τῶν πολεμίων οἱ μετὰ συνέσεως καὶ ἐπιςτήμης γιγνόμενοι ἐν πολεμία usw. wo in aller welt hat Aeneas eine solche classe von wissenschaftlich verfahrenden feinden unterschieden? und was thun diese mit einsicht und wissenschaft

glaubte (und noch jetzt glaube). sehr komisch ist es zu sehen, wie hr. L. s. 94 u. 162 sich dreht und windet, um dieses sein dogma mit der auch ihm notwendig scheinenden athetese 31, 24 in einklang zu bringen.

verfahrenden feinde? im anfang (κατ' ἀρχάς)-führen sie ihr hauptcorps in ordnung durch das von ihnen überfallene land; hernach aber lassen sich diese einsichtigen und wissenschaftlichen feinde von der lust an beute und am essen und trinken zur sorglosigkeit und unbotmäszigkeit gegen ihre befehlshaber verleiten, welchen umstand der verteidiger des landes zu benutzen aufgefordert wird. was würden wol πολέμιοι ἄνευ cuvέcεως καὶ ἐπιςτήμης thun? wahrscheinlich ganz das nemliche, zu den merkmalen der interpolation rechne ich die stilistisch wie sachlich ebenso unerträgliche wiederholung des begriffs φθάνειν: vgl. § 9 φθάςειαν, § 11 φθάςη und φθάςαν, § 12 φθάςαι, § 13 wieder φθάςαι. dasz der interpolator mit dem begriff Φθάνειν gern operiert, besonders in der auch hier vorkommenden verbindung § 13 λαθείν η φθάςαι, habe ich in den proleg. mehrfach hervorgehoben; wobei ich natürlich nicht bestreite, dasz auch der echte Aeneas diese verbindung habe anwenden können; doch sehe ich sie blosz noch in 37, 6 (während 22, 6, wie ich bei dieser gelegenheit bemerken will, mir als blosze variation zu 22, 5 schon längst verdächtig ist). auch in den von L. selbst anerkannten athetesen 28, 5 und 22, 19 kommt diese verbindung vor. doch wenn diese beobachtung nicht als zwingend angesehen werden, sondern blosz als unterstützung da dienen kann, wo sonstige verdachtsgründe vorliegen, so musz ich gegenüber hrn. L. doch darauf beharren, dasz der ausgibige gebrauch von cù in seinen verschiedenen casus und der zweiten singularperson (ind. praes. oder fut. oder imper.) in c. 16 etwas dem sonstigen individuellen usus des Aeneas fremdartiges hat (vgl. proleg. s. 13); mit der allgemeinen behauptung, dasz ein solcher gebrauch gut griechisch sei, ist eine individuelle beobachtung bei einem einzelnen schriftsteller nicht widerlegt, auch wenn wirklich 31, 18 für den gebrauch des imperativs (um den es sich nicht allein handelt) ein sicherer beleg wäre. 6 und mit dieser eigentümlichkeit der von mir ausgeschiedenen bestandteile von c. 16 stimmt auch c. 9, und nur dieses, merkwürdig zusammen: vgl. § 1 ἐπιόντα πρός ςε, τοὺς ςεαυτοῦ, § 2 δύναςαι7, § 3 ἐμποιήςεις, ἐμπαραςκευάςεις.

Auch in diesem c. 9 hat sich L. dem gewicht der von mir ausgesprochenen gründe für die athetese nicht ganz entziehen können. er re du ciert dieselbe auf § 3. will er sich der schluszfolgerung entziehen, die ich aus den auch von ihm athetierten worten 16, 3 ἄμα τῶν μὲν τὸ δεῖμα ἀφαιροῦντα, τοῖc δὲ θάρcος ἐμποιοῦντα, τοῦς δὲ ὁπλίζοντα gezogen habe, dasz wir dort den gleichen interpolator vor uns haben, der 9, 3 schrieb τοῖc μὲν φιλίοις θάρcoc

<sup>6</sup> dasz δεῖ cε εἰδέναι 16, 4 nicht mit dem sprachgebrauche des Aeneas stimmt, sollte doch L. zugeben, er der s. 88 bei einer andern gelegenheit selbst sagt: 'nec subiectum desiderari in hoe praecepto sexcenti similes loci apud Aeneam edocent.' 7 hier will L. allerdings jetzt nicht mit Hercher δύνακαι ἀποτρέψαι (Med. δύνανται ἀποτρέψαι) sondern δύνανται ἀποτρέπεσθαι lesen.

έμποιής εις . . τοῖς δὲ πολεμίοις φόβον ἐμπαρας κευάς εις? und dieser interpolator, der auch nach L. dort ein sehr umfangreiches stück einlegte, soll sich hier auf diesen & beschränkt haben? jedenfalls haben wir alle veranlassung uns die nächsten umgebungen darauf hin anzusehen, und sollte sich auch da rhetorisches geflunker zeigen statt nüchtern sachverständiger behandlung, so ist der verdacht wissenschaftlich berechtigt. aber, ruft L. aus, 'obiter tantum loco inspecto' hätte ich c. 9 gar nicht verstanden; er belehrt mich, θραςύνεςθαί τι έπιχειρείν bedeute 'einen kecken handstreich wagen wollen' (wobei das 'wollen' willkürlicher zusatz ist), dh. L. sagt dasselbe, was ich sagte proleg. s. 14: 'quod verbum sive censeas ad subitos in muros factos impetus spectare sive intellegi malis de incursionibus hostium in civitatis agros.' ein hauptbedenken war, dasz die erwähnung eines solchen kecken handstreichs auf die stadt selbst bei der ganzen successiv und chronologisch vorschreitenden disposition dieses tractates (vgl. meine praefatio s. X) noch nicht hierher passe, sondern erst in die spätern cap, gehören würde (vgl. 2b. 39, 6 non δέ τινες τοῖς θραςυνομένοις τε λίαν καὶ προςπελάζουςι τῶ τείχει), dasz aber auch das frühere stadium plötzlicher einfälle in das land und ihrer abwehr durch βοήθειαι erst in c. 15 behandelt werde. hr. L. weisz ebenso wenig wie ich, ob das erstere oder das letztere gemeint ist, 'vel in agros vel in urbem' sagt er ebenso unbestimmt wie ich. warum sagt uns der schriftsteller hierüber nichts? Aeneas pflegt sich sonst deutlich auszudrücken: 15, 1 ἐπὶ τὰ κακούμενα της γώρας. L. scheint der ansicht zu sein, dasz die feinde in diesem moment, wo sie den handstreich unternehmen, die grenzen des landes noch gar nicht überschritten hätten, in der that scheint es wenigstens nach § 2 dasz sie bis dahin noch ruhig zu hause sitzen: η την πόλιν, womit οἱ ἐπιόντες πρός ςε wieder nicht recht stimmen will, während diese worte sich mit der andern möglichkeit eic τὸ cτρατόπεδον τῶν πολεμίων allenfalls noch vertragen.

Zugegeben aber, es sei mit L. an einen plötzlichen handstreich zu denken, der sonderbarer weise noch von dem feindlichen gebiet aus selbst betrieben würde (wobei dessen grenzen jedenfalls ganz nahe zu denken wären), so ist doch die gemütlichkeit, mit der diesem handstreich, der bereits im thun ist8, begegnet wird, wahrhaft staunenswert. in einem solchen falle würden doch die 'bürger oder soldaten' sofort auf den bedrohten punct berufen, um denselben zu verteidigen. statt dessen sollen 1) gewisse puncte (τόποι τινές) und zwar wunderbarer weise της οἰκείας χώρας (als ob das nicht selbstverständlich wäre) besetzt, 2) nachdem das geschehen, eine ἐκκληςία zusammenberufen werden, um die bürger auf die ihnen

<sup>8</sup> αν θραςύνεςθαί τι ἐπιχειρωςιν, man sage nicht dasz das bedeuten könne 'wenn die nachricht (etwa durch überläufer oder sonst wie) an dich gelangt, dasz ein solcher streich geplant werde'. der echte Aeneas spricht sich in solchen fällen deutlich aus: s. 15, 1 ἄν τι άγγελθή ή πυρςευθή.

bevorstehende πράξις vorzubereiten und sie aufzufordern, sofern des nachts ein trompetensignal ertönen sollte, mit den waffen an einem bestimmten platze zu erscheinen und dann dem feldherrn zu folgen. man begreift in der that nicht, warum die soldaten bei dem drohenden plötzlichen handstreich nicht jetzt schon vom feldherrn zurückbehalten, sondern noch gemütlich in ihre quartiere entlassen werden. auf die merkwürdigkeit, dasz das signal gerade auf die nachtzeit in aussicht genommen wird, während man doch meinen sollte, die zeit würde durch das herannahen der feinde bestimmt, antwortet L. mit der bemerkung, es verstehe sich von selbst, dasz der feind des nachts den angriff machen werde: wer weisz, ob diese es nicht vorziehen würden, wissend dasz man sie erst des nachts erwarte, gerade zu einer unerwarteten zeit am tage die überrumpelung zu versuchen, etwa zu den stunden wo diese bürgerschaft, von ihrem feldherrn ruhig wieder entlassen, ihr mittagsschläfehen hielte? sollte aber von vorn herein nur an die möglichkeit eines nächtlichen handstreichs gedacht werden, so hätte ein verständiger autor dieses νυκτὸς schon zu seinem θραςύνεςθαι als nähere bestimmung hinzugefügt. es ist sehr zu fürchten dasz, wenn die feinde diese gemütliche geschäftsbehandlung von seite der stadtstrategen erfahren, sie nicht, wie unser rhetor meint, abgeschreckt, sondern vielmehr ermuntert werden. das ganze cap. aber hat keinen andern zweck als zu beweisen, welche wunder eine wol angebrachte contio auf freund und feind zu wirken im stande sei: es ist also ein neues praeceptum, das der rhetor hier aus eigner küche uns gibt, mit einziger entlehnung der τόποι τινές aus 16, 17, nur dasz hier noch οἰκείας thörichter weise zu τῆc χώραc hinzugefügt wird. dort dagegen wird uns angegeben welche τόποι gemeint seien; es sind solche die die πάροδος zur stadt beherschen.

Hr. L. sucht sodann auch das von mir einem interpolator zugeschriebene stück 32, 8-10, welches die einzige erwähnung der wandeltürme und katapulten enthält, in weitläufiger verteidigung s. 105-110 zu retten, auf die frage des zusammenhangs (vgl. m. proleg. s. 8 f.) trete ich hier nicht mehr ein und überlasse es dem ruhig prüfenden leser, ob er die von L. hier statuierte künstliche einteilung nach un beweglichen und beweglichen μηχανήματα für so einleuchtend erachtet, dasz er die einschiebung der wandeltürme zwischen der behandlung des κριός § 7 ἡ ἂν κριὸς προςάγηται τω τείχει und der mit ganz parallelen worten eingeleiteten behandlung der χελώνη § 11 ή δ' αν τοῦ τείχους χελώνη προςαχθείςα δύνηται τὸ τείχος διορύξαι ἢ καταβαλείν als wahrscheinlich ansieht, ich modificiere meine früher vorgetragene ansicht blosz in dém puncte, dasz ich in dem schreiber der fraglichen worte einen rhetor und nicht einen praktischen militär vor mir sehe und mir daraus das sehr bescheidene wissen, das er vorträgt, erkläre, betrachten wir dasselbe etwas näher, das erste von dem schreiber vorgeschlagene mittel gegen die wandeltürme ist das ὑπο-

ούς τειν, das aus der praxis allgemein bekannt war. das zweite gegenmittel ist die mit wenig variation vorgebrachte copie von § 2 ανταίρεςθαι δὲ πύργους ξυλίνους ἢ ἄλλα ὕψη ἐκ φορμῶν πληρουμένων ψάμμου η έκ λίθων η έκ πλίνθων, wofür hier gesagt ist έπειτα έςωθεν άνταίρειν έκ φορμών πληρουμένων ψάμμου ἢ ἐκ λίθων τῶν ὑπαρχόντων ἔρυμα, was doch wol das gleiche ist, nur dasz hier ein beim interpolator sehr beliebtes οι ὑπάρχοντες zu den λίθοι hinzukommt. 9 das dritte gegenmittel ist dem wesen nach identisch mit den § 2 vorgeschlagenen ταρcοί und den § 3 gegen die κριοί proponierten cάκκοι, nur hält sich hier der schreiber an den allgemeinen begriff προκαλύπτειν παραπετάςματα ἢ ίςτία, ἐρύματα τῶν εἰςαφιεμένων βελῶν, während Aeneas diese ἐρύματα genauer specialisiert. man wird erwidern, dasz es in der natur der sache liege, die gleichen gegenmittel gegen diejenigen geschosse zu gebrauchen, die von den unbeweglichen belagerungstürmen herkommen, wie gegen diejenigen die von den wandeltürmen abgeschossen werden, gewis; aber dann würde sich ein sachverständiger autor nicht den schein geben, als ob er hier etwas neues, der verteidigung gegen die wandeltürme eigentümliches vorbrächte; ein Aeneas hätte einfach mit einem ώς προγέγραπται auf die frühere ausführung verwiesen. unser autor ist aber auch mit der wiederholung der zwei schon früher angegebenen abwehren gegen geschosse noch nicht zufrieden. er fühlt sich berufen seine weisheit noch einmal zu verkünden in § 10 τὸ δὲ αὐτὸ ποιεῖν καὶ ἡ ἂν ἄλλη τοῦ τείχους (wo denn anders als woher eben geschosse kommen können?) ύπερπετή γιγνόμενα τὰ βέλη τοὺς ὑπηρετοῦντάς τι καὶ τοὺς διαπορευομένους βλάπτη καὶ τιτρώςκη. ich glaubte früher mich mit den sachlichen gründen und denen des zusammenhangs begnügen und den rhetorischen charakter einfach andeuten zu können. L. nötigt mich den stil noch etwas genauer zu zergliedern. der echte Aeneas als der nüchterne, knappe und sachverständige schriftsteller sagt § 2 mit classischer einfachheit ἴcχοιεν ἂν τὰ βέλη. unser autor aber gibt uns über die βέλη vielfache belehrung: 1) dasz sie von den feinden herkommen (§ 8 τὰ ἐκ τῶν ἐναντίων βέλη), 2) dasz sie in die stadt hineingeschossen werden (§ 9 τῶν εἰςαφιεμένων βελῶν), 3) er erwähnt zweimal dasz sie über die höhe der mauer hinauskommen (τὰ ὑπερπίπτοντα τῶν βελῶν § 9 und ὑπερπετῆ γιγνόμενα τὰ βέλη § 10), 4) dasz diese bösen βέλη schaden anrichten und verwunden (βλάπτη καὶ τιτρώςκη): erst jetzt natürlich wird uns

<sup>9</sup> vgl. den von Hercher 33, 4 nach ἔςωθεν beseitigten zusatz καί αν τι δέη έκ τῶν coι ὑπαρχόντων (cuvuπαρχόντων ist corruptel aus coi) τάχιστα εἰ δὲ μὴ ἐκ τῶν ἐγγύτατα οἰκιῶν καθαιροῦντα (das letztere nach 2, 2 ἐκ τῶν ἐγγυτάτω οἰκιῶν): dieser zusatz ist an sich völlig klar, was nicht hindert dasz er läppisch ist. merkwürdiger weise aber hat L. auch diesen wieder gerettet's. 89, aus dem grunde weil er ihn für corrupt halte: 'sed delere illa, quae quid significent ignoro, non ausim<sup>2</sup>, vgl. 40, 1 οἱ ὑπάρχοντες ἄνθρωποι in den von mir beseitigten worten.

klar, warum man sich gegen sie schützen musz; 5) diejenigen aber, die geschädigt und verwundet werden, zerfallen in zwei classen: in die ὑπηρετοῦντες und die ὁιαπορευόμενοι. L. wird natürlich wieder antworten, wie in diesen fällen gewöhnlich: das sei ja alles wahr. wir wollen ihm diesen trost nicht rauben. nur soll er nicht glauben mit dem palliativmittelchen hier durchzukommen, blosz ἐρύματα τῶν εἰταφιεμένων βελῶν zu streichen: damit wird der charakter leeres geschwätzes, den die ganze stelle von ἔπειτα bis τιτρώςκη hat, nicht aufgehoben. das vorhergehende stück πρὸς ὸὲ.. ὑπορύγματα streichen wir wesentlich aus gründen des zusammenhangs und weil uns die belehrung über das verfahren gegen die wandeltürme und die darauf befindlichen schweren geschütze für einen militär zu mager ist.

In 2, 7 und 8, welche stelle L. s. 117-120 gegen mich ebenso eifrig verteidigt, hat er vielleicht mit recht eine störende grammatische incongruenz dadurch beseitigt, dasz er wc als dittographie der endung von τούτοις streicht. auch hierin geben wir ihm recht, wenn er als voraussetzung für den ganzen passus die ergänzung hinzunimt 'non obstructis areis', obschon wir von seite eines klar schreibenden schriftstellers eine andeutung hiervon erwarten würden, aber wenn ich dieses beides zugestehe, was wird für die hauptfrage gewonnen? ich erklärte τὰ ὑπεναντία τούτοις als einen der vorangegangenen regel (die freien plätze zu verbarricadieren) entgegengesetzten vorschlag. L. hält sich an die übersetzung Köchlys 'einwände gegen das vorhergehende', was meines erachtens praktisch auf dasselbe hinauskommt: denn wer einwendungen gegen die vorteile der verbarricadierung erhebt, will den rath erteilen es zu unterlassen. nur musz ich gegen Köchly und L. bemerken, dasz in έξοιςτέον nicht der begriff des 'erörterns' liegt, sondern dasz dieses verbum blosz 'vortragen' bedeutet. in der that werden die 'einwendungen' blosz vorgetragen ohne jegliche äuszerung darüber, ob sie ganz oder teilweise berechtigt seien. und gerade das ist unter der voraussetzung, dasz Aeneas autor sei, rein unbegreiflich: in irgend einer weise müste er sich doch mit diesen einwendungen abfinden, bzw. sie widerlegen. betrachten wir die einwendungen selbst, wie sie L. durch interpretation herausgebracht hat: 'die verbarricadierung soll nicht stattfinden, wenn zwei oder drei freie plätze sind (oder, fügen wir hinzu, vier oder fünf usw., überhaupt 1 + x); dagegen soll sie stattfinden 1) wenn nur éin freier platz da ist, oder 2) 'si adversariorum manus maxima est metuenda' (dh. fügen wir hinzu: 'wenn mehrere freie plätze da sind). welch eine ungeheuerliche ausdrucksweise, um schlieszlich blosz zu sagen: es empfiehlt sich die verbarricadierung dann, wenn nur ein platz ist. das hinzufügen einer zweiten bedingung 10 (εὶ ἐκάςτω μέρει ὑπερέχοιεν, welche worte sich übrigens mit der Langeschen übersetzung keineswegs decken) bringt völlige

<sup>10</sup> vgl. 16, 13 die verclausulierung durch έἀν μή κατοφθής πλέων.

verwirrung, als ob man schon zu der zeit, wo man beschlusz über die verbarricadierung zu fassen hat, zum voraus wissen könnte, ob die feinde später έκάςτω μέρει überlegen sein werden oder nicht; sind sie es aber schon von anfang an (ξκάςτω μέρει, was doch wol heiszen soll 'an jedem der freien plätze'), so wird überhaupt die beschluszfassung unnötig sein. es kommt noch dazu die weitere unklarheit, auf die ich schon früher hinwies, dasz die ἐναντίοι und ὑπεναντίοι merkwürdiger weise nicht die zuerst genannten ἐπιβουλεύοντες sind, sondern die bürger selbst: οί ἐν τῆ πόλει. im grunde spiegelt sich die verlegenheit des verteidigers unserer stelle sehr deutlich in seinen worten 'praeterea, etsi fortasse paulo clarius sententia exprimi potuisset, tamen iniuria obscuritatis iusto maioris auctor accusatur'. möge uns hr. L. mitteilen, welches nach seiner ansicht das billige masz der 'obscuritas' ist, die dem Aeneas noch verziehen werden kann; für den Aeneas, wie wir ihn kennen, ist dergleichen zu schlecht; für uns ist, wer so schreibt, ein wortmacher, der sich übrigens auch dadurch charakterisiert, dasz er zu αν προκαταλαμβάνωςιν οί ἐπιβουλεύοντες noch eine begründung für nötig hält: κοινοῦ γὰρ καὶ ένὸς ὄντος τόπου τοιούτου τῶν φθας άντων αν είη τὸ έργον. ist denn nicht ebenso gut των φθαςάντων τὸ ἔργον in dem nachher vorausgesetzten falle, dasz die gleichen leute unter drei plätzen zwei einnehmen? diese rettung können wir ebensowenig anerkennen wie die frühern.

31 am schlusz von § 14 hat Hercher (und ich bin ihm gefolgt) folgende erzählung gestrichen: λέγεται δὲ καὶ εἰς πυξίον γράψαντα μέλανι ώς βελτίςτω έᾶν ξηρανθήναι ἔπειτα λευκώςαντα ἀφανίζειν τὰ γράμματα. ὅταν οὖν ἀφίκηται παρὰ τὸν πεμπόμενον, λαβόντα είς ύδωρ θείναι τὸ πυξίον. φανείται οὖν ἐν τῷ ὕδατι ἀκριβῶς πάντα τὰ γεγραμμένα. L. verwandelt diese erzählung s. 88 durch emendationen in ein praeceptum (er schreibt zb. ἀγαθὸν statt λέγεται), und wir glauben er hat hierin recht, da das folgende in der that durch ὅταν und φανεῖται diesen charakter verräth. ob er berechtigt ist den barbarischen ausdruck παρά τὸν πεμπόμενον in παρ' ὃν δει zu verwandeln, wird freilich eine andere frage sein; aber da er dies beispiel dem Aeneas vindiciert, ist er natürlich dazu genötigt, und wir wollen auch hierin nicht mit ihm rechten. aber die sachlichen gründe, aus denen Hercher dieses beispiel beseitigte, sind keineswegs 'futiles', sondern bleiben vollkommen bestehen. 1) ist das beispiel in technischer beziehung mit dem folgenden fast identisch, denn das πινάκιον von § 15 könnte auch ein πυξίον sein; das macht für die sache nichts aus; das schreiben und überweiszen des geschriebenen und die nachherige ablösung der kreide durch eine flüssigkeit bilden wieder vollkommene übereinstimmung; dabei ist es völlig irrelevant, ob öl oder wasser dazu verwendet werde (ich habe darüber sachverständige gefragt). hätte daher Aeneas selbst auch an die möglichkeit des wassers gedacht, so hätte er sicherlich in der folgenden erzählung § 16 am ende blosz gesagt θείναι εἰς ἔλαιον

ηκαὶ ὕδωρ, und damit wäre die ganze schreiberei über ein besonderes beispiel überflüssig geworden. nun sagt freilich L.: 'certe multo simplicior est hace ratio (nemlich in unserm beispiel): qua in simplicitate ipsa cum offendit Hercherus, iusto longius procedit.' gerade dieser punct bildet das entscheidende, bei dem beispiel § 15 f. hat das überweiszen einen guten sinn: es wird auf kreidegrund ein 'heiligenbild' gemalt und dasselbe in einer capelle als votivgemälde aufgehängt. und darin eben liegt der witz der sache, niemand ahnt dann, dasz unter der kreide und unter dem gemälde ein brief verborgen sei; der durch das verfahren hergestellte gegenstand ist ein im gewöhnlichen leben vorkommender und daher dem verdacht nicht ausgesetzt. man erzählt sich, dasz bei der verschwörung der Carbonari aus dem Schweizercanton Tessin eine menge von gebetbüchern nach Italien geschmuggelt wurde mit dem gewöhnlichen einband derselben und mit den gewöhnlichen gebeten, nur dasz auf gewissen den eingeweihten bekannten seiten statt dieser gebete revolutionäre proclamationen enthalten waren. also auch hier wie in dem echten beispiel des Aeneas die einschmuggelung unter der firma eines der andacht geweihten gegenstandes. aber in dem andern beispiel hat das πυξίον λευκωθέν ohne darauf folgende übermalung keinen sinn. dieser gegenstand ist im praktischen leben nichts, müste also gerade umgekehrt als etwas auszergewöhnliches verdacht erwecken. das procedere ist an sich möglich, hätte aber nicht mehr bedeutung als ein irgendwie verschlossener brief, ja würde umgekehrt wegen seiner äuszern gestalt zur confiscation auffordern. dagegen ist das beispiel für unsere interpolatoren charakteristisch, die sich damit begnügten ein πινάκιον zu einem πυξίον zu individualisieren und statt öl wasser zu setzen.

Gehen wir zu weniger selbständigen stücken über, die mehr als ausschmückende zusätze zu betrachten sind. s. 71 empfiehlt uns hr. L. zu 5, 1 ἔπειτα πυλωρούς καθιςτάναι μὴ τούς τυχόντας άλλὰ φρονίμους καὶ ἀγχίνους den von Hercher beseitigten zusatz καὶ μὴ ύπονοείν μή δυναμένους ἀεί τι τῶν εἰςκομιζομένων in der von ihm 'emendierten' form ἰδία τι τῶν εἰςκομιζομένων wieder aufzunehmen mit der erklärung: 'und nicht solche (neve eos) die nicht im stande sind auf eigene faust' (oder 'für sich') 'suspectare quae importentur'. was heiszt wol 'auf eigene faust' etwas beargwöhnen? die emendation ist ebenso abscheulich wie die restitution dieser schleppenden, in ganz ungehöriger weise einen speciellen fall heraushebenden erklärung des prädicates άγχίνους. — s. 73 f. und 171 behandelt L. die worte 10, 19 εἴ τις βούλεται ἀπιέναι μὴ ἀρεςκόμενος τοῖς παρούςιν, ἐξεῖναι ἀπαλλάττεςθαι, ἀλλ' ὕςτερον πεπωλής εται. τὰ δ' ἐλάς ςω τούτων ἀδικήματα κατὰ τὸν νόμον τὸν προκείμενον δεςμός ή ζημία: ἐὰν δέ τις φαίνηται βλάπτων τι τὸ **στράτευμα ἢ διαλύων τὸ στρατόπεδον, θάνατος ἔστω ἡ Ζημία.** durch Herchers und meine athetesen hatte diese stelle folgende einfache gestalt angenommen: εἴ τις βούλεται ἀπιέναι μὴ ἀρεςκόμενος τοῖς παρούςιν, ἐξεῖναι ἀπαλλάττεςθαι · ἐὰν δέ τις φαίνηται βλάπτων τι τὸ ττράτευμα ἢ διαλύων τὸ ττρατόπεδον, θάνατος ἔςτω ἡ ζημία. Hercher hatte τὰ δ' ἐλάςςω . . ζημία gestrichen, ich dem noch hinzugefügt die in der hs. vorhergehenden worte άλλ' ὕςτερον πεπωλής εται, von der ansicht ausgehend, der interpolator habe hier eine schöne scala von strafen herstellen wollen: πεπωλής εται, δεςμός, θάνατος. L. restituiert, was Hercher und ich gestrichen hatte, mit umstellung und änderung: εἴ τις βούλεται ἀπιέναι μὴ ἀρεςκόμενος τοῖς παρούςιν, έξεῖναι ἀπαλλάττεςθαι, ἀλλ' ὕςτερον πεπωλήςεται έὰν δέ τις φαίνηται βλάπτων τι τὸ ςτράτευμα ἢ διαλύων τὸ ςτρατόπεδον, θάνατος ἔςτω ἡ ζημία· τῶν δ' ἐλαςςόνων τούτων άδικημάτων κατά τὸν νόμον τὸν προκείμενον (oder περὶ δὲ τὰ έλάςςω τούτων άδικήματα) δεςμός ή ζημία. was zunächst die erste sehr gewaltsame änderung betrifft, so dürfte sie wegen der zweideutigkeit des τούτων, das jedermann auf άδικημάτων beziehen würde, sich kaum empfehlen; mit der zweiten περί δὲ τὰ mag er eher das richtige getroffen haben, nur wird die schreibweise kaum classisch sein. die umstellung hat L. nach Herchers bemerkung gemacht, dasz der interpolator diesen satz τὰ δ' ἐλάςςω hinter θάνατος ἔςτω ἡ ζημία setzen wollte. nur hatte Hercher diesen zusatz als thöricht angesehen, was er auch ist, 1) weil man bei der unbestimmtheit des ausdrucks βλάπτων τι τὸ cτράτευμα ἢ διαλύων τὸ cτρατόπεδον, womit jede meuterische oder verrätherische handlungsweise bezeichnet wird, gar nicht weisz, in welchem gebiet die ἐλάςcw ἀδικήματα in diesem zusammenhange gesucht werden sollen: denn es handelt sich hier gar nicht um die kriegszucht im allgemeinen, sondern nur um die treue des ξενικὸν cτρατόπεδον. 2) aus eben dem grunde offenbar nahm auch Hercher anstosz an κατά τὸν νόμον τὸν προκείμενον, unter welchem hier ja nur das eben jetzt erst zu verkündende gesetz zu verstehen wäre. jedenfalls ist es widersinn, wenn man im ersten moment, wo man einem neuen söldnerheer durch den herold die kriegsgesetze verkündet, in dieser verkündung sich auf das bestehende gesetz beruft. dagegen hat der interpolator wol an bereits bestehende landesgesetze gedacht. s. 171 ist nun noch L. 'diu iterum atque iterum deliberata re' dazu gelangt das von mir gestrichene άλλ' ὕςτερον πεπωλήςεται zu schützen. während aus dem vorhergehenden sich keine andere ergänzung als motivierung dieser strafe ergeben kann als μὴ ἀρεςκόμενος τοῖς παρούςιν, was doch zunächst nur eine innere stimmung bezeichnet, die, solange sie nicht in worte und handlungen umschlägt, der äuszern strafe nicht verfallen kann, interpretiert L. folgendes hinein: 'si remaneant, ne audeant in posterum profiteri, sese non esse contentos rerum statu, sermonibusque et lamentationibus suis alios quoque in suam sententiam perducere.' sollte aber dieses μὴ ἀρεςκόμενος τοῖς παρούςιν sich auf diese weise äuszern, was doch ausgedrückt sein müste, so unterscheidet sich diese offenbare meuterei in keiner weise von dem folgenden διαλύων τὸ cτρατόπεδον = 'milites ad seditionem excitare', und in der that ist kein grund zu einer solchen gradation von strafen bei vergehen die einander so ähnlich sehen wie ein ei dem andern. zu der unklarheit des ausdrucks kommt noch der schroffe übergang von ἐξεῖναι zum ind. fut. innerhalb desselben satzes; viel milder ist der übergang von dem auch ein sollen ausdrückenden inf. ('es soll gestattet sein' = directes ἐξέςτω) in den imp. ἔςτω ή ζημία, der erst nach einem neuen vordersatz ἐὰν δέ τις φαίνηται eintritt. ganz ebenso 11, 9 nach vorangegangenem infinitiv ἐὰν δὲ φανή, παςχέτω τι. dagegen steht unser beispiel, wenn wir die fraglichen worte beibehalten, auch in der von L. s. 40 f. gebrachten samlung allein da. - 10, 24 und 25 liest L. (man musz es mühsam aus s. 75 ff. und s. 124 ff. zusammenlesen) so: èày dè ảoa δυςχερές ή μετά δυνατών (Med. τώνδε τών) προφάςεων έκπέμπειν, τυνδιάγειν αὐτοὺς ὡς ἐλαχίςτων μετέχοντας ἔργων καὶ πράξεων καὶ μήτε ὅπου ἔςονται μήτε ὅτι πράξουςι προειδέναι ⟨ἢ⟩ καὶ ώς ηκιστα έπὶ σφων αὐτων διατελείν (Med. διατηρούντας) καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ ἄλλας ἐπ' ἄλλαις πράξεις καὶ λειτουργίας αὐτοῖς τὸ πλήθος ἐπιρρεῖν ἀνυπόπτως, μεθ' ὧν ὄντες ἐν φυλακή μαλλον ἔςονται ἢ φυλάξουςί τι. ἔςτωςαν δὲ διειλημμένοι εἰς παρατήρηςιν · ούτω γὰρ ἂν διακείμενοι ἥκιςτα ἂν δύναιντο νεωτερίςαι. da mag als brauchbare conjectur δυνατῶν für τῶνδε τῶν anerkannt werden; im übrigen ist der ganze vorherchersche wust beibehalten; selbst cuν διάγειν, was aber L. zu erklären unterlassen hat; ebenso λειτουργίας αὐτοῖς τὸ πλήθος ἐπιρρεῖν ἀγυπόπτως 'es sollen ihnen leiturgien in menge unverfänglich zuflieszen', τὸ πλήθος sei 'quasi adverbii vice' = 'in menge', und was dgl. mehr ist. auch das sei verkehrt, wenn ich gemeint hätte, dasz das μήτε ὅπου ἔςονται μήτε ὅτι πράξουςι προειδέναι nur zu dem zweitvorgeschlagenen mittel passe, ihnen beschäftigung über beschäftigung zu geben. nach L. passt es nicht zu dem mit ἄλλας ἐπ' ἄλλαις πράξεις bezeichneten zustand, sondern zu demjenigen wo man nichts zu thun bekommt: 'ad eos referuntur (haec verba), qui dum muneribus publicis arcentur, ignorant, quid sibi magistratus sint mandaturi.' ich enthalte mich jeder weitern kritik. — 40, 7 will L. (s. 100) lesen: ἐὰν δὲ τρεῖς (cod. τρία) περιίωςιν, τὸν μὲν πρῶτον ἄνδρα ἐπὶ τῷ δεξιῷ ώμω ἔχειν τὸ δόρυ, τὸν δὲ ἔτερον ἐπὶ τῶ ἀριςτερῶ καὶ τὸν ἄλλον κατά ταὐτὸ (cod. καὶ οἱ ἄλλοι κατὰ ταὐτὰ) ⟨τῷ πρώτψ⟩· καὶ ούτω φανούνται είς δύο. die erste conjectur ist von ihm, während Hercher und ich mit Hertlein ἐπὶ τριῶν schreiben; die zweite änderung τὸν ἄλλον von mir (L. hat, ich weisz nicht warum, ganz unnötiger weise κατά ταὐτά in den sing, verwandelt), τῶ πρώτω ist zusatz von L. das soll heiszen: 'wenn drei mann (hintereinander) gehen, so soll der vorderste die lanze auf der rechten schulter tragen, der zweite auf der linken und der dritte ebenso wie der erste; und so werden sie (dh. jeder von ihnen) zu zweien zu gehen scheinen = man wird sie von weitem für sechs mann ansehen.' ich will mit L. darüber nicht streiten, ob der schreiber dieser worte es so gemeint hat, oder so wie ich proleg. s. 6 ff. seinen gedanken auffassen zu müssen glaubte. aber nur soll er eine solche absurdität nicht dem Aeneas imputieren wollen. zunächst heiszt ἐὰν τρεῖς περιίωςιν doch nichts anderes als 'wenn im ganzen auf der mauer drei man n patroullieren'. Aeneas soll demnach nach L. ernsthaft darüber einen rath geben wollen, wie man einer streitmacht von drei mann durch eine list den schein einer armee von sechs mann geben könne. dazu kommt weiter dasz doch irgendwie ausgedrückt sein sollte, dasz sie hintereinander marschieren; es müste also ἐφ' ἐνός hinzugefügt sein. soll man aber an eine gröszere reihe als drei, also an eine ganz unbestimmte, zu denken haben, so ist absolut kein grund, warum gerade drei genannt werden, dann hätte er zb. ebenso gut sagen können: ἐὰν δὲ ἑξήκοντα ἐφ' ἐνὸς περιίωςιν: überhaupt wäre dann eine zahl als subject ganz unnötig und ein Aeneas hätte sich einfach so ausgedrückt: ἐάν δὲ ἐφ' ἑνός περιίωςιν usw. durch emendation werden wir das aber aus τρία nie herausbringen, und halten wir, wie wir wol müssen, in irgend einer form an der zahl drei fest, so können wir nicht anders als in dem eic búo den durch den schein hervorgebrachten gegensatz dazu finden, also die regel, wie man umgekehrt, wenn man zu drei mann hoch sei, sich den schein gröszerer schwäche geben könne, eine regel die dem zusammenhang widerspricht, folglich auch dem schriftsteller selbst nicht zugeschrieben werden darf. - 39, 8 οἱ δὲ πολέμιοι ἐὰν διατέμνειν ἐπιχειρωςι, πρὸς ταῦτα πάλιν οἱ ἔςωθεν κηλωνείοις γρωνται καθιέντες (τινάς), ίνα μή διατέμνηται αί γάρ άλύς εις πρός τὰ τοιαῦτα πραγματώδες καὶ δυςμεταχείριςτον, ἄμα δὲ καὶ ἀλυςιτελές. hier mag wirklich L. s. 121 ff. den sinn des schreibers dieser zeilen richtig ausdrücken, wenn er nach einer andeutung von Casaubonus ein τινάς einschiebt, das nach καθιέντες leicht ausfallen konnte, als object zu καθιέντες wären demnach menschen zu denken, die man zu dem zwecke, ἵνα μὴ διατέμνηται (ὁ βρόχος), von der mauer herunterläszt. die folgenden worte αί γὰρ άλύς εις πρὸς τὰ τοιαῦτα πραγματώδες καὶ δυςμεταχείριςτον, ἄμα δὲ καὶ ἀλυςιτελές, die er auch dem Aeneas 'rettet', legt sich L. so zurecht: 'wenn sie an den ketten hinabglitten' (πρὸς τὰ τοιαῦτα = πρὸς τὸ καθιέναι), so ware es 'laboriosum et inutile, quoniam multo plus temporis descendentibus opus esset, dum in solum pervenirent, ita ut facile hostes iam antea funem possent resecare'. dies zugegeben, obwol man einen groszen wortschwall nicht verkennen wird in αἱ ἀλύςεις ..πραγματώδες καὶ δυςμεταχείριςτον, αμα δὲ καὶ άλυςιτελές, so ist es an sich schon eine schwer zu vollziehende vorstellung, dasz man menschen an kranichen herunterläszt (Casaubonus hat wenigstens an körbe an den kranichen gedacht, wovon aber leider nichts dasteht); sodann wäre zu fragen, ob man für diese ganz schnell zu vollziehende verhinderung des διατέμνειν eigene kraniche so rasch herbeischaffen kann: denn dasz es nicht die gleichen sind, mit denen der βρόγος aufgezogen wird, beweist das fehlen des artikels: es er-

innert das stark an die gemütlichkeit, mit der dem 'plötzlichen handstreich' in c. 9 begegnet wird. ferner sollte man meinen, es sei schon dafür gesorgt, dasz kein durchschneiden von seite der feinde stattfinden könne, § 7 τὸ δὲ ἕλκον ἐπὶ δύο πήχεις ἄλυςις τοῦ μὴ διατμηθηναι. wie kommen denn die feinde zu einem solchen (vergeblichen) versuche? oder wenn ein solcher doch gemacht würde, müste dann nicht stehen: 'wenn trotz alledem die feinde es versuchen sollten'? alles aber wird überboten durch den aberwitz, dasz blosz zu dem zwecke, um zu verhindern dasz der βρόχος oder vielmehr das seil an demselben durchschnitten werde (während er ja im notfall einfach aufgezogen werden kann: vgl. § 7 ἀναςπᾶται), man menschen mitten unter die zu einem handstreich (θραςυνόμενοι) versammelten feinde hinunterläszt (ja nicht um diese selbst anzugreifen, sondern um den βρόχος zu schützen) und sie damit den feinden einfach ans messer liefert!

Wir hätten neben den angeführten beispielen noch eine reihe anderer erwähnen können, in denen in gleicher weise wie in diesen bald mangel an sachlichem verständnis oder sachlichem vorstellungsvermögen, bald auch ein nicht genügend ausgebildetes stilgefühl von seite des vf. uns entgegentritt. rettungsversuche, wie sie in dieser schrift gemacht werden, müsten unbedingt auf jenen eigenschaften basieren, und können nicht blosz gegründet sein auf eine gewisse formale gewandtheit im disputieren sowie ein gewisses dem vf. nicht abzusprechendes geschick zu mehr formaler conjecturalkritik, kommt zu den letztern an sich schätzenswerten eigenschaften, wenn sie nicht durch die erstern gestützt sind, noch ein unverkennbar starker eifer hinzu, etwas absolut neues zu liefern, der sich ich weisz nicht warum - gegenüber dem ref. zu einer art feindseligkeit gesteigert hat, so erhält das disputieren eine scholastischrabulistische färbung, die den wissenschaftlichen charakter verliert. ganz ohne ertrag wird die schrift, abgesehen von einigen einzelnen puncten, die aber von der frage der athetesen unabhängig sind, in denen man dem vf. recht geben kann, immerhin schon dann nicht sein, wenn die auch von LSchmidt, freilich aus anderen gründen. ausgesprochene hoffnung sich erfüllen wird 'plures inde scriptori attentione dignissimo in posterum lectores conciliatum iri'.

Dieser gedanke war auch nicht blosz in den prolegomena und der ausgabe, sondern ganz besonders in der schrift 'Aeneas von Stymphalos' (1877) mein leitender gesichtspunct gewesen, ich suchte, wol wissend dasz Aeneas bis jetzt nur von sehr wenigen gelesen, geschweige denn studiert und gewürdigt werde, ihm eine bestimmtere stelle in der griechischen litteratur, als es vorher möglich gewesen war, zuzuweisen. ich wollte bewirken dasz man ihn aus seiner zeit begreife, und bemühte mich seine studien, sein verhältnis zu den historikern, zu der mündlichen überlieferung, zu den

Sokratisch-Xenophontischen bestrebungen und zu der militärischen praxis etwas genauer zu definieren: ungesucht ergab sich dabei das resultat, dasz wir es mit einem in seinen studien gewissenhaft verfahrenden nüchternen autor zu thun haben, es führte das weiter zu der untersuchung über seine heimat, die zur bestätigung der seiner zeit von Casaubonus unzulänglich begründeten vermutung hinleitete, dasz wir es mit dem Xen. Hell. VII 3 erwähnten strategen des arkadischen bundes Aineias von Stymphalos zu thun hätten, der längere zeit in Sikvon verweilte, nachdem er den tyrannen Euphron gestiirzt hatte.

Hr. Lange, dem diese litterarhistorische untersuchung erst spät, nachdem schon sein abschnitt über die persönlichkeit des Aeneas gedruckt war, bekannt geworden ist, sah sich nachträglich veranlaszt, was er darüber geschrieben hatte, wieder umzustoszen und einen neuen abschnitt s. 7-22 auszuarbeiten, der gar keinen andern inhalt hat als die polemik gegen mich. der eifer, mit dem er diese führt, scheint auch hrn. prof. Schmidt (in der praefatio) etwas allzu grosz zu sein; indessen billigt dieser es doch, dasz versucht würde dieses litterarhistorische bild wieder zu verdrängen. sehen wir uns diesen versuch in aller ruhe an.

Ich hatte die ansicht aufgestellt, in 11, 7 sei die erwähnung der ή δευτέρα ἐπίθεςις der argivischen oligarchen, ebenso die § 7 f. vorkommende erwähnung des singulären argivischen beamten o προστάτης τοῦ δήμου ein beweis, dasz der autor selbst (als Peloponnesier) ein genau mit der argivischen zeitgeschichte vertrauter mann sei, und ebenso dasz er zunächst leser aus der umgebung von Argos voraussetze, die sofort wüsten, welche ereignisse er im auge habe. L. erklärt diese vermutung für unbegründet und will durch zwei andere möglichkeiten helfen. entweder habe Aeneas diese notiz aus einer seiner frühern schriften (zb. aus der § 2 angedeuteten schrift, aus der er jetzt beispiele zu citieren gedenke) einfach herübergenommen, in welcher auch der erste aufstand der oligarchen in Athen schon behandelt worden sei; oder, was ihm noch plausibler vorkommt, Aeneas habe 'quamvis ipse imperitissimus rerum Argivarum' (s. 9) jene erzählung verbo tenus von irgend einem schriftsteller abgeschrieben. über die erstere vermutung L.s ist zu sagen, dasz damit die schwierigkeit nicht gehoben wäre: im gegenteil würde eine solche ausführliche behandlung auch des ersten aufstandes der oligarchen ja nur beweisen, was ich sagen wollte, dasz der autor mit der geschichte der letzten decennien von Argos sehr vertraut war; in dem ausdruck ή δευτέρα ἐπίθεςις liegt sodann keine verweisung auf eine andere schrift, sondern eine appellation an das wissen des publicums; blosz gedankenloses abschreiben aber ist nicht sache unseres Aeneas; und das ist zugleich ein hauptgrund, der auch die zweite annahme L.s von nachlässig herübergenommenen abschnitten aus einem andern historiker (oder autor überhaupt) unmöglich macht. wie sorgfältig Aeneas in der benutzung von histo262

rikern verfahren ist, glaube ich in meiner abh. s. 9 ff. hinlänglich erwiesen zu haben. insbesondere sei auch noch verwiesen auf s. 15 anm. 1, wo ich zeige wie Aeneas im interesse seiner leser Her. IV 200, welche stelle er benutzt, aus dem entlegenen c. 167 desselben buches ergänzt. diese zweite vermutung L.s über die benutzung eines historikers, der seinerseits mit der geschichte von Argos vertraut war, erweist sich vollends durch die betrachtung als haltlos, dasz das fragliche ereignis erst 370 vor Ch. stattfand, und im j. 358, wo der tractat des Aeneas spätestens geschrieben sein musz, weder Xenophons Hellenika noch Theopompos noch Ephoros ihm vorliegen konnten. es gebört jener bericht vielmehr unter die erzählungen zeitgenössischer ereignisse, in denen er aus autopsie oder persönlicher erkundigung schöpfte. dasz gerade diese berichte individuell sind, habe ich s. 14 ff. auseinandergesetzt.

Wenn ich sodann auf die eigentümliche kürze in 29, 12 bei der erwähnung eines Sikvon betreffenden ereignisses hinwies<sup>11</sup>, in der meinung dasz Aeneas bei seinen ersten lesern, den Sikvoniern, auf sofortiges verständnis rechnen konnte, nicht aber, wenn er am schwarzen meere für dortige leser zunächst geschrieben hätte, sich so dunkel ausgedrückt haben würde, will L. durch berufung auf 31, 34 12 widerlegen, wo mit ähnlicher kürze der befreiung Thebens gedacht sei. ich glaubte bis jetzt, dieses letztere ereignis habe einen so starken wendepunct in die zeitgeschichte gebracht, dasz überall wo griechische zunge herschte, davon als von einem allgemein bekannten gesprochen werden konnte. will aber L. dasselbe zu einem blosz localen ereignis stempeln, so könnte ich ihm auch hierin folgen: für die Arkader, die speciellen bundesgenossen der Thebaner, war dasselbe von eminenter wichtigkeit, so dasz man wenigstens bei ihnen es als bekannt voraussetzen durfte, betreffend das ebendaselbst erwähnte ereignis in Mytilene ist darauf hinzuweisen, dasz gerade an jener stelle Hercher aus andern gründen eine lücke annimt.

Nirgends habe ich gesagt (wie L. s. 11 mir zuschreibt), vorschriften über wasserbauten hätten 'vix ab alio' aufgestellt werden können als von einem Stymphalier; ich sage blosz s. 36: 'aufgaben der art zu lösen muste (wegen der berühmten wasserbauten daselbst) einem geborenen Stymphalier besonders nahe liegen', und ebd.: 'doch von diesen einzelheiten, die für sich wenig beweiskraft haben, wol aber im zusammenhang mit andern von bedeutung sind, wenden wir uns zu dem historisch-politischen hintergrunde.' L. aber spricht nach diesem muster gewisser interpretation, die er an mir übt, von 'simplicissimis rebus prava interpretatione (durch mich) detortis'.

<sup>11</sup> auch die s. 6 anm. 3 von mir ausgesprochene meinung, es sei damit die von Polyainos V 16, 3 erwähnte einnahme des hafens von Sikyon durch Pammenes den Thebaner (369 vor Ch.) verstanden, bekämpft L. s. 10 mit den nichtssagenden worten 'etsi fieri potest, tamen pro certo nequit demonstrari'. 12 an der andern stelle 24, 18 sind übrigens einige details gegeben.

ich hatte aus verschiedenen äuszerungen des Aeneas nachzuweisen gesucht dasz, so wenig er den parteistandpunct in dieser rein technischen schrift hervorhebt, er doch eine gewisse gemäszigt demokratische gesinnung verrathe, wie sie damals unter Lykomedes in Arkadien die herschende war. mit beziehung auf eines der dort gebrauchten argumente sagt L. s. 14: 'nec quod optimates πλούςιοι, populus δημος usitatissimis ad hanc rem vocibus ab Aenea appellantur, quidquam valet ad hanc quaestionem dijudicandam.' aber auch hier referiert er nicht getreu über meine ansicht; nicht dasz die beiden parteien überhaupt so genannt werden, war nach mir entscheidend, wol aber dasz sie ausschlieszlich so bezeichnet sind, und wir nirgends wie bei Xenophon, Platon, Aristoteles für die oligarchen die ehrenvollen bezeichnungen ἄριςτοι, βέλτιςτοι, ἀγαθοί finden, nirgends für die demokratie oder deren führer eine weniger ehrenvolle als δήμος und οί τοῦ δήμου προςτάται.

Bei jedem einzelnen meiner argumente, sei es über den politischculturhistorischen hintergrund im allgemeinen, der auf den Peloponnes passe, sei es für die bestimmte persönlichkeit des aus Xenophons Hellenika bekannten Aineias von Stymphalos macht L. zunächst den versuch es umzustoszen; da ihm das aber aber nicht gelingen will (m. vgl. seine zugeständnisse s. 14 'ut vero nihilo minus concedamus δημοκρατικόν esse Aeneam'; s. 15 'atque equidem concedo satis bene hanc rem explicari posse, si Stymphalium nobis fingamus Aeneam' sagt er bei einem meiner hauptbeweise), so recurriert er jeweilen darauf, dasz dergleichen auch anderwärts hätte vorkommen können; s. 16: keines meiner argumente sei völlig zwingend. hrn. L. zu meiner überzeugung zu zwingen, darauf verzichte ich natürlich; aber so viel hätte doch auch ein so verbissener gegner merken sollen, dasz die hauptkraft meines beweises darin liegt, dasz die von mir angeführten indicien zusammentreffen auf dem boden des Peloponnes, dasz einige derselben zudem zusammentreffen in der person des von Xenophon genannten Aineias. erst dann wenn uns L. eine andere landschaft nennt, in der die genannten umstände in eben so starker weise sich vereinigt finden und eine sonst bekannte persönlichkeit aus dieser landschaft, in welcher in ähnlicher weise diese bedingungen allgemeiner und specieller art ebenso zusammentreffen, den namen selbst eingeschlossen, erst dann wird er mit einigem schein von wahrheit meine annahme bekämpfen. einstweilen bin ich doch wol berechtigt zu sagen, es gibt keine landschaft und keine person dieser art, auf welche alles zusammen so gut passen würde.

Ich habe zu diesem meinem beweise eine reihe von zustimmungen von vielen philologen und historikern erhalten 13; die einen nannten denselben völlig überzeugend, die andern erklärten das resultat wenigstens für sehr wahrscheinlich. mehr kann ich nicht

<sup>13</sup> abgesehen von den anzeigen meiner schrift durch Rauchenstein im philol. anzeiger IX (1878) s. 97 ff., Hertlein in der Jenaer LZ, 1877 s. 706 ff., Graux in der revue critique 1878 nr. 51.

verlangen, da in solchen dingen urkundliche gewisheit nicht erreicht werden kann. L. aber ist anderer ansicht. er erklärt schlieszlich s. 16 meine annahme für un möglich: vgl. s. 20 'ut confidenter negemus Peloponnesium Arcademve esse Aeneam'. diese confidentia ist sehr charakteristisch.

- 1) soll die stelle, die Casaubonus für die arkadische abkunft des Aeneas als beweis verwendete, 27, 1 ἄπερ ὑπό τινων καλεῖται πάνεια (ἔςτι δὲ τὸ ὄνομα Πελοποννήςιον καὶ μάλιςτα ᾿Αρκαδικόν) vielmehr dagegen sprechen. ich habe ao. s. 29 absichtlich diese stelle nicht betont, weil ich der ansicht war und noch bin, dasz sie weder pro noch contra etwas beweise; und - es ist das ein punct worin ich mit meinem gegner zusammentreffe - weil ich wie er geneigt war die worte ἔςτι .. ᾿Αρκαδικόν als gelehrte randbemerkung anzusehen, ich bin froh diesen zweifel verschwiegen zu haben, sonst wäre er sicherlich unter mein sündenregister aufgenommen worden. die übrig bleibenden worte ἄπερ ὑπό τινων καλεῖται πάνεια kann ich aber ganz ruhig beibehalten, und brauche von dem gütigen anerbieten L.s., auch noch ὑπό τινων fallen zu lassen, gar keinen gebrauch zu machen. wenn einmal Aeneas wuste dasz der name πάνεια keineswegs allgemein sei, so ist es nur ein zeichen seiner gewissenhaftigkeit, wenn er das durch ὑπό τινων andeutete: 'welche von manchen, oder in einzelnen gegenden so genannt werden'; dasz er, der überhaupt auch in seinem buche seine specielle heimat keineswegs in den vordergrund stellt und sie in der that auch sonst nicht genannt hat, nun hier aus patriotismus gezwungen gewesen wäre die erfinder dieses namens zu nennen, ist bei einer so harmlosen sache nicht abzusehen, aus dieser stelle läszt sich also nichts entnehmen als dasz er mit diesem arkadischen namen bekannt war.
- 2) 'num autem veri videtur similius esse Arcadem hominem mediterraneum, maritimae urbis defendendae rationes exposuisse an mediterraneae?' dieses dilemma ist nach andern äuszerungen unsers vf. selbst falsch gestellt. Aeneas hat beides berücksichtigt, die verhältnisse der landstädte in erster linie, gelegentlich aber auch die der seestädte. sodann hielt sich der historische Aeneas längere zeit dauernd in Sikyon auf, und Sikyon wird anderwärts von L. selbst s. 10 als eine 'urbs magna et maritima' bezeichnet. endlich nehme ich an dasz Aeneas selbst condottiere gewesen war und daher eine reihe von küstenstädten kannte.
- 3) während ich s. 30 meinte dasz aus der zählung der beispiele sich kein sicheres argument über die heimat ergebe, da die lösung mehr in der qualität derselben zu suchen sei, will L. aus der zahl der wenigen beispiele wenigstens negativ entscheiden. weil hier (in diesem kleinen tractat) keine stadt und keine person aus Arkadien genannt sei, so sei der arkadische ursprung der schrift nicht denkbar, er vermiszt zb. den namen Lykomedes. als ob dieser speciell eine rolle in der geschichte von belagerungen gespielt hätte! ich soll zu diesem schlusz, mit dem es L. selbst doch kaum ernst ist, dadurch

gezwungen werden, weil ich die einmalige erwähnung von Athen nicht mit der autorschaft eines Atheners vereinbar erklärt hätte. aber ein Athener betrachtet doch seine vaterstadt ganz anders als ein Arkader sein armes heimatland; Athen ist das centrum der weltgeschichte und spielt auszerdem in kriegen eine hervorragende rolle, gegen einen Athener schien mir besonders zu sprechen, dasz zwei ereignisse, die Athen berühren, aus historikern abgeschrieben sind und kein detail aus der tradition enthalten, wie wir das in den peloponnesischen erzählungen sehen: 1) 2, 3 aus Thukydides die episode aus der belagerung von Plataiai, 2) aus Athens früherer geschichte 4, 8, welcher bericht ebenfalls einem historiker entnommen ist, s. m. abh. s. 13 und rh. mus. XXXII s. 629 ff. zu alledem kommt noch hinzu, dasz mir Aeneas über ihm naheliegende ereignisse, oder in denen er selbst eine rolle spielte, eine gewisse zurückhaltung zu beobachten scheint. L. freilich glaubt mir das nicht.

Die gruppierung der beispiele bei L. s. 19 ist sehr bezeichnend. L. will sich s. 21 an Sauppe anschlieszen, der die heimat des Aeneas am schwarzen meere suchte, mit der sehr liberalen erweiterung jedoch, dasz er auch die ganze küste Kleinasiens nebst den inseln, und wenigstens in der dazu gehörigen gruppe II seiner beispiele auch noch Africa mit hineinzieht, und wir demnach das vaterland des Aeneas vom kimmerischen Bosporos bis nach Barke ad libitum uns auswählen können. in folge dessen wird die gruppe von beispielen, die diesem ungeheuren vaterland des Aeneas angehören, eine erdrückend grosze, und da die zahl entscheidet und nicht die qualität, so wäre also mit stimmenmehrheit das grosze vaterland über den kleinen

Peloponnes als sieger erklärt.

Dasz übrigens wegen zahl und qualität der beispiele man nur die wahl habe zwischen dem Peloponnes und den kleinasiatischen küsten, habe ich in bündigster weise s. 29 selbst ausgesprochen. s. 31 führe ich aus dasz die qualität der peloponnesischen beispiele mit beziehung auf ihre individualität mehr für meine annahme spreche, dasz aber auch einige kleinasiatische individuell gefärbt seien, so namentlich der über Chios 11, 3-6. wollte man auch hier nicht an eine copie aus einem historiker denken (wie dies möglich wäre, da wir vielleicht kein zeitgenössisches ereignis vor uns haben), so sei die annahme völlig wahrscheinlich, dasz Aeneas wie viele andere Arkader seiner zeit als anführer von söldnertruppen sich in Asien aufgehalten habe, dasz er also manches entweder aus autopsie oder aus berichten von landsleuten und waffengenossen gerade über Asien wuste: eben die thatsache, dasz dem autor ereignisse und vorkommenheiten im Peloponnes und zugleich solche in Kleinasien am besten unter allem was in Griechenland vorgieng bekannt sind, schien und scheint mir am natürlichsten erklärlich, wenn wir es mit einem peloponnesischen condottiere zu thun haben, der in seinen jüngern jahren wie sein namensvetter in der Anabasis, der lochage Aineias von Stymphalos (der freilich ein unglückliches ende fand), in verschiedener herren ländern in Kleinasien diente, und später, als seine heimat eine politische organisation gewann, als stratege derselben dienste leistete und sich berufen fühlte nun auch litterarisch für die kriegswissenschaft zu wirken, durch Sokratische kreise oder strömungen dazu angeregt. über einige vorgänge in Asien konnte er durch landsleute, die dort im dienst standen, auch jetzt noch unterrichtet werden. bei einem geborenen Kleinasiaten dagegen, der in Kleinasien bleibt und in Kleinasien sein buch schreibt, fehlt uns je de erklärung für die individuellen berichte aus dem westen (vgl. auch über Korkyra 11, 13), so weit sie zeitgenössische ereignisse betreffen. es ist mehr als auffallend, dasz hr. L., der mir sonst wie ein schatten auf jedem meiner schritte folgt, gerade diesen punct, den ich s. 30 f. hervorgehoben, verschweigt.

Es bleibt mir übrig noch etwas in dieser richtung zu beleuchten, woran ich früher nicht gedacht hatte, sehr individuell ist die notiz 5, 2, dasz Leukon im Bosporos τῶν φρουρῶν τοὺς χρεωφειλέτας διὰ κυβείαν ἢ δι' ἄλλας ἀκολαςίας ἀπομίςθους ἐποίει. wer aber waren die φρουροί der fürsten im Bosporos? nach Diodor XX 24 hatten sie griechische söldner, aber aus CIG, 2103e wissen wir noch genauer, dasz es Arkader gewesen sein müssen. denn jene in Pantikapaion gefundene inschrift enthält ein ehrendecret der Arkader zu gunsten des Leukon, das sie ihm errichteten für erwiesene wolthaten, diese verbindung der Arkader mit Leukon kann, da Arkadien kein seestaat ist, wie Böckh richtig bemerkt, keine blosze handelsverbindung sein, sondern musz darauf beruhen, dasz die Arkader dem Leukon werbungen in ihrem lande gestatteten, wofür denn er wieder ihnen wolthaten erwies und sie ihm den dank in jenem φήφιζμα abstatteten. vgl. das 1877 gefundene ψήφιζμα der Athener vom j. 346, wonach die söhne des Leukon mit Athen unterhandelten, um dort seeleute anwerben zu dürfen (ASchaefer im rh. mus. XXXIII s. 418 ff.), woher hat nun Aeneas diese notiz über die behandlung der pooupoi von seite des Leukon? wenn er nicht selbst in dessen diensten stand, was ich nicht behaupten will, doch wol von arkadischen landsleuten, die bei Leukon als söldner gewesen waren.

Endlich gereicht es mir zur freude und interessiert vielleicht andere freunde des Aeneas zu vernehmen, dasz Hercher, dessen allzufrühzeitigen tod wir alle schmerzlich beklagen, nicht blosz meiner annahme gröszerer athetesen, sondern auch dieser hypothese über die heimat und person des Aeneas seine zustimmung gegeben hat. in einem briefe Vahlens an mich, datiert Berlin 22 oct. 1877, heiszt es: 'auch Hercher, der mich ein paar tage nachher besuchte, während deine abhandlung (Aeneas von Stymphalos) noch auf meinem tische lag, hatte sie bereits gelesen, und war mit mir der ansicht, dasz du recht behalten werdest.'

Zürich.

ARNOLD HUG.

## 38.

### ZU CAESAR UND SEINEN FORTSETZERN.

de bello civ. I 44, 2 genus erat pugnae militum illorum ut . . rari dispersique pugnarent; si premerentur, pedem referre et loco excedere non turpe existimarent cum Lusitanis reliquisque barbaris genere quodam pugnae adsuefacti, so Nipperdey nach den hss., von denen eine reliquis barbaris hat, aber der ausdruck genere quodam ist geradezu nichtssagend. Hofmann setzt in der neuesten (7n) ausgabe (1878) barbaro genere quodam, gewis richtig: denn so nennt Caesar die von ihm bezeichnete art zu kämpfen auch II 38, 4 quadam barbara consuetudine. doch was machen wir nun mit dem sprachlich und sachlich anstöszigen reliquisque? sprachlich schwebt es nach der Hofmannschen conjectur vollständig in der luft, sachlich erhebt sich dagegen dasselbe bedenken wie gegen Nipperdeys reliquisque barbaris. Caesar macht hier nemlich die bemerkung, dasz der römische soldat leicht die kampfesart der gegend annimt, in der er längere zeit verweilt: vgl. § 3 auibus auisaue in locis miles inveteraverit, ut multum earum regionum consuetudine moveatur. also die kampfesart der spanischen völker, nicht die aller übrigen haben sich Caesars gegner angeeignet. dasz aber reliquis heiszen könnte 'der übrigen spanischen völker', kann nicht zugestanden werden, obwol es Hofmann zu glauben scheint. da nun auch cum Lusitanis ohne schwere bedenken weder zu existimarent noch zu adsuefacti gezogen werden kann, so musz cum Lusitanis reliquisque als glossem gestrichen werden. dasselbe konnte leicht entstehen, nachdem einmal barbaris für barbaro geschrieben war.

ebd. I 76, 1 Petreius manipulos circumit militesque appellat, neu se neu Pompeium imperatorem suum adversariis ad supplicium tradant. tradant kann nicht von dem spanischen heere gesagt werden, obgleich Hofmann es zu halten versucht. man musz mit Kraner

Pompeium streichen und se auf die soldaten beziehen.

ebd. II 16, 2 cum paene inaedificata in muris ab exercitu nostro moenia viderentur. in muris inaedificata scheint mir für den allmählich an die stadtmauern herangeführten belagerungsdamm nicht der richtige ausdruck zu sein, sondern muris inaedificata. es wird aedificate gebraucht = 'verbauen' b. c. I 27, 3, = 'anbauen' b. G. VIII 5, 2 und hier, dort absolut, nur hier mit casus. den dativ hat zb. Seneca ad Marciam 2, 3, er hat auch die analogie zahlreicher ähnlicher verba für sich.

ebd. II 31, 4 nam neque pudentes suspicari oportet sibi parum credi, neque improbos scire sese timeri, quod illis licentiam timor augeat noster, his studia deminuat. licentiam kann nicht heiszen 'die etwa vorhandene dreistigkeit', sondern wegen augeat 'die schon vorhandene dreistigkeit', so dasz es nur auf improbos bezogen werden kann; aber dann musz his und illis umgestellt werden.

ebd. III 40. der von Caesar mit der verteidigung von Oricum beauftragte legat M'. Acilius hat alle schiffe mit ausnahme von zwei in den innern hafen zurückgezogen, von diesen zwei das eine am eingang des hafens versenkt, das zweite mit einem turm versehen und mit soldaten bemannt: vgl. 39, 2 ad ipsum introitum portus opposuit et militibus complevit. der junge Cn. Pompejus nun greift Oricum an von zwei seiten, er forciert den eingang des hafens und bringt auf walzen vier zweiruderer über den damm, der Oricum mit dem festlande verbindet, in den innern hafen, dann greift er von vorn und hinten die dort liegenden Caesarianischen kriegsschiffe an. das forcieren des hafeneingangs bewirkt er so, dasz er das versenkte schiff wegzieht, das zweite, welches den eingang verteidigt (40, 2 quae erat ad custodiam ab Acilio posita) mit überlegenen kräften angreift und erobert. Caesar sagt hierüber § 2: alteram navem . . pluribus adgressus navibus, in quibus ad libram fecerat turres, ut ex superiore pugnans loco integrosque semper defatigatis summittens et reliquis partibus simul ex terra scalis et classe moenia oppidi temptans, uti adversariorum manus diduceret, labore et multitudine telorum nostros vicit deiectisque defensoribus .. eam navem expugnavit. es handelt sich offenbar nur um die eroberung des schiffs, das den hafeneingang verteidigte, wie der anfang und schlusz der ausgehobenen stelle zeigt. es genügte dazu, dasselbe mit mehreren schiffen anzugreifen, und man wird sich billig wundern, wenn Pompejus noch dazu die mauern der stadt mit leitern und mit der flotte angreifen läszt. tantae molis erat, denkt man, das éine schiff zu erobern. es war aber nicht blosz unnötig, sondern auch unmöglich classe moenia temptare: noch kann die flotte nicht heran an die mauern Oricums, so lange das wachtschiff noch den hafeneingang verteidigt. es ist also klar, dasz die durch den druck hervorgehobenen worte nicht an ihrer stelle stehen, sie machen aber durchaus nicht den eindruck einer interpolation, und ich glaube, sie standen ursprünglich in § 4 hinter atque inancs. gegen die im innern hafen liegenden kriegsschiffe richtet Pompejus sich hauptsächlich; jetzt, nachdem er den eingang in den hafen erzwungen und die vier zweiruderer über den damm gebracht hat, greift er die kriegsschiffe von zwei seiten an, jetzt ist auch die berennung der stadt, um die kräfte der gegner zu teilen, ganz in der ordnung, jetzt machen die ausdrücke reliquis partibus und classe moenia temptare keine schwierigkeit mehr.

ebd. III 97, 1 Caesar castris potitus a militibus contendit, ne in praeda occupati reliqui negotii gerendi facultatem dimitterent. qua re impetrata montem opere circummunire instituit. welchen berg? fragt man sich unwillkürlich. c. 95 schildert die erstürnung des Pompejanischen lagers und schlieszt protinusque omnes in altissimos montes, qui ad castra pertinebant, confugerunt. c. 96 beschäftigt sich mit der beute im lager und mit der flucht des Pompejus. c. 97 beginnt mit den oben angeführten worten. die einzige beziehung also, welche

die worte montem opere circummunire instituit auf vorhergehendes haben, ist enthalten in 95 ae. aber 1) ist ein ganzes capitel dazwischen, 2) ist der ausdruck in altissimos montes qui ad castra pertinebant confugerunt doch von allgemeiner natur: der berg, den Caesar einschlieszt und zugleich auf ihm die Pompejaner, wird dadurch nicht näher bezeichnet. und was ist das für eine schreibweise 'die Pompejaner flohen auf die höchsten berge — Caesar begann den berg zu umschanzen'? zwischen beiden sätzen liegt so viel, was Caesar zur orientierung seiner leser nicht verschweigen konnte, dasz man zur annahme einer lücke gedrängt ist. am passendsten wird man sie zwischen qua re impetrata...und montem circummunire instituit ansetzen.

belli Alex. 1, 4 f. Caesar maxime studebat ut, quam angustissimam partem oppidi palus . . efficiebat, hanc . . ab reliqua parte urbis excluderet, illud spectans, primum ut, cum in duas partes esset urbs divisa, aries uno consilio atque imperio administraretur, deinde ut laborantibus succurri atque ex altera oppidi parte auxilium ferri posset. ex altera oppidi parte bezeichnet doch wol den von Caesar besetzten teil der stadt, der oben quam angustissimam usw. geschildert wird. warum derselbe aber altera genannt wird, sieht man nicht ein, und man wird diese vier worte als einen müszigen zusatz zu streichen haben.

ebd. 26, 2 idque oppidum (Pelusium) repente magnis circumdatum copiis multiplici praesidio pertinaciter propugnantibus . . in suam redegit (Mithridates) potestatem. die worte multiplici praesidio scheinen mir zu multis circumdatum copiis glossem zu sein: so wie sie dastehen, sind sie zu pertinaciter propugnantibus zu ziehen, ohne dasz sie einen rechten sinn gäben.

ebd. 27, 2 nam pars quaedam fluminis Nili derivata inter se duobus itineribus paulatim medium inter se spatium relinquens mari coniungitur. was heiszt derivata inter se duobus itineribus? ich vermute, das zweite richtige inter se war hier an die falsche stelle gebracht, dann zu der richtigen an den rand geschrieben, worauf der abschreiber ein doppeltes inter se in den text brachte.

ebd. 34, 4 adiungit Domitius duas ab Deiotaro (legiones), quas ille disciplina atque armatura nostra complures annos constitutas habebat. man hat ohne zweifel institutas zu schreiben: con und in

ist hier wie oft verwechselt.

belli Africae 9, 2 itaque magno numero frumenti invento Ruspinam redit. hue eum idcirco existimo recepisse. recepisse se ist ebenso leicht herzustellen wie notwendig: recipere — 'sich zurückziehen' ist nur bei Plautus zu finden, und die einzige Caesarstelle b. G. I 48 ist doch von ganz anderer natur.

ebd. 23, 1 expeditoque exercitu numero servorum, liberorum II milium..ad oppidum accedere coepit. numero ist zwar an dieser stelle hsl. gut bezeugt; dennoch ist die verbindung selbst für den verfasser des b. Afr. zu hart, und ich vermute dasz es vor II milium seine rich-

tige stelle hat.

ebd. 63, 4 quem Caesar in milibus passuum IIII consecutus reciperata quinqueremi cum suis omnibus epibatis atque etiam hostium custodibus CXXX in ea nave captis triremem hostium proximam . . cepit. die durch den druck hervorgehobenen worte sind entschieden unecht. der hauptteil von Caesars flotte steht bei Leptis leer: vgl. 62, 4 reliqua classis in salo ad Leptim egressis remigibus vacua a defensoribus stabat. diese schiffe greift Varus an, steckt mehrere in brand und führt zwei leere fünfruderer fort: 62, 5 Varus cum primo mane Leptim universa classe vectus naves onerarias . . incendit et penteres duas vacuas a defensoribus nullo repugnante cepit. Caesar verfolgt den Varus und nimt ihm den einen fünfruderer wieder ab. nachdem aber 62, 4 die ganze flotte und 62, 5 die betr. zwei fünfruderer als leer bezeichnet sind, heiszt es plötzlich reciperata quinqueremi cum suis omnibus epibatis. wir haben hier, da der wiedergewonnene fünfruderer ohne zweifel einer von den zwei durch Varus weggeführten ist, den zusatz eines mannes vor uns, dem es noch nicht genug war dasz Caesar auf diesem schiffe 130 feinde gefangen nahm.

OHLAU.

WILHELM GEMOLL.

# 39.

# ZU CICERO DE DIVINATIONE.

Die lesart der groszen Cicero-ausgabe von Baiter-Halm de div. I 3, 5 e quibus (philosophis), ut de antiquissumis loquar, Colophonius Xenophanes, unus qui deos esse diceret kann unmöglich richtig sein: denn sie enthält einen groben verstosz gegen die geschichte der philosophie. Xenophanes war keineswegs der einzige unter den ältesten griechischen philosophen, der die existenz der götter behauptete. der etwaige einwand, dasz Cicero sich hierin, wie oft in seinen philosophischen schriften, geirrt habe, kann vor der thatsache nicht bestehen, dasz Cicero selbst von einer reihe der antiquissumi philosophi berichtet, dasz und wie sie die existenz gottes sich gedacht haben (vgl. de nat. d. I 10, 25 ff.). es liegt also kein irrtum Ciceros, sondern eine verdorbene lesart vor. bei der heilung der stelle ist von zwei thatsachen auszugehen. der cod. Leidensis Heinsianus n. 118 (bei Baiter-Halm mit H bezeichnet) liest nicht deos, sondern deum. dann ist zu beachten acad. II 37, 118 Xenophanes . . unum esse omnia dixit neque id esse mutabile et id esse deum. Xenophanes bezeichnete den deus als unus; es ist dies eine wörtliche übersetzung des bekannten είς θεός von Xenophanes, daher ist die stelle zu verbessern unum qui deum esse diceret. unum ist aber mit grund vor das relativum gesetzt, da es die hauptsache enthält.

FREIBURG IM BREISGAU.

KARL HARTFELDER.

# DIE PERFECTISCHEN FORMEN VON *EO* UND SEINEN COMPOSITA.

In betreff der perfectischen formen von eo herscht in unseren lateinischen schulgrammatiken eine ganz merkwürdige übereinstimmung. fast überall — ich kann dies wol sagen, da ich in mehr als dreiszig lat. lehrbüchern nachgesehen habe — wird die form ivi den schülern zum auswendiglernen vorgeschrieben, manche grammatiker übergehen die form ii ganz mit stillschweigen, einige halten sie für ungebräuchlich, und trotzdem erkläre ich ivi und die davon mit v gebildeten formen mit rücksicht auf den schulgebrauch für falsch, da die schriftsteller der besten zeit, also doch die welche auf schulen gelesen werden, nur die verkürzten formen angewandt haben.

Dasz die perfectischen formen von den composita nur ohne v gebräuchlich sind, wird wol in den lehrbüchern gewöhnlich gesagt, aber meistenteils nicht hinzugefügt, dasz in der zweiten person sing. und plur. des ind. perf., im conj. des plusqperf. und im inf. perf.

immer contraction eintritt.

Zum beweise will ich die schriftsteller der reihe nach durchgehen, welche auf den heutigen gymnasien gelesen zu werden pflegen.

Cornelius Nepos (Halm): iit XXV 6, 3; adiit II 7, 4; XXIII 2, 3; exiit XX 4, 2; iniit VI 3, 1; XXIII 10, 3; interiit XIV 2, 3; XXI 2, 2; introiit VII 7, 4; obiit I 7, 6; VII 10, 6; X 2, 5; X 10, 3; XXI 1, 2; periit XII 4, 1; XXI 3, 3; praeteriit XVII 3, 1; rediit II 10, 2; IV 3, 1; IV 3, 5; X 2, 3; X 4, 5; XII 3, 1; XXIII 7, 4; XXIV 1, 2; XXV 10, 1; transiit VII 9, 3; VII 10, 5; VIII 2, 4; XIV 4, 4; XIV 7, 1; XXII 4, 1; XXIII 3, 3; XXIII 4, 2; coierunt XVI 2, 3; exierunt XVI 2, 5; interierunt II 3, 1; interierit X 4, 5; XXIII 13, 1; introierit X 5, 3; transierit XVII 4, 4; coierat IX 2, 2; exierat XVII 2, 1; inierat XXV 22, 3; redierat X 10, 3; transierat XXIII 3, 4; transierant XIV 6, 6; iisset XVII 8, 2; interiesset I 3, 4; exisset VII 4, 2; XIV 6, 3; introisset X 10, 1; obisset XX 5, 4; prodisset VII 3, 5; redisset I 4, 1; IV 4, 1; VI 4, 3; XII 3, 1; exissent XVI 2, 5; adisse XX 5, 2; exisse VII 8, 6; XXIII 9, 2; perisse IX 5, 4; redisse XXV 17, 1; transiesse II 9, 1; XVIII 3, 3; XVIII 9, 2.

Caesar (Kraner bei BTauchnitz\*): abiit civ. II 22, 17; deperiit civ. III 87, 6; interiit gall. VII 38, 4; civ. III 71, 7; civ. III 87, 14; periit gall. VI 40, 24; civ. III 22, 7; ierunt gall. I 26, 14; V 18, 10; VI 62, 20; adierunt civ. I 87, 7; III 59, 16; circumierunt civ. III 93, 26; exierunt civ. I 18, 8; interierunt gall. VII 38, 20; perierunt gall. I 53, 11; IV 15, 7; redierunt gall. I 29, 10; civ. III 93, 11; transierunt gall. IV 1, 4; IV 4, 20; civ. III 60, 20; deperierat

<sup>\*</sup> da in dieser ausgabe keine paragraphen verzeichnet sind, so citiere ich nach capiteln und zeilen.

gall. VII 31, 11; inierat gall. VI 31, 11; redierat gall. V 11, 15; V 48, 2; VI 12, 16; civ. I 4, 5; transierat gall. I 12, 9; civ. III 61, 8; ierant gall. I 21, 9; I 28, 2; IV 12, 4; deperierant gall. V 23, 4; redierant gall. IV 12, 5; civ. III 111, 11; transierant gall. I 5, 13; II 10, 7; IV 14, 14; V 12, 3; VI 42, 8; exisset gall. I 12, 14; I 29, 4; VII 35, 1; redisset gall. VII 20, 1; exissent civ. I 64, 25; interissent gall. VII 17, 23; redissent gall. VII 54, 14; subissent gall. I 36, 19; transissent gall. I 13, 14; III 2, 2; VII 5, 13; civ. I 40, 10; adisse gall. VI 25, 8; exisse gall. VII 20, 31; interisse gall. V 38, 8; civ. III 49, 7; transisse gall. I 31, 14; I 44, 3; II 24, 6; IV 16, 9; V 27, 27; V 41, 5; civ. III 33, 5.

Hirtius (Kr.): interiit 44, 10; rediit 52, 3; transiit 55, 8;

adisset 46, 4; inissent 44, 5; transissent 13, 5; interisse 21, 8.

Bellum Hispaniense (Kr.): adierunt 19, 15; perierunt 34, 13; exierant 19, 15; adissent 3, 7; exissent 4, 7; perisse 18, 8; 18, 9; 22, 17.

Bellum Alexandrinum (Kr.): interiit 21, 10; introiit 32, 4; periit 25, 27; 43, 19; 64, 21; transierunt 29, 15; prodierant 20, 10; subierant 76, 6; transierant 27, 21; redisset 51, 11; subissent 70, 16; perisse 31, 23.

Sallustius (Jordan): interiit Cat. 10, 1; Iug. 18, 3; or. Phil. 19; introiit Iug. 71, 4; rediit Iug. 104, 1; iere Iug. 79, 5; 105, 2; interiere Iug. 17, 6; 52, 4; transiere Cat. 2, 8; Iug. 38, 6; ierit or. Macri 11; perierint Iug. 31, 2; ierat Iug. 42, 1; 101, 8; abierat Cat.

25, 4; Iug. 35, 1; abierant Iug. 62, 7; isse Iug. 22, 4.

Bei Livius (vgl. Hildebrand beiträge zum sprachgebrauche des Livius, Dortmund 1865, s. 19 f.), bei Cicero (vgl. Frohwein perfectbildungen auf vi bei Cicero, Gera 1874, s. 8 f.) und bei Tacitus (vgl. Sirker Taciteische formenlehre, Berlin 1871, s. 52 f.) finden sich die perfectischen formen von eo und seinen composita nie mit v, ausgenommen ist nur eine einzige stelle bei Tac. ann. XI 24, wo in einer rede des kaisers Claudius transivisse gelesen wird. RKühner (ausf. lat. gramm., Hannover 1877, I s. 505) führt drei stellen aus Cicero an, wo v beibehalten sein soll; aber dies ist jedenfalls ein versehen: denn an den angegebenen stellen kommt keine dieser formen vor, auch tritt nicht allein bei Cicero, Livius und Tacitus, sondern auch bei den besprochenen schriftstellern überall in den oben angegebenen formen contraction ein auszer an zwei stellen bei Nepos: iisset (XVII 8, 2) und interiisset (I 3, 4). aber gegenüber einer so groszen zahl von stellen kommen diese drei ausnahmen nicht weiter in betracht, und ich stelle deshalb für den schulgebrauch folgende regel auf: 'in den perfectischen formen von eo und seinen composita wird immer das v ausgestoszen, und wenn auf ii ein s folgt, tritt immer contraction ein', also: ii, isti, iit, iimus, istis, ierunt; ierim; ieram, issem; iero; isse; ebenso gehen auch die composita.

BREMEN.

CARL WAGENER.

## 41.

### ZU TACITUS GERMANIA.

c. 2: dasz die von Kritz gegebene unterscheidung von adventus und hospitia: 'adventus sunt peregrinorum ex remotis terris immigrantium, hospitia proximorum et confinium' unhaltbar ist, lehrt schon die vergleichung mit c. 40 quaecumque (loca) adventu hospitique dignatur (Nerthus): denn die göttin konnte doch nicht zugleich aus nahen und fernen ländern kommen. und worin sollte auch der innere grund zu einer solchen unterscheidung liegen? aus der zuletzt angeführten stelle könnte man allenfalls auf ein εν biα δυοῦν schlieszen, doch ist es nicht nötig. hospitium ist die aufnahme als gast, dies auf ein volk übertragen gibt das verhältnis der öffentlichen ξένοι oder μέτοικοι. sie sind also auch advenae, haben aber in der fremde zugleich ihre wohnsitze aufgeschlagen oder verweilen wenigstens längere zeit daselbst. dem entspricht im wesentlichen die übersetzung Baumstarks 'eindringen und einkehren'.

ebd. immensus ultra usw. ultra wird von Kritz rein adverbial gefaszt 'der weithin unermessene Ocean'. aber ultra ist nicht 'weithin', und der zusatz, es bezeichne die weite entfernung, die über die bekannten grenzen hinausgehe, weist von selbst darauf hin, dasz man bei jenem ultra an eine bestimmte grenze zu denken hat, als diese grenze erkennt Baumstark (ebenso Prammer) den römischen erdkreis, ergänzt also (ultra) orbem nostrum, welches aus dem folgenden hier herbeigezogen werden müsse. aber lag nicht schon das ganze eigentliche Germanien ultra orbem nostrum im römischen sinne? und soll man die begriffsergänzung nicht lieber aus dem vorhergehenden als dem nachfolgenden entnehmen? ich meine, es ist ultra Germaniam zu verstehen, von welcher seite man ja allein Germanien zur see erreichen konnte. dazu passen auch viel besser die von Baumstark angeführten belegstellen 19 cogitatio ultra und Agr. 25 universarum ultra gentium. — Zweifelhaft ist, wie adversus (denn zu Acidalius' lesart aversus liegt kein grund vor) Oceanus zu fassen sei. Ritter versteht 'feindselig', aber die offenbare entgegenstellung von ab orbe nostro verlangt die bedeutung 'antipodisch', und um die übertreibung dieses ausdrucks zu mildern, ist ut sie dixerim hinzugefügt.

ebd. § 3 für conditores würde ich conditorem vorziehen; dann läszt sich origo auf den gott Tuisco allein beziehen, conditor auf den menschlichen heros Mannus. das abstractum würde sich zur bezeichnung der göttlichen abstammung vortrefflich eignen. so wäre beispielsweise Belus origo, Assur conditor der Assyrier; Mars origo, Romulus conditor der Römer. s. Liv. praef. § 7. zu der weiter gehenden änderung Urlichs' (rh. mus. XXXI s. 509) editum, originem gentis conditorisque. ei filium Mannum, Manno usw. kann ich mich nicht entschlieszen. jedenfalls wäre aber dadurch zwischen origo und conditor

derselbe unterschied gemacht. — eaque vera et antiqua nomina. man streitet, ob die worte bemerkung des Tac. oder seiner gewährsmänner seien, also ob sunt oder esse zu ergänzen sei. da die oratio obliqua nachher fortgesetzt wird, so-hat das erstere offenbar seine schwierigkeit, während die bemerkung selbst doch ganz wie eine des Tacitus erscheint, der die namen Marser, Gambrivier, Sueben, Vandilier sehr gut kannte und oft anführt. ich glaube, es gibt hier einen mittelweg, der beide auffassungen vereinigt: nemlich wenn man ohne alle ergänzung que epexegetisch nimt für et — quidem. die gebräuchlichkeit dieser kurzen energischen wendung bei Tacitus braucht nicht erst nachgewiesen zu werden.

Das ende dieses capitels bietet manigfache schwierigkeiten. zunächst ist das vom cod. Leid. überlieferte (auch von Halm beibehaltene) ut (nunc Tungri) dem ac der übrigen hss. entschieden vorzuziehen. der schriftsteller will, wie das folgende ergibt, erweisen, wie aus dem namen eines stammes ein allgemeiner volksname geworden sei, die zuerst über den Rhein gegangenen Deutschen, die er als einen besondern volksstamm ansieht, erhielten den namen Germanen; als dann dieser name allgemein für die Gesamtdeutschen üblich geworden war, passte er nicht mehr zur bezeichnung jenes linksrheinischen zweiges derselben, welcher deshalb einen jüngern namen Tungri angenommen hat. in ut ist mithin die ähnliche entstehung eines sondernamens viel besser bezeichnet als in dem blosz verknüpfenden ac, welches obenein das satzglied in eine lose und fast unlogische verbindung mit qui . . expulerint setzt, während ut ganz richtig seine correlative stellung zu quoniam . . tunc vocati sint einnimt. hat Tac. wirklich ac geschrieben, was immerhin möglich ist, so musz man die änderung im Leid. als eine sprachliche verbesserung anerkennen. -In dem folgenden satze ist die von Kritz als 'certissima' bezeichnete emendation in (gentis) statt non aufs entschiedenste zurückzuweisen; ja ich glaube, ein solcher sprachgebrauch nationis nomen in gentis (sc. nomen) ist so ungewöhnlich, dasz man ihn nicht ohne not hineincorrigieren darf, wenn auch Agr. 39 ähnlich gesagt ist: privati hominis nomen supra principis attolli. auch bat Acidalius selbst nicht so schreiben wollen, sondern in nomen gentis; erst Brotier und nach ihm andere haben jene kühnheit des ausdrucks zulässig gefunden. wollte man aber, um die lästige wiederholung zu vermeiden, nach der sog. locutio compendiaria blosz in gentem lesen, so würde wieder eine zweideutigkeit entstehen. mag man indes ändern wie man will, in jedem falle erfordert die erklärung eine synonyme unterscheidung von gens und natio, die sich sonst schwerlich erweisen lassen wird. natio soll den volksstamm, gens das gesamtvolk bezeichnen. für das letztere liesze sich das kurz vorhergehende gentis appellationes und originem gentis anführen. allein man vergleiche 10, 5 eius gentis cum qua bellum est, wo von kriegen germanischer stämme unter einander die rede ist. 27,3 nunc singularum gentium instituta usw. und sofort wieder quae nationes. 36, 3

tracti ruina Cheruscorum et Fosi, contermina gens. 38, 1 de Suebis, quorum non una gens; dann wieder sofort propriis nationibus, insigne gentis und 3 in aliis gentibus. 39, 4 initia gentis (nemlich Sueborum). 43 ae. ceterae Germanorum gentes. 45 ae. Sitonum gentes Agr. 25 universarum ultra gentium. aus allen diesen beispielen ergibt sich dasz eine derartige unterscheidung von Tac. nirgends beabsichtigt ist. daher kann auch die von Kritz herbeigezogene stelle Vell. II 98, 1 omnibus eius gentis nationibus schwerlich beweiskraft haben, zumal wenn wieder umgekehrt Caesar b. G. VI 16 natio omnis Gallorum und dagegen gens Allobrogum ua. sagt. der allgemeine sprachgebrauch würde auch widersprechen: denn wenn gens selbst die einzelne sippschaft innerhalb eines stammes bedeutet, wie sollte es kommen dasz es allgemeiner wäre als das in solchem sinne nie gebrauchte natio? der unterschied liegt offenbar nicht in einer subsumption: gens bezeichnet einfach die abstammung oder herkunft, natio das volk oder den stamm hinsichtlich der physischen oder moralischen rassenunterschiede, ist also mehr qualitativ zu fassen: so zb. 4 aa. kurz ich halte non gentis für den müszigen zusatz eines nicht unkundigen erklärers, dem das obige gentis appellationes vorschweben mochte. - Was nun den namen Tungri betrifft, so ist festzuhalten, dasz er bei Caesar noch nicht vorkommt, weder II 4 noch VI 32, an welchen beiden stellen er von den linksrheinischen völkerschaften spricht, die den gemeinsamen namen Germani fortführen, während die Belger zwar auch von jenseit des Rheins eingewandert seien, aber von jenen bestimmt unterschieden werden. von solchen Germanen nennt Caesar als die mächtigsten die Eburonen, neben ihnen die Condrusen, Caeroesen (wenn der name so richtig ist) und Paemanen, auszerdem VI 32 die Segner, bei der groszen übereinstimmung beider schriftsteller über diese völkerschaften selbst im einzelnen (Caesar: plerosque Belgas esse ortos ab Germanis Rhenumque antiquitus traductos . . ibi consedisse Gallosque . . expulisse: Tacitus: qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint) wird man nicht leugnen können, dasz Tac. jene stelle des Caesar vor augen gehabt, also dieselben vier oder fünf völkerschaften gemeint habe, die dann in der zeit zwischen Caesar und Tacitus, dh. eben in der zeit, da die rechtsrheinischen Deutschen in ihrer gesamtheit als Germanen den Römern durch des Caesar, Drusus, Tiberius, Germanicus feldzüge erst näher bekannt geworden waren, den jüngern collectivnamen Tungri angenommen haben, genannt werden sie noch Agr. 36, wo zwei cohorten derselben neben den cohorten der Bataver an der schlacht am mons Graupius in Caledonien die entscheidung herbeiführen. ebenso werden hist. II 14 zwei tungrische cohorten neben einem reitergeschwader der Treverer unter den truppen des Fabius Valens erwähnt; desgleichen hist. IV 55 zusammen mit den Ubiern, IV 66 wieder mit den Baetasiern und Nerviern. Plinius zählt sie n. h. IV 17 (31) einfach mit vielen anderen belgischen völkern auf; XXXI 2 (8) spricht er von einer eisenhaltigen heilquelle in deren gebiet.

der name war nach aufgebung der alten, nach Caesar nicht mehr vorkommenden allgemein gebräuchlich geworden, natürlich weil der gesamtname Germani für sie nicht mehr passte, dasz sie aber bei ihrem einfall in Gallien einen gemeinsamen namen (ob metum, dh. um durch andeutung ihrer einheit schrecken zu verbreiten) führten, ist leicht erklärlich; nicht minder, dasz sie mit demselben namen die sämtlichen zurückgebliebenen verwandten stämme umfaszten. daher ist es nicht nötig, mit JGrimm (gesch, der deutschen sprache s. 786) victore in victo umzuwandeln. dasz in dem namen etwas besonders erschreckendes gelegen habe, halte ich nicht für nötig; ebenso wenig dasz er, um auf die Gallier wirkung zu thun, keltischen ursprungs gewesen sein müsse. es genügte, den besiegten völkern zum bewustsein zu bringen, dasz sie, die sieger, einer groszen volksgemeinschaft angehörten. offenbar hat Tac., indem er den namen für einen specialnamen ansah, ihm nicht eine allgemeinere appellative bedeutung geben wollen; wie wenn Strabon VII s. 290 ihn aus der lateinischen sprache erklärend durch γνήσιοι (nemlich Γαλάται) wiedergibt, als hätten sie damit zwar ihre stammesverwandtschaft mit den Galliern zugegeben, sich selbst aber für die echten (unverfälschten) ausgegeben. wenn sie diesen namen, so erklärt, selbstverständlich nur von Lateinern erhalten konnten, so ist anderseits mit den deutungen als 'wehrmannei' oder 'ungestüme krieger' usw. auch nicht viel gethan. dagegen ist es bedeutsam, dasz die ersten von Deutschland in den norden Galliens eingedrungenen deutschen eroberer ebenso hieszen, wie die am ende des dritten jh. vor Ch. den Galliern Oberitaliens zu hilfe geschickten völker, welche nach Polybios II 22 διά τὸ μιςθοῦ στρατεύειν den beinamen 'Gaesaten', dh. reisläufer oder landsknechte, führten (προςαγορευόμενοι). wenn sie nun erst in Italien so genannt wurden, wo sie um sold dienten, so würde ihr eigentlicher name Germanen gewesen sein, wie soll man sich aber den zufall erklären. dasz Kelten zwischen Alpen und Rhone ebenso hieszen wie ein in verschiedene einzelne stämme geteiltes deutsches volk? das wunderliche ist beseitigt, wenn man sich Mommsens ansicht (röm, gesch. I4 s. 561) anschlieszt, dasz diese Germanen oder Gaesaten schon söldner der rhonischen Kelten gewesen seien. sie waren also und zwar ohne zweifel aus Deutschland - ebenso als hilfsvölker und bundesgenossen herbeigezogen, wie nach Caesars bericht anderthalb jahrhundert später von den Sequanern, dh. ziemlich in denselben gegenden, die suebischen oder marcomanischen heerscharen unter Ariovist; und man mag sie dann bereitwilligst nach Italien geschickt haben, um sich ihrer wieder zu entledigen. denn die versuche der Deutschen in Gallien sich anzusiedeln reichen ja in viel frühere zeiten hinauf als die Caesars und selbst der Cimbern, ist dem aber so, so könnte der name Germanen doch wol deutschen ursprungs und mit dem keltischen der Gaesaten gleichbedeutend sein, jedenfalls irrt Tacitus, wenn er ihn für den specialnamen eines stammes ansieht; das ist er noch weniger als die namen der Sueben und Marcomanen, obgleich dieselben von Caesar b. G. I 51 in éiner linie mit Haruden, Tribokern, Vangionen, Nemetern und Sedusiern aufgeführt werden. kurz, auf die ganze deduction des Tac. ist nicht viel zu geben. nur das steht fest, dasz die hier erwähnten völkerschaften längere zeit den — doch wol heimischen — gesamtnamen Germanen geführt haben, bevor sie den localen der Tungern annahmen. und dieser verlauf ist ja der allein naturgemäsze.

c. 3 nec tam vocis ille quam virtutis concentus videtur. nachdem diese schöne verbesserung von Rhenanus, die sich auch im cod. S findet, in die meisten und bedeutendsten ausgaben übergegangen ist, befremdet es dasz nicht nur Kritz, sondern auch Baumstark zu der verdorbenen lesart der meisten hss. . . voces illae . . . videntur zurückgekehrt sind. wenn Tac. wirklich sagen wollte, jene lieder beständen nicht sowol aus gesungenen worten als aus einem harmonischen (oder disharmonischen?) geschrei ohne worte, so würde das schwer zum obigen passen, wo ausdrücklich carmina erwähnt sind. aber auch der ausdruck videntur wäre sonderbar. Tac. muste entweder, wenn er bestimmt wuste dasz es lieder ohne worte waren, sunt statt videntur sagen, oder wenn er davon nur durch hörensagen erfahren hatte, dicuntur. in videri ist gesagt, welchen eindruck der gesang (concentus) hervorbringe; der gegensatz liegt nur in vox und virtus, nicht in vox und concentus: in dem rauhen, wilden schrei macht sich die stürmische kriegslust luft, und das ist im folgenden näher beschrieben. - Gleich darauf hat zu meiner verwunderung niemand an in hunc Oceanum anstosz genommen. hic Oceanus könnte nicht den Ocean bezeichnen, von dem nicht hier - wie Kritz meint -, sondern zu anfang des vorigen cap. die rede gewesen ist. liest man dennoch so, so würde ohne zweifel, wie oben ab orbe nostro, das römische, also Mittelmeer zu verstehen sein, von dem aus man doch nicht nach Germanien gelangen konnte, ich glaube, man hat in illum Oceanum zu lesen. dasz hie auch sonst auf römische verhältnisse zu beziehen ist, wenn der sinn nicht von selbst etwas anderes verlangt, dafür s. auch c. 10 et illud quidem etiam hic notum, wo sinnwidrig Kritz (und Baumstark, wenn er meint, es wäre dafür auch illic möglich) versteht in Germania, während Tac. sagt, die prophezeiungen aus den stimmen und dem flug der vögel hätten die Germanen mit den Römern gemein.

c. 5: statt non in alia vilitate ist von Rhenanus fälschlich nobilitate conjiciert, während die lesart der schlechteren hss. utilitate von Kritz in sehr wunderlicher weise verteidigt wird. er widerspricht dabei sich selbst: denn wenn silberne gefäsze non in alia, also in eadem utilitate sind wie thönerne, so müssen sie doch wenigstens in usu sein; vorher aber erklärt Kritz die worte possessione et usu haud perinde afficiuntur, allerdings falsch 'possessione m quidem non respuunt, usu tamen non gaudent'. mitrecht haben Haupt, Halm ua., auch Hirschfelder in der neuen bearbeitung von Kritz' ausgabe, die man unbedingt eine 'emendatior' nennen darf, an vilitate nicht ge-

rüttelt. Tac. sagt: die silbernen gefäsze haben für sie denselben geringen wert wie thönerne. sie besitzen zwar welche und gebrauchen sie dann auch, nicht wie in Rom zur schaustellung, sondern ohne unterschied wie das übrige hausgeräth, daher konnte er oben mit recht sagen: 'auf besitz und gebrauch geben sie nicht eben (nicht sonderlich) viel.' von einer vergleichung aber zwischen possessio und usus, die Kritz annimt (während Baumstark zwischen drei auffassungen schwankt), ist schlechterdings nicht die rede. dasz haud perinde diesen absoluten sinn haben kann, beweist namentlich Sueton, 2b. Tib. 52 ne mortuo quidem perinde affectus est 'selbst sein tod berührte ihn nicht sonderlich'. Galba 13 non perinde gratus. Aug. 80 non perinde valebat. so auch Tac. Agr. 10 perhibent ne ventis quidem perinde (so Grotius st. proinde, von Wex und Halm aufgenommen, wiewol proinde ohne zweifel ebenso gebraucht werden kann, da beide worte sich nur unterscheiden wie absolutes und relatives, der bedeutung von per und pro entsprechend) attolli. ann. II 88 haud perinde celebris (sc. ac par est). natürlich liegt diesem gebrauch überall eine versteckte vergleichung zu grunde; so hier mit anderen völkern, besonders den habsüchtigen Römern. gleichsam zur probe für die richtige auffassung von usus und vilitas steht am ende des cap. . . usui est promiscua ac vilia mercantibus. und umgekehrt scheint das obige afficiuntur ein beweis dafür zu sein, dasz auch am schlusz affectione zu lesen ist, nicht mit den besten bss., denen nach Kritz auch Hirschfelder gefolgt ist, affectatione. die vergleichung mit 28, 5 lehrt gerade im gegenteil, dasz dies wort dort eine ganz andere bedeutung hat als die hier erforderliche. dasselbe ergibt sich aus c. 37 Gallias affectavere, desgl. aus c. 3 affectatur . . . asperitas soni.

An dieser stelle steckt aber ein gröberer fehler in argentum quoque, auf den meines wissens noch kein hg. aufmerksam gemacht hat. was soll hier quoque? als wenn sie auch etwas anderes auszer dem silber dem golde vorzögen. davon ist nichts gesagt. oben beiszt es nur, dasz die dem Rhein zunächst wohnenden völkerschaften gold und silber zu schätzen gelernt haben und römisches geld im verkehr annehmen. wenn Gerlach übersetzt 'auch trachten sie nach silber mehr als nach gold', so müste das heiszen eidem oder etiam magis st. quoque. es läszt sich auch nicht annehmen, dasz vorher unter pecunia nur goldenes geld verstanden sei, dem nun mit argentum quoque das silberne noch hinzugefügt sei. erstens müste es dann heiszen 'und zwar mehr als', also et magis quidem oder magisque; sodann lehrt Plinius XXXIII 3 (13) bestimmt, dasz die hier erwähnten münzsorten silberne gewesen seien: notae argenti fuere bigae atque quadrigae et inde bigati quadrigatique dicti. endlich dasz man hier unter argentum nicht etwa vasa, sondern wirklich geld zu verstehen habe, lehrt unten der ausdruck numerus argenteorum. kurz quoque ist verderbt: es musz einfach argentum que heiszen, was sich eben vortrefflich als erklärung an die genannten serrati bigatique anschlieszt.

c. 6, 3 pluraque haben, so viel ich sehe, alle hgg., und doch bieten andere hss. das viel bessere plura, jenes que läszt sich nur epexegetisch fassen für et quidem, wie es auch Baumstark thut. nun folgt aber wieder atque (in immensum vibrant), das ebenfalls sich nur epexegetisch nehmen läszt; und dies dem Tac, zuzutrauen ist doch zu viel, wenn die hilfe so nahe liegt. will man plura nicht (warum aber nicht?), so musz entweder pleraque gelesen oder mit beibehaltung von pluraque nachher eaque statt atque gesetzt werden. übrigens ist in vor immensum im Leid. von anderer hand übergeschrieben: Ritter schlieszt daraus mit recht, dasz es zu streichen sei. dafür finden sich gerade bei diesem worte viele beispiele, von denen freilich ann. III 30 immensum viguit nicht ganz analog ist. den auch von anderen angeführten füge ich hinzu aeternum st. in aeternum ann. III 26. XII 28 ua. es sind hauptsächlich locale und temporale adjectiva, die so gebraucht werden, um eine dauer oder eine strecke zu bezeichnen.

c. 7 ae. unde feminarum ululatus audiri. wenn Baumstark zur rechtfertigung dieses inf. hist. zwei andere stellen des Tac, herbeizieht, so hat er damit nichts erreicht. Agr. 34 zunächst kann sowol ruëre als ruëre verstanden werden, und für jenes entscheiden sich wol die meisten hgg., die nicht etwa, wie Wex, eine andere form hineincorrigieren, aber selbst der inf. liesze sich hier als hist. ertragen, wie ja sofort das demselben analoge impf. pellebantur folgt. denn dasz an sich ein inf. hist. mit quo modo verbunden werden könne, so gut wie mit postquam, zb. ann. III 26, wo völlig entsprechend erst exui und dann incedebat, oder mit ubi, zb. ann. II 4, wo wieder erst minitari und nachher sumendum erat, das leugnet wol niemand. allein es musz doch die historische bedeutung auch möglich sein, wie denn an allen jenen stellen, auch Agr. 34 (obgleich dort Wex pelli solent st. pellebantur vorschlägt) nach Spengels richtiger erklärung kein allgemeiner gedanke vorliegt; hier würde die vertauschung von audiri mit audiebatur unmöglich sein, was aber Baumstark für eine zweite stelle dial, 30 meint, ist mir nicht klar: denn insumere findet sich im ganzen cap. nicht, nur zu anfang insumitur ohne variante. vielleicht hat er in der mitte des cap. referre gemeint, welches st. refert vom Leid. pr. m. und Farn. geboten wird. und wofür Ritter referre suscepit vermutet, indes selbst dort würde referre sich noch eher verteidigen lassen, weil wenigstens von einer vergangenen handlung die rede ist; aber der fehler liegt ja auf der hand, und auch der grund des entstehens, indem die unmittelbar folgenden infinitive der or. obl. didicisse, hausisse usw. den irrtum herbeigeführt haben. 1 die rechtfertigung des inf., die B. versucht, nemlich aus einer 'rohen art des vortrags', die bei den vielen unregelmäszigkeiten des Tac. nicht befremden dürfe, ist völlig von der

ich fürchte nicht dasz jemand Germ. 30 die infinitive praeponere, audire, nosse usw. als historische anführen werde; sie sind, wie Kritz bemerkt, lauter apposita zu multum rationis.

hand zu weisen. um von anderen erklärungen abzusehen, führe ich nur an dasz Madvig audiunt, Nipperdey und Kritz auditur corrigieren; doch kann ich auch ihnen nicht beistimmen, schon weil hier nicht eine thatsache erzählt, sondern eine sachlage geschildert wird. die sich nur wiedergeben läszt durch 'ist zu hören'. eher wäre der conj., entweder audias nach Wölfflin oder audiant nach Hirschfelder. zu ertragen; und auch Ritter kommt dem richtigen sinne näher, wenn er audiri ganz verwirft. indes wie dies von einem halbgelehrten leser als glosse habe beigeschrieben werden können, verstehe ich nicht: ein solcher wäre wol auf audiri licet verfallen, aber nicht auf audiri allein. kurz ich vermute, es ist est audire zu schreiben2, gerade so wie c. 5 est videre; und dasz diese dem griechischen entsprechende wendung nicht nur dichtern, wie Horatius und Vergilius, sondern schon dem Livius und dann den späteren prosaikern eigen ist, bedarf keines nachweises. vgl. indes bei Tac. noch ann. XVI 34 ut coniectare erat intentione voltus, den ausfall von est nach ululatus wird jeder begreiflich finden.

c. 8 nobiles ist auf grund der änderung des Leid. von Haupt, Halm, Müllenhoff meiner meinung nach mit vollem recht in nubiles verwandelt worden. was Kritz dagegen sagt, es habe bei der stellung von jungfrauen als geiseln nicht darauf ankommen können, ob sie mannbar waren oder nicht, verräth eine schiefe auffassung der sache: als ob nicht für die keuschheit (und gerade darum handelt es sich hier augenscheinlich) der mannbaren mehr zu besorgen gewesen wäre als der unerwachsenen. nobiles dagegen ist müszig: denn wer wird andere geiseln fordern als aus den edlen? wenn Hirschfelder nobiles noch durch hinweisung auf hist. IV 28 zu schützen sucht, so begründet dort der superlativ einen wesentlichen unterschied. an sich soll ja nicht geleugnet werden, dasz obsides nobiles vorkommen; es handelt sich nur darum, was hi er passender ist.

c. 10 publice aluntur isdem nemoribus. ThKock verwirft in dem progr. des gymn. von Memel 1864 isdem, übergeht aber die einzig richtige und mögliche erklärung. es sind nemlich die c. 9 ae. schon erwähnten luci ac nemora gemeint. man wende nicht ein, dasz es nicht möglich sei nach einem so groszen zwischenraum auf die obigen worte durch idem hinzuweisen. alle heiligen handlungen, die im anfang dieses cap. beschrieben werden, also die auspicia et sortes, werden ja in den heiligen hainen, die statt der tempel dienen (c. 9), vorgenommen. die conjectur Kocks iis deum oder in deum sieht verlockend aus, ist aber überflüssig.

c. 12 sed et levioribus delictis . . multantur. zunächst bildet das ganze einen satz, während die meisten hgg., Acidalius' conjectur poena annehmend, zwei sätze daraus gemacht haben, die unverbunden neben

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nachträglich sehe ich, dasz schon Mähly so vermutet hat. da ich seine begrindung dieser conjectur nicht kenne, so habe ich die meinige nicht unterdrücken wollen. die verbesserung selbst ist mir nur um so glaubwürdiger.

einander stehen. einen satz erkennt auch Baumstark an, hat aber, so viel ich sehe, die construction nicht richtig aufgefaszt, wenn er vor levioribus delictis die prap. in erganzt. Gerlach leugnet dasz dies von convicti abhängen könne. dasz die wortstellung kühn sei ist zuzugeben; aber ich sehe nichts was mit der richtigkeit derselben im widerspruch stände. warum convicti von levioribus delictis getrennt ist, liegt ziemlich klar vor augen. die delicta leviora musten vorangestellt werden, weil sie durch et mit den vorher besprochenen schweren scelera und flagitia verglichen werden sollten; convicti konnte wieder von multantur nicht wol getrennt, muste also ans ende verlegt werden. demnach blieb für die übrigen, die strafe bezeichnenden worte eine andere als die mittelstellung nicht übrig, da sie nach multantur doch nicht gebracht werden durften. überdies führt der sinn von selber auf die lesart sämtlicher hss. denn nicht darin liegt die neuheit dessen was hier hinzugefügt wird, dasz auch die geringeren vergehungen nach masz bestraft werden; das versteht sich teils von selbst, teils ist es mit den worten distinctio poenarum ex delicto eben zur genüge gesagt. vielmehr handelt es sich sofort um das strafmasz, welches, während die schweren verbrecher den tod erleiden, in einer busze an pferden oder kleinvieh besteht; was zu berichten sich verlohnte, weil es gegen das recht und die gewohnheit der Römer verstiesz, so ist denn gegen die verbindung pro modo poenarum nichts einzuwenden. natürlich für alle leichteren vergehen besteht ein viehgeld als strafe; wie aber die vergehen selber verschieden sind, so auch das masz der dafür bestimmten strafen; und deshalb wird nachher auch equorum . . numero, nicht einfach equis gesagt.

c. 13 hacc dignitas. praesidium. die auffassung ist verschieden, je nachdem man mit Kritz die ersten worte bis vires durch ein semikolon von den übrigen trennt oder mit Haupt ua. den satz bis circumdari ausdehnt. das richtigere ist freilich, gar kein semikolon zu setzen, wie Halm ua. thun. denn in pace decus, in bello praesidium ist nicht ein satz für sich, auch nicht prädicatsbestimmung zu circumdari, wie Kritz will, sondern eine dem Tac. eigentümliche satzapposition, die meist eine finale bedeutung gewinnt. so c. 16 suam quisque domum spatio circumdat, sive adversus casus ignis re med i um sive usw. so viel wie ut sit remedium. gleich darauf solent. specus aperire. suffuqium hiemi et receptuculum fragibus.

c. 14 non nisi vi belloque tuentur. die lesart schwankt zwischen tuentur [tueantur] und tueare. dasz dies letzte nicht genügt, gebe ieh gern zu; aber die beiden ersten lassen sich vielleicht noch weniger halten. Kritz sagt, es beziehe sich das gesagte nur auf die häuptlinge der Germanen, die eine gefolgschaft haben, in derselben weise wie vorher clarescunt gesagt sei. aber dies clarescunt gilt ja den nobiles adulescentes, nicht den fürsten; und sofort heiszt es wieder von den jünglingen, ohne setzung eines neuen subjects, dasz sie von der freigebigkeit des fürsten ein kriegsros usw. fordern. auch kann

man nicht tuentur allgemein durch 'man' übersetzen, für welches nach Baumstark tueare in gleichem sinne eingesetzt sei. ich glaube dasz hier eine weiter gehende corruptel vorliegt: entweder ist vis bellum que tuetur oder vi belloque tueri licet zu schreiben.

c. 15 non multum venatibus ist von allen hss. überliefert, von Lipsius aber non gestrichen, weil es mit der bekannten stelle Caesars b. G. IV 1 (Suebi) multum sunt in venationibus und VI 21 vita omnis in venationibus . . consistit streitet. die neueren hgg. folgen ihm gröstenteils, während, um von anderen abzusehen, Baumstark und Hirschfelder non mit richtigen gründen verteidigen. diesen beistimmend füge ich folgendes hinzu: Tac. leugnet gar nicht dasz die Germanen sich überhaupt mit der jagd beschäftigt haben; es handelt sich nur darum, ob sie im frieden mehr jagten oder auf der bärenhaut lagen. darüber aber konnte zwischen ihm und Caesar leicht eine differenz der ansicht obwalten; ja es scheint, als ob Tac. auf jene stellen Caesars absichtlich rücksicht genommen und ihnen mit bewustsein widersprochen, wenigstens eine engere begrenzung gegeben habe, wie viele verschiedenheiten finden sich auch sonst in der auffassung beider schriftsteller! ferner, wenn Tac. sagen wollte, sie hätten sich viel mit jagd beschäftigt, so sollte man sowol hier als c. 17, wo von den pelzen wilder thiere die rede ist, ein etwas näheres eingehen darauf erwarten. statt dessen tadelt er nur ihre trägheit: fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata domus et penatium et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cuique ex familia, ipsi hebent usw.; und c. 17 totos dies iuxta focum atque ignem agunt. ein so herber tadel liesze sich mit einem eifrigen jägerleben nicht zusammenreimen, wie Baumstark richtig ausführt. endlich ist nicht zu übersehen, dasz der ausdruck selbst auf non multum, nicht auf multum führt.3 denn jenes plus läszt als gegensatz offenbar 'wenig' erwarten, nicht 'viel'. sollte aber in multum - plus eine blosze steigerung ausgedrückt werden, so würde ein etiam kaum zu entbehren sein; man müste denn eben alles mit der Taciteischen härte und kürze rechtfertigen wollen.

c. 16 quaedam loca diligentius illinunt . . imitetur. das hier so vielfach angefeindete wort colorum, für welches Haupt und Nipperdey locorum, Köchly, dem auch Halm folgt, corporum vermuteten, ist mir gar nicht auffällig. denn Tac. will offenbar sagen, die Germanen hätten durch jenen erdanstrich etwas einer wandmalerei — pictura — ähnliches erreicht, wenn es auch eine wirkliche malerei nicht wäre. dasz imitari diese bedeutung hat für imitando exprimere, effingere, ist bekannt. und dies wird durch den zusatz zu pictura, nemlich lineamenta colorum, näher bestimmt: denn damit soll die art der pictura genauer erklärt werden, dasz sie nemlich aus bloszen farbenumrissen, also dem contrast der verschiedenen grellen farben bestanden habe, ohne wirkliche figuren darzustellen. bei dieser ein-

<sup>3</sup> ganz analog 22, 2 raro conviciis, saepius caede usw.

fachen erklärung befremdet nur der sing. imitetur, wenn Baumstark meint, das subject sei terra und imitari heisze 'nahe kommen, ähnlich sein', so modificiert er seine erklärung doch unwillkürlich so, dasz er nachher sagt, die loca terra illita bekämen ein aussehen wie gemälde, also nicht die erde, die nur mittel dazu ist. auch sind es nicht einmal die räume selbst, vielmehr der anstrich allein, der ein solches ansehen bekommt. daraus würde sich eher ergeben, dasz man das allgemeine subject, das aus dem ganzen vorangehenden satze entnommen werden kann, zu ergänzen habe, also 'es ahmt nach', nemlich der anstrich, aber ich fürchte dasz eine solche ausdrucksweise nicht nur unverständlich, sondern geradezu unlateinisch sein möchte; es müste in diesem falle wol res eingesetzt werden, ich meine daher dasz wie zu illinunt und ebenso zu dem vorangehenden utuntur und folgenden solent usw., so auch hier nur Germani subject sein kann, also imitentur geschrieben werden musz, was ja aus imitetur so leicht in imitetur verdorben werden konnte, übrigens gefällt mir auch ita vor pura nicht recht. war denn die reinheit und der glanz der erde der einzige und eigentliche grund, dasz der anstrich einem gemälde nahe kam? die folgerung geschieht vielmehr aus dem ganzen satze quaedam loca . . illinunt, nicht aus den bloszen epitheta pura ac splendente. ist dem aber so, dann musz ita fallen und mit richtigerer interpunction der satz lauten: quaedam loca diligentius illinunt terra pura ac splendente: ut . . imit en tur.

c. 17 partemque vestitus superioris '(sie verlängern nicht) einen teil des obergewandes in ermel.' welchen denn? partem konnte in dieser verbindung nicht ohne bestimmung bleiben. es ist wol mit

Petrus Vossius superior em zu lesen.

c. 21 die worte victus...comis hat noch neuerdings Baumstark retten wollen, ja sie vortrefflich gefunden. ich meine Ritter beistimmen zu müssen, dasz es vergebliche mühe ist einen mohren weisz zu waschen. keine conjectur, auch nicht die sonst so anmutende von Lachmann vinclum inter hospites comitas oder die von Tross victus inter omnes pariter communis<sup>4</sup>, noch auch versetzung, wie sie Thiersch ua. vorgeschlagen, haben anspruch auf wahrscheinlichkeit. Ernesti hat zuerst die worte als unecht notiert, Ritter weist ihre entstehung aus einer beigeschriebenen inhaltsangabe so klar nach, dasz es mir am vorsichtigsten scheint, sie als solche unverändert einzuklammern.

c. 22: dasz die worte ergo detecta..retractatur einen einzigen satz bilden, also die interpunction nach mens (Halm setzt sogar ein punctum) zu streichen ist, erkennen mit Haupt und Müllenhoff von den neueren erklärern auch Baumstark und Hirschfelder an<sup>5</sup>. die-

<sup>4</sup> auch Hirschfelder will victus inter hospites communis und verteidigt diese lesart geschickt durch berufung auf Caesar b. G. VI 22 (hospitibus) victus communicatur. allein dann können die worte wenigstens nicht hier stehen. 5 Prammer hat nach Meisers vorschlag res vor retractatur eingeschoben, schwerlich zum vorteil der sache.

selben baben aber kurz vorher gleich Kritz ua. adhuc so gefaszt, als bedeute es die noch anhaltende dauer eines bildungsstandes, welcher von der überfeinerung und ihren fehlern frei, aber möglicher weise denselben ausgesetzt sei. das ist überaus gesucht. warum nicht adhuc secreta zusammen, dh. quae adhuc (pectore) inclusa sunt? das folgende detecta ac nuda weist ja darauf hin. so schon Ritter.

c. 24 ae. quoque würde hier voraussetzen, dasz durch den verkauf die sklaven von der schande der besiegung (im würfelspiel) befreit würden. Baumstark ist geneigt es für den abl. von quisque zu halten 'von je dem schamgefühl'. müste das nicht omni heiszen? quisque ist distributiv, die schande bei allen dieselbe. er hätte einen schritt weiter gehen und quisque schreiben sollen. damit ist vortrefflich bezeichnet, wie in jedem einzelnen falle jeder nur sich von der schande befreien will; die schmähliche gewohnheit selbst abzuschaffen, daran denke niemand.

c. 26: wenn ich auch nicht den ersten satz als unecht verwerfe, so scheint mir doch die rechtfertigung von servatur dadurch, dasz man wegen ignotum als subject faenus non agitare denken soll, deshalb unmöglich, weil zu vetitum esset wieder agitare, nicht non agitare subject ist. servatur wird auch durch das c. 27 aa. richtig gebrauchte observatur verdächtig. ich möchte es in arcetur ändern. - Im folgenden satze verteidigt Kritz wenig überzeugend die nur von einer schlechten hs. überlieferte lesart ab universis vicis; Hirschfelder besser die conj. von Waitz in vicis, das für vicatim stehe. die hsl. allein gesicherte lesart in vices ist von Baumstark meiner überzeugung nach völlig richtig erklärt, insbesondere stimme ich ihm auch darin bei, dasz unter universi, welches Kritz ohne vicis nicht glaubt verstehen zu können, die cultores gemeint sind. übrigens ist die ganze stelle, auch mit vergleichung von Caesar b. G. IV 1, schon vielfach so gründlich erörtert, dasz eine dunkelheit kaum noch übrig bleibt, namentlich wenn man mit JGrimm DRA, s. 495 diese ganze jährliche teilung auf das gemeinland beschränkt. auch im folgenden ist das von Kritz aus mehreren hss. entnommene laborare statt labore entschieden zu misbilligen; auch diese worte sind von Baumstark vollständig klar gelegt.

c. 30 aa. folge ich am liebsten der interpunction Orellis und Haupts bis pateseit, wo ich ein semikolon setzen würde. ob man mit Halm und Hirschfelder nach der besten hs. incohatur st. incohant schreiben und daher entweder nach Chatti eine starke interpunction setzen oder, was Urlichs mit zustimmung Hirschfelders vorzieht, initium . incohatur in parenthese einschlieszen will, ist ziemlich gleichgültig. jedenfalls ist mit non ita effusis usw. im allgemeinen die beschaffenheit des bodens der Chatten angegeben, die von dem vorigen nicht durch stärkere interpunction getrennt werden darf. von patescit ab ist die lesart sehr bedenklich. was Halm nach Leid. pr. m. bietet, durans, auf initium bezogen, verstehe ich kaum; ebenso wenig, dasz er bei dieser lesart, in der durans von colles getrennt ist, auch nach colles ein komma gesetzt hat. überhaupt ist durare, mag

man es auf die Chatten, was bei der lesart durant entsprechend dem obigen incohant am natürlichsten sein würde, oder auf die hügel, oder auf das land selbst beziehen, in keiner weise erträglich: denn dasz es den sinn 'fortsetzen' haben sollte, läszt sich schwerlich durch irgend welche beispiele belegen. wenn nun sofort duriora corpora genannt werden, ist es da nicht sehr wahrscheinlich, dasz dies die quelle zu jenem durare sei? freilich mit dem bloszen streichen von durant (so Ritter und nach ihm Prammer) ist nichts erreicht. man verlangt einen begriff, der zu rarescunt im gegensatz steht: die berge vereinzeln sich allmählich, dh. nehmen ab; es musz also vorher gesagt sein, dasz sie mit dem beginn des Chattenlandes sich erheben, was auch der gegensatz zu effusa et palustria loca erheischt. ein solches wort, das zugleich dem durant am nächsten kommt, wäre surgunt, im geographischen sinne so gewöhnlich, dasz es der belege, die jedes lexikon bietet, kaum bedarf. Tac. sagt ann. I 64 circum surgentibus iugis, ähnlich Germ. 46 quicquid . . montium erigitur. so entsteht die unverfängliche lesart surgunt siquidem colles paulatimque (denn dies que möchte ich nach Rhenanus hinzufügen) rarescunt. nun aber bleibt noch am ende des satzes eine kleine schwierigkeit, warum nemlich et Chattos suos? der schriftsteller will sagen, der hercynische wald begleite die Chatten wie seine angehörigen, dergestalt dasz er zugleich mit ihnen beginne und aufhöre; daher deponit, dh. setzt sie ab wie kinder, die er aus seiner pflege entläszt. sollte hier nicht et aus ut gefälscht sein? nachdem dies geschehen, war die umstellung von Chattos und suos leicht geboten, ich glaube, man musz schreiben ut suos Chattos usw.

Im weitern verlauf desselben cap. möchte ich nicht mit Baumstark ratione für Romanae einsetzen, da es durch den hinblick auf das obige rationis in den schlechteren hss. hier eingeschwärzt zu sein scheint. dagegen ist mir concessum anstöszig: man könnte es freilich fassen als '(allgemein) zugestanden', also 'anerkannt', nicht etwa 'gestattet', was unsinnig wäre; aber die vermutung liegt nahe, dasz es aus consuetum verdorben sei. Agr. 4 heiszt es allerdings auch ultra quam concessum Romano, aber da hat es den eigentlichen sinn.

c. 35 redit wird zwar allgemein richtig gefaszt; ich vermisse aber einen passenden beleg, den uns Vergilius gibt ge. III 351 quaque

redit medium Rhodope porrecta sub axem.

c. 38 in aliis gentibus..religant. in dieser stelle stöszt man sich zunächst an rarum. die meisten erklärer nehmen es prädicativ und halten daher irgend eine subjective ergänzung aus den folgenden worten für notwendig; nach spatium setzen sie dann, den bis dahin unvollständigen satz vom folgenden trennend, eine stärkere interpunction. Baumstark teilt nicht so ab; aber wie er nun die worte construiert, ist mir nicht klar geworden. Kritz verwandelt rarum in raro und erreicht damit gar nichts. denn es können doch nicht dieselben, die bei anderen völkern nur selten und innerhalb der jugendzeit (es thun?), bei den Sueben das haar retro sequi (um diesen

wunderlichen ausdruck zunächst ungeschoren zu lassen). Kritz erklätt rarum für unsinnig, weil er die construction nicht verstanden hat. man hat nach spatium alle interpunction zu streichen und rarum zu lassen. dies nimt die stelle eines objects ein, abhängig von dem folgenden verbum transitivum sequuntur (oder wie sonst zu lesen), aus dem man aber hierzu den allgemeinen begriff der thätigkeit herausziehen musz. rarum steht nun ebenso wie c. 31 raro usurpatum für quod rarum est; es heiszt: 'was bei anderen stämmen selten ist und nur innerhalb der jugendzeit vorkommt, das thut man bei den Sueben bis zum grauen alter, nemlich dasz man' usw. also retro sequuntur für faciunt, ut r. s. den weitern gebrauch dieser wendung bei Tac. darzulegen ist hier nicht der ort; in der gewöhnlichen sprache beruht darauf ja schon die so gebräuchliche wendung idque 'vund zwar'.

Was ist aber mit retro sequuntur zu machen? alle erklärungen scheinen mir unzulänglich und so weit hergeholt zu sein, dasz man sie als ungeeignet verwerfen musz. was Tac. will, ist nicht dunkel: er beschreibt ausführlicher, was er oben kurz obliquare crinem genannt hat. wenn man nun bedenkt, dasz an dieser ganzen stelle derjenige begriff, den jeder zur erklärung unwillkürlich hineinbringt, nemlich der des kämmens, nirgends vorkommt, so scheint es kaum zweifelhaft zu sein, dasz pectunt gelesen werden musz; und setzt man nun, um eine entstehungsart der corruptel sequuntur zu veranschaulichen, retrosus statt retro, so ist man damit auch dem wortlaut so nahe wie möglich gekommen.

Nun bleibt noch das ende übrig, welches offenbar ebenso eine ausführung von nodo substringere sein soll wie retrosus vectunt von obliquare. zunächst ist es gleichgültig, ob man religant oder religatur schreibt, nur dasz jenes die concinnität der rede verlangt. es ist wol ursprünglich; als aber pectunt in sequuntur verdorben war, hat dies eine neue änderung nach sich gezogen, was heiszt aber in ipso solo vertice? lächerlich meint Kritz, solus vertex sei ein kahler scheitel; die vergleichung mit sola loca (Sall. Iug. 103) bedarf keiner widerlegung. nicht minder verkehrt ist es, solum als 'fundamentum capilli' aufzustellen und in vertice eine corruptel zu suchen. wer aber wie Ritter, Halm, Hirschfelder ua. solo ganz wegläszt, der kann sich freilich darauf berufen, dasz es im Leid, dem ipso nur übergeschrieben ist; aber der sinn wird dann unvollständig: denn man weisz nicht was man nun mit dem 'scheitel selbst' ohne weitern zusatz anfangen soll, auch wenn Lachmann conjiciert in ipso solo vertici, so fragt man wieder, wie sich solum von vertex unterscheide. ich habe früher vermutet, dasz mit einer leichten wortumstellung in ipso vertice nodo religant zu schreiben sei, gerade wie oben nodo

<sup>6</sup> retrosum agunt vermutete Haupt, Madvig retorquent, Lachmann recurvant, Ilalm und nach ihm Prammer retorquere suetum usw. [in demselben sinne wie oben ist in diesen jahrb. 1867 s. 283 von FDrosihn vorgeschlagen worden retrosum comunt.]

substringere gesagt ist. aber gerade dasz nodo schon dagewesen ist, macht es wieder verdächtig und jedenfalls überflüssig. sodann wäre es nicht streng richtig, dasz hier gesagt würde, sie thäten es oft (wofür übrigens Halm semper vermutet), während es oben hiesz, sie thäten es alle; es soll also ein kennzeichen (insigne) der Sueben sein, durch das sie sich von den übrigen Germanen, und bei ihnen wieder die freien von den sklaven unterschieden. genug, man braucht hier das wort 'allein, blosz', um zu bezeichnen dasz dies das allgemeine ist und oft, nemlich von der groszen masse der freien, ohne weitere zuthat geschieht, während die häuptlinge noch weitern schmuck hinzufügen (principes et ornatiorem habent). das führt zu der allereinfachsten conjectur in ipso solum vertice religant, dh. oft thun sie weiter nichts, als dasz sie das haar auf dem scheitel selbst festbinden.

c. 39 adicit auctoritatem erklärt der rec. von Prammers ausgabe im litt. centralblatt 1878 nr. 33 sp. 1088 gleich nobilitatem, was wol an sich undenkbar ist. es heiszt offenbar 'das glück der Semnonen beglaubigt' (sc. superstitioni) den aberglauben, dasz bei ihnen die

ursprünge des volks usw. seien.

c. 43 ipso in Oceano halte ich für die allein richtige, ja mögliche lesart. Oceano hat der Leid. wenigstens in der correctur; und wenn Halm sitae in Oceanum liest, so ist mir das weniger verständlich, weil dies nur heiszen könnte 'nach dem Ocean hin' oder 'in den Ocean hinein'. das wäre eine unklare bezeichnung, nachdem unmittelbar vorher schon völkerschaften genannt sind, die ebenfalls an der küste der Ostsee wohnten, wie die Gotones und jedenfalls die Rugii und Lemovii (protinus ab Oceano). denn dasz Tac. die Ostsee mit zum Ocean rechnet, unterliegt schon nach dieser stelle keinem zweifel. man kann also auch nicht erklären, die Suionen wohnten jenseit der Ostsee nach dem Ocean hin, zumal da sofort c. 45 gesagt ist, jenseit der Suionen sei ein anderes meer, das von dem Ocean mithin bestimmt gesondert wird. Tac. hat durch in Oceano die lage des jetzigen Schweden ganz richtig angegeben; und sie wird noch genauer bezeichnet durch ipso, wogegen die von Halm aufgenommene conj. des Rhenanus sitae eine reine abschwächung sein würde. ipso in O. steht im gegensatz zu den staaten die nur an demselben liegen. nun hat der Leid. allerdings ipsae, und dies hat Baumstark aufgenommen, indem er es erklärt 'im weiten meere für sich', mindestens sehr gekünstelt und an einfachheit und klarheit mit ipso nicht zu vergleichen.

c. 45, 2 id pro armis omniumque tutela usw. die lesart scheint mir durch Urlichs' hominumque nicht wesentlich gebessert. erträglicher ist omnique, wie Halm und Ritter nach dem Tur. schreiben. lieber wäre mir aliaque. vielleicht aber ist die corruptel zu anfang. schriebe man sic..omnium tutela usw., so wäre gegen omnium nichts einzuwenden. — ebd. 7: die schluszworte von den Sitonen als nachbarn der Suionen stehen, wie von vielen bemerkt ist, an falscher

stelle. ich finde nicht dasz diese ansicht widerlegt wäre; am wenigsten von Baumstark durch die verweisung auf JGrimm. Tac. war. wie Baumstark selbst zu c. 44 klar nachweist, bisher streng von süden nach norden gegangen. die Aestier aber wohnen nach c. 45 auf der rechten (dh. östlichen) küste der Ostsee; wie war es also möglich, dasz er, nur aus dem grunde weil der bernstein ihn mehr anzog, oder weil die repräsentanten der extremsten sklaverei nicht vor den Aestiern (warum denn nicht?), sondern nur dort, wo Germanien selbst aufhört, besprochen werden konnten, plötzlich vom äuszersten norden zum osten absprang, dann wieder zum norden mit zwei kurzen sätzen zurückkehrte, um zuletzt die übersicht mit den hinter den Aestiern wohnenden völkerschaften, die kaum noch Germanen seien, abzuschlieszen? das ist alles um so weniger glaubhaft, als Tac. vor dem übergang zu den Aestiern offenbar mit der betrachtung des nordens völlig abschlieszen will, indem er nach der schilderung der polargegenden mit ihren wundern hinzufügt illuc usque, et fama vera (nicht eher si fama vera?), tantum natura. die Sitonen gehören ohne zweifel nach c. 44; auch der gegenstand dessen, was von ihnen noch berichtet wird, stimmt zu dieser stelle, wo ebenfalls von der königlichen gewalt die rede ist, die eine beschränkung der freiheit zur folge habe. die Sitonen bilden überhaupt nur einen nebenzweig der Suionen; weshalb denn auch wenige worte über sie ausreichen, insbesondere dasz die knechtschaft bei ihnen eine noch schimpflichere form angenommen habe, insofern als sie sich von einer frau beherschen lieszen, daher darf auch nicht auffallen, dasz c. 45 aa. mit trans Suionas auf die Suionen als das hauptvolk zurückgegangen wird. sicher ist dies der grund gewesen, weshalb die zwei sätzchen über die Sitonen von dieser stelle entfernt und nunmehr an eine ungeeignete gebracht wurden. natürlich trifft das die worte hic Suebiae finis nicht mit, denn da Tac, bestimmt die Aestier noch zu den Sueben rechnet, bei den folgenden Peucinern usw. aber sogar die germanische nationalität in frage stellt, so gehören jene worte an das ende von c. 45 oder den anfang von 46.

POTSDAM.

HERMANN SCHÜTZ.





# FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

### 42.

# NOCHMALS FÜR HOMER UND ARISTARCH.

In dem 'offenen schreiben', das an meine adresse diese jahrbücher (1878 s. 433-444) brachten, nimt hr. Karl Brugman die verteidigung seines «έῆος = heri = herr» noch einmal auf, das er in seinem buche 'ein problem der Homerischen textkritik' usw. für £ 505 und o 450 vorgeschlagen hatte. hier hatte hr. Br. gerade für die erstere stelle (ξ 505) seine hypothese «έῆος = herr» besonders gut gefunden: 'die stelle gewinnt bei substituierung dieser bedeutung einen viel befriedigendern sinn als sie vordem hatte... jetzt erst kommt die doppelsinnige rede des schalkes zur vollen geltung.' hr. Br. sieht sich jetzt genötigt für diese stelle die bedeutung «έῆος = herr» zurückzuziehen und 'die herkömmliche interpretation von φωτὸς έῆος als «des wackern mannes» als die richtige anzuerkennen': dafür wird von ihm ähnlich wie früher für \ 505, so jetzt für ο 450 «έῆος = herr» empfohlen 'vorzugsweise darum, weil die stelle so einen befriedigendern sinn bekäme als sie bisher hatte' (s. 441). wir wollen die richtigkeit dieser behauptung prüfen.

Die phoinikische sklavin in dem väterlichen hause des Eumaios hatte dem Phoiniker, mit dem sie bekannt geworden, den palast von Eumaios vater gezeigt und weiter mitgeteilt, dasz sie aus Sidon stamme, aber von Taphischen männern geraubt und verkauft worden sei τοῦδ' ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ' (ο 429), womit sie also offenbar sich als sklavin und den besitzer jenes hauses als ihren herrn bezeichnet hatte. auf die frage des Phoinikers, ob sie wieder zu ihren eltern zurückkehren möchte, erklärt sie sich bereit dazu und verspricht als entgelt für diesen dienst gold mitzubringen und fährt

so fort:

καὶ δέ κεν ἄλλ' ἐπίβαθρον ἐγὼν ἐθέλουςά γε δοίην. 449 παΐδα γὰρ ἀνδρὸς ἑῆος ' ἐνὶ μεγάροις ἀτιτάλλω ,

¹ 'problem' s. 57 f. gibt Br. den inhalt dieses verses so an: 'die sklavin wolle noch etwas besonderes ihnen zum fährlohn mitbringen,

κερδαλέον δή τοῖον, άματροχόωντα θύραζε ·
τόν κεν ἄγοιμ' ἐπὶ νηόε, ὁ δ ' ὑμῖν μυρίον ὧνον ἄλφοι, ὅπη περάςητε κατ ' ἀλλοθρόους ἀνθρώπους.

auf Faesis bemerkung «άνδρὸς έῆος, des edlen, fürstlichen mannes, weshalb der knabe auch einen höhern preis gelten wird» erwiderte Br. 'problem' s. 58: 'aber évc, von dem unser énoc oder énoc der genetiv sein soll, hat sonst nirgends diese bedeutung', und dasselbe wiederholt er jahrb. 1878 s. 441. Br. übersetzt èuc mit 'wacker', dessen sphäre er jedoch viel zu eng faszt, wenn er es = strenui, boni setzt, die alten haben es durch ἀγαθός erklärt, das nicht nur und in erster reihe die güte und tüchtigkeit in moralischer beziehung bedeutet, sondern auf die edle, vornehme geburt (αἵματός εἰς ἀγαθοῖο δ 611) geht im gegensatze zu den χέρηες (οἶά τε τοῖς ἀγαθοῖςι παραδρώωτι χέρηες ο 324), und im zusammenhange damit die auf körperkraft und körperübung sich stützende tapferkeit, die edle ritterlichkeit, die in vornehmen kreisen besonders gepflegt wird. dies ist auch bei Homer die bedeutung von éúc 'edel, vornehm, tapfer, tüchtig'. so von Aineias ἐὐς παῖς ᾿Αγχίςαο B 819. M 98. P 491, so ηυς θεράπων (Thrasymelos Π 464, Patroklos Π 653, Meriones N 246, ¥ 528, 860, 888); so in der häufig vorkommenden verbindung von ηύς τε μέγας τε, die zwei für den helden besonders charakteristische eigenschaften zusammenfaszt; so ist auch ἐνέπνευσεν oder ένηκε oder ενέςτακται μένος ηύ zu verstehen von dem edlen mut, der mit edlem blute sich so gern verbindet, und ganz gewis auch die stelle Z 191 γίγνως κε θεοῦ γόνον ηὺν ἐόντα (Bellerophon), und ebenso das compositum εὐπατέρεια, das edelentsprossene kind (Helene und Tyro). die bedeutung 'edel, vornehm' also, die Br. dem έύς abstreitet, ist die ihm gerade eigentümliche, durchaus richtige, und die stelle o 450 ist in bester ordnung und bedarf keiner änderung: 'denn ich ziehe auf das kind des edlen, vornehmen mannes, ein recht gescheites; das dürfte euch einen hohen kaufpreis einbringen' sagte die sklavin, die den preis für das kind eben darum so hoch angab, weil es von vornehmen eltern abstammte.

Ich hatte in meiner recension auch darauf aufmerksam gemacht, dasz der begriff 'herr' für o 450 ganz überflüssig sei, 'da die wärterin schon vorher gesagt hat, dasz sie und bei wem sie in diensten stehe;

nemlich den jungen sohn des wackern mannes (nemlich des königs), welchen sie erziehe?, und fährt dann fort: 'dasz dies nicht angeht, liegt auf der hand.' in dem 'offenen schreibten' erklärt Br. warum dies 'nicht angeht': 'weil die untreue sklavin in demselben moment, in dem sie sagt, sie wolle ihren herrn ausplündern und ihm sein kind rauben, in der vorliegenden situation diesen nicht als einen «wackern mann» bezeichnen wird' (s. 441). hat Br. den ἀμύμων Αξηιθος vergessen und die μνηκτήρες ἀγανοί, ἀντίθεοι und dasz Telemachos dem Theoklymenos den Eurymachos empifeht ἀγκανο νίον καί γὰρ πολλον άριστο ἀνήρ, dem er dann sogleich darauf wünscht κακὸν ἡμαρ ο 519 ff.? solche beiwörter sind gar nicht in der sittlichen bedeutung zu fassen, sondern in der verallgemeinerten, mit beziehung auf die vornehme geburt.

dasz das kind also diesem ihrem herrn zugehöre, war natürlich'. Br. erwidert mir hierauf: 'erstlich ist der possessive genetiv «des herrn nicht so überflüssig für das verständnis, wie Sie gern glauben machen möchten' (s. 442), fügt aber nicht mit einem worte hinzu, warum er 'nicht so überflüssig ist'; diesen grund hätte er doch mir und allen andern, die bisher an der stelle, was das 'verständnis' derselben anbetrifft, gar nichts auszusetzen gehabt hatten, nicht verschweigen sollen. Br. fährt dann fort: 'und zweitens, wenn er entbehrlich wäre, so wäre er dar um noch lange nicht unhomerisch und meine annahme stürzend' (ao.), aber zu einer conjectur hat man doch erst dann ein recht, wenn die stelle, wie sie uns überliefert ist, keinen oder einen falschen sinn gibt; man conjiciert doch nicht, wenn die stelle plan und für den ersten blick schon verständlich wird! sodann bringt man nicht durch conjectur in einen schriftsteller wie Homer ein wort hinein, das er für diesen begriff nicht kennt. Homer bietet für 'herr' das wort ἄγαξ, das 'könig, herscher, beschirmer, gebieter und herr' bedeutet. das kühne gebilde «ἐcευς — ἑεύς herus = herr, das Br. in o 450 hineininterpretiert, werden wir schon darum als unhomerisch zurückweisen. sollen wir denn wirklich Homer, der so oft sein bezeichnendes und charakteristisches ἄναξ gebraucht (zb. sagt Eumaios οὐ γὰρ ἔτ' ἄλλον ἤπιον ὧδε ανακτα κιχήςομαι ξ 139, τω κέ με πόλλ' ωνηςεν αναξ ξ 67, von der Eurykleia νίζε.. ἄναχθ' ἐόν τ 392 usw. vgl. ξ 60. 170. ρ 318. 320, α 397. δ 87. 1 440. κ 216. Ψ 517. Ω 734), einmal sich des wortes έξύς, nur weil Br. es so will und für seine zwecke es ihm nützlich erscheint, sich bedienen lassen, eines wortes das überhaupt in der ganzen litteratur nicht nur nicht vorkommt, sondern für das auch die gesamte griechische litteratur gar keinen anhalt darbietet?3 daher musz auch Br. behaupten, es sei von den Griechen selbst nicht mehr verstanden worden. in seinem 'problem' (s. 62) äuszerte er sich also: 'dieses wort verstanden die alten Homeriker nicht, sie sahen es, weil es in verbindung mit ἀνδρός und φωτός auftrat, für ein adjectiv an und hielten es für einen genetiv von éúc.' die 'alten Homeriker' können - das geht aus dem zusammenhange hervor - doch nur die alexandrinischen grammatiker gewesen sein, die von der bedeutung έρος = heri nichts mehr gewust haben. jetzt

6s: 'du sollst nicht sanskritwurzeln klauben und mein manna ver-

schmähen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> es ist die frage, ob 'herr' in der sphäre und dem umfange des lat. wortes herus [richtiger erus] überhaupt selon Homerisch ist. die Odyssee kennt, was für sie bezeichnend ist, selon das wort δέαποινα, δεαπότης jedoch weder Ilias noch Odyssee. ἀναξ ist von viel weiterm umfange, da Homer uns als 'herrn' meistens weithin gebietende, fürsten und könige schildert, für das einfache verhältnis des hausherrn zu seinem hausgesinde scheint ein ausdruck nicht vorhanden zu sein: wir finden dafür bisweilen ἀνήρ, so o 429 τουδ' ἀνδρός πρός δώμαθ' und o 489 f., wo Odysseus zu Eumios sagt, er sei ἀνδρός δώματα . . ήπίου gelangt.

3 in den 'zehn geboten für classische philologen' nennt Lehrs als

musz Br., gedrängt durch sein zugeständnis, ξ 504 bedeute φωτὸς ϵῆος 'des wackern mannes', noch weiter zurückgehen und erklären, dasz 'diese stelle zugedichtet wurde zu einer zeit, da man den wahren sinn des wortes ϵῆος in 0 450 sehon nicht mehr verstand und es mit ϵὑς in verbindung gebracht hatte' (s. 442). nun wenn ein Homerischer sänger schon ϵῆος so auffassen konnte, so gestehe ich dasz ich lieber dem sänger, der doch sicherlich eine feinere fühlung mit der griechischen sprache und den wortwurzeln gehabt hat, als sie Br. besitzt, folge als an die hypothese Br.s glaube, auch wenn die bildung des ϵῆος eine singuläre sein mag. wie viele wörter bei Homer sind, was ihre bildung und herkunft anbetrifft, uns noch probleme und werden es wol bleiben: mögen wir doch ja nicht glauben durch zu- und aufdringliche hypothesen und phantastereien hierüber uns klarheit zu verschaffen!

Also ein Homerischer sänger oder interpolator - doch aber vermutlich vor der Peisistratischen zeit, wenn nicht Br. hierüber genauer unterrichtet ist — hat ξ 504 έῆος schon als genetiv von ἐύς aufgefaszt in der verbindung φωτὸς έῆος, und diese lesart ist uns als sicher überliefert. wie nun Br. nach solchem zugeständnis doch fortfahren kann: 'im grunde genommen steht also époc nur an éiner Homerstelle o 450 fest' (s. 442), das ist völlig unverständlich, jedenfalls - und das ist mir besonders wichtig gegen Br. zu betonen — ist an éiner stelle  $\xi \hat{\eta} \circ \zeta = \alpha \gamma \alpha \theta \circ \hat{\upsilon}$  als auf eine dritte person bezogen sicher bezeugt: denn, wie gesagt, ein dichter hat es doch so gebraucht, ist dem aber so, dann ist damit für dies ganze gebiet der kritik Br.s der boden entzogen, für den ja das ein hauptmoment war, dasz éĥoc in bezug auf eine dritte person von guten hss. uns nicht überliefert sei, und der daraus die vermutung gezogen. έῆος sei für έοῖο mit bezug auf eine erste oder zweite person 'einer marotte zu liebe' an fünf stellen der Ilias von Aristarch 'eingeschmuggelt' worden ('problem' s. 57 und VI). aber auch jetzt noch hält Br. an den fünf Iliasstellen (A 393. O 138, T 342. Ω 422 und 550) Zenodots lesart éoîo für die richtige: denn 'es begreift sich leichter, dasz ein alter Homerkritiker an den fünf stellen, wo éoîo die bedeutung «deines» hatte, einer irrigen doctrin zu liebe dieses έοιο aus dem text entfernte, als dasz von alters her an den fünf stellen éĥoc im sinne von «wacker» gestanden hatte und nun anstatt der dem sinne nach nicht im mindesten anstöszigen verbindungen παιδός έῆος usw. die verbindungen παιδός έοῖο «deines sohnes» usw. sollten eingesetzt worden sein mit einer gebrauchsweise des reflexivpronomens, die sonst in den Homerischen gedichten durchaus nicht geläufig war' (s. 443). aber für wen begreift sich dies leichter? für einen der da weisz dasz dieser 'alte Homerkritiker' kein anderer war als Aristarch? der da weisz dasz dieser eben nichts höher hielt als 'codicum auctoritatem' (Lehrs Arist.2 s. 360), von dem es heiszt dasz er selbst da wo er an einem ausdruck anstosz nahm, ὅμως ὑπὸ περιττής εὐλαβείας οὐδὲν μετέθηκεν (Didymos zu 1 222. Γ 262.

B 665; vgl. Aristonikos zu H 114. Π 636. X 468. Ψ 857), der also der conjecturalkritik entsagte? freilich das hält Br. für einen aberglauben: denn, sagt er, 'es steht längst fest, dasz der wegen seiner conservativen tendenz so vielfach gepriesene kritiker sich in freier conjecturalkritik ergangen hat und auf diesem wege zum textverfälscher geworden ist. so hat er zb. - und ich wähle gerade dieses beispiel, weil hier selbst Lehrs seinen schützling nicht zu verteidigen weisz - sich eingebildet' (problem s. 2), und nun folgt das von den Aristarchomastiges beständig vorgeführte paradestück ΠΗΛΕΙ'ΔΗ'ΘΕΛ-, das Aristarch so schrieb, indem er einem von ihm über ἐθέλω beobachteten gesetze glaubte folge leisten zu müssen (vgl. Lehrs Arist.2 s. 362)! warum wählte nicht Br. ein schlagenderes beispiel und aus eignem vorrat? das wäre ihm wahrlich schwer gefallen! und gesetzt, Aristarch habe wirklich énoc conjiciert für ξοĵo, das in dieser gebrauchsweise 'sonst in den Homerischen gedichten durchaus nicht geläufig war', wird man mit solcher leidenschaft ihn darum einen 'textverfälscher' nennen?

Nun aber erweist sich die ganze argumentation Br.s, die er in dem satze 'es begreift sich leichter' usw. darlegt, als eitles gerede: denn er musz sich nach seinem 'problem' jetzt zu der weitern sehr folgenschweren concession verstehen, dasz Aristarch es gar nicht einmal gewesen, der énoc für éoîo einsetzte, was wir im 'problem' s. 62 als neuste wahrheit zu lesen bekamen: 'Aristarch benutzte dieses vermeintliche adjectivum, um an fünf Iliasstellen, wo die ausdrücke παιδὸς έοῖο, υἷος έοῖο und ἀνδρὸς έοῖο auf eine zweite person giengen, diesen ihm anstöszigen gebrauch aus dem text zu entfernen.' was war das für ein geschrei, das darauf hin gegen Aristarch den 'textverderber', den 'textverfälscher' erhoben wurde! und nun? welchen traurigen rückzug tritt Br. an, wenn er jetzt also schreibt: dasz statt dieses éoio das als gen. von éúc angesehene énoc der Odyssee schon vor Aristarch eingedrungen sein konnte, ja wahrscheinlich schon von ihm vorgefunden wurde' - wie verclausuliert, weil gezwungen, kommt hier die sprache von Br.s lippen, wo einfaches zugeständnis das einzig richtige gewesen wäre, nachdem er selbst vorher φωτὸς έῆος = 'wacker' als von einem Homerischen dichter schon gebraucht angenommen hatte! - 'gebe ich zu. wurde es schon vor Aristarch gelesen, so hat er dann doch immerhin dén fehlgriff gethan, dasz er unter den beiden ihm vorliegenden lesarten falsch wählte' (s. 443). also Aristarch hat nach Br. jetzt nur noch einen 'fehlgriff gethan', er hat falsch gewählt! wie? Br. hat ja selbst kurz vorher erklärt, die verbindungen παιδός έριο = 'deines sohnes' usw. zeigten eine gebrauchsweise des éoîo, 'die sonst in den Homerischen gedichten durchaus nicht geläufig war', und in diesem falle sollte Aristarch, wenn er έῆος in seinen hss. fand - und Br. gesteht ja das zu, sowie auch dasz sein 'handschriftlicher apparat ein umfangreicherer war als der seiner vorgänger' und dasz 'er diesen apparat im groszen und ganzen auch verständiger und gewissenhafter benutzte als die vorgänger den ihrigen' ('problem' s. 3) — ich sage, wenn Aristarch unter solchen umständen éῆoc dem éoῆo vorzog, sollte er darum einen vorwurf verdienen? würde nicht jeder wissenschaftliche und seiner sache ernsthaft dienende kritiker ganz ebenso verfahren? und Aristarch hat — von allem abgesehen — éῆoc handschriftlich vorgefunden, nicht selbst erst in diese stellen der Ilias hineinconjiciert: das ist auszer aller frage. die wendung ἡγνόηκε (sc. Ζηνόδοτος) δὲ τὴν λέξιν (Ariston. zu O 138, vgl. zu O 528) sagt das offenbar, wenn man nicht Aristarch hier der lüge zeihen will.

Ob Aristophanes auch énoc gelesen und ob er zu dem freiern gebrauch des pronomens dieselbe stellung gehabt hat wie Aristarch? Br. meint dasz sich dies nicht ermitteln lasse ('problem' s. 116), da man weder aus den scholien zu K 397 noch zu B 206 einen anhalt finden könne, ich meine doch, dasz diese beiden stellen einen einblick gewähren, wenn man sie eben nicht absichtlich misverstehen will. denn aus welchem andern grunde hätte Aristophanes K 397 -399 athetieren sollen als wegen des anstöszigen gebrauchs von cφίcι = ὑμῖν αὐτοῖς? Aristarch verfuhr ja zuletzt ganz ebenso! und sicher las Aristophanes β 206 τῆς ἀρετῆς, nicht ῆς ἀρετῆς = ημετέρης: denn die worte 'Αριστοφάνης δε ύπώπτευε τὸν στίγον. νεωτερικόν λέγων ὄνομα τὸ τῆς ἀρετῆς besagen, dasz er den ihm auffälligen gebrauch des artikels nicht durch conjectur, sondern durch annahme der unechtheit beseitigte. wir sind eher berechtigt in dieser frage zwischen Aristophanes und Aristarch übereinstimmung anzunehmen, da in den scholien kein anhalt zu einer entgegengesetzten ansicht vorhanden ist.

Zenodotos war es der éoîo schrieb statt énoc, das er nicht kannte (ἠγγόηκε τὴν λέξιν Ariston, zu O 138); es ist wol anzunehmen, dasz er éoîo schlechtweg = ibíou nahm und so sich auch hier nicht unterrichtet zeigte über den eigentlichen und Homerischen gebrauch des pronomens. gerade die Homerische worterklärung befand sich vor Aristarch in dem allertraurigsten zustande, erst ihm war es vorbehalten dieses gebiet mit wissenschaftlicher kritik zu behandeln. über die kindlichen versuche zu einer worterklärung vor diesem gelehrten sind wir durch seine bemerkungen gegen die glossographen unterrichtet (vgl. Lehrs Arist. s. 36 ff.). ein beispiel mag hier erwähnt sein, die erklärung von τοίος. wir lesen bei Ariston, zu Ψ 16: ή διπλή ὅτι αὐξητικῶς τὸ τοῖον, οὐχ ὡς οἱ γλωςςογράφοι ἀξιοῦςιν ἀγαθόν, und bei Eust. zu δ 206 über τοίου γὰρ καὶ πατρός: ἰςτέον ὅτι τὸ τοίου γὰρ πατρός οί γλως τογράφοι άντὶ τοῦ ἀγαθοῦ φαςίν. danach könnte man auch annehmen, dasz schon sehr früh éoîo zum teil in folge der wendungen παιδὸς έοῖο, υἶος έοῖο, ἀνδρὸς έοῖο, wo neben έοῖο die lesart έῆος sich befand, als in der bedeutung identisch mit έῆος = άγαθοῦ gefaszt wurde. die vorstellung, dasz έόν nicht nur pronomen sei, sondern auch dasselbe wie ἀγαθόν bedeute, war jedenfalls

später verbreitet: vgl. Apoll. Dysk. περὶ cuvτ. s. 155, 28 νῦν γάρ φαςιν οὐκ ἀντωνυμικῶς κεῖςθαι τὸ ἑόν, ἀλλ' ἐπιτατικῶς ςημαῖνον τὸ ἀγαθόν, und περὶ ἀντων. p. 60°, wo zu der stelle αἴτει δ' οἰωνὸν ἑὸν ἄγγελον ( $\Omega$  292) Apollonios bemerkt, dasz einige hier das μεταβατικόν des pronomens nicht erkannt und entweder τα χὑν ἄγγελον geschrieben oder das ἑὸν = ἀγαθόν verstanden hätten.

Also έόν wurde nach diesem zeugnis allgemein durch ἀγαθόν paraphrasiert. Br. will dies nicht gelten lassen; er ist der ansicht, dasz nur an dén stellen, wo éoc auf die zweite person sich bezieht. es durch ἀγαθός erklärt sei, 'bei bezug auf die dritte person sich sonst nirgends ein έός durch ἀγαθός erklärt' finde ('problem' s. 63). für ihn war diese behauptung darum von solcher bedeutung, weil sich so leicht die folgerung ergab, dasz Aristarch, der ja nach Br. zuerst für έοιο sein έρος = άγαθου als correctur schrieb, somit mittelbar die veranlassung ward, dasz an diesen stellen éoîo = άγαθοῦ erklärt werden konnte. jetzt, nachdem Br. seine behauptung zurückgenommen und έῆος an den fünf Iliasstellen 'schon von Aristarch vorgefunden' sein läszt, und zwar - fügen wir hinzu - nicht als correctur, sondern als lesart (ήγνόηκε δὲ τὴν λέξιν), fällt jede beziehung von Br.s argumentation auf Aristarchs verfahren fort. es mag richtig sein, dasz wir in den scholien die paraphrase des éóc durch ἀγαθός nicht finden: kann das nicht bloszer zufall sein bei der so lückenhaften überlieferung derselben? und läszt sich dieser negative beweis Br.s festhalten gegenüber dem positiven oben angeführten zeugnisse des Apollonios? wie verhält sich nun Br. zu dem letztern? er sucht es für ungültig zu erklären, war es denn mit sich selbst im widerspruch und im gedankengange verworren, dasz ein kritiker berechtigt war es als zeugnis zu bemängeln? mit nichten: an klarheit läszt es nichts zu wünschen übrig.

Des Apollonios bemerkung περὶ ἀντων, s. 60 bezog sich, wie schon gesagt, auf Ω 292 αἴτει δ' οἰωνὸν έὸν ἄγγελον, worte der Hekabe, mit denen sie Priamos auffordert Zeus um einen wahrsagevogel, seinen boten (έον ἄγγελον) zu bitten; v. 310 wendet sich Priamos im gebet an Zeus: πέμψον δ' οἰωνόν, ταχὺν ἄγγελον. Apollonios las also v. 292 έον άγγελόν: er erklärt die auffassung von ξόν = αὐτοῦ, weist die lesart ταχὺν zurück und verwahrt sich gegen die bedeutung ἀγαθόν: es ist demnach doch offenbar, dasz er von čóv für v. 292 spricht, dasz er v. 310 nicht auch čóv vor sich gehabt haben kann, da dies dann mit bezug auf eine zweite person gesagt und von Apollonios mit der entsprechenden bemerkung begleitet worden wäre. Br. aber kommt es gerade darauf an, für v. 310 έόν mit bezug auf die zweite person als die ursprüngliche lesart zu bekommen, und indem er sich beruft auf die fragliche beobachtung, dasz 'bei bezug auf eine dritte person sich sonst nirgends ein έόc durch ἀγαθός erklärt' findet, schlieszt er frischweg: 'es kann wol kein zweifel obwalten, dasz Apollonios oder schon seine quelle irrtümlich auf 292 bezogen, was eigentlich auf 310 gieng' ('problem' s. 63), aber Apollonios spricht sich über diese stelle nicht nur περί άντ., sondern noch einmal περί cuvτ. s. 155, 28 aus; er erklärt auch hier έόν in έὸν ἄγγελον als nicht reflexivisch, sondern μετιὸν εἰς άπλην μετάθες ιν und paraphrasiert αἴτει έὸν ἄγγελον mit αἴτει τὸν αὐτοῦ ἄγγελον, wie soll sich dies nur auf v. 310 beziehen können, womit Zeus angeredet wird? wie sollte Apollonios die άπλη μετάθεςις, die erklärung des έόν durch αὐτοῦ für v. 310 haben annehmen können? man müste nur glauben, dasz dann Apollonios bei dieser partie sowol in der schrift περί ἀντ. als auch und noch länger in der περί cuvτ. geschlafen habe, was anzunehmen allerdings gar keine schwierigkeit für Br. zu haben scheint. es sei aber auch nur auf die bei Lehrs quaest. ep. s. 67 - auch Br. citiert die stelle gesammelten zeugnisse, in denen éóv ganz allgemein und schlechtweg durch ἀγαθόν glossiert wird: ἐόν τὸ ἴδιον καὶ τὸ ἀγαθόν έα τὰ ἀγαθά, und dies ist gewis der hauptgrund für έός = ἀγαθός. weil τὸ ἐόν 'das einem zugehörende, der besitz' leicht in die bedeutung 'das gut' übergehen konnte.

Das ist eben das tadelnswerte, ich musz es sagen, das dilettantische in dem verfahren Br.s., dasz er unter den lockenden vorspiegelungen seiner hypothesen die quellen völlig willkürlich benutzt und sich oft nicht einmal die musze gönnt, zum verständnis derselben durch einfaches übersetzen zu gelangen. ich habe in meinen recensionen beispiele hierfür zur genüge angeführt; hier bei gelegenheit des éfoc sei noch auf eins aufmerksam gemacht, das gleichfalls von seiner willkürlichen art zu schlieszen und behauptungen

auszusprechen zeugnis ablegt,

Ξ 9. 10. 11 lauten die versausgänge also: υἷος έοῖο — ἱπποδάμοιο — πατρὸς έοιο. für υιος έοιο bietet Eustathios s. 964, 18 υίος έῆος, was Br. zu sein scheint 'ohne zweifel die emendation eines grammatikers, dem der reimende ausgang der drei verse 9-11 nicht behagte' (s. 58). Br. fährt darauf also fort: 'überdies gibt Eustathios zu seiner lesart eine längere auseinandersetzung, die ganz so aussieht, als habe ihm eine auslassung eines grammatikers vorgelegen, die sich auf den gleichen ausgang éoîo in v. 9 und 11 bezog, und als habe er nun, der in seinem exemplar v. 9 choc vor augen hatte, diese auslassung falsch bezogen und danach seine anmerkung zu έῆος zurechtgemacht.' die 'längere auseinandersetzung' bei Eustathios lautet also s. 964, 18 ff.: ὅρα δ' ἐνταῦθα παρίςω**cιν άμα καὶ πολυωνυμίαν cυνήθη καὶ ὑποπαρήχηcιν δέ** τινα ποιητικήν έν τώ, ςάκος είλετο υίος έρος, ὁ δ' ἔχ' ά επίδα πατρός έριο τὸ μέν γάρ υίος και τὸ έρος παριςούςι. τὸ δὲ έῆος καὶ τὸ έοῖο, εἰ καὶ μὴ εὐχρηςτοῦνται λόγω πεζώ, ἀλλὰ ποιητικώτερον καὶ πολυωνυμοῦνται καὶ παρηχοῦςι. ob diese note geistvoll ist, darauf kommt es hier nicht an; an deutlichkeit läszt sie jedenfalls wieder nicht das mindeste zu wünschen übrig. Eustathios betrachtete - das sagt er mit klaren worten - υίος έῆος und πατρός έοιο und fand παρίς ως ις in υίος έξηος (ὁμοιόπτωτον), polyonymie in dem abwechselnden gebrauche von έῆος und έοῖο und auszerdem in dem gleichen anlaut von έῆος und έοῖο noch παρήχηςις. wer aus diesen worten herauslesen kann, dasz eigentlich hier dem Eustathios eine auslassung eines grammatikers vorgelegen habe, die den gleichen ausgang έοῖο in v. 9 und 11 betraf, die Eustathios aber fälschlich bezogen habe, der ist ein rückwärts schauender prophet, der mehr sieht als sonst eines sterblichen auge. was Eustathios sagt, passt nur auf έῆος und έοῖο, nicht für έοῖο — έοῖο, denn dann wäre nicht παρίςωςις, nicht πολυωνυμία, nicht παρήχηςις. Br. fällt es aber wieder nicht schwer zu erklären, Eustathios habe geschlafen und in solchem zustande eine anmerkung sich zurecht gemacht, die sich auf ganz anderes hätte beziehen sollen.

Constatieren wir nun, zu welchen modificationen und concessionen Br. sich bereits seit erscheinen seines 'problems' herbeigelassen hat, welche von seinen dort vorgetragenen hypothesen er

zurückgenommen, welche er noch festhält.

 έῆος war nach seinem 'problem' nur an zwei stellen der Odyssee ursprünglich und hier in der bedeutung 'herr' gebraucht; jetzt hält er diese bedeutung nur für o 450 fest, während ξ 505

έῆος = 'wacker' schon ein nachdichter gebraucht hat.

2) nach dem 'problem' war das später misverstandene έῆος = 'herr' von Aristarch benutzt, um es für ἑοῖο mit bezug auf die zweite person einzusetzen: dort las man s. 54: 'von der lesart ἑῆος behaupten wir, dasz sie eine erfindung Aristarchs ist.' jetzt gibt Br. zu dasz 'wahrscheinlich ἑῆος schon von Aristarch vorgefunden wurde'. damit fällt aber die eine hälfte der so laut und so zuversichtlich hinausgesprochenen behauptungen von Aristarchs ganz will-kürlichen änderungen in sich zusammen. im 'problem' s. 53 las man: 'der verdacht, dasz die systematische austreibung des allgemeinen reflexivpronomens Aristarchs werk ist, wird zur gewisheit erhoben durch genauere betrachtung einiger Iliasstellen, in denen Zenodot ἑοῖο, Aristarch aber ἑῆος las.' was ist jetzt aus der 'genauern betrachtung' herausgekommen? wie kann sie jetzt noch jenen 'verdacht zur gewisheit' erheben?

3) jener 'verdacht' bezog sich darauf, dasz Aristarch nach Br. an mehreren stellen für où,  $\tilde{\eta}c$  den artikel  $\tau o\hat{\upsilon}, \tau \tilde{\eta}c$  eingesetzt habe. Br. hatte dafür zwei durchschlagende gründe: 'erstens kommen die wendungen wie  $\tau o\hat{\upsilon}$  πατρόc immer nur da vor, wo bezug auf die erste oder zweite person stattfindet, nie da wo der ausdruck auf die dritte person geht, hier steht allemal o $\tilde{\upsilon}$  πατρόc usw. das zweite argument ist, dasz einzig auf grund der fraglichen stellen dem artikel eine function substituiert worden ist, die er sonst bei Homer nirgends hat. allein auf ihnen nemlich basiert die annahme eines possessiven gebrauchs des Homerischen artikels' (problem s. 45 f.). ich hatte jahrb. 1877 s. 654 ff. darauf hingewiesen, einmal dasz  $\tau o\hat{\upsilon},$   $\tau \hat{\eta} \hat{c}$  auch mit bezug auf die dritte person vorkommen, sodann warum  $\tau o\hat{\upsilon}$   $\tau \hat{\eta} \hat{c}$  gerade besonders in bezug auf die erste oder zweite person

so passend sei, und drittens dasz man durchaus nicht in diesen beispielen possessiven gebrauch des Homerischen artikels anzunehmen habe, sondern dasz hier noch die überreste des alten, erhöhten artikels vorliegen, der wie ein abgeschwächtes demonstrativpronomen so prägnant und so schön hinweise und absondere. Br. hat in seinem 'offenen schreiben' gegen diese meine ausführungen nichts positives beizubringen vermocht, er gesteht mir sogar zu, dasz er aus diesem abschnitte meiner recension 'einiges nützliche' lernen konnte, damit fällt denn aber auch die andere hälfte von Br.s behauptungen über Aristarchs 'willkürliche änderungen', was bleibt also von seinem 'problem' in bezug auf Aristarchs kritik noch als zu recht bestehend übrig? bekommt der vorurteilslos prüfende dadurch nicht den eindruck, dasz auf der ganzen schlachtlinie gegen Aristarch der rückzug angetreten und die lärmtrompete abgesetzt worden ist? allerdings das offen einzugestehen geht schon nicht: der kampf musz noch im kleinen und einzelnen durch eine schlecht geübte polemik fortgeführt werden.

1. Br. hatte Ω 310 έον ἄγγελον mit 'lieblingsbote' übersetzt. ich wies darauf hin, dasz auf Br.s έὸν ἄγγελον folge ὅςτε coì αὐτῶ φίλτατος οἰωνῶν, auf die tautologie lieblingsbote der dir der liebste ist'. Br. erwidert jetzt mit der übersetzung: 'den lieblingsboten der dir der trauteste ist' und fügt binzu: 'dadurch wird die sache zunächst schon ein bischen anders'. diese übersetzung, durch die die sache zunächst schon 'ein bischen anders' wird, ist doch gar zu spaszhaft! ich soll mir aber auch stellen wie πατροφονήα... ο οί πατέρα κλυτὸν ἔκτα (α 299), περικτίονας ἀνθρώπους οἱ περιναιετάουςι β 65, Αινείαν ἐπιόντα . . ος μοι ἔπειςι usw. ansehen und nicht so thun, als existierten die allbekannten epexegetischen relativsätze überhaupt gar nicht! nach diesem zusammenhange zu urteilen, scheint Br. über diese epexegetischen relativsätze der ansicht zu sein, dasz sie eigentlich nichts weiter als tautologien sind; ich bedaure dasz ich hierüber eine ganz andere ansicht habe, das wird freilich Br. ganz gleichgültig sein; so citiere ich ihm eine autorität, nemlich Nitzsch, der zu a 199 also bemerkt: 'den vatermörder, der ihm den vater tötete', wie N 483 Αἰνείαν ἐπιόντα . . ὅς μοι έπειςιν, dies ist die zweite art der epexegese, teils nemlich entwickelt diese den gehalt eines inhaltsschweren beiworts, wie wir bei πολύτροπος gesehen haben, teils 2) gibt sie demselben die genauere beziehung, wie hier, teils endlich 3) hat sie nur die Homerische art, welche einerseits dem hörer die geflügelten worte nicht zu karg zumiszt, anderseits den neuen gedanken gern mit neuem verse anhebt' oder, würde ich hinzufügen, der epexegetische relativsatz führt in ausführlicherer beschreibung ein gleichsam voraus angegebenes thema weiter aus, zb. M 294 ἀςπίδα . . καλήν χαλκείην έξήλατον, ήν ἄρα χαλκεύς ήλαςεν, έντοςθεν δε βοείας ράψε θαμειάς usw. vgl. Λ 475 f. hält Br. sein έόν etwa auf der stufe wie περικτίονες, πατροφονήα, άθλοφόρους usw, für so inhaltsschwer, dasz es noch durch φίλτατος

weiter entwickelt werden musz? das έόν = 'lieb' und φίλτατος kann doch für Br. nur durch die abwechslung von 'lieb' und 'traut' 'e in hischen anders' sein.

2. Wenn Br. es noch einmal unternimt Zenodots lesart ofciv ένὶ βελέεςςι καὶ ἔγχεςιν C 231 zu verteidigen und es wirklich für möglich hält, dasz 'noch während des verwirrten rückzugs von den Troern geschosse geworfen und dabei Troer von Troern verwundet wurden'-'problem' s. 31 stand sogar 'im hagel der geschosse'-, so wehre ich es ihm durchaus nicht an das unnatürliche dieser sachlage zu glauben. wenn er mich fragt, woher ich das so genau wisse 'dasz unmittelbar beim eintritt der verwirrung der heeresmassen das werfen von geschossen von seiten der Troer eingestellt wurde' (s. 439), so erwidere ich: weil das in der natur des schreckens liegt, der zur wilden flucht treibt und hier ganz besonders eines schreckens. den das gewaltige geschrei des Peliden verbreitet über die Troer, dasz sie entsetzt von der leiche ablassen und zu wildem knäuel zusammengedrängt den rückzug antreten: πᾶςιν ὀρίνθη θυμός ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι | ὰψ ὄχεα τρόπεον · ὄςςοντο γὰρ ἄλγεα θυμῶ. | ήνίοχοι δ' ἔκπληγεν . . τρὶς μὲν . . μεγάλ' ἴαχε διος ᾿Αχιλλεύς, τρίς δὲ κυκήθης αν Τρώες κλειτοί τ' ἐπίκουροι C 223 ff.: ich finde nicht, dasz hier vom schleudern der geschosse seitens der Troer die rede ist, und halte auch die situation in der sich die Troer befinden (κυκήθηςαν) als nicht geeignet dazu, wenn mir aber Br. das gleich darauf folgende 'Αχαιοί ἀςπαςίως Πάτροκλον ὑπὲκ βελέων ἐρύ-CAVTEC entgegenhält, so verstehe ich das so, dasz die Achaier die zeit, die ihnen die verwirrte flucht der Troer gegeben, benutzten, um den leichnam ὑπὲκ βελέων dh. aus schuszweite zu retten; so steht ὑπὲκ βελέων auch Π 668 und 78 (vgl. Ξ 130) von geschossen, die etwa geworfen werden könnten, ganz allgemein für 'aus schuszweite'. - Auf Grashofs einwurf, dem ich gleichfalls zugestimmt, dasz Benéecci und eyxeci nicht zusammengestellt werden konnten, da die ἔγχεα unter den βέλεα schon begriffen seien, hatte Br. 'problem' s. 31 erwidert: 'dies ist unrichtig (so - im 'offenen schreiben' wird dieser passus weggelassen -): die lanze diente vorzugsweise zum stosz im nahkampf und gehört also nicht schlechthin zu den wurfgeschossen.' ich gab ein langes verzeichnis von stellen, in denen das ἔγχος geworfen wurde, natürlich aus keinem andern grunde als um zu zeigen, wie oft man die lanze auch warf, und dasz sie in gleicher weise zum stosz wie zum wurf diente, je nach der gelegenheit, dasz sie jedenfalls also auch ein wurfgeschosz genannt werden könne: das trägt mir von Br. die beurteilung ein 'bei dieser jämmerlichkeit Ihrer argumentation'. und versteht nicht Br. selbst unter βέλεα die geworfenen lanzen, wie das ja aus seiner auffassung von ὑπὲκ βελέων hervorgeht? und da kann er behaupten, dasz 'es nicht richtig ist', dasz unter den βέλεα die ἔγχεα schon begriffen seien? ich verweise noch auf Θ 513 f. ως τις βέλος.. πέςςη, βλήμενος η ίω η έγχει όξυόεντι.

Und nun noch ein paar worte über Br.s verfahren gegen Aristarch als kritiker, in seinem 'offenen schreiben' behauptet er, ich hätte ihm das 'gröbste unrecht' angethan, wenn ich ausgesprochen, Aristarch sei von ihm 'textverderber' genannt worden; er will dieses prädicat jetzt nur auf die verse beschränkt wissen, 'in denen es sich um den freiern gebrauch der reflexivpronomina der dritten person handelt' (s. 444). wie? wenn Aristarch wirklich in diesen versen die änderung getroffen hat in der art wie sie Br. ihm schuld gibt, dann wäre er nicht der 'eigentliche textverderber'? aber Br. scheint jetzt seine vorrede völlig vergessen zu haben, wo s. VI also zu lesen ist: 'dasz Aristarch mit der überlieferung gelegentlich ganz willkürlich umgesprungen ist und einer marotte zu lieb weitgreifende und stellenweise recht ungeschickte änderungen sich erlaubt hat, dafür glaube ich in der vorliegenden untersuchung nicht wol anzufechtende beweise geliefert zu haben', sowie s. 2: 'es steht längst fest, dasz der wegen seiner conservativen tendenz so vielfach gepriesene kritiker sich in freier conjecturalkritik ergangen hat und auf diesem wege zum textverfälscher geworden ist.' kann man deutlicher und ungeschminkter seine ansicht aussprechen? Br. beschuldigt mich aber ferner, dasz es 'eine ganz ungerechtfertigte verdächtigung' meinerseits sei, dasz ich behauptet hätte, er hätte 'verdächtigungen gegen Aristarch ausgestreut'. und das soll keine 'verdächtigung' sein, wenn man den mut hat von Aristarch zu sagen, er habe sich das énoc an fünf Iliasstellen aus den fingern gesogen, trotzdem es bei Aristonikos deutlich lautet: ήγνόηκε (Zenodotos) την λέξιν, was doch heiszt, Aristarch habe éfioc an dieser stelle vorgefunden? Br. erklärt jetzt, er habe diese worte bei Aristonikos 'nicht gehörig berücksichtigt' (s. 434). kann dies geständnis sein verfahren entschuldigen, wenn er solche behauptungen ausspricht, ohne einmal das wenige in dieser frage vorliegende material 'gehörig berücksichtigt' zu haben? und gesetzt, Aristarch habe im sinne Br.s im gebrauch des reflexivpronomens sich änderungen erlaubt, jedenfalls hat er doch in dieser frage ein wissenschaftliches princip verfolgt: ist es da 'pietätsvoll', wenn Br. dies 'eine marotte' zu nennen wagt? wie soll man solche unreife des urteils nur benennen? und wie steht es jetzt überhaupt mit Br.s behauptungen von Aristarchs 'weitgreifenden und stellenweise recht ungeschickten änderungen'? ich habe ja oben constatiert, was von diesen noch bestehen bleibt.

Br. glaubt nach seinem 'offenen schreiben' berechtigt zu sein, auch einem manne wie Aristarch gegenüber 'da, wo es das interesse der sache erheischt, irrtümer, die man für solche halten musz, unumwunden aufzudecken' (s. 444). gewis, das bestreite ich nicht. nur musz man, besonders wenn man auf einem gebiet anfänger ist, gegenüber einem meister auf diesem gebiet auszerordentlich vorsichtig sein, seinem eignen urteile mehrmals mistrauen, bevor man über irrtümer in so lauter weise spricht und — man musz überhaupt der mann dazu sein. dasz Br. wenigstens mit seinem 'problem' als

noch nicht dazu berufen sich erwiesen, das habe ich an einer reihe eclatanter beispiele zu zeigen gesucht, in denen er in der allergröblichsten weise die scholien misverstanden hat: Br. drückt sich selbst hierüber - ich glaube recht milde - also aus: 'meine untersuchung enthält im einzelnen wirklich ein paar recht unschöne irrtümer.' ich habe ferner nachgewiesen, dasz Br. über den griechischen artikel trotz der hochfahrendsten redewendungen nicht im mindesten orientiert war. offen dies auszusprechen und nach kräften zu verhindern, dasz ähnliche ohne die genügende vorbereitung erfolgende angriffe auf ein gebiet fern bleiben, das nicht durch schnellfertiges anlesen zu erobern ist, das erschien mir pflicht, und wenn jetzt Br. behauptet, 'andere leute' als ich hätten ihr urteil ja schon über seine untersuchung abgegeben, hat er wirklich denn schon das völlig zermalmende urteil von Lehrs, das die 'monatshefte' brachten, vergessen? es wäre gehässig von mir, wollte ich hier jetzt einige passus aus dieser recension hersetzen, ein mann aber, dem die allerschlimmsten sachen nachgewiesen sind, sollte nicht den mund so voll nehmen und worte gebrauchen, wie 'er wolle mir öffentlich einen spiegel vorhalten' - um was darin zu zeigen? die eigne leerheit, die jetzt mit groben ausfällen sich zu umhüllen sucht, ich kann mich in seinem 'spiegel' ruhig betrachten, ich wünsche Br. dieselbe gemütsruhe meinen recensionen gegenüber.

Und nun noch eins. Br. sagt s. 437: 'meine sanskritformen und meine slavischen und litauischen formen sind Ihnen ja doch wol nur blendwerk der hölle.' wie sollten sie mir das sein, da ich nichts davon verstehe und mich wol hüte über sachen zu sprechen, die ich nicht verstehe? ich meine nur — und das betrifft auch den mir von Br. gemachten vorwurf, ich hätte die sprachwissenschaftliche grundlage seiner ganzen untersuchung bestritten —, man wird auszerordentlich mistrauisch, wenn ein gelehrter von sprachwissenschaftlichen studien aus auf ein speciell griechisches gebiet, um hier zu operieren, sich begibt und da als völlig ungenügend vorbereitet und ohne die nötigsten vorkenntnisse sich ausweist: ein derartiges verfahren, glaube ich, kann auch der sprachwissenschaft, vor deren meistern ich mich in ehrfurcht beuge, nicht erwünscht sein.\*

Königsberg.

EDUARD KAMMER.

\* [hiermit möge diese polemik in diesen blättern geschlossen sein.

die redaction.]

#### 43.

# ZU APOLLINARIS SIDONIUS.

Paul Mohr bespricht in seiner programmhandlung 'in Apollinaris Sidonii epistulas et carmina observationes criticae exegeticae metricae' (Sondershausen 1877) ua. auch die stelle carm. II 271 ff. die überlieferung lautet hier:

gens ista repente erumpens solidumque rotis transvecta per Istrum venerat et sect as inciderat orbita lymphas.

mit recht hält Mohr sectas, welches mit inciderat zusammen einen unerträgliehen pleonasmus hervorbringt, für verderbt. wenn er jedoch statt jenes wortes siccas zu lesen empfiehlt, so kann ich diesem vorschlage nicht beistimmen. zwar will ich nicht leugnen dasz unter siccas lymphas zur not eis verstanden werden könnte; indessen wäre der ausdruck doch in einem masze geschraubt, wie es der vorliegenden stelle nicht wol anstünde. wenn Martialis IV 3, 7 sagt: quis siccis lascivit aquis et ab aethere ludit? so ist diese bezeichnung der schneeflocken dem tone des ganzen gedichts völlig angemessen; hier aber, wo einfach von dem übergange der Hunnen über die gefrorene Donau die rede ist, werden wir einen einfachern und natürlichern ausdruck erwarten. mir ist nicht zweifelhaft dasz Sidonius schrieb: et strictas inciderat orbita lymphas.

Es sei mir bei dieser gelegenheit gestattet eine anzahl von stellen lateinischer schriftsteller vorzuführen, in welchen stringere sowie seine composita adstringere und constringere vom gefrieren gebraucht sind.

- 1) stringere: Val. Flaccus Argon. I 513 strictos que insedimus annes. Gellius VII 8 (Herodotus) scribit mare Bosporieum. . gelu stringi et consistere. Euphorbius (anth. lat. 537 Riese): orbita signat iter, modo qua cavus alveus ibat, Strinxit aquas tenues ut glacialis hiems.
- 2) adstringere: Ov. ex Ponto III 3, 26 et coit adstrictis barbarus Ister aquis. Lucanus Phars. I 18 bruma rigens . Adstringit Scythico glacialem frigore pontum. ebd. V 436 sic stat iners Scythicas adstringens Bosporus undas. Curtius VIII 4 imbrem vis frigoris concreto gelu adstrincerat. Rutilius Namat. I 485 glacie riget horridus Ister Grandiaque adstricto flumine plaustra vehit. Claudianus de raptu Pros. II praef. 18 pigrior adstrictis torpuit Hebrus aquis. Anth. lat. 709, 1 R. Thrax puer adstricto glacie cum luderet Hebro.

3) constringere: Curtius VII 3 ceterum adeo altae nives premunt terram gelu et perpetuo rigore constrictae, ut ne avtum quidem feraeve ullius vestigium exstet. Claudianus de bello Getico 60 Gaetulas Aquilo glacie constringat arenas.

Diese beispiele werden genügen meine oben ausgesprochene vermutung zu stützen. wie leicht übrigens sectas aus strictas entstehen konnte, sieht jeder, dem bekannt ist dasz letzteres wort mit

abkürzung steas geschrieben wird. vgl. auch Bentley zu Hor. carm. I 6, 18 gegen ende.

NORDEN.

KONRAD ROSSBERG.

#### 44.

### ZUM HOMERISCHEN DEMETER-HYMNOS.

in der hs. ist ἡδὲ aus ἰδὲ corrigiert, wodurch Bücheler zu der bemerkung bewogen wurde: 'non melius θεοῖcιν ἰδὲ.' wenn auch nicht besser, so doch vielleicht ebenso gut? nein: denn in dieser formelhaft gewordenen wortverbindung ist zwar ἡδὲ üblich (wie οὐδὲ, οὕτε, ἡὲ), keineswegs aber ἰδὲ. die einzige stelle an der dies vorkommt wurde durch metrisches bedürfnis veranlaszt: πλεῖcτα θεῶν εἰδυῖαν ἰδὲ θνητῶν ἀνθρώπων Hesiod Th. 887. vgl. de hexametris poetarum gr. spond. s. 51 f.

12 τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζης έκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει, κηψόει δ' ὀδμῆ πᾶς τ' οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε γαῖά τε πᾶς' ἐγέλαςςε καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάςςης.

so Ruhnken und nach ihm die meisten hgg. für κῶδιςτ'. ὁδμῆ πᾶς δ' οὐρανὸς usw., dh. 'von duftendem wolgeruch lachte der ganze weite himmel droben und die ganze erde und die salzige woge des meeres', ähnlich wie bei Catullus 64, 284 quo permulsa domus incundo risit odore. die metapher ist unzweifelhaft sehr ungewöhnlich und will mir der einfachen ausdrucksweise unsers hymnendichters am allerwenigsten angemessen erscheinen. da sie nur auf conjectur beruht, so mag es erlaubt sein etwas anderes vorzuschlagen, was der überlieferung ebenso nahe kommt, ohne doch in dem grade wie Ruhnkens conjectur gegen den ton des dichters zu verstoszen:

τοῦ καὶ ἄπὸ ῥίζης έκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει κηψεντ' όδμῆ: πᾶς δ' οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε γαῖά τε πᾶς' ἐγέλαςςε καὶ ἁλμυρὸν οἴδμα θαλάςςης. womit sich dann schon eher vergleichen läszt Theognis 8 ff.

πάςα μὲν ἐπλήςθη Δῆλος ἀπειρεςίη ὀδμῆς ἀμβροςίης, ἐγέλαςςε δὲ γαῖα πελώρη, γήθηςεν δὲ βαθὺς πόντος άλὸς πολιῆς.

ein wenig erträglicher als die Ruhnkensche conjectur fände ich übrigens schon folgendes, was der hal. lesart noch näher steht:

τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζης έκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει, κηψόης ὁ' ὀδμῆ πᾶς τ' οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε usw. weil dann ὀδμῆ sich naturgemäsz an κηψόης anschlieszt und so dem verbum ἐγέλαςςε entrückt wird.

30 τὴν δ' ἀκκαζομένην ἦγεν Διὸς ἐννεςίηςι πατροκαςίγνητος πολυτημάντωρ πολυδέγμων ἵπποις ἀθανάτοιςι Κρόνου πολυώνυμος υἱός.

der letzte vers scheint mir hier viel unpassender sich anzuschlieszen als an das vorausgegangene

χάνε δὲ χθὼν εὐρυάγυια Νύςιον ἄμ πεδίον, τῆ ὄρουςεν ἄναξ πολυδέγμων v. 16 f., während Bücheler umgekehrt ihn v. 18 getilgt, dagegen v. 32 beibehalten wissen will: v. 32 sei 'adscriptus olim ad 19'. ich glaube vielmehr, dasz durch die epitheta πολυτημάντωρ πολυδέγμων v. 31 sich ein schreiber bewogen sah dazu den v. 18 an den rand zu schreiben: ἵπποις ἀθανάτοιςι Κρόνου πολυώνυμος υίός. überflüssig ist dieser vers an der spätern stelle (v. 32) jedenfalls: denn dasz Hades bei dem raube sich seines trefflichen gespanns bediente, wissen wir bereits. dagegen an der frühern stelle (v. 18) ihn zu streichen halte ich deswegen für bedenklich, weil hier, wo das plötzliche hervorstürmen des unterweltsgottes geschildert wird, die erwähnung seines berühmten gespanns mehr als irgendwo geboten erscheint. das ὄρουςεν allein, ohne den fraglichen vers, ist doch gar zu kahl. mit Ilgen (Matthiae und Preller) auszer v. 32 noch v. 30 f. zu verwerfen sehe ich keinen grund.

51 ἀλλ' ὅτε δὴ δεκάτη οἱ (sc. Δήμητρι) ἐπήλυθε φαινολὶς ἠώς, ἤντετό οἱ Ἑκάτη cέλας ἐν χείρεςςιν ἔχουςα καὶ ῥά οἱ ἀγγελέουςα ἔπος φάτο φώνηςέν τε· «πότνια Δήμητερ, ὡρηφόρε ἀγλαόδωρε,

55 τίς θεῶν οὖρανίων ἡὲ θνητῶν ἀνθρώπων ῆρπαςε Περςεφόνην καὶ ςὸν φίλον ἤκαχε θυμόν; φωνῆς μὲν γὰρ ἄκους', ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖςιν ὅς τις ἔην' ςοὶ δ' ὧκα λέγω νημερτέα πάντα.»

in diesen versen ist mir zunächst anstöszig ἀγγελέουςα, da die worte der Hekate, wie sie dastehen, unmöglich als eine ἀγγελία aufgefaszt werden können, wenn uns jemand gelegentlich ganz aus freien stücken, ohne auftrag und ohne befragen, nichts weiter als die versicherung abgibt, er habe zwar die geraubte schreien gehört, wisse aber nicht, wer den raub verübte, so wäre es lächerlich, dies als botschaft zu bezeichnen; und ebenso unpassend ist ἀγγελέουςα an unserer stelle. Matthiae war einer der wenigen, die dies fühlten: 'puto ἄγχι θέουςα' sagt er; 'neque enim nuntiat, ἀγγέλλει, quicquam Hecate.' die conjectur ist nicht annehmbar; ich schlage vor έγκονέουςα (vgl. Hesychios: έγκονέοντες επεύδοντες, ένεργούντες, ἐπειτόμενοι. ἐγκόνως ταχέως, ἐςπευςμένως. Ηοπ. η 340 cτόρε αν πυκινὸν λέχος έγκον έους αι μο.). — Da nun ferner Hekate, wie sie selber eingesteht, der suchenden mutter nichts über das verbleiben ihrer entführten tochter sagen kann, sich vielmehr auf eine teilnehmende frage und eine kurze andeutung dessen beschränkt, was Demeter ohnehin schon weisz (vgl. v. 39): so sind die worte, mit denen sie ihre anrede schlieszt, coì δ' ὧκα λέγω νημερτέα πάντα doch mehr als naiv. und wie erklärt sich nun gar, dasz beide göttinnen, ohne vorher darüber ein wort zu verlieren, sofort zu Helios eilen? 'prorsus mirum est' sagt Hermann mit recht, 'ne dicam absurdum, quod Ceres Hecaten, negantem se quicquam scire, sequitur, ita ut temere et casu ad Solem perveniant. sic demum sequipoterat Hecaten, si haec viam monstrasset.'

Hermann vermutete dasz ursprünglich etwa folgende worte den schlusz der rede Hekates bildeten:

coì δ' ὧκα λέγοι νημερτέα πάντα 'Ηέλιος, ὃς πάντ' ἐφορᾶ καὶ πάντ' ἐπακούει.

mir scheint diese vermutung vor allen anderen, die sonst noch vorgebracht sind, den vorzug zu verdienen; höchstens könnte man sich versucht fühlen anzunehmen, dasz in dem verlorenen verse auch noch die aufforderung enthalten war, die rathlose mutter möge sich an Helios wenden, so dasz die lücke etwa so auszufüllen wäre:

coì δ' ὧκα λέγειν νημερτέα πάντα

Ή έλιος δύναται· τὸν δ' εἴρεο cậc περὶ κούρης. (vgl. unten v. 63 καὶ εἴρετο δῖα θεάων und γ 89 οὐ γάρ τις δύναται cάφα εἰπέμεν.)

62 'Ηέλιον δ' ἵκοντο θεών ςκοπὸν ἠδὲ καὶ ἀνδρών, ςτὰν δ' ἵππων προπάροιθε, καὶ εἴρετο δῖα θεάων '
«'Ηέλι' αἴδεςςαί με θέας ὕπερ, εἴ ποτε δή ςευ ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ κραδίην καὶ θυμὸν ἴηνα . . .

über das viel besprochene αἴδες καί με θέας ὕπερ urteilte Hermann: 'mihi sanum videtur θέας ὕπερ, nisi quod Ionice scribendum puto θέης. Hesychius: θέαν ὄψιν, θεωρίαν, ὄμματα. obtestamur enim aliquem per ea quae is potissima habet.' an sich ist gegen den letzten satz gewis nichts einzuwenden. so fleht Hektor zu Achilleus (X 338 f.):

λίςτομ ' ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων τῶν τε τοκήων, μή με ἔα παρὰ νηυςὶ κύνας καταδάψαι 'Αχαιῶν.

ähnlich bittet in der Odyssee (o 260 ff.) Theoklymenos den Telemachos:

ῶ φίλ', ἐπεί cε θύοντα κιχάνω τῷδ' ἐνὶ χώρῳ, λίccομ' ὑπὲρ θυέων καὶ δαίμονος, αὐτὰρ ἔπειτα cῆc τ' αὐτοῦ κεφαλῆc καὶ ἐταίρων, οἵ τοι ἔπονται, εἰπέ μοι εἰρομένῳ νημερτέα usw.

so wol bezeugt aber auch dieser gebrauch ist, so wenig beweist er doch für unsere stelle. kann denn αἴδες αί με θέας ὕπερ jemals gleichbedeutend sein mit λίς ς ομαί ς ε θέας ὕπερ? kann in der erstern wendung etwas liegen, was dem von Hermann darin vernuteten 'obtestor te per visum tuum, per oculos tuos' thatsächlich entspräche? gewis nicht, und dennoch sind seit Ruhnken die kritiker immer wieder auf jenes Homerische λίς τομ' ὑπὲρ — zurückgekommen. nach Aristonikos zu X 126 und Ω 208 erklärte Aristarch αἰδές εται durch προσδέξεται ὑς ἱκέτην: man mag diese erklärung drehen und wenden wie man wolle, sie wird dennoch nimmermehr sich mit derjenigen interpretation unserer stelle vereinbaren lassen, nach welcher 'Demeter den allschauenden Helios θέας ὕπερ, bei seinem gesicht, an flehen' (JHVoss) soll. — Dazu kommt dasz nach dem vorausgegangenen με das nachfolgende θέας ὕπερ unmöglich ohne weiteres bedeuten kann 'bei deinem ge-

sicht'.\* das fühlte später auch Hermann: 'scribendum θεας ὕπεο. ob filiam' sagt er in Frankes ausgabe. daran hatten vor ihm schon andere gedacht: 'ehre mein flehen für eine göttin, für die rettung der Persephone' Voss. 'malim tamen θεας ύπερ de ipsa Cerere dictum accipere, ut fere Santenius: me cole, si dea sum' Mitscherlich. als ob das griechisch wäre! die übrigen conjecturen (Bücheler hat die meisten aufgeführt) übergehe ich mit stillschweigen; es ist keine unter ihnen. die einen schimmer von wahrscheinlichkeit für sich hätte. alle schwierigkeiten werden durch hinzufügung eines einzigen buchstaben gehoben: Ἡέλι' αἴδεςςαί με θεὰν ςύ περ, εἴ ποτε δή ςευ usw. Demeter bittet, Helios wenigstens möge ihr ehrende achtung beweisen, nachdem sie weder bei göttern noch bei menschen hilfe gefunden: τή δ' οὔτις ἐτήτυμα μυθήςαςθαι ήθελεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν άνθρώπων 44 f. die nachdrückliche hervorhebung durch περ (vgl. v. 116) ist in ähnlichen fällen bei Homer gewöhnlich: ἀλλὰ cứ πέρ μιν τίτον Α 508. τὸ δ' ἄλλους περ Παναχαιούς τειρομένους έλέαιρε κατά στρατόν | 301. άλλά τέ περ προέτω Λ 796. άλλά περ οἶος ἴτω Μ 349. — Für θεὰν werden andere vielleicht θεῶν verlangen: mir schien das erstere näher zu liegen.

202 πρίν γ' ὅτε δὴ χλεύης μιν Ἰάμβη κέδν' εἰδυῖα πολλά παραςκώπτουςα τρέψατο [πότνιαν άγνην] μειδήςαι γελάςαι τε [καὶ ίλαον εχείν θυμόν]. ή δή οί καὶ ἔπειτα [μεθύςτερον εὔαδεν ὀργαῖς].

Matthiae und Hermann erklärten diese ganzen vier verse, Franke nur die eingeklammerten worte für interpolation. die erwähnung der Iambe und ihrer erheiternden späsze ist wol ursprünglich; dagegen halte auch ich es für sehr wahrscheinlich, dasz im archetypus die letzten worte von v. 203 - 205 unleserlich gewesen und von einem abschreiber ungeschickt ergänzt sind. die grenze zwischen echtem und unechtem hier genau zu ziehen ist allerdings schwierig. τρέψατο, welches Bücheler für 'nihilo sanius' als πότνιαν άγνην erklärt, möchte ich wenigstens nicht ganz aufgeben: der dichter könnte ganz gut προτρέψατο geschrieben haben. ob den letzten vers zu retten die leichte änderung ὀργή statt ὀργαῖc genügt, ist mir sehr fraglich; man erwartet etwa εὔαδε λήροις.

η μέν ἔπειτα παίδ' ἀνὰ χερςὶν έλοῦςα έῶ ἐγκάτθετο κόλπω. η δ' ἄρα πῦρ ἀνέκαι' η δ' ἔςςυτο πόςς' ἁπαλοῖςι μητέρ' άναςτήςουςα θυώδεος έκ θαλάμοιο. άγρόμεναι δέ μιν άμφις έλού ε ον άςπαίροντα 290 ἀμφαγαπαζόμεναι τοῦ δ' οὐ μειλίςς το θυμός.

γειρότεραι γάρ δή μιν έχον τροφοί ήδε τιθήναι.

<sup>\*</sup> nur einen kritiker kenne ich, der das θέας υπερ wirklich auf Demeter, nicht auf Helios bezogen hat: es ist PhWegener, der im Philologus XXXV (1876) s. 233 sagt: 'in übereinstimmung mit der...langen wanderung weist sie auf ihr entstelltes aussehen hin (v. 64).' der aufsatz Wegeners enthält übrigens unglaubliche dinge; hoffentlich richtet er kein weiteres unheil an.

der zusammenhang ist dieser. Demeter, die im hause des Keleos als wärterin des kleinen Demophoon dient, salbt das kind täglich mit ambrosia und birgt es nachts in der glut des feuers. so gedeiht Demophoon ohne speise und trank herlich zur freude und zum erstaunen seiner eltern und ist anzusehen wie ein götterkind, aber in einer nacht schaut die mutter Metaneira aus ihrem schlafgemach das beginnen der wärterin, schreit, da sie ihren sohn im feuer sieht, vor schreck angstvoll auf und bricht in lautes wehklagen aus. erzürnt nimt Demeter das kind aus dem feuer, legt es auf den boden und verläszt, nachdem sie sich dem unverständigen weibe zu erkennen gegeben, für immer das haus. Metaneira ist so ergriffen von der erscheinung und den worten der hehren göttin, dasz sie des kindes am boden nicht achtet. auf dessen klägliches geschrei springen die schwestern aus den betten: unkundig dessen, was vorgefallen ist, nimt die eine das kind auf den arm, die andere facht das feuer wieder an, die dritte eilt die mutter zu wecken; dann sammeln sie sich um den kleinen zappelnden schreihals und - was thun sie nun, um ihn zu beruhigen? sie baden ihn, έλού εον άςπαίροντα άμφαγαπαζόμεναι, so weit meine häuslichen erfahrungen reichen, ist dies beschwichtigungsmittel ein ziemlich umständliches und schon darum ganz ungewöhnliches, überdies von sehr problematischer wirkung. ich meinerseits wundere mich gar nicht, dasz die sinnige und zeitgemäsze badecur (es war mitten in der nacht!) bei dem kleinen Demophoon nicht verfieng: τοῦ δ' οὐ μειλίς ςετο θυμός · χειρότεραι γαρ δή μιν έχον τροφοί ήδὲ τιθήναι. wenn nötig, werden hoffentlich wenigstens diese beiden verse mich dagegen schützen, dasz jemand etwa alles ernstes mir einwende: aber das kind hatte ja nackt und blosz in der asche und auf dem fuszboden gelegen, war also des reinigenden bades dringend benötigt. nicht reinigung, sondern beruhigung war der zweck der handlung, die in dem überlieferten ἐλούεον steckt; und gerade dafür, meine ich, ist dieser ausdruck so unpassend gewählt wie nur möglich. - Während dieses sachliche bedenken gegen die überlieferung bisher, so viel ich sehe, niemandem aufgestoszen ist, hat wenigstens das sprachliche sich bei einigen kritikern geregt - freilich auch nicht bei allen: denn Matthiae, Hermann, Franke ua, lieszen die stelle unangetastet, obwol schon Ruhnken die form ἐλούεον verdächtig gefunden hatte. Voss versichert uns: 'man sagte λόω, λοέω, λούω, λουέω. die letzte form hat sich nur hier erhalten' - und wahrscheinlich hat diese versicherung sehr dazu beigetragen, aufsteigende bedenken bald wieder zu beschwichtigen ('έλούεον forma singularis, sed quae immerito suspecta erat Ruhnkenio' Baumeister). unter den versuchen, welche bisher gemacht worden sind, um die aller analogie hohn sprechende verbalform ἐλούεον zu beseitigen (ἐλούοντ' άςπαίροντα Mitscherlich, έλουον ἄπ' άςπαίροντα oder ἀπαςπαίροντα oder έλουν μέλε ' άςπαίροντα Ilgen, έλουόν τε ςπείρων τε oder ςπάργον τε Bücheler, ἄφαρ λόον ἀςπαίροντα Nauck) ist keiner. der zugleich auch das von mir erhobene sachliche bedenken beseitigt. wir brauchen, glaube ich, hier einen ausdruck, der beru higen, besänftigen bedeutet; mir ist ἐλώφεον eingefallen, das zwar in der regel intransitiv steht (wie λήγω), aber auch transitiv, zb. Aisch. Prom. 378 ἔττ' ἄν Διὸς φρόνημα λωφήτη χόλου. Empedokles 456 (Mullach) οὔποτε δειλαίων ἀχέων λωφήτετε θυμόν. diese und andere stellen beweisen dasz λωφέω (λωφάω) ganz analog den verben παύω und λήγω gebraucht wurde. das imperfectum de conatu ist hier ganz am platze. die form ἐλώφεον bezeugt Apollonios Arg. II 648 (650). IV 1627 (1625).

KÖNIGSBERG.

ARTHUR LUDWICH.

# 45. ZUR ODYSSEE.

Bekanntlich sagt in der Odyssee  $\tau$  162 f. Penelope zu dem von ihr noch nicht wiedererkannten Odysseus:

άλλα και ὧς μοι είπε τεὸν τένος, ὁππόθεν ἐςςί·

οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐςςι παλαιφάτου οὐδ' ἀπὸ πέτρης. ganz dieselbe voraussetzung wie hier Penelope spricht in einem der von ODonner im original und in deutscher übersetzung herausgegebenen 'lieder der Lappen' (Helsingfors 1876) s. 95 ein sohn aus, indem er seiner mutter, die ihm auf seine frage nach seinem vater geantwortet hat, er habe keinen vater, erwidert:

die birkhenne hat den birkhahn, die auerhenne ihren hahn, die schneehenne hat ihren hahn, die rennthierkuh den ochsen,

die bärin hat den bär, das elenthier den elenochsen:

auch ich habe nicht den ursprung aus stein oder baum.

da wol nur wenigen lesern der jahrbücher die 'lieder der Lappen' zu gesicht gekommen sein werden, schien mir eine hinweisung auf obige bemerkenswerte übereinstimmung an dieser stelle nicht unangemessen. man vergleiche übrigens über die weit verbreitete vorstellungsweise von dem ursprung der menschen aus bäumen und steinen Jacob Grimms deutsche mythologie 2e und 3e ausg. s. 537 f. und die nachträge dazu in der neuerdings von EHMeyer besorgten 4n ausg. bd. III s. 162.

WEIMAR.

REINHOLD KÖHLER.

HERMES DER WINDGOTT. EINE VORARBEIT ZU EINEM HANDBUCH DER GRIECHISCHEN MYTHOLOGIE VOM VERGLEICHENDEN STANDPUNKT. VON DR. WILHELM HEINRICH ROSCHER, PROFESSOR AN DER FÜRSTEN- UND LANDESSCHULE ZU ST. AFRA BEI MEISSEN. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1878. X u. 133 s. gr. 8.

Diese neue studie Roschers reiht sich dessen frühern nicht unwürdig an: sie zeigt uns ein entschiedenes fortschreiten des rüstigen jungen gelehrten auf dem gebiete mythologischer forschung, gröszere sicherheit in der handhabung der methode, reichere quellenkenntnis. wir haben allen grund uns zu freuen, dasz der vf. seine schrift als eine vorarbeit zu einem handbuche der gesamten griechischen mythologie bezeichnet, dasz er uns damit also eine griechische mythologie vom vergleichenden standpunkte verheiszt, welche jedesfalls ihre aufgabe ungleich glücklicher lösen wird, als die arische mythologie des Engländers Cox die ihrige gelöst hat. sofort, als einmal durch die vergleichung der sprachen der sog. indogermanischen völker deren ursprüngliche einheit, ein indogermanischer sprachstamm und menschenstamm, der sich scharf von andern stämmen abhob, erkannt war, muste die einfachste logik erschlieszen, dasz auch glaube, recht und sitte dieses stammes ursprünglich auf denselben anschauungen beruht haben; es muste die möglichkeit vorausgesetzt werden, auch die mythologie der einzelnen indogermanischen völker vergleichend zu behandeln; es muste schlieszlich die vergleichende methode auch auf diesem gebiet als die einzige wissenschaftliche erscheinen, als die einzige die uns auf das entstehen, also auch auf das wesen des mythos führen dürfte. wie die erkenntnis einer indogermanischen sprache dann besonders durch die veröffentlichung der einem groszen teile nach ältesten indogermanischen litterarischen quelle, des Veda, mächtig gefördert wurde, so gewann durch sie in ungeahntem grade auch die erkenntnis des indogermanischen mythos. jetzt erst trat es recht klar hervor, wie der mythos zunächst die sprachliche darstellung von der vorstellung des menschen über die gewaltigen naturerscheinungen sei, wie auszerdem zu einer reichern entfaltung der umfassenden historischen sprachforschung der umstand auszerordentlich viel beitrug, dasz der unsterbliche Jacob Grimm mit schöpferischem geiste und liebendem sinne den wunderbar schönen bau der deutschen grammatik aufführte, so war dessen deutsche mythologie in nicht geringerm masze für die vergleichende mythologie förderlich, es ist nicht dieses ortes im einzelnen auseinanderzusetzen, wie Adalbert Kuhn vom Veda und heimischer überlieferung und heimischem brauche ausgehend, Max Müller den Veda zu grunde legend, Schwartz und Mannhardt zunächst auf germanischem boden stehend, den grund zur vergleichenden oder historischen indogermanischen mythologie gelegt haben, auf welchem sie selbst und auszer ihnen andere in

gröszeren und kleineren arbeiten, wenn auch auf verschiedenen wegen, doch von denselben gesichtspunkten ausgehend gearbeitet haben. wir nennen hier nur Bréal, de Gubernatis, vHahn, Vergil Grohmann, Usener, Förster, Roscher. es kann auch hier nicht unsere aufgabe sein die stellung KOMüllers, Gerhards, Prellers zur vergleichenden mythologie und die stellung aller dieser einerseits zur frühern mythenerklärung, anderseits zu Lehrs näher zu zeichnen, um so weniger als Roscher selbst, mit dem wir vollständig übereinstimmen, in dem vorworte zu der von uns eben anzuzeigenden schrift sich darüber klar ausspricht.

Die vergleichende mythologie hat nun aber auch ihre gefahren, namentlich die gefahr, dasz sie leicht die sondergestaltung der einzelnen indogermanischen völker übersieht und verwischt. diese gefahr ist auf dem gebiete der sprachforschung dank den arbeiten von GCurtius ua. glücklich überwunden, und auf dem felde der mythologie gehört Curtius' schüler, prof. Roscher, zu denjenigen, welche vor allem den ganzen kreis der sondergestaltungen des allgemeinen indogermanischen vorstellungsschatzes sich zurecht legen. so geht denn R. zb. in seinem Hermes, in welchem er den gott des windes erkennt, zunächst von dem gesamten kreise der hellenischen vorstellungen über wind und winde aus und gewinnt von da aus des gottes wesen und mythologie, vorerst werden nur einzelne vergleiche von indischen und deutschen anschauungen eingestreut, und erst am schlusse wird der überblick über die wesentlich gleichen götter der nächstverwandten völker hinzugefügt. der vf. erleichtert dem leser die arbeit durch eine vorausgeschickte sehr eingehende übersicht des inhalts. in den vorbemerkungen spricht er über die von ihm befolgte methode, über die quellen aus denen er geschöpft, die gewonnenen resultate, classificiert und widerlegt in kürze die entgegenstehenden oder doch nicht ganz gleichen deutungen des Hermes. nicht berücksichtigt ist hier die deutung von Cox, der in Hermes ebenfalls den windgott sieht, nicht LMénard und ChPloix (mémoires de la société de ling. II s. 144 ff.), welche beide in Hermes zunächst die morgendämmerung, dann auch die abenddämmerung repräsentiert sehen, nicht de Gubernatis, der in seinen 'letture sopra mitologia vedica' freilich nur beiläufig des Hermeias gedenkt. Ploix sucht seinerseits diejenigen abzuweisen, welche in Hermes den windgott sehen; aber Roscher hat die von ihm aufgeworfenen fragen: 'pourquoi le vent serait-il le fils de Zeus, le messager des Dieux, l'auteur de tant d'inventions? pourquoi aurait-il plurieurs têtes? comment expliquer sa représentation par le phallus? comment se trouverait-il mêlé au réveil ou au sommeil de la nature?" uä, gelöst.

In cap. I A wird zunächst der wind als diener und bote des Zeus und der übrigen götter aus den wolken oder dem äther herabfahrend und in gebirgshölen wohnend, dann B Hermes als diener und bote des Zeus und anderer götter, in der höle eines berges geboren ge-

dacht, sohn des äthergottes Zeus und der regenwolkengöttin Maia vorgeführt, am schlusz einer lebendigen zeichnung des götterherolds in seinen verschiedenen functionen beantwortet der vf. die frage, ob in einzelnen derselben sich noch spuren der ursprünglichen naturbedeutung auffinden lassen, gewis mit vollem rechte bejahend. wir meinen darin sogar noch weiter gehen zu dürfen, und dasz auch Roscher aus scheu vor übergroszer kühnheit dem von ihm zurückgewiesenen rationalismus zuweilen nahe gekommen sei. ob uns nicht die darstellung der vedischen Marutas, des germanischen Woden bei dem goldenen stabe an die glänzende blitzruthe, der petasos an die wolkenhülle, die Stentorstimme an die vom winde dahingejagte donnerwolke denken lasse? der vf. kommt teilweise s. 113 selbst auf eine ähnliche auffassung zurück. s. 29 vermutet R. dasz zu der vorstellung des Hermes als eines idealen typus des redners usw. der ausdruck έρμηνεύειν, den man allgemein von Ερμής ableitete, beigetragen habe; er selbst stellt diesen ansprechend unmittelbar mit lat. sermonari zusammen. Böckh wollte bekanntlich in seinen vorlesungen über encyclopädie έρμηνεύειν nicht von 'Ερμής ableiten, aber beide wörter auf dieselbe wurzel zurückführen, und sprach von dem innern zusammenhange derselben sehr tiefsinnig, es ist aber das jedesfalls nicht anzuzweifeln, dasz 'Ερμής von wz. sar 'in bewegung sein' ausgeht, und sollte in der that έρμηνεύειν mit sermonari zusammenhängen, dann diesem vielmehr die wz. svar zu grunde liege. man wird, vergleicht man die reflexe von sva in den classischen sprachen, nicht einwenden, das hindere an der herleitung des wortes sermo von svar, weil dieses im lateinischen als sur, im oskischen vielleicht noch als sver erscheine. Ploix ao. s. 150 zweifelt noch nicht an einer unmittelbaren herleitung des wortes έρμηνεύειν aus Έρμης, 'erleuchten' vom erleuchter, dem gotte des anbrechenden lichtes.

So werden nun weiter, wie wir oben andeuteten, immer zunächst die hellenischen anschauungen von den winden vorgenommen unter A, unter B wird damit das wesen des gottes in der bez. richtung verglichen, so in cap. II A: die winde beflügelt, schnell und kraftvoll gedacht, B: Hermes beflügelt, schnell, gewandt und kraftvoll gedacht. Hermes als gott der gymnastik und agonistik usw. in diesem cap, kommt R. notwendig darauf, über den namen des Hermes zu sprechen, den er vorläufig schon im vorworte behandelt hatte, als er Kuhns ansicht, dasz 'Ερμείας, 'Ερμης nicht nur in den lauten, sondern ursprünglich auch im wesen mit dem indischen Sâramêyas übereinstimme, zu widerlegen unternahm. er kommt s. 99 f. auf den namen zurück. er leitet ihn mit Kuhn ua. von der wz. sar 'gehen, eilen', er scheint ihn sogar formell - denn darauf tritt er nicht genauer ein - mit dem indischen Sarameyas zu identificieren. zuletzt unsers wissens hat ThBenfey diese frage in seinem 'Hermes, Minos, Tantalos' (abh. der k. ges. der wiss. in Göttingen von 1877) sehr einläszlich untersucht und ist zu dem resultate gekommen, dasz Kuhn trotz des nicht ganz unberechtigten anstoszes, welchen er bei

HDMüller erregte, in jeder beziehung das richtige gefunden habe. sind Såramėyas und 'Ερμείας formell durchaus identisch, dann wird es schwierig sein sie ideell ganz auseinander zu reiszen; diese ideelle gleichheit ist aber hinter den beiderseitigen mythengestal-

tungen zu suchen. In cap. III s. 42 tritt Hermes als rinderdieb auf, wir sind mit dem vf. einig, wenn er sagt: 'wenn nun die wolken von der mythenbildenden phantasie des volkes zu einer zeit, wo viehherden das hauptsächlichste besitztum bildeten und folglich viehdiebstähle auszerordentlich häufig waren' usw., dh. auch wir möchten nicht annehmen, dasz der mythos von den indischen gavas (von gaus, kuh usw.) ursprünglich ein etymologischer gewesen sei, die wolken als die 'dahingehenden' von einer nebenwurzel zu gam benannt worden seien. das thier wird seinen namen vom brüllen (qu) haben, wie cācrā, kuh, vacca von vāc 'brüllen'. wir können uns nicht zu der ansicht eines hervorragenden forschers bekennen, dasz die sog, wurzeln erst von einfachen nomina, bezeichnungen concreter wesen ausgegangen seien, das brüllen erst von dem namen des brüllenden thieres abgezogen sei. beiläufig, in der nachweisung dasz die wolken in der indogermanischen mythologie oft genug als kühe vorgestellt werden, berührt R. s. 44 den mythos von Gervoneus, bei der deutung hat der vf. unsers bedünkens dem namen dieses riesen allzu wenig beachtung geschenkt. ansprechend ist (s. 46) die erklärung davon, dasz Hermes am vierten monatstage den rinderraub begieng, am tage seiner geburt.

In cap. IV A erscheint der wind als göttlicher sänger und musiker, B Hermes als erfinder der syrinx usw. wenn der vf. in Hermes zunächst den gewaltigen pfeifer, erst in späterer entwickelung in ihm den erfinder der leier sieht, so dürfte er darin wol recht haben. immerhin ist kunstreicher gesang und kunstreiches spiel nachweisbar recht früh den winddämonen beigelegt. wol einer der interessantesten und in mehrfacher beziehung interessanten abschnitte unserer schrift - so kommen darin die wechselnden vorstellungen der alten von dem aufenthalt der seelen nach dem tode zur sprache - ist der des fünften cap. A: winde als seelenträger und traumbringer; B: Hermes als seelenführer, schlaf- und traumgott. der vf. versucht auch unsers wissens neue etymologien - denn es sind deren zwei aufgeführt - von övap und öveipoc, welche uns die griechische anschauung vom traum einbringen sollen; diese versuche sind aber rein hypothetisch. so mag auch die indogermanische wz. suap 'schlafen' schlieszlich mit ahd. suëp 'luft' zusammenhangen, es hätte der vf. nur mit einem worte andeuten sollen, wie das p dieses letztern die zusammenstellung nicht hindere.

Wie die winde und Hermes fruchtbarkeit der pflanzen und thiere und gesundheit fördern, ist im folgenden cap. (VI) dargestellt und durch eine fülle von stellen nachgewiesen. wir möchten fragen, ob nicht auch hier wieder oft noch ältere anschauungen durchschimmern, ob, wenn Hermes auf einem bocke sitzend oder ihn tragend oder mit widdern fahrend dargestellt wird, das nicht zuletzt auf den hirten in der luft und am himmel hinweist, auf den treiber des gewölkes. - Nachdem in cap. VII wind und gott als glückbringer, in cap. VIII als beförderer des verkehrs nachgewiesen sind, behandelt cap. IX sonstige beziehungen des Hermes zum winde, und zunächst kommen hier des Hermes uralte beinamen 'Αργειφόντης und διάκτορος, dann der name Ερμείας selbst ausführlich zur erörterung. nachdem der vf. die über 'Αργειφόντης aufgestellten ansichten geprüft hat, begründet er näher die von ihm angenommene und specialisierte, dasz 'Αργειφόντης für 'Αργειφάντης stehe und den hellmacher (des wetters) im gleichen sinne wie ἀργεστής bezeichne. als erheller im tiefern und weniger tiefen sinne hatten den 'Αργειφόν-The schon unter den alten einige gefaszt, so faszte ihn unter den neueren ferner auch Ploix in der oben erwähnten abhandlung. dieser erklärt denn aber nach seiner auffassung den Hermes «Apyeiφόντης pour άργειφάντης, άργειφάνης, de άργος ou άργείος et de φαίνω, celui qui éclaire d'une lumière blanche. cette explication a du reste été donnée par les anciens: ἀργειφόντης pour ἀργειφάντης ἀπὸ τοῦ ἀργῶς πάντα φαίνειν καὶ ςαφηνίζειν (Phornutus) et elle a été acceptée par quelques mythographes modernes. cette épithète ne peut convenir à la nuit, mais bien à un Dieu de la lumière, et elle est parfois donnée à Apollon.» in allerneuester zeit aber hat HJordan (zur gesch. der lat. spr. s. 48) wieder seine allerdings nur auf analogiebildungen beruhenden zweifel geäuszert: 'wir müssen also Μελλεροφάντης als die originalform (für altlat. Melerpanta) betrachten, dem das von den alten bezeugte 'Αργειφάντης zur seite steht. allein damit ist nicht gesagt, dasz dieses altgriechische -φάντης, wie von vielen angenommen wird, von φαίνω abgeleitet sei; vielmehr kann ich mich nicht davon überzeugen, dasz beides von ἀνδρειφόντης einerseits, von Περςεφόνη anderseits getrennt werden müsse.' den beinamen διάκτορος erklärt Roscher als 'jäger' und leitet das wort mit Buttmann von διώκω her, lautlich ist das hier allerdings nicht begründet; bei GCurtius ist eine diesfällige erklärung angedeutet. ist die frühere wurzelgestaltung einfaches  $dy\bar{a}$ , so wäre aus dieser mit ursprünglicher stammbildung dyā-k entstanden. auf die hier sich findende behandlung und deutung des namens 'Ερμείας habe ich oben zum voraus hingewiesen. nicht unwahrscheinlich ist das was dann der vf. über die beziehung des vierten monatstages, des hahnes, des opfers von lämmern oder böckchen, endlich der morgenstunde zum Hermes vorbringt.

Im schluszcap, (X) wird über die dem Hermes vergleichbaren götter verwandter völker gesprochen. zu diesen gehört vor allen der deutsche Woden, Wuotan, welcher durch die prächtigen samlungen und die lebensvolle forschung der deutschen mythologen in seiner gesamten wesenhaftigkeit ins klarste licht getreten ist, wir machen für Woden und zugleich für den gallischen Teutates auch

hier auf die andeutungen Müllenhofts in zs. für deutsches altertum n. f. XI s. 8 aufmerksam, dasz die vorstellung von Woden als dem gotte der erfindung und der geistigen gewandtheit und überlegenheit überhaupt — man vergleiche wie Caesar b. G. VI 17 den gallischen Mercurius schildert — unter dem einflusz und der ersten einwirkung der von süden und westen herandringenden cultur, notwendig also bei den rheinischen oder istväischen, nicht suebischen völkern zuerst ausgebildet ward. es folgen dann der vedische Väyuund die Marutas, bei deren etwas kurzer darstellung wir die herausgabe und fast zu ausführliche erklärung der vedischen Maruthymnen von Max Müller nicht berücksichtigt finden. viel fraglicher und, wie der vf. selbst es ausspricht, viel weniger klar sind die beziehungen und verwandtschaftsverhältnisse des italischen Janus zu Hermes. immerhin sind die von R. beigebrachten analogien recht beachtenswert.

ZÜRICH.

HEINRICH SCHWEIZER-SIDLER.

## 47.

### ZEUS UND KRONOS ALS WOLKENVERSCHLINGER.

καὶ (Μῆτιν) γενομένην ἔγκυον καταπίνει φθάσας (Ζεύς). Apollod, I 3, 6, καὶ (Κρόνος) κατέπινε τὰ γεννώμενα, καὶ πρώτην μὲν γεννηθεῖσαν 'Εςτίαν κατέπιεν. ebd. I 1, 5,

Es ist höchst interessant, wenn man mühevoll durch zusammenstellung von reihen analoger mythischer bilder bei den classischen völkern bis zur ursprünglichen, productiven naturanschauung der urzeit vorgedrungen ist und dann plötzlich in den sagen anderer völker eine entsprechende, einfach noch an die natur sich unmittelbar anschlieszende rohe vorstellung ähnlicher art fortlebend findet. ich habe schon öfter auf solche erscheinungen hinzuweisen gelegenheit gehabt, bin aber kürzlich auf ein neues, für die griechische mythologie in dieser hinsicht höchst bedeutsames moment der art gestoszen, bekanntlich wusten die neueren mythologen, wie das altertum selbst, nichts rechtes damit anzufangen, wenn es heiszt, Zeus habe die Metis verschlungen (καταπίνει), ähnlich wie er die Semele in sich aufnimt, oder Kronos in entsprechender weise seine kinder wieder verschlingt. indem man nach der gewöhnlichen, vom altertum überkommenen und noch immer zum groszen teil geltenden methode (oder methodelosigkeit vom wissenschaftlichen standpunct aus gesprochen) für jeden einzelnen fall eine besondere, individuelle deutung suchte, übersah man dasz éine gemeinsame anschauung zu grunde liege, die nur eben in der weiterentwicklung der betreffenden mythen verschieden angewandt

worden, nemlich 'ein zeitweises verschlingen himmlischer geburten, die dann später wieder in anderer weise ans tageslicht kamen'. man übersah ferner, dasz eine gewisse neigung zum schlingen unter der rohen form directer gefräszigkeit auch sonst geradezu charakteristisch an verschiedenen mythischen wesen hafte, man hier also einen fingerzeig habe, der zum verständnis des ursprungs jener anschauung führen könne. wenn die vergleichende mythologie nun zeigte, dasz bei den Deutschen der wind als gefräszig galt, so erinnerte das an die charakteristik der winde bei Homer, die immer schlingen, schlemmen und zechen; wenn Thor sich in dieser kunst hervorthat, so gemahnte dies an den ähnlichen charakter des Herakles wie der Kentauren und Lapithen', ja schlieszlich tauchte die sache in einem uralten beinamen selbst noch besonders bei Zeus auf, wenn er Laphystios genannt wurde.2 so mehrten sich die analogen perspectiven in höchst bedeutsamer weise.

In den 'poetischen naturanschauungen' I s. 137 f. gieng ich nun etwas näher auf das betreffende naturelement ein, indem ich an die noch jetzt bei uns wie bei den classischen völkern geltenden ausdrucksweisen anknüpfte, dasz man bei gewissen erscheinungen von der sonne wie vom regenbogen sage, sie ziehe resp. trinke wasser, dh. mythisch ausgedrückt, sie erscheine als 'durstig' und 'wasser schlürfend', ebenso wie der sturm als 'gefräszig'. indem ich darauf aufmerksam machte, dasz die hier nur angedeuteten vorstellungen sich reichhaltig in den gewitterscenerien entwickelt und hier verschiedene mythische niederschläge gefunden haben dürften, es aber oft schwer sei sonne und sturm bei klarlegung derselben auseinanderzuhalten, fuhr ich fort: 'im ganzen aber knüpfte sich, glaube ich, ursprünglich mehr das trinken an die sonne, das gefräszige an den sturm. schien doch die glühende sonne immer durstig, der den wolken nachjagende wind immer mehr gefräszig, wenn man einmal von dieser anschauung ausgieng, nicht ihm etwa liebesverlangen nach den wolken, als weibliche wesen gefaszt, zuschrieb. so möchten auf den in das gewitter einrückenden sonnengott auch mehr die sagen von dem könig oder helden mit seinem durstenden heer zu beziehen sein, wo dann der hufschlag seines pferdes im blitz die regenquelle weckt, wäh-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Herakles tritt übrigens nicht blosz der zug der gefräszigkeit in der sage mit Lepreus hervor, sondern er stellt sich auch in gewissem sinne zu Kronos, wenn er seine kinder tötet. mythologen haben eine andere 'tiefsinnige' deutung, wie man es gewöhnlich nennt, für Zeus Laphystios gefunden; Buttmann (Mythol. II s. 230) hat aber gewis recht, wenn er sagt: 'das wort λαφύς ςειν, wovon jener beiname des gottes kommt, heiszt fressen, was an den kinderfressenden Kronos und den mit diesem stets für einerlei gehaltenen Moloch mahnet,' wenn freilich Buttmann dann weiter an menschenopfer dabei denkt, so ist das wieder blosz ein reflex der mythologischen ansichten seiner zeit.

rend das fressen von seiten des Herakles wie des Thor das gewittersturmwesen bezeichnen würde. neben Thor tritt dann Loki in dem bekannten mythus beim Utgardloki, wo sein wettfressen mit Logi sich ganz zu dem des Herakles mit Lepreus stellt, und speciell dann noch an die vorstellung eines wettkampfes überhaupt im gewitter, wie es so oft gefaszt erscheint, sich anlehnend in diesem sinne sich weiter entwickelt hat3 (ursprung d. myth. s. 186).

Indem ich ferner daran erinnerte, dasz die geburt der Athene aus dem haupte des Zeus auf die einzelne gewitterwolke gehe, die Lucretius als das haupt eines giganten, der deutsche volksausdruck noch als gewitterkopf in nachklingender ähnlicher anschauung bezeichne 4, gewann ich weiter für den erwähnten mythos mit Metis auch den hinweis auf die scenerie des gewitterhimmels mit dem auftauchen und verschwinden von wolken dort oben bis zu der zuletzt einmal unter blitz und donner stattfindenden explosion. 'so hatte' fuhr ich fort 'Zeus die von Brontes schwangere Metis, dh. die dicke (gravida) gewitterwolke (weil sie wieder verschwunden) verschlungen (κατέπιεν) und dann aus seinem haupt (in einer andern) die Athene geboren (ursprung s. 86) oder nahm das kind der donnerbraut (Pindar) Semele in sich auf (s. 123), wie Kronos seine kinder verschlang' usw. für diese damals suppeditierte vorstellung des verschlingens der wolken bieten nun die walachischen sagen einen kleinen. aber höchst charakteristischen mythenkreis, in welchem nur der oder die christlichen teufel, wie vielfach, an die stelle der alten gewitterwesen getreten sind. ich gebe die sagen nach FMüllers siebenbürgischen sagen (Kronstadt 1857) s. 166, wo er von den sog. wolkenhaschern berichtet. die erste sage lautet:

Es hatte einmal sieben jahr lang nicht geregnet, alle wasser im gebirge trockneten aus, und teufel, die damals in diesen gegenden hausten, kamen fast um vor durst. da kamen sie aus der höle, in welcher sie wohnten, heraus und sprangen in die höhe, um sich wolken zu haschen, die sie verschluckten. darüber wurde gott zornig, so dasz er sie mit blitzen erschlug bis auf einen, der mit zerschlagenem fusze davon kam und nun hinkt. doch kann er noch so schnell gehen, dasz er einmal, als das fleisch im topfe schon gekocht war, nach Klausenburg gieng und pfeffer in die suppe brachte, ehe noch die nudeln auch gar waren.

Die zweite sage lautet:

Einst soll sieben jahre lang kein regen vom himmel gefallen sein. die Ismeus, nach wasser lechzend, schnappten nach den wol-

<sup>3</sup> einen nachklang dieses mythos noch in der heutigen sage fanden Kuhn und ich beim sagensammeln in der uckermärkischen tradition von dem mythisch gewordenen markgraf Hans, wenn er mit den bauern um die wette 'fische' iszt. nur ist dabei statt des schlingens das zauberhafte wiederbeleben des verzehrten — auch ein alter mythischer zug — mehr in den vordergrund getreten. 

4 s. meinen aufsatz über 'naturanschauungen des Quintus Smyrnaeus und Lucretius' im jahrg, 1874 dieser zeitschrift s. 363-374.

ken und schlürften sie statt wasser, darob erzürnte gott und beschlosz sie zu vernichten, auf einer höhe unweit von der Belenynschen höle und dem Räuberstein (piatra tatatrului) war der tanzplatz der Smeus, wo noch jetzt kein gras wächst. von hier fuhren sie in glänzenden kutschen, deren geleise noch sichtbar sind, den steilen berg gegen ihre höle hinunter, einmal nach jenem wolkenhaschen tanzten sie wieder auf dem berge, sie hatten nicht bemerkt, wie die wolken über ihrem haupte sich immer mehr zusammendrängten. schon waren sie so dicht, dasz die Smeus sie nicht mehr hinunterschlucken konnten, da erkannten sie ihr verderben. in namenloser verwirrung stürzten sie jetzt alle den berg hinunter ihrer höle zu. aber der donnerkeil ereilte sie und erschlug sie samt und sonders, teils am eingang der höle teils in dieser drinnen. nur ein einziger kam mit hinkendem fusze davon, der wohnt jetzt in der kleinen höle Kuptor am abhang der Wladiasse; die in der Belenynschen höle liegenden knochen sind überreste der Smeus.

Die sache, denke ich, spricht für sich selbst. die tanzenden, aus den hölen hervorkommenden, die wolken in ihrem durst verschlingenden Ismeus sind die windgeister, wie der éine hinkende speciell der dem blitz nachhinkende donner oder in christlicher gestaltung der hauptgewitterteufel ist. im gewitter selbst findet ihre verfolgung statt, wie in demselben nach weit verbreiteter vorstellung bei den europäischen völkern des mittelalters gott in demselben den oder die teufel verfolgt. wenn also in dieser hinsicht die erwähnten sagen eine menge analogien haben, so tritt doch nirgends, so viel ich weisz, das verschlingen der wolken so charakteristisch mythisch hervor. es erhärtet aber schlagend die anschauung, auf die mich in anderer weise die untersuchung hindrängte, als ich den ersten teil der 'poetischen naturanschauungen' usw. 1864 schrieb.

Und dasz solche anschauungen nie ganz verschwinden, sondern gelegentlich sogar einmal auf wissenschaftlichem gebiet im ausdruck wieder auftauchen, davon legt eine stelle aus dem 'Ausland' (1878 s. 750) zeugnis ab, welche mich neben den walachischen sagen noch besonders zur zusammenstellung dieser miscelle veranlaszt hat. dort heiszt es: 'die wärmestralen, welche durch den vollmond der erde zugeführt werden und durch welche Herschel dessen renommée als wolkenfresser erklären will, sind sehr schwach.' hier haben wir also denselben ausdruck, nur auf den mond übertragen, den wir in den alten mythen dem sturmesgott resp. den sturmesriesen vindiciert haben. das allgemein menschliche wiederholt sich eben gelegentlich in anderen formen auf den höhen der bildung und wissenschaft, wie es sich in den anfängen menschlichen denkens in der urzeit nur eben unendlich unvollkommener und roher geltend machte. der wissenschaft aufgabe ist es den rothen faden zu finden, der die jahrtausende verbindet.

Posen.

WILHELM SCHWARTZ.

### 48.

# ZU AUSONIUS.

praef. II 9—12 hinc late fusa est cognatio, nomina multis
ex nostra, ut placitum, ducta domo veniant
derivata aliis. nobis ab stemmate primo
et non cognati, sed genetiva placent.

die häufung der beiden fast gleichbedeutenden participia ducta und derivata bei dem neben fusa est mindestens auffälligen conjunctiv veniant, sowie die unmöglichkeit v. 11 und 12 auch nur notdürftig zu construieren lassen auf eine verderbnis schlieszen. ohne frage gehört zunächst derivata aliis, wie der unmittelbar folgende gegensatz nobis . . genetiva beweist, nicht zum ersten, sondern zum zweiten satze. danach ist unbedenklich die erste sentenz mit veniunt zu schlieszen; zur herstellung der zweiten genügt die unbedeutende änderung cognatis haec, wodurch et non cognatis parallel mit ab stemmate primo als attribut zu nobis tritt. für die attributive verbindung solcher präpositionalausdrücke mit einem nomen vgl. v. 6 genetrix ab Aquis und ed. I 18 vivaque ab origine vivum.

epigr. 77, 1 f. deformem quidam te dicunt, Crispa: at ego istud nescio. mi pulchra es, iudice me satis est.

statt der abgerissenen schluszsätze, worin überdies iudice me beim zweiten überflüssig, beim ersten durch mi nur ungenügend vertreten ist, schlage ich vor si pulchra es iudice me, satis est.

par. 20, 1 f. nec tătă matris spes unica ephoebe talis (= Talisi) consobrine meis inmemoratus eris.

so die überlieferung des Vossianus. die richtige erkenntnis, dasz die ergänzung eines substantivs zu meis ohne jede weitere andeutung ihr bedenkliches hat, bewog Toll matris v. 1 in metris zu ändern. diese correctur, von den späteren hgg. aufgenommen, ist jedoch entschieden falsch, weil damit spes unica allen halt verliert. Ausonius schrieb vielmehr consobrine meus. nominativformen neben vocativen sind bei ihm nicht selten (vgl. par. 10, 2 primus nate. ed. 8, 1 novus anne), und speciell meus ist bekanntermaszen seit der besten zeit neben mi namentlich dann gebraucht, wenn wie hier die anrede begründende kraft hat: 'da du mein vetter bist' (vgl. Reisig lat. sprachw. § 130), wegen der dehnung der endsilbe us an dieser stelle des verses vgl. epigr. 24, 6. par. 9, 14. prof. 20, 6. - Die hauptschwierigkeit der stelle liegt aber v. 1 in der auflösung von tata. Toll verwirft mit recht die vulgata seiner zeit tantum, weil dann noch eine negation im satze fehlen würde. sein eigner vorschlag iam tu ist aber meiner ansicht nach auch nur ein notbehelf, an dessen stelle ich tantae als das ursprüngliche setzen möchte. man hat bisher den Lucanus Talisius in Ausonius stammbaum nicht recht unterzubringen gewust, da die überschrift, die uns sichere auskunft geben würde, verzweifelt corrumpiert ist. so erscheint er denn zb.

in Böckings stammtafel (Moselgedicht des Ausonius s. 60) an zwei stellen, einmal als sohn der Julia Veneria (par. 27), einer tante des dichters, dann als schwager desselben, was schon Scaliger (Auson, lect. I 15) vermutet hat. eine dritte endgültige stelle würde ihm die aufnahme von tantae anweisen, nemlich die als sohn der par. 19 gefeierten Namia Pudentilla, einer schwägerin des Ausonius, und des par. 18 besungenen Flavius Sanctus. entspricht diese anordnung schon im allgemeinen dem princip des dichters die engeren familienkreise möglichst zusammenzustellen (vgl. 15-17. 23. 24), so tritt noch überzeugender dafür die auffallende übereinstimmung der drei in frage kommenden gedichte ein: die mutter wird c. 19 als eine bedeutende, ihren gatten weit übersehende frau geschildert; auf dies begeisterte lob durfte Ausonius in c. 20 mit tantae zurückweisen: sie starb früh laeta superstite nato (woran die worte matris spes unica wieder erinnern) atque viro, und wir finden c. 20 beim tode des Talisius den vater allein von den eltern noch am leben. so scheint durch tantae durchaus der rechte zusammenhang der familie hergestellt.

Was in der überschrift cura film verborgen liegt, bleibt frei-

lich noch ein räthsel; vielleicht eorum filius?

par. 28, 1-3 parva etiam fuit Idalia.

nomine praedita quae Paphiae, et speciem meruit Veneris.

v. 3 ist durch dittographie des m verdorben. nicht die schönheit der Venus verdiente Idalia, sondern den namen der göttin wegen ihrer schönheit. also schreibe man specie.

prof. 19, 1 f. relligio est, tacitum si te, Sedate, relinquam, quamvis docendi munus indepte es foris.

erst Scaliger hat v. 2 es des verses halber eingeschoben; doch läszt sich die unmittelbare verbindung eines vocativs mit dem verbum auch bei Ausonius nicht nachweisen. Vinets indeptus würde man auf den dichter beziehen müssen. so bleibt wol kaum etwas anderes übrig als indeptum mit anlehnung an te v. 1 zu schreiben.

ed. I UERSUS PASCALES PROCODICTI.

weder die vermutung des Fabricius a proconsule dicti, noch die vorschläge von Scaliger Proclo (= Proculo) und Souchay Probo können als endgültige herstellungen der offenbar verderbten überschrift angesehen werden. die conjectur des erstern an ed. VIII tit. geknüpft ist schon darum unmöglich, weil der dichter nie proconsul gewesen ist; ebenso wenig aber ist an eine dedication zu denken, da das gedicht als gebet sich durchaus nicht dazu eignet, auch die form der widmung eine geradezu unerhörte wäre. auszerdem müste man dann jedenfalls nos und noster im gedicht auf den dichter und den adressaten beziehen, und da ist es unglaublich dasz Ausonius, der zur zeit (vor Valentinians I tode: vgl. v. 25 f.) entweder noch erzieher Gratians oder wieder professor in Burdegala war, sich einem beliebigen kaiserlichen beamten, zumal dem mächtigen praef. praet. Pro-

bus (vgl. epist. 16), so engverbunden und gleichberechtigt zur seite stellen konnte, wie er dies v. 3—5 thun würde. dasz nos und noster wirklich plural ist, glaube auch ich annehmen zu müssen, da Ausonius in seinen übrigen gebeten (ephem. or. und ed. VIII) durchweg ego und meus gebraucht; aber dieser plural scheint mir vielmehr auf ein paar dem kaiser gegenüber in ganz gleicher stellung befindliche, ihm persönlich verpflichtete personen hinzuweisen. demgemäsz sehe ich in proco eine verderbnis von pro coss. und verstehe pro consulibus dieti als 'im namen, im sinne der consuln gesprochen', so dasz das gebet von Ausonius sei es officiell, sei es privatim für die beiden consuln irgend eines jahres während seines aufenthalts am kaiserlichen hofe verfaszt wäre.

ed. VII praef. II 5-8

Bissula in hoc schedio cantabitur, aut Erasinus. admoneo, ante bibas. ieiunis nil scribo. meum post pocula si quis

legerit, hic sapiet.

wie Scaliger die überlieferung Bissula cantabitur aut Erasinus durch die erläuterung aufrecht erhalten will, Erasinus sei vermutlich ein γελωτοποιός gewesen und 'Ausonius nihil nisi ridere hic pollicetur. nihil quod alienum sit ab arte Erasini', ist mir unfaszbar. weder steht Bissula mit einem 'parasitus ridiculus' auf einer stufe für den dichter, noch ist demselben eine so verschrobene ankündigung eines einfachen thema zuzutrauen. nicht viel besser ist Pulmanns haud Erasinus, wodurch diese räthselhafte persönlichkeit zur abwechslung gerade den entgegengesetzten charakter erhält wie bei Scaliger. die spätern hgg., auch Toll, haben die verzweifelte stelle einfach auf sich beruhen lassen und Scaligers note ausgeschrieben. ich glaube ohne bedenken den namen des Cratinus an den platz des Erasinus setzen zu dürfen: denn die folgenden verse sind nichts anderes als eine weiterbildung von Hor. epist. I 19, 1 ff.: prisco si credis, Maecenas docte, Cratino, | nulla placere diu nec vivere carmina possunt, | quae scribuntur aquae potoribus, einer sentenz die ihrerseits wieder auf das in einem epigramm bei Athenaios erhaltene fragment des Kratinos zurückgeht: ΰδωρ δὲ πίνων οὐδὲν ἂν τέκοις cóφον (Meineke com. gr. II s. 119). danach glaube ich v. 5 und 6 so lesen zu müssen:

Bissula in hoc schedio cantabitur, utque Cratinus admoneo, ante bibas.

auffallend ist es nur, dasz Ausonius das Horazische quae scribuntur aquae potoribus 'von wassertrinkern' absichtlich oder unabsichtlich in ieiunis nil scribo 'für nüchterne' verwandelt hat. man käme der ursprünglichen fassung des gedankens näher, wenn man ieiunus schriebe; doch scheint dies durch die vorangehenden wie durch die nachfolgenden worte verboten.

BRAUNSCHWEIG.

WILHELM BRANDES.

### 49.

# EMENDATIONUM ARISTOPHANEARUM DECAS NONA ET DECIMA.

(cf. annales 1876 p. 33-48. 1877 p. 289-313. 1878 p. 97-119, 657-686.)

LXXXI. Vesparum 317 sqq. φίλοι, τήκομαι μέν πάλαι διὰ τῆς όπης ύμῶν ύπακούων, ἀλλ' οὐ γὰρ οἰός τ' ἔτ' εἴμ' ἄδειν, τί ποιήςω;

Philocleonis hoc carmen est qui a filio domi vi retentus non potest, ut cupit, ire iudex in iudicium quo invitatus est chori carmine, in his Dindorfius cum reliquis editoribus manifestissimum vitium reliquisse mihi videtur. quo modo enim Philocleon chori cantu ad iudicia invitatus dixerit: non possum canere, cum quivis exspectet potius dicturum eum fuisse: non licet mihi voluntati vestrae obtemperare -? et quod magis etiam mirum est (nisi forte hoc alicui inprimis lepidum et plane comicum videatur), dum canere se posse negat, canit tamen carmen elegans. nam quod Hermannus olim in Elem. doctr. metr. p. 746 sibi persuasit, senem cum inciperet canere prae aegritudine numeris modisque excidisse, quod ipse verbis illis significavit (nam φίλοι τήκομαι et ύμῶν ὑπα- esse pedestris orationis), hoc postea tacite rejecit in disputatione de choro Vesparum p. 10, vulgatum ἄδειν tenens tamen, quod iam olim Davesius in ίδείν mutandum putabat assentatores nactus Porsonum, Burgesium, Bothium, Hottibius autem in ἄδην τι ποιήςαι transformabat, postremo nuperrime ORibbeckius musei Rhen. XXXII (1877) p. 625 in ἄττειν, quod certe debebat esse ἐξάττειν, ut est Pluti 733. Ran. 567. sed qui genuinum habebant ασειν necesse est eadem interpretandi ratione usos esse qua utitur Richterus explicans: ἄδειν μεθ' ὑμῶν. in qua interpretatione omissum a sene esse apparet hoc, quod ut ab ipso Philocleone adderetur si quid aliud maxime necessarium fuit. etsi autem negamus genuinum esse ἄδειν, non placent tamen coniecturae a Davesio, Hottibio, Ribbeckio prolatae, sed probabiliore ratione succurri loco posse putamus. quidni enim praestet corrigere άδεῖν, quo id ipsum significatur quod orationis perpetuitate efflagitari supra diximus: obtemperando placere (sc. ὑμῖν, quod ex proxime antecedenti buwv auditorum cuique facile succurrebat), quem ad modum est in Theognideis 26 οὐδὲ γὰρ ὁ Ζεὺς | οὔθ' ὕων πάντεςς' άνδάνει οὔτ' ἀνέχων (allen macht er's nicht recht) et apud Herodotum V 39 ποιέων ταῦτα Cπαρτιήτηςι άδήςεις. simul post άδειν gravior interpunctio ponenda erat: cf. Thesm. 635. Pluti 1197. fr. Tagen. V (p. 1150). Menandri fr. Eun. I (vol. IV p. 123).

Hinc relabimur ad carminis initium, in quo praemissus Phere-

crateis hic versus φίλοι, τήκομαι μέν, cuiuscumque metri est, aliquid offensionis habet nec eo defenditur, quod item eidem metro praemissum est aliud metrum, sed illud paulo longius, in Ran. 448 sq. et Eccl. 285 sq. defendunt tamen Dindorfius in editione a. 1830 et Christius de re metr. p. 390. at Hermannus de Arist. Vespis p. 10 metrum illud hic non aptum esse iudicat corrigens φίλοι, κατατήκομαι et μέν delens. utrumque verum puto nec religioni mihi est illud μέν plane neglegere. nam a librario aliquo additum esse videtur carmini, quo μονψόίαν esse significaret, μον ·—, ab aliis deinde, qui ipsius carminis particulam esse putabant, in μέν mutatum. postremo ab Herwerdeno (stud. crit. in poetas scen. p. 6) recte est pro ὑπακούων restitutum ὅπ² ἀκούων. totum igitur locum sic scribendum censeo:

φίλοι, κατατήκομαι πάλαι διὰ τῆς όπης ὑμῶν ὅπ᾽ ἀκούων· ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οἴός τ᾽ ἔτ᾽ εἴμ᾽ άδεῖν· τί ποιήςω;

quae ita pronuntiaverit Germanorum aliquis histrio:

o freunde, ich schmelz dahin, schon längst durch das loch hier eure stimme vernehmend; ich kann zu gefall'n ja nicht euch ferner noch sein! was thun?

# LXXXII. Nubium 7

ἀπόλοιο δῆτ', ὦ πόλεμε, πολλῶν οὕνεκα, ὅτ' οὐδὲ κολάς' ἔξεςτί μοι τοὺς οἰκέτας.

mirum profecto ac vix sanae mentis est quod Strepsiades, qui modo dixerat bellum esse detestabile propter multas causas, nunc tamen hoc ita probat, ut un am tantum causam afferat hanc, quod belli tempore servos suos castigare sibi non liceat, utrumque hoc vereor ne non aliter intra unius enuntiationis ambitum iungi possit nisi ut dicatur: detestor bellum cum ob alias causas multas, tum quod co durante non licet mihi servos meos poena afficere, vel sic: detestor bellum ob multas causas, praescrtim quod eqs. atque sensit hanc difficultatem Brunckius, qui ὅτι τ' οὐδὲ scribendum esse coniecit. quod reiciens GHermannus adeo editorum omnium assensum tulisse videtur (etiam CFHermanni in ges. abh. p. 262), ut neminem iam de loci integritate videam dubitasse. at tantum abest ut acute Hermannum vulgatam scripturam defendisse censeam, ut solitum viri summi acumen hic desiderem. nihil enim protulit nisi hoc: 'videtur πολλών οὕνεκα usurpatum esse ea vi ut esset omnino.' verum enim vero πολλών ούνεκα et omnino diversissima erunt, donec longissimo intervallo inter se distabunt πολλοί et omnes, nec commendat Hermanni interpretationem usus formulae πολλών ούνεκα, cuius ipse exempla quot in Aristophanis fabulis leguntur apposuit omnia. qua

formula ubique significatur multas esse alicuius rei causas, sive re vera multae causae mox enumerantur ut Eccl. 559, sive multas causas iam antea allatas esse indicatur ut Thesm, 454 coll. 390 sqq., sive una aliqua causa praecipua nominatur ut Nub. 1509, ubi cur ex multis causis unam tantum afferre velit ipse indicat: παῖε πολλῶν ούνεκα, μάλιστα δ' είδώς eqs. paulo aliter res habet in Eccl. 659 πολλών ένεκεν νη τὸν ᾿Απόλλω πρώτον δ᾽ ένὸς οὕνεκα δήπου egs, nam ibi cum Blepyrus plures se prolaturum causas singulas indicasset voce πρώτον, mox eius animus Praxagorae verbis ad aliud argumentum avertitur et obliviscitur reliquas causas addere. inter hos autem locos, quod quidem ad sententiae conformationem attinet, Nubium illi loco maxime hic noster quem cum maxime tractamus similis est, essetque etiam similior externa quoque forma, si aliquo modo effici posset, ut illud μάλιστα δ' (ὅτ') Aristophanis verbis insereretur, quod non video quo modo fieri possit. at cogitare cum animo meo coepi, num plane necessarius sit iste vocis μάλιστα accessus. nam re vera praecipuum aliquod esse illud quod affert (non licere sibi servos suos castigare), vel per se inde patet, quoniam eo quo Strepsiades loquitur temporis momento nihil ei erat optatius quam ut poena servos suos afficere posset. et ne illud quidem quisquam miraretur, si Strepsiades, quo erat commoto animo, nulla usus esset particula qua utramque sententiam conjungeret, sed post generalem sententiam (ἀπόλοιο . . πολλών οὕνεκα) ἀςυνδέτως hoc dixisset singulare: οὐδὲ κολάς' ἔξεςτί μοι τοὺς οἰκέτας. ita certe non opus esset particula ὅτε, quae, ut nunc res est, orationem deformat, ut diximus. quae si recte disputavi, facillime sanari locum posse video una mutata littera:

ἀπόλοιο δῆτ', ὧ πόλεμε, πολλῶν οὕνεκα· ἔτ' οὐδὲ κολάς' ἔξεςτί μοι τοὺς οἰκέτας, ut Strepsiades dicat:

zum henker mit dir, du böser krieg, aus manchem grund! nicht mal fuchteln darf ich mein gesinde ferner noch.

čτι quoniam vim habet eximiam, in initio totius sententiae positum est ut Thesm. 1221 et alibi. κολάζειν autem de leviore quodam poenae genere intellegendum esse apparet ex apposito οὐδέ. cogitat autem de verberibus, ut infra v. 1405 et 1434.

# LXXXIII. Nubium 523

πρώτους ἠξίως' ἀναγεῦς' ὑμᾶς, ἡ παρέςχε μοι ἔργον πλεῖςτον —.

πρώτους frustra defensum ivit Dindorfius, qui in editione Oxoniensi adnotavit, primos Aristophanem dicere Athenienses, quia fabulam etiam alibi docere potuerit, velut in splendidissimo theatro Aeginetico, quacum insula multum commercii intercessisse Aristophani constet. at quo saepius iam poeta in ipsa urbe vicerat, eo minus credibile est eum, dum Nubes scribebat, vel tantillum cogitasse de

alio praeter urbanum theatro in quo fabulam committeret. similia tamen excusat Teuffelius, qui poetam his verbis innuere velle putabat se fabulam hanc non antea în Piraeo aliisve ruralibus Dionysiis docere voluisse. inque eandem sententiam etiam Bothius dixit πρώτους explicans Athenienses, non Megarenses vel Siculos. sed longe aliam viam eamque sine dubio falsam CFHermannus iniit (l. l. p. 269), qui alteram hanc Nubium editionem ab Aristophane destinatam fuisse non Dionysiis, quibus actae erant priores, sed Lenaeis quibus soli inter se Athenienses fuerint, ξένοι autem non adfuerint ut in Dionysiis. at ita dicendum fuisse μόνους apparet, quod non infestum metro erat (cf. v. 529 ὁ cώφρων τε). nec concedi viro doctissimo potest, ἀναγεῦςαι referendum esse ad secundam quam poeta animo intenderat editionem. nam de priore hic ubique loquitur sola. itaque oleum et operam perdidisse mihi videntur qui πρώτους defendere studebant, nec magis rem cessisse iis existimo qui certe notionem vocis πρώτος tueri volebant legentes vel πρώτην ut Welckerus et Meinekius, vel πρώτως cum GHermanno, vel πρώτον cum Buechelero (in his annal, 1861 p. 681). nam qui tandem quo iure hic sint primi aut quid tandem dici possit primo factum? in eorum igitur partes transeundum esse censeo qui totam vocem corruptam esse putabant ut Beerius (über die zahl der schauspieler bei Aristoph. p. 123) qui temptabat τῶν πρὸ τοῦ, OGoram in Philol. XVIII p. 267 πράτους (auro corruptos!), Bergkius qui alio tempore alia protulit, mus. Rhen. I (1842) p. 90, fragm. Arist. p. 920, praef. editionis suae p. XIX. quid autem verum sit non videtur inveniri posse nisi considerato consilio quod in scaenam producens Nubes poeta habebat. cum autem diceret comutátny hanc sibi esse comoediam multumque negotii sibi facessivisse, nihil huic rei magis conveniebat quam dicere poetam, iudices huius comoediae se petere sibi sobrios incorruptique iudicii. atque hoc re vera dixit poeta, etsi non apertis verbis, sed imagine usus. nam verbo ἀναγεύειν utitur. eo autem verbo tametsi ab initio significari solebat quodcumque fuit genus gustandi, tamen non videtur dubitari posse, quin in vulgi sermone paullulum extenuata fuerit verbi vis. certe Eustathius ad Od. p. 1432 tradit ἄριςτον esse τὸ κοινώς λεγόμενον γεῦμα. quae vocis significatio nescimus quidem quando orta sit - nam ex aliis iisque antiquioribus scriptoribus non video afferri -, sed per se tamen vix est cur dubitemus, quin iam antiquitus γεθμα idem fuerit quod ientaculum, γεύειν ientaculum dare, γεύεςθαι ientaculum edere sive prandere primo mane. in qua vocis significatione etiam praepositio άνά recte addi potuit. nam qui prandium edunt, post longam noctis inediam rursus edunt. iam si Aristophanes volebat spectatores ad Nubes diiudicandas accedere tamquam ad prandium sumendum, nihil aliud optabat nisi ut cwopóvwc (nüchtern) judicarent. interim autem non est diffitendum in vocis avareucai ambiguitate esse aliquid difficultatis, quod tamen poetam amovisse puto scribentem πρώους ήξίως' ἀναγεῦς' ὑμᾶς eqs. ita iam habemus apertissime indicatum τὸ ἄριςτον i. e. τὸ πρωινὸν ἔμβρωμα (Athen. I p. 11°) sive τὴν πρωινὴν ἐδωδήν (Plut. mor. p. 726°) sive τὸ πρωῖ ἀριςτᾶν (Xen. Cyrop. VIII 8, 9 οἱ πρωιαίτατα ἀριςτῶντες). sed Aristophanes quod non adverbio πρώην usus est sed adiectivo, id etiam alii saepissime facere solebant in aliis vocibus ubi tempus significandum fuit, et in hac ipsa voce idem fecit Herodotus VIII 130 (ὁ ναυτικὸς .. πρώιος cuyελέγετο ἐς Cάμον). itaque ut brevissime indicem quam loci sententiam esse putem, Aristophanem faciam germanice loquentem:

frühkost wollt' ich reichen mit ihr euch, da sie mir hat gemacht gar viel arbeit.

ceterum cum hanc coniecturam feci, non memor eram Bergkium quoque idem proposuisse in fragm. Aristoph. p. 920. at necesse est eam reprobasse postea virum egregium, cum in praef. edit. p. XIX ne dignam quidem haberet quam memoraret. itaque tamquam meam mihi vindico coniecturam, quam meis rationibus ductus invenerim et apte ut puto defenderim. et quod ad defendendum suum πρώους Bergkius attulit, conqueri poetam quod nimis mature, quod iusto citius Atheniensibus, qui eius modi comoedias tunc non satis intellegere valuerint, Nubes exhibuerit, nihil probat. nam πρώος non significat nimis maturum vel iusto citiorem, sed valet frühzeitig, non vorzeitig.

# LXXXIV. Nubium 1275

CT. οὐκ ἔcθ' ὅπως cú γ' αὐτὸς ὑγιαίνεις. ΑΜ. τί δαί; αὐτός recte habere iure, puto, negat GHermannus. nam ita Strepsiades recte dicere non potuit, nisi ipse, non Amynias, antea ληρῶν appellatus fuisset. non probo autem quod ab Hermanno editum est ὅπως cú γ' αὖθις ὑγιαίνεις, quod interpretatur non est ut tu convalescas. ita τὸ ληρεῖν (aliud enim Amyniae antea non exprobraverat) Strepsiades tantum putaret malum esse, cui mederi nemo posset. at hoc nimium est videturque iam hic tectius indicasse Strepsiades quod statim sequenti versu apertissime dicit, non videri sibi Amyniam sanae mentis esse (τὸν ἐγκέφαλον ὥςπερ εςεςείςθαί μοι δοκεῖς). itaque digitum ad frontem suam admoventem Strepsiadem indicasse censeo i bi εξεςεῖςθαι τὸν ἐγκέφαλον Amyniae et dixisse

οὐκ ἔcθ' ὅπως cú γ' αὐτόθ' ὑγιαίνεις. ΑΜ. τί δαί; quod sie verto:

Str. gewis, du bist dahier nicht recht. Am. wie meinst du das? de αὐτόθι cf. Eq. 119. Ran. 274, in quo ultima syllaba elisa est etiam apud Homerum o 327 et alibi.

# LXXXIV. Nubium 1062

έπεὶ cù διὰ τὸ cωφρονεῖν τῷ πώποτ' εἶδες ἤδη ἀγαθόν τι γενόμενον, φράςον, καί μ' ἐξέλεγξον εἰπών. Iniustus qui negavit τὸ cωφρονεῖν umquam quicquam boni habuisse, non poterat dicere ἐξέλεγΣον εἰπών. nam in hac re afferre exempla contrarii generis, id vero non differebat a refutatione, ut potius ἐξέλεγξον λέγων dici oporteret nec locus esset participio praeteriti temporis. et plane inutile est dicendi verbum, praesertim cum modo dictum sit φράcον. atque etiam Meinekius Vind. p. 78 aoristum εἰπών negavit ferendum esse correxitque ἐξέλεγξον εύρών. cui equidem propter mutationis lenitatem praestare crediderim καί μ' ἐξέλεγξον εἴ πως i. e. ἐξέλεγξον, εἴ πως ἐξελέγξεις, quae non infrequens ellipsis est. nam saepe ita leguntur absolute εἴπερ (cf. Nub. 227. Ach. 405. Eq. 594 al. coll. Boeckhio in Plat. Min. p. 149), εἴ τις, εἴ ποθι, εἴ πη, εἴ ποτε, si quando, alia: vide Lobeckium ad Soph, Ai. 885.

# LXXXVI. Pacis 132

ἄπιστον εἶπας μῦθον, ὧ πάτερ πάτερ, ὅπως κάκοςμον ζῶον ἦλθεν ἐς θεούς.

non ignoro verbis dicendi vel si qua sunt alia verba similis significationis saepe addi ὅπως cum verbo aliquo, ubi quid ὅπως significet neminem fugere potest: cf. Nub. 760 ὅπως αν αὐτὴν ἀφανίςειας είπέ μοι (coll. 739, 776). Eq. 1066 cù δ' ἀναγίγνωςκε . . ὅπως ὁ μιςθός πρώτον ἀποδοθής εται. Paeis 616 οὐδ' ὅπως αὐτη προςήκοι Φειδίας ήκηκόη. Pherecratis Dulodidasc. fr. I ὅπως (sic Meinekius in ed. min.) παραςκευάζεται τὸ δεῖπνον εἴπαθ' ἡμῖν (ubi iam sequuntur varia ciborum genera quae apposita fuerint). Soph. Ant. 685 έγω δ' ὅπως ςὺ μὴ λέγεις ὀρθώς τάδε, οὖτ' ἂν δυναίμην μήτ' ἐπιcταίμην λέγειν. Thuc. I 122, 4 οὐκ ἴςμεν ὅπως τάδε τριῶν τῶν μεγίςτων ξυμφορών ἀπήλλακται. Hom. B 252 οὐδέ τί πω cάφα ἴδμεν ὅπως ἔςται τάδε ἔργα. in his similibusque locis nihil impedit quo minus ὅπως referatur ut par est ad rationem rei vel faciendae vel factae. at fuerunt tamen qui uno alterove ex his locis decepti statuerent ὅπως non numquam nihil differre ab ὅτι vel ὡς et simpliciter rem factum indicare, ut statuerunt Matthiae gramm. gr. p. 1267, Dindorfius in Thes. Par. V p. 2233a (coll. p. 2234a) et qui ad hunc quoque Aristophanis locum provocavit Zeunius ad Vig. p. 4354, cuius sententiam Hermannus rejecit monens ὅπως in Zeunianis exemplis esse quo modo, at in Aristophanis quidem loco vulgaris illa significatio admitti nequaquam potest. nam Trygaeus ibi hoc solum narraverat v. 130 ex Aesopi fabulis se didicisse solum inter volucres cantharum ad deos venisse, non addidit autem quo modo cantharus eo venisset. non habebat igitur filia cur ὅπως diceret. hine dubitari non posse videtur quin corruptum sit ὅπως. pro quo cum multa conici possint, ego proxime ad traditam scripturam accedere crediderim hoc:

ἄπιςτον εἶπας μῦθον, ὦ πάτερ πάτερ ἄ πῶς κάκοςμον ζῷον ἦλθεν ἐς θεούς;

interiectionem à habemus etiam Pluti 127 à, μη λέγ', ω πονηρέ,

ταῦτα (quocum confero Plat. Hipp. mai. p. 295³ ἀ μέγα, ὧ 'Ιππία, λέγε). Thesm. 689. Ran. 758, et duplicatum Vesp. 1379. Pluti 1052 (ultimo loco Dindorfius ἀᾶ scripsit). in his quid epiphonema illud significet, in diversas sententias abeunt scholiastae Aristophanis (cf. Schink de interiect. epiphonematumque usu ap. Aristoph. p. 2 sq.) et schol. ad Platonis locum citatum, nec mirum est diversam pro singulorum locorum ratione significationem fuisse. sed plerisque locis commune hoc est, quod qui utitur abominari et avertere cupit quae sibi taediosa sint. et huic quidem loco tale quid accommodatissimum videtur:

ein unglaublich märchen nanntest du da, lieb väterchen! ah bah! wie kam ein stinkrich thier zu göttern 'nauf?

# LXXXVII. Pacis 960 sq.

ΤΡ. φέρε δὴ τὸ δαλίον τόδ ἐμβάψω λαβών.

σείου cừ ταχέως · cừ δὲ πρότεινε τῶν ὀλῶν.

καὐτός τε χερνίπτου, παραδοὺς ταύτην ἐμοί,
καὶ τοῖς θεαταῖς ῥῖπτε τῶν κριθῶν. ΟΙ. ἰδού.

cejou pro activo ceje locum habere neguit, quod intellexerunt Cobetus et Engerus mus. Rhen. X p. 121, qui quod cεî' οὖν scribendum censebant, equidem me non intellegere fateor quid hic sibi velit ista particula. at poenas dederunt nihil intellegentes omnes quicumque neglexerunt quae scholiastae Ravennas et Venetus iisdem verbis annotant: πρός τὸ ἱερεῖον λέγει. ἐςπούδαζον γὰρ ἐπιςπένδοντες ἵγα cείςη τὴν κεφαλὴν καὶ ἐπινεύειν τοῖς ἱεροῖς δοκῆ. ubi ἐπιςπένδοντες est: aquam infundentes in victimae caput vel potius οὖς, ut aquae ex aure excutiendae causa victima ad aram ducta caput demittat et ita quasi annuat arae tamquam ipsa cupiens ibi mactari. de quo more dixit CFHermannus in lehrb. der gottesd. alt. § 28 ann. 6 praeter alia afferens schol. Apollonii Arg. I 415 ΰδωρ . . εἰώθαςιν έμβάλλειν είς τὸ οὖς ἱερείου ἐπὶ τὸ ἐπινεύειν τὸ ἱερεῖον. atque hanc rem egregie huic loco convenire nemo quisquam negaverit. quamquam unus mihi restat scrupulus, qui non videam quo modo victima iuberi hic possit cείου pro cείε την κεφαλήν, nam qui in ea re cείεται totumque corpus concutit, non videtur annuere, quod hic indicandum erat, sed potius renuere. itaque facere non possum quin paululum corruptum locum hoc quidem versu putem, ad quem sanandum si lenissima medicina oblata fuerit, nemo facile reluctabitur. et verbum quidem ceieiv proprium et sollemne in hac re vocabulum videtur fuisse, si quid valet consensus scholiorum et Plutarchi de def. orac. 46 (διαςείεςθαι) verborum, qui in verbo quidem cum Aristophane fere consentiunt, sed non consentiunt in objecto, quod Thy κεφαλήν semper fuisse eo minus credibile est, quod aqua re vera (cf. schol. Apoll.) victimae in aurem, non in caput infundi solebat. quidni igitur Trygaeus victimae aquam in aurem fundens dicere potuerit ceî' οὖc cừ ταχέως —? Sed nondum expedita sunt omnia. quis est enim quin ilico probet Bergkii et Engeri (1, 1,) iudicium, qui

eum intellexissent versu 961 sententiarum ordinem turbari atque divelli quae arte cohaererent, v. 961 ante 960 collocandum censebant, quod fieri tamen sine ulla verborum mutatione nequit. nam καὐτός τε alium imperativum indicat desiderari cui opponatur αὐτὸς χεργίπτου. hanc autem oppositionem habebimus, modo lenissima mutatione versum sic scripserimus: καὐτός τε χερνίπτου παράδος τ' αὐτὴν ἐμοί, ubi αὐτήν est τὴν χέρνιβα, quod ex γεργίπτειν quivis ultro intelleget. multo autem lenior haec emendatio est quam quas Engerus (in his annal, 1865 p. 177) et Bergkius proposuerunt. et ille quidem corruptum locum lacuna putabat, quam sic explendam censebat: cù δὲ νῦν κατὰ χειρῶν μοι κατάχει την χέρνιβα | καὐτὸς δὲ χερνίπτου παραδούς ταύτην έμοί. Bergkio autem ita scribendum esse videbatur: ἔμβαψον λαβών, αὐτός τε χερνίπτου, παράδος ταύτην έμοί, quorum praeter παράδος, in quod et ipse incidi, nihil puto necessarium esse, neque jure mutari interpunctionem arbitror. itaque futuro Aristophanis editori ut ita totum hunc locum scribat auctor sim:

φέρε δή, τὸ δαλίον τόδ' ἐμβάψω λαβών, καὐτός τε χερνίπτου παράδος τ' αὐτὴν ἐμοί. ceî' οὖς cù ταχέως, cù δὲ πρότεινε τῶν ὀλῶν, καὶ τοῖς θεαταῖς ρίπτε τῶν κριθῶν.

ubi omnia nunc rectissime procedunt. cum enim Trygaeus taeda immersa aquam purgasset et sacravisset, hac aqua servi manus lavari iussit sibique ipsi hanc aquam porrigi voluit ut et ipse manus lavaret et inde infunderet in victimae aurem, quo deorsum quatiens haec caput libenter ad aram procedere videretur.

## LXXXVIII. Nubium 178

κατὰ τῆς τραπέζης καταπάςας λεπτὴν τέφραν, κάμψας ὀβελίςκον, εἶτα διαβήτην λαβών, ἐκ τῆς παλαίςτρας θοἰμάτιον ὑφείλετο.

Dindorfius ne dignam quidem quam memoraret egregiam GHermanni conjecturam habuit pro θοιμάτιον substituentis θυμάτιον, quod novissimis editoribus placebat omnibus praeter Bergkium, qui etsi θοιμάτιον retinebat, tamen hoc iam antiquo satis tempore natum vitium putabat esse, ita fortasse removendum ut ἐκ τῆς πάλης θοινημάτιον ὑφείλετο scriberetur. quod OGoram in Philol. XV p. 91 naululum immutavit commendans έκ της πάλης θοινατικών, ac profecto nemo demonstraverit articulum in θοἰμάτιον recte habere. certe defendendi periculum qui fecit Dindorfius in ed. Oxon. III p. 129 nihil profecit. nam quod intellegi putabat pallium eius hominis cui problema geometricum Socrates explicabat animi avertendi causa, id tum demum vim haberet, si antea memoratus fuisset talis homo. nec felicior in defendendo articulo Goettlingius videtur fuisse in 'berichte der k. sächs. ges. der wiss.' 1856 p. 29 ann., qui articulum additum esse credebat, quoniam discipulus indicare vellet τὸ τοῦ ἱματίου (die sache mit den mänteln) saepe usu venisse. cum igitur articulus non videatur defendi posse, unice probo Hermanni coniecturam quae rei convenientissima est. nam postquam discipulus Socratis dixit v. 175 δε  $\hat{\mathbf{1}}\pi$ νον έςπέρας non fuisse Socraticis et Strepsiades quaesivit quae tandem ἄλφιτα Socrates excogitavisset, discipulus aliud quid memorare non potuit nisi quod edi posset, non talem rem qua vendita demum cibi copia fieret. etsi autem Aristophanis loco utentes Demetrius περὶ έρμην. p. 153 et Arrianus diss. Epict. IV 2, 20, quos Dindorfius attulit, et ipsi θοὶμάτιον legisse videntur, tamen eorum locos idem quod Aristophanem vitium infestasse puto, praesertim cum inter θοἰμάτιον et θυμάτιον etiam in Synesii quodam loco, quem CFHermannus ges. abh. p. 265 apposuit, librarios fluctuasse appareat. atque hoc quidem loco θυμάτιον im θοἰμάτιον male transisse eo minus mirabile est, quod librarii θοἰμάτιον iam legerant Nub. 54 et postea in eadem hac fabula iterum lecturi erant v. 497. 856. 1498, et in reliquis quoque fabulis ea

vox saepius invenitur.

Verum Hermanni emendatione nondum persanatum esse locum mihi si quid umquam certissimum videtur. et illud quidem parum me offendit, quod voci τραπέζης additus est articulus, etsi nec ipsa τράπεζα antea memorata erat neque alia ulla res quacum τράπεζα ita est coniuncta, ut illa memorata etiam τράπεζα sit certa et definita, offensioni tamen articulus voci additus Teuffelio fuit, ut cum FThierschio voces τραπέζης et παλαίςτρας (v. 179) locum inter se suum commutare debere diceret, non cogitans uterque quam mirum hoc dicendi genus esset κατά της παλαίςτρας, id ut significaret έν τη παλαίςτρα, quod et ipsum salvo metro locum habere potuit. contra mirum non est narrantem Socratis discipulum rem quasi praesentem etiam nunc animo contemplari, ut τράπεζαν tamquam etiam nunc oculis subiacentem articulo instruxerit. at longe gravius aliud est in discipuli narratione quod me male habeat. nam cum aperte magistri astutiam et vafritiam certo exemplo comprobare vellet, nunc non calliditatem eius, sed, si quicquam, impudentissimam hominis furacitatem commonstravit. quid enim aliud prodit qui cinere mensae inspersa, tum incurvato veru et tamquam circino sumpto ex palaestra hostiae carnem aufert? nisi forte ea erat eximia Socratis astutia, quod a fraude quam intendebat astantium hominum oculos mentesque avertere studebat in cinere figuras geometricas ducens. atque astutiae documentum etiam Kockius desideravisse videtur, qui inter vv. 178 et 179 quaedam intercidisse suspicatus est, a cuius iudicio ita discedo, ut illius astutiae indicium non lacuna aliqua interceptum, sed a librariis una littera male scripta oblitteratum putem. Aristophanem enim persuasum habeo dixisse:

εἶτα διαβήτη λαβὼν ἐκ τῆς παλαίςτρας θυμάτιον ὑφείλετο,

ut λαβών objectum sibi habeat eandem vocem quam habet etiam sequens verbum ὑφείλετο, i. e. θυμάτιον. ita autem plana et perspicua est hominis astutia, qui dum alterius circini pede mensae in-

fixo alterum circumagit quidem ad ducendas figuras, sed simul eo ita utitur, ut hostiae carnem in eadem positam mensa, cui astabat figuras ducens, prehendat et inter medios detrudat discipulos, quos per se credibile est exceptam carnem in vestibus suis condidisse, donec tandem Socrati placebat cum discipulis et cum arrepta carne ex palaestra domum redire, in hac autem interpretatione concedes nihil inesse quin rei conveniat aut quod ipsis verbis non sit declaratum aperte vel inde iure colligi possit. quod dici nequit de una alterave priorum interpretum explanatione, nam ut his utar, quis probet Teuffelii sententiam, Socratem humum sparsisse cinere in eoque figuras suas describentem ex propinqua mensa manu sinistra hostiam surripuisse et in pallio condidisse? nam in palaestra praeter aram etiam mensam prope illam fuisse, in qua ponerentur et praepararentur hostiae mox sacrificandae, id vel sine testimoniis veterum quivis concedat, et vide CFHermannum l. l. p. 265. cur igitur cinerem non ex propinqua ara transtulerit in mensae astantis superficiem, quantum quidem vacua tum erat aliqua eius superficiei pars? tum unde tandem cogimur de sinistra manu Socratis qua hostiam rapuerit cogitare, vel de ipsius pallio in quo carnem condiderit? - Atque plura etiam Goettlingius l. l. sibi sumpsit qui ita rem enarrat (placet enim ipsa viri egregii verba afferre): 'Sokrates, dem mit seinen jüngern ein abendessen fehlt, als sie gerade im Kynosarges . . versammelt waren, macht hier anstalt zu einer mathematischen demonstration. ein bratspiesz . . wird als zirkel benutzt, und nun schleicht sich Sokrates, gleichsam um noch etwas zur demonstration gehöriges herbeizuschaffen, in die ganz nahe gelegene palästra des Kynosarges, spieszt einen mantel, den ein ringer dort abgelegt hat, an und erscheint damit wieder unter seinen zuhörern, welche das empfangene zu gelde zu machen haben, um später aus dem daraus gelösten . . ein abendessen zu bereiten.' at alia ne contradicam, quis concedat Socratem latere tum studentem pallium (nam θοιμάτιον Goettlingium probasse, non θυμάτιον, supra diximus) verutro affigere maluisse ad discipulos rediturum quam celare rem surreptam et in sinu ponere? ut autem nostra emendatione admissa locum nihil iam difficultatis habere demonstrem, placet accurate conversum in patrium sermonem apponere:

als mit feiner asche den tisch er bestreut, 'nen bratspiesz auch gekrümmt und wie mit 'nem zirkel damit dann opferfleisch gepackt, entführte er's unbemerkt aus der ringerschul.

διαβήτη esse pro ὡς διαβήτη nemo negabit qui quam saepe Graeci comparandi particulam ὡς sic omiserint probe cognitum habet: cf. Dobraeum ad Ar. Pluti 314 (vol. VII p. 93 sq. Ddf.) et Welckerum ad Theognidea p. 90. — Verbo moneo nuperrime OBachmannum in coniecturarum observationumque Aristophanearum specimine I diligentissime scripto p. 139 sqq. hanc discipuli narrationem ut abruptam et omni carentem perspicuitate ab hoc loco alienam iu-

dicasse una cum reliquis discipuli narrationibus quae sunt inde a v. 169 sqq.

# LXXXIX. Nubium 925

ΑΔ. ὤμοι cοφίας. ΔΙ. ὤμοι μανίας,
 ΑΔ. ἡς ἐμνήςθης. ΔΙ. τῆς cῆς πόλεώς θ' ἥτις cε τρέφει.

coφία non est sapientia, sed astutia Telephi Euripideae, quam Probus v. 921 sq. prodit. eam autem nauseam sibi facere paene usque ad enecandum dicit, ut mirum non sit quod wuoi exclamat, non est igitur quod prius hoc wuoi aliud quid significare statuas atque alterum, quae Kockii fuit sententia, qui propterea ἄγαμαι coφίας olim iudicabat edendum esse (mus. Rhen. VIII p. 358), in ipsa autem editione novissima nihil hic mutavit. tum in iis quae statim sequuntur Dindorfius cum recentioribus editoribus coniunctae Ravennatis Venetique auctoritati tantum tribuit, ut neglegeret quod olim sic edebatur: ΑΔ. ὤμοι coφίας ης ἐμνήςθης. ΔΙ. ὤμοι μανίας της ςης πόλεώς θ'. sed si Ravennate Venetoque testibus Aristophanes ita a nativa sermonis forma recessit minutim eum concidens, vix facere hoc potuit nisi iocum captaturus, cuius tamen vestigium nunc non est. sed nisi me omnia fallunt, latet is in verbis ης έμνηςθης, quae sana esse etiam alii negarunt velut Bothius qui temptabat ἡ τέμν' ήςθης (qua superbe gaudes atque exsultas), et Meinekius ἐμυήθης commendans ut minus languidum, Kockius autem in editione novissima voces ut expellerentur suasit, quae nihil essent nisi vocum The che interpretamentum a lectore aliquo appositum. verissime autem Dindorfius post comíac, ubi ceteri aut nullam posuerunt interpunctionem aut interrupti sermonis signum, interpunctionem posuit maximam, quo efficitur ut verba ης έμνηςθης non possint nisi ad sola proxime antecedentia verba referri. ita autem facilius cognosci posse videtur, quo modo ὁ ἄδικος ludat. nam cum alter μανίαν aliquam memorasset, alterius intererat ne quis putaret suam esse aliquam μανίαν, et eam vituperationem a se quidem avertere studebat. quod quo modo facilius fieri poterat quam ita ut affirmaret ipsius vituperatoris eam μανίαν esse? viden quo tendam? persuasum habeo Aristophanem sic scripsisse:

ΑΔ. ὤμοι cοφίας. ΔΙ. ὤμοι μανίας, (ΑΔ. cῆc ἐμνήςθης.) ΔΙ. τῆc cῆc πολέως θ' ut sic vertendus locus sit:

Ung. die gelahrtheit, o weh! Ger. diese narrheit, o weh, (Ung. warst 'ner eignen gedenk.) Ger. die von dir und dem staat.

ceterum cum ὁ δίκαιος certam aliquam μανίαν ex magno qui esse poterat μανιῶν numero non nosset, apparet cur non potuerit addito articulo dicere τῆς cῆς μανίας. etsi mox ὁ δίκαιος iure dixit τῆς cῆς (μανίας), qui scire se qualis sit et quorum μανία proximis verbis indicat.

## XC. Pacis 1266

τὰ παιδί ἢδη Ἐέρχεται οὐρηςόμενα τὰ τῶν ἐπικλήτων δεῦρ Ἐ, ἵνα ἄττ ἀςεται προαγαβάληταί μοι δοκεῖν.

verbo οὐρηςόμενα infestissimus erat Bergkius, qui pro eo non solum μινυριζόμενα et ὀρθριζόμενα proposuit (cf. Richteri adn.), sed etiam Ψραζόμενα (i. e. διαδρυπτόμενα) commendavit in hist, litt. graec. I p. 440 ann. 48, et videtur effecisse ut etiam Meinekius de scripturae integritate dubitaret. nam opyncóueva scribendum putavit Vind. p. 49. 'si enim' inquit 'cantandi periculum facturi convivarum pueri prodeunt, ineptissime iidem mingendi causa scaenam intrasse dicuntur.' rectissime ille quidem hoc monuit. sed quo modo ineptum sit dicere pueros mingendi causa exisse simulque ea occasione uti, ut carminibus praeludant quae mox reversi cantaturi sint? duplex igitur puerorum consilium erat, quorum alterum participio futuri, alterum integra enuntiatione ("va eqs.) indicatur, qua in re unum hoc offendit, quod nunc non est ne levissime quidem significatum, pueros alterum post alterum facturos esse. quo addito nihil iam deerit ad sententiae integritatem. itaque Aristophanem scripsisse suspicor:

τὰ παιδί ἢδη Ἐέρχεται
οὐρηςόμενα, τὰ τῶν ἐπικλήτων, δεῦρ Ἰ, ἵν ἀ α ὖ
ἄττ ἀ ἄτεται προαγαβάληταί μοι δοκεῖν.

nam αὖ non solum significat rursus aliquid fieri postquam iam semel factum est, sed saepissime etiam denotat facta aliqua re fieri etiam aliam rem, ubi nostrates dicere solent dann ferner, auch, interdum etiam, ut Graeci, wieder, dann wieder. sic Ach. 443 τοὺς μὲν θεατὰς εἰδέναι . . τοὺς δ' αὖ χορευτὰς ἠλιθίους παρεςτάναι, estque hoc δ' αὖ omnium frequentissimum: Ach. 552. 903. 975. 1084. Nub. 51. Vesp. 81, 573. Pacis 215. Av. 2, 186, 504, 576, 587, 616, 713. 993, 1399, 1482, Lvs. 91, 93, 426, 1254, 1266, Thesm. 738, Ran. 290. fr. Georg. 14. fr. inc. II (bè — aû Eq. 967. Av. 843. 1459. Lys. 722, Eccl. 1118. Pluti 296). adde oùb' aŭ Av. 1091. Eccl. 667. μηδ' αὖ Vesp. 57. item saepius reperitur ἔτερος αὖ: Ach. 9. Eq. 949, 1351. Nub. 1445. Vesp. 903. Pacis 295. Av. 279, 992. Thesm. 459 (ἄλλος αὐ Thesm. 664), rarius εἶτ' αὖ Nub. 966. 975. Ran. 1069. praeter hos autem locos multi hic illic occurrunt in quibus voci αὖ vulgaris significatio vindicari nullo modo potest, velut Eq. 207 ὁ δράκων τάρ ἐςτι μακρὸν ὅ τ' ἀλλᾶς αὖ μακρόν. Nub. 651 ἐπαΐονθ' ὁποῖός ἐςτι τῶν ῥυθμῶν | κατ' ἐνόπλιον, χώποῖος αὖ κατὰ δάκτυλον. ibd. 1060 καὶ εωφρονεῖν αὖ φηεὶ χρῆναι. Vesp. 28 ἀτὰρ cù τὸ còν αὖ λέξον. Αν. 1283 νυνὶ δ' ὑποςτρέψαντες αὖ δονιθομανούςι. Thesm. 232 ψιλός αὖ ςτρατεύςομαι. Eccl. 193 τὸ ςυμμαχικόν αὖ τοῦθ' ὅτ' ἐςκοπούμεθα. Pluti 354 τὸ τ' αὖ δεδοικέναι, iam si αὖ addi placuerit, recte Trygaeus dicet:

'raus schon kommen die jüngelchen von meinen gästen zum pissen her, damit sie auch, so scheint mir's, erst probieren, was zu singen ist.

in tertii versus fine Dindorfius pro δοκεῖ cum Bergkio restituit δοκεῖν, quod magis Atticum est: vide Blomfieldium ad Aesch. Pers. 251, ubi item deteriores codices δοκεῖν in δοκεῖ depravarunt. sed cum ἐμοὶ δοκεῖ diei soleat et fortior pronominis forma praeferatur etiam si quando verbum praeponitur, nescio an scribendum sit προαναβάλητ², ἐμοὶ δοκεῖν, ut etiam Bothium edidisse video.

#### XCI. Nubium 337

335 ταῦτ' ἄρ' ἐποίουν ὑτρᾶν Νεφελᾶν στραπταίτλαν δάϊον ὁρμάν, πλοκάμους θ' ἐκατογκεφάλα Τυφῶ, πρημαινούςας τε θυέλλας, εἶτ' ἀερίας, διεράς, γαμψοὺς οἰωνοὺς ἀερονηχεῖς.

narrat Strepsiades quo modo dithyrambici poetae, quos μουcοποιείν τὰς Νεφέλας dicit v. 333, nubes cantent, qua in re imaginibus studiosissime usi, ut illorum mos erat, saepe ad ineptas comparationes dilabebantur. quem ad modum igitur nubes appellabant πλοκάμους Τυρώ, ita etiam γαμψούς οἰωνούς ἀερονηχεῖς vocabant, id quo iure quave iniuria fecerint nunc non curo. sed hoc credo neminem concessurum esse, poetam aliquem dithyrambicum in alio carmine (εἶτα) ea quidem ratione dixisse ἀερίας, διεράς, in quo magna est difficultas constructionis, quoniam ita aegerrime caremus nomine νεφέλας, cui incommodo medebatur sane Brunckius ex uno codice Parisino C restituens ἀερίους διερούς (ad quam scripturam proxime accedit Paris, A qui habet ἀερίους διεράς), quem secuti sunt Wolfius, Hermannus, Meinekius. contra Reisigius edidit εἶτ' ἀερίας διερᾶς γαμψούς eqs., una accentus mutatione contentus, qua non video quid lucremur. nam vel sic carebimus voce νεφέλης. non est autem credibile, si revera Aristophanes ἀερίους διερούς dixit, quod ad explicandum fuit facillimum, id in plurimis optimisque codicibus ita corrumpi potuisse, itaque quaeramus aliquid quod ad traditam scripturam externa sua forma proxime accedat. quale invenisse mihi videor hoc: εἶτ' ἀερίας δι' έδρας γαμψούς οἰωνούς ἀερονηχεῖς, ubi sic coniungenda verba sunt: γαμψούς οἰωνούς ἀερονηχεῖς δι' άξρίας έδρας, nam aer et nubium et aquilarum sedes est. sed quod Meinekius Vind. p. 72 non ferendum putabat aves istas in uno eodemque commate dici ἀερίους et ἀερονηχεῖς, ut vel αἰθερίους vel αίθερονηχεῖς scribi iuberet, illud mihi potius apprime convenire dithyrambicae poesi videtur. ceterum inscius in Kockii vestigia incidi, qui olim mus. Rhen. VIII p. 363 coniecit: είτα δι' αὔρας, quo rejecto postea in Nubium editione commendavit είτ' εἰρεςία διερά, quorum neutrum meae illi coniecturae praefero, quae ut aliquanto lenior est, ita ad sententiam est aptissima. hanc enim quis improbaverit sententiam:

auch durch luftige sitz' luftschwimmende aare mit rundlich gebogenen schnäbeln.

## XCII. Pacis 1201

1200

πρό τοῦ οὐδεὶς ἐπρίατ' ἂν δρέπανον οὐδὲ κολλύβου, νυνὶ δ' ἐγὼ μὲν πεντέδραχμα ταῦτ' ἐμπολῶ, όδὶ δὲ τριδράχμους τοὺς κάδους ἐς τοὺς ἀγρούς.

sic secundo versu Dindorfius cum Elmsleio ad Ach. 178 mutavit codicum scripturam quae talis est: νυνὶ δὲ πεντήκοντα δραγμῶν ἐμπολώ, in quo πεντήκοντα ineptum esse cum aliis contendit Meinekius Vind, p. 68. hoc quidem non dixerim. cur enim homo, qui certe tam immane pretium non postulat a Trygaeo (cui προῖκα falcem ὁ δρεπανοποιὸς dat v. 1204), mercis suae pretium non augeat nune, ubi pax redire videtur, immane quantum prae eiusdem rei vilitate quae paulo antea fuerat belli tempore? quam rem cum Trygaeo daturus sit dono, nihil nisi doni praestantiam ita efferre voluit. itaque etsi etiam Boeckhius de oecon. publ. Ath. I2 p. 152 ann. f nimium exaggerasse hominem falcis suae pretium credidit, noluit tamen de loci integritate dubitare, at aliud in isto versu vitium latet. nam quod in δραγμών prior syllaba longa est, iam olim doctis viris offensioni fuit. producitur quidem etiam Vesp. 691 et Pluti 1019 et in aliis quibusdam aliorum comicorum locis (cf. Dindorfius ad Vesp. 1. l. p. 495 Oxon.), ubi δαρχμάς, δαρχμών, δαρχμή scribendum esse Bergkius in zeitschrift f. d. altertumsw. 1835 p. 322 sq. contendit Hesychium antestatus I p. 461 δαρχμάς δραχμάς. at Bergkio nuper oblocutus est GRoeperus in doctissima dissertatione 'über einige schriftsteller mit namen Hecataeus' II (Gedani 1878) p. 25 sqq., ubi in inscriptionibus Arcadicis quidem de δαρχμάς, δαρχμαῖς dubitari non posse, sed in aliorum poetarum locis, quibus nunc eaedem formae restitutae sunt, aliam emendandi viam ineundam esse docet. atque in Aristophanis Pluti v. 1019 verissime me iudice scripsit οπότε προτείνειαν δραγμάς τάς είκοςιν reposito articulo qui necessarius est, nec minus placet in Vesp. 691 Roeperi coniectura αὐτὸς δὲ φέρει τὸ ςυνηγορικὸν δίδραχμον, κἂν ὕςτερον ἔλθη. sed quod idem in hoc Pacis versu scribendum putabat νυνὶ δὲ πέντ' έγω δραχμών ἀπεμπολώ, non aeque me habet assentientem, praesertim cum non recte affirmet ἐμπολᾶν ita usurpatum, ut sit vendere, nusquam nisi hoc Aristophanis loco legi, quid enim fiet Pacis v. 448 κεί τις δορυξός η κάπηλος άςπίδων, ίν' έμπολα βέλτιον, έπιθυμεί μαχῶν aut Thesm. 452 οὐκέτ' ἐμπολῶμεν οὐδ' εἰς ημιςυ --? malim igitur eos segui, qui praeter unam male omissam syllabam nihil in hoc versu corruptum putabant, quorum conaminibus (v. apud Richterum) hoc praefero meum:

νυνὶ δὲ πεντήκοντα δραχμῶν εν ἐμπολῶ

doch nun verkauf' ich für funfzig drachmen stück für stück

(cf. v. 1263 λάβοιμ' ἂν αὕτ' ἐς χάρακας, ἕκατον τῆς δραχμῆς). nam ἕν ante ἐμπολῶ positum quo modo excidere potuerit neminem fugit.

## XCIII. Nubium 1382

εὶ μέν τε βρῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέςχον. admodum memorabile est quod Antiatticista in Bekkeri anecd. I p. 85, 28 refert: βρῦ · ἐπὶ τοῦ πιεῖν. ᾿Αριστοφάνης Νεφέλαις δευτέραις, hinc enim patet veteres grammaticos olim hic legisse non βρῦν, sed βρῦ, eamque formam Aristophane quidem non nominato agnoscit etiam Phrynichus ibd. p. 31, 9 βρῦ τὸ ὑποκόριςμα, ὅ ἐςτι λεγόμενον τοῖς παιδίοις ςύμβολον τοῦ πιεῖν ὅπερ ἔνιοι ςὺν τῶ ο γράφουςι βρού, item agnoscit Choeroboscus comm. in Psalm. p. 95, 10 ἐπίρρημα μονοςύλλαβον ἔχον δίχρονον (τὸ υ) ἐκτείνει αὐτό, οἶον νῦν (corr. μῦ), γρῦ, βρῦ, unde Lobeckius Path. elem. II p. 286 etiam in verbis Arcadii p. 182, 9 å, vûv (µû correxit Lehrsius quaest, ep. p. 45), γρῦ κρῖ — pro ultima voce restituit βρῦ, restituendumque videtur etiam Theognosto Canonum p. 155, 28 τα είς υ μονοςύλλαβα διὰ τοῦ υ ψιλοῦ γράφονται καὶ περιςπάται νῦ (leg. βρῦ), γρῦ, μῦ. contra βρῦν, quod Aristophanis codices omnes habent, in ordinem rettulit Hesychius I p. 403 βρῦν πιεῖν (qui tamen affert etiam p. 401 βρού· πιείν. nam sic pro βρούς MSchmidtius iure correxit ex Phrynichi l. l.), eamque formam apud Aristophanem Eustathius quoque legit ad Il. p. 1142, 11 τὸ βρῦν τὸ παρά κωμικώ, quem ad modum etiam scholiasta ad versum Nubium adnotavit: βρῦν· ἄςημος φωνὴ παιδίων, ὁπόταν πιεῖν ζητῆ, sed haec recentioris scholiastae sunt magisque seire avemus quid Symmachus legerit. sed si quid, ex eius verbis ad Eq. 1126 (βρύλλων· Cύμμαχος δὲ ὑποπίνων, ἐκ μιμήςεως τῆς τῶν παίδων φωνῆς, coll. Suida I 1 p. 1050) colligendum potius βρῦ eum novisse. nam βρύλλω vix potuit a βρῦν derivari, sed a βρῦ (cf. μῦ μύλλω). atque ut libere dicam quod sentio, infantes qui prima faciunt loquendi pericula, in vocales exire conamina sua quam in litteras consonas malunt. potior igitur formae βρῦ auctoritas, cui propugnant grammatici nobilissimi Phrynichus et Herodianus (nam ab hoc pendet Choeroboscus), quibus si quis Hesvchii et Eustathii auctoritatem opponat, ego intellegere mihi videor quo modo et illi et Aristophanis librarii in βρûν aberraverint. cum enim antiquitus scriptum esset BPYNEIΠΟΙC, hoc illi male instituto merismo putabant esse βρῦν εἴποις, sed dividere debebant sic: βρῦ ἀνείποις i. e. βρῦ ἀνείποις (si praeconis modo alta voce clamabas βρῦ). etsi autem 'v Aristophanes quantum memini ex èv tantum decurtare solebat, tamen in Aeschyli Septem extr. certe legimus μὴ 'νατραπῆναι et in Eur. Bacchis 1072 μὴ ἀναχαιτίσειε, etsi alii in his non aphaeresin, sed synizesin statuunt. ceterum ANauckius quoque Aristoph. Byz, fr. p. 154 (coll. Philol. I p. 359) iudicat βρῦ eam formam esse ex qua nata vox sit, sed βρῦν tamen hoc loco probat, quippe quod accusativus ex βρῦ praeter normam factum tamquam substantivum sit, comparans ψύτταν ab interiectione ψύττα derivatum in Luciani Lexiph. 3 et Epist. Saturn. 35. sed cum ibi hodie ex libris melioribus legatur ψύττα κατατείνας (κατατείναςαι) convenienter

aliorum qui ea elocutione usi sunt consuetudini (cf. Thes. Par. VIII p. 1939<sup>d</sup>), nihil relinquitur quod cum βρῦν conferri possit praeter Cτίμμιν, κιννάβαριν al. (cf. Nauckius l. l.), quae substantiva sunt. nec τὰς τάχας (Nauck. p. 352 ann. 3) comparare licebit. sed Nauckius etiam μαμμάν et κακκάν quae Nub. 1382 sq. leguntur scribenda putabat μάμμαν et κάκκαν, ut adverbia essent nominum modo declinata. sed nihil vetat ne putemus Strepsiadem infantis desideria partim epiphonemate partim verbis ab epiphonemate derivatis indicavisse.

## XCIV. Nubium 248

CΩ. ποίους θεοὺς ὀμεῖ cύ; πρῶτον γὰρ θεοὶ ἡμῖν νόμιςμ' οὐκ ἔςτι. CT. τῷ γὰρ ὄμνυτ'; ἢ ςιὸαρέοιςιν, ὥςπερ ἐγ Βυζαντίω;

de verbi ὄμνυτε integritate primus dubitavit Goettlingius in programmate Ienensi quo novi prorectoratus auspicia anni 1852 indixit. et profecto ὀμνύναι τινί nihil aliud significare potest nisi iurare in gratiam alicuius, non, quod hic opus est, iurare per aliquem deum, praesertim cum ipse Socrates modo dixerit ποίους θεούς ομει cu; accedit quod, si verum esset ομνυτε, idem verbum etiam ad cιδαρέοιςιν supplendum esset. at nemo tradidit Byzantios iurare solitos esse per cιδαρέους suos. et ne apta quidem est iuris iurandi mentio. nam aperte Strepsiades ea tantum quae in hoc leguntur versu (ἡμῖν νόμιςμ' οὐκ ἔςτι) omisso θεοί memoria retinens τὸ νόμιςμα interpretatur nummum, cui sententiae convenit quod Goettlingius restituere volebat: τῷ νομίζετ'; ἢ —, quam coniecturam Bergkius ita mutare volebat ut praeferendum putaret ἢ νομίζετε cιδαρέοιςιν, quamquam hoc in verborum ordinem recipere noluit. equidem autem emendandi facilitatem desidero et in ὄμνυτ' latere aliquid puto quod in illud aliquanto facilius depravari potuerit. nec diu hoc frustra quaeretur. nam cum Strepsiades sibi visus esset audire dicentem Socratem apud Socraticos non esse nummum, pecunia autem intellegeret careri omnino non posse in commercio, iure quaesiverit, cuinam tandem rei istud nomen (νόμιςμα) apud Socraticos sit. atque haec sententia verbis inerit modo sic corrigatur: τῷ γὰρ το ὔνομ'; η eqs. apparet autem orationem esse ex Socratis verbis explendam sic: τῶ γὰρ τοὔνομα παρ' ὑμῖν ἐςτι; nam hoc sibi poeta voluit:

So, bei was für göttern schwörst du? erstlich: götter sind nicht courant bei uns. Str. welch ding denn heiszt bei euch courant? wol eisenstückchen, grade wie in Byzantion?

in primo versu cur OBachmannus l. l. p. 126 pro ὀμεῖ cú scribere voluerit  $\tilde{\omega}$  μῶρε causam non exputo.

### XCV. Nubium 1233

ΠΑ. καὶ ταῦτ' ἐθελήςεις ἀπομόςαι μοι τοὺς θεούς;

**CT**. ποίους θεούς;

ΠΑ. τὸν Δία, τὸν Ἑρμῆν, τὸν Ποςειδῶ. CT. νὴ Δία.

non credo hac quidem ratione Aristophanem voluisse umquam trimetrorum iambicorum seriem interrumpere singulis interpositis iambis. certe paulo aliter habent qui afferri possunt loci. velut si ita interponuntur interiectiones, quod saepissime factum, minus hoc mirum est. quamquam quaesiverit quispiam, num potius in eius modi locis interiectiones a scribis bis tantum quaterve positae sint, ab ipsis autem histrionibus totiens sint enuntiatae ut versum expleverint, quod re vera nunc factum Av. 1170 ỉoù ỉoú, ỉoù ỉoú, ỉoù ίού, ut μθ μθ μθ μθ Eq. 10, θ θ θ Pluti 895 totiens repetita sunt quotiens ad integrum versum efficiendum opus erat. interiectionibus autem aequiperandum est illud τί φής, quod tamquam aliqua admirandi interiectio semel positum Eq. 1346. Nub. 235, bis Lys. 710, sed versum non explet. tum interiectionis instar etiam εἶεν videtur esse, quod ita legitur Eq. 1078. 1238, ut saepius integri trimetri pars est: Nub. 176 (1075). Pacis 663, 878, 1284. Thesm. 407. 1188. Ran. 607. deinde interiectionum naturam sequuntur quodam modo vocativi: Ach. 276 Φαλής Φαλής. Ach. 404 Εὐριπίδη Εὐριπίδιον (aliter Φειδιππίδη, Φειδιππίδιον Nub. 80). ὧ Cώκρατες, ω Cωκρατίδιον Nub. 222. sed 'Αρταμουξία, quod Scythae est Thesm. 1217. 1223, metrum non sapit. postremo interiectionum instar haberi possunt etiam imperativi, si quando orationi interponuntur ut versum non expleant: cίγα, κάθιζε Ach. 123, quae praeconis verba sunt. quamquam alibi praeconis vel eius, qui praeconis personam agit, pedestris oratio antecedit ut cπουδή cπουδή. | εὐσημείτε, εὐσημείτε Pacis 433 coll. 1104. Ach. 237. 240, et longior sermo praeconis soluta oratione pronuntiatur totus Thesm. 295 sqq. sed ubi praeterea solutam orationem legi aliquis putet, pro iambo aliud metrum habemus, velut bacchios Ach. 711 πεπράσθαι πεπράcθαι, Lys. 711 άληθη άληθη, vel creticos Lys. 879 μαμμία, μαμμία, μαμμία, vel dochmium Nub. 1169 ιω ιω τέκνον, qui fortasse restituendus etiam Lys. 716 est scribendo iù (iù) Zeû (Zeû) et Nub. 1259 ἰω (ἰω) μοί μοι, verum ab his omnibus praeter Ach. 407 ἀλλ' οὐ cxoλή, de quo mox disputabimus, immane quantum differt de quo disputare instituimus locus Nub. 1233. nam ibi τοὺς θεούς et cum antecedenti oratione ex qua haec verba repetuntur, et cum iis quae sequentur verbis artissime cohaerent, itaque vel hoc permirum accideret, nisi longe aliter de hoc loco statui codices iuberent. qui cum praeter Ravennatem omnes in principio addant: ἵν' ἂν κελεύςω γώ ce, integrum trimetrum pro uno diiambo exhibent. per autem mirum est plane neglegere hoc voluisse recentiores criticos plerosque cum GHermanno, etsi is in dissertatione de particulo av scripta p. 13 illud reliquit. et sane difficile est dictu quid illis verbis Pasias sibi voluerit. nam obscurissima sunt verba nec lucem accipiunt eorum interpretatione qui iva putabant esse conjunctionem finalem aut esse pro ὅπου aut pro οἵψ τρόπψ (cf. Teuffelii ann.), auctaque est obscuritas, quoniam non additur quid sibi velit κελεύςω nude dictum. sed tamen in hac obscuritate aliquid cernere mihi videor, nisi enim

egregie fallor, obscuritas illa inde nascitur, quod orationem suam Pasias non ad finem perducit, quippe quam Strepsiades interrumpat et postea quoque (v. 1234) non sinat ad finem perduci denuo interrumpens. itaque interruptae orationis signum post κελεύςω 'γώ ςε ponendum erit, ut omissum esse quid Pasias κελεύειν voluerit intellegatur. cum autem olim Strepsiades pecuniam a Pasia accipiens per deos iurasset se soluturum (v. 1227), aptissime Pasias quaerere potuit, num Strepsiades iterum peieraturus esset (nam periurium fuisse quod olim pecuniam petens iuraverat, nunc patet), si ipse nunc iussisset iurare soluturusne esset pecuniam necne. hoc si recte conieci, statim apparet quo modo molestum illud "v' av removendum sit. quod ubi in ην αν mutari iussero, quivis concedet nihil excogitari posse quod et sententiae magis conveniat et facilius in illud quod nunc obtinet depravari potuerit. sed si non concedet tamen, hoc certe assentietur, non neglegendam ita fuisse plurimorum codicum scripturam laudandamque fuisse Reisigii et Bergkii fidem, quorum alter edidit έὰν κελεύςω 'γώ c' ομόςαι; CT. ποίους θεούς; — alter scripsit: CT. ποίους θεούς: Π. δν αν κελεύςω 'τωτέ ςε, ubi ον iam Lentingius Observ. crit. in Aristoph. p. 73 commendaverat. sed hi quoque cum reliquis editoribus omiserunt quem ante ποίους θεούς codices quidam (etiam Venetus) neglegunt articulum, quem firmant ν. 1270 τὰ ποῖα ταῦτα πράγματα: Eccl. 646 τὸ ποῖον; alia. quibus consideratis omnibus iam in posterum hoc modo puto locum edendum esse:

καὶ ταῦτ ' ἐθελήςεις ἀπομόςαι μοι, τοὺς θεοὺς ἢν αὖ κελεύςω 'γώ ςε — CT. τοὺς ποίους θεούς;

nam prius τοὺς θεούς, quod antea ad priorem enuntiationem referebatur, ad alteram reducendum duco. iam locum ita converterim:

Pas. auch das wol willst abschwören du mir, wenn meiner seits auch ich verlang, bei den göttern — Str. bei welchen göttern denn?

Alter locus quem valde memorabilem esse dixi propter diiambum in trimetrorum ordinem praeter expectationem immissum, legitur

### XCVI. Acharnensium 407

ΔΙ. Δικαιόπολις καλεί τε Χολλείδης, έγώ.

ΕΥ. άλλ' οὐ cχολή.

ΔΙ. άλλ' ἐκκυκλήθητ'. ΕΥ. άλλ' ἀδύνατον. ΔΙ. άλλ' ὅμως.

nam hic quoque qui nunc extra ordinem inter iambicos trimetros vagatur diiambus ita cum reliqua narratione cohaeret, ut intellegi nequeat, cur Aristophanes integrum trimetrum proferre noluerit. quamquam autem hoc quidem loco non aeque ac Nub. 1033 codicum pars trimetri integritati opitulatur, vel sic tamen trimetrum olim hic quoque fuisse censeo, qui talis esse potuit:

άλλ' οὐ cχολή ⟨νῦν ἔςτ' ὑπακούειν, οὐ cχολή⟩.
non affirmo ego quidem hoc ipsum dixisse Aristophanem, sed certe

aliquid simile, in quo aeque facile trimetri duae partes intercidere potuerunt. aliter CFHermannus in ges. abh. p. 276 integrum trimetrum restitui posse putabat, repetito v. 404: Εὐριπίδη, Εὐριπίδιον. ΕΥ. ἀλλ' οὐ cχολή.

Non minus mirabilis est trimeter iambicus mediis tetrametris

interpositus in

# XCVII. Nubium 1415

κλάουςι παίδες, πατέρα δ' οὐ κλάειν δοκείς;

nam ne hoc quidem alibi in Aristophanis fabulis factum est. attamen artificiose hoc Dindorfius et Kockius putabant fieri, quo magis appareret parodiam esse versum. et parodiam (cf. WRibbeckius ad Ach. p. 286 et Sante-Bakhuyzen de parodia in com. Aristoph. p. 51) iam scholiasta agnovit ex Eur. Alc. 694 afferens χαίρεις ὁρῶν φῶς, πατέρα δ' οὐ χαίρειν δοκεῖς; quem versum plane integrum in Thesm. 194 legimus, ubi cum Euripide colloquens Agathon versum ut ab ipso Euripide factum affert. at hic si Aristophanes nihil aliud praeter sola Euripidis verba πεπαρωδημένα dedisset, hoc ad ipsam rem quae agitur indicandam non suffecisset. nihil enim ista verba significare possunt nisi hoc: 'infantes vapulant, patrem autem non putas vapulare?' (nam κλάειν patet fere idem hic esse atque vapulare, cum v. 1412 praecesserit in eadem re τύπτειν), certe nisi machinas et tormenta adhibueris, non efficies ut haec futura sit sententia quae una convenit loco: infantes rapulant, patrem autem non putas vapulare iure? in quibus istud iure plane necessarium esse ipsa totius loci ratio manifestum facit. nam in initio colloquii Phidippides v. 1405 demonstraturum se dicit ώς δίκαιον τὸν πατέρα κολάζειν (coll. v. 1411), tum Strepsiades, postquam in suas a Phidippide partes tractus est, affirmat v. 1438: κλάειν γὰρ ἡμᾶς εἰκός έςτ', ην μη δικαίως δρώμεν. hinc paene ultro offertur vox quae vacuum locum apte expleat:

κλάουςι παΐδες, πατέρα δ' οὐ κλάειν δοκεῖς δικαίως; in quibus quo modo construenda verba sint docebo tali versione:

es heulen kinder; ein vater, meinst du, heulet nicht kraft rechtens?

hac autem voce aliquanto probabilius mihi videor lacunam explevisse quam fecit Reisigius edens δοκεῖς τι ἤδη, aut quam fecerunt Herwerdenus et Cobetus (cf. Sante-Bakhuyzen l. l.), quorum ille δοκεῖς προσήκειν, hic δοκεῖς cò χρῆναι coniecit. at GHermannus et Meinekius certe lacunam notarunt, quod non fecerunt Bothius, Beckius, Teuffelius, sed Thierschius l. l. p. 679 ex codicibus recentissimis explevit addens τιὴ δή quod Strepsiadi tribuebat.

#### XCVIII. Nubium 1235

κὰν προσκαταθείην γ', ὥστ' ὀμόσαι, τριώβολον. obscurum est in προσκαταθείην quid πρός significet, i. e. praeter quidnam Strepsiades deponere triobolum cupiat. et scholiasta quidem praepositionem videtur habuisse παραπληρωματικήν, certe eam non curat explicans: Ζημιωθείην αν τρεῖς ὀβόλους, ἵνα ἐπιτρέψης μοι τούς θεούς ούτω καταφρονώ του όρκου, θεοί τὰρ οὐκ εἰςί. at Kockius post Ernestium, cui GHermannus ne verbo quidem contradixit, Teuffelius autem assentitur, invenisse sibi visus est cur πρός sit additum. explicat enim: deos adeo contemno, ut cupiam, modo peierare possim, libenter tres obolos praeter πρυτανεία solvere. verum τὰ πρυτανεία neque Pasias neque Strepsiades in hoc colloquio antea memoraverant, et tametsi πρυταγεία solvebat et qui accusabat et qui accusabatur (cf. schol. ad Nub. 1136), ut πρυταγεία τιθέναι idem fere esset atque έγκαλεῖν et ἐγκαλεῖςθαι, tamen certe tacite indicasset Pasias Strepsiadem se in ius vocaturum dicens (v. 1221), et Strepsiades quidem ea ratione respicere ad ea non potuit, praesertim cum re vera in ius ire nollet. praeterea si adeo cupidus erat iurandi (vel potius peierandi), non τριώβολον, puto, se daturum dixisset modo peierare sibi liceret, sed nominasset pecuniae summam aliquanto maiorem. quod autem maximum est, ipsius loci sententia isti interpretationi parum favet. proxime enim antecedenti versu Pasias deos nominat per quos iurare Strepsiadem velit. quid igitur convenientius loco sit quam Strepsiadem dicere, praeterea aliud quid se addere velle, per quod item iuret. verum cur praeterea per triobolum se iuraturum dicat, mecum neminem quemquam perspecturum crediderim, at intellegere tamen mihi videor, quid ludere homo voluerit. nominato enim Neptuno addit eius dei tridentem, ut etiam efficacius sit per Neptunum dictum ius iurandum. sed tridentem non appellat solito nomine τρίαιναν, sed quo ludere possit appellat τρίβολον. ludit autem dum sinit dubium esse, num τρίαιναν intellexerit (cf. Hesychius IV p. 173 τρίβολον άκοντα, τρίαιναν) an vilem eius nominis herbam, nam in ea versus parte vox posita est, qua parte discerni nequit utrum intellegendum sit. nam τρίβολος ubi tridentem significat, primam syllabam brevem habet, ut par est, sed ubi herbam, a longa syllaba incipit (cf. Lobeckii Path, proleg. p. 131), et Pasias quidem alteram hanc significationem agnoscit, quo fit ut iratus mox iubeat Strepsiadem abire in malam rem ένεκα αναιδείας, nam si Neptuni tridentem agnovisset, vix poterat irasci. quodsi Aristophanes, ut mihi persuasum est, τρί-Bolov scripsit, mancus nunc versus est, cuius vitii etsi incertissima est medela, tamen vix lenior reperietur hac:

καν προςκαταθείην γ' ώςτ' ομόςαι τρίβολον (έτι). έτι cum cliam in sequentis versus fine legatur, causa non deest cur

in priore versu omissum esse putetur.

Haee vix scripseram, cum opportune affertur horum annalium 1878 fasc. XI, ubi Muellerus-Struebingius p. 763 sqq. docte disputavit de Neptuno θαλαςςίψ, qui ab initio patronus fuerit nautarum, de maritimis suis itineribus erroribusque saepe portentosa et incredibilia narrantium et impudentissime mentientium (ut hodie facere putantur venatores), mox autem patronus evaserit omnium cuius-

cumque fuerint generis hominum, qui quidem mendaciorum fuerint amantes. et ob hoc patrocinium etiam hoc loco Neptunum memorari vir ingeniosus iure statuit, cui id quoque lubentissime concedo, Neptunum cum tridente suo intellegi. sed non credo usitatissima illa certissimaeque significationis voce spectatores admoneri de tridente potuisse et spero Muellerum-Struebingium concessurum mibi praestare leni mutatione ipsum tridentem hic restituere.

#### XCIX. Pacis 1126

οὐ καταβαλεῖς τὰ κψδι', ὧ θυηπόλε; ἤκουςας; ὁ κόραξ οἱος ἦλθ' ἐξ 'Ωρεοῦ. οὐκ ἀποπετήςει θᾶττον εἰς 'Ελύμνιον;

his verbis servus Hieroclem vatem et chresmologum Oreo Euboeae oppido oriundum alloquitur, qui ut solebat sacrificantibus se inmiscuerat ut particeps esset epularum sacrificalium, et κώδια quaedam alicunde surrepta secum attulerat, quae proicere eum iubet servus minis usus. ubi θυηπόλος non sacerdotem significat, ut Theognostus p. 20, 18 (θυηπόλος ίερεύς), Suidas I 2 p. 1220 (θυηπόλος · ὁ θύων ἱερεύς, cf. Photium et Zonaram s. v.), Hesychius ΙΙ p. 328 (θυηπόλος · ὁ περὶ τὰς θυςίας ἀναςτρεφόμενος ἱερεύς) volunt - nam sacerdos non fuit Hierocles - sed aliquanto latius patet in universum significans quicumque circa aras versatur: cf. Etym. M. p. 626, 20 (coll. Gud. p. 430, 14) θυηπόλος ὁ περὶ τὰς θυτίας αναςτρεφόμενος, quod firmat etiam Suidas l. l. (coll. Photio et Zonara) addens etiam: θυηπολούτι περί τὴν θυτίαν ἀναττρέφουciv. hoc igitur cum Hierocles fecerit carnis partem sibi expetens, apparet eum recte vocari θυηπόλον, etsi hoc nomen Pollux I 14 ποιητικώτερον appellat, qua tamen nota non iudicabat opus esse I 29 in voce θυηπολία. — Sed non aeque expedita causa est, cur in ultimo versu urbis Elymnii nomen adiectum sit, in quo nomine non videtur dubitari posse quin Aristophanes iocari voluerit. sed is iocus qualis fuerit, nec veteribus nec recentioribus interpretibus contigit ut indagarent. neque enim ad iocum demonstrandum faciunt scholiastae verba utcumque sunt docta: Καλλίςτρατός φηςι τόπον Εὐβοίας τὸ Ἐλύμνιον. Απολλώνιος δὲ ναόν φηςιν εἶναι πληςίον Εύβοίας νυμφικόν δέ τινες αὐτό φαςιν, ὅτι ὁ Ζεὺς τῆ Ἡρα ἐκεῖ ςυνεγένετο, μέμνηται καὶ Cοφοκλης (fr. 802 Nauck.) «πρὸς πέτραις ελυμνίαις», καὶ ἐν Ναυπλίω (p. 401 Ν.) «νυμφικὸν Ελύμνιον». nec plus conferunt ad explicandum Aristophanis locum quae Bursianus in 'geographie von Griechenland' II p. 434 de illo loco adnotavit, nec sufficiet si quis statuat, quod sane non ineptum est, ubi quis Athenis voluerit in interiores Eubocae regiones proficisci, per illam urbem eo proficisci solitum fuisse. at videor tamen mihi perspicere, cur hic eius loci mentionem servus fecerit. detestatur enim servus Hieroclem, ut eum possit iubere abire in malam rem. id quod Aristophani alibi est ἄπαγ' ἐς μακαρίαν ἐκποδών (cf. Stallbaumius ad Plat. Hipp. mai. 293a), Epicharmo autem fr. 107 Ahr.:

ἄπαγ' εἰς τὸν φθόρον. quorum alteri Macarius paroem. II p. 72 comparat βάλλ' εἰς ὕδυφρ, βάλλ' εἰς ὅλεθρον et frequentissimum illud βάλλ' ἐς κόρακας (cf. Ar. Nub. 133. Vesp. 835. Thesm. 1079. Pluti 782. ἄπαγ' ἐς κόρακας Macarius II 24). similiter igitur servus detestans Hieroclem videtur amandavisse in locum ubi nihil nisi fletus sit sive τὸ ἒ ἔ. nam ἒ ἔ flentium est ut in Aeschyli Prom. 578. 579. 603. 743, ita in Ar. Vesp. 316. huic igitur interiectioni Aristophanem suspicor loci nomen accommodavisse, quod, cum nusquam nisi geminata interiectio illa in usu fuisse videatur, non poterat aliter fieri nisi ut solitum loci nomen paululum immutaretur duplicata priore syllaba, ut versus evaderet talis:

ούκ αποπετής ει θαττον είς Έελύμνιον;

quasi germanice dicas:

wirst gleich davon du fliegen fort nach Wehestädt?

non alienus autem ab Aristophanis consuetudine eius modi lusus est. ita enim Cleonis animum, ut hominis furacis, esse dicit ἐν Κλωπιδῶν (δήμψ) pro ἐν Κρωπιδῶν Εq. 79, et populares suos ut semper hiantes appellat Κεχηναίους, non ᾿Αθηναίους, Eq. 1262.

C. Nubium 686.

CT. Φιλόξενος, Μεληςίας, 'Αμυνίας.

CΩ. ἀλλ' ὦ πονηρέ, ταῦτά γ' οὐκ ἔςτ' ἄρρενα.

expromit illa nomina Strepsiades a Socrate iussus etiam virorum nomina proferre, quae cum ille dicat se babere μυρία (v. 685), non videtur in his tribus subsistere, sed etiam plura addere voluisse, quod tamen non facit, quoniam eius orationem Socrates interrumpit. itaque post 'Aμυνίας interruptae orationis signum ponendum videtur. sed hoc levius est, gravius autem aliud quod Socrates illis nominibus allatis subicit: ταῦτά γ' οὐκ ἔςτ' ἄρρενα. in quibus ταῦτα non potest non referri ad tria illa nomina quae prolata sunt omnia. nam femininum nomen esse Φιλόξενος certe non potest ea ratione probari, qua Socrates probaturus est 'Auuviac femininum esse, scilicet quia vocativus sit 'Aμυνία, quae forma sane sapit femininum genus. potest quidem hace demonstrandi ratio etiam ad nomen Mehnciac transferri, sed non potest ad Φιλόξενος, ut vitiosum sit vel ταῦτα, vel quod primum exemplum esse voluit, nomen Φιλόξενος. quorum ego quidem potius alterum hoc crediderim, cum ex nomine Φιλόξενος facillime recuperari posse videam quod reliquis duobus exemplis congruat, hoc inquam:

Φιλέας, Ξενίας, Μεληςίας, 'Αμυνίας -

hine efficitur ut non solum una eademque terminatio sit virilium nominum, quemadmodum antea fuit etiam feminarum (v. 684), etsi nullae sunt earum terminationes, sed etiam totidem afferantur virorum quot antea feminarum, in usu autem Athenis Aristophanis temporibus illa nomina fuisse Thesaurus Parisinus docet.

GOTHAE. OTTO SCHNEIDER.

# BERICHTIGUNG EINES FRAGMENTES DES PARMENIDES.

Ein nicht unbedeutendes bruchstück aus dem philosophischen gedichte des Eleaten Parmenides lautet bei Mullach v. 97 ff. mit dessen lateinischer übersetzung wie folgt:

έπεὶ τόγε μοῖρ' ἐπέδηςεν οἶον ἀκίνητόν τ' ἔμεναι, τῷ πάντ' ὄνομ' ἐςτίν, ὅςςα βροτοὶ κατέθεντο πεποιθότες εἶναι ἀληθῆ, γίγνεςθαί τε καὶ ὄλλυςθαι, εἶναί τε καὶ οὐκί, καὶ τόπον ἀλλάςςειν διά τε χρόα φανὸν ἀμείβειν.

'quoniam hoc fatum ita vinculis illigavit, ut solum et immobile sit, cui rerum universitati nomen est, (de iis loquor) quae mortales statuerunt credentes esse vera, nasci atque interire, esse et non esse, et

locum mutare et nitidum colorem convertere.'

Dasz in dieser lesung das bruchstück verderbt ist, erhellt teils aus dem gänzlichen mangel einer syntaktischen verbindung zwischen den beiden ersten und den drei folgenden versen, welchen Mullach durch die von ihm eingeschobenen worte 'de iis loquor' nicht beseitigt, sondern nur bemerkbarer macht, teils erhellt es aus dem augenfälligen unsinn, welchen die worte τῶ πάντ' ὄνομ' ἐςτὶν aussprechen. um dies letztere klarzustellen, müssen wir das τόγε, von welchem Parmenides redet, uns näher ansehen. das τόγε ist nichts anderes als das abstracte reine sein, von dem er überhaupt in dem ersten teil seines philosophischen gedichtes handelt, von ihm einfach das seiende (tò őv) genannt, dem er allein wirklichkeit zuschreibt, während er die sichtbare vielheit und veränderung des seienden, kurz die ganze sichtbare welt, als das nichtseiende (τὸ μὴ ὄν) bezeichnet und für eine leere teuschung unserer sinne erklärt, wie Seneca epist. 88, 44 ganz richtig sagt: Parmenides ait, ex his, quae videntur, nihil esse in universum, der Parmenideische gegensatz des seienden und nichtseienden ist ganz analog dem Fichteschen ich und nicht-ich; aber während bei Fichte das nicht-ich dem ich gegenüber ruhig für sich besteht, geräth das nichtseiende des Parmenides in die verderbliche dialektik, dasz es sich selbst vernichtet, man kann die lehre des Parmenides nicht kürzer und schärfer ausdrücken, als es Aristoteles metaph. I 5 in folgenden worten thut: παρὰ γὰρ τὸ ὂν τὸ μὴ ον οὐθὲν ἀξιῶν εἶναι, ἐξ ἀνάγκης εν οἴεται εἶναι τὸ ὂν καὶ ἄλλο οὐθέν. in der identificierung des μη ὄν mit οὐθέν besteht die vernichtende dialektik, wie auch Plutarch bei Eusebios praep. evang. Ι 8 richtig bemerkt: φηςὶ δὲ ὅτι, εἴ τι παρὰ τὸ ὂν ὑπάρχει, τοῦτο οὐκ ἐςτὶν ὄν, τὸ δὲ μὴ ὂν ἐν τοῖς ὅλοις οὐκ ἔςτιν. dieses seiende nun ist das τόγε, von welchem Parmenides in dem vorliegenden bruckstück redet. von ihm sagt er, es sei olov, so dasz er hier mit éinem worte ausdrückt, was er v. 96 f. so ausspricht: οὐδὲν γὰρ ἢ έςτιν η έςται άλλο παρέκ του έόντος, von ihm sagt er, es sei ακίνητον, db. um mich der worte des Aristoteles de caelo III 1 zu bedienen, οὐθὲν οὕτε γίγνεςθαι οὔτε φθείρεςθαι τῶν ὄντων, ἀλλά μόνον δοκείν ήμίν. so weit ist das bruchstück ganz unanfechtbar und ganz verständlich; auch sind die ausdrücke olov und dkiνητον zu dem in ἐπέδηςεν angedeuteten bilde eines gefesselten oder gefangenen sehr passend, dasz aber Parmenides demnächst sage, dieses τόγε habe den namen des weltalls, 'ist unbegreiflich. hat denn jemals ein vernünftiger mensch ein solches abstractum, das reine sein, wenn er wirklich es dachte, das weltall genannt? und diese unsinnige behauptung soll Parmenides aussprechen, dasz sein abstractum das weltall heisze? dazu kommt dasz in der griechischen sprache, so viel mir bekannt, παν ohne artikel, selbst wo es als substantivum steht, immer nur 'alles', aber niemals das weltall bedeutet. Parmenides gebraucht im ersten teile seines gedichtes παν beständig als adjectivum in beziehung auf τὸ ὄν, zb. v. 78 οὐδὲ διαίρετόν έςτιν (sc. τὸ ὄν), ἐπεὶ πᾶν ἐςτὶν ὁμοῖον: v. 80 πᾶν δὲ πλέον ἐςτὶν ἐόντος: v. 108 ἐπεὶ πῶν ἐςτὶν ἄςυλον, auch unsere stelle lautet in richtiger übersetzung ihrer gegenwärtigen lesung τω πάντ' ὄνομ' ἐcτίν (τῷ παντὶ ὄνομά ἐcτιν) nicht: 'cui rerum universitati nomen est', sondern (wie ja Mullach das παν auch in den anderen so eben angeführten versen übersetzt): 'cui omni nomen est', natürlich sinnlos, weil der text verderbt ist.

Die berichtigung des textes liegt auf der hand. schon das unmittelbar auf die wunderliche stelle folgende őcca, von dem man nicht weisz, worauf es sich bezieht, weist darauf hin, dasz πάντ nicht für παντί, sondern für πάντα steht, also πάντα ὄcca zu verbinden ist. damit ergibt sich von selbst, dasz auch τῷ hier nicht das auf τόγε sich beziehende pronomen relativum, sondern das absolut stehende Homerische demonstrativum ist, gleichbedeutend mit dià τοῦτο. also bleiben τῷ und πάντ bei der berichtigung des textes unberührt, und ist allein das anstöszige ὄνομ durch veränderung blosz zweier buchstaben in ὄναρ zu verwandeln; durch diese kleine veränderung erhalten die verse nicht nur den besten syntaktischen zusammenhang, sondern drücken zugleich die wirkliche lehre des Parmenides in einem ganz treffenden bilde aus. indem Parmenides dem seienden sowol die vielheit als jede veränderung abspricht, fährt er fort:

deswegen ist alles nur ein traum, was den sterblichen gilt als unleugbare wahrheit, werden und wieder vergehn, da sein und wiederum nicht sein, oder verändern den ort, sichtbare beschaffenheit wechseln.

BERLIN.

AUGUST GLADISCH.

### 51.

## ÜBER DIE SITTE DES CYNOHMA.

Ι.

Das cύνθημα (auch cύμβολον Eur. Rhesos 574, cῆμα ebd. 12. 688. cnueîov Iosephos arch. XIX 1, 5, lat, tessera, signum') war nach Suidas, Photios (udw.) und dem Etymologicum M. 735, 24 der λόγος ἐν πολέμω ἐπὶ γνωριςμῶ τῶν οἰκείων διδόμενος. es entsprach demnach ziemlich genau dem mittelalterlichen begriffe des 'feldgeschrei', worunter man in den zeiten, als die krieger noch keine gleichmäszige bekleidung trugen, das als erkennungszeichen dienende wort verstand, wie nun in modernen kriegen als parole meist ein begriff von kriegsgeschichtlicher bedeutung für den betreffenden tag gewählt wird, so pflegten auch schon die alten, soviel wir wissen, nur bedeutungsvolle und glückverheiszende losungen auszugeben, und zwar suchten die Griechen der ältern zeit immer und die Römer meistenteils ihren parolen dadurch eine ausschlieszlich religiöse bedeutung zu verleihen, dasz sie namen von götter n wählten, an deren besonderm schutz ihnen gelegen war oder denen ein hervorragendes interesse an der verleihung des sieges zugeschrieben wurde. gewöhnlich bildeten die losung einfache götternamen, bisweilen finden sich aber auch deren zwei entweder asyndetisch neben einander gestellt oder durch καί verbunden. auf solche weise erhielten die cυνθήματα beinahe die bedeutung von gebetsanrufen, welche an die zu den heeren oder ihren feldherren in beziehung stehenden gottheiten gerichtet wurden. gänzlich bedeutungslose parolen, wie deren wol heutzutage häufig ausgegeben werden, lassen sich für das classische altertum bis jetzt nicht nachweisen, wie aus folgender samlung, die übrigens auf absolute vollständigkeit keinen anspruch erhebt, zur genüge hervorgehen dürfte.

a) Götternamen als parolen bei den Griechen.

Die ältesten wirklich historischen parolen überliefert uns Pausanias X 1, 10. danach hatten in den kurz vor dem ausbruch der Perserkriege (Herod. VIII 27) geführten kämpfen die Thessaler ihre λθηνᾶ Ἰτωνία, die hauptgottheit der altthessalischen stadt Iton² und wahrscheinlich auch vorsteherin einer uralten thessalischen am-

¹ der ausdruck tessera hängt mit der eigentümlich römischen sitte zusammen, die parole schriftlich dh, auf eine tessera geschrieben mitzuteilen: vgl. Paulys realencycl. VI 2 s. 1716. ² vgl. die von Pape-Benseler u. ¹Ituw angeführten stellen (namentlich Steph. Byz. u. ¹Ituw) und Schömann griech. alt. II² s. 454. KOMüller Orchomenos s. 391 anm. 4 schlieszt scharfsinnig aus dem umstande dasz Itonos ein sohn Amphiktyons genannt wird auf eine altthessalische amphiktyonie, welche in Iton ihren mittelpunct hatte, ebenso wie die von dort aus gegründete stadt Iton in Boiotien gleichfalls der sitz eines cultus der Itonischen Athena und des festes der Pamboiotien war,

phiktyonie (Müller Orch. s. 391), die Phoker dagegen ihren als ἥρως βοηθόος verehrten eponymos und stammvater Phokos (AMommsen

Delphika s. 230) zum feldgeschrei.

In der bei Kalpe in Bithynien den mit den Bithynern verbündeten truppen des Pharnabazos gelieferten schlacht war nach Xenophon anab. VI 5, 25 die losung der Griechen Ζεὺς cưτήρ, Ἡρακλῆς ἡγεμών. die klarheit der beziehungen dieser beiden götter zur situation, in der sich damals die Griechen befanden, läszt nichts zu wünschen übrig: Ζεὺς cưτήρ war der vornehmste erretter aus gefahren, unter dessen göttlichen schutz sich auch sonst die Griechen zu stellen pflegten (vgl. anab. I 8, 16), Herakles aber galt für ihren idealen führer in fernen ländern, die er selbst einst siegreich durchzogen haben sollte (vgl. anab. VI 5, 24 ἀλλ επεσθε ήγεμόνι τῷ Ἡρακλεῖ und VI 2, 2 καὶ ὑρμίσαντο παρὰ τῆ Ἦχερουςιάδι Χερρονήςψ, ἔνθα λέγεται ὁ Ἡρακλῆς . . καταβῆγαι).

Als die Hellenen in den dienst des Seuthes getreten waren, der nach anab. VII 2, 31 sich einer mythischen verwandtschaft mit den Athenern rühmte, vereinbarten sie mit den Thrakern die parole λθηναία, wie Xenophon ausdrücklich hinzufügt, um ihrer verwandtschaftlichen gesinnung ausdruck zu verleihen (anab. VII 3, 39 cúv-

θημα δ' είπον 'Αθηναίαν κατά την συγγένειαν).

Als parolen des ältern Kyros, der nach Kyrop. I 6, 1. VIII 7, 3 den Ζεύς als πατρώος verehrte, denkt sich Xenophon ao. VII 1, 10 Ζεύς εωτήρ καὶ ἡγεμών, III 3, 58 Ζεὺς εύμμαχος καὶ ἡγεμών.

Der verfasser des Rhesos nimt dem brauche seiner zeit entsprechend mit rücksicht auf die hilfe, welche Apollon nach der Ilias den Troern leistete, als losung während der nacht, in welcher Dolon und Rhesos fielen, den namen Φοΐβος an (vgl. Eur. Rhesos 521. 573).

Nach Plutarch Dem. 29 war die parole des Demetrios Poliorketes bei einer gelegenheit Zεὺς καὶ Νίκη. entweder hat man hierbei an die durch den olympischen Zeus des Pheidias so berühmt gewordene combination von Zeus und Nike oder an Zeus und Athena Nike zu denken. für letztere annahme scheint der umstand zu sprechen, dasz Demetrios sich nach Plut. ao. 24 rühmte ein jüngerer bruder der Athena zu sein.

Aus Plutarchs Eumenes (c. 6) entnehme ich die beiden parolen des Eumenes und des mit Neoptolemos verbündeten Krateros, welche vor der für die beiden zuletzt genannten so verhängnisvollen schlacht in Kappadokien ausgegeben wurden. das feldgeschrei des Krateros und Neoptolemos war 'Αθηνᾶ καὶ 'Αλέξανδρος, das des Eumenes Δημήτηρ καὶ 'Αλέξανδρος. auch in diesem falle lassen sich die beziehungen, welche die beiden gegner gerade zu den durch die losung geehrten göttinnen zu haben glaubten, unschwer erkennen. Krateros wählte wol deshalb die Athena zur parole, weil, wie aus Livius XLII 51 und aus makedonischen münzen ersichtlich ist, diese göttin in Makedonien besonders verehrt wurde (vgl. KOMüller hdb. d. arch. § 370, 5) und als eine hauptschutzgottheit der Makedoner

galt (Livius ao. nennt die in Pella verehrte Athena 'Αλκίδημος). zugleich mochte diese losung auf die gemüter der im heere des Eumenes befindlichen Makedoner, welche schwerlich in den kampf gezogen wären, wenn sie gewust hätten dasz Krateros persönlich das ihnen gegenüberstehende heer befehlige, berechnet sein: Krateros wollte wahrscheinlich seine landsleute und alten soldaten durch den hinweis auf ihre gemeinsame schutzgöttin zum übertritt auffordern. über die motive, welche Eumenes zur wahl seiner parole Δημήτηρ καὶ 'Αλέξανδρος veranlaszten, sind wir auf das genaueste durch Plutarch unterrichtet, welcher erzählt, Eumenes habe vor der schlacht folgenden traum gehabt: ἐδόκει ὁρᾶν ᾿Αλεξάνδρους δύο παραςκευαζομένους άλλήλοις μάχεςθαι, μιᾶς έκάτερον ήγούμενον φάλαγγος. εἶτα τῶ μὲν τὴν ᾿Αθηνᾶν, τῶ δὲ τὴν Δήμητραν βοηθοῦςαν ἐλθεῖν, γενομένου δὲ ἀγῶνος ἰςχυροῦ κρατηθήναι τὸν μετὰ τῆς ᾿Αθηνᾶς, τῷ δὲ νικῶντι σταχύων δρεπομένην τὴν Δήμητραν συμπλέκειν cτέφανον. auszerdem teilt Plutarch mit, Eumenes habe Demeter auf sich bezogen, weil er für ein äuszerst fruchtbares, gerade im vollen ährenschmucke prangendes land gekämpft habe: aus diesem grunde habe er auch seinen soldaten befohlen sich und ihre waffen der Demeter zu ehren mit ähren zu bekränzen.

Nach Lukianos Πλοῖον 36 mag auch der name des kriegsgottes ενυάλιος häufig als losung vorgekommen sein.

# b) Götternamen als parolen bei den Römern.

Dieselbe sitte namen von göttern, zu denen man besondere beziehungen entweder hatte oder zu haben glaubte, zum feldgeschrei zu wählen finden wir, wenn auch nicht mit gleicher ausschlieszlichkeit wie bei den Griechen der ältern zeit (bis auf Alexander d. gr.) auch bei den Römern, wenigstens seit der zeit der ersten bürgerkriege.

So war nach Servius (zu Verg. Aen. VII 637) die stetige losung des Marius Lar deus, die des Sulla Apollo Delphicus, die des Caesar Venus Genetrix. dasselbe bezeugen in betreff des Caesar Cassius Dion (LXIII 33) und Appianos (b. civ. II 76 u. 104), während Pompejus nach Appian (ao. II 76) den Ἡρακλής ἀνίκητος (Hercules victor oder invictus) wählte, in allen diesen fällen lassen sich die gründe, welche die genannten feldherren veranlaszten gerade jene götternamen zur losung zu machen, leicht errathen. Marius wollte mit seinem Lar deus offenbar andeuten, dasz seine soldaten für das theuerste was es für sie gab, für haus und hof, weib und kind, für das wohl der heimat (pro aris focisque), deren ideales symbol die Laren waren, kämpften. Sulla wählte den Apollo Delphicus, weil er in diesem gott geradezu den schutzherrn seiner familie verehrte, da 'unter seinen vorfahren der erste, welcher den namen Sulla führte, als einer der sibyllinischen decemvirn die stiftung der Apollinarischen spiele vorzüglich betrieben und darüber eben jenen namen bekommen hatte, so war auch der dictator Sulla ein abergläubischer verehrer des Apollo ἀλεξίκακος, von dem er ein kleines goldenes

bild, welches aus Delphi stammte, in den stunden der schlacht bei sich zu tragen pflegte: was ihn übrigens nicht abhielt das orakel zu Delphi, dessen ansehen freilich damals sehr gesunken war, schonungslos zu plündern' (Preller röm. myth. s. 271). dasz Caesar in der Venus Genetrix die urahnin seines geschlechts verehrte, ist bekannt genug. der Hercules invictus des Pompejus endlich sollte wol eine anspielung auf seine gewaltigen, stets siegreichen züge von einem ende der damals bekannten welt bis zum andern und auszerdem ein glückverheiszendes omen für das fernere gelingen aller seiner unternehmungen enthalten, nach Preller ao. s. 655, 2 stand sogar ein Hercules Pompeianus beim Circus Maximus, und Plinius n. h. VII 95 vergleicht, wahrscheinlich auf grund älterer traditionen, geradezu die züge des Pompejus mit denen des Hercules: verum ad decus imperii Romani, non solum ad viri unius pertinet victoriam, Pompei Magni titulos omnes triumphosque hoc in loco nuncupari, aequato non modo Alexandri Magni rerum fulgore, sed etiam Herculis prope ac Liberi Patris, bisweilen gebrauchte man auch die namen obscener götter als parolen und suchte damit die tribunen, welche sie in empfang zu nehmen hatten, zu verhöhnen, wie es zb. Caligula nach Cassius Dion LIX 29, Suet. Cal. 56, Iosephos arch. XIX 1, 5 mit Chaerea that, indem er ihm die namen von göttern wie Venus, Priapus, Cupido usw. als losung übergab. günstige vorbedeutungen allgemeinster art ohne besondere persönliche beziehung des feldherrn zu den betreffenden gottheiten scheinen losungen wie Felicitas (Caes. b. Afr. 58) zu enthalten. dasz dieser name grosz zu schreiben und keineswegs ein abstracter begriff ist, dürfte aus der thatsache erhellen, dasz Felicitas eine allbekannte in Rom verehrte gottheit war (vgl. Preller röm, myth. s. 619 anm. 5 f.).

## c) Sonstige parolen der spätern zeit.

Neben dieser ältern bis in die spätesten zeiten des classischen altertums bestehenden sitte, bedeutsame götternamen zum feldgeschrei zu wählen, kommt etwa seit Alexanders des groszen zeit ein anderer verhältnismäszig seltnerer gebrauch vor, auch andere bedeutungsvolle worte in gleicher weise zu verwenden, so soll nach Lukianos (ύπερ πταίςματος 9) Antiochos Soter vor einem gefecht gegen die Galater in folge eines traumes, in welchem ihm Alexander d. gr. erschien, seinen soldaten das wort ὑγιαίνειν, das bereits Alexander vor der schlacht bei Issos als gutes wahrzeichen gedient hatte, zur losung gegeben haben. von Claudius wissen wir aus Sueton Cl. 42 und Cassius Dion LX 16, dasz er, sobald er einen seiner feinde bestraft hatte, dem wachehabenden offizier nicht leicht eine andere losung sagte als die gnome: ἄνδρ' ἀπαμύναςθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνη. Sueton (Nero 9) berichtet von Nero, dasz dieser am tage seines regierungsantrittes, um seine mutter zu ehren, dem die parole fordernden tribunen die worte optima mater übergab. die parole des Pertinax, durch welche er seine truppen aus ihrer schlaffheit aufrütteln wollte, war militemus (ser. hist. Aug. I 108, 32 u. 142, 22 P.), die des Severus, welcher an die tradition des von ihm so hochverehrten Pertinax anknüpfen wollte: laboremus (ebd. 142, 22 iussit deinde signum tribuno dari 'laboremus', quia Pertinax, quando in imperium adscitus est, dederat 'militemus'). Lukianos (Διόνυςος 4) denkt sich als das feldgeschrei des Dionysos in Indien den bekannten Bakchischen ruf εὐοῖ. nach Vegetius endlich (epit. rei mil. III 5) waren später glückverheiszende parolen wie victoria, palma, virtus, deus nobiscum, triumphus imperatoris üblich.

#### II.

Die so eben angeführten beispiele — im ganzen 30 — mögen genügen, um zu zeigen dasz wirklich, wie ich oben behauptet habe, die alten nie ein bedeutungsloses wort zur losung machten und in der ältern zeit bei den Griechen ausschlieszlich namen von göttern, welche irgend eine deutliche beziehung zu den kämpfenden hatten, gewählt wurden. es gilt jetzt einige stellen antiker historiker, deren gegenwärtige schreibung gröszere oder geringere bedenken hervorruft, weil sie mit den gemachten beiden beobachtungen im wider-

spruch steht, zu emendieren. es sind folgende vier.

a) Von Herodotos IX 98 wird erzählt, wie Leotychides, als er durch samische gesandte, wahrscheinlich im auftrag der übrigen Ionier aufgefordert, in den gewässern von Samos erschienen war und die Perser an der gegenüberliegenden küste von Mykale gelagert fand, den an deren seite befindlichen Ioniern von seinem admiralschiff aus durch einen herold folgende aufforderung zurufen liesz: άνδρες "Ιωνες, ὅςοι ὑμέων τυγχάνουςι ἐπακούοντες, μάθετε τὰ λέγω πάντως γαρ ούδεν ςυνήςουςι Πέρςαι των έγω ύμιν έντέλλομαι. ἐπεὰν τυμμίτγωμεν, μεμνητθαί τινα χρη ἐλευθερίης μὲν πάντων πρώτον, μετὰ δὲ τοῦ cυνθήματος "Ηβηc usw. in diesem zusammenhange musz der name der Hebe groszen anstosz erregen, weil eine specielle beziehung dieser göttin weder zu den Ioniern im heere der Perser noch auch zu Leotychides noch endlich zu der ganzen situation irgend denkbar oder nachweisbar ist. von einem irgendwie hervorragenden cultus der Hebe unter den Ioniern ist uns nicht das geringste bekannt, ebenso wenig aber auch von einem dienste derselben in Lakedaimon, dem vaterlande des Leotychides. überhaupt scheint es, abgesehen von Sikyon und Phlius, wo die göttin bekanntlich unter den namen Dia und Ganymeda verehrt wurde, nur äuszerst wenige tempel der Hebe gegeben zu haben. nachweisbare culte derselben befanden sich nur noch im Kynosarges zu Athen, auf Kos und auf Aigina (vgl. Preller gr. myth. I2 s. 391). ebenso wenig läszt sich endlich auch in dem mythos der göttin eine deutliche beziehung zu den Griechen vor Mykale erkennen. denn man begreift nicht, was den Leotychides veranlassen konnte gerade die mundschenkin und dienerin der olympischen götter und die gemahlin des Herakles, welche keineswegs als die mutter der dorischen

Herakliden galt3, zur losung zu machen. haben wir demnach allen grund den überlieferten namen Hebe für verderbt zu halten, so fragt es sich weiter, ob sich ohne wesentliche veränderung der schriftzüge eine gottheit auffinden läszt, die besser in den zusammenhang hineinpasst, ich glaube eine solche in der Hera entdeckt zu haben und lese also mit einer geringfügigen änderung HPHC statt HBHC. die gründe für diese meine annahme sind kurz folgende: 1) der cult der samischen Hera war zweifellos der berühmteste und wichtigste der ganzen gegend, in welcher die schlacht von Mykale geliefert wurde; ihr in der nähe der stadt Samos gelegener tempel war nach Herodots (III 60) zeugnis das gröste von allen heiligtümern die er kannte, und mit den schönsten und reichsten weihgeschenken aller art geschmückt (vgl. Paulys realenc. u. Samus). - 2) das Heraion von Samos lag auf der südostküste der insel hart am meere, dem ufer von Mykale gerade gegenüber, und war von diesem nur durch einen sund von geringer breite (Strabon s. 637 redet von einem έπταςτάδιος πορθμός zwischen Trogilios und Samos) getrennt, auf diese weise fand die schlacht von Mykale angesichts des grösten tempels von ganz Ionien (denn die Samier waren auch Ionier) statt, und zwar so dasz die flotte der Griechen das Heraion im rücken hatte, es also gewissermaszen vor den Persern, die es während der ersten regierungsjahre des Dareios schon einmal verbrannt und ausgeplündert hatten (vgl. Paus. VII 5, 4 und ECurtius griech. gesch. I2 s. 505 u. 510), schützte. welche aufforderung lag schon in diesem umstand allein für Leotychides mit der parole 'Hera' sich gewissermaszen des schutzes dieser gewaltigen göttin Ioniens und mit dem hinweis auf ihren herlichen, möglicherweise einer zweiten verheerung preisgegebenen tempel zugleich des beistandes der den bereits abgefallenen Samiern verbrüderten Ionier im persischen heere zu versichern! - 3) nach Her, IX 96 hatten die verbündeten Griechen, ehe sie nach Mykale hinüberfuhren, mit ihrer flotte unmittelbar vor dem Heratempel (κατά τὸ Ἡραῖον) anker geworfen und sich daselbst zur seeschlacht gerüstet, bis sich plötzlich die persischen schiffe nach der naheliegenden küste von Mykale zurückzogen, sie gedachten also ursprünglich eine seeschlacht in der bucht der Hera, dem Ἡραΐτης ὅρμος, wie sie Athenaios s. 672 h nennt, zu liefern: grund genug für sie schon bei dem ersten anblick der feinde vorzugsweise auf den göttlichen schutz der Hera zu rechnen. - 4) wie aus Her. I 3 erhellt, betrachteten die Hellenen den troischen krieg als ein vorspiel der späteren Perserkriege. vor Troja hatte aber Hera den Hellenen den thatkräftigsten beistand geleistet und ihnen zum endlichen siege verholfen. was lag nun näher als in dem umstande, dasz die schlacht angesichts der hochberühmten Hera von Samos stattfand, ein günstiges vorzeichen für den sieg auch der nachkommen jener kämpfer vor

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> als solche galt vielmehr Deianeira, die mutter des Hyllos: Müller Dorier I s. 49 f. u. 441. Jacobi handwörterb, d. gr. u. röm, myth. s. 425.

Troja bei Mykale zu erblicken, zumal da schon die samischen gesandten bei ihrer ankunft in Delos den Leotychides nachdrücklichst auf die gemeinsamen götter, zu denen in allererster linie die fast in allen griechischen landschaften, auch in Sparta, verehrte Hera ge-

hörte, hingewiesen hatten (Her. IX 90)?

b) In Xenophons anabasis I 8, 16 wird das feldgeschrei der Griechen vor der schlacht von Kunaxa gewöhnlich so geschrieben: Ζεὺς ς καὶ νίκη, es bedarf nur eines hinweises auf die oben gemachte beobachtung, dasz die Griechen der ältern zeit nur götternamen zu parolen hatten, um die richtige schreibung Ζεὺς ς κτήρ καὶ Νίκη herzustellen. auf diese weise gewinnen wir eine ältere analogie zu der schon längst richtig geschriebenen parole des Demetrios Poliorketes Ζεὺς καὶ Νίκη, zu deren verständnis schon oben (s. 346) das nötige bemerkt worden ist.

c) Nach Appianos b. civ. II 104 soll der jüngere Pompejus vor der schlacht bei Corduba die losung εὐcέβεια gegeben haben, gewis ist auch hier Εὐcέβεια zu schreiben, weil es in Rom schon längst in folge eines von M'. Acilius Glabrio in der schlacht bei den Thermopylen (191 vor Ch.) gethanen gelübdes einen angesehenen tempel der Pietas gab (Preller röm. myth. s. 626). mit dieser losung wollte der jüngere Pompejus offenbar seiner kindlichen pietät gegen die manen seines schändlich ermordeten vaters ausdruck geben.

d) Ebenso verhält es sich mit der von Cassius Dion XLVII 43 mitgeteilten parole des Brutus in der schlacht von Philippi. auch hier ist wol unzweifelhaft Έλευθερία zu schreiben. hinsichtlich der verehrung der Libertas im republicanischen Rom und ihrer darstellung auf römischen familienmünzen (seit Brutus und Cassius mit den attributen des dolches und des pilleus libertatis) verweise ich auf Preller röm, myth. s. 616.

MEISZEN.

WILHELM HEINRICH ROSCHER.

# 52.

### KALLINOS ODER TYRTAIOS?

Die wahrheit der überlieferung, welche die verse 5 f. des ersten fragments in Bergks PLG. bd. II dem Kallinos zuschreibt, ist vielfach in zweifel gezogen worden. Bernhardy tadelt die sprache, und Hartung schlieszt aus der ganzen färbung des bruchstücks, dasz es den fragmenten des Tyrtaios so ähnlich sehe wie ein ei dem andern. Bernhardy wurde von Bergk in seiner note zu der stelle widerlegt, nicht so Hartung; und ich sehe dasz auch jetzt noch vielfach die meinung verbreitet ist, als gehörten diese verse dem Tyrtaios. GGeiger in seiner dissertation 'de Callini elegiarum scriptoris aetate' (Erlangen 1877) leugnet geradezu die möglichkeit bei der dürftigkeit der fragmente des Kallinos diese frage je zur entscheidung zu bringen, trotzdem, wie mir scheint, gewichtige momente gegen die autorschaft des Tyrtaios sprechen.

Die betreffenden 17 verse belehren uns über die art und weise. wie sich jeder soldat in der schlacht verhalten solle, und geben somit zugleich eine beschreibung der schlacht nach ihren hauptzügen. in ähnlicher weise wie fr. 11 des Tyrtaios. hier, bei Tyrtaios, finden wir eine geschlossene phalanx, die mit vorgehaltenem schilde und eingelegter lanze dem feinde möglichst nahe zu leibe geht, um im nahkampfe durch stosz mit der lanze und hieb mit dem schwerte den sieg zu erringen; unter die schilde der hopliten ducken sich die gymneten, um so geschützt die schwerbewaffneten durch speer- und steinwurf zu unterstützen. wie ist es dagegen bei Kallinos? bei diesem ist keine rede von einer festgeschlossenen phalanx, sondern es ist eher ein einzelkampf, keine rede von einem nahkampfe, sondern ἔγχος ἀναςχόμενος eilt jeder gegen seinen feind, um im δοῦπος ἀκόντων durch ἀκοντίζειν die feinde in die flucht zu schlagen, leichtbewaffnete sind bei dieser kampfesweise natürlich entbehrlich, es ist also doch ein bedeutender unterschied zwischen beiden: bei Tyrtaios finden wir die dorische phalanx, bei Kallinos die ionische, die mehr an Homer erinnert und auch bei Mimnermos fr. 14 wiederkehrt.

Ein weiterer grund dafür, dasz diese verse nicht von Tyrtaios sein können, scheint mir in v. 14 f. zu liegen. hier wird nemlich von der flucht gesprochen und gesagt, wie sehon mancher, der aus scheu vor dem tode aus der schlacht geflohen, ihn zu hause habe erleiden müssen, ohne dieselben ehrenbezeugungen erhalten zu haben, die dem helden gezollt würden. statt ἔργεται ist nemlich hier οἴχεται zu lesen, das mit φυγών zu verbinden ist: vgl. Od. θ 356. Il. B 71. wir sehen also dasz nach dieser darstellung der feige, der vor dem feinde geflohen, ruhig zu hause in der gemeinde leben kann, nur mit dem unterschiede, dasz er von seinen mitbürgern weniger geehrt und geachtet ist als der tapfere. ich frage hier: ist die se behandlung der feigen sitte der Spartaner? genügt es diesen, die feigen nur weniger zu ehren? ganz anders spricht sich Tyrtaios über dieselben fr. 12 aus; und auch sonst ist es ja bekannt, wie die Spartaner gegen solche deserteure verfuhren.

Wenn ich nun durch darlegung dieser verschiedenheiten dargethan zu haben glaube, dasz wir Tyrtaios wenigstens nicht für den verfasser dieser verse halten können, sondern am besten bei der überlieferung stehen bleiben, an der zu zweifeln wir keinen grund haben, so läszt sich allerdings anderseits auch nicht in abrede stellen, dasz sich ähnlichkeiten zwischen Kallinos und Tyrtaios finden, wie hauptsächlich v. 6 f. die aufzählung der motive für mutigen kampf gegen die feinde. aber diese sind so allgemeiner und so rein menschlicher natur, dasz sich daraus kein schlusz auf identität des verfassers ziehen läszt. gerade so sagt Horatius sein dulce et decorum est pro patria mori, und nicht anders sprechen sich unsere dichter in diesem puncte aus.

BADEN-BADEN.

JACOB SITZLER.

### 53.

### STUDIEN ZU THUKYDIDES.

In dieser zeitschrift 1875 s. 657-682 veröffentlichte ich eine abhandlung über die reden bei Thukydides, in der ich eine reihe von stellen besprach, die nicht nur mangelhaften sinn haben, sondern sogar sinnstörend und zweckwidrig sind, bisher aber nicht angefochten wurden. wäre nun das urteil, welches der rec. meiner genannten abh. (JSörgel, in dieser zeitschrift 1878 s. 332) über das werk des Thukydides ausspricht, unumstöszlich, dann freilich wäre meine frühere und auch diese vorliegende abhandlung gerichtet, ehe der leser einen blick auf meine argumente geworfen hat. S. meint nemlich, dasz trotz der spuren von einem gewissen ringen mit dem ausdruck, denen man bei jedem schriftsteller begegne, der auf den tiefsten grund der dinge einzugehen sich bemüht habe, dennoch Thukydides, wenn wir seine sprache etwa mit der dunkeln und schwerfälligen so vieler tiefer denker unseres volkes vergleichen, auch so wie er vorliegt noch immer ein muster von klarheit und deutlichkeit bleibe.

Dieses urteil wird viele der zeitgenossen mit gerechter genugthuung erfüllen: sie ersehen ja aus demselben, wie wir es so herlich weit gebracht haben. Thukvdides ein muster von klarheit (wenn auch freilich nur im vergleich zu vielen dunkel redenden tiefen denkern unsers volkes)! wie weit überragen wir also die beurteiler aus dem altertum, einen Cicero und einen Dionysios von Halikarnass, deren äuszerungen über die dunkelheit der sprache des Thukydides ja bekannt sind! und in wie kurzer zeit haben wir diesen umschwung des urteils erreicht! denn noch Reiske äuszert sich über den stil des Thuk, mit unwillen und tröstet sich damit, dasz ein solcher mangel ja durch grosze vorzüge aufgewogen werde, bei Poppo (proleg. s. 248) klingt das urteil schon ganz anders. den Dionysios erklärt er für incompetent hier mitzusprechen, da er ja ein bret vor dem kopfe gehabt habe ('cuius menti tanta caligo offusa erat'), und das urteil Reiskes führt er nur zur erheiterung des lesers an. zwar bestreitet er die dunkelheit im Thukydides nicht ganz, erklärt sie aber für berechtigt und entschuldbar, da ja der autor zur zeit der bürgerlichen zwietracht seine gedanken habe verhüllen müssen und doch auch nur für denkende leser geschrieben habe, die ihn schon verstehen werden. diese letztere erinnerung und die damit verbundene stärkung der moralischen kraft des lesers scheint denn auch dahin gewirkt zu haben, dasz die weichliche klage über schwierigkeit und dunkelheit der Thuk, diction selten geworden ist, sollte das letztere aber nicht auch dem umstande zuzuschreiben sein, dasz gerade in den letzten menschenaltern so viele mit so beharrlichem eifer an der beseitigung der schwierigkeiten im verständnis des Thuk. gearbeitet haben? besonders bei denjenigen männern, welche aner-

kannt bedeutende erfolge der arbeit auf diesem gebiete aufzuweisen haben und durch dieselbe erstarkt sind, finde ich begreiflicher, dasz sie die schwierigkeiten nicht betonen, aber auch bei ihnen überraschen mich die urteile, welche denen aus dem altertum diametral entgegenstehen. so sagt Classen I2 s. LXXXI: 'daher ist gröste einfachheit und natürlichkeit der grundcharakter der sprache des Thuk.' dasz neben einem solchen urteile dennoch die dunkelheit des Thuk, der sache nach, wenn auch nicht mit diesem ausdrucke, zugegeben wird, könnte überraschen. weiter unten (s. LXXXVII) heiszt es nemlich, die sprache des Thuk. habe an der befriedigenden gestaltung des oftmals widerstrebenden stoffes mühsam zu arbeiten und zu ringen gehabt und zeige die beweise dieser oft sauren mühe in mancher unebenheit auf. dann wird gezeigt, wie auch den schwierigsten stellen mit treuem und beharrlichem bemühen beizukommen sei. so ist also das einstige αἰνιγματῶδες und subobscurum nicht ganz geschwunden, aber bis zur unebenheit und schwierigkeit herabgemindert worden. das folgt eben aus der relativität jener begriffe, und ich habe an mir selbst die erfahrung gemacht dasz, als ich vor mehreren jahren anfieng mich genauer mit dem werke des Thuk. bekannt zu machen, mir manches völlig dunkel erschien, was mir jetzt kaum schwierig vorkommt. aber dennoch, wenn ich nach einem mehr objectiven urteil suche, musz ich aufrecht halten dasz, abgesehen von den verschiedenen graden der schwierigkeit für die verschiedenen leser, bei Thuk, schwierigkeiten der sprache (nicht immer verbunden mit tiefe der gedanken) vorliegen, wie sonst bei keinem griechischen prosaiker. hierüber weitläufig streiten hiesze verdunkelnden qualm statt des erhellenden lichtes bereiten; ich begnüge mich mit dem hinweis auf thatsächliches. wenn zb. V 69, 2 in einer ganz einfachen, gedankentiefe nirgend erfordernden beschreibung der letzten zurüstungen zum feindlichen zusammenstosz der heere gesagt wird: Λακεδαιμόνιοι δὲ καθ' ἐκάςτους τε καὶ μετὰ τῶν πολεμικῶν νόμων έν εφίειν αὐτοῖς ὧν ήπιςταντο τὴν παρακέλευςιν τῆς μνήμης άγαθοῖς οὖςιν ἐποιοῦντο, so möchte ich wol wissen, wie viel leser, die nicht eben diesen autor gründlich behandelt haben, jene worte trotz des ganz schlichten gedankens verstehen werden, und ein hinblick auf sehr viele ähnliche stellen zeigt, dasz eine verderbnis des textes hier nicht vorliegt, so ist auch an folgender auf den ersten blick unverständlichen stelle nicht gedankentiefe grund der schwierigkeit, da der gegenstand ein durchaus klarer ist. es wird nemlich VII 71, 3 über einen teil des vom ufer aus mit den blicken die seeschlacht im hafen verfolgenden landbeeres gesagt: ἄλλοι δὲ καὶ πρὸς αντίπαλόν τι της ναυμαχίας απιδόντες δια το ακρίτως ξυνεχές της αμίλλης και τοις ςώμαςιν αὐτοις ίςα τη δόξη περιδεώς ξυναπονεύοντες έν τοῖς χαλεπώτατα διῆγον, und solcher stellen gibt es in dem werke recht viele, ja um es kurz zu sagen, nach meiner meinung kann man die oben angeführten urteile über den gedankenausdruck bei Thuk, geradezu umkehren; anstatt zu sagen, er sei ein

muster von klarheit und deutlichkeit trotz einiger ausnahmefälle, oder der grundcharakter seiner sprache sei die gröste einfachheit und natürlichkeit trotz mancher unebenheiten und schwierigkeiten, können wir ebenso richtig sagen, er sei ein muster von unklarer und schwieriger darstellung, trotzdem dasz sich bei ihm auch eine sprache finde, deren grundcharakter die schlichteste einfachheit und natürlichkeit sei und die an klarheit nichts zu wünschen übrig lasse. das ist eben das offenbar noch der lösung bedürftige räthsel, dasz sich bei éinem und demselben autor diese ganz verschiedene sprache und darstellungsweise schroff gegenübersteht und dasz die so verschieden behandelten teile des werkes dem umfange nach einander ziemlich gleichkommen. man könnte mir hier wieder entgegenhalten: 'was kümmert es uns, wenn jemand so viel schwieriges in der sprache des Thuk, findet? uns ist alles fast gleich leicht erschienen.' was kann hier der streit nützen? doch werde ich versuchen den vorurteilsfreien leser durch einige, wie ich glaube, schlagende thatsachen für mich zu gewinnen. wäre wirklich Thuk, ein muster von klarheit und deutlichkeit, wie wäre es möglich, dasz bis in die letzten tage hinein über so sehr viele stellen so viel verschiedene deutungen abgegeben worden sind? und wenn versichert wurde, dasz den unebenheiten und schwierigkeiten mit beharrlichem fleisze beizukommen wäre, so musz ich dagegen versichern, dasz trotz der bedeutenden erfolge ienes beharrlichen fleiszes so vieler vereinter kräfte dennoch eine recht stattliche anzahl von erklärungen schwieriger stellen existiert, die trotz der ausgesprochenen oder stillschweigenden übereinkunft der erklärer über die nunmehrige richtigkeit dennoch sofort als falsch erscheinen. ich werde hier nur solche stellen anführen, bei denen ich sofort eine richtige deutung zu bieten vermag. dies zur beruhigung derjenigen, welche beim aufdecken von übersehenen fehlern bei alten autoren sogleich die stirn runzeln. hier wird etwas positives zur beurteilung vorgelegt, nicht blosz negative kritik geübt.

II 93 wird der versuch der Peloponnesier erzählt, einen handstreich gegen den Peiraieus auszuführen, zu welchem wagnis sie die grosze sorglosigkeit einlud, mit der die Athener im bewustsein ihrer überlegenheit zur see verfuhren, da sie ihn weder bewachten noch sperrten. die für die ausführung dieses handstreichs bestimmte mannschaft sollte erst in Nisaia, und zwar, wie weiter unten gezeigt wird, bei nacht auf 40 in eile in das wasser gelassenen schiffen in see gehen und sofort auf den Peiraieus lossegeln. zu diesem beschlusse wird folgender grund hinzugefügt (§ 3): οὔτε γὰρ ναυτικὸν ἦν προφυλάςcον ἐν αὐτῷ οὐδὲν οὔτε προσοκία οὐδεμία μὴ ἄν ποτε οἱ πολέμιοι ἐξαπιναίως οὕτως ἐπιπλεύςειαν, ἐπεὶ οὐδ' ἀπὸ τοῦ προφανοῦς τολμῆςαι ἄν καθ' ἡςυχίαν, οὐδ' εἰ διενοοῦντο, μὴ οὐκ ἄν προαίςθεσθαι (so Classen; andere προαισθέσω). sehr amhafte erklärer des Thuk. (s. Classen) haben sich über folgende deutung der stelle als die richtige geeinigt: 'man erwartete keinen

angriff von den feinden, da (wie sie sich sagen musten) das offene unternehmen eines solchen nicht ungestört und schon die absicht desselben nicht unbemerkt bleiben würde.' so die erklärung, die nach umfangreichen controversen zu stande kam. dennoch ist sie ganz falsch. denn dabei ist auszer acht gelassen, dasz ἐξαπιναίως έπιπλείν nur von einem überfall, einem handstreich gedeutet werden kann, wie sich von selbst versteht und aus vielen stellen desselben autors zu ersehen ist (s. Bétant lex. Thuc, u. ἐξαπιναίως). es ist aber ganz undenkbar, dasz Thuk. gesagt habe: 'sie erwarteten keinen plötzlichen angriff, also keinen überfall, da das offene unternehmen eines solchen nicht ungestört bleiben würde.' denn ein überfall kann natürlich nicht offen ausgeführt werden, sonst ist es eben kein überfall; hier wurde ja auch der angriff dadurch verdeckt, dasz man alle zurüstungen zu einer seeexpedition den blicken der feinde verbarg, nemlich die seeleute bei nacht über den Isthmos marschieren liesz und mit ihnen eine geringe anzahl bis zum letzten augenblick am lande befindlicher schiffe bemannte, es sind also alle kriterien des heimlichen überfalles vorhanden. aber wenn es auch wirklich jemand versuchen sollte das ἐξαπιγαίως hinwegzudeuten, kann es denn richtig sein zu sagen, dasz ein angriff der feinde auf den Peiraieus nicht erwartet wurde, weil dieselben ihn offen nicht ausführen konnten? darauf musz doch jeder entgegnen: 'darum eben machten sie keinen offenen, sondern einen versteckten angriff.' es ist also diese von den namhaftesten erklärern des Thuk. nach umfangreichen erörterungen und nach widerruf früherer ansichten endlich zu stande gebrachte deutung der stelle offenbar falsch. wie musz sie nun richtig gedeutet werden? man muste nur das überlieferte οὐδ' an beiden stellen unangetastet lassen, statt es in οὖτε... ούτε zu ändern, und dann genau übersetzen: 'man erwartete nicht dasz die feinde jemals einen so plötzlichen angriff (dh. also einen überfall) zur see machen würden, da sie (nach der ansicht der Athener) nicht ein mal einen offenen angriff in aller ruhe wagen durften noch auch, wenn sie an einen solchen dächten, erwarten durften dasz man es nicht vorher merke.' Thuk, setzt bei dieser begründung bekanntschaft mit der thatsache voraus, dasz ein überfall, der ein so bedeutendes ziel hat wie die einnahme des Peiraieus, nur von einem solchen feinde ausgeführt werden kann, der mit dem elemente, auf dem er operiert, ganz vertraut ist. dasz aber die Peloponnesier mit ihrer seemacht sehr unsicher operierten, ist in dem vorangehenden teile des geschichtswerkes oft genug zur sprache gekommen. Thuk. meint also, ein feind, der mit seiner flotte nicht einmal einen offenen, mit a ller ruhe ausgeführten angriff zu machen wage, werde auch nicht für befähigt gehalten einen überfall zur see auszuführen, bei welchem, da er ja zur vermeidung des aufsehens der zurüstungen mit wenig schiffen ausgeführt wird, die geringere streitmacht durch desto gröszere schnelligkeit, sicherheit, kurz seemännische tüchtigkeit des angreifers ersetzt werden musz, und gerade hieran gebrach es den

Peloponnesiern sehr, wie es ja auch in ihren bisherigen miserfolgen zur see klar zu tage trat. sehen wir uns nach analogem um auf einem gebiete, das den meisten von uns bekannter ist. eine kriegsmacht, deren reiterei nicht in dem rufe der gewandtheit und gründlichen durchbildung steht, wird wol mit den massen derselben einen offenen (ἀπὸ τοῦ προφανοῦς), mit aller ruhe und samlung (καθ' ἡςυχίαν) ausgeführten angriff machen können (wie zb. die französische reiterei unter Napoleon I); aber wenn sie auch nicht einmal so weit durchgebildet ist, dann darf man von ihr einen kühnen überfall, einen wirklichen reiterstreich, der, um den feinden zunächst und so lange als möglich verborgen zu bleiben, nicht mit groszen massen unternommen werden darf, sondern bei dem die auf die reitergeschicklichkeit und schnelligkeit gestützte kühnheit den erfolg erringt, ein solches unternehmen darf man von ihr nicht erwarten, ganz ähnlich urteilte man in Athen von der flotte der Peloponnesier, und der erfolg zeigte dasz man recht hatte; denn nichts hinderte die peloponnesische flottenabteilung an der erringung des erfolgs, als das gerade im augenblicke der entscheidung den führern vor die seele tretende bewustsein der geringen seemännischen tüchtigkeit. schien ihnen, als sei der wind nicht günstig (welches hindernis Thuk. bestreitet): hinterher machte man gar die entdeckung, dasz die schiffe nicht wasserdicht seien, athenische seeleute hätten sich bei solchem wagnis den erfolg nicht nehmen lassen.

Ich habe diese stelle ausführlicher behandelt, weil ich mir die schwierigkeit vorstellte durchzudringen, wenn man etwas als unbestritten geltendes antastet und es durch etwas besseres ersetzen will. in dem folgenden falle werde ich den leser von der richtigkeit meiner ansicht viel kürzer überzeugen. um III 30 richtig zu verstehen, vergegenwärtige man sich folgendes, das abtrünnige Mytilene hat sich der athenischen flottenabteilung unter Paches bereits übergeben (c. 28), zu spät langt die peloponnesische hilfsflotte an und ist unschlüssig über die nächsten schritte (c. 29). da fordert der Eleier Teutiaplos die pelop. führer auf, mit der flotte sogleich auf Mytilene loszusegeln (c. 30), und nun folgen die worte κατά γάρ τὸ εἰκὸς άνδρων νεωςτί πόλιν έχόντων πολύ τὸ ἀφύλακτον εύρήςομεν, κατά μεν θάλας τον και πάνυ, ή εκείνοι τε ανέλπις τοι επιγενές θαι άν τινα εφίει πολέμιον καὶ ἡμῶν ἡ ἀλκὴ τυγχάνει μάλιετα οὖca. wollte ich die bisherigen erklärungen des letzten satzes, die teils mit teils ohne textesänderung gemacht worden sind, zusammenstellen, so ergäbe das ein schriftchen von einigem umfange. es ist éine deutung gerade immer so unhaltbar wie die andere; daher die menge derselben, auch die in Classens ausgabe empfohlene erklärung von LHerbst, wonach zu ἡ ἀλκὴ οὖcα aus dem vorangehenden satze ἀνέλπιστος, aber hier in passivem sinne, ergänzt werden soll, scheint mir vor den andern nichts voraus zu haben, es müste ja auch wirklich Thuk, seiner von Poppo ihm vindicierten kunst (s. oben s. 345) die gedanken zu verhüllen hier sehr bedurft haben, zu welchem bedürfnis man aber gerade hier nicht den geringsten grund erkennt. genug, keine der bisherigen vielen deutungen ist unbestritten geblieben (s. Classen im anhang), und das mit recht. die richtige deutung ist leicht erweislich. ich übersetze wörtlich: 'wahrscheinlich werden wir, da die leute (die Athener) erst seit kurzem die stadt innehaben, viel mangel an wachsamkeit finden, zur see sogar sehr viel, wo jene gar nicht erwarten dasz ihnen irgend ein feind über den hals kommen dürfte und wo uns ganz besonders die abwehr (verteidigung) zufällt', dh. also in einem elemente, wo man gewohnt ist uns nur defensiv, nicht offensiv zu sehen. zum verständnis dieser meiner deutung sage ich kein wort weiter, weise aber darauf hin, dasz diese bedeutung von åkký auch sonst bei Thuk. vorkommt, zb. II 84, 3 u. III 108, 1.

Zu den stellen, deren erklärung beinahe aufgegeben ist, gehört auch VI 89, 6, aus der rede des Alkibiades in Sparta; Classen (im anhang) schlieszt die übersicht über die bisherigen erklärungs- resp. emendationsversuche mit der bemerkung, dasz eine völlig genügende verbesserung der stelle noch zu erwarten sei, ich glaube aber dasz sie ohne alle verbesserung einen ganz genügenden sinn gibt. sie lautet: ἐπεὶ δημοκρατίαν γε καὶ ἐγιγνώςκομεν οἱ φρονοῦντές τι καὶ αὐτὸς οὐδενὸς ἂν χεῖρον ὅςω καὶ λοιδορήςαιμι, und der sinn ist nach meiner deutung: 'denn die demokratie kennen ja die einsichtsvollen von uns und besonders ich selbst, da ich auch mehr als irgend jemand auf sie losziehen möchte.' in allen früheren erklärungen ist übersehen worden, dasz οὐδενὸς ἂν χείρον schon zum relativsatze gehört, ein hyperbaton das bei Thuk. gar nicht auffallen kann. dasz őcw durch 'besonders da' gedeckt wird, zeigen viele stellen (s. Classen zu VI 92, 5). der gedanke, dasz die neigung auf die volksherschaft zu schmähen ein sicheres kriterium dafür sei, dasz man sie kenne, entspricht ganz der bittern stimmung des Alkibiades und den neigungen seiner zuhörer.

So habe ich gezeigt, was für misverständnisse in der interpretation des Thuk. selbst bei den bedeutendsten erklärern unserer zeit noch möglich sind, und zwar auch an stellen, an denen der behandelte gegenstand kaum über die fassungskraft eines reifern knaben hinausgehen dürfte, wo also weder ein widerstrebender stoff die schwierigkeit bereitet noch das streben des autors 'die dinge in ihrem tiefsten grunde zu erfassen'. die frage, woher dennoch die schwierigkeit rühre, musz wol auf eine andere weise gelöst werden. es wird sich aber aus dem bisher gesagten wenigstens das schon ergeben haben, dasz man die mühe derjenigen, welche sich mit solchen fragen beschäftigen, nicht für überflüssig erklären soll mit dem hinweis darauf, dasz ja Thuk. 'ein muster von klarheit' sei.

Der vorliegende aufsatz soll nicht ausschlieszlich, ja nicht einmal vorzugsweise die reden behandeln; ich werde dieselben nur so weit berühren, als es nötig ist die in dem frühern aufsatz gewonnenen resultate gegen die geschehenen angriffe zu schützen. ich

musz dabei auf Sörgels abweichende meinungen näher eingehen; doch will ich nicht eine erschöpfende auseinandersetzung gleich an die spitze stellen, weil durch die vollständige mitteilung der in meiner neuen arbeit gewonnenen ergebnisse sich dann manche controversen kürzer werden erledigen lassen. zunächst genüge folgendes.

Sörgel hat von seinem standpunkt aus ganz recht, wenn er auch meine erste these aus der rede des Hermokrates in Kamarina (VI 79) anfocht. denn wenn diese, die nach meiner ansicht ganz unangreifbar ist, fiel, so war für alle folgenden ein besseres schicksal nicht zu hoffen. dadurch ist es mir aber gerade leicht gemacht worden den spiesz umzukehren. wenn ich nun dennoch mit einem schlage die unangreifbarkeit der ersten these wiederherstelle, so ist schon durch diesen einen fall die richtigkeit der von mir gemachten beobachtung glaubhaft gemacht, und der leser wird es dann der mühe für wert halten, die haltbarkeit auch meiner übrigen behauptungen noch einmal ins auge zu fassen.

Gegen meine behauptung, dasz in jener rede die äuszerungen, welche nur auf neutralität passen, mit denen, welche nur von parteinahme verstanden werden können, unvereinbar seien, bringt S. zwei beweise. den zweiten dieser beweise haben wir schon durch meine erwiderung (1878 s. 692) zusammenbrechen sehen, der erstere wird diesen augenblick in trümmer sinken. S.s beweis stützt sich darauf 'dasz sich neutralität und anschlusz an den feind gar nicht so scharf auseinanderhalten lassen, sondern dasz unter umständen das éine verhältnis ganz von selbst und unaufhaltsam in das andere übergeht.' es gehört ein gewisser mut dazu, mit einem solchen beweise vorzugehen, durch den die streitigen objecte plötzlich in einem alles mit grau verhüllenden nebel verschwinden sollen, während doch die bezeichnungen für jene beiden verhältnisse überall in der rede scharf geschieden sind. man könnte ebenso gut sagen, dasz schwarz und weisz, in der sprache unterschieden, sich in wirklichkeit gar nicht so scharf auseinanderhalten lassen, weil unter umständen (zb. durch fäulnisprocess bei nuszkernen) weisz in schwarz übergehe. den unwiderleglichen beweis, dasz hier in unvereinbarer weise von neutralität und parteinahme für Athen die rede sei, formuliere ich jetzt so: der anfang von c. 79 (das feige vorschützen der rechtsverbindlichkeiten gegen beide kriegführende) musz doch auf neutralität bezogen werden, eine verurteilung dieses verhaltens enthält der gleich folgende abschnitt von § 1. in demselben heiszt es: 'ihr habt ja den bund mit den Athenern geschlossen, um ihnen zu helfen (βοηθείν), falls sie von andern gewalt erleiden, nicht aber, wenn sie selbst, wie jetzt geschieht, anderen gewalt anthun.' kann denn hier Bonθείν etwas anderes sein als der beistand mit waffen? kann denn eine symmachie, deren zweck das βοηθείν ist, anders gedacht werden? also enthält doch der zweite teil von § 1 abmahnung von kriegerischer unterstützung Athens, und § 1 (bis doiκῶςιν) ergibt in der kürze folgenden sinn: 'wählet nicht die neutralität; ihr habt ja doch die symmachie mit den Athenern nicht geschlossen, um ihnen andere mit waffengewalt unterdrücken zu helfen. und das ist eben unsinn. meine behauptung ist hiermit so klar erwiesen, dasz ich dem rec, in seinen weitläufigen auseinandersetzungen nicht weiter folge und noch einen beweis hinzuzufügen verschmähe.

Das wesentliche ergebnis meiner ersten arbeit ist also schon durch diesen einen fall gesichert; ich füge einen zweiten (früher nicht behandelten) hinzu, weil ich ihn ganz besonders für einen solchen halte, in dem meine behauptung nicht bestritten werden kann. die stelle steht IV 92, 6, in der rede welche Pagondas vor dem kampfe bei Delion an die bojotischen streiter hält, er hat eben von der herschsucht der Athener und ihrer gefährlichen nachbarschaft für Boiotien gesprochen und fährt so fort (§ 5): 'es pflegen aber die im übermütigen kraftgefühl ihre nachbarn angreifenden, wie die Athener jetzt, gegen denjenigen, der sich ruhig verhält und auf verteidigung innerhalb seines gebietes beschränkt, ohne sonderlichen respect zu felde zu ziehen; dem aber, der über die grenzen hinaus vorher ihnen entgegentritt und, wenn der rechte augenblick da ist, einen angriffskrieg erhebt - diesem stand zu halten sind sie weniger bereit, den beweis hiervon haben wir diesen (den Athenern) gegenüber geliefert.' zur erläuterung hiervon sollen folgende worte dienen: νικήςαντες τὰρ ἐν Κορωνεία αὐτούς, ὅτε τὴν τῆν ἡμῶν **c**ταςιαζόντων κατέςχον, πολλην άδειαν τη Βοιωτία μέχρι τούδε κατεςτήςαμεν. das heiszt doch also: 'wir Boioter haben in Boiotien die Athener besiegt, als sie in Boiotien eingedrungen waren.' nimmermehr kann man aus dieser stelle der rede herauslesen, dasz die Boioter sich nicht blosz auf verteidigung des eignen bodens beschränkten und aus dem eignen gebiete hinaus den Athenern in einem angriffskriege entgegentraten, nimmermehr aus dieser stelle; und damit ist schon über sie entschieden. denn könnte wirklich Thuk, gemeint haben, der leser müsse, um nicht mit notwendigkeit diese stelle verkehrt zu finden, eine andere (I 113) noch im gedächtnis haben, in welcher über die niederlage bei Koroneia berichtet wird? übrigens würde auch hiermit keine abhilfe gebracht werden. zwar waren nach I 113 die sieger von Koroneia, soweit sie nicht Lokrer und Euboier, sondern Boioter waren, aus Orchomenos gekommen, und so bekäme das προαπαντάν sinn; aber Thuk. sagt nicht dasz sie Orchomenier waren, sondern er bezeichnete sie oben als politische flüchtlinge aller gegen Athen feindlichen Boioter; ferner sagt er ausdrücklich, dasz die Athener die feindseligkeiten eröffneten durch den feldzug, dessen ziel alle von den boiotischen verbannten besetzten plätze waren, auch Orchomenos. hiernach bliebe sowol έν τη έαυτοῦ μόνον αμυνόμενον als auch πολέμου αρχοντα völlig unerklärt. nehmen wir aber auch wirklich an, nach I 113 könne der sieg von Koroneia als eine that der Orchomenier verstanden werden, und der autor habe bei der abfassung von IV 92

jene stelle aus I 113 vor augen gehabt: wer ist dann mit dem subject ήμεις in νικήςαντες und κατεςτήςαμεν gemeint? entweder Pagondas ignoriert absichtlich, dasz nicht alle Boioter an dem siege anteil hatten, und macht ihn jetzt, wo er zu einer gesamtboiotischen that auffordert, auch zu einem gesamtboiotischen - dann hat das έν τη έαυτοῦ μόνον άμυνόμενον keinen sinn, da ja dann die sieger von Koroneia in ihrem lande waren; oder er hat mit ἡμεῖς - unbegreiflicher weise, besonders da er kein Orchomenier ist - wirklich den einen staat Boiotiens im sinne und meint, es dürfe nicht jeder bojotische staat blosz auf verteidigung seines gebietes sich beschränken - welchen sinn hat eine solche mahnung hier, wo ja die streitkräfte des gesamten Boiotien sich schon zu gemeinsamer abwehr vereinigt haben? endlich hat auch πολέμου ἄρχοντα darum keinen sinn, weil es aussieht wie eine an die Boioter gerichtete aufforderung den krieg zu beginnen, während doch derselbe redner schon die thatsache stark betont hat, dasz ja eben die Athener mit offener feindseligkeit in das land ein-

gedrungen seien.

Durch die beiden stellen VI 79 und IV 92 ist also unwiderleglich erwiesen, dasz es sinnentstellungen in den reden bei Thuk, gibt, und damit ist der wesentliche inhalt meiner ersten arbeit gesichert. aber ich habe auch den versuch gemacht die ursachen der entstehung eines solchen mangels aufzufinden, freilich mit der hinzufügung, dasz ich dieses ergebnis für minder sicher und minder wichtig halte. dennoch würde ich die entdeckung des ungeschickten redacteurs sogar als ein verdienst in anspruch nehmen, wenn ich dürfte. aber die priorität gebührt namhaften herausgebern des Thuk., ein umstand den ich damals übersehen habe, weil er nicht gerade in den reden zu tage trat. ich werde einige beispiele dafür anführen, dasz schon vor mir stellen als in dem überlieferten zusammenhange sinnlos erkannt und durch versetzung verständlich gemacht worden sind. I 17 können die worte οἱ γὰρ ἐν Cικελία ἐπὶ πλεῖςτον ἐχώρηςαν δυνάμεως nicht verstanden werden, passen aber ganz gut hinter πλήν τῶν ἐν Cικελία c. 18, 1. ferner gibt die begründung in III 32, 3 von δρώντες γὰρ bis παραβαλεῖν (am ende des cap.) keinen sinn, wol aber hinter § 1 ἀπέςφαξε τοὺς πολλούς (nb. ein recht klares beispiel, dasz eine nachträgliche randbemerkung an eine unrichtige stelle gerathen ist). eine dritte stelle ist IV 68, 5, an der von Classen verschiebung der sätze vermutet und durch umstellung dem mangel an correctheit der gedanken abgeholfen wird (alles nähere über die drei stellen s. bei Classen, besonders im krit. anhang). so ist denn im grunde genommen das, was ich in meiner ersten arbeit behauptet habe, schon früher, und zwar von namhaften erklärern, aufgestellt worden, wenn auch an anderen stellen des textes, nemlich sinnentstellungen, darunter auch solche durch eine mit γάρ angefügte begründung, und die erklärung derselben wird auch von ihnen auf irrtum beim mechanischen verfahren zurückgeführt. hätte ich diese thatsache damals nicht übersehen, so hätte ich mich mit der autorität jener angesehenen männer decken und meine beobachtungen als consequenzen der ihrigen bezeichnen können; vielleicht dasz dann der rec. meine untersuchungen besser gewürdigt hätte. denn warum sollen nicht in den reden die sinnentstellungen aus denselben gründen entstanden sein wie in dem übrigen texte? aber abgesehen von der entstehung, an die sinnentstellungen selbst wird jeder leser nun wol einigen glauben gewonnen haben, nachdem ich zu den zwei von mir vorläufig behandelten stellen noch einige anderer beobachter hinzugefügt habe. doch freilich selbst diese resultate werden noch gegen consequenzen, die sich aus urteilen des rec. ergeben, geschützt werden müssen, in den von mir oben genannten stellen nemlich finden sich auch einige mit γάρ angefügte begründungen. dasz sich ein satz mit γάρ nicht immer streng logisch an den vorangehenden anschliesze, ist niemandem fremd; aber eine solche abweichung darf doch nur dann stattfinden, wenn der vorangehende satz mit solcher prägnanz ausgesprochen ist, dasz das zu begründende leicht mitaufgefaszt wird, ohne dasz man nötig hätte es mit worten zu construieren. ist aber eine sprache denkbar, ist das überhaupt noch eine sprache, wenn man sogar lange sätze einstopfen musz, um die folgende begründung zu verstehen? darf man an solchen stellen nicht auf verderbnis des ursprünglich überlieferten schlieszen, dann ist natürlich eine mangelhafte begründung bei alten autoren niemals nachweisbar; die phantasie des lesers wird immer so viel construieren können, um einen zusammenhang herzustellen. ein instructives beispiel haben wir bei Sörgel (1878 s. 349). ich behauptete dasz in I 82 (rede des Archidamos) § 6 (ἐγκλήματα μὲν γὰρ usw.) als begründung zum vorangehenden nicht passe; Sörgel schiebt folgenden gedanken zur ergänzung ein: 'dazu dürfen wir es nimmermehr kommen lassen, und wir können es auch leicht vermeiden.' durch ein solches interpretationsverfahren läszt sich freilich viel krummes leicht gerade machen. hiernach dürfte ein alter autor recensenten, die vor der arbeit ihre guten vorsätze aussprechen wollen, folgende worte in den mund legen: 'man wird wieder irrtümer in unseren recensionen nachweisen wollen: denn gerade in den vorliegenden fällen ist irrtum so gut wie unmöglich.' man würde nicht behaupten dürfen, dasz solche begründung ungereimt sei: denn man kann ja vor derselben die obigen worte Sörgels einschieben: 'dahin werden wir es aber nicht kommen lassen, und wir können es auch leicht vermeiden.' gewaltsamer wird ein solches interpretationsverfahren in c.82 noch dadurch, dasz von den drei §§ 4. 5. 6 jeder mit γάρ angehängt ist, aber in keinem derselben die begründung unmittelbaren anschlusz hat, sondern eines davor zu ergänzenden gedankens bedarf. dem § 4 gieng folgender gedanke voran: 'treten wir den Athenern nach zwei, drei jahren wolgerüstet entgegen, dann dürften sie wol nachgibiger sein, solange sie ihr land noch nicht verwüstet sehen.' darauf folgt § 4: 'denn ihr land dürfen wir nur

als pfand betrachten' usw. das denn hat doch nur verständnis, wenn wir es an den in § 3 liegenden gedanken anlehnen: 'selbst wolgerüstet dürfen wir den krieg nicht mit verwüstung Attikas beginnen.' dieses springt als das zu ergänzende sofort ins auge; also ist es nicht möglich etwas anderes zu ergänzen, ist nun aber § 4 noch ausführung des falles, dasz die Peloponnesier nach zwei bis drei jahren wolgerüstet den Athenern gegenübertreten, so hat § 5 (εὶ γὰρ ἀπαράςκευοι) als begründung keinen sinn, und es musz zwischen \$4 und \$5 wieder etwas hineingestopft werden, das mindeste, was erforderlich wäre um die verbindung herzustellen, wäre doch folgender gedanke: 'wenn wir aber selbst später, wolgerüstet, nicht mit verwüstung Attikas beginnen dürfen, um wie viel weniger jetzt!' wer aber, wie Sörgel, § 4 auf den zustand der noch mangelhaften rüstungen bezieht, musz zwar nicht vor § 5, aber vor § 4 auf diese weise eine kluft ausfüllen (wobei noch der offenbar ganz enge zusammenhang zwischen § 3 und 4 willkürlich zerrissen wird). als eine solche ergänzung musz man Sörgels worte (s. 348) ansehen: 'um keinen preis also wollen wir gleich jetzt angreifen und zum äuszersten schreiten, was wir unter den gegenwärtigen verhältnissen thun können, nemlich zur verwüstung Attikas, weil dies noch keine entscheidung bringt.' zwischen Sörgel und mir ist hiernach in summa folgende differenz über I 82 (und auch sonst noch öfter): die gedanken, welche ich im texte des Thuk, vermisse, leiht er demselben. wenn das von ihm zur ergänzung eingefügte im texte zu finden wäre, dann wäre es mir nicht eingefallen an demselben ausstellungen zu machen. - Wer Sörgels ergänzungsverfahren billigt, dem werden auch seine sonstigen ausführungen über I 82 (s. 347-352) zusagen; ich aber, der ich von der voraussetzung ausgehe, dasz solches verfahren in keiner sprache denkbar sei, brauche mich nun in weitere widerlegungen nicht einzulassen.

Gewis also hatten die herausgeber recht in den oben genannten stellen sätze als an falschem platze befindlich nachzuweisen, und die sätze mit γάρ durften hiervon keine ausnahme machen. offenbar aber gibt es noch eine anzahl stellen, an denen jene beobachtung sich mindestens ebenso stark, wenn nicht noch stärker aufdrängt. ich wähle zunächst einige aus dem procemium. so ist I 8, 3 gezeigt, dasz die küstenbewohner bei wachsendem wolstande auch für gesichertere wohnplätze sorgten, ja dasz die wolhabenderen sogar mauern zum schutze bauten. jetzt folgt eine begründung: 'denn geleitet von dem verlangen nach gewinn ertrugen die schwächeren die sklaverei der stärkeren, und die mächtigeren, gestützt auf ihren überflusz, machten sich die schwächeren städte unterwürfig.' das ist doch sicherlich eine seltsame begründung für die sicherung der wohnstätten und den mauerbau. prüfen wir aber einmal den zusammenhang folgender sätze: 'die städte, welche zuletzt gegründet wurden und zu der zeit da es schon mehr seefahrt gab, die hatten über mehr geldmittel zu verfügen und wurden unmittelbar an der

küste als befestigte städte gegründet, und sie nahmen besitz von den landengen sowol zu handelszwecken als auch wegen der macht, die jeder gegen seine nachbarn entfalten wollte. denn geleitet von dem verlangen nach gewinn ertrugen sowol die schwächeren die sklaverei der stärkeren, als auch machten die mächtigeren, gestützt auf ihre mittel, sich die schwächeren städte unterwürfig.' so hat doch die begründung mit γάρ eine sichere stütze in dem voraufgehenden begriffe 'macht'. dieser gedanke ergibt sich, wenn man annimt dasz die worte ἐφιέμενοι γάρ an den anfang von c. 7 (hin-

ter icxúoc) gehören. Noch eine stelle aus dem procemium. c. 23 ist mit c. 21 in dem allerengsten zusammenhange; beide führen den gedanken aus, dasz der peloponnesische krieg durch grösze und bedeutung alle früheren überrage. dieser enge zusammenhang bedarf keines nachweises und dürfte schwerlich bestritten werden (s. Classen zu c. 23, 1). ja, wie kommt denn aber mitten hinein in diesen gegenstand das c. 22, welches die versicherung des autors enthält, dasz er sowol in den eingelegten reden als auch in mitteilung der begebenheiten möglichst nach historischer treue gestrebt habe? so fragte ich mich vergebens und suchte erwartungsvoll aufschlusz bei den erklärern. der einzige Krüger hat von der schwierigkeit notiz genommen und erklärt kurz und einfach, das c. 22 sei nicht recht an seiner stelle. keine behauptung kann richtiger sein; dennoch ist der versuch gemacht worden ihn zu widerlegen. Classen (zu I 21) erklärt Krügers bemerkung darum für unbegründet, weil 'die worte ὁ πόλεμος ούτος . . δηλώς ει auf die nun folgende erzählung des ganzen krieges hinweisen, und nachdem zuerst ihr eindruck im ganzen ausgesprochen sei, folge c. 22 . . . die charakterisierung ihrer beiden hauptteile, der λόγοι und der ἔργα, von welcher dann c. 23 zur nähern betrachtung des allgemeinen urteils (μείζων γεγενημένος αὐτῶν) zurückkehre.' die achtung vor einem so hochverdienten herausgeber wie Classen erfordert auf seine widerlegung einzugehen, wenn auch viele sagen werden, dasz gegenüber einer so klaren sache, wie sie hier Krüger vertritt, jede widerlegung von vorn herein als gescheitert anzusehen sei. sehen wir zu, worauf Classens widerlegung einzig und allein sich stützt, er stellt die von Krüger bestrittene zusammengehörigkeit des c. 22 mit dem anstoszenden texte dadurch her, dasz er dem einen der auf einander zu beziehenden objecte durch deutung den, wie er meint, richtigen inhalt gibt. er sagt nemlich: «ὁ πόλεμος οὖτος . . δηλώςει weise auf die nun folgende erzählung des ganzen krieges hin.» er kann also nur meinen, da Thuk. hier von seinem werke über den pelop, krieg spreche, c. 22 aber von den teilen eben dieses werkes handle, so sei c. 22 eine in diesem zusammenhang verständliche einfügung und hiernach c. 23 eine passende wiederaufnahme des schlusses von c. 21. dagegen musz aber doch sofort eingewendet werden, dasz in c. 21 weder von des Thuk. noch sonst irgend jemandes werke weder die rede ist noch eine andeutung

sich findet, die worte ὁ πόλεμος οὖτος.. δηλώς ει usw. können ja nichts anderes bedeuten als: 'wer sich durch die bei vergleichung jüngstvergangener kriege mit denen der vorzeit gewöhnlichen vorurteile nicht leiten läszt, sondern die thatsachen selbst ins auge faszt, der wird finden dasz dieser krieg bedeutender ist als die früheren.' warum sollen wir denn verstehen 'die thatsachen in meiner nun folgenden darstellung'? es fehlt ja jede andeutung, dasz Thuk. sich in seinem urteil über grösze und bedeutung der thatsachen des pelop. krieges mit irgend einem andern, der sie etwa als minder bedeutend hinstelle, im widerspruch sei. nicht durch eine solche meinungsverschiedenheit war bei vergleichung der grösze des pelop. krieges und der früheren kriege ein falsches ergebnis entstanden, sondern durch die unrichtige auffassung der grösze der früheren kriege. es ist hiernach auch eine ganz unhaltbare meinung, dasz an den stellen, wo von der vorwiegenden grösze und bedeutung des pelop, krieges gehandelt wird (ende c. 21 u. anf. c. 23), 'der eindruck der er zählung im ganzen ausgesprochen sei', und die thatsache dasz an diesen beiden stellen nur von der grösze des pelop. krieges, in dem dazwischenliegenden c. 22 aber nur von der angestrebten historischen treue im geschichtswerke des Thuk. gesprochen wird, also von einem völlig verschiedenen gegenstande, bleibt unerschüttert.

Wollte nun aber jemand noch zu der viel angewandten ultima ratio der interpretation schwieriger stellen bei Thuk. schreiten, zur ergänzung eines gedankens, natürlich zwischen c. 21 und 22, so könnte dieser etwa so lauten: 'und die thatsachen des pelop. krieges wird man nirgends besser als bei mir dargestellt finden.' nun anschlusz von c. 22: 'ich habe mich dabei so viel als möglich der historischen treue befleiszigt.' aber auch eine solche erklärung wäre doch nur möglich, wenn der zweite teil von c. 22, von τὰ δ' ἔργα an, sich an das ende von c. 21 anschlösse. nun aber folgt auf c. 21, völlig abrupt, sogleich der aufschlusz über die in das geschichtswerk eingelegten reden. kurz. Krüger ist hier nicht widerlegt worden und

kann nicht widerlegt werden.

Hiermit meine ich gezeigt zu haben, dasz die offenbaren irrtümer, welche nach unserer ausdrucksweise redactionsirrtümer oder setzerfehler genannt werden könnten, zahlreicher sind, als man bisher angenommen hat; und es lassen sich sogar noch mehr derartige stellen erkennen.

Mancher leser, der die richtigkeit der obigen beobachtungen auch zugibt, wird vielleicht dennoch sagen: 'nun gut; das sind einige nicht vom autor ausgegangene irrtümer; dafür verdient sein schreiber oder wer immer seinen willen schlecht ausgeführt hat, ernsten tadel. aber was der autor gewollt hat, sieht doch jeder, und seine ursprüngliche meinung läszt sich aus dem dastehenden leicht construieren. man lasse es also dabei bewenden.' dasselbe würde ich auch sagen, wenn ich nicht noch eine anzahl von ungereimtheiten gefunden hätte, die sich durch blosze umstellung eines satzes

nicht beseitigen lassen. davon will ich eine und die andere probe geben.

In der episode über die Peisistratiden VI 54 ff. kommt der autor auf den schon früher von ihm gerügten historischen irrtum der Athener zurück, wonach gemeinhin Hipparchos, der ermordete sohn des Peisistratos, für den ältesten von dessen söhnen und für seinen nächsten nachfolger in der tyrannis gehalten werde. dasz dieser aber Hippias, nicht Hipparchos gewesen sei, versichert Thuk., da er es aus mitteilungen wisse, überläszt aber auch dem leser aus folgendem sich die überzeugung selbst zu verschaffen: auf der seule, die zum gedächtnis an den tyrannendruck auf der Akropolis errichtet sei, fänden sich fünf kinder des Hippias erwähnt, kinder seiner beiden brüder, des Hipparchos und des Thessalos, aber keine, ein beweis dasz Hippias wol zuerst von seinen brüdern geheiratet habe, also der älteste gewesen sei. ich will hier die schwäche eines solchen beweises nicht beleuchten, die ja augenfällig ist, besonders nach der versicherung des autors, dasz er die thatsache aus mitteilungen genau wisse, jedenfalls aber ist der nun folgende beweis erstaunlich. 'auf derselben seule' so fährt er fort 'folgt der name des Hippias sofort auf den des vaters, auch dieses nicht ohne grund (auch dieses sehr begreiflicher weise, οὐδὲ τοῦτο ἀπεοικότως), weil er der älteste war und deswegen auch zur regierung kam.' wo gibt es etwas ähnliches von beweis in einem geschichtswerke? ich glaube nirgends. ich werde versuchen diesen beweis durch einen erdichteten fall aus dem täglichen leben zu illustrieren. ich denke mir dasz jemand an einem wintermorgen das zimmer noch nicht verlassen habe und an das fenster tretend zu den in gleicher lage befindlichen seinigen folgendes sage: 'es hat heute nacht stark gefroren; das habe ich heute schon von mehreren (vom briefträger ua.) glaubhaft erfahren. auszerdem aber könnt ihr es auch aus folgendem schlieszen: die knaben, die ihr drauszen über das eis gleiten seht, tragen handschube, und sie bewegen sich auf dem eise, welches gestern noch gar nicht vorhanden war. begreiflicher weise ist auch dieses letztere eine einwirkung des frostes.' habe ich hiermit etwa übertrieben?

Obwol das lächerliche jenes beweises auf der hand liegt, so enthalte ich mich jetzt noch jedes schlusses über die autorschaft. nur darauf will ich aufmerksam machen, dasz auch hier wieder ein für den sprachlichen ausdruck keineswegs schwieriger gegenstand vorliegt, ich kenne die einwände, die sogar von wolwollender seite gebracht werden, man wird vielleicht einwenden, dasz gerade hier flüchtigkeit des denkens eher begangen werden konnte, weil es sich um keinen schwierigen gegenstand handle, während im entgegengesetzten falle dieselbe durch gröszere anspannung verhütet worden wäre, einer solchen meinung müste ich entgegenhalten, dasz doch diese wenn auch sprachlich leichte stelle dem autor sehr wichtig scheinen muste: denn er will hier seinem publicum einen beweis seiner kritischen fähigkeit geben, nachdem er durch den vorwurf des

mangels derselben seine vorgänger angegriffen und seine zeitgenossen herausgefordert hat (c. 54, 1). an solchen stellen pflegt man doch sehr vorsichtig zu sein, um dem herausgeforderten nicht eine blösze zu geben, aber ähnliche gedankenlosigkeit kommt auch vor in einem teile des werkes, der seinem wesen nach ganz besonders flüchtigkeit des denkens ausschlieszen musz. ich meine die partie III 82-84, die in noch höherem grade, als die eingelegten reden, quintessenz der die geschichtschreibung begleitenden reflexionen ist, und die den deutlichsten keim eines versuches der philosophie der geschichte zeigt. es sind betrachtungen, durch die Thuk. mehr als durch den bericht über die thatsachen bewunderer gefunden und den anspruch für sein werk, dasz es ein κτήμα ἐς ἀεί sein solle, unterstützt hat, jene capitel, angeknüpt an den grauenvollen parteikampf in Kerkyra, enthalten betrachtungen über die natur des menschen und der staaten, über die notwendigen wandlungen derselben unter gewissen gegebenen bedingungen udgl. seine theorie erläutert Thuk, hier mit hilfe einiger mit vorliebe von ihm angewandter begriffe: umkehrung der verhältnisse, rollentausch. an einer langen reihe von erscheinungen zeigt er die verschiedenen formen dieser umkehrung unter dem einflusse des krieges. zb. statt der gerechtigkeit und des staatsinteresses wurde persönliche neigung und abneigung motiv zum handeln, an stelle der ehrlichkeit galt verschmitztheit als vorzug. in einem solchen zusammenhang also lesen wir c. 83, 3: 'leute von geringerer einsicht trugen meistens über die geistig tüchtigeren den sieg davon.' dürften wir uns aus der hinzugefügten begründung dasjenige auswählen, was zur erklärung einer so merkwürdigen beobachtung nötig ist, so würden wir uns für folgende sätze entscheiden: 'denn jene (die weniger intelligenten), im bewustsein ihres mangels und im hinblick auf die geistige überlegenheit der gegner, warteten eine entscheidung, in der gründe den sieg verleihen, gar nicht erst ab, sondern schritten sofort zur that, dh. also zur gewalt; jene dagegen (die einsichtsvollen) verschmähten im bewustsein ihrer überlegenheit dasjenige durch gewalt zu erlangen, was ihrer meinung nach durch darlegung der rechtsgründe erreichbar war, und so wurden sie von jenen überrascht und vernichtet.' das wäre ein gesunder gedanke, wenn man auch im stillen sich wundern kann, dasz die intelligenten den geist ihrer zeit nicht besser begriffen als die leute geringerer einsicht. wir wollen nicht sagen, dasz jene früher losschlagen sollten - denn dazu mögen sie als vertreter des bessern in der menschennatur zu edel gewesen sein -, aber als geistig überlegene hätten sie es doch verstehen sollen, sich wenigstens gegen einen tückischen überfall zu schützen. es scheint also, dasz ihr edelmut sie auch arglos gemacht hat. so weit läszt sich die sache begreifen; man sieht ein, dasz auf diese weise wol einmal die klugen den dummen erliegen können. aber ist es denkbar, dasz eine und die andere schmerzliche lehre der art bei ihnen fruchtlos blieb und dasz bei den noch folgenden conflicten meistens

wieder die klügeren sich überraschen lieszen und vernichtet wurden? ein tückischer überfall auf die intelligenten kann doch nicht öfter gelingen; eine solche arglosigkeit wäre doch mit der ihnen zugeschriebenen γνώμη, dem ξυνετόν und dem πολύτροπον unvereinbar. - Was soll man aber nun gar sagen, wenn man aus dem griechischen texte ersieht, dasz man sich die klugen durchaus nicht als arglos denken darf? sie denken ja an die möglichkeit eines gewaltstreiches von jener seite, meinen aber in stolzer verachtung, sie würden es noch zeitig genug merken, um sich schützen zu können (καταφρονοῦντες κὰν προαίςθεςθαι). der grund, warum sie meistens unterlagen, war also falsche speculation, und das ist doch unbegreiflich. es kann wol dem klugen einmal passieren, dasz er aus selbstüberschätzung die klugheit des gegners zu gering taxiert und von ihm überlistet wird. aber warum sollen denn gerade die kriegerischen verhältnisse, und speciell die des peloponnesischen krieges, es zu wege bringen, dasz der dumme richtig speculiert, indem er, vom klugen natürlich überrumpelung erwartend (μή . . έκ τοῦ πολυπρόπου αὐτῶν τῆς γνώμης φθάςωςι προεπιβουλευόμενοι), darum ihm zuvorkommt und ihn überrumpelt und niederwirft, während der kluge sich in dem glauben, dasz es ihm bei seiner klugheit nicht begegnen könne überrumpelt zu werden, verrechnet und so die vorsicht versäumt und dem überfall erliegt? ich frage: wie soll denn gerade der pelop, krieg dazu beigetragen haben, dasz der dumme richtig und der kluge falsch speculierte, und nun gar, dasz dieses meistenteils der fall war? nach dieser reflexion, wie sie in III 83, 3 u. 4 vorliegt, müsten auch zu jeder andern zeit bei conflicten die dummen über die klugen meistens siegen (nb. die ausdrücke klug und dumm habe ich der kürze wegen gebraucht; sie sind berechtigt durch φαυλότεροι γνώμην, τὸ ξυνετόν ua.).

So zeigen also die reflexionen in III 83, 3 f. einen verkehrten gedanken, sollen wir nun dasjenige, wodurch der widersinn ent-

steht, für interpolation ansehen?

Mancher wird vielleicht beim lesen der bisherigen darlegungen die vermutung gehabt haben, dasz ich gerades weges auf den nachweis von interpolationen als mein ziel lossteuere. ich glaube nicht dasz durch annahme der interpolation die räthsel, welche sich dem leser des Thuk. entgegenstellen, gelöst werden können. bis jetzt sind zwei stellen von gröszerem umfang als interpolationen bezeichnet worden: die eine, III 84, schon im altertum, die andere, III 17, in neuerer zeit. liesze man die gründe, mit denen die behauptung der interpolation gestützt wird, gelten, dann müste aus denselben gründen ein sehr groszer teil des überlieferten werkes gestrichen werden. die gründe sind zum gröszern teil vom sprachgebrauche hergenommen. wie kann man aber bei Thuk. eine stelle darum anfechten, weil sie ein oder das andere wort in einer damals noch nicht nachweisbaren bedeutung entbält, da doch bekanntlich eine menge von wörtern bei Thuk. sich findet, die erst mehrere jahrhunderte später

von griechischen autoren gebraucht, von ihnen nachgeahmt werden. wie die hgg. sehr oft erwähnen; ja es gibt sogar eine menge unica bei Thuk, darum hat auch Arnold recht, wenn er das erst nach Thuk, nachweisbare vorkommen von πάθος in der bedeutung leidenschaft' als beweis der unechtheit von III 84 nicht gelten läszt. er fragt mit recht, warum nicht spätere, wie in so vielem, so auch hierin dem Thuk, nachgeahmt haben sollten, was ferner die sachlichen gründe anbetrifft, welche man gegen die echtheit der beiden capitel anführt, so bemerke ich zu III 17, dasz nichtübereinstimmung der zahlenangaben bei alten geschichtschreibern, zb. Herodot, doch oft anders erklärt worden ist als durch interpolation, also durch irgend welchen irrtum des autors selbst oder der schreiber beim übertragen der zahlzeichen; und der hinweis auf die dürftigkeit der reflexion in c. 84 (s. Classen im anhang) ist nicht wirksam genug mir die interpolation glaublich zu machen, nachdem ich in dieser und in der vorigen arbeit gezeigt habe, dasz bei Thuk. eine menge nicht nur zweckloser, sondern ganz zweckwidriger und verkehrter reflexionen zu finden ist. können diese alle interpolationen sein? man wird sagen: 'nur diejenigen wo sprache und gedanken befremden.' hiernach müste sofort auch III 83 interpolation sein: denn auszer der oben nachgewiesenen verkehrtheit in den gedanken ist anzuführen, dasz κακοτροπία und ἄφρακτος erst in später prosa nachweisbar sind (letzteres auch bei dichtern), diesem capitel müsten dann aber noch sehr viele folgen. doch diese sache wird unten gründlicher behandelt werden können, wenn wir uns eingehend mit der sprache beschäftigen werden, dann wird sich erweisen, dasz die beiden incriminierten capitel (III 17 u. 84) die auffallenden eigentümlichkeiten eines sehr groszen teiles des gesamtwerkes tragen.

Indem ich nun zu den beweisen übergehe, welche sich auf die beobachtungen der sprache des Thuk, stützen, bin ich mir bewust mich auf ein gebiet von räthseln begeben zu haben. das ist freilich nicht allen so ergangen, welche uns über die sprache bei Thuk. aufschlusz geben. die frage, wie man sich die so zahlreichen und auffallenden abweichungen der attischen prosa dieses autors von der seiner zeitgenossen erklären solle, scheint aus der welt geschafft, seitdem der satz aufgestellt ist, eine solche frage sei unberechtigt, da ja attisch schreibende zeitgenössische historiker nicht auf uns gekommen seien und somit uns der maszstab der vergleichung fehle. ich kann mich nicht überzeugen, dasz es richtig sei eine solche scheidewand zwischen den gattungen der prosaischen litteratur zu ziehen, glaube vielmehr dasz, wenn ein autor einmal den entschlusz faszte den attischen statt des früher gebräuchlichen ionischen dialektes in seinem geschichtswerke anzuwenden, er es in der meinung gethan habe, dasz er seinem attischen leser nicht minder verständlich sei als der redner, welcher die von ihm gehaltenen reden im heimischen dialekt niedergeschrieben dem publicum übergab, ebendarum meine

ich dasz man die sprache des Thuk., wenn auch des historikers, doch in den reden des zeitgenossen Antiphon (soweit ihre echtheit nicht bezweifelt ist) wiedererkennen müste, dessen schüler Thuk, ja gewesen ist, und besonders die reden bei Thuk. müsten doch mit den reden jenes in vergleich kommen dürfen, da sie ja einen nicht unbedeutenden teil des gesamtwerkes ausmachen, aber auch die echten werke des Lysias und Xenophon, der wenn auch jüngeren zeitgenossen des Thuk., werden wir bei der vergleichung mit heranziehen dürfen, man könnte doch erwarten, dasz natürlicher weise die sprache des Thuk, von der jener wirklichen und ungefähren zeitgenossen wenig verschieden sei, und fände eine solche meinung nicht ihre bestätigung darin, dasz ja jeder von uns mit seiner kenntnis der attischen prosa, die er aus den reden des Lysias erwarb, getrost sich an die der zeit nach benachbarten prosaiker, zb. an Platon, machen darf, ohne vielen abweichungen in der sprache zu begegnen? nun zeigt aber die sprache des Thuk, von der der genannten prosaiker sehr viele und sehr erhebliche abweichungen. über diese ist sehr verschieden geurteilt worden; zum teil wurden sie sogar von denen, die im ganzen dem urteil des Dionysios von Halikarnass folgten, für soloikismen (Reiske: 'abscheuliche sprachschnitzer') erklärt, in neuerer zeit ist dieses urteil wieder in das gegenteil umgeschlagen, und man sieht in den besonderheiten der sprache des Thuk, die das hergebrachte verschmähende, kraftbegabte genialität des selbständigen sprachbildners, nicht ohne scharfe seitenhiebe gegen Dionysios und bittere bemerkungen über Reiske. doch begegnete ich hie und da auch einer vermittelnden richtung. einige unserer jetzt lebenden gelehrten mögen sich beim anblick aller wunderlichkeiten der Thuk, diction nicht zu der oben erwähnten bewunderung hinreiszen lassen, ohne jedoch dem Dionysios und dessen gesinnungsgenossen beizustimmen, und meinen den schlüssel in der langen verbannung des Thuk. von Athen gefunden zu haben, welche ihn hinderte die entwicklung der attischen prosa mitzumachen.

Es ist nicht meine aufgabe, mich hier sofort für oder wider eine jener meinungen zu äuszern, besonders da sie hervorgiengen aus dem streben festzustellen, ob Thuk. ein gutes oder ein schlechtes attisch geschrieben habe; meine aufgabe ist zunächst eine ganz andere. um dieselbe genau bezeichnen zu können, musz ich in aller kürze die hervorstechendsten eigentümlichkeiten der sprache des Thuk. namhaft machen, den leser, der eines weitern hierüber bedürfen sollte, auf Poppos zusammenstellungen (proleg. s. 238) und die in den ausgaben von Böhme, Classen und Stahl verweisend. für meinen zweck genügt folgendes.

Werfen wir einen blick auf diese wörter, die ich nach meinen notizen von überallher aus dem texte des Thuk. nehme: ἡ ἀποδοχή, ἡ ἀχρηματία, ἡ κωλύμη, ὁ παράλογος, ὁ μετάμελος, ὁ καθαιρέτης, ἡ ἐγκατάληψις, ἡ προτίμηςις, ἡ περιτέχνηςις πρόκωπος, περίνως, ἀπερίκκεπτος, ἀπροφύλακτος, ἀνεχέγγυος, ἀβροδίαιτος

άπεικότως, αὐτοβοεί, φορμηδόν ήπειροῦςθαι, πολεμηςείειν, παραδωςείειν, ἀποζην, ἐκνικάν, διαδικαιούν, ἀπαξιούν, δυςαναςχετείν. dies sind beispiele für eine sehr grosze menge von wortbildungen, die sich entweder nur bei Thuk. oder nur noch bei dichtern, zum teil aber nur noch bei sehr späten prosaikern finden, mit der späten prosa hat Thuk, namentlich folgendes gemein: die häufige anwendung der von verben mittels der endung -cic abgeleiteten substantiva und die mit å privativum und einer präp, zusammengesetzten adjectiva (bzw. adverbia). - Ferner finden sich bei ihm sehr ungewöhnliche verbindungen: zb. wird VI 58 die geschickte verstellung des Hippias ausgedrückt durch ἀδήλως τῆ ὄψει πλαςάμενος. III 33 lesen wir οὐκέτι ἐν καταλήψει ἐφαίνετο, von jemandem gesagt, der schon zu weit entfernt ist, um noch eingeholt werden zu können: II 8 ποιείν ές τινα 'für jemanden sympathien haben'. - Ganz besonders ist es dem Thuk, eigen die neutra von adjectiven statt der substantiva abstracta zu gebrauchen (beispiele: τὸ πολύ, τὸ ἀςφαλές, τὸ ξύνηθες), und ebenso wird es erklärt, wenn das neutrum der participia für ein substantivum abstractum oder gar für einen infinitiv steht (beispiele: τὸ ἐπιθυμοῦν, τὸ ὀργιζόμενον = ἡ ἐπιθυμία, ή ὀργή oder = τὸ ἐπιθυμεῖν, τὸ ὀργίζεςθαι am deutlichsten und auffallendsten V 9 τοῦ ὑπαπιέναι πλέον ἢ τοῦ μένοντος, wo τοῦ μένοντος offenbar dem τοῦ ὑπαπιέναι parallel steht), an diesen gebrauch des participium füge ich gleich die besonderheiten der participialconstruction bei Thuk. es findet sich nemlich oft part. coniunctum bei verschiedenem subject (beispiele bei Böhme zu I 49, 4) und wiederholt genetivi absoluti bei gleichem subjecte, ohne dasz immer ein grund für diese abweichung von dem bei den zeitgenossen gebräuchlichen einleuchtet. ein deutliches beispiel ist III 13, 7 βοηθης άντων δὲ ὑμῶν .. προςλήψες θε, wo ja auf ὑμῶν kein nachdruck liegt; andere beispiele bei Classen und Böhme zu II 83, 3. bei dieser gelegenheit bemerke ich noch die grosze vorliebe für den gebrauch des nominativs mit participium auch bei dem activ von δείκνυμι und δηλόω (zb. I 21 ουτος δ πόλεμος . . δηλώς ει μείζων γεγενημένος αὐτῶν, andere beispiele bei Bétant lex. Thue, u. δείκνυμι und δηλόω).

Von solchen vereinzelten eigentümlichkeiten des Thuk. finde ich auch erwähnenswert das mit dem nominativ des superlativs eng verbundene ἐν τοῖς (beispiel: Ι 6 ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ Ἀθηναῖοι τόν τε τίσηρον κατέθεντο), das, wenn auch sehr selten, bei zeitgenossen sich findet, so aber wie bei Thuk., ohne rücksicht auf das geschlecht des mit dem superlativ verbundenen nomens, nirgends (beispiel:

ΙΙΙ 82, 1 διότι έν τοῖς πρώτη ἐγένετο, sc. ἡ ςτάςις).

Zu den bisher genannten eigentümlichkeiten, die sich alle innerhalb der grenzen eines grammatischen satzes aufsuchen lassen und von denen jeder einzelne vorkommende fall sich gegen verwandtes ziemlich genau abgrenzen läszt, rechne ich noch die gesucht abweichende wortstellung (beispiel: I 20, 2 ὑποτοπήςαντες δέ τι ἐκείνη

τη ήμέρα καὶ παραχρήμα 'Αρμόδιος καὶ 'Αριστογείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων cφίζιν Ίππία μεμηνῦςθαι sehr viele andere beispiele in Böhmes index u. hyperbaton). was ich zum schlusz noch von dem der Thuk, schreibart eigentümlichen zu erwähnen habe, ist mehr innerhalb eines gröszern sprachcomplexes als dem eines einfachen satzes zu suchen, mindestens doch auf dem eines zusammengesetzten satzes oder einer periode. jedermann sieht, dasz ich die schon oben erwähnte früher sogenannte dunkelheit des Thuk. meine, die nicht nur in der schwierigkeit und entlegenheit des gedankens selbst ihren grund hat, sondern oft auch in dem ausdrucke desselben, in der erschwerung des verständnisses durch anakoluthien und durch wechsel des subjectes, wenn dieser weder aus einem subjectsnomen noch aus der verschiedenheit der verbalform ersichtlich ist. dazu kommen dann oft noch häufungen von eigentümlichkeiten der schon oben bezeichneten art. nennen wir also diese besonderheit der Thuk. schreibweise meinetwegen schwierigkeit oder unebenheit (beispiele für anakoluthe und subjectswechsel s. bei Böhme im index).

Die oben gezeigten sprachlichen erscheinungen finden sich, bier mehr dort weniger, auch bei anderen Attikern des auf Thuk. folgenden jahrhunderts; aber die gehäufte anwendung bei Thuk, verleiht der sprache desselben die hervorstechende eigentümlichkeit, dennoch - und hiermit deute ich auf das hin, was mir von meinen eigenen beobachtungen das wichtigste scheint - gibt es bald gröszere bald kleinere abschnitte des werkes, in denen von allen den genannten eigentümlichkeiten sehr wenig, ja solche in denen gar nichts davon zum vorschein kommt, in denen sich die sprache von der anderer griechischer prosaisten ungefähr derselben zeit, zb. des Xenophon, in nichts unterscheidet, anderseits aber finden sich viele stellen, in denen, wie gesagt, eine grosze häufung jener sprachlichen eigentümlichkeiten sichtbar ist; ja man kann sagen dasz bei Thuk. an stellen, wo etwas bei anderen autoren der ältern attischen prosa sprachlich höchst seltenes angetroffen wird, auch andere der oben bezeichneten eigentümlichkeiten, oft gehäuft, sich beisammen finden. sollte man mich darauf verweisen wollen, dasz dieses zusammenfalle mit der längst gemachten beobachtung, dasz die verschiedenen teile des werkes je nach dem inhalt auch stilistisch sehr verschieden seien? ich werde also zu zeigen haben, dasz die berufung auf die verschiedenheit des inhalts zur erklärung der von mir behaupteten thatsache keineswegs hinreicht.

Da es in diesem teile meiner abhandlung ganz besonders mein bestreben sein musz, den leser völlig zu überzeugen, so will ich meine oben ausgesprochene beobachtung an einer anzahl von fällen möglichst anschaulich erweisen. ich wähle dazu natürlich abschnitte des werkes (zunächst mit ausschlusz der reden), innerhalb deren die verschiedene beschaffenheit der sprache recht auffällig ist. die abschnitte werden von sehr verschiedenem umfange sein, jedoch auch die kleinsten derselben können ihrem inhalt nach für sich ver-

standen werden und sind grosz genug um stil erkennen zu lassen. vorangestellt habe ich solche abschnitte, in denen von den beiden teilen, welche sprachlich verschieden sind, der eine dem andern im texte unmittelbar sich anschlieszt. dann folgen verglichene stücke, welche jenen engen zusammenhang zwar nicht haben; aber sie gehören doch immer demselben buche an, und ihr inhalt ist nicht gerade verschiedenartig.

Ich wähle zunächst IV 72. 73. in diesen capiteln werden ereignisse des j. 424 erzählt, deren schauplatz die umgegend von Megara ist, und zwar wird in c. 72 ein unentschiedenes reitergefecht zwischen Athenern und ihren vereinigten gegnern geschildert; in c. 73 wird in unmittelbarem anschlusse gezeigt, dasz darauf beide gesamtheere sich wiederum kampfbereit aufstellten, und dasz, nachdem eines von dem andern den ersten angriff erwartet hatte, endlich die Athener den platz verlieszen und dadurch die Megarer ermutigten den Brasidas in die stadt aufzunehmen, in den zwei capiteln sind also zusammengehörige gegenstände behandelt, aber in wie verschiedener sprache! bis zu dem ende des reitergefechtes ist alles leicht und klar (72, 4 bis zu den worten τὸ τρόπαιον ἔςτηςαν, der anstosz in den letzten worten des cap. ist sehr unerheblich, da ein wort ausgefallen zu sein scheint), ebenso einfach ist 73, 1; aber von § 2-4 (bis ώρμήθηςαν) ist eine fülle von sprachlichen eigentümlichkeiten: ἀκονιτί = ἀμαχεί findet sich erst bei späteren schriftstellern (Classen), τίθεςθαι = προςτίθεςθαι ist überhaupt nirgends nachweisbar. zahlreicher sind die abweichungen auf dem grammatischen gebiete, in den wenigen zeilen sind allein drei participia ungewöhnlich behandelt: in den worten ὥςπερ ἡςςηθέντων ςτερηθῆναι, wo man ής τηθέντας erwartet; dann λογιζόμενοι οἱ ττρατηγοί statt λογιζομένων των στρατηγών, und endlich έδειξαν έτοιμοι όντες. ferner ist in dem groszen satze οἱ γὰρ Μεγαρῆς usw. ein sehr starkes anakoluth; das verständnis wird auch erschwert durch auslassung der subjecte zu ἐπιόντων und zu ἡccnθέντων, die errathen werden müssen, ferner durch die seltsame verwendung von παρόντων für 'verbündete', und zwar nicht blosz insofern sie anwesend sind. nicht geläufige redewendungen endlich liegen vor in den worten πρός γάρ τους Μεγαρέας όρθως Συμβαίνειν und ούκ αν έν τύχη γίγνεςθαι ςφίςιν.

Nicht weniger scheint mir VII 52—55 geeignet, um den contrast der sprache bei einem und demselben autor anschaulich zu machen. es wird dort die seeschlacht zwischen den Athenern und den Syrakusern behandelt, in der Eurymedon den tod fand, das sich anschlieszende landtreffen und der erfolg dieser kämpfe. die erzählung der kämpfe selbst (c. 52 u. 53 bis § 3 incl.) ist klar und einfach, ohne irgendwelche abweichung in der sprache und ganz knapp; selbst der tod des strategen Eurymedon ist nur mit drei worten erzählt. in ganz anderer sprache ist das berichtet, was auf die kämpfe folgte (dazu musz man natürlich auch c. 53, 4 rechnen, den versuch

der Syrakuser, mittels eines mit brennstoffen gefüllten und angezündeten alten schiffes die flotte der Athener in brand zu stecken: denn selbstverständlich wäre während des kampfes die syrakusische flotte durch ein brennendes schiff nicht minder bedroht gewesen als die feindliche), von nun an bis zum schlusse von c. 55 ändert sich die sprache sehr erheblich. da haben wir wortbildungen die sich erst in später prosa wieder vorfinden, zum teil sogar überhaupt nicht. hier fallen besonders auf ὁ παράλογος und ὁ μετάμελος; aber auch cβεςτήριος und δμοιότροπος finden sich erst in später prosa, hierzu kommt das substantiv ή λήψις und die substantivierungen τὸ διάφορον und έν παντί (άθυμίας). als härte der sprache musz es erscheinen, wenn wir als machtmittel der Syrakuser nebeneinandergestellt finden καὶ ναῦς καὶ ἵππους καὶ μεγέθη, ferner wenn τὰ πρὸ αὐτῶν ἡπόρουν bedeuten soll: 'schon vorher waren sie in verlegenheit.' die bedeutung von τὸ διάφορον ἐπενεγκεῖν αὐτοῖς musz errathen werden, daher mehrfache auffassung des schluszsatzes

Aehnliche erscheinungen bietet der abschnitt VII 33-35, welcher gleichzeitige begebenheiten des j. 413 behandelt. in c. 33 wird das verhalten der griechischen staaten Siciliens gegenüber Syrakus dargelegt; dann folgt die fahrt des Demosthenes und Eurymedon nach Sicilien und ihr aufenthalt in Thurioi. die fortsetzung dieser fahrt wird in c. 35 behandelt, c. 34 enthält das in diese zeit fallende unentschiedene treffen zwischen einer athenischen und einer peloponnesischen flotte an der küste von Achaja. c. 33 und 34 bis § 4 incl. sind einfach und klar, ebenso das ganze c. 35; der zweite teil von c. 34 enthält sprachliche eigentümlichkeiten und eine unklare stelle. die eigentümlichkeiten sind: wortbildung mit der endung -cic: ἄπωcic; nomina die entweder überhaupt oder in der hier ihnen beigelegten bedeutung der späten prosa oder der poesie angehören, und solche die sonst gar nicht nachweisbar sind: παρεξειρεςία, έπωτίς, άπλως = 'durchaus', endlich ἄπλους und ἐπαναγωγή auf schiffe bezogen, härten der sprache erscheinen auch in den worten διὰ τὴν Κορινθίων οὐκέτι ἐπαναγωγήν (= διὰ τὸ τοὺς Κορινθίους μηκέτι ἐπανάγεςθαι) und in dem satze νομίςαντες αὐτοί usw., wo man zu νικάν ein imperfect ἐνόμιζον aus dem part. νομίςαντες ergänzen musz, seltsam ist es auch, dasz in zwei coordinierten aussagen, die sich beide auf ganz denselben fall beziehen, einmal der aorist (ἡγήςαντο), éinmal das imperfect (ἐνόμιζον) steht.

Ich habe diese abschnitte geringern umfangs absichtlich ausführlicher behandelt, um recht anschaulich zu machen, wie ich den nachweis der groszen verschiedenheit der sprache bei Thuk. zu führen gedenke. daher kann ich mich bei der behandlung der folgenden zu meinem beweise noch nötigen stellen kürzer fassen und sehe es, besonders bei den partien gröszern umfangs, hauptsächlich auf eine übersichtliche zusammenstellung ab. zu diesem zwecke werde ich mich der abkürzung bedienen und bezeichne jede eigentümlichkeit

| der sprache auf grammatischem gebiete mit g,                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| den sprachgebrauch der späten prosa mit sp,                          |
| den poetischen sprachgebrauch mit po,                                |
| ein bei anderen autoren gar nicht nachweisbares wort                 |
| bezeichne ich mit                                                    |
| und falls es nur an einer stelle vorkommt, mit u (unicum);           |
| die für Thuk, so charakteristischen nomina mit der                   |
| endung -cic bezeichne ich mit cic,                                   |
| das substantivisch gebrauchte neutrum eines adjec-                   |
| tivs oder particips mit                                              |
| eine anakoluthie bezeichne ich mit                                   |
| ein auffallendes hyperbaton mit                                      |
| eigentümliche redewendungen mit                                      |
| Es handelt sich für mich jetzt darum, ein resultat durch stati-      |
|                                                                      |
| stischen nachweis zu gewinnen; darum betrachte ich die oben be-      |
| zeichneten eigentümlichkeiten als einheiten, und zwar als gleichwer- |
| tige, um das verfahren zu vereinfachen. von den in betracht zu       |
| ziehenden abschnitten des werkes nenne ich die seite, welche von     |
| den sprachlichen eigentümlichkeiten frei ist, A,                     |
|                                                                      |

IV 72. 73

A. 30 zeilen
B. 25 zeilen, 1 sp. 1 u. 3 g. 2 l. 1 a = 

VII 52—55

8 E.

A. 30 zeilen

B. 23 zeilen. 4 sp (bzw. u). 1 cic. 2 n. 1 l = 

VII 33-35

**A. 61** zeilen **O E. B. 23** zeilen. 3 sp (bzw. po). 2 u. 1 cic. 1 g. 1 l = 8 **E.** 

A. 121 B. 71 0 E. 24 E.

die addition der unter einander stehenden durch den druck hervorgehobenen zahlen zeigt also, dasz in 121 zeilen der abteilung A gar keine spracheigentümlichkeiten vorkommen, während B in 71 zeilen

deren 24 aufweist, bei dem gleichen umfange wie A also gegen 40 haben würde. solch eine zahl ist doch gewis sprechend; und dabei ist diese zahl nicht einmal der ausdruck aller verschiedenheiten zwischen A und B, da mancher noch aufweisbaren eigentümlichkeit in

B durch die zahl kein ausdruck gegeben werden kann.

Doch aus der zusammenstellung so weniger stellen läszt sich ein wenn auch nur annähernd sicheres resultat nicht gewinnen. ich lasse noch eine anzahl stellen folgen, in deren zusammenstellung ich mich zwar auch der obigen übersichtlichen form bedienen, aber den nachweis der für jede art der eigentümlichkeit aufgestellten zahl jedesmal in parenthese hinzufügen werde.

IV 107, 108

angriff des Brasidas auf Eion; die erfolge seines unternehmens den Athenern bundesgenossen zu entziehen.

A. 31 zeilen (bis 108 § 3 incl.). 1 cιc (αλωςις). . . 1 E.

B. 21 zeilen (rest von c. 108). 3 sp u. po (ἀπερίκκεπτος, ἐφολκός, ἐφιέμενος = 'auftragend'), 2 g (κρίνοντες bezogen auf αὐτοῖς, und εἰωθότες οἱ ἄνθρωποι statt gen, abs.). 1 cic (βούληςις) die wendung διὰ τὸ ἡδονὴν ἔχον und daa verbum ὀργάν = 'heftig wünschen' sind der prosa nicht geläufig . . . . . . . . 6 E.

völkerschaften aus dem heere des Sitalkes; geographische bemerkungen; genaueres über das Odrysenreich.

B. 33 zeilen (c. 97). 4 sp bzw. po (παραδυναςτεύω, δύναμις = 'geldwert', ύφαντά, δευτέρα = mferior). 2 y (προςίξαν = προςήγαγον. ἐπὶ μέγα ἰςχύος). 1 h (αὕτη περίπλους ἐςτὶν ἡ γῆ). auszerdem enthält dies capitel noch sehr auffallende härten in der sprache. die zuletzt angeführten worte, in denen das hyperbaton ist, heiszen: 'dieses land, dh. dieser küstenstrich, beträgt eine fahrt von' — (Classen): φόρος . . τετρακοςίων ταλάντων ἀργυρίου δύναμις, die abgabe ist ein geldwert von usw., dh. hat einen geldwert von usw. § 5 enthält auszer dem schon genannten μέγα ἰςχύος noch den ähnlichen ausdruck ἰςχὺς μάχης = 'streitmacht' . . 6 E.

II 99-102

blicke auf das reich des Makedonerkönigs Perdikkas; der angriff auf dasselbe, ausgeführt von der macht des Sitalkes; unterhandlungen; die rückkehr des letztern; die gleichzeitigen ereignisse in Akarnanien; blick auf das terrain; der mythus von der ansiedlung des Amphiaraos.

A. 89 zeilen (c. 99-102, 2 bis στρατεύειν). . . . 0 E.

**B.** 28 zeilen (rest von c. 102). 2 sp (περιλιμνάζειν, ἠπειροῦςθαι). 2 cic (λύσις, πρόςχωσις). 1 g (ὅτε m. inf., was doeh nicht gerade häufig ist). auszerdem die härte in der wendung καὶ ἐδόκει αὐτῷ ἱκανὴ ἀν κεχῶςθαι δίαιτα τῷ cώματι, womit gemeint ist: sehien ihm zum aufenthalt für seine person hinreichend viel land angeschwemmt zu sein' . . . . . . . . . . . .  $\mathbf{5}$   $\mathbf{E}$ .

#### V 54-72

feindseligkeiten zwischen Argos und Epidauros; einmischung anderer staaten mit wort und that. zug der Lakedaimonier und bundesgenossen gegen Argos. unterhandlungen; Agis schlieszt einen waffenstillstand; verhalten der Athener, der Eleier; urteil der Spartaner über Agis; zug der Lakedaimonier nach Mantineia; annäherung des argeiischen bundesheeres und rückzug des lakedaimonischen; neue gegenüberstellung; berechnung der streitkräfte; aufmunterung durch die führer (nb. nicht in directer rede); anmarsch, manöver des Agis während desselben; seine niederlage auf dem linken flügel, sieg auf der übrigen linie.

**A. 177** zeilen (c. 54 – 62) . . . . . . . . . . . **0 E. B. 192** zeilen (c. 63 – 72). 11 ctc (65 ἀναχώρητις, ἀνάληψις. 66 μέλληςις, παράγγελεις, 67 άςκηςις, 69 παραίνεςις, παρακέλευcic. 71 ξύγκληςις, γύμνωςις. 72 πρόςμιξις, έγκατάληψις). 8 sp bzw. po (65 δυεπρόεοδος, ἐπιβόημα, ἐκτροπή = 'ablenkung'. 69 ἰεομοιρία. 70 ὀργή = 'eifer'. 71 εὐεκέπαετος. 72 αἰτίαμα). 3 u (63 δύεςθαι = expiare. 64 ξυγκλήειν = 'einen verschlusz bilden, absperren'. 65 ἀποκρύπτειν ohne object = 'dem blicke entschwinden'). 3 n (66 τὸ ἐπιμελές. 68 τὸ κρυπτόν, τὸ κομπῶδες). 4 g (65 cφεῖς ἡςύχαζον in directer rede. 70 ᾿Αργεῖοι χωροῦντες anstatt gen. abs. 72 ἔδειξαν περιγενόμενοι. φθάςαι τῆ προςμίξει = προςμίξαντας) 

grammatischen härten, wodurch einige stellen wunderlich erscheinen. davon ist 69, 2 schon oben (s. 354) erwähnt; andere sind zb. περί 'Ορχομενοῦ ήγγελλετο έαλωκέναι. 68 τῶν δ' αὖ διὰ τὸ ἀνθρώ-

πειον κομπώδες ές τὰ οἰκεῖα πλήθη ἡπιςτεῖτο).

#### I 6 und I 60, 61

sitte des waffentragens im alten Hellas; schritte der Athener und Korinther in betreff Potidaias.

A. 29 zeilen (c. 60 und 61).

B. 24 zeilen (c. 6). 8 po bzw. sp (cιδηροφορείν, ἄφρακτος, άβροδίαιτος, ι ι ι ι ι ι ι ι κα, διάζωμα, δμοιότροπος, Αςιανός); 1 cic (ἔνερςις). 2 n (τὸ άβροδίαιτον, τὸ ξυγγενές). 1 g (ἐν τοῖς 

### II 13 und II 65

Perikles ermutigt die Athener durch hinweis auf die machtmittel; ebendesselben letzte handlungen und würdigung seiner verdienste.

A. 60 zeilen (c. 13) . . . . . . . . . . . . . . . 0 E. B. 60 zeilen (c. 65). 1 sp (παραλύω ὀρτῆc: s. Classen). 1 cic (ἀξίωςις), 4 q (προύςτη = 'er stand an der spitze' — ὧν ήλγει — χρημάτων διαφανώς άδωρότατος — καθ' ήδονὰς τῷ δήμψ ἐτράποντο) . . . . . . . . . . . . . . . . 6 E.

Der letzte satz des cap. gehört wegen der grammatischen härte in ἐπερίςςευςε, dessen subject erst gesucht werden musz, zu den schwierigen.

VII 71 u. VII 79. 80

kampfesseenen aus der letzten seeschlacht im hafen von Syrakus; kämpfe zu lande, auf dem rückzuge der Athener.

**A.** 55 zeilen (VII 79 u. 80). *u* (ἐπάντης) . . . . **1 E.** 

**B.** 40 zeilen (c. 71). 3 cic (ὄψις, ἔποψις, ἀνάκληςις). 2 n (τὸ ἀνώμαλον, τὸ ξυνεχές). 3 sp (ἀγχώμαλος, διακελευςμός, δυςαναςχετείν). 2 g (φιλονεικῶν und δεδιότες statt gen. abs., ἐν τοῖς χαλεπώτατα). 1 h (παραπλήςια δὲ καὶ οἱ ἐπὶ τῶν νεῶν αὐτοῖς ἔπαςχον, wo αὐτοῖς zu παραπλήςια gebört). die sprache ist fast überall gesucht, in § 3 fast beispiellos (s. oben s. 354). . 11  $\mathbf{E}$ .

Rechnen wir nun in den obigen zehn zur vergleichung der sprache herangezogenen stellen die unter einander stehenden durch den druck hervorgehobenen zahlen zusammen, so ergibt sich dasz auf der seite A auf 495 zeilen nur 2 spracheigentümlichkeiten kommen, während auf seite B auf 441 zeilen 94 fallen. nehmen wir der bequemern übersicht wegen statt 495 die runde zahl 500, ferner 450 statt 441 und 90 statt 94, so ist das verhältnis der spracheigentümlichkeiten von A zu B in zahlen ausgedrückt wie  $^2$ /500 zu  $^{90}$ /450, dh. wie 1 zu 50.

Das ist doch ein ganz erstaunliches resultat! und wer wollte die richtigkeit desselben anfechten? höchstens könnten doch hie und da zweifel erhoben werden, ob manches nomen mit der endung -ctc mit recht auf der seite A weggelassen oder auf der seite B mitgezählt sei. nehmen wir aber auch wirklich an, dasz δύσις (II 96) bei der zählung nicht so weggelassen werden durfte wie δίωξις, ἔκπλη-ξις ua., so ergäbe das immer noch eine verschiedenheit der einen seite von der andern wie 3 zu 100, und wenn auch noch etwas abgehandelt würde, so bliebe die verschiedenheit noch immer ungeheuer grosz.

Mit dem ausführlichen nachweis durch zahlen sei es nun genug; doch will ich noch auf einige stellen aufmerksam machen, an denen die abweichungen der sprache ganz besonders augenfällig sind, zunächst auf IV 77—81. während nemlich c. 77—79 (gegen ende) kaum eine bemerkenswerte abweichung von der attischen prosa aufweisen (nennenswert etwa nur αἰφνίδιος und ἐπαγωγός), beginnt mit dem ende von c. 79 eine partie, die gerade durch die besonderheiten sehr auffällt.

Von den abschnitten gröszern umfangs, in denen die eigentümlichkeiten der sprache besonders stark hervortreten, ist vor allem III 82 — 84 zu nennen, die an die gräuel in Kerkyra angeknüpften betrachtungen über den sittenverfall. hier ist in 100 zeilen  $(2^1/2$  seiten) der zahlenausdruck für das eigentümliche element (sp und po, ctc, g usw.) etwa 50, ganz abgesehen von den dunkelheiten und härten. das neutrum von adjectiven statt der abstracten substantiva ist

allein 17 mal gebraucht; unter den grammatischen fällen sind besonders folgende sehr bemerkenswert: 82, 1 διότι ἐν τοῖς πρώτη ἐγένετο (sc. ἡ cτάcις) und 82, 7 φθάςας θαρςῆςαι. kurz, die auffallendsten

eigentümlichkeiten sind fast alle vertreten.

Ganz anderes inhalts ist VI 54—59, die erzählende episode über die Peisistratiden, aber das eigentümliche element der sprache ist in derselben sehr bemerkbar. unter den härten sind besonders zu nennen χωρεῖν ἐπὶ τὸ γενόμενον (nach dem orte der geschehenen that sich begeben) und ἀδήλως τῆ ὄψει πλάςασθαι (sich so verstellen, dasz niemand die innere bewegung bemerkt, oder dasz man nicht durchschaut werden kann). besonders bemerkenswert ist auch die gehäufte anwendung der adjectivischen neutra für substantiva abstracta in c. 55; von Hippias wird da gesagt: διὰ τὸ πρότερον ξύνηθες τοῖς μὲν πολίταις φοβερόν, ἐς δὲ τοὺς ἐπικούρους ἀκριβές, πολλῷ τῷ περιόντι τοῦ ἀςφαλοῦς κατεκράτηςε. wo findet sich etwas ähnliches?

Von den abschnitten ohne alle eigentümlichkeit der sprache will ich hier einige bezeichnen, die ihrem inhalt nach sehr verschieden sind. so ist VI 50—52 reine erzählung von kriegsbegebenheiten, dagegen V 37—39 diplomatischen inhalts (unterhandlungen wegen eines bundes zwischen Argeiern und Boiotern). überhaupt zeigt der ganze teil dieses buches, welcher fast ausschlieszlich diplomatischen inhalts ist, etwa von c.29—51, sehr wenig eigentümliches

in der sprache.

Wie ist eine so weitgehende verschiedenheit der sprache bei éinem und demselben autor und in éinem und demselben werke so geringen umfangs erklärlich? diese frage ist in dem obigen sicherlich hinlänglich vorbereitet werden. man wird mir vielleicht entgegenhalten: 'wozu bedarf es dessen? es ist ja von den erklärern des Thuk. oft ausgesprochen worden, dasz der sprachliche ausdruck bei ihm mit dem jedesmal darzustellenden gegenstande übereinstimmung sucht (Classen I s. LXXXVII, Stahl I s. XXIII); hiernach musz also die sprachliche eigentümlichkeit der abteilung B durch das darzustellende object bedingt sein.' das läszt sich hören; auch erinnere ich mich gelesen zu haben, dasz hiernach die eigentümlichkeit der sprache in den reden und in allen einer rede ähnlichen partien, wie betrachtungen udgl. zu finden sein werde. ja wenn sie sich sonst nirgends fände, dann bliebe für mich nichts zu thun übrig. aber sehen wir einmal die abteilung B genauer an.

Ich habe die reden von derselben aus dem oben angegebenen grunde ganz fern gehalten, und dennoch haben wir auf dem raume von etwa 11 seiten (440 zeilen) die eigentümlichkeiten der sprache des Thuk. in gedrängter fülle beisammen, sind denn aber die in betracht gezogenen abschnitte der abteilung B alle den reden verwandt? das läszt sich allerdings von den eingestreuten reflexionen des autors sagen, wie III 82—84, und mit einigem rechte auch von stellen, in welchen erwägungen, absichten der streitenden, eindrücke

einer niederlage auf den besiegten teil udgl. mitgeteilt werden (IV 80 u. 81. 108. VII 55); aber es kann doch von der bloszen erzählung der ereignisse nicht gelten (s. oben den abschnitt V 63-72, der mit der schlacht bei Mantineia schlieszt; auch VII 34 ua., besonders aber VI 54-59, die erzählende episode über die letzte zeit der Peisistratiden), und am allerwenigsten von der ganz nüchternen schilderung der bräuche eines volkes oder von dürren geographischen notizen (s. oben I 6. II 97, 102), anderseits aber ist auch das in betracht zu ziehen, dasz manche abschnitte, die einen dem der reden ähnlichen inhalt haben, dennoch in der sprache ganz einfach und ohne alle eigentümlichkeiten sind (so besonders V 37-39, 55-58 ua.). wenn nun hiernach offenbar die völlige verschiedenheit der sprache aus der verschiedenheit des behandelten gegenstandes nicht zu erklären ist, was mag dann einen und denselben autor bewogen haben in éinem und demselben werke sich einer völlig verschiedenen sprache zu bedienen? man wird vielleicht noch einmal auf bereits vorhandene meinungen von bearbeitern des Thuk, verweisen, hat ja schon Poppo I s. 238 gezeigt, dasz Thuk, nicht für das gemeine volk, sondern für die gebildeten, und zwar nicht blosz seiner zeit, sondern die späterer geschlechter geschrieben habe, kein wunder also dasz er, der seinem werke wegen seines inhalts ja mit vollem bewustsein den anspruch des κτημα ές ἀεί mitgegeben habe, dasz er auch das bestreben gehabt habe, auf dem gebiete der sprache schöpferisch aufzutreten und nicht blosz schon vorhandene bildungen, die noch wenig zur verwendung gekommen waren, zu benutzen, sondern auch neue bildungen nach der analogie nicht zu scheuen. wenn freilich daneben die dunkelheiten keine meisterschaft, sondern mühsames ringen zu verrathen scheinen, so fehlt es auch hierfür an eben jener stelle nicht an einer erklärung: Thuk, muste ja in einer zeit der politischen parteiungen seine ansichten verhüllen; der denkende leser, so lesen wir weiter, wird ihn schon verstehen, ich weisz nicht, ob man auf dieses letztere, dasz Thuk. absichtlich sich dunkel ausgedrückt habe, um nicht von allen verstanden zu werden, im ernst eingehen soll. doch ich habe die behauptung aufgestellt, es sei in dem werke etwas unerklärliches oder bis jetzt doch unerklärtes, was dennoch niemandem scrupel bereitet hat, nemlich die stellenweise völlige verschiedenheit der sprache, ich habe also nachzuweisen, dasz in keinem der frühern urteile über die sprache des Thuk, auch nur implicite die lösung meiner aporie liege. dennoch brauche ich gegenüber jener ansicht nur kurz darauf zu verweisen, dasz ja Thuk., wenn er sich wirklich absichtlich neben einer schlichten und klaren ausdrucksweise auch einer dunkeln bedient haben sollte, in keinem fall veranlassung gehabt hätte, die dunkle selbst in geographischen notizen und in der bloszen erzählung von kämpfen und taktischen bewegungen anzuwenden (II 97. V 72. VII 71 ua.).

Was nun aber jene bekanntere ansicht anbetrifft, dasz das abweichende in der prosa des Thuk. von der in der zeit ihm am nächsten stehenden prosa zurückzuführen sei auf sein bestreben der sprachbildung, so ist doch klar dasz sich hiermit die so grosze verschiedenheit der sprache bei éinem und demselben autor in demselben werke nicht erklären läszt. wer sich bewust ist, dasz er in der sprache von den zeitgenossen abweichen will, der wird doch vor allen dingen in diesem verfahren consequenz zeigen, es ist komisch sich vorzustellen, dasz jemand, der nach eignem willen als sprachbildner auftritt, seiner aufgabe sehr oft ganz und gar vergesse, lange abschnitte in der altgewohnten sprache schreibe und dann plötzlich. sich seines entschlusses erinnernd und sich gleichsam selbst beschämend, wenigstens am schlusse des abschnittes die neue ausdrucksweise anwende und in einem andern abschnitte sich derselben ausschlieszlich bediene, dasz ich nicht übertreibe, zeigen einige oben behandelte abschnitte, zb. IV 77-81. VII 52-55, auszerdem IV 54, 55 ua.

Man wird vielleicht einwenden: sei es so, oder habe er noch sonderbarerer weise eine abweichende sprache nur hie und da, ohne princip in der wahl der stellen, versuchsweise angewendet, man wird die sonderbarkeit als eine thatsache nehmen müssen, es gibt ja eben sonderbare leute. aber da würden wir eine sonderbarkeit zugeben, wie sie sich wol in keinem schriftwerke eines volkes findet, das eine ausgebildete sprache besitzt, ehe ich mich dazu bequeme, will ich mich doch noch einmal nach einer andern, vielleicht gar nicht so fern liegenden erklärung umsehen.

Wenn es nun für mich feststeht, dasz derselbe mann in demselben werke nicht principlos eine auffallend verschiedene sprache angewendet haben kann, so möchte man mich vielleicht darauf hinweisen, dasz 'in demselben werke' hier doch nicht so viel bedeute wie 'zu derselben zeit'; es sei ja bekannt, dasz die teile des werkes möglicherweise zu sehr verschiedenen zeiten abgefaszt worden seien; die abschnitte mit den sprachlichen eigentümlichkeiten rührten vielleicht von der letzten durchsicht und nachbesserung resp. überarbeitung

her und trügen daher das gepräge späterer zeit.

Das ist in der that etwas, worauf sich eingehen läszt. es ist ganz offenbar, dasz wir es hier mit einer überarbeitung zu thun haben; das lehrt schon der augenschein, oben handelte es sich für mich darum, den leser zu überzeugen, dasz wirklich eine grundverschiedenheit der sprache bei Thuk, nachweisbar sei; ich richtete daher mein augenmerk auf abschnitte von extremer beschaffenheit und fand solche von einigem, sogar solche von bedeutendem umfang. ja ich kann behaupten dasz, wenn wir das werk des Thuk. nicht besäszen und die stücke V 55-62 und III 82-84 irgendwo aufgefunden würden, ohne dasz sich eine erwähnung des autors dabei fände, man die beiden stücke verschiedenen autoren zuweisen würde, da jeder derselben eine von dem andern deutlich verschiedene individualität erkennen läszt. doch ist das verhältnis des eigentümlichen elements der sprache zur gewöhnlichen sprache nicht überall so, wie

ich es in den bisher behandelten abschnitten mit zahlen darzustellen suchte, ich muste zum zahlenausdruck meine zuflucht nehmen, weil auf den umfang und die begrenzung der abschnitte viel ankam. ist aber einmal erwiesen, dasz wirklich abschnitte von einem bestimmten umfang eine ganz verschiedene sprache zeigen, so kann die verteilung des eigentümlichen elementes der sprache auf gröszere abschnitte und auf das gesamtwerk viel besser durch ein graphisches verfahren anschaulich gemacht werden, wollte jemand alle eigentümlichkeiten der sprache in dem werke des Thuk, mit einem farbigen stifte unterstreichen, also alle wörter poetischen oder in der prosa erst viel spätern gebrauchs, alle neuen wortbildungen, besonders mit der endung -cic, alle auffallenden hyperbata und abweichungen auf dem gebiete der grammatik usw. (s. oben s. 370 f.). so würde er nicht farbige und farblose abschnitte erhalten, sondern auszer diesen auch solche von schwacher färbung, und die eigentümlichkeiten würden bald nesterweise bald vereinzelt, einander näher oder in gröszeren zwischenräumen erscheinen, zuweilen nimt sich in abschnitten, die sonst gar keine eigentümlichkeit haben, ein vereinzelter derartiger fall so seltsam aus, wie eine maske bei hellem tage unter lauter menschen in alltagstracht (zb. IV 83, 5 καθαιρέτην. V 50, 4 την ούκ έξουςίαν της άγωνίς εως. VII 83, 4 της γυκτός τὸ ήςυχάζον).

Könnte ich nun auch glauben dasz Thuk, durch eine überarbeitung des ursprünglichen werkes das ungleich verteilte eigentümliche element der sprache hineinbrachte, so müste ich dennoch jeden gedanken daran abwehren, als ob die anwendung dieser spracheigentümlichkeit eine bewuste, aus dem später bei ihm erwachten sprachbildungstriebe hervorgegangene sei, es konnte ihm ja der sonderbare, zum teil komische contrast, der durch ein solches gemenge hervorgerufen wird, nicht entgehen. die überarbeitung in der uns vorliegenden form ist nur denkbar, wenn der überarbeitende nicht merkte, wie sehr die sprache seiner zuthaten von der des ursprünglich vorliegenden verschieden ist, am leichtesten kann dieses an einem gegenstande der bildenden kunst gezeigt werden, wer eine verstümmelte bildseule so ungeschickt restauriert, dasz der kunstkenner sofort die ungeschickte fremde hand aus dem gegensatze gegen das ursprüngliche erkennt, hatte dennoch gemeint mit der absicht des künstlers in übereinstimmung zu sein. wenn aber der ursprüngliche künstler selbst in die lage kommt, lange zeit nach der ersten schöpfung eines kunstwerkes dasselbe zu restaurieren, wird er da so ganz mit sich in einen gegensatz treten können? nur in einem falle wäre es möglich, dasz die durch den autor selbst bewirkte überarbeitung eines schriftwerkes einen sehr auffallenden unterschied in der sprache erkennen liesze: wenn das leben des autors in eine zeit fiele, in der die sprache seines volkes eine grosze entwicklung durchmachte: dann könnte wol in einer nach langer zwischenzeit vorgenommenen überarbeitung der fortschritt in der sprache recht sichtbar sein, während

der autor sich dieses unterschiedes weniger bewust war, da er ja auch die entwicklung der sprache mehr unbewust mitmachte. mit einem solchen falle haben wir es hier offenbar nicht zu thun. zwar hat die attische prosa gerade während des lebens des Thuk, eine grosze entwicklung durchgemacht, aber diejenigen abschnitte seines werkes, welche als überarbeitung kenntlich sind, sind offenbar die in bezug auf die sprache schlechteren, wir haben gelesen, dasz es in dem werke des Thuk, zahlreiche abschnitte gibt, deren sprache sich, soweit das bei der verschiedenheit der objecte gesagt werden kann, von der seiner jüngeren zeitgenossen wenig unterscheidet, ja in bezug auf den wortvorrat, auf die wort- und formbildung und auf die syntax gar nicht, allerdings ist in derselben die satzbildung sehr einfach, aber, wie es scheint, nicht aus unvermögen des verfassers, sondern weil ihm diese einfachheit zweckentsprechend schien, ich sage: nicht aus unvermögen. denn es finden sich in den von allen eigentümlichkeiten freien abschnitten, welche die bloszen thatsachen des peloponnesischen krieges enthalten, also gerade das unentbehrlichste aus dem ganzen werke, die schon bieran als der grundstock und der älteste bestandteil des werkes kenntlich sind, es finden sich hier schon perioden, die als mustergültig angesehen werden dürfen (zb. V 57, 1. I 58, 1; letztere stelle natürlich unter der voraussetzung dasz ἔπραccov als schreibfehler getilgt werden musz, wie alle hgg, meinen). ist es denkbar, dasz ein autor, der bewiesen hat dasz er sich über allerlei gegenstände klar, den gesetzen der gebildeten sprache gemäsz und sogar schön auszudrücken vermag, dasz derselbe in einer überarbeitung eine holprige und vom gebräuchlichen abweichende sprache anwende, zu deren verständnis oft interpreten zu hilfe genommen werden müssen? und letzteres nicht etwa blosz da, wo der gedanke schwierig ist, wenn wir zb. über die schlacht bei Mantineia V 69 lesen, bei den Lakedaimoniern habe man eine ermutigende ansprache an das heer nicht für nötig gehalten, es genügten die kriegslieder, durch die sie aufgefordert wurden als wackere leute dessen zu gedenken, was sie verständen (oder worin sie sich sicher fühlten): ist das ein so gar schwieriger gedanke? man sehe nur den griechischen text an (s. oben s. 354). welch eine qual der sprache! und welch eine qual für die leser und interpreten! nachdem schon viele erklärer sich mit der stelle abgemüht haben. hält noch der neueste hg. für nötig zu zeigen, dasz der verfasser habe sagen wollen: παρεκελεύοντο άλλήλοις μεμνήςθαι ὧν ήπίςταντο (wobei er die worte ἀγαθοῖς οὖςιν ganz ausscheidet), dh. nach meiner auffassung, er überträgt die wunderliche sprache des überarbeiters in die verständliche sprache des ursprünglichen werkes. solche stellen sind sehr zahlreich vorhanden. es wäre gewis eine lohnende arbeit überall die sprache des überarbeiters als die verschlechterte zu erweisen; doch es wird für meinen zweck genügen, wenn ich einige von den oft gebrauchten redeformen hervorhebe, in denen das unvermögen des schreibenden sich gefällig auszudrücken besonders

deutlich wird. ich verweise auf den letzten satz von IV 12, welches cap, viel eigentümliches in der sprache hat, der erzähler hat wieder einmal seine leser darauf aufmerksam gemacht, dasz in dem kampfe bei Pylos Athener und Spartaner gleichsam ihre rollen getauscht haben, und fügt hinzu: ἐπὶ πολύ γὰρ ἐποίει τῆς δόξης ἐν τῶ τότε τοίς μέν ήπειρώταις μάλιςτα είναι καὶ τὰ πεζὰ κρατίςτοις, τοίς δὲ θαλαςςίοις τε και ταις ναυςι πλείςτον προέχειν. in dieses sprachräthsel kommt erst licht, wenn man erkannt hat dasz die infinitive subject sind zu dem verbum ἐποίει, und dasz τοῖς μὲν und τοῖς δὲ von ηπειρώταις und θαλαςςίοις grammatisch zu trennen ist, ein fall von härte der in den von mir für überarbeitet gehaltenen teilen sehr häufig vorkommt. die ungeschickte anwendung des activum (wie hier in ἐποίει), zu dem man ein persönliches subject erwartet, während das subject in einer umschreibung durch einen satz oder erweiterten infinitiv gefunden werden musz, ist sehr oft da anzutreffen, wo die sprache auch sonst eigentümlichkeiten hat, doch in der obigen stelle ist die deutung zweifelhaft.

Deutlicher ist diese erscheinung in VIII 96, 3, wo von der mutlosigkeit der Athener nach einem empfindlichen unfall die rede ist: μάλιστα δ' αὐτοὺς καὶ δι' ἐγγιστάτου ἐθορύβει εἰ οἱ πολέμιοι τολμήσουςι νενικηκότες εὐθὺ cφῶν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἐρῆμον ὄντα νεῶν πλεῖν· hier ist der satz εἰ οἱ πολέμιοι usw. subject zu ἐθορύβει. habe ich darin recht, dasz diese ungeschickte anwendung des gleichsam unpersönlichen activum der guten griechischen prosa fremd ist? sie findet sich auch bei Thuk, nur in den offenbar überarbeiteten

abschnitten.

Das sprachliche unvermögen zeigt sich auch noch darin, dasz das subject, wenn es nicht durch ein besonderes nomen ausgedrückt ist, oft nur aus dem zusammenhang errathen werden kann, besonders beim subjectswechsel, zb. IV 47, I ώς δὲ ἔπειςαν (sc. die freunde) καὶ μηχανηςαμένων (sc. die freunde) καὶ μηχανηςαμένων (sc. die freunde, vielleicht auch die προττάται) τὸ πλοῖον ἐκπλέοντες ἐλήφθηςαν (sc. die gefangenen). ebenso II 3, 4 (in προσφέρωνται und τίγνωνται) und II 93, 3 (in τολμῆςαι und προσάθεσθαι) und noch an sehr vielen anderen stellen.

Ich erinnere mich dasz beurteiler des Thuk. die unebenheiten in seiner sprache mit seiner langen verbannung entschuldigen, in welcher er die inzwischen erfolgte entwicklung der attischen prosa versäumt habe. sollte also nicht hierdurch die verschlechterung der sprache in der spätern überarbeitung recht wol erklärlich sein? ja wenn er nur von der weitern entwicklung ausgeschlossen gewesen wäre, das wäre noch begreiflich. aber er müste ja seine muttersprache, in der er sich anfangs so trefflich auszudrücken wuste, später gewandt zu gebrauchen verlernt haben, wie mancher sein bischen latein vergiszt, wenn er einige jahre das gymnasium hinter sich hat. noch sonderbarer wäre dasz er den rückschritt gemacht haben müste, nachdem er sich schon eine lange reihe von jahren erfolgreich gegen denselben gewehrt hatte: denn noch die letzten seiten des vor-

handenen werkes, welche doch das j. 411 behandeln, weisen abschnitte von klarer und untadellicher sprache auf (zb. VIII 106.107).

Wenn es nun auch schon hiernach nicht wahrscheinlich ist, dasz Thuk, selbst die überarbeitung ausgeführt habe, so halte ich doch ein auf die letztgenannten gründe aufgebautes urteil nicht für durchaus überzeugend, denn hier wird mancher vielleicht auch anders schlieszen, während einige die mängel der sprache bei Thuk. aus seiner langen abwesenheit von Athen erklären, werden andere finden dasz jener grund gerade auf die reinheit der sprache wirke. so urteilt zb. Rauchenstein über Lysias (einl. s. 9). überzeugender für die notwendigkeit der annahme einer fremden hand ist für mich folgende beobachtung: die schlicht attisch geschriebenen teile des werkes sind auch in den gedanken klar, dagegen in denjenigen abschnitten, in denen die sprache abweichungen aufweist, erscheinen auch diejenigen mängel in den gedanken, von denen ich oben (s. 364 ff.) sprach, und besonders da wo die eigentümlichkeiten der sprache gehäuft erscheinen, zu solchen stellen gehört IV c. 73. betrachten wir dieses einmal in bezug auf den inhalt. Brasidas will Megara entsetzen; er besetzt einen geeigneten platz und bleibt auf demselben kampfgerüstet stehen in der erwartung, dasz die Athener den angriff machen werden; er weisz ja, dasz die Megarer nur den erfolg des kampfes abwarten, um dann sofort dem sieger zuzufallen (nb. hiernach hält er den kampf für unvermeidlich), ietzt folgt eine begründung dieses verhaltens der Peloponnesier: 'hiermit meinten sie in beiden stücken das richtige getroffen zu haben: éinmal vermieden sie durch ihre bereitwilligkeit den angriff aufzunehmen die ungünstigen chancen des angreifers, und es durfte ihnen wol gleichsam ohne die kampfesarbeit (ὥςπερ ἀκονιτί) mit recht der sieg zugeschrieben werden, dann aber stellten sie sich mit demselben verfahren auch zu den Megarern richtig.' diese stelle liefert so recht den beweis, wie lange selbst ein grober irrtum unbemerkt bleiben kann: denn erst die neuesten hgg. haben ihn bemerkt und haben, vorzüglich aus sprachlichen gründen, abzuhelfen gesucht (das nähere bei Classen im krit. anhang). dasz auch der gedanke falsch sei, hat zuerst Classen nachgewiesen ('aber wie konnten die Peloponnesier diese forderung [nemlich eines mühelosen, unblutigen sieges vor der entscheidung aufstellen?'). ihm ist es wahrscheinlich, dasz die worte καὶ αὐτοῖς .. ἀν τίθεςθαι 'in ihrer immerhin sehr ungewöhnlichen ausdrucksweise' ein glossem zu den folgenden (ὥςτε ἀμαχεὶ..ἦλθον) seien, oder dasz sie doch erst nach denselben ihre stelle finden müsten, so viel ist also jedenfalls unzweifelhaft, dasz wir es in diesem cap. mit mangelhaften gedanken zu thun haben, der mangel ist durch Classens auseinandersetzung für jeden sichtbargemacht; aber beseitigt? ich glaube nicht. es kann ja gar nicht angenommen werden, dasz Brasidas in seinen erwägungen auch die möglichkeit des abzugs der Athener ins auge faszte, nachdem doch oben (§ 1 οἰόμενοι .. νίκη ἔςται) deutlich ausgesprochen war, dasz er glaubte, die Athener würden angreifen (was nach ihrem ent-

schlossenen und erfolgreichen auftreten der letzten zeit auch ganz begreiflich war), und es sei der entscheidungskampf mit rücksicht auf die abwartende haltung der Megarer unvermeidlich. so sind also auch die worte νῦν δὲ κἂν τυχεῖν .. ἦλθον (§ 3) sinnstörend. aber auch die vorangehenden worte (εἰ μὲν γὰρ μὴ . . τῆς πόλεως) entsprechen nicht der sachlage, allerdings stand es ja mit Megara nach dem verlust der langen mauern und Nisaias mislich; beim ausbleiben des entsatzes würde die stadt mit der zeit den Athenern erlegen sein: dasz sie aber, falls der entsatz nicht erschien, sofort verloren war, wird besonders durch c. 68 ae. und 69, 1 widerlegt. endlich ist auch das nicht richtig, dasz durch den verzicht der Peloponnesier auf den angriff ihre mission für Megara gar nicht litt. der erfolg zwar zeigte dasz die Athener, die, in der hoffnung durch verrath Megara zu bekommen, mit einer geringern streitmacht gekommen waren, sich bei der veränderten sachlage zum angriff zu schwach fühlten undabzogen. muste denn aber Brasidas nicht auch an die möglichkeit denken, dasz sie den Peloponnesiern gegenüber in guter stellung stehen blieben, um verstärkungen abzuwarten? dadurch wären aber doch die chancen für den entsatz von Megara geringer geworden. kurz und gut, hier liegen reflexionen vor, wie man sie erst nach dem unerwarteten erfolg machen kann, die aber nicht dem handelnden zugeschrieben werden dürfen, der solchen erfolg gar nicht voraussah. der einzige grund der zurückhaltung der Peloponnesier war offenbar die scheu vor einem in der letzten zeit in allen unternehmungen entschlossenen und glücklichen gegner, dessen numerische stärke sie, bei der schnelligkeit der ereignisse, nicht einmal genau kennen mochten,

In IV 108, einem capitel welches ebenfalls innerhalb weniger zeilen (§ 4. 5) eine fülle sprachlicher eigentümlichkeiten hat (s. oben s. 376) ist nicht ein so handgreiflicher denkfehler wie in c. 73, doch dasz die gedanken immerhin sehr mangelhaft sind, kann nicht unbemerkt bleiben. es ist von den folgen des abfalls von Amphipolis die rede. die athenischen bundesgenossen in jener gegend sind um so eher geneigt diesem beispiel zu folgen, als sie in der tüchtigkeit und ehrenhaftigkeit des Brasidas eine garantie für den guten ausgang eines solchen unternehmens sehen (\$ 3), in \$ 4, 5, 6 folgt nun eine weitere gruppe von begründungen ihres entschlusses zum abfall. sie hofften es straflos thun zu können, da sie die macht Athens, die ihnen in ihrer ganzen grösze erst später deutlich wurde, damals noch unterschätzten und mehr ihrer neigung als den gründen der vorsicht und klugheit gehör gaben; welches letztere wieder von der menschennatur überhaupt hergeleitet wird, wie wenn wir sagen: 'so ist nun einmal der mensch' (§ 4). mit αμα δὲ (§ 5) kundigt sich ein fernerer grund an: die Athener hatten kürzlich in Boiotien eine niederlage erlitten und, nach der unrichtigen darstellung des Brasidas, bei Nisaia im verzicht auf den entscheidungskampf schwäche gezeigt; daher schwoll den zum abfall geneigten bundesgenossen der kamm, und sie meinten, die Athener würden es wol bleiben lassen sie mit

gewalt zum gehorsam zu bringen, wie kann dies aber ein neuer grund oder ausführung des ersten sein, zu welcher auffassung das αμα δè nötigt, während es doch factisch mit dem ersten grunde zusammenfällt? denn wenn sie die macht Athens unterschätzten, so konnte doch nichts anderes als die miserfolge der letzten zeit diesen falschen glauben hervorgerufen haben; vorher können sie, besonders mit hinblick auf das für den abfall gezüchtigte Mytilene und auf die erfolge in Pylos und Sphakteria, einen solchen glauben nicht gehabt haben. - Mit τὸ δὲ μέγιστον (§ 6) kündigt sich der wichtigste grund an: 'wegen des augenblicklichen reizes der hierin für sie lag, und weil zu erwarten stand dasz sie den versuch zu einer zeit machen sollten, wo die Lakedaimonier sich das erste mal endlich eifrig zeigten, waren sie zu jedem wagnisse bereit,' wer kann bestreiten, dasz hier das ήδονην έχον έν τῶ αὐτίκα, das durch τὸ δὲ μέγιςτον zum hauptgrunde gezogen ist, ganz dasselbe ist wie die oben (§ 4) schon behandelte βούληςις άςαφής und die έλπις άπεριςκεπτος? und ist nicht auch dieses nachlässigkeit des denkens, dasz jetzt eine augenblickliche vorstellung sie zu jedem wagnisse antreibt, während sie oben gründe genug sich klar gemacht hatten, warum bei dem abfalle für sie nichts zu riskieren sei?

Mängel des denkens erschienen an den beiden zuletzt behandelten stellen da, wo der autor die handelnden personen reflectieren liesz, solche mängel zeigen sich aber auch, mit den sprachlichen eigentümlichkeiten zusammen, in weit schlichterem zusammenhange, zb. VII 34. die unklarheit, welche in den worten von νομίςαντες bis ἐνίκων (§ 7) liegt, ist recht arg. vergegenwärtigen wir uns die sachlage, der kampf war unentschieden; dennoch fand man nach demselben von beiden teilen ein τρόπαιον errichtet. das hätte gar nichts auffälliges, da ja oben das angegeben war, worauf etwa jeder der beiden gegner den anspruch auf einen sieg allenfalls stützen konnte: die Athener, da sie wegen des ihnen günstigen windes die verfügung über alle schiffstrümmer behielten, die Korinther, weil sie ihrem gegner mehr schiffe segeluntüchtig gemacht hatten als dieser ihnen, nun aber wird für die Korinther noch ein grund angeführt, nemlich der umstand dasz sie sich nicht für besiegt hielten (νομίςαντες αὐτοὶ οὐχ ἡccαcθαι). aber danach kann ja hier gar nicht gefragt werden, sondern warum sie sich für die sieger hielten, man wird mir doch nicht einwenden, das nichtbesiegtsein sei den Korinthern nach der ansicht des autors gleichbedeutend mit siegen, wie der folgende satz ja ergebe (οι τε γὰρ Κορίνθιοι ἡγήςαντο usw.)? auch so und sogar wenn wir hie und da etwas einfügen, ist und bleibt es unsinn, in éinem athem durch folgende gründe den anspruch auf den sieg zu motivieren: 'erstens hatten sie den feinden einen gröszern schaden zugefügt als diese ihnen, zweitens hielten sie sich für nicht besiegt, weil sie keine grosze niederlage erlitten hatten, in welchem falle sie nach ihrer eigentümlichen auffassung sich sieger dünkten.' es könnte doch nur sinn haben, die beiden gründe

so oder ähnlich zu verwenden: 'sie hielten sich für die sieger und errichteten ein tropaion, weil sie den feinden den gröszern schaden zugefügt hatten. aber es hätte dieses grundes nicht einmal bedurft: denn schon der umstand, dasz sie sich nicht für besiegt hielten. genügte den Korinthern sich als die sieger anzusehen.' unklarheit erscheint auch in dem was er über die auffassung der Athener sagt. ja hier ist die sache noch ärger, denn nachdem wir eben gelesen haben, dasz die Athener sich für überwunden hielten, weil sie keinen entschiedenen sieg erfochten hatten, folgt sogleich (§ 8) die mitteilung dasz sie ein siegeszeichen errichteten. dasz sie dies erst nach dem absegeln der Peloponnesier thaten, kann doch an dem widerspruch gegen § 7 nichts ändern: denn auch diese hatten ja erst nach der abfahrt der Athener, die sie für einen verzicht hielten, den sieg sich zugeschrieben. somit stand die sache immer noch gleich, und man sieht nicht ein, wodurch die in § 7 mitgeteilte überzeugung der Athener plötzlich umgestoszen worden sei.

Zu den auffallendsten erscheinungen bei Thuk, gehört die erwähnung oder ausführliche darlegung von unwichtigen, bisweilen gar nicht zur sache gehörigen dingen, während an anderen orten wichtiges sehr vermiszt wird. wer hat es zb. schon begriffen, warum in einer geschichte des peloponnesichen krieges zwar die letzten schicksale des Themistokles und Pausanias bis auf die winzigste kleinigkeit erzählt werden, von den letzten schicksalen des Perikles aber nichts? dieser wird bei Thuk. schon dritthalb jahre vor seinem tode aus der geschichte mit der kurzen notiz entfernt: ἐπεβίω δὲ δύο ἔτη καὶ μῆνας εξ (II 65). zu den abschnitten wieder, die an den stellen wo sie stehen sich wie räthsel ausnehmen, gehört auch die episode über die Peisistratiden (VI 54-59), trotz allem was bisher zu ihrer rechtfertigung gesagt worden ist, ich habe dieselbe sowol wegen der eigentümlichkeit der sprache als auch wegen eines mangelhaften gedankens schon erwähnt (oben s. 366), zu meiner völligen überzeugung, dasz dieser abschnitt in der überlieferten gestalt nicht von dem ursprünglichen autor herrührt, trägt auch noch die gewaltsame einfügung desselben bei. in c. 53 ist eben erzählt worden, dasz Alkibiades sein commando in Sicilien wegen der vorladung in betreff der mysterien und Hermen verlassen musz, dann wird kurz gezeigt, wie seit seiner abwesenheit von Athen dort das mistrauen und die denunciationswut sich gesteigert hatte und in vielen verhaftungen der jenes religionsfrevels verdächtigten sich äuszerte. es wird wörtlich so fortgefahren (§ 3): 'denn das volk hatte gehört und wuste es, dasz die tyrannis des Peisistratos und seiner söhne zuletzt drückend war und dazu noch nicht einmal von ihnen (so) selbst und Harmodios gestürzt wurde, sondern von den Lakedaimoniern; und darum war es immer in furcht und nahm alles mit mistrauen auf.' das ist doch eine erstaunliche begründung der furcht welche die Athener wegen der religionsfreyel im j. 415 hegten. nun folgt die erzählung der that des Harmodios und Aristogeiton mit allen einzel-

heiten und folgen und schlieszt mit der erwähnung, dasz Hippias am heereszuge der Perser teilgenommen habe (ende c. 59), in c. 60 wird dann der grund für die episode wieder aufgenommen: 'in erinnerung hieran war das volk jetzt so hart und mistrauisch gegen die des religionsfrevels angeklagten; es schien ihm alles veranstaltung zur verschwörung, zum behufe der oligarchie und tyrannis." jetzt erst wird der gang der gerichtlichen untersuchungen weiter erzählt, sieht man auch jetzt etwa ein, was die letzten religionsfrevel mit den Peisistratiden zu schaffen haben sollen, so ist die fernere frage, wie denn die weitläufige erzählung von der that des Harmodios in diesen zusammenhang gehöre. sie ist doch im wesentlichen berichtigung einer falschen meinung, welcher nun der wahre sachverhalt gegenübergestellt wird, es scheint also am natürlichsten das τὸ γὰρ Αριττογείτονος an das ende von c. 53 anzuknüpfen, an die falsche meinung, nach der Hipparchos tyrann, und zwar letzter tyrann von Athen war, und nach der daher durch seinen tod auch die tyrannis fiel (dasz aber dieses wirklich die falsche meinung war, ergibt sich aus den worten οὐδ'..ὑφ' 'Αρμοδίου καταλυθεῖcαν: denn dasz Harmodios etwa den Hippias, nicht den Hipparchos getötet habe, eine solche meinung hat auch nach Thuk. nicht bestanden). jener natürlichen erwartung wird nun aber im folgenden (c. 54 ff.) nicht entsprochen, denn hier werden auch die Athener wegen falscher meinung getadelt, die doch, nach des autors eigner angabe (c. 53), über jenen gegenstand das richtige wusten; ferner wird nicht die obige falsche meinung berichtigt, nemlich dasz in Hipparchos der letzte tyrann gestürzt sei, sondern die dasz er vor Hippias regiert habe. das anknüpfende γάρ hat also eine sichtbare beziehung im vorangehenden nicht, und es bleibt nun wieder nichts übrig als zur verstopfung dieser gedankenkluft durch einschiebung eines satzes zu schreiten. das hat Classen mit folgendem satze gethan: 'der wahre zusammenhang der sache war dem demos unbekannt,' aber hierbei bleibt doch immer noch in hohem grade seltsam, dasz derselbe autor, der sich in c. 53 (ende) ausdrücklich auf das wissen der Athener beruft, soweit es die hier in betracht kommende geschichte der Peisistratiden betrifft, und der in c. 60 (anfang) wiederholt, dasz sie das, worauf es zur begründung ihres von ihm erzählten verfahrens ankommt, wusten, dasz derselbe gerade hier gelegenheit findet ihnen den mangel an wissen auf demselben gebiete vorzurücken, und zwar in bezug auf umstände auf die hier gar nichts ankommt, und mit so scharfem tadel, dasz es klingt als ob eben dieselben, deren wissen er eben anerkannt hat, gerade auf diesem gebiete gar nichts wüsten (οὔτε αὐτοὺς ᾿Αθηναίους περὶ τῶν σφετέρων τυράννων . . άκριβὲς οὐδὲν λέγοντας). es wird doch nicht etwa jemand aus dem ἐπιστάμενος ἀκοῆ (c. 53) herauslesen wollen, dasz hiermit schon oben ihr wissen als ein unsicheres bezeichnet worden sei? der autor drückt ja doch c. 55 auch sein eigenes auf sichere tradition gegründetes wissen durch ἀκοῆ εἰδέναι aus.

Werfen wir auch noch einen blick auf die mängel des gedankeninhalts dieser episode. ein fall, aus c. 55, ist schon oben (s. 366) besprochen worden, ein anderer liegt in c. 54 vor, der autor ist hier eben im begriff einen act gemeiner, hinterlistiger rache des Hipparchos zu erzählen (und dasz der erzähler über jenes verfahren nicht etwa milder denkt, darüber läszt das verbum προπηλακίζειν keinen zweifel), unterbricht aber die erzählung (die erst c. 56 wieder aufgenommen wird) durch ein lob des Hipparchos und der Peisistratiden überhaupt, das in den worten gipfelt: καὶ ἐπετήδευςαν ἐπὶ πλειςτον δή τύραννοι ούτοι άρετην και ξύνες wer aber auch das noch, natürlich durch ergänzungen von gedanken, in übereinstimmung bringen kann, wie will der es erklären, dasz hier (c. 54, 5 u. 6) das milde und schonende wesen der Peisistratiden gegenüber den Athenern gepriesen wird, während unten (c. 55, 3) unter den beweisen für die erstgeburt und tyrannis des Hippias sich auch der findet, dasz Hippias am tage des attentats sich als ein erfahrener herscher bewährt, und dasz er diese sicherheit gehabt habe durch seine gewohnheit sich den bürgern gefürchtet zu machen (διά τὸ πρότερον ξύνηθες τοῖς πολίταις φοβερόν)? kurz und gut: diese episode zeigt eine fülle von gedankenlosigkeit, sie ist in der sprache zum teil recht auffallend, und der nachweis, was sie an der überlieferten stelle solle, ist auch noch niemandem gelungen; ich glaube dasz sie dem ursprünglichen werke nicht, jedenfalls nicht in der überlieferten gestalt angehört hat.

Zu den abschnitten des werkes, in denen ich handgreifliche mängel des inhaltes schon oben nachgewiesen habe (s. 363 f. u. s. 367 f.), gehört auch das procemium und die betrachtungen über den sittenverfall III 82-84, und in beiden sind die eigentümlichkeiten der sprache so gehäuft, dasz man sie aus diesen wenigen blättern allein fast alle kennen lernen kann. der umstand dasz III 84 schon von dem scholiasten für interpolation erklärt worden ist, welche ansicht zum teil bestritten wurde (zb. von Arnold), von den neueren hgg. aber gebilligt wird, führt mich zu der bemerkung, dasz auch die andere als interpolation bezeichnete stelle von gröszerm umfange (III 17) und auch solche von kleinerm umfange sich in abschnitten befinden, welche die oben angegebenen eigentümlichkeiten der sprache haben (von kleineren zb. IV 73. VII 36), ich habe oben schon gesagt, dasz ich an die interpolationen nicht glaube. hierin wird mir jetzt jeder beipflichten, betrachten wir erst einmal die gröszeren stücke. III 17 und III 84 enthalten einen so groszen teil der sprachlichen eigentümlichkeiten, dasz hier die interpolation ein wahres meisterstück der teuschung wäre, nicht nur findet man in diesen zwei capiteln, die zusammen nur 34 zeilen (der Stahlschen ausgabe) umfassen, eine erhebliche anzahl wörter späteren, ja sehr späten gebrauches, nicht nur einige neutra von adjectiven bzw. participien in substantivischer bedeutung (in c. 84), sondern noch andere für Thuk, so recht charakteristische eigentümlichkeiten, zum teil auch solche die als eigentümlichkeiten früher nicht beobachtet worden sind: c. 17 ἐν τοῖς πλεῖςται νῆες (s. s. 371); die ungenauigkeit in der auslassung des subjectes bei einem verbum erscheint in αὐτῷ γὰρ ἐλάμβανε, das subject musz errathen werden (vgl. s. 384); und nun gar τὰ χρήματα τοῦτο μάλιςτα ὑπανάλωςε μετὰ Ποτιδαίας, wo das activum gebraucht wird, wie wenn eine person subject wäre (vgl. s. 384). in c. 84 gehört zu den beachtenswertesten eigentümlichkeiten δηλόω mit dem nom. c. inf., ἐδήλωςεν ἀκρατῆς οὖςα (vgl. s. 371); dann das desiderativ ἀπαλλαξείω, für welche verbalbildung bei Thuk. eine grosze vorliebe ist; ἐν ῷ = 'in welchem falle'; ein auffallendes hyperbaton (ἀξιοῦςι δὲ τοὺς κοινοὺς περὶ τῶν τοιούτων οἱ ἄνθρωποι γόμους); endlich die wortbildung ἀπαραίτητος (vgl. s. 371).

Um wie viel mehr musz eine solche thatsache ins gewicht fallen, wenn wir bemerken dasz in zusammenhängenden abschnitten dieses selben buches, die einen mehrfach so groszen umfang haben wie jene beiden capitel zusammengenommen, auch nicht eine einzige abweichung von dem gewöhnlichen sprachgebrauche der attischen prosa jener zeit ist! so c. 25—29, wo die ereignisse vor Lesbos weiter behandelt werden; so c. 90 u. 91, welche von unternehmungen

des sommers 426 handeln.

Die gründe, auf welche hin iene beiden capitel (III 17 u. 84) für interpolationen erklärt werden, sind den abweichungen der sprache und den mängeln des inhaltes entnommen. ich bestreite beides nicht (obwol auch sehr eifrig für das gegenteil gestritten worden ist); ja es ist meiner auffassung förderlich. nur kann ich nicht zugeben dasz damit die interpolation erwiesen sei, weil ich ja viele stellen nachgewiesen habe, in denen der mangel des inhalts noch viel auffälliger und zugleich die abweichungen der sprache gehäuft sind. solche abschnitte müsten ja dann auch als interpolationen angesehen werden, vor allem III 83 und VI 54-59, die episode über die Peisistratiden, mancher wird sagen; 'nun gut, warum soll diese consequenz nicht gezogen werden?' ich will nicht den oft gehörten einwand machen, dasz dann der inhalt des werkes sehr zusammenschrumpfen würde: denn warum soll man sich nicht denken können, dasz das ursprüngliche werk von geringem umfange war und nur erzählung der thatsachen in gedrängter kürze enthielt? aber nach ausscheidung jener stellen würde nicht überall das übrigbleibende genügendes verständnis bieten; und das ist eben der grund, warum ich, wenn ich doch einmal behaupten musz dasz die in doppelter hinsicht auffallenden abschnitte nicht von der ersten hand herrühren können, überarbeitung und nicht interpolation annehme.

Sehen wir uns zb. IV 73 an. die für das verständnis der sachlage ganz überflüssigen, mit einem gedankenfehler behafteten (s. o. s. 385) und an spracheigentümlichkeiten reichen motivierungen der handlung umfassen nur ein halbes capitel, von § 2 an bis § 4 anfang (καλῶς δὲ ἐνόμιζον . . τολμᾶν), sie können aber nicht ohne noch weitere änderungen des ursprünglichen textes eingeschoben sein,

weil die folgenden worte (χρόνον δὲ..ἐπιτχόντες usw.) keinen unmittelbaren anschlusz haben, und wenn auch nur die éine zeile vermiszt wird des inhaltes, dasz die Athener herauskamen und sich aufstellten.

Alle spuren einer überarbeitung bis ins einzelne hinein nachzuweisen darf nicht versucht werden; ich habe mich, um desto sicherer zu überzeugen, auf solche abschnitte beschränkt, in denen die merkmale gehäuft erscheinen, aber schon allein die häufung der sprachlichen merkmale wird zu dem schlusse, dasz eine überarbeitete stelle vorliege, berechtigen; die gedankenfehler, wo sie sich zeigen, scheinen mehr der flüchtigkeit als der unfähigkeit entsprungen zu sein, und wenn nun schon ein beschränkter mensch bisweilen einen guten gedanken, besonders wenn dieser entlehnt ist, aussprechen kann, um wie viel mehr ein flüchtiger, wenn er nicht ohne begabung ist und einmal gegen seine gewohnheit sorgfältig verfährt. oft wird eine überarbeitete stelle nur sehr geringen umfang haben, so dasz von einer häufung der sprachlichen eigentümlichkeiten nicht die rede sein kann, aber in solchem falle wird auch eine vereinzelte eigentümlichkeit der sprache dann nicht unbeachtet bleiben, wenn auch der gedankeninhalt anstosz erregt. ein beispiel hierzu. II 70 ist von dem mangel der belagerten Potidaiaten die rede, der auch zur capitulation führte, dieses sowie das vorangehende und folgende capitel sind in der sprache ganz einfach und ohne abweichung, nur in e. 70. 1 fällt nach den worten ο τε ςῖτος ἐπελελοίπει das mehr poetische (wenn auch der attischen prosa nicht ganz fremde) Bowcic auf in den sätzen: καὶ ἄλλα τε πολλὰ ἐπεγεγένητο αὐτόθι ἤδη βρώςεως πέρι ἀναγκαίας καί τινες καὶ ἀλλήλων ἐγέγευντο. sieht man genauer zu, so erscheint auch das plusquamperfect ἐγέγευντο statt έγεύοντο oder έγεύς αντο abweichend; ferner ist doch der ausdruck άλλήλων ἐγέγευντο ('sie hatten ein ander angekostet, angefressen') komisch ungeschickt, wenn gemeint sein soll dasz sie zu menschenfleisch ihre zuflucht nahmen; oder sollen wir wirklich glauben dasz ein lebender den andern anbisz? kann aber das letztere nicht gemeint sein, sondern wird auf das schlachten von menschen oder verzehren von leichnamen gestorbener hingedeutet, so ist die ganze thatsache, von Hellenen jener zeit ausgesagt, nicht gerade sehr glaublich, sondern pikante zuthat des überarbeiters. so fand ich auch sonst nicht selten eigentümlichkeiten der sprache da, wo anekdotenhaftes, pikante und grauenhafte persönliche beschuldigungen udgl. mitgeteilt werden, und schliesze dasz sie dem geschmacke des überarbeiters und seinen quellen, nicht dem gründlichen, ernsten Thuk. zuzuschreiben sind. ein beispiel wurde schon oben (s. 378) behandelt, in dem an eigentümlichkeiten der sprache reichen cap. IV 80. dort wird in § 2 eine that empörender treulosigkeit der Spartiaten gegen die Heloten erzählt. es hatten sich viele Heloten zur zeit der groszen bedrängnis Spartas kriegerische verdienste erworben. die Spartiaten fürchteten aber später gerade von den tüchtigsten der-

selben am meisten gefahr für sich, und um diese tüchtigsten zu ermitteln, hieszen sie die Heloten selbst, unter dem vorgeben, es handle sich um die freilassung jener, die auswahl treffen; die 2000 also ausgewählten wurden dann von den Spartiaten in aller stille umgegebracht. hier (§ 4) kommt auszer der unlogischen beziehung des part. έλευθερώςοντες noch eine auffällig abweichende participialconstruction vor in den worten καὶ προκρίναντες ἐς διςχιλίους οἱ μέν έςτεφανώς αντό τε .. οί δὲ οὐ πολλῷ ὕςτερον ἠφάνις άν τε αὐτοὺς usw., wo προκρίγαντες zu dem zweiten, nicht aber zu dem ersten oi gehört, genau dieselbe unregelmäszige construction ist III 34, 3 in den worten δ δὲ προκαλεςάμενος .. ὁ μὲν ἐξῆλθε . . ὁ δὲ ἐκεῖνον usw., wie auch die erklärer bemerken. ich für meinen teil bemerke noch dasz es sich genau um denselben gegenstand handelt, nemlich um einen gräszlichen, tückischen treubruch, den hier der Athener Paches begangen haben soll. Böhme (zu III 34) macht auf die eigentümliche frische der satzform aufmerksam, die durch jenes anakoluthisch verwendete particip entstehe, es mag sein dasz die nichtbeachtung der pedantischen sprachregeln sofort eine vorstellung der rusticalen kraft und frische des redenden erwecke, aber mir sind solche abweichungen im gebrauche der participia besonders deswegen so interessant, weil sie fast nie in abschnitten vorkommen, die von sonstigen spracheigentümlichkeiten oder von seltsamkeiten des inhaltes frei sind, sehr oft aber da wo die eigentümlichkeiten der sprache gehäuft sind, zb. IV 80, wo auszer den zwei schon genannten abweichungen noch eine dritte vorliegt (§ 1) in έτοίμων ὄντων, bezogen auf ξυμμάχους; und IV 73 (s. oben s. 373 u. s. 385), sie sind also eine eigentümlichkeit des überarbeiters.

Das bringt mich auf den gedanken zum schlusz noch eine probe von der stichhaltigkeit meiner beobachtungen über die sprache bei Thuk, hinzuzufügen, schon der umstand dasz es abschnitte des werkes gibt, in denen die eigentümlichkeiten der sprache in menge dicht bei einander angetroffen werden, während andere ganz frei davon sind, ferner dasz nur in den ersteren mängel des sinnes beobachtet worden sind, in letzteren nicht, nötigt zu dem schlusse, dasz das werk, wie es vorliegt, nicht aus dem geiste éines autors hervorgegangen sein kann, zu den obigen gründen kam auch noch die erwägung hinzu, dasz die so auffallende verschiedenheit jener abschnitte keineswegs durch die verschiedenartigkeit des inhaltes erklärlich wurde, wenn wir aber nun gar diejenigen eigentümlichkeiten ins auge fassen, die unter den gesamten bei Thuk. noch die seltneren sind, von denen einige nur je éinmal, andere höchstens sechsmal in dem ganzen werke vorkommen, oder die auch bei anderen ungefähr gleichzeitigen autoren (noch vor Aristoteles) sehr selten sind, wenn auch diese nur mit anderen spracheigentümlichkeiten zusammen, oft sogar in mehreren exemplaren vertreten, nicht selten in abschnitten von mangelhaftem sinn, vorkommen, könnten wir

auch das dem zufall zuschreiben? könnte auch da noch jemand sagen. man dürfe einem autor, der mit bewustsein in der sprache eigentümlich sein wolle, nicht vorschreiben, wie er diese eigentümlichkeiten verteilen solle? zu diesem seltensten gehören nun zb. die substantiva δ μετάμελος und δ παράλογος; die adjectiva ἀπερίςκεπτος und ἀπροφύλακτος; das adverbium ἀπεοικότως bzw. ἀπεικότως; das vor den superlativ, und zwar nicht blosz in der form des dat. plur. gesetzte ev τοῖς; das subst, gebrauchte neutrum eines part, für ein subst, abstr. oder für einen infinitiv. sehen wir nun zu, an welchen stellen jene sprachlichen besonderheiten sich finden. ὁ μετάμελος kommt nur éinmal vor, VII 55, welche stelle oben (s. 373 f.) unter den sprachlich auffallenden schon genannt ist; hier finden wir auch das seltsame o παράλογος, ebenso nur éinmal erscheint bei Thuk, ἀπροφύλακτος, IV 55. sofort wird man bemerken, dasz dies cap. mancherlei sprachlich seltenes aufweist, besonders das unicum avexégyuoc. flüchtige behandlung des inhalts zeigt sich hier in auffallenden wiederholungen; die gegnerschaft mit den Athenern wird als eine besondere schwierigkeit hingestellt durch den zusatz ofc (sc. 'Αθηγαίοις) τὸ μὴ έπιχειρούμενον ἀεὶ ἐλλιπὲς ἢν τῆς δοκήςεώς τι πράξειν, eines von den musterstücken der schwer verständlichen sprache; der gedanke wird nur durch nachhilfe des lesers klar. - ἀπερίςκεπτος kommt an vier stellen vor: eine davon, VI 57, steht in der episode über die Peisistratiden. in dieser aber fanden wir die eigentümlichkeiten der sprache in gedrängter fülle. da haben wir denn auch in c. 58 eines von den allerseltensten wörtern, ἀπεοικότως (bzw. ἀπεικότως). ähnlich ist es mit IV 108, dessen besonderheiten und mängel ich oben (s. 386) gezeigt habe, hier ist bemerkenswert das zusammentreffen von ἀπερίςκεπτος und ὀργάν, welches letztere in der früheren attischen prosa sehr selten und bei Thuk, nur noch VIII 2 (denn II 21 ist die überlieferung unsicher) vorkommt, einem abschnitt mit eigentümlichkeiten der sprache und des inhaltes. für das letztere bringe ich als beleg die curiose begründung des gedankens, dasz nach dem miserfolge der Athener in Sicilien auch die bisher neutralen sich am kriege zu beteiligen wünschten, der grund lautet: νομίςαντες καν έπὶ ςφας εκαςτοι έλθειν αὐτούς, εί τὰ έν τη Cικελία κατώρθωςαν, sie wollten also die Athener strafen für das was diese im falle des gelingens den neutralen zugefügt hätten; mit anderen worten: sie wollten für ihre ausgestandene angst eine genugthuung haben, wie sie die unkriegerischen thiere in der fabel am sterbenden löwen nahmen, ich konnte mich gar nicht besinnen, wen Thuk. hier mit diesen jetzt so kriegslustigen neutralen meine, und habe es auch bis jetzt nicht ermittelt: denn er nennt keine, und doch musz es eine ziemliche anzahl gewesen sein, wie das εκαστοι (nb. hyperbaton!) beweist. — Ein drittes mal kommt ἀπερίςκεπτος VI 65, 1 vor. ich brauche den satz nur aufzuschreiben, und die seltsamkeit der sprache wird sofort bemerkt werden: οί στρατηγοί των Ευρακοςίων μετά του και ές τα άλλα θαρςείν και

είναι ἐν διανοία καὶ ἄνευ τούτων ἰέναι παρεκκευάςθαι ἐπὶ Κατάνην, ἐπίςτευςἀν τε τῷ ἀνθρώπῳ πολλῷ ἀπερικκεπτότερον καὶ εὐθὺς ἡμέραν Συνθέμενοι usw. jedenfalls ist hier wieder ein beleg, dasz schwierigkeit des gedankens bei Thuk. nicht immer der grund ist für die schwierigkeit der sprache: denn es liegt hier ganz einfache erzählung vor, die anekdotenhafte mitteilung einer kriegslist bzw. eines verrätherstreiches (vgl. oben s. 392 f.). hier ist der überarbeiter auch an der nachlässigkeit kenntlich: während er nemlich zweimal gesagt hatte (c. 64 ae. u. 65 aa.), es sei zu dem handstreich ein bestimmter tag verabredet worden, wie es ja auch die natur der sache fordert, lesen wir doch gleich weiter unten: ἐπεὶ δὲ . . αὶ ἡμέραι ἐν αῖς Συνέθεντο ἥζειν ἐγγὺς ἦςαν. auszerdem erscheint ἀπερίςκεπτος

nur noch in einer rede (IV 10).

Ich habe noch nachzuholen, wo sich ἀπεικότως findet. vor allem II 8, in einem durch sprachbesonderheiten sehr bemerkbaren abschnitte, ua. auch durch ein abweichendes particip (προειπόντων, bezogen auf Λακεδαιμονίους), der satz heiszt: ή δὲ εὔνοια παρά πολύ ἐποίει τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους, άλλως τε καὶ προειπόντων usw. hier ist doch die sprache sehr auffallend, besonders durch das ποιείν ές = 'geneigt sein'. in diesem capitel befindet sich auch die mit Herodotos im widerspruch stehende mitteilung über das erdbeben in Delos. — ἀπεικό-Two findet sich auszerdem noch an zwei stellen, in einer rede (I 73) und VIII 68, in letzterem capitel zusammen mit einer andern der sprachseltenheiten, mit έν τοῖς πρῶτος = 'einer unter den ersten'. sehen wir uns nach den übrigen stellen dieser seltsamen sprachform um. LHerbst (Philol. XVI s. 345) macht auszer VIII 68 noch neun stellen namhaft, ich lasse diejenigen als nicht eigentümlich unerwähnt, in denen πρώτοις steht oder die überlieferung zweifelhaft ist. dann fällt zuerst VII 71 ins auge, wo das έν τοῖς χαλεπώτατα διῆγον mit einer groszen menge anderer eigentümlichkeiten zusammentrifft (vgl. s. 354 u. s. 378). das ist nun in einer andern stelle, VII 24, nicht in dem grade der fall, doch tritt in dem satze μέγιστόν τε καί έν τοῖς πρώτον ἐκάκωςε τὸ ςτράτευμα ἡ τοῦ Πλημμυρίου λῆψις, und in dem gleich folgenden ἔςπλοι τῆς ἐπαγωγῆς τῶν ἐπιτηδείων manches sprachlich eigentümliche entgegen (über ή λήψις ἐκάκωςε vgl. s. 384). in drei andern stellen wieder steht ἐν τοῖς πρῶτα, ἐν τοῖς πρώται und ἐν τοῖς πρώτη in abschnitten von der ausgeprägtesten sprachlichen eigentümlichkeit, in I 6. III 17 u. III 82 (s. oben s. 377. 390 f.). nicht nur ist in diesen abschnitten die menge der sprachlichen besonderheiten sehr grosz, sondern es ist die art derselben sehr bemerkenswert. hier fasse ich nicht nur die einzelnen capitel ins auge, sondern, besonders bei III 17 und III 82, die gruppen denen sie angehören. ich habe schon gesagt (s. 390), dasz ich denen nicht zustimme, welche III 17 und III 84 für eingeschoben erklären; besonders wirkte bei meinem urteil der grund mit, dasz die verdächtigten capitel mit den angrenzenden die eigentümlich-

keiten der sprache teilen, so dasz III 16 u. 17 dasselbe gepräge haben, ebenso wieder III 82-84, auch habe ich schon gezeigt, welche seltneren sprachlichen abweichungen in den beiden angefochtenen capiteln vorkommen (vgl. s. 391); in III 82 ist doch neben der fülle des übrigen sehr merkwürdig, dasz auszer dem seltenen ev Toic πρώτη (sc. cτάςις) noch das ungewöhnliche ἐπαγωγή vorkommt (gerade wie VII 24), und in III 17 neben έν τοῖς πλεῖςται (sc. νῆες) das activum ὑπανάλως, als sei das subject persönlich (τοῦτο ύπανάλως τὰ γρήματα. VII 24 ganz ähnlich), besonders aber ist beachtenswert, dasz in dem offenbar aus derselben feder geflossenen III 16 das seltene ὁ παράλογος sich findet, so dasz wir wieder zwei grosze seltenheiten dicht bei einander haben, wir fanden ὁ παράλογος schon einmal mit ὁ μετάμελος zusammen (VII 55). es findet sich noch an folgenden stellen ganz zweifellos (ich lasse also diejenigen bei seite, an denen man auch von τὸ παράλογον ableiten könnte): VII 28, einem capitel das sehr bemerkenswerte schwierigkeiten und besonderheiten der sprache aufweist. über περιφέρειν = 'aushalten' s. Classen, ich mache noch auf die von mir beobachtete eigentümliche verwendung des activums aufmerksam, wie wenn ein persönliches subject da wäre; sie kommt in diesem cap, zweimal vor (μάλιςτα ἐπίεζεν αὐτοὺς ὅτι δύο πολέμους ἄμα εἶχον und Δεκελείας βλαπτούςης). in II 85, we such ὁ παράλογος vorkommt, finden wir jene menge des sprachlich abweichenden nicht, aber gerade die wenn auch kurze betrachtung, in der das wort vorkommt, enthält etwas davon; besonders erscheint das ὀργή οὖν ἀπέςτελλον recht hart, da man die weit oben, im anfang des cap, genannten drei personen als object denken musz. auch der gedanke έδόκει γαρ αὐτοῖς ἄλλως τε καὶ πρώτον ναυμαχίας πειραςαμένοις πολύς ὁ παράλογος εἶναι scheint etwas ungehörig. man kann ja das dastehende etwa verstehen, ist es aber nicht viel natürlicher dasz leute, welche es das erste mal mit einer seeschlacht versucht haben, gerade darum sich um so weniger über den miserfolg wundern sollten? - sonst kommt ὁ παράλογος noch in reden vor.

Eine der seltneren spracheigentümlichkeiten bei Thuk. gehört überwiegend den reden an (Böhme zu I 36), nemlich der gebrauch des neutrum eines part. für ein subst. abstr., zb. τὸ ὁεδιός, τὸ ἐπι-θυμοῦν. auszerhalb der reden scheint dieser gebrauch (wenn ich VII 83, wo νυκτὸς τὸ ἡςυχάζον vorkommt, nicht mitrechne, vgl. s. 382) immer mit anderen spracheigentümlichkeiten verbunden, am auffallendsten VI 24 τὸ ἐπιθυμοῦν τοῦ πλοῦ. auch die behandlung der gedanken ist hier nicht sorgfältig. wenn es zb. heiszt, Ni-kias habe durch seine ungeheuer hohe forderung an leistungen für die sicilische expedition von zwei vorteilen einen sicher stellen wollen, entweder aufgeben der unternehmung oder, im falle der bewilligung, gröste sicherheit der ausführung: wie kann da durch bewilligung das gegenteil seiner erwartung eintreten (τούναν-τίον περιέςτη αὐτῷ)? das ist nur zu verstehen, wenn man auf das

ende von c. 19 zurückblickt, wo nur von der einen erwartung die rede war, nemlich dasz er die Athener durch die hohe forderung von dem unternehmen abschrecken werde.

Jene bemerkung, dasz die zuletzt genannte spracheigentümlichkeit überwiegend den reden bei Thuk. angehört, leitet mich zu dem zurück, wovon meine untersuchungen über Thuk. ausgiengen: zu den reden. in den reden zeigen sich auch die übrigen eigentümlichkeiten, zb. die verbalsubstantiva auf -cic und die substantivierten neutra von adjectiven sehr stark vertreten, folgerecht ist es daher zu glauben. dasz auch manche reden uns nicht in ganz ursprünglicher gestalt, sondern mit änderungen vorliegen, die der überarbeiter (bzw. herausgeber) hier und da meinte vornehmen zu müssen. wenn ich also am schlusse meiner ersten abhandlung es nur als eine möglichkeit hinstellte, dasz die von mir aufgewiesenen mängel nicht blosz durch flüchtigkeit beim zusammenstellen des unfertig hinterlassenen werkes, sondern auch wol durch zusätze des herausgebers entstanden sein möchten, so meine ich dasz durch sprachliche gründe diese möglichkeit jetzt als wirklichkeit erwiesen ist. besondere beweiskraft hat hier wieder das zusammentreffen von mängeln des sinnes mit einer menge von spracheigentümlichkeiten, was aber freilich nur da zur erscheinung kommen wird, wo die überarbeitete stelle einigen umfang hat, so dasz es an gelegenheit zu unwillkürlicher entfaltung der individualität des überarbeiters nicht fehlt, werfen wir zb. einen blick auf IV 92, in dieser rede fällt bis μεταγνώτω (§ 2) durchaus nichts auf. in dem folgenden teile des cap. bemerken wir die substantivierten adjectiva τὸ προμηθές und τὸ ἀντίπαλον, von denen das erstere der ältern prosa überhaupt fremd ist; das verbalsubst. παροίκητις; ferner die adjectiva αντίλεκτος und ανανταγώνιττος, von denen jenes unicum, dieses nur bei späten schriftstellern nachweisbar ist (bei Thuk. auch II 45, an einer stelle deren widerspruch mit einer frühern ich behauptet habe: vgl. s. 401; über die wortbildung in ἀνανταγώνιςτος vgl. auch s. 371); ungewöhnlich ist μη τούς έγγύς für μη ὅτι τούς έγγύς und κατέχειν = 'stand halten' (Classen); endlich ist noch in grammatischer beziehung τὸ ἔςχατον άγωνος und ἐπιςτρατεύειν τινά zu nennen, nun erinnern wir uns. dasz gerade in diesem teile des c. 92 ein mangel des sinnes steckt. da die worte πείραν δὲ ἔχομεν .. κατεςτήςαμεν, welche von dem siege der Boioter über die Athener bei Koroneia handeln, als begründung der aufforderung, dasz die Boioter auszerhalb des eignen gebietes denselben feind angreifen möchten, nicht verstanden werden können (s. 360).

So haben wir, wie ich das oben wiederholt gezeigt habe, mangelhaften sinn innerhalb des umfanges einer stelle, die auch die sprachlichen eigentümlichkeiten aufweist. wenn ich vermutete dasz mängel des sinnes durch flüchtigkeit beim zusammenstellen aus dem concepte entstanden seien, so ist diese annahme für manche stelle durchaus haltbar; wo aber, wie IV 92, mangelhafter sinn mit vielen

eigentümlichkeiten der sprache zusammentrifft, da haben wir offenbar zuthaten des überarbeiters vor uns. beide ansichten sind übrigens recht wol vereinbar. ferner gilt auch hier für die reden, was ich oben schon gesagt habe, dasz nicht blosz, wo die menge der spracheigentümlichkeiten mit mängeln des sinnes zusammentrifft, auf die fremde hand zu schlieszen sei, denn der überarbeiter konnte ja auch durch eine änderung von sehr geringem umfange, so dasz seine spracheigentümlichkeit dabei gar nicht hervorzutreten brauchte. dem sinn einen mangel zufügen; anderseits aber konnte es geschehen dasz, wenn die überarbeitete stelle auch einen gröszern umfang hatte und zur entfaltung der sprachlichen individualität viel gelegenheit bot, dennoch der sinn nicht litt. daher wird man, wenn erst einmal das zusammenfallen des sprachlich individuellen mit mängeln des sinnes erwiesen ist, auf die fremde hand auch innerhalb solcher reden schlieszen dürfen, in denen eine in bezug auf den sinn mangelhafte stelle überhaupt etwas, wenn auch nur wenig, sprachlich eigentümliches hat (beispiele: II 45 ἀνανταγώνιςτος und III 40 ἀνδραγαθίζεςθαι: in beiden stellen habe ich den mangelhaften sinn nachgewiesen). man wird ferner auf die fremde hand auch innerhalb solcher reden schlieszen dürfen, innerhalb deren sprachliche eigentümlichkeiten und mangelhafter sinn nachweisbar sind, wenn auch nicht an ganz derselben stelle der rede, und letzteres ist in allen von mir in der ersten arbeit besprochenen reden der fall (beispiel: rede des Hermokrates VI 76 ff. wortbildungen wie καταδούλωςις, κατοίκιτις, βούλητις, κακοξύνετος usw.; ein hyperbaton wie πρὸ αὐτοῦ τὸν πάςχοντα c. 77 ae.; eine härte wie ὅταν ὑπ' ἄλλων, καὶ μή αὐτοὶ ὥςπερ νῦν τοὺς πέλας ἀδικῶςι, wo man hinter ὑπ' ἄλλων aus dem folgenden άδικωςι ein άδικωνται ergänzen musz. dieser satz ist aus c. 79, 1, also aus der ersten der von mir als unsinnig bezeichneten stellen).

Man wird jetzt vielleicht noch eine behandlung der fragen erwarten, wer denn wol der überarbeiter gewesen sei, zu welchem zwecke, zu welcher zeit er die überarbeitung vorgenommen habe udgl. welchen anhalt zur beantwortung solcher fragen das geschichtswerk biete, gedenke ich in einer folgenden arbeit mitzuteilen.

Es bleibt mir noch übrig mich mit einigen worten an Sörgel zu wenden, seine recension veranlaszte mich zu einer entgegnung in den jahrb. 1878 s. 691 ff., welche ganz bestimmte vorwürfe enthielt; S. wies meine beschwerde in einer erklärung ebd. s. 849 ff. als ungegründet zurück. die unwiderleglichkeit meiner behauptungen wird sich aber aus folgendem ergeben.

Sürgel betont es stark, dasz der aufmerksame leser sich durch den rec. nicht werde irreführen lassen, und dasz schon darum meine beschwerde grundlos sei. als ob nicht jeder wüste, dasz auszer den wenigen aufmerksamen lesern noch sehr viele andere leser recensionen zur hand nehmen. und darunter sind, wie ich genau weisz, höchst bedeutende und achtbare männer, die durch vielseitige thätigkeit übermäszig in anspruch genommen dennoch gern von allen neuen erscheinungen notiz nehmen. gerade diese lesen recensionen. an ihrem urteile liegt mir freilich viel weniger als an dem der gründlichen leser. ich sehe aber gar nicht ein, warum auch nur diese durch die schuld des rec. irregeführt werden sollen, und dazu noch an vielen stellen. wollten wir diese leser gar nicht mitrechnen, so bedürfte es wol der recensionen überhaupt nicht.

Ferner erklärt S., meine 'sämtlichen ausstellungen an seiner recension, soweit ihnen ein substantieller inhalt zu grunde liege, seien auf die willkürliche und irrige meinung zurückzuführen', als ob jedes wort, das er zur berichtigung des verständnisses der Thuk. reden gesagt habe, mit beziehung auf mich und im gegensatz zu meiner auffassung gesprochen zu denken sei. meine antwort: diese erklärung Sörgels wird ein teil der unaufmerksamen leser ohne zweifel glauben und mich wegen meiner voreiligen empfindlichkeit verurteilen: denn warum sollten sie an der richtigkeit jener aussage zweifeln? der aufmerksame leser aber, der alle betreffenden texte bei der hand hat, musz folgendes bemerken, ich habe nur zu zweien meiner ausstellungen einen inhalt hinzugefügt (die übrigen blosz bezeichnet), und dasz diese zwei ausstellungen sich gegen stellen der recension wenden, die sich nur auf mich beziehen, ist sonnenklar. denn 1) Sörgel erklärt selbst in seiner rec. (s. 332 unten) ausdrücklich: 'ich beschränke mich einzig und allein auf die frage, ob die von J. 1875 in den jahrb. s. 657-682 beanstandeten stellen' usw.; 2) er schreitet sogleich zur lösung dieser frage, indem er meine ansicht, die auszer mir niemand ausgesprochen hat (über VI 79), widerlegt. diese widerlegung schlieszt (s. 335 oben) mit dem worte 'trennen', und es folgen unmittelbar darauf die worte 'aber wenn wir auch davon absehen und sogar zugestehen, der redner spreche in c. 79 von nichts anderem als der neutralität' usw. wem denn zugestehen, wenn nicht mir? hat denn hier jemand auszer mir etwas behauptet? es ist also ganz unmöglich zu bestreiten, dasz S. in seinen obigen worten den fall setzt meine behauptung zuzugestehen, und vergeblich ist seine berufung auf eine frühere stelle seiner rec., aus der hervorgehe dasz nicht ich jene behauptung gethan haben könne. man musz anders schlieszen, und der für S. am wenigsten ungünstige schlusz ist der, dasz sein widerlegungseifer und mangel an unbefangenheit ihn hier in verwirrung gerathen liesz. statt nun den argen irrtum zuzugestehen, fordert er mich zur richtigen deutung seiner worte auf. er gibt einen wink, wie das geschehen solle; er sagt nemlich (s. 850 oben): 'ich hatte der behauptung Junghahns gegenüber, hier hätten wir es mit einem unlösbaren widerspruch zu thun, nachgewiesen, dasz von einem solchen selbst dann keine rede sei, wenn im vorhergehenden wirklich blosz von der neutralität der Kamarinäer die rede wäre.' jetzt ist das unbequeme 'zugestehen' verschwunden, und

statt 'in e. 79' sagt er jetzt 'im vorhergehenden'. nun ist das streitobject beseitigt, aber wol nur dem unaufmerksamen leser dürfte es
entgehen, dasz Sörgel ohne diese änderung seiner ursprünglichen, unzweideutigen worte überhaupt keine
entgegnung auf meine beschwerde über diesen punct
hätte versuchen können. es ist gewis noch ganz sachlich, wenn
ich auf diese art richtiger deutung aufmerksam mache.

Auch was er zu Thuk. I 70, 6 sagt, kann nur mit beziehung auf mich verstanden werden. seine eigenen worte sind (rec. s. 345): 'aber von einem lobe der demokratie ist hier nirgends die rede, und ist denn die gepriesene eigenschaft, wonach die Athener leib und leben unbedenklich dem staate opfern, blosz bei einer demokratischen verfassung denkbar?' der erste der beiden sätze kann sich nur auf mich beziehen, da niemand auszer mir behauptet hat, jene stelle aus Thuk, enthalte ein lob der demokratie: also müssen auch die unmittelbar sich anschlieszenden worte so verstanden werden. dasz meine ansicht widerlegt wird. und es ist ja auch von sonst jemandes ansicht in diesem abschnitte (bis s. 346 mitte) keine rede. daher halte ich auch hier den ganzen vorwurf aufrecht und richte an Sörgel die frage: wie soll man es verstehen, dasz er angesichts so klarer thatsachen behauptet, es sei eine irrtümliche und willkürliche meinung von mir, dasz die besprochenen ausstellungen sich auf mich beziehen?

Endlich bemerke ich noch folgendes. Sörgels behauptung, dasz ich erklürt habe, Classens auffassung von I 70, 6 sei nicht richtig, ist ganz unbegreiflich. ich habe mich der auffassung Classens als der einzig richtigen ganz eng angesehlossen, weil in ihr olkeιoc in der hier einzig möglichen bedeutung 'eigen' gefaszt ist (deutungen wie die Sörgels, nach der olkeιoc = 'wertvoll' ist, sind gar keiner beachtung wert). dasz ich aber Classens deutung der stelle zu grunde legte, ersieht man aus s. 666 meiner ersten arbeit (von den worten an: 'ich gebe die übersetzung'). meine ganze argumentation beruht ja gerade darauf, dasz man die stelle nicht anders deuten könne, und dasz sie darum nicht in diesen zusammenhang gehöre. erst durch die letztere behauptung entferne ich mich von Classen. so ist also die obige behauptung Sörgels gefallen, und mit ihr zusammen fällt auch alles was er aus derselben zuseinen gunsten folgert.

Die anderen von S. vermiszten beweise für meine behauptung, dasz er mir falsche meinungen aufgebürdet habe und gegen dieselben polemisiere, kann ich wegen mangels an raum jetzt nicht hinzufügen; sie sind aber nach dem obigen auch entbehrlich, aus eben jenem grunde musz ich die beleuchtung seiner von mir noch nicht besprochenen urteile über meine arbeit für jetzt aussetzen. nur seine disputation über Thuk. II 35 u. 45 (rec. s. 359) will ich sogleich behandeln, weil hier seine charakteristische beweisführung am deutlichsten erscheint, und zugleich auch eine von mir in meiner entgegnung über seine recension ausgesprochene behauptung erwiesen wird.

Perikles sagt in der leichenrede II 35, es gebe zuhörer, die aus neid in das den toten gespendete lob des redners nicht einstimmen; weiter unten, II 45, sagt er in ebenderselben rede, der neid treffe lebende, die toten aber sei jedermann gewohnt zu loben, und man ehre sie mit eifersuchtslosem wolwollen. diese beiden äuszerungen in éiner und derselben rede erkläre ich für nicht wol vereinbar, wenn auch der widerspruch unerheblich ist und entschuldigt werden kann. Sörgel aber bestreitet das vorhandensein eines widerspruchs überhaupt, zu II 45 bemerkt er, 'der ausdruck τὸν οὐκ ὄντα ἄπας εἴωθεν ἐπαινεῖν lasse erkennen, dasz der redner von einer regel spreche, die ausnahmen zulasse; das wort jeder dürfe nicht so sehr betont werden.' hiermit hätte ja S. seinen zweck erreicht: denn diese einzelnen neider mögen ja gerade diejenigen sein, die Perikles II 35 meint. dagegen habe ich nur dies einzuwenden, dasz Perikles sich, nach dem wortlaute des textes, diesen neid nicht so gar vereinzelt denkt, und dasz in II 45 in den worten 'lebende trifft der neid, aber die toten werden mit eifersuchtslosem wolwollen geehrt' der zweite satz offenbar ganz gleichbedeutend ist mit dem gedanken 'tote trifft kein neid.' aber abgesehen davon, wodurch hat denn S. den von mir behaupteten widerspruch beseitigt? offenbar dadurch dasz er ἄπας zu betonen verbietet, wie ist es möglich ἄπας, die verstärkung von πάς, zu schwächen? wenn aber ἄπας unter allen umständen seine starke bedeutung behalten musz, so durfte S. sich auch nicht auf εἴωθε als auf das die ausnahme zulassende 'pflegen' berufen, sondern dies heiszt, wie oft (zb. I 140.1), 'es gehört zur gewohnheit, zum wesen.'

'Es kommt aber noch viel schlimmer' (rec. s. 354, wo Sörgel sehr zur unzeit diesen klageruf über mich erhebt), der rec. nemlich wollte mich sehr gründlich widerlegen und untersuchte auch die andere seite des nach seiner meinung doch schon beseitigten widerspruches, und dabei stellt er den durch seine auslegung der ersten stelle für beseitigt gehaltenen widerspruch wieder her, ohne es zu merken. dieser verstosz gegen die elementa logices wird aus folgendem ersichtlich werden, während ich aus den worten des redners II 35, nemlich dasz einige zuhörer aus neid das den toten gespendete lob ungläubig aufnehmen, dieses heraushöre, dasz sogar die toten vom neide getroffen werden, erklärt Sörgel sehr entschieden: 'das hat Thuk, gar nicht gesagt; kein mensch, und am wenigsten ein neidischer, beneidet die toten.' nicht? aber S. hatte doch kurz vorher gesagt dasz, wenn auch in der regel jeder die toten lobe, 'einzelne neider nicht ausgeschlossen seien.' das war ein widerspruch. 'aber es kommt noch viel schlimmer.' wie gelangt nemlich S. zu der entschiedenen behauptung, dasz von einem neide gegen die toten nicht die rede sei, während der redner es doch unzweideutig und wiederholt ausspricht (νομίζειεν αν πλεονάζεςθαι, διὰ φθόνον, ferner φθονοῦντες ἀπιςτοῦςιν)? hatte der redner überhaupt eine veranlassung vom neide zu sprechen, wenn er nicht den gegen die toten

wegen des gespendeten lobes gerichteten neid meinte? oder kann man sich gar einen neid ganz ohne object denken? solchen fragen will S. in der erklärung vorbeugen, welche er seiner behauptung, dasz niemand die toten beneide, beigibt. diese merkwürdige erklärung lautet: 'oben ist nur gesagt, wie es komme dasz man die lobsprüche eines redners - und zwar ganz im allgemeinen und nicht blosz mit beziehung auf die vorliegenden toten - so gern der übertreibung beschuldige, weil nemlich der neidische zuhörer die lobsprüche, von denen er gestehen musz dasz sie ihm nicht zukämen, als blosze übertreibungen, also auch den toten eigentlich nicht zukommend, betrachte.' also 'lobsprüche nicht blosz mit beziehung auf die vorliegenden toten'! mithin erkennt S. diese beziehung doch als vorhanden an, und auch den neidischen, und zwar gegenüber dem den toten gespendeten lobe neidischen zuhörer erkennt er an, unmittelbar nachdem er behauptet hat dasz niemand tote beneide, das ist also der zweite grobe widerspruch, in den sich S. verwickelt bei dem versuche einen unerheblichen widerspruch aus dem werke des Thuk. hinwegzuschaffen. übrigens ist der reiche gedankeninhalt der oben citierten sätze Sörgels noch nicht erschöpft. es ist sicherlich ein geistreiches wort von ihm, dasz niemand die toten beneide, während ich doch gemeint habe, dasz sie um den ruhm beneidet werden, nicht um das totsein (aber auch das letztere hat unter umständen sinn), viel geistreicher ist noch die erklärung, dasz 'man die lobsprüche eines redners so gern der übertreibung beschuldige, weil nemlich der neidische zuhörer die lobsprüche.. als blosze übertreibungen.. betrachte,' der logische zirkel ist ein vollständiger, da ja auch die beiden subjecte 'man' und 'neidische zuhörer' sich genau decken. der zusatz 'also auch den toten eigentlich nicht zukommend' ändert natürlich an der sache nichts, da er nur eine tautologie von 'übertreibungen' ist.

So haben wir denn in Sörgels disputation über II 35 und 45 eine merkwürdige leistung vor uns, indem er uns hier auf knappem raume recht viel von seiner logik zusammengedrängt hat, das ist bei einem recensenten besonders dankenswert; man hat nun sofort eine meinung über den wert seiner urteile, sollte aber jener inhaltreichste seiner sätze auch noch einen psychologischen teil haben und in diesem etwa der aufschlusz liegen über seine behauptung, dasz von einem neide gegen die toten keine rede sei? in diesem falle brauchte ich mich auf die psychologie des neides gar nicht einzulassen, sollte S. wirklich gemeint haben, ein nicht gebührendes lob errege keinen neid, so würde ich dieses nur durch einfachen

hinweis auf die alltäglichen thatsachen bestreiten.

Diese ausführungen dürften wol hinreichend sein, um mein über die recension ausgesprochenes urteil aufrecht zu erhalten.

Berlin. Emil August Junghahn.

## (19.)

## ZU PLATONS APOLOGIE.

sendschreiben an hrn. dr. Heinrich Uhle in Dresden.

Ihr aufsatz oben s. 105-109 kam mir gerade zu rechter zeit zu, um Ihnen gelegenheit zu geben, mir denselben dienst zu erweisen, den Sokrates nach seiner behauptung den Athenern erwies. denn wenn das bild, das Sokrates auf diese anwendet, insofern nicht auf mich passt, als nicht die grösze schuld an meiner zunehmenden trägheit ist, so dürfte ich ja nur an stelle jener das alter setzen und der vergleich wäre auch für mich zutreffend. in der that hat es seine volle richtigkeit: je älter ich werde, um so weniger habe ich lust jeden anlasz zu benutzen, um über fragen, die mich unmittelbar angehen und der besprechung würdig sind, meine ansicht auszusprechen. es hat sich dadurch ein reicher stoff zu erörterungen gesammelt. ich musz es dahingestellt sein lassen, ob zeit und gelegenheit kommt, ihn zu einer schriftlichen darlegung auszuarbeiten. Ihr aufsatz aber veranlaszt mich von dieser tadelnswerten neigung zum hinausschieben eine ausnahme zu machen, um nicht das sprüchwort 'qui tacet consentire videtur' auf mich angewendet zu sehen. das könnte mir um so eher begegnen, als Ihre erörterung so vortrefflich ist, dasz gewis viele leser, vielleicht auch solche die früher anderer meinung waren, Ihnen beistimmen werden. hat ja doch nicht viel gefehlt, so hätten Sie mich selbst überzeugt. da dies aber doch schlieszlich nicht geschehen ist, so fühle ich mich getrieben den versuch zu wagen, Sie, hochgeehrter herr collega, zu meiner ansicht zu bekehren. ich fühle wol die schwierigkeit dieser aufgabe und gebe mich keiner übertriebenen hoffnung hin, möchte es aber doch nicht unterlassen sowol Ihnen als auch einem lieben und um seiner gelehrsamkeit willen besonders hochgeschätzten freunde, der mir kürzlich dieselbe ansicht, welche Sie in Ihrem aufsatze vertreten, brieflich ausgesprochen hat, die gründe darzulegen, die mich bestimmen an meiner auffassung der stelle auch jetzt noch, nachdem die entgegengesetzte von zwei seiten so wirksam empfohlen worden ist, festzuhalten, dasz ich sie nicht ohne reifliche überlegung angenommen habe, mögen Sie daraus schlieszen, dasz ich in dem ersten entwurf der anmerkungen ebenfalls der deutung des uuw als 'bremse' den vorzug gegeben hatte, dann aber bei wiederholter erwägung der beiderseits geltend gemachten gründe mich schlieszlich doch für die andere bedeutung des wortes entschied, ich weisz nicht ob Ihnen meine 'kritischen und exegetischen bemerkungen zu Platons apologie, Kriton und Laches', welche aus dem fünften supplementbande dieser jahrbücher 1864 besonders ausgegeben wurden, zu gesichte gekommen sind. da es mir nun aber offenbar nicht gelungen ist, so einsichtige kenner, wie die beiden neuesten bekämpfer dieser ansicht sind, zu überzeugen, so will ich versuchen sie auf einem andern wege besser zu begründen.

Am richtigsten geht man wol von einer analyse des wortlautes aus. lassen wir einmal die fraglichen worte von ὥςπερ bis ύπὸ μύωπός τινος ganz aus dem spiele - und wir können es, ohne an der rede etwas bedeutendes zu ändern oder den sinn der stelle zu gefährden - deutet dann irgend ein wort oder eine wendung darauf hin, dasz sich Sokrates unter dem bilde einer bremse oder eines andern derartigen thieres denke? zuerst begegnet uns προκείuevov. kann man das nur von einem thier, insbesondere von einem solchen thiere, das hergeflogen kommt und sich einem auf den leib setzt, sagen? gewis nicht: denn es wird wol ungleich öfter von menschen gebraucht, die einem zusetzen, auf dem nacken sitzen, einen bedrängen mit angriffen aller art; und wenn man es noch besonders als perfect des passivs von προςτιθέναι faszt, so heiszt es 'zugeteilt, beigegeben sein', wie das activ gleich darauf gebraucht wird, ohne dasz Sokrates oder die stadt im geringsten bildlich aufgefaszt wird, die folgenden worte ος ύμας έγείρων καὶ πείθων καὶ ονειδίζων ένα έκαςτον οὐδὲν παύομαι schlieszen nun gar alle bildliche bezeichnung aus. dadurch fällt auch der anlasz weg, bei den nächsten worten τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προκαθίζων, die sich cher noch der gewählten bildlichen vorstellung fügten und von den gönnern der bremse besonders betont werden, aber doch bei genauerer erwägung wegen des beigefügten την ημέραν όλην weniger dafür sprechen, an ein solches geflügeltes insect zu denken, da der ausdruck doch jedenfalls auch von menschen, und zwar wol ungleich häufiger in sehr verschiedenen wendungen und verbindungen gebraucht wird. der folgende mit τοιούτος beginnende satz ist auch rein persönlich auf Sokrates bezogen, in dem folgenden satze tritt zwar der bildliche ausdruck wieder deutlich hervor, aber, wie Sie selbst anerkennen und trefflich nachgewiesen haben, ein anderes bild als das ursprüngliche vom pferde; es sind menschen, die im begriffe sind einzuschlafen und, wenn man sie darin stört, ärgerlich werden. ob κρούς αντές noch zu diesem bilde gehört oder nicht, mag vorläufig unentschieden bleiben; das wort selbst, welches bekanntlich Hermann, ohne viel beistimmung gefunden zu haben, in ορούς αντές verwandelte, nötigt nicht dazu: denn seine anwendung ist keineswegs auf schlaftrunkene zu beschränken, sondern kommt in seinen verschiedenen beziehungen wol am meisten mit dem lateinischen pulsare überein, das in der anwendung auf menschen in activem und passivem sinne nicht selten mit verberare verbunden wird und leicht die bedeutung einer schmählichen behandlung annimt, wie in dem Vergilischen pulsatusve parens, auf die bremse aber deutet kein einziges wort mit notwendigkeit. man könnte auch hier die vergleichung herausnehmen, ohne den sinn und ausdruck im geringsten zu gefährden.

Ueberblicken wir also diese fünfzehn zeilen, um die es sich

handelt, so haben wir nach meiner auffassung eine rede, die nach Sokratischer weise durch zwei vergleichungen belebt und anschaulich gemacht wird. nach Ihrer auffassung haben wir ein halb durchgeführtes, ein halb verlassenes und in anderer weise wieder aufgenommenes bild. durchgeführt ist nach Ihrer ansicht die vergleichung des Sokrates mit einer bremse, die Sie von ἀτεχνῶς an bis κηδόμενος ὑμῶν in der darstellung überall hervortreten sehen; dagegen ist die vergleichung mit dem edlen rosse, das einer erweckung bedarf, allmählich in das andere bild der einschlafenden menschen hinübergeleitet, ich gestehe dasz ich schon an dieser halbheit eines durchgeführten und nicht durchgeführten gleichnisses, das uns jedenfalls kein ausgemaltes bild gewinnen läszt, anstosz nehme. doch will ich davon vorerst absehen, um zunächst Ihre positiven und negativen gründe genauer zu besehen und ihre beweiskraft zu prüfen. einig sind wir beide in der annahme, dasz uuwy sowol 'bremse' als 'sporn' bedeutet. was die grundbedeutung ist und ob das wort ursprünglich mit μυία zusammenhängt, weisz ich nicht, da GCurtius das etymon nicht angibt. es thut dies auch nichts zur sache, da es sich ja doch nur um den gebrauch handelt, der feststeht. um nun die dem zusammenhang angemessenste bedeutung zu ermitteln, mache ich auf das δεομένω ἐγείρεςθαι aufmerksam, da ich glaube dasz dieser ausdruck besser zu dem sporn als zu der bremse passt, die wol nach menschlicher und, wenn es erlaubt ist dies zu sagen, pferdlicher auffassung nicht zu den erforderlichen und zweckdienlichen erweckungsmitteln gehört. Sie sagen, gerade der sporn ist hier nicht am platze, da kaum ein abgetriebener miethgaul, geschweige denn ein edles ros unter dem reiter einschläft; und έγείρειν darf man nicht im sinne von 'ermuntern' oder 'antreiben' verstehen, sondern es heiszt stets nur 'aus dem schlafe wecken', doch auch Ihre bremse weckt das edle ros nicht eigentlich aus dem schlafe, sondern hindert es nur einzuschlafen. doch mag das immerhin kein so groszer unterschied sein, ich will es vorläufig zugeben, möchte aber doch auf den vers 20 in den Werken und Tagen des Hesiodos aufmerksam machen, wo von der ἀγαθή "Ερις gesagt wird: ήτε καί ἀπάλαμόν περ ὅμως ἐπὶ ἔργον ἐγείρει, dh. nicht aus dem schlafe weckt, sondern zur thätigkeit antreibt. ich glaube dasz die wahl des wortes durch die sache selbst, welche durch das bild anschaulich gemacht werden soll, bestimmt worden ist. das folgende ος ύμας έγείρων οὐδεν παύομαι hat schon auf das δεομένω εγείρεςθαι eingewirkt; und da Sokrates auch von sich dieses wort und von den Athenern das καθεύδειν nicht im ganz eigentlichen sinne gebraucht, so braucht er es auch nicht bei dem rosse gerade im allerstrengsten sinne, dem auch Ihre auffassung nicht genügt, anzuwenden. um nun jeder ungehörigen ausdeutung des bildes, an die Stallbaum bei seiner bekämpfung dieser auffassung sich hält, vorzubeugen, habe ich bemerkt dasz man den gedanken an den reiter fern halten müsse. Sie sind nun zwar damit einverstanden, dasz ich nicht mit Koenig-

hoff den Sokrates als den reiter betrachte, glauben aber dasz, wenn von pferd und sporn die rede ist, man auch an den reiter denken müsse. ich sage: wenn man daran denken will, wenn man auch den reiter ins auge fassen will. oder sollte es nicht erlaubt sein, von einem unartigen kinde zu sagen, es brauche die ruthe, ohne gerade notwendig an den zu denken, der sie in anwendung bringt? es ist dies ja wol selbstverständlich der vater oder die mutter, aber meine betrachtung lenkt sich eben jetzt nur auf das ungezogene kind, das von zeit zu zeit einer züchtigung bedürfte. übrigens kommt hier noch etwas anderes in betracht, auf das Ihre bemerkung von selbst hinleitet, nemlich das τινός nach μύωπος, ich habe in der oben angeführten erörterung auf dasselbe hingewiesen mit der beifügung, dasz die verteidiger der andern ansicht von diesem Tivoc für ihren zweck hätten gebrauch machen können. Sie thun dies nun und behaupten dasz, wenn man an die bedeutung 'sporn' denke, es nicht ύπὸ μύωπός τινος heiszen könne, sondern ὑπὸ τοῦ μύωπος heiszen müsse, da nicht eine art sporn, sondern nur der sporn gedacht werden könne. dagegen erkläre sich bei der andern bedeutung das unbestimmte pronomen ganz ungezwungen: μύωψ τις heisze eine art bremse, so etwas wie eine bremse, dh. es brauche nicht eben dieses thier zu sein, welches uuw genannt wird, sondern ebenso gut könne es auch eine fliege oder mücke, irgend ein fliegendes oder stechendes insect sein, ich nehme diese erklärung wortwörtlich an und übertrage sie nur auf die andere bedeutung. warum sollte es, wenn man von dem reiter absieht, nicht erlaubt sein auch an etwas anderes als den sporn im engern sinne zu denken? dient denn ein ros nur zum reiten, nicht auch zum fahren? und braucht der wagenlenker nicht auch so etwas, wie der sporn ist, etwa einen stachelstab oder eine peitsche? in letzterm sinne wird ohnedies µύωψ auch von einigen gefaszt, wie aus dem Thesaurus von HStephanus zu ersehen ist.

Doch, sagen Sie, wo bleibt das lächerliche, das spaszhafte? hier kommen wir nun freilich auf das gebiet des geschmackes, über welchen sich bekanntlich nicht streiten läszt, ich mute Ihnen nicht zu mit mir in diesem puncte übereinzustimmen, sondern lade Sie nur ein mit mir zu beachten, was der Athener nach maszgabe dieser stelle alles lächerlich finden mochte, sehen wir zuvörderst auf die stellung dieses sätzchens, so musz man wol annehmen dasz der Athener schon das προςκείμενον τῆ πόλει lächerlich finden konnte. Sokrates, der sich den Athenern eben als ein geschenk der gottheit dargestellt hat, sagt nun selbst, dasz er der stadt anliegt, auf dem nacken sitzt, wobei sich der gedanke einer belästigung unabweislich aufdrängt; der contrast wirkt aber immer lächerlich; und zwar der stadt auf dem nacken sitzt, die noch überdies mit einem edlen, aber wegen seiner grösze etwas trägen rosse verglichen wird, das noch überdies eines zuchtmittels - darüber sind wir einverstanden, heisze es sporn oder bremse - bedarf zur erweckung, dieses hat nun wol alles auch seine ernsthafte seite, und ich leugne nicht dasz uns ernsthafteren Deutschen, denen zumal in gegenwärtigen zeitläuften das lachen wol vergehen könnte, der ernst mehr einleuchten mag, indessen ist das εί καὶ γελοιότερον είπεῖν zunächst ein ausdruck der entschuldigung, wie das etwas weiter unten (32 d) angewandte εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, wodurch der starke ausdruck ὅτι ἐμοὶ θανάτου μὲν μέλει οὐδ' ὁτιοῦν entschuldigt wird. hier und im Gorgias 509 a ταῦτα . . κατέχεται καὶ δέδεται, καὶ εἰ ἀγροικότερον τι είπειν έςτι, ςιδηροίς και άδαμαντίνοις λόγοις würden kaum die wegen ihrer höflichkeit mit recht gerühmten Sachsen, geschweige denn wir groben Bayern irgend etwas bäurisches, das der entschuldigung bedarf, finden. da müste wenigstens in der ersten stelle ein ungleich derberer ausdruck stehen, etwa 'dasz ich mich um den tod keinen pfifferling kümmere.' wie nahe das lächerliche und bäurische an einander grenzen, das mag man aus vielen witzen alter und neuer zeit abnehmen. die Athener hatten aber in ihrer komödie eine rechte schule des lächerlichen und mochten daher leicht fähig und geneigt sein allem eine lächerliche seite abzugewinnen. ob Sokrates bei seiner entschuldigung auch noch das folgende mit einschlusz der zweiten vergleichung mit den einschlafenden bereits im sinne hatte, wage ich nicht zu entscheiden. jedenfalls hatten Sie recht die abschwächung des 'lächerlich' in 'sonderbar' mir nicht durchgehen zu lassen, ein grund zu derselben war nicht vorhanden.

Sie wollen übrigens νωθεςτέρω nicht nach der erklärung des Suidas gleich βραδυτέρω verstanden wissen, sondern fassen das wort im sinne von 'träge, der regsamkeit und schneidigkeit ermangelnd'. also schneidiger sollten die Athener sein? diese ermahnung möchte eher in dem munde des Demosthenes als des Sokrates angemessen sein und würde überhaupt nicht wol durch die vergleichung mit einem rosse, möchte man sich dieses auch als schlachtros denken, ausdrücken lassen. Sie malen nun das bild, wie Sie sich es denken, folgendermaszen aus: 'unser edles ros liegt da in behaglicher ruhe, die man auch etwa trägheit nennen kann' - also wol, wenn man das an sich unschuldige vergnügen mit misgünstigen augen ansieht - 'vielleicht auf einer grasreichen wiese, wo es sich gütlich gethan hat, und würde jedenfalls gemächlich einschlafen, wenn es nicht immer wieder geweckt würde von einer fatalen bremse, die sich bald hier bald da ihm ansetzt.' Sie fragen nun, nachdem Sie noch den Sokrates für diese bremse erklärt und auf die angemessenheit der einzelnen ausdrücke aufmerksam gemacht haben: 'ist das nicht ein treffendes und zugleich spaszhaftes bild?' fast möchte ich antworten: weder das eine noch das andere. denn diese pferdebremse erinnert mich an die ochsenbremse, den οἶττρος, welcher die unglückliche Io durch land und meer verfolgt schlimm geht es nun unserm edlen rosse nicht. aber eine wolthätige gottheit war es auch nicht, welche ihm die bremse zuschickt, die es so grausamlich in seiner ruhe stört und zwar ohne allen zweck.

denn warum soll das ros, das sich sattgefressen hat, nicht ruhig verdauen? es hat offenbar nichts zu thun, es ist nicht säumig in seinem berufe. dies ist nun jedenfalls ein übelstand in Ihrer auffassung. denn gerade dies, dasz es seine schuldigkeit nicht thut, sollte der angelpunct der ganzen vergleichung sein. Sie fühlen das selbst und deuten in der artig erdichteten fabel darauf hin. was Sie uns aber hier erzählen, lautet zwar recht schön, leuchtet mir aber nicht ganz ein. Sie sagen: 'träge lag es da (das edle ros) und ergab sich dem schlummer. da schickte ihm die gottheit, die es dauerte, eine bremse auf den hals, welche es umschwärmte und erweckte, um es seiner höhern bestimmung zurückzugeben.' sonderbares mitleid, welches das edle thier keinen augenblick schlummern lassen will - denn so müssen wir es wol denken in übereinstimmung mit dem frühern 'es würde jedenfalls gemächlich einschlafen' - und zu diesem zweck ihm eine bremse auf den hals schickt! was bewirkt diese? 'sie gibt es seiner höhern bestimmung wieder.' und worin besteht diese? doch wol aufzuspringen und weiter zu grasen oder umherzulaufen? das würde es wol aus freien stücken auch gethan haben und ohne bremse besser thun als mit der bremse, mir ist überhaupt dieses behagliche daliegen etwas bedenklich. ich verstehe zwar nichts von pferden und pferdeangelegenheiten; aber auf früheren fuszreisen und bei gelegentlichem landaufenthalte habe ich zwar schon oft pferde frei grasen, aber, so viel ich mich erinnere - beschwören will ich es nicht - noch keines ruhig daliegen sehen, und so viel ich weisz, stehen diese thiere, selbst die abgetriebenen miethgäule, tag und nacht in ihren ställen und ruhen stehend aus. sie unterscheiden sich dadurch in bemerkenswerter weise von dem rindvieh, den ochsen und kühen, die es bekanntlich lieben liegend ihr geschäft des wiederkäuens zu verrichten. doch will ich um so weniger die zoologische schraube hier anlegen, da ich, wie leicht zu merken, selbst blutwenig von zoologie verstehe und Sie die angelegenheit auf das gebiet der fabeldichtung hinübergespielt haben, auf welchem bekanntlich ein kornfressendes füchslein geschützt und ein jagdliebender esel geduldet ist, so könnten wir uns etwa dahin vergleichen, dasz um des lehrzweckes, will sagen um der anwendung auf die Athener willen ich mir Ihr in behaglicher ruhe daliegendes ros gefallen lasse, Sie dagegen mit dem durch sporn oder peitsche zu erweckenden rosse nicht gar zu streng ins gericht gehen. doch was nun weiter? denn am ende sind wir offenbar noch nicht. was thut nun die bremse, nachdem das ros aufgesprungen? beunruhigt sie das edle thier weiter oder verläszt sie es wieder, nachdem sie es aus dem schlummer erweckt oder vor dem einschlafen behütet hat? wenn sie letzteres thut, so gleicht sie doch wieder wenig dem Sokrates, welcher von sich sagt: οὐδὲν παύομαι τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προςκαθί-Zwv. thut sie ersteres, so gleicht sie eben doch wieder jenem οιστρος, welchen die boshafte Hera der unglücklichen Io zum begleiter gegeben hat, sie wird zu einem bloszen quälgeist, in dem man nicht

mehr das geschenk einer wolthätigen gottheit erkennen kann. und fassen wir auch das πανταχοῦ ins auge, das für die unermüdliche thätigkeit des überall, auf markt und straszen, in werkstätten und ringschulen und gymnasien mit bürgern und fremden gespräche anknüpfenden Sokrates so charakteristisch ist, so wird Ihre bremse das pferd zwar nicht, wie jener οιστρος die kuh, über land und meer verfolgen, wol aber in den stall und an dem wagen und unter dem reiter, und da möchte gerade jetzt, wo das edle thier von der fatalen bremse überall umschwärmt wird, selbst sporn und peitsche, freilich ohne sein verschulden, nur in folge des geschenkes der mitleidigen gottheit, ihm nicht erspart werden können. da wäre es denn kein wunder, wenn der andere ausgang Ihrer fabel, den Sie nicht eintreten lassen wollen, doch einträte, dieser nicht beliebte schlusz lautet: 'das ros aber wollte es nicht leiden' - wir werden es also wol noch auf der wiese zu denken haben - 'und schlug die bremse tot, und so brachte es sein weiteres leben in schläfrigem müsziggange hin und entartete.' dieses pferd scheint also keinen eigentümer zu haben, der es, wenn es nicht von selbst zum stalle kommt, schon abholen und also auch wol an den wagen spannen oder als reiter besteigen würde, es lebt also wol noch in der freiheit der wildnis, 'auf den kiessteppen und weideflächen Centralasiens, dem tummelplatz der stürme', wohin uns Victor Hehn in dem abschnitt über das pferd auf s. 21 seines schönen werkes über 'culturpflanzen und hausthiere in ihrem übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa' führt. diese weideflächen mögen nun freilich wenig ähnlichkeit haben mit Ihrer 'grasreichen wiese', an jenen urzustand dürften wir übrigens schon um der entartung willen nicht denken, also nicht ein 'tarpan', sondern eine art 'musin' würde Ihr entartetes ros werden. glücklicherweise wird es vor diesem schicksal durch die bremse bewahrt und damit 'seiner höhern bestimmung' zurückgegeben. da wir es also wol nicht im wilden oder verwilderten zustand denken dürfen und seine höhere bestimmung wol auch nicht darin bestehen kann, immer auf der wiese zu bleiben und zu grasen, was mit dem quälthier zur seite auch nichts gerade sehr angenehmes wäre und ohne dasselbe leicht wieder zu dem verwerflichen einschlafen führen könnte, so werden wir es eben doch wieder zu den wohnungen der menschen, zu seinem eigentümer zurückkehren lassen müssen und jetzt erst nach seiner höhern bestimmung fragen können. diese kann nun wol in nichts anderm bestehen als darin, dem menschen zu dienen, sei es zum reiten sei es zum fahren, und wenn man seine höchste leistung ins auge fasst, so war es wol die, seine schlachten mit ihm zu kämpfen und, bei den Hellenen insbesondere, in den mancherlei local- und nationalspielen als renner in verschiedenen arten des wettkampfes sich und seinem besitzer und der stadt, der letzterer als bürger angehörte, ruhm und preis zu erwerben. und so sind wir denn doch wieder mit derselben zwingenden notwendigkeit, die Sie mir gleich

auf der ersten seite Ihres aufsatzes als Gorgoschild entgegenhalten. zu dem reiter und wagenlenker und damit auch zu dem sporn und der peitsche zurückgekommen, denen das edle ros, wenn es seine höhere bestimmung erfüllen soll, und wir mit ihm in keiner weise entrinnen können, wir können es auch darum nicht, weil sonst, wie schon oben angedeutet worden, die ganze vergleichung ihres angelpunctes entbehrte. dieser kann nur darin liegen dasz, wie das pferd im dienste des menschen steht und in diesem seine schuldigkeit zu thun hat und, wenn es in seiner thätigkeit erlahmt, durch zuchtmittel angetrieben oder erweckt wird, so auch der mensch im dienst eines höhern herrn steht und, wenn er oder vielmehr das athenische volk in diesem dienst aus trägheit oder weltlust - Sie erlauben wol dasz ich mit diesem wort alles zusammenfasse, was von 29° bis 30° angedeutet wird - erlahmt, durch die wolthätige fürsorge einer der stadt freundlich gesinnten gottheit einen wecker und mahner in der person des Sokrates hat, der alle anderen lebensinteressen, welche sonst die menschen in anspruch nehmen, bei seite setzt, um seinem seelsorgerlichen berufe, der ihm durch die gottheit aufgetragen worden ist, nachzugehen.

Leicht werden wir uns über das ὑπὸ τοῦ θεοῦ nach προςκείμενον τη πόλει verständigen, ich habe die worte erst in den späteren auflagen eingeklammert, weil ich das γελοĵον besser in dem προςκείμενον τη πόλει mit der folgenden vergleichung ausgedrückt fand und die erwähnung des gottes hier um so weniger am platze schien, als die vorstellung der göttlichen veranstaltung ohnedies schon durch das vorhergehende την του θεού δόςιν ύμιν in dem leser angeregt war und gleich darauf in besonders nachdrücklicher weise ausgesprochen wird, auch läszt sich eben aus dieser doppelten erwähnung die beifügung einer solchen randbemerkung leicht denken. da nun aber die verbindung an sich ganz sprachgemäsz ist, wie sie denn auch ausdrücklich von mir als solche anerkannt wird, und die hauptsache davon ganz unberührt bleibt, so gebe ich Ihnen den beisatz gern zu und betrachte die frage als eine solche, die durch überzeugende gründe kaum zu entscheiden sein wird, denn das recht der überlieferung ist ja auch kein unbedingtes, und mancher, der in éinem falle am entschiedensten darauf besteht, springt in einem andern am willkürlichsten mit demselben um.

Der punct, der mir in Ihrer auffassung am meisten anstosz gibt, ist der, dasz Sie das bild von der bremse auch da festhalten, wo das andere bild von dem pferde offenbar zurückgetreten ist, ich meine von den worten an öc ὑμᾶc ἐγείρων bis φείσεσθέ μου, ja sogar in das andere bild von den einschlafenden menschen hinüverspielen, wo es nach meiner meinung weder hingehört noch durch irgend ein wort, das unverkennbar darauf hindeutet, begünstigt wird. Sie haben offenbar durch das anmutige gemälde, das Sie entwerfen, das aber freilich in auffallender weise an das humano capiti cervicem pictor equinam iungere si velit des dichters erinnert,

sich so bezaubern lassen, dasz Sie um keinen preis den armen Sokrates zu früh aus seiner verkleidung in ein unvernünftiges thier, das ohne unterschied das träge wie das muntere ros angreift, entlassen wollen, ich sagte dasz in diesem zweiten bilde auch kein wort unverkennbar auf die vorstellung einer bremse hindeute. Sie finden ein solches in dem κρούςαντες. dasz Sie nichts wissen wollen von den ausschlagenden rossen Stallbaums, also οἱ νυςτάζοντες, das unbegreiflicher weise immer noch einige, wahrscheinlich durch die vermeintliche einheit eines weiter ausgeführten gemäldes verleitet, trotz der veränderten zahl auf das edle ros übertragen, von menschen verstehen, daran thaten Sie sehr recht, und ich freue mich Ihrer unbewusten übereinstimmung mit meiner darlegung in den 'kritischen und exegetischen bemerkungen'. demgemäsz, sagen Sie, 'musz κρούειν von den einnickenden selbst ganz eigentlich gemeint sein; es heiszt hier «mit der hand zuschlagen», und zwar nach dem durch eine berührung im einschlafen störenden dinge,' bis hieher stimme ich mit einer geringen einschränkung, von welcher gleich nachher, mit Ihnen überein. Sie fragen aber weiter: 'was kann aber das sein?' dasz Sie so fragen, zeigt offenbar an dasz Sie Ihre bremse schon im sinne tragen, denn eigentlich brauchen wir gar nicht danach zu fragen, da es sich wieder nur um die Athener handelt, deren von Sokrates schon ganz richtig vorausgesehenes verfahren mit dem gebahren solcher verglichen wird, die zu ihrem ärger im einschlafen gestört werden. Sie antworten auf Ihre frage: 'jedenfalls ein wesen, das durch den schlag getötet wird, wenn anders ἀποκτείναιτε im bilde bleiben soll, also jedenfalls so etwas wie eine fliege oder mücke, die sich dem einschlafenden auf die stirn gesetzt hat.' aber sollte denn ἀποκτείναιτε in dem bilde bleiben und konnte Sokrates oder Platon Sie auch nicht durch das vorausgeschickte πειθόμενοι 'Ανύτω. das mit ράδίως αν ἀποκτείναιτε doch recht nachdrücklich an die rauhe wirklichkeit gemahnt, von dem bilde ab und auf bueic, also die wirklichen hier durch die richter vertretenen Athener zurücklenken? also nicht leitet er 'mit dem für bild und wirklichkeit gleich richtigen worte ἀποκτείνειν langsam wieder aus dem bereiche des bildlichen in die wirklichkeit hinüber', sondern wir stehen mit demselben schon ganz wieder auf dem boden, auf welchem der sprechende selbst steht, den er für seine person eigentlich nie verlassen hat. ein hinüberleiten könnte also nur in den durch ihre form unentschiedenen participien άχθόμενοι und κρούς αντες liegen, und allerdings, ein bild von packender wirkung ist es, das Sie in diesem letzten acte uns vorführen, dem einschlafenden - ich mache hier auf die zahl aufmerksam - setzt sich eine fliege oder mücke auf die stirn. der wird ärgerlich, schlägt zu, und - die mücke ist tot. gut! wird am ende jeder leser - von den hörern zu geschweigen - sagen, der geschah was ihr gebührt. warum setzt sie sich dem einschlafenden auf die stirn? denn in solchen fällen zeigt jeder mensch weniger seine gottähnliche als seine thierisch-avitische natur, in dem

kampf um das dasein, zu welchem der schlaf bekanntlich auch gehört. aber κρούcαντες ἄν  $\mu \varepsilon$ ?\* also mich, die mücke? das sollte Sokrates hier im sinne haben? das glaube wer will oder kann, mir geht es gegen den mann. ein gegner und verlästerer des Sokrates, ein Meletus redivivus mag sich dieses bildes bedienen und es dann mit aller naturhistorischen wahrheit ausmalen; mir aber wäre es eine befriedigung, wenn diese bremse oder fliege oder mücke, die Sie nun doch einmal haben totschlagen lassen, auch für immer tot bliebe und nicht einmal als gespenst mehr umherflatterte.

Doch könnte dieser wunsch vielleicht unbescheiden erscheinen. darum will ich lieber zu der äuszerung zurückkehren, mit welcher ich jene frühere schon mehrfach angeführte erörterung geschlossen habe: 'bringt man somit alles in anschlag, was für die eine und andere erklärung des wortes µúwψ gesagt werden kann, so scheint das gröszere gewicht sich entschieden auf seite von «stachel, sporn» zu neigen.' können Sie sich mutatis mutandis zu einer ähnlichen äuszerung verstehen, so hätten wir uns zur verständigung die hand gereicht.

Augsburg. Christian Cron.

29b bezeichnet Sokrates es als schimpfliche unwissenheit, wenn man sich einbilde zu wissen, was man doch wirklich nicht weisz, und stellt sich als von den anderen dadurch unterschieden dar, dasz er sich nicht einbilde zu wissen, was er wirklich nicht wisse; das aber wisse er wirklich, dasz es schlecht und schimpflich sei, αδικείν καὶ ἀπειθεῖν τῶ βελτίονι, hier ist, soviel mir bekannt geworden, άδικείν unbeanstandet geblieben. dies ist natürlich nicht aufzufassen in dem speciellen sinne von κακουργείν, ὑβρίζειν τινά, sondern nur absolut und allgemein, etwa wie άμαρτάνειν, vgl. Aristoph. Wo. 25 Φίλων, άδικεῖς, ἔλαυνε τὸν ςαυτοῦ δρόμον, und noch entsprechender die bei den Attikern häufige phrase εὶ μη ἀδικῶ γε, ni fallor (Heindorf zu Charm. 156 a). aber auch so ist der ausdruck éinmal zu unbestimmt, dann aber nicht einmal richtig. denn den irrtum hat ja Sokrates niemals für schimpflich gehalten, wol aber die bewuste neigung dazu resp. das festhalten daran, auch dem verständigern (τῶ βελτίονι) gegenüber. letzteres aber wird deutlich ausgedrückt, wenn man statt άδικείν schreibt άπιςτείν, welches éinmal eine bessere stufenfolge ergibt vom mistrauen zum ungehorsam, und ferner sich an das gemeinsame object βελτίονι besser anschlieszt. über die häufige verbindung und sinnverwandtschaft von ἀπιςτεῖν und ἀπειθεῖν vgl. Stallbaum zur apol. 29°; wenn es aber dort heiszt, dasz die Athener dem Anytos mistrauen würden, so passt das kurz vorher gesagte ἀπιστείν τω βελτίονι ganz und gar zu der feinen ironie dieser stelle.

STENDAL.

OTTO ERDMANN.

<sup>\*</sup> ich vergesse nicht, dasz μὲ eigentlich von ἀποκτείναιτε abhängt, aber das ändert nichts an der sache.

## ÜBER EINIGE REDEN DES ISAIOS UND DEMOSTHENES.

Im neunten supplementbande dieser jahrbücher hat HBuermann meine vor zehn jahren in den 'beiträgen zu einer geschichte des attischen bürgerrechts' gegebenen untersuchungen über die stellung der unebenbürtigen zu den demen und phratrien fortgeführt ('drei studien auf dem gebiete des attischen rechts' s. 569 ff.), ergänzt und mehrfach zu meiner freude in streng sachlicher weise berichtigt. es ist nicht meine absicht schritt für schritt zustimmung und widerspruch zu verzeichnen und an letztern meine bemerkungen zu knüpfen. ich glaube der sache besser zu dienen und im sinne B.s zu handeln, wenn ich zwei puncte, auf welche B. selbst besondern wert legt, hervorhebe, der zweite wird sich kurz erledigen, in dem ersten handelt es sich um die erklärung von vier zum teil recht schweren reden, zwei des Isaios und zwei Demosthenischen. dieser hinweis mag es entschuldigen, wenn ich für eine in den augen manches vielleicht unwichtige specialcontroverse bei dem streben nach äuszerster kürze noch zu viel raum beansprucht haben sollte.

I. Den satz dasz, ausnahmen vorbehalten, die νόθοι sowol ex peregrina als ex cive Attica von der phratrie und demnach von dem demos ausgeschlossen waren, beschränkt B. durch den von ihm quellenmäszig begründeten legitimen concubinat, welcher zu seiner voraussetzung die bürgerliche frau und die έγγύητις (nicht den γάμος, die bedingung der ehe), sowie einige weiterhin zu betrachtende kriterien hat. dessen spröszlinge wären auch in den zeiten strengster observanz, dh. nach Eukleides, in die väterliche phratrie, wenn auch in reiferm alter, und demnächst in den demos eingeführt worden; sie wären nicht νόθοι, sondern γνήςιοι gewesen, so dasz der oben angeführte satz sein recht behält. ich erkenne einen gegenüber andern gelegenheitsverhältnissen durch gesetz und sitte bevorzugten concubinat ebenfalls an, glaube aber nicht dasz mit dessen voraussetzungen die verhältnisse der betreffenden reden vollständig genug sich decken, um die kriterien in der von B. geforderten schärfe hervortreten zu lassen.

In bezug auf Isaios rede über Philoktemons erbschaft (6) gebe ich zu dasz der sohn der Alke von Euktemon als γνήσιος eingeführt sei, was ich bürgerr. s. 91 schon für möglich hielt. es musz also an einen concubinat gedacht sein mit einer bürgerin (wenn auch die rede die Alke nicht dafür will gelten lassen): denn Euktemons frau lebt noch, sogar noch nach seinem tode (§ 40). aber nun verlobt sich Euktemon mit der schwester des Demokrates (§ 22). das ist concubinat (B. s. 580). trotzdem heiszt es ἐγάμει, und ob man hier vollzug oder nur wollen (Schömann zu Isaios) annimt, jedenfalls ist hiernach der ausdruck γαμείν nicht auf ehegattinnen beschränkt. ferner hätte Euktemon bei seinem alter mit einführung der zu erwartenden concubinenkinder unmöglich bis zu deren mündig keit (B. s. 581) warten können. also die spätere einführung in die phratrie ist kein kriterium.

Bei Isaios rede über Pyrrhos erbschaft (3) (B. s. 578, 638) hatte ich bürgerr. s. 93 angenommen dasz Phile, welche Endios ihr adoptivbruder lange nach Pyrrhos tode an Xenokles verheiratet, eine νόθη ex cive Attica sei, da Pyrrhos sie nicht in seine phratrie eingeführt hatte, jene verheiratung an einen attischen bürger ist dann befremdlich, wenn auch nicht nachweislich nach attischem gesetze strafbar. B. gewinnt nun durch scharfsinnige interpretation die möglichkeit dasz Phile von Pyrrhos in einem legitimen concubinat mit einer attischen bürgerin erzeugt und demnach γνηςία sei. die rede behauptet dasz Pyrrhos selbst mit der testamentarischen (§ 42, 56, 60) adoption seines neffen Endios für die illegitimität seiner tochter Phile sich ausgesprochen habe: denn einer vorhandenen legitimen tochter hätte er nach attischem erbrecht natürlich den zu adoptierenden zum gatten bestimmen müssen. für die letztwillige, also nicht bei lebzeiten des Pyrrhos erfolgte adoption spricht aber der durch zeugen festgestellte umstand dasz Endios durch epidikasie (§ 43), nicht, wie ein bei lebzeiten adoptierter oder leiblicher sohn des erblassers, durch èμβάτευτις das erbe antrat, und weil dieser umstand durch zeugen festgestellt ist, so scheint er mir das sicherste in der ganzen schwierigen streitfrage zu sein. die gegenpartei hat nun zu gunsten der Phile, welche an die erbschaft des Pyrrhos anspruch macht, jene entscheidung des Pyrrhos in frage gestellt (§ 56. 60. 66), und zwar nach B. durch die behauptung, dasz die adoption des Endios bei lebzeiten des Pyrrhos, aber noch vor der geburt der Phile erfolgt sei, Phile also, wenn sie γνηςία sei, neben ihrem ältern adoptivbruder auf die erbschaft ihres vaters Pyrrhos anspruch habe, da nun Endios im vorigen jahre kinderlos gestorben ist (§ 57), so wäre sie natürlich alleinige erbin. es fragt sich, ob wir mit so sicherm blicke gleichsam zwischen den behauptungen der rede und der gegenpartei hindurch in den wirklichen thatbestand einzudringen vermögen, ob wir die argumentation der rede so schritt für schritt mit hilfe der doch nur aus ihr selbst entnommenen gegenargumente entkräften können, testamentarische adoption, welche die rede behauptet, musz nach den zeitverhältnissen (§ 1.57) sich haben wahrscheinlich machen lassen; dies ist das geringste zugeständnis an den redner Isaios. also wenn man die wahrheit der behauptung, welche er vertritt, bezweifeln will, so könnte im äuszersten falle die adoption kurz vor Pyrrhos tode erfolgt und, um auch dies zuzugeben, gleich hernach Phile geboren sein, so dasz Pyrrhos noch gerade ihre δεκάτη (§ 30) feiern konnte. merkwürdig wäre dieses für die gegenpartei günstige zusammentreffen der umstände, aber nicht gerade undenkbar. weniger annehmbar schon ist es, dasz Endios, wenn er wirklich bei lebzeiten

des Pyrrhos adoptiert war, seiner zeit nicht embateusis, sondern epidikasie (§ 60) unter beseitigung der Phile anwendete, und die epidikasie § 43 ist doch, wie bemerkt, das sicherste an der ganzen sache, konnte also wirklich der instruierende archon in bezug auf das beweismaterial so von Endios seiner zeit mit erfolg geteuscht werden? oder liesz das letztere nachträglich für die jetzige verhandlung so sich fälschen, dasz epidikasie wahrscheinlich gemacht werden konnte unter umständen, unter denen sie nicht stattgefunden hatte? zu beachten bleibt noch, dasz die auffassung der rede durch den zu ihren gunsten und gegen Phile entschiedenen ersten process (§ 3-6) erheblich gestützt wird.

Dies ist die éine bedenkliche seite bei B.s auffassung des thatbestandes. auf der andern nimt B. entsprechend seiner auffassung der Phile als ryncía an, es sei deren mutter in wirklichkeit und zugleich nach der auffassung der gegenpartei dem Pyrrhos als παλλακή von seiten des Nikodemos verlobt worden, und die sen legitimen concubinat bestreite die rede. bisher dagegen meinte man, was die gegenpartei behaupte und die rede zu widerlegen suche, sei eheliche verbindung der mutter der Phile mit Pyrrhos, ich finde nun die ganze rede in allen ihren einzelheiten unter der voraussetzung verständlich, dasz es sich um ehe oder nichtehe handelte (zb. die stete wiederkehr der begriffe γνήςιος und έγγύηςις), und meine dasz auch die stellen, welche durch einführung der begriffe παλλακή und γάμος zwischen concubinat und ehe eine distinction eintreten lassen (§ 14. 39. 76. 79. 80), nicht nötigen diese auffassung aufzugeben. zwingend erscheint mir keines der von B. dafür angeführten argumente, dasz die gegenpartei mit legitimem concubinat der mutter der Phile zufrieden sei. es ist richtig (B. s. 578), dasz § 79 erst ein schlusz die γαμηλία in die argumentation hereinzieht, dasz demnach die feier derselben von Nikodemos nicht ausdrücklich wird behauptet worden sein: denn sonst hätte die rede gesagt: 'Nikodemos behauptet' oder dgl. aber wenn (nach B.) die γαμηλία (der γάμος überhaupt) das für die ehe dem legitimen concubinat gegenüber charakteristische ist, und wenn zweitens die gegenpartei nur den letztern, nicht die erstere behauptet hatte, so scheint es mir ganz unmöglich dasz ein mann wie Isaios das charakteristikon des γάμος benutzt hätte, um dadurch den legitimen concubinat wegzudemonstrieren; dieser kunstgriff hätte nicht auf erfolg rechnen können, mag man sich die geschworenen auch noch so beschränkt vorstellen. danach kann ich mir das eingehen auf die übrigen einzelheiten erlassen und bemerke nur noch, dasz ich um so weniger grund für die gegenpartei finde sich mit der behauptung des legitimen concubinats zu begnügen, als überhaupt von keiner ehefrau des Pyrrhos die rede ist, neben der dann die mutter der Phile als παλλακή den zweiten rang hätte einnehmen müssen. ich musz demnach annehmen dasz die gegenpartei den γάμος behauptet, die rede nicht nur diesen, sondern auch einen irgendwie legitimen concubinat in abrede stellt und die mutter der Phile als einfache έταίρα aufgefaszt wissen will.

Fragen wir nach dem wirklichen verhältnisse, so könnte dasselbe freilich in der mitte gleichsam zwischen beiden behauptungen liegen und mit dem von B. geforderten legitimen concubinat sich decken, es könnte ferner auf grund dieses verhältnisses von seiten der gegenpartei für Phile anspruch auf die erbschaft in der weise gemacht worden sein, dasz adoption des Endios bei lebzeiten und vor Philes geburt behauptet wurde, gegen die wahrheit dieser behauptung bestehen die oben erwähnten gewichtigen bedenken fort; und ob sich mit der bloszen thatsache die fassung des § 60 verträgt, ist mindestens zweifelhaft, wer sie aber annimt, der musz auf den boden jenes wirklichen verhältnisses aus den angaben der rede die § 30 ua. erwähnte δεκάτη mit herübernehmen; auch dann glaube ich nicht, sie sei eine art kriterium für die legitimität solcher concubinenkinder. da sie gut bezeugt ist, so hat sie stattgefunden; davon unten bei den reden gegen Boiotos (s. 418). die veranlassung zur untersuchung des wirklichen thatbestandes gab der in der rede berichtete und in unsere sonstige vorstellung nicht recht passende umstand, dasz Phile, die νόθη ex cive, an den attischen bürger Xenokles verheiratet wird. ob nun Phile wirklich γόθη ex cive oder legitime tochter ex concubina cive Attica war, das ändert an der für uns befremdlichen darstellung der rede nichts. es musz nach attischem gesetze möglich gewesen sein Phile an Xenokles zu verheiraten, auch wenn sie νόθη ex cive war. sonst hätte Isaios nicht in so unverfänglicher weise die auf diesen fall vielleicht nicht passende voraussetzung machen können, und damit betone ich wieder die auffassung der vorliegenden rede als quelle für unsere vorstellungen von recht und sitte in Athen. es ist leichter und sicherer diese quelle zu erschlieszen als die wirklich zu grunde liegenden thatsachen zu ermitteln. letzteres bleibt immer unsicher; wäre es das aber auch in viel geringerm masze als ich annehme, so würde doch, wie das beispiel zeigt, die erstere immer noch berücksichtigt werden müssen, ich gebe also auf grund dieser rede die möglichkeit eines thatsächlichen legitimen concubinats zu, meine aber dasz die in der rede hervortretenden einzelnen züge sich kaum (mit B.) zu kriterien für denselben verwenden lassen.

Ueber die beiden reden gegen Boiotos, von denen die erste Demosthenes gehört, handelt B. s. 570 f. 575 f. 581. vgl. bürgerr. s. 82 ff. da Plango gleichzeitig mit der ehegattin des Mantias mit letzterm umgang hatte (2, 27), so ist sie nicht etwa früher oder später seine ehefrau gewesen, sondern παλλακή. Boiotos ist älter als der sprecher (1, 27), trotzdem später in die phratrie eingeführt als letzterer in den demos, war also vor des vaters tode mindestens 18 jahr alt. anstatt des 'betrugs', den ich mit andern annahm, sucht B. zu erweisen, dasz der vater seine in legitimem concubinat mit einer bürgerin erzeugten söhne in die phratrie einführen muste.

diese annahme erklärt die situation der Boiotosreden vortrefflich, und von einem gesetzlich begünstigten concubinat weisz auch das attische recht: s. was B. s. 573 und in der abh. I aus den rednern gesammelt hat. aber die besonderen kriterien dieses concubinats scheinen mir doch in den quellen keine so sichere bestätigung zu finden. nemlich:

1) (B. s. 574) dieser concubinat soll durch ἐγγύηςις zu seinem vorrecht yyńcioi hervorzubringen gelangen, die ehe auszerdem noch γάμος (sieh γαμηλία, γαμετή) erfordern. diese unterscheidung geht praktisch nicht durch. von Platon ges. VIII 841 d will ich absehen, selbst von VI 774°, und nur an die redner mich halten. über ἐγάμει bei Isaios 6, 24 s. oben s. 413. ähnlich Andokides 1, 124. 128 von mehren, wo doch éine concubine sein musz (auch wenn die sache nicht wahr ist). die auf ἐγγύητις bezüglichen ausdrücke bei Isaios-Pyrrhos kann ich auf ehe beziehen, da ich annehme dasz die gegenpartei solche behauptet, die rede sie widerlegt. man könnte annehmen, έγγυ-ausdrücke giengen auf die geschäftliche seite, Yau- auf die heirat selbst, und so mag es vielfach sein ([Dem.] g. Leoch. § 49. g. Steph. 2, 18. g. Neaira 52). aber anderwärts erscheinen sie völlig synonym, zb. g. Onetor 1, 21 γάμους ποιοῦμεν, wo έγγυ- stehen könnte; umgekehrt Isaios 9, 29; g. Eubul. § 41. 43 έγγυ- neben γαμηλία. was ferner den einführungseid vor den phrateren (B. s. 574) betrifft, so kommt allerdings ἀ cτῆ c (γυναικός) καὶ ἐγγυητῆς vor bei Isaios 8, 19. Dem. g. Eubul. § 54. g. Neaira § 60 (Brytiden). 92, 106 (civitätsgesetz). Isaios 7, 16 (phrateren und genneten) έξ άςτης και γεγονότα όρθως, und dies könnte für B. s. 574. 621 sprechen, dasz nur die schon mit dem concubinat gegebene έγγύητις, nicht γάμος (ehe) beschworen sei. aber Isaios 12, 9 έξ άςτης και γαμετης γυναικός (allerdings nicht vor phrateren). so könnte denn der eid vorkommenden falls zb. bei den kindern der Plango auch nur έξ άςτης gelautet haben. es scheint mir darum immer noch möglich, dasz έγγύητις und γάμος stets mit ehe verbunden und letzterer mehr accessorisch war. der legitime concubinat (aber ohne resultat für ἐγγύηcιc!) folgt aus dem gesetze Dem. g. Aristokrates § 55 = Lysias 1, 31 (δάμαρ = γαμετή); γαμηλία kommt vor Dem. g. Eubul. § 43. 69 (εἰcφέρειν), Isaios 3, 76. 79 ebenso, 8, 18. 20 neben γάμους έςτιᾶν; vgl. die lexikographen bei Meier de gentil, s. 18.

2) getrennte wohnung (B. s. 580) mag sich meist bestätigen.

ausnahme Andokides 1, 124 ff.

3) das tanzen in der mütterlichen phyle (B. s. 581) halte ich für rein zufällig.

4) mitgift (keine: B. s. 580, aber s. s. 579). demnach wird Boiotos behauptet haben, Plango sei uxor (2, 14). hiernach ist

5) die δεκάτη zu beurteilen (1, 22. 2, 28. 59. für den sprecher: 1, 20). sie soll stattgefunden haben, ist schlecht bezeugt und hat wol nicht stattgefunden. behauptet wird sie von Boiotos, der aber sohn einer ehefrau sein will. also bleibt für das concubinenkind nur allenfalls (s. oben s. 416) Isaios 3, 30 stehen.

6) wenn concubinat und ehe ἐγγύητις, die ehe auszerdem γάμος zur bedingung gehabt hätte, so würde, da Boiotos (in der zweiten rede) die mitgift seiner angeblich verehelichten mutter einklagt, der mutter des sprechers aber mitgift abspricht (§ 20), der sprecher § 26 nicht sagen εἴπερ ἡ μὲν ἐμὴ μήτηρ μὴ ἦν ἐγγυητὴ μηὸ ἡνέγκατο προῖκα, ἡ δὲ τούτου ἠνέγκατο .., sondern γαμετή. man sieht dasz er mit der mitgift, dem kriterium der ehe, die ἐγγύητις verbunden sieh denkt.

Es ist also bis jetzt die form des concubinats bei den loseren rechtsformen der Athener durch unsere quellen nicht hinlänglich angezeigt. auch ausdrücke ehelicher formen (ê $\gamma\gamma$ u-  $\gamma\alpha\mu$ -) sind auf concubinat übertragen. anderseits ist ja selbst ohne mitgift eine ehe denkbar (Schömann zu Isaios s. 233). und wenn schlieszlich der vater im legitimen concubinat erzeugte hätte einführen müssen, so ist nicht ersichtlich, warum Mantias der Plango kinder nicht früher einführte. ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dasz umfängliche und genaue beobachtung noch einzelnes feststellen wird. aus diesen reden aber ist, glaube ich, ohne neue zeugnisse nichts mehr zu gewinnen.

II. Ein zweites ergebnis der B.schen untersuchungen ist die erkenntnis, dasz die neubürger (δημοποίητοι) wie in demos und phyle, so auch sofort und nicht erst allmählich und auf umwegen in die phratrie eingeführt wurden. dieser satz ist gegenüber der groszen menge der jetzt im CIA. II vereinigten civitätsdecrete unabweisbar. von hier aus greift B. in scharfsinniger weise die herkömmliche ansicht an, nach welcher die zwölf phratrien der alten geschlechterverfassung auch nach Kleisthenes fortbestanden, und prüft aufs neue Aristoteles pol. VI 2 (VII 4 Bk.). ich gestehe dasz ich selbst, namentlich als vor einigen jahren das Dyaleerdecret (jetzt CIA. II n. 600) bekannt wurde, an der richtigkeit der alten auffassung zu zweifeln begann, und wüste jetzt nicht, was sich gegen B.s satz, dasz die zahl der phratrien zur zeit der redner mindestens erheblich gröszer als zwölf war, einwenden liesze. daraus ergibt sich die folgerung für Kleisthenes von selbst, die zahl der späteren phratrien möchte B. der der alten yévn (360) gleichsetzen. die letztere ist allerdings festzuhalten, wie denn überhaupt an dem ganzen von Aristoteles\* deut-

<sup>\*</sup> den namen des Aristoteles gibt ein neues fragment in den Patmosschlein des Demosthenes im Bull. de corr. hell. I 152. es stellt sich am nächsten zu den scholien zum Axiochos s. 465 Bk., Harpokration u. γεννήται, Pollux VIII 111 (Rose s. 408) mit der lücke der ersten beiden (ξθνος); der jahresteilvergleich vollständiger noch als bei dem schol. zu Plat. Philebos 30 d und Suidas u. γεννήται; am schlusz die Philochorosstelle. übrigens lehrt es nichts neues und gibt dem gedanken raum, dasz die urquelle aller dieser versprengten excerpte gewis wesentlicheres über die denkwürdige einrichtung berichtet haben wird.

lich genug überlieferten vorsolonischen gentilsystem von den phylen herunter bis zu den triakaden nichts abzuhandeln ist, mag man es im einzelnen erklären können und wollen oder nicht, aber die schluszfolgerung B.s (s. 616) scheint mir nicht bindend, für den fall auch dasz zu der phratrie des Aischines (2, 147) nur das éine alte geschlecht der Eteobutaden gehörte, kann es bei anderen anders gewesen sein, viele geschlechter sind ohnehin früh ausgestorben.

kurz die zahl bleibt einstweilen besser ungesucht.

Bekanntlich heiszen die mitglieder der alten geschlechter (genneten) einmal bei Philochoros homogalakten. B. bringt hierüber in aller kürze das richtige, ich schliesze eine bemerkung an. eine scheinbar nähere zahlangabe, welche viele erklärungsversuche hervorgerufen hat (οἱ ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ πρώτου γένους . .) beruht lediglich auf einer confusion bei epit. Harp. (Suidas) u. γεννήται. dasz ich dies früher nicht erkannt hatte (bürgerr. s. 202), hat Stojentin de Iulii Pollucis . . auctoritate s. 48 mit recht getadelt, während mich der vorwurf, das Philochoroszeugnis in seiner einheit verkannt zu haben, nicht trifft, ich will jenes versehen nicht damit entschuldigen, dasz es nach mir besonnenen forschern und mehren noch als Stojentin nennt, ebenso gegangen ist, sondern es gut zu machen suchen, bei besprechung der bekannten bücher von Foucart und Lüders äuszerte Lipsius in Bursians jahresbericht in bezug auf die jetzt im CIA. II vereinigten orgeoneninschriften, es müsse an denselben die auf Isaios 2, 14 (.. με έγγράφει καὶ εἰς τοὺς ὀργεῶνας) gestützte auffassung der orgeonen als bürgerlicher, neben den yévn in die phratrien eingeordneter abteilungen (Schömann) aufs neue geprüft werden. diese prüfung kann, meine ich, nur ein einfaches, negatives ergebnis haben. die inschriften beziehen sich auf orgeonische vereine in der allgemeinen bedeutung des ausdrucks ebenso wie die meisten lexikographenstellen. im hinblick auf Isaios 9, 30 bleibt die möglichkeit nicht ausgeschlossen, dasz selbst jene erste Isaiosstelle dahin gehöre: denn die thiasoten des Herakles sind ja jedenfalls keine civile corporation. abgesehen von dieser möglichkeit bleibt für die engere bedeutung und die bisherige ansicht nur das éine am reinsten bei Photios und Suidas u. ὀργεῶνες erhaltene Philochoroszeugnis: τούς δὲ φράτερας ἐπάναγκες δέχεςθαι καὶ τούς όργεῶνας καὶ τοὺς ὁμογάλακτας usw., dessen nähern zusammenhang wir aber nicht kennen. wenn auch dieses etwa infolge neuer inschriften eine erklärung in jenem andern sinne finden sollte, so würde der name für die den genneten entgegengesetzten neubürger, freilich damit noch nicht die sache, aufzugeben sein. das weitere ist abzuwarten.

GIESZEN.

ADOLF PHILIPPI.

#### 55.

### ÜBER EINIGE SCHRIFTSTELLER DES NAMENS POLLIO.

Die im j. 1820 erschienene inauguraldissertation JRThorbeckes 'de Asinio Pollione' genieszt bis auf den heutigen tag ein fast kanonisches ansehen, so dasz seitdem niemand rechte lust gehabt hat sich eingehend mit der schriftstellerei des durch seine politische und litterarische thätigkeit ausgezeichneten freundes des Caesar zu beschäftigen, von neuem selbständig die auf uns gekommenen, freilich spärlichen spuren seiner werke zu verfolgen und namentlich sein eigentum von dem anderer gleichnamiger autoren zu scheiden. zwar gibt es neuere abhandlungen über ihn, von d'Hendecourt (Löwen 1858) und von FAAulard (Paris 1876); aber diese bewegen sich nach dem, was ich aus referaten anderer über sie erfahren habe, in den von Thorbecke bereits ausgetretenen wegen, und auch die dissertation von GThouret (in den Leipziger studien I s. 324-346) hat die untersuchung nicht wesentlich gefördert, indem sie in einer der wichtigsten der hier zu lösenden fragen (der behandlung der stelle Plutarchs Caes. 46) einen sehr kühnen sprung wagt, der mislingen muste.

Eine recension der fragmente bleibt dem zweiten bande meiner Relliquiae historicorum Romanorum vorbehalten; jetzt soll nur der versuch gemacht werden, den wirrwarr von schriften, als deren verfasser ein Pollio genannt wird, in ordnung zu bringen.

Auszugehen haben wir dabei von Suidas, der vier artikel über

schriftsteller des namens Pollio liefert:

I. 'Αςίνιος Πωλίων, 'Ρωμαῖος (I 1 s. 786 Bernh.)'

1) ίςτορίας 'Ρωμαϊκάς ευνέταξεν εν βιβλίοις ιζ'.

2) ούτος πρώτος Έλληνικὴν ίςτορίαν 'Ρωμαϊκώς ςυνεγράψατο.

ΙΙ. Πωλίων, ὁ ᾿Α είνιος χρηματίςας, Τραλλιανός, coφιστής καὶ φιλόσοφος · coφιστεύσας ἐν Ὑμη ἐπὶ Πομπηΐου τοῦ μεγάλου καὶ διαδεξάμενος τὴν σχολὴν Τιμαγένους (ΙΙ 2 s. 387) ·

3) ἔγραψεν ἐπιτομὴν τῆς Φιλοχόρου Ατθίδος.

4) ἀπομνημονεύματα Μουςωνίου τοῦ φιλοςόφου. 5) ἐπιτομὴν τῶν Διοφάνους Γεωργικῶν ἐν βιβλίοις β΄.

6) πρός Αριστοτέλην περί ζώων βιβλία ί.

7) περί τοῦ ἐμφυλίου τῆς Ῥώμης πολέμου, ὃν ἐπολέμηςαν

Καιζάρ τε και Πομπήτος.

ΙΙΙ. Πωλίων 'Αλεξανδρινεύς, δ Οὐαλέριος χρηματίςας, φιλόςοφος, γεγονὼς ἐπὶ 'Αδριανοῦ' οῦ παῖς Διόδωρος φιλόcoφος, ὁ γράψας ἐξήγηςιν τῶν ζητουμένων παρὰ τοῖς ι΄ ῥήτορςιν (ΙΙ 2 s. 388)

8) ἔγραψε ςυναγωγὴν ᾿Αττικῶν λέξεων κατὰ ςτοιχείον

9) καὶ ἄλλα τινὰ φιλόςοφα.

IV. Πωλίων, η Πολίων, γραμματικός (II 2 s. 388).

10) περὶ τῶν παρὰ γράμμα ἁμαρτανομένων.

doch erhellt beim ersten blick, wie er auch hier wieder verschiedene personen und werke bunt durch einander geworfen hat, sicher ist zunächst, dasz der bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompejus (7) fälschlich in den zweiten artikel gerathen ist, da er bekanntlich ein werk des C. Asinius war; dagegen befindet sich der dritte artikel in ordnung, wie dies ja auch nicht zu verwundern ist, da des (Valerius) Pollio 'Αττικών λέξεων ςυναγωγή, über die auch Photios cod. 149 s. 99 Bk. spricht, in dem index des Suidas mit aufgezählt wird; ein anderes werk desselben Pollio, eines zeitgenossen von kaiser Hadrian, περὶ τῶν παρὰ γράμμα ἁμαρτανομένων, erwähnt Suidas in dem vierten artikel, der, wie Bernhardy erkannt hat, mit dem dritten zusammengenommen werden musz: denn der φιλόςοφος (III) ist unzweifelhaft mit dem γραμματικός (IV) identisch. aber auch dem freigelassenen des C. Asinius aus Tralles (II) müssen wir mehrere schriften entziehen und sie demselben Valerius zuweisen. es ist nemlich schon wiederholt hervorgehoben worden, dasz die ἀπομνη· μονεύματα Μουςωνίου τοῦ φιλοςόφου (4) in eine viel spätere zeit fallen müssen, weil Musonius bis in die zeit des Titus hinein gelebt hat; ohne allen grund nehmen jedoch Jonsius (III c. 7), Thorbecke (s. 120), Nicolai (griech, LG, s. 485) ua. als ihren verfasser den sonst vollständig unbekannten Claudius Pollio an, welchen der jüngere Plinius dem Cornutus als commilito empfiehlt (VII 31); viel glaublicher ist es, dasz diese memoiren zu den ἄλλα τινὰ φιλόcoφα (9) des Valerius Pollio zu rechnen sind, wie auch nichts hindert die von Suidas damit zusammengestellten naturhistorischen schriften als seine werke anzusehen.

Sonach bliebe für den freigelassenen aus Tralles nur noch übrig die ἐπιτομὴ τῆς Φιλοχόρου ᾿Ατθίδος (3); von dem Römer Asinius Pollio (seinem patron) sagt zwar Suidas auch οὖτος πρῶτος Ἑλληνικὴν ίςτορίαν 'Ρωμαϊκῶς ςυνεγράψατο (2), doch kann sich dies offenbar weder auf die vorhergenannten ιστορίαι 'Ρωμαϊκαί beziehen, noch überhaupt auf den berühmten C. Asinius, da wir sonst gar nichts von seiner beschäftigung mit griechischer geschichte hören; die beziehung aber auf den verfasser der epitome der Atthis liegt auf der hand, ohne dasz wir jedoch zu entscheiden wagten, ob dies werk lateinisch geschrieben war oder ob ein anderes über griechische geschichte in lateinischer sprache gemeint ist; so viel indes wird zugegeben werden, dasz die citierte bemerkung (2) dem Trallianus zukommt, und so werden wir auch über die autorschaft des im anschlusz daran genannten werkes ίςτορίαι 'Ρωμαϊκαί ἐν βιβλίοις ιζ' (1) gewis zu zweifeln berechtigt sein: die folgenden worte οὖτος πρώτος usw. sprechen für den freigelassenen, der anfang des artikels 'Acívioc Πωλίων 'Ρωμαĵoc zunächst noch für den patron. wir werden daher entweder annehmen müssen dasz, da sich die geschichtschreibung des letztern nach den auf uns gekommenen nachrichten nur auf den bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompejus erstreckte, sowol hier als in dem zweiten artikel n. 7 das gleiche werk zu verstehen ist und also die geschichte des bürgerkriegs 17 bücher umfaszt hat, oder dasz, was mir das wahrscheinlichere ist, auch der freigelassene sich mit römischer geschichte beschäftigt und ein werk über dieselbe in 17 büchern geschrieben hat, vielleicht in der absicht damit seinem herrn material für seine arbeit zu liefern, wie ja auch der freigelassene Atejus Philologus, derselbe der dem Asinius für seine geschichtschreibung praccepta de ratione scribendi widmete, den Sallustius für den gleichen zweck breviario rerum omnium Romanarum, ex quibus quas vellet eligeret, instruxit (Suet. de gramm. c. 10).

Eine wertvolle ergänzung der aufzählung des Suidas gibt Eusebios (praep. evang. X 3, 23 s. 467 Vig.): Πολλίωνος δὲ ἐπιςτολὴ πρός ζωτηρίδαν περί της Κτηςίου κλοπής, τοῦ δ' αὐτοῦ καὶ περί της Ήροδότου κλοπης έςτι βιβλίον καὶ έν τῶ ἐπιγραφομένω Ίχνευταί (dies auch der titel eines satyrspiels des Sophokles, fr. 295 -297 Ddf., 293-295 s. 157 f. Nauck) πολλά περί Θεοπόμπου λέγεται. die zeit dieses Pollio wird durch die nennung des Soteridas bestimmt. dieses namens nennt Suidas II 2 s. 856 zwei schriftsteller: der eine sei der gemahl, der andere der vater der Pamphila, jener gelehrten frau aus der zeit des Nero, gewesen; indes hat bereits Bernhardy bemerkt, dasz Suidas hier den einen Soteridas in zwei zerlegt habe: denn ihr mann habe Sokratidas geheiszen (Suidas u. Παμφίλη II 2 s. 36). unter ihren werken nennt Suidas ἐπιτομὴν τῶν Κτηςίου ἐν βιβλίοις γ΄, ἐπιτομὰς ἱςτοριῶν τε καὶ ἐτέρων βιβλίων παμπλείςτας, auch περί αμφιςβητήςεων, andere aber, zb. Dionysios έν τῶ λ' τῆς μουςικῆς ἱςτορίας sahen (wie wir, um die verstümmelten worte des Suidas bier bei seite zu lassen, mit bestimmtheit aus der Eudokia erfahren) den vater als den verfasser jener werke an; die übereinstimmung der studien dieses Pollio und des Soteridas ist also gewis nicht zufällig und verweist den erstern ebenfalls in die zeit des Augustus, auch C. Asinius schrieb allerdings einen brief an Plancus, in welchem er Sallustii scripta reprehendit (Suet. de gramm. c. 10. Gellius X 26, 1), von demselben ist eine schrift in Valerium dh. Catullum bezeugt (Charisius s. 97 K., vgl. Haupt opuse. II s. 67 f.), und ebenso wird die dem Livius schuld gegebene Patavinitas den gegenstand einer besondern schrift gebildet haben (Haupt ao. s. 70), während zu angriffen auf die vitia orationis Ciceronis schon sein geschichtswerk hinreichende gelegenheit bot (qui - Asinius et Gallus filius - vitia orationis eius etiam inimice pluribus locis insequantur Quintil. XII 1, 22; vgl. Seneca suas. VI 24): von einer gleichen kritik griechischer historiker berichtet

<sup>&#</sup>x27;man hat meist angenommen (Thorbecke s. 18. Drumann gesch. Roms II s. 9. Egger les histor. d'Auguste s. 13) dazz, als gegen ihn zur zeit des zweiten triumvirats Octavian spottverse gedichtet, er darauf geschwiegen habe (Macrobius Sat. II 4, 21 temporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenninos in eum Augustus scripsisset, alt: at ego taceon non est enim facile in eum scribere, qui potest proservibere), doch wird min

aber niemand etwas. so fällt also auch sie mit gröster wahrscheinlichkeit seinem durch die gleiche richtung des geistes und der studien mit ihm eng verbundenen freigelassenen, dem verfasser der epitome der Atthis des Philochoros, zu. hat dieser Pollio die historiker Ktesias und Herodotos der fälschung und lüge bezichtigt, so wird in der ersten vita des Aratos (biogr. minor, ed. Westermann s. 55) von Apollonides, einem philologen aus der zeit des Tiberius. ein Sabirius Pollio beschuldigt briefe des Aratos und des Euripides erdichtet zu haben: τὰς δ' ᾿Αράτου ἐπιςτολὰς, ὧν ἀγωτέρω ἐμνήcθημεν [in den worten μέμνηται δ' αύτοῦ τῶν ἀδελφῶν ἐν ταῖς είς αὐτὸν ἀναφερομέναις ἐπιςτολαῖς], πάντων εχεδὸν ευμφωνούντων τὰς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένας αὐτοῦ εἶναι καὶ ὁμολογούντων γνηςίας αὐτάς, μόνος Απολλωνίδης δ Κηφεύς έν τῶ η΄ περὶ κατεψευςμένης ίςτορίας οὐκ είναι αὐτὰς 'Αράτου φηςὶν άλλὰ ζαβιρίου Πολίωνος. τοῦ δ' αὐτοῦ τούτου φηςὶν εἶναι ἀναγεγραμμένας Ευριπίδου ἐπιςτολάς. die stelle ist kritisch nicht zuverlässig überliefert: anstatt ὁ Κηφεύς ist mit Bentley Νικαιεύς zu schreiben. da Ammonios u. κατοίκητις ein drittes buch περὶ κατεψευτμένων von jenem philologen aus Nikaia citiert; für das jedenfalls verderbte Caβιρίου hat man Caβινίου, Γαβινίου, 'Ραβιρίου, Caβιδίου (so Bentley), 'Aciviou (Bergk) vorgeschlagen; wenn wir ihn indes. was nahe liegt, nach Westermann mit dem Pollio bei Eusebios identificieren und uns für die conjectur Bergks entscheiden: ist da die kritische strenge des letztern mit dem rufe eigner fälschung zu vereinen? eber würde ich mich zu der annahme entschlieszen, dasz sich ursprünglich Apollonides bei seiner behauptung, jene briefe seien untergeschoben, auf das gleiche urteil des Pollio bezogen habe, und dasz in der biographie des Aratos eine verwechselung vorliege, welche bei den vielfachen umarbeitungen, die diese biographien erfahren haben, wol möglich ist.

Ferner werden von Servius zwei erklärungen von stellen des Vergilius (Aen. II 7, vgl. auch Cynthius zdst. in Mais class. auct. VII s. 367, und XI 183) unter dem namen des Asinius Pollio, eine dritte unter dem des Pollio (Aen. VI 554, vgl. auszerdem Suringar hist. schol. II s. 244) mitgeteilt; indes sind dieselben jenes berühmten Asinius Pollio so wenig würdig, wie Ribbeck proleg. Verg. s. 115 f. treffend ausführt, dasz an ihn hier keinesfalls gedacht werden darf. wol aber gibt es einen lateinischen grammatiker Pollio, der von Julius Capitolinus (Marc. 2, 3) unter den lehrern des Marcus Aurelius genannt wird und sich nachweislich mit Horatius beschäftigt hat (ad Front. II 10 s. 34 Naber: rogo ne Horatii memineris, qui mihi cum Polione est emortuus²), weshalb Bergk (zs. f. d. aw. 1845 s. 119 f.) an den zwei erstgenannten Serviusstellen das Asinius streicht und

mehr recht an den bekannten schlemmer Vedius Pollio zu denken sein (s. Paulys realenc. VI 2 s. 2419).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die hierfür noch citierte stelle ep. V 6 s. 17 ist jetzt in wegfall zu bringen: s. Hertz vor dem ind. lect. Vratisl. aest. 1879 s. 5 anm. 3.

gewis mit recht jenen commentar des Verg. dem lehrer des Marcus Aurelius zuschreibt, der aber als *grammaticus Latinus*, wie ihn Capitolinus bezeichnet, von dem etwa gleichaltrigen Valerius Pollio zu trennen ist, dessen thätigkeit sich auf dem gebiete der griechi-

schen litteratur bewegte.

Endlich erwähne ich noch der vollständigkeit wegen einen kritiker aus der zeit des Hieronymus, der an diesem kirchenvater kritik geübt hatte, dafür aber von ihm mit dem titel canthelius beehrt wird: in hoc loco quidam canthelius de antiquissimo genere Corneliorum sive, ut ipse iactat, de stirpe Asimii Pollionis, dudum Romae dicitur me accusasse sacrilegii, quod pro cucurbita hederam transtulerim (comm. in Ionam 4) und: nisi forte, ut ante annos pluvimos cucurbita venit in medium, asserente illius temporis Cornelio et (et tilgt Victorius) Asimio Pollione, me hederam pro cucurbita transtulisse (epist. 112, 22 s. 754 Vall.).

Die notizen des Suidas sind also in folgender weise zu ordnen, wobei wir das nicht vollständig sichere mit einem stern kennzeichnen und die zusätze aus anderen schriftstellern in klammern hinzufügen:

Ι. 'Α είνιος Πωλίων 'Ρωμαῖος.

(7) περὶ τοῦ ἐμφυλίου τῆς Ῥώμης πολέμου, ὃν ἐπολέμηςαν Καῖςάρ τε καὶ Πομπήϊος. [reden, tragödien, kritiken über Sallustius, Catullus, Livius.]

ΙΙ. Πωλίων, ὁ ᾿Α είνιο ε΄ χρηματίσας, Τραλλιανός, coφιστής καὶ φιλόσοφος · coφιστεύσας ἐν Ἡμη ἐπὶ Πομπηΐου τοῦ μεγά-

λου καὶ διαδεξάμενος τὴν εχολὴν Τιμαγένους.

(3) ἔγραψεν ἐπιτομὴν τῆς Φιλοχόρου ᾿Ατθίδος (2) οὕτος πρῶτος Ἑλληνικὴν ἱςτορίαν Ῥωμαϊκῶς ευνεγράψατο (1) \* ἱςτορίας Ῥωμαϊκὰς ευνέταξεν ἐν βιβλίοις ιζ΄. [ἐπιτοτολὴ πρὸς Εωτηρίδαν περὶ τῆς Κτηςίου κλοπῆς, περὶ τῆς Ἡρολότου κλοπῆς βιβλίον, ἐν τῷ ἐπιγραφομένψ Ἰχνευταί πολλὰ περὶ Θεοπόμπου, † erdichtete briefe des Euripides und Aratos.]

ΙΙΙ. Πωλίων 'Αλεξανδρινεύς, ὁ Οὐαλέριος χρηματίςας,

φιλόςοφος, γεγονώς έπὶ 'Αδριανοῦ.

(8) ἔγραψε τυναγωγὴν ἀττικῶν λέξεων κατὰ ττοιχεῖον (10) περὶ τῶν παρὰ γράμμα άμαρτανομένων (9) καὶ ἄλλα τινὰ φιλόσοφα (dh.:) \* (4) ἀπομνημονεύματα Μουτανίου τοῦ φιλοσόφου \* (5) ἐπιτομὴν τῶν Διοφάνους Γεωργικῶν ἐν βιβλίοις β΄ \* (6) πρὸς ἀριςτοτέλην περὶ ζώων βιβλία τ΄.

[IV. Pollio grammaticus Latinus, Marci Aureli magister:

commentarius in Vergili Aeneidem.]

[V. Asinius Pollio Hieronymi aequalis.]

HERMANN PETER.

### 56.

# ZUR ABWEHR.

Kaum sind es zwei jahre, dasz ich mich in dieser zeitschrift eines mutwilligen angriffs seitens des hrn. Leo Ziegler zu erwehren hatte, so sehe ich mich durch das neueste werk desselben: 'die lateinischen bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus' (München 1879) wiederum in die gleiche lage versetzt. war es meinem mir persönlich völlig unbekannten gegner damals darum zu thun, meinen in den jahrb. [1874 s. 757 ff. 833 ff.] erschienenen aufsatz über bibellatein herunterzusetzen und als seichtes und oberflächliches machwerk zu verschreien, so verfolgt er diesmal gegenüber meiner recension seiner 'Italafragmente der Paulinischen briefe' [jahrb, 1877 s. 185 ff.] die gleiche tendenz, nur mit drastischeren mitteln. nicht zufrieden mich der flüchtigkeit und ungenauigkeit (s. 82), der oberflächlichkeit (s. 80), der unfähigkeit logisch zu denken und fremde ansichten zu verstehen (s. 89 vgl. 27), des bösen willens (s. 82), des erschlichenen beweises (s. 82), des plumpen betrugs (s. 78) zu bezichtigen, stellt er mich seinen lesern geradezu als schänder der ehre deutscher wissenschaft hin, dem man sein handwerk legen sollte (s. 78), als einen litterarischen buschklepper, der es auf verdächtigung redlich gemeinter arbeiten abgesehen habe (s. 78 a. 1). ja er geht so weit die redaction dieser zeitschrift als der beihilfe an diesem attentat auf deutsche wissenschaft schuldig in die anklage mitzuverflechten und ihr gegenüber die rolle des moralpredigers zu spielen. obwol eine derartige von blindester leidenschaft eingegebene und beherschte polemik sich selber richtet und eine arbeit, die auf wissenschaftlichkeit anspruch macht, schändet, so kann ich mich doch nicht stumm dazu verhalten, weil stillschweigen möglicherweise da und dort als schuldbewustsein gedeutet werden könnte, ich kann es aber nicht über mich gewinnen, den ganzen schmuz directer und indirecter persönlicher verunglimpfung, womit Z. die ehre meines namens zu besudeln sucht, um die schwäche der eignen sache zu verdecken, von vorn bis hinten zu durchwaten; ich begnüge mich darum dem gegner das fundament seiner anklage zu entziehen und seine kampfesweise in einzelnen charakteristischen zügen zu beleuchten, ich werde mich dabei der ruhigsten objectivität befleiszigen, um das urteil in der streitsache zwischen hrn. Ziegler und mir dem auszerhalb der parteien stehenden leser zu überlassen.

Der hauptangriff in dem neuen buch von Ziegler ist enthalten in dem abschnitt 9 'die Freisinger fragmente' und kehrt sich in seinem sachlichen teil gegen meine in den jahrb. 1877 s. 201 ff. vertretene ansicht, dasz diese fragmente mit dem schrifttext des Augustinus nicht identisch seien. dagegen läszt sich nun Z. s. 77f. folgendermaszen aus:

'Nur JNOtt blieb die entdeckung vorbehalten, dasz sich in den

Freisinger blättern (B) von der ersten zeile an ein anderes übersetzungsprincip geltend mache als in der bibel des Augustinus und Capreolus, ich könnte wol statt aller antwort einfach auf den abschnitt meiner publication der Freisinger fragmente verweisen, in welchem beide texte zur vergleichung neben einander gestellt sind; allein die beweisführung Otts ist so einzig in ihrer art, dasz ich den leser mit derselben bekannt machen musz. nach Ott charakterisiert sich nemlich die verschiedenheit des übersetzungsprincips zwischen B und C durch das streben nach engerm anschlusz an das original; es wird darauf hingewiesen, dasz man in B nicht wenig gräcismen, grammatischen und lexicalischen, zum teil der gröbsten art begegne, die in C fehlen. zum beweise dieser behauptung werden nun aus der ganzen Freisinger bibel (so!) neunzehn stellen ausgehoben; unter diesen aber befinden sich zehn, also mehr als die hälfte, für welche weder bei Augustinus noch bei Capreolus eine parallelstelle vorliegt.\* seit wann darf sich denn in unsere gelehrten zeitschriften ein solches verfahren einnisten? ich musz gestehen, mir trieb bei meinem stolzen glauben an die ehrlichkeit der deutschen wissenschaft diese plumpe teuschung die schamröthe ins gesicht.'

So weit zunächst Ziegler, die verteidigung gegen dieses meinen litterarischen wie persönlichen charakter vernichtende verdict überlasse ich hrn. Ziegler selber und bringe hier aus seinen 'Italafragmenten' § 16 s. 18 zum abdruck, wo buchstäblich folgendes zu lesen ist: 'manche verbindungen sind aus dem streben nach wörtlicher übersetzung hervorgegangen. gräcismen finden sich folgende: accusativ der näheren bestimmung nur bei repleti fructum Phil. 1, 11. griechische rection indigni sunt iudiciorum minimorum I Cor. 6, 2; adhaerentia salutis (ἐχόμενα εωτηρίας) Heb. 6, 9; benedico mit accusativ Heb. 6, 14 und 7, 1 ist aus der vulgata sattsam bekannt. attraction des relativum findet statt bei per consolationem quam exortamur (διά τῆς παρακλής εως ῆς παρακαλούμεθα) II Cor. 1. 4: griechische verneinung mit doppelter negation bei: ut nihil desit vobis . . exspectantes = ωςτε ύμας μη ἀποςτερειςθαι . . . ἀποδεχομένους I Cor. 1, 7 (Rönsch s. 451). aus dem griechischen stammen auch die verbindungen fui ad vos = ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς I Cor. 2, 3 und ut . . permaneat ad vos = ίνα διαμείνη πρὸς ὑμᾶς Gal. 2, 6. - Eine ganz rohe nachbildung des griechischen ist: impossibile est enim sanguis . . auferre peccata = ἀδύνατον γὰρ αἷμα .. ἀφαιρεῖν άμαρτίας Heb. 10, 4. — Gebrauch und latinisierung

<sup>\*</sup> für den leser, dem das Zieglersche buch nicht zu gebote steht, bemerke ich ausdrücklich, dasz meinerseits keine auslassung begangen worden ist, was man vermuten kann oder vielmehr musz. ein richtiges polemisches verfahren sollte nemlich meine ansicht wenn auch in aller kürze als materiell unzutreffend und formell unstatthaft zurückweisen, um das nachfolgende schwere verdammungsurteil und den daran geknüpften aufschrei sittlicher entrüstung mit einigem schein von berechtigung vertreten zu können.

griechischer wörter findet sich: Heb. 10, 32 agonem; II Cor. 4, 8 aporiamur und exaporiamur (letzteres war bis jetzt nicht bekannt); Heb. 10, 6 u. 8 holocausta; I Cor. 2, 1 u. 7 mysterium; I Tim. 5, 19 praesbyteram und Heb. 11, 2 praesbyteri; Heb. 10, 27 zelus.

Ich habe den buchstäblichen abdruck dieses paragraphen aus dem buche meines gegners für nötig gehalten, um actenmäszig constatieren zu können, dasz über das abhängigkeitsverhältnis des Frisingensis vom griechischen urtext eine wesentliche meinungsdifferenz zwischen uns beiden nicht vorhanden ist. Z. findet, wie man sieht, im Frisingensis ein streben nach wörtlicher übersetzung, ich ein streben nach engerem anschlusz an das original, was wol so ziemlich dasselbe sein wird. Z. hebt sodann im einzelnen ebenfalls lexicalische und grammatische gräcismen, zum teil von ganz roher art aus. zählt man die stellen bei Z., so sind es gleichfalls 19, von denen 12 partien des Freisinger textes angehören, wo Augustinus Capreolus keine parallele bietet. trotz dieser übereinstimmung im beweisverfahren und im ergebnis desselben entdeckt Z. bei mir plumpen betrug, schändung der ehre deutscher wissenschaft und beschuldigt die älteste philologische zeitschrift in Deutschland der beihilfe an diesem attentat, freilich ist er innerlich selbstnicht recht befriedigt von seinem summarischen verdammungsurteil und sucht deshalb in einer anmerkung demselben etwas aufzuhelfen. er schreibt nemlich: 'angesichts eines solchen verfahrens, das mit dem besten willen nicht als irrtum aufgefaszt werden kann, ist sehr begreiflich, warum gerade Ott so gern die ehrlichkeit seiner gegner zu verdächtigen sucht, wer es mit seinen beweisen so leicht nimt, von dem ist eben keine achtung vor dem wissenschaftlichen ehrgefühle anderer zu erwarten. dasz aber grundlose verdächtigungen redlich gemeinter arbeiten, wie sie Ott auszusprechen beliebt, in wissenschaftlichen zeitschriften aufnahme finden, ist ein bedenkliches zeichen der zeit.' den beweis für seine inzicht ist Z. sowol den beiden angegriffenen, mir und der redaction dieser zeitschrift, als sich selbst und seinen lesern schuldig geblieben.\*

<sup>\* [</sup>was den nach der obigen mitteilung von hrn. Ziegler gegen mich erhobenen vorwurf wegen aufnahme der Ottschen arbeiten bzw. kritiken in die jahrbücher betrifft, so erwidere ich auf denselben, als einen ausflusz gekränkter eigenliebe natürlich kein wort; aber ich benutze diese gelegenheit um den lesern mitzuteilen, dasz mein verewigter freund Ritschl über den aufsatz von Ott im jahrgang 1874 dieser zeitschrift mir seine volle zufriedenheit ausgesprochen hat; da sich, fügte er hinzu, eine so methodisch geschulte kraft an die durchforschung des bibellatein gemacht habe, so sei aussicht vorhanden, dasz die philologen über diese bisher ungebührlich vernachlässigte periode der lateinischen sprachentwicklung doch endlich einmal gesicherte aufschlüsse bekommen würden. möge dieses urteil sowie andere gelegentlich veröffentlichte, zb. das von HJordan in seinen kritischen beiträgen zur geschichte der lat, sprache s. 265 'die trefflichen bemerkungen von Ott' meinen verehrten mitarbeiter beruhigen solchen angriffen gegenüber, wie die sind gegen die er im obigen aufsatze sich seiner haut weh-A. F.] ren musz!

Ein unterschied zwischen Z. und mir besteht nun freilich trotz der besprochenen formellen und materiellen übereinstimmung. während Z. die thatsache der wiederholten abweichung des Frisingensis von Augustinus, die er auf das streben nach wörtlicher übersetzung zurückführt, ignoriert, ziehe ich den schlusz, dasz beide texte nicht identisch sein können. allerdings habe ich versäumt das ganze beweismaterial aufzuführen, weil es mir genügend schien einige charakteristisch scheinende belege auszuheben.

Wie der fundamentalsatz der antikritik, die Z. an meiner besprechung seiner 'Italafragmente' übt, so ist die ganze durchführung formell schwach und haltlos, innerlich hohl und unwahr. die reichlich eingestreuten verletzenden persönlichkeiten, womit der mangel an beweiskraft der argumente ersetzt werden soll, geben dem ganzen allerdings etwas saft und beize; der denkende leser und unbestochene beurteiler aber weisz was von einer solchen taktik zu halten ist. zur beleuchtung des antikritischen verfahrens meines gegners führe ich nur zwei beispiele auf. in meiner rec. des Zieglerschen buches s. 201 stellte ich den satz auf, dasz im Fris., verglichen mit dem texte des Augustinus, sich ein abweichendes übersetzungsprincip von der ersten zeile an geltend mache. ich beziehe mich hiebei auf den von Z. 'Italafragmente' s. 68 vorgelegten paralleltext des Fris. und des Augustinus, wo die erste zeile dieses textes also lautet:

B (= Frisingensis) C (= Augustinus)

Rom. 14, 10 omnes enim adstabi- omnes enim stabimus ante tribumus ante tribunal Christi nal domini

dazu note: 'C'\* contra Adimant, 14, 2 — omnes enim adstabimus ante tribunal Christi. Enchir. 29, de symbol. 9.' in adstabimus erblicke ich einen engern anschlusz an das griechische. die übersetzung im Fris. wollte im lateinischen das παρα des griechischen nicht verloren gehen lassen, was in dem von Z. als Augustinisch vorgelegten text geschieht; darum adstabimus, wie aus dem umgekehrten grunde auf der gleichen seite in v. 15 desselben cap, das griechische λυπείται im Fris. nicht mit dem sonst im bibellatein so häufigen contristatur übersetzt wird, sondern mit dem seltenen tristatur. dieses bestreben dem grundtext möglichst gerecht zu werden macht sich eben in der wiedergabe der griechischen präpositionen in den composita geltend. daher habe ich subscabello (ὑποπόδιον), verconfricatio (διαπαρατριβή), consocius (curκοινωνός), convesci (cuvεςθίειν), consedere (cuγκαθίζειν) als charakteristische eigentümlichkeiten s. 201 meiner rec. zusammengenommen. diesen meinen satz bestreitet nun Z. in einer weise, die den eindruck zu machen geeignet ist, als habe ich mich des schwindels und der unwahrheit schuldig gemacht. schreibt nemlich s. 84: 'um dabei die behauptung eines recensenten, dasz sich die verschiedenheit des übersetzungsprincips von der ersten zeile an geltend mache, ins rechte licht zu setzen, stelle ich den ersten abschnitt der Freisinger blätter voran', und bietet den genannten vers Rom. 14, 10 in folgender gestalt:

B. Frisingensis omnes enim adstabimus omnes ante tribunal Christi. ante

C. Augustinus omnes enim adstabimus ante tribunal Christi.

dazu anmerkung: 'ebenso de symbol. 9; c. Adimant. 14, 2; adstare ante tribunal findet sich auch II Cor. 5, 10 einigemale bei Augustinus.'

Z. setzt, wie man sieht, im neuen buch bei Augustinus (C) eine überlieferung des verses in den text, die in den Italafragmenten als variante unter demselben gestanden hat, verschweigt den lesern aber vollständig diese änderung, entzieht ihnen damit das substrat zur beurteilung meiner behauptung und führt sie in die irre, trotz dieser eigentümlichen manipulation, wofür ich andern die richtige bezeichnung überlasse, ruft Z. nach abdruck von ein paar abschnitten beider texte (nebst Amiatinus), der in der zu beweisenden sache völlig zwecklos ist, mit erkünsteltem pathos also aus: 'wahrlich, es war nicht ein «vornehmes machtwort» von mir, wenn ich die identität des textes der Freisinger blätter mit der bibel des Augustinus als unumstöszliche thatsache bezeichnete; ich war nur der schwache dolmetsch der greifbar vorliegenden wirklichkeit, welche für mich so laut und deutlich zeugnis gibt, dasz es jedermann vernehmen musz, der nicht taub an herz und ohren ist. meinem recensenten aber möchte ich das Augustinische wort ans herz legen: aperi oculos et lege et noli tamquam caecis aliud pro alio velle sup-

ponere.

Welche bewandtnis es mit dieser 'greifbar vorliegenden wirklichkeit' habe, darüber äuszert sich Z. an einer andern stelle mit einer deutlichkeit die nichts zu wünschen übrig läszt. s. 82 schreibt er nemlich: 'Augustinus citiert aus den in den Freisinger blättern erhaltenen stellen teils éinmal teils öfter über 3500 wörter; dabei ergeben sich etwas über 70 abweichungen; unter diesen stimmen wieder etwa 40 lesarten mit der vulgata, so dasz wir ziemlich sicher annehmen dürfen, dieselben seien wenigstens zum grösten teil interpoliert.' weicht der Fris. über 70mal von dem text des Augustinus ab, ist ein gut teil dieser abweichungen auf die vulgata, also auf Hieronymus zurückzuführen, dann ist es aus mit der behaupteten identität der beiden texte, dann nimmt der Fris. eine mittelstellung zwischen Augustinus und Hieronymus ein. ich schweige davon, dasz die zahlreichen und groben vulgarismen des Fris, sich mit der sprache des Augustinus und seiner bibel nicht in einklang bringen lassen, und mache nur darauf aufmerksam, dasz Z. mit der verfochtenen einheit der genannten zwei texte mit dem princip, das er sonst in seinem buche vertritt, in widerspruch geräth. bei der annahme einer unzahl lateinischer bibelversionen genügen ihm nemlich schon ein paar besondere lesarten, um daraus auf das vorhandensein einer weitern bibelübersetzung zu schlieszen, consequente durchführung dieses princips verbietet bei 70 varianten von zwei texten. und wäre darunter nur ein halbes dutzend bedeutsamerer, noch von

identität derselben zu reden. Z. nimmt es hierbei freilich nicht so streng und hebt sich über entgegenstehende schwierigkeiten leichten sprunges hinweg, wie I Cor. 6, 2 wo B (Fris.) indigni sunt indiciorum minimorum, C (Augustinus) indigni estis qui de minimis iudicetis bietet. diese auffallende dissonanz, die für sich allein schon die ganze hypothese Z.s in frage stellt, macht ihm wenig scrupel und wird mit einer note also beseitigt: 'ich bemerke dasz hier überhaupt eine starke abweichung zwischen B und C (nur durch de doctr. Christ. 4, 18, 36 belegt) vorliegt, C stimmt mit der vulgata, doch ich will auf dieses immerhin zur vorsicht mahnende verhältnis kein gewicht legen.' wenn starke, zur vorsicht mahnende abweichungen nicht mehr ins gewicht fallen, dann verdienen unbedeutendere varianten, doppelte und dreifache übersetzung eines und desselben wortes keine besondere beachtung. dann hört überhaupt jede berechtigung auf von einer mehrzahl von bibelübersetzungen vor Hieronymus zu reden.

Nach dieser sachlichen abschweifung hebe ich noch einen punct aus der antikritik meines gegners aus, die auslassung s. 88 f., wo er in einer anmerkung sich gegen einzelne sätze meiner rec, wendet, charakteristisch für die hierbei beobachtete kampfesweise ist, dasz Z. auch nicht für einen einzigen der bestrittenen sätze den fundort angibt. er hat hierzu auch guten grund: denn schon ein flüchtiger vergleich meines textes mit den anführungen desselben genügt, um die sophisterei seines verfahrens zu durchschauen, zunächst wirft mir dort Z. unerlaubte verwendung einer seiner äuszerungen zu eignem zwecke, unterstellung einer falschen folgerung, misdeutung seiner ansicht vor. er hat hierbei s. 192 meiner rec. im auge, wo ich auf den widerspruch Z.s mit sich selbst aufmerksam mache, wenn er für den Fris. officiellen charakter in anspruch nimt, den er sonst der Itala kategorisch abspricht,' ich bezog mich dabei auf 'Italafragmente' s. 28, wo Z. die behauptung aufstellt: 'in den vorangehenden erörterungen ist der officielle gebrauch des Freisinger textes an den bischofssitzen zu Hippo und Karthago nachgewiesen, während keine der früher bekannt gewordenen sog, vorhieronymianischen übersetzungen in den citaten der väter sich wiedererkennen läszt.' es ist, meine ich, hier der officielle charakter eines biblischen textes mit einer deutlichkeit und bestimmtheit ausgesprochen, die auch durch den gemachten adversativen zusatz nicht abgeschwächt wird. statt nun den widerspruch mit sich selbst einzuräumen oder die unrichtigkeit des ausdrucks zu verbessern, macht Z. mich zum sündenbock. er schreibt nemlich: 'ich musz gestehen dasz meine worte an und für sich betrachtet einer misdeutung fähig sind. da ich aber kurz vorher die existenz eines officiellen, dh. eines von der kirche autorisierten textes für jene zeit in abrede gestellt hatte, war der sinn des satzes bei einigem guten willen verständlich. ich wollte natürlich nichts weiteres sagen, als dasz der Freisinger text vor andern sich dadurch auszeichnet, weil dessen gebrauch bei offi-

ciellen persönlichkeiten, hier also bei Augustinus und Capreolus sich constatieren lasse, während bei den früher veröffentlichten texten dies nicht der fall ist, ich bemerke ausdrücklich dasz ich diesen gegensatz beigefügt habe. aber Ott benützt trotzdem meine äuszerung für seine ansicht. obwol er die prämisse, dh. die identität der texte BC in abrede stellt, erklärt er meine folgerung für richtig und bauscht sie auszerdem noch zu einer mir ganz fremden deutung auf. anknüpfend an meine erörterung schreibt er: Itala ist also die officielle lateinische bibel oder, wie ich mich bestimmter ausgedrückt habe, die bibel der kirchlichen gemeinde und liturgischen praxis in Africa. wahrlich, die logik musz eine derbe constitution haben, die solche sprünge aushält.' schlägt man die genannte seite meiner rec. nach, so findet man dasz der von Z. daraus ausgehobene satz in keinem zusammenhang weder mit einer prämisse noch mit einer folgerung Z.s steht, sondern dasz damit, wie schon äuszerlich das alinea zeigt, die erörterung über den namen 'Itala' abgeschlossen wird, was sodann die deutung seiner folgerung betrifft, die im handumdrehen aus bischofssitzen officielle persönlichkeiten macht, so ist dieselbe, abgesehen von dieser exegetischen ungeheuerlichkeit, materiell ausgeschlossen durch die §§ 25 und 26 seiner 'Italafragmente', die den unzweideutigen nachweis des kirchlichen oder amtlichen gebrauchs des Fris.

an den bischofssitzen Hippo und Karthago bezwecken.

Nicht besser begründet ist der vorwurf, den ich auf der gleichen seite (89) zu hören bekomme. 'noch sonderbarer' heiszt es 'ist eine folgerung, welche Ott aus der negierung der identität von BC zieht; dieselbe zeigt so recht deutlich, wie wenig er die ansichten anderer zu verstehen und zu würdigen weisz, er schreibt nemlich, es sei zweifelhaft, ob überhaupt an unmittelbar africanische heimat der Freisinger blätter zu denken sei, da dieselben ebensogut für Italien als für Africa in anspruch genommen werden könnten, im weitern verlauf bezeichnet er die annahme einer africanischen heimat geradezu als meine ansicht, der er habe entgegentreten müssen, sollte man ein solches misverständnis, das eine völlige umkehrung unseres gegenseitigen (so!) standpunctes in sich schlieszt, für möglich halten? gerade ich bin ja dafür eingetreten, dasz die Itala, worunter ich unter zustimmung Otts die bibel des Augustinus verstehe, in Italien entstanden sei; Ott dagegen hat sich mit aller entschiedenheit für africanischen ursprung ausgesprochen.' zur sachlichen richtigstellung sei so viel bemerkt: nach Z.s 'Italafragmenten' ist der Freisinger text identisch mit der an den beiden bischöflichen sitzen Hippo und Karthago gebräuchlichen bibel, dort wird er von Augustinus benutzt, hier von dessen zeitgenossen Aurelius und zwar vom j. 416 ab bei officiellen anlässen, 'bei den meist unter des Aurelius vorsitz zu Karthago und Mileum abgehaltenen synoden' (Italafrom. s. 26), sodann unter dessen nachfolger Capreolus, 'welcher seit 430

den bischofssitz einnahm' (ao. s. 26 f.), oder er liegt vielmehr dem an diesen beiden bischöflichen sitzen längere zeit hindurch üblichen bibeltext zu grunde, also ist doch wol Africa seine heimat. zum überflusz weist Z, ao. s. 25 nach, dasz Augustinus in den beiden schriften, die er auf italischem boden verfaszte (de moribus ecclesiae catholicae und de moribus Manichaeorum), sich fehlerhafter bibel-hss. bediente, und dasz sich erst nach der zeit seiner rückkehr nach Africa in seinem etwa im j. 389 veröffentlichten werke de genesi contra Manichaeos, soweit es die Paulinischen briefe betreffe, sichere spuren der Itala nachweisen lassen. hieraus ergibt sich zunächst, dasz Augustinus erst auf africanischem boden die mit dem Frisingensis identische Itala kennen lernte, während er sich in Italien mit schlechteren texten behelfen muste, und als weitere folge, dasz eben Africa die heimat dieser fehlerfreiern und reinern latinisierung der bibel gewesen ist. gegen diese natürliche und notwendige folgerung, die von Z. freilich nicht gezogen worden ist und aus naheliegenden gründen von ihm auch nicht gezogen werden durfte, mache ich geltend, dasz es zweifelhaft sei, ob überhaupt an africanische heimat des Fris. zu denken sei. sieht man s. 202 meiner rec. nach, so findet man dasz diese mahnung zur vorsicht mit dem hinweis auf das von Z. nachdrücklich betonte enge verwandtschaftsverhältnis von B und D (des Fris, mit Hieronymus) begründet, und nicht aus der negierung von BC gefolgert wird.

Wenn sodann Z. behauptet, dasz ich im weitern verlaufe die annahme einer africanischen heimat als seine ansicht bezeichne, und durch eine eigentümliche praktik die sache so dreht, als handle es sich hier um die africanische heimat der Itala und gehe der begriff Itala für mich in der bibel des Augustinus auf, so musz ich erklären, dasz von all dem auch nicht ein iota in meiner recension zu finden ist.

Doch genug der proben eines polemischen gebahrens, dem es nicht um berichtigung von irrtümern oder förderung der wahrheit, sondern um den schein des gewonnenen spieles zu thun ist, und das deshalb bald zu groben trümpfen bald zu listigen kniffen seine zuflucht nimt, durchweg aber es auf persönliche verletzung und verunglimpfung des gegners abgesehen hat, eines weitern urteils enthalte ich mich, da ich nicht in eigner sache richter sein will. andere mögen prüfen, wo recht, wo unrecht liegt, und untersuchen ob Z. einen anspruch hat gegenüber 'der überklugen und oft übermütigen gelehrsamkeit unserer zeit' (die lateinischen bibelübersetzungen vor Hieronymus s. 18) den buszprediger zu spielen und als hochwächter der ehre deutscher wissenschaft aufzutreten. mir will scheinen, hr. Ziegler hätte grund bescheidener von sich zu denken und rücksichtsvoller von andern zu reden: denn sein neues werk ist bei weitem nicht die hervorragende leistung, für die es angesehen sein will. doch davon bei anderer gelegenheit.

ROTTWEIL.





# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

57.

# ZUR SCHLACHT VON MARATHON.

Die arme schlacht von Marathon! einst das schönste kleinod im ruhmesschatz des athenischen volkes, die das thema geliefert hat für unzählige gedichte, für begeisterte aufrufe, wenn es galt das volk durch die erinnerung an die heldenthaten der väter zu groszen entschlüssen anzuregen, und gewis auch für manches eitle prunkgeschwätz und zahlreiche 'mots sonores' - die hat man nun neuerdings wieder (denn auch im altertum war es ja schon versucht) zu einem unbedeutenden gefecht degradiert, zu einem πρόςκρουςμα βραχὺ τοῖς βαρβάροις ἀποβᾶςιν (s. NWecklein über die tradition der Perserkriege, München 1876)! mit welchem recht, das kann ich hier nicht untersuchen, es würde auch sicherlich über meine kräfte gehen. denn es ist ja eine alte oft wiederholte klage, dasz die dürftigkeit der überlieferung nicht gestattet über den hergang des kampfes, über das was ihm vorangieng und unmittelbar folgte, uns eine volle ausreichende vorstellung zu bilden. Herodots bericht ist auffallend kurz, sprunghaft, und dabei so dunkel, dasz fast jede der von ihm berichteten thatsachen verschiedene auslegungen erfahren und zu lebhaften controversen unter den gelehrten, den philologen wie den historikern, anlasz gegeben hat. kein wunder daher, dasz man alle nachrichten über die schlacht, die sich bei andern alten schriftstellern hie und da zerstreut finden, eifrig aufgesucht und verwertet hat. aber auch so noch konnte ein neuerer gelehrter, VCampe (de pugna Marathonia, Greifswald 1867) 'die verschiedenen ungenügenden versuche, die unverständlichen und unglaubwürdigen puncte der überlieferung über die schlacht begreiflich zu machen, einer eingehenden erörterung und beurteilung unterwerfen' (Wecklein ao. s. 273), ob Campe selbst zu einem abschlieszenden, auch andere befriedigenden resultat gelangt ist, weisz ich nicht, da mir die schrift leider nicht zugänglich ist; aber ich bezweifle es, da ja später, im j. 1872, noch ein so lebhafter kampf über einige der hauptpuncte der überlieferung

zwischen Lugebil und Schömann in diesen jahrbüchern geführt worden ist. nur in éinem und, wie sich zeigen wird, allerdings sehr wichtigen puncte sind nicht blosz diese beiden gegner, sondern fast alle forscher einig, nemlich über die von der Aiantischen phyle in der athenischen schlachtlinie eingenommene stellung, 'wir wissen aus ganz sichern zeugnissen' sagt Schömann (jahrb. 1872 s. 156) 'dasz die phyle Aiantis auf dem rechten flügel stand' (dh. dasz sie am tage der schlacht den ehrenplatz inne hatte), und Lugebil ist dieser thatsache so sicher, dasz er aus ihr den schlusz zieht (suppl. V s. 630): 'wenn Miltiades am tage der schlacht mit seiner phyle auf dem rechten flügel stand . . so folgt daraus dasz er der Aiantis angehörte.' und den einwurf, den er erwartet: 'aber Miltiades war ja aus dem demos Lakiadai, und dieser demos gehörte zur phyle Oineis (Photios u. Steph. Byz.)' beantwortet er mit dem weitern schlusz: 'zur zeit der zehn phylen gehörte also der demos Lakiadai zur Aiantis.' man sieht, das ist kühn, beweist aber doch, für wie unanfechtbar Lugebil die thatsache der stellung der Aiantis auf dem rechten flügel hält. - Drollig ist es dann, dasz ein anderer gelehrter, GGilbert (beiträge zur innern geschichte Athens, Leipzig 1877) von derselben thatsache ausgehend in bezug auf Miltiades zu einem ganz andern schlusz gelangt, den ich seiner - nun ja, ich will sagen, auch seiner kühnheit wegen anführe: denn sonst wäre es kaum der mühe wert -, zu folgendem (s. 23 f.): 'da nach dem zeugnis des Aischylos in der marathonischen schlacht die Aiantis den rechten flügel inne gehabt hat, so musz Miltiades die Aiantis commandiert haben. nun war aber Miltiades aus dem demos Lakiadai, der zur Oineis gehört hat.' (und hier begegnet ihm das versehen, dasz er sich in einer anmerkung auf Lugebil s. 626 ff. beruft, wo gerade behauptet wird, der demos Lakiadai habe damals nicht zur Oineis gehört.) 'folglich hat derselbe in der schlacht bei Marathon nicht seine eigne phyle geführt, und folglich sind die strategen nicht notwendigerweise aus den, sondern nur für die phylen gewählt worden.' (!!) für jetzt will ich mich mit diesen ausrufungszeichen begnügen, und will nur bemerken dasz Gilbert nicht vom zeugnisse des Aischylos hätte reden, dasz er vielmehr hätte sagen sollen: nach dem zeugnis Plutarchs oder noch genauer nach dem zeugnis des rhetor Glaukias, der sich in Plutarchs 'tischgesprächen' (I probl. 10) für seine behauptung in bezug auf die stellung der Aiantis auf das zeugnis des Aischylos beruft ohne die stelle zu citieren. das ist denn doch ein groszer unterschied.

Wenn ich nun hier diesem angeblichen zeugnis des Aischylos zu leibe gehen will, so ist es mir ein wahrer trost, dasz ich doch nicht der erste bin, der sich dessen unterfängt, schon Westermann hat in diesen jahrbüchern (1842 bd. 36 s. 149) gesagt: 'dagegen wird der angabe des Plutarch, dasz die Aiantis auf dem rechten flügel gestanden, abgesehen auch davon dasz die stelle nicht durchaus heil ist, schwerlich ein bedeutendes gewicht beizulegen sein; sie ist

nicht einmal als ein rein historisches factum hingestellt und beruht auf einem dem verfasser vielleicht nur dunkel vorschwebenden oder misverstandenen ausspruch des Aischylos.?

Inwiefern nun dies mistrauen in Plutarchs angabe, das ich vollständig teile, berechtigt ist, das will ich hier untersuchen, musz aber dazu die ganze stelle in ihrem zusammenhang in betracht ziehen.

Plutarch erzählt ao., mehrere freunde, der grammatiker Markos, Philopappos der könig, wie er ihn nennt, Milon, Glaukias ua. hätten mit ihm bei tafel den sieg gefeiert, den Serapion mit dem chor der Aiantischen phyle gewonnen; nach allerlei reden zur ergetzung und aus wiszbegierde habe der grammatiker Markos als thema ihrer unterhaltung eine untersuchung über folgende frage vorgeschlagen: Neanthes der Kyzikener behaupte in seinem buch (ἐν τοῖς κατὰ πόλιν μυθικοῖς, nach Preller, zu Polemon, von Athen zu verstehen), die Aiantische phyle habe das ehrenrecht gehabt, dasz der von ihr gestellte chor niemals den letzten platz einnehme; sie sollten nun untersuchen, woher dies ehrenrecht stamme. da wirft Milon die kritische frage auf, ob denn diese angabe des Neanthes ihre richtigkeit habe, ob sie nicht vielleicht erlogen sei? (αν οὖν ψεῦδος ἢ τὸ λεγόμενον:) aber was macht es denn aus, erwidert darauf prinz Philopappos, wenn es uns bei unserm forschungseifer auch eben so geht wie dem weisen Demokritos (οὐδέν, ἔφη, δειγὸν εἶ ταὐτὸ πειςόμεθα Δημοκρίτω τῷ copệ διὰ φιλολογίαν). dieser habe nemlich einmal eine feige gegessen, die ihm nach honig zu schmecken schien; da fragt er seine haushälterin, wo sie die feige gekauft habe; sie nennt ihm den garten; er befiehlt ihr ihn dorthin zu führen, er müsse den ort sehen. die alte fragt verwundert weshalb? ich musz ausfindig machen, was diese süszigkeit der feige für eine ursache hat, und das kann ich nur an ort und stelle. da habe die alte lachend gesagt: dann bleib nur ruhig sitzen: ich selbst habe die feige aus versehen in einen topf gethan, in dem honig gewesen war. da sagt der philosoph ganz zornig: du bringst mich um, aber ich will trotzdem mich an die untersuchung machen und die ursache erforschen, ganz als wenn der feige diese süszigkeit von natur eigentümlich wäre. und so, meint Philopappos, wollen wir es auch machen, und wollen gar keine notiz davon nehmen, dasz Neanthes in seinen angaben manchmal leichtfertig ist; wir können doch unsern esprit zeigen, wenn auch sonst nichts gescheidtes dabei heraus kommt — ἐγγυμνάζεςθαι γάρ, εί μηδεν άλλο χρήςιμον ὁ λόγος παρέξει, jetzt sind diese herren in der rechten stimmung für eine gelehrte untersuchung, und ich dächte, wir wissen nun woran wir sind. dies ist kein redekampf mit scharfen waffen, dies ist ein scherzhaftes turnier, ein bloszes wortgefecht, bei dem ein jeder wagen darf jedes noch so nichtige argument vorzubringen, weil er wol weisz, dasz niemand ein so unhöflicher pedant sein wird, die stichhaltigkeit desselben kritisch zu prüfen. wie sollten sie auch, da es ihnen ja gleichgültig ist, ob die grundlage ihrer unterhaltung, das thema selbst, wahr ist oder erlogen? und so fährt denn auch Plutarch fort, offenbar schalkhaft, in unverkennbar persiflierendem tone: und nun gieng es los, die phyle herauszustreichen und vorzubringen was sich zu ihrem ruhm etwa sagen liesz; und so ward denn auch Marathon ins gefecht gezogen, als ein zu dieser phyle gehöriger demos: καὶ γὰρ ὁ Μαραθών εἰς μέςον είλκετο, δήμος ὢν ἐκείνης τῆς φυλής — und auch den Harmodios und seine genossen wiesen sie nach als zur Aiantis gehörig, da sie aus dem demos Aphidnai waren: καὶ τοὺς περὶ Άρμόδιον Αἰαντίδος ἀπέφαινον, ᾿Αφιδναίους τε δη τών δήμων τετονότας (dies ist übrigens nicht übel: nicht blosz den Harmodios, sondern offenbar auch den Aristogeiton und die ganze bande! denn οί περί 'Aρμόδιον kann doch hier sieher nicht so verstanden werden, wie etwa in dem ausdruck οί περί Cωκράτην vorzugsweise Sokrates selbst gemeint ist! man kann doch nicht sagen, οἱ περὶ Cωκράτην waren aus dem demos Alopeke! und werden wir uns nun durch dies zeugnis aufbinden lassen, auch Aristogeiton und die übrigen verschworenen hätten sämtlich der Aiantis angehört oder vielmehr denn die phyle Aiantis existierte ja damals noch gar nicht - seien Aphidnaier gewesen? ich musz mich dagegen verwahren), dann kommt die hauptstelle: Γλαυκίας δὲ ὁ ὁήτωρ καὶ τὸ δεξιὸν κέρας Αἰαντίδαις τῆς ἐν Μαραθῶνι παρατάξεως ἀποδοθῆναι ταῖς Αἰςχύλου είς τὴν μεθορίαν («scribendum videtur εἰς τὴν Μαραθωνίαν» Bergk) ελεγείαις πιςτούμενος, ηγωνιςμένου την μάχην εκείνην έπιφανώς. έτι δε και Καλλίμανον απεδείκνυε τον πολέμαρχον έξ έκείνης ὄντα τῆς φυλῆς, ὃς αὐτόν τε παρέςχεν ἄριςτον ἄνδρα, καὶ της μάχης μετά τε Μιλτιάδην αιτιώτατος κατέςτη, ςύμψηφος έκείνω γενόμενος. έγω δε τω Γλαυκία προςετίθην, ὅτι καὶ τὸ ψήφιζμα, καθ' δ τους 'Αθηναίους εξήγαγε, της Αλαντίδος φυλης πρυτανευούτης γραφείη, καὶ ὅτι περὶ τὴν ἐν Πλαταιαῖς μάχην εὐδοκιμής ειεν ή φυλή μάλιςτα, daher denn auch die Aiantiden den Sphragitischen nymphen auf dem Kithairon das von Delphoi aus angeordnete opfer gebracht hätten, aber du siehst, fährt Plutarch dann zu Glaukias fort, dasz es auch den andern phylen, namentlich auch meiner eignen, der Leontis, an vielen auszeichnungen nicht fehlt. sollte es daher nicht das wahrscheinlichste sein, dasz die Athener jene anordnung in bezug auf den chor getroffen haben, um dem eponymos der phyle schön zu thun und um den bart zu gehen? denn der sohn des Telamon war sehr empfindlich gegen jede zurücksetzung und schreckte in seinem zorn und ehrgeiz auch vor dem äuszersten nicht zurück: ἵνα οὖν μὴ χαλεπὸς ἡ μηδ' ἀπαραμύθητος, ἔδοξε τῆς ἥττης άφελεῖν τὸ δυςχερέςτατον, εἰς τὴν ἐςχάτην χώραν μηδέποτε τὴν φυλήν αὐτοῦ καταβαλόντας.

Ich habe auch diesen schlusz noch herangezogen, weil der schalkhaft persiflierende ton, in dem diese ganze untersuchung über die verdienste der Aiantischen phyle behandelt ist, hier so ganz unverkennbar sich vernehmlich macht. denn niemand wird doch behaupten wollen, dasz es Plutarch mit diesem vom jähzorn des Aias

hergenommenen argument ernst ist. und so, denke ich, steht es nicht gerade besser mit der berufung des rhetor Glaukias auf das zeugnis des Aischylos. denn was beweist sie? im besten falle nichts weiter, als dasz zu Plutarchs zeit eine elegie auf die schlacht von Marathon, die unter dem namen des Aischylos gieng, in umlauf war; weiter schlechterdings nichts, nicht einmal dasz das, was Glaukias angibt, wirklich und unzweideutig darin enthalten war. von der existenz einer solchen elegie hören wir allerdings auch sonst. denn in dem βίος Αἰςχύλου (Westermann s. 119) heiszt es, nach einigen sei Aischylos zu Hieron gegangen aus verdrusz über den dramatischen sieg des jungen Sophokles, κατά δ' ένίους έν τῷ εἰς τοὺς έν Μαραθώνι τεθνηκότας έλεγείω ής τηθείς Cιμωνίδη. aber ist das zeugnis dieser vita (GHermann sagt, sie sei 'a diversis hominibus diversis temporibus e variis scriptoribus concinnata') irgendwie gewichtig? sie soll manche wertvolle angaben enthalten, aber 'neben schaustellungen wolfeiler gelehrsamkeit und ganz albernen behauptungen' (s. Teuffel in der realenc. I's. 448, wo die litteratur zusammengestellt ist), und als eine solche alberne behauptung ist wol der zusatz zu bezeichnen, der auf die eben citierten worte unmittelbar folgt, und der den sieg des Simonides erklären soll: τὸ γὰρ έλεγεῖον πολύ τῆς περὶ τὸ ςυμπαθὲς λεπτότητος μετέχειν θέλει (klingt das nicht durchaus byzantinisch?), ο τοῦ Αἰςχύλου, ὡς ἔφαμεν, έςτιν άλλότριον, also mit diesem zeugnis ist nichts gewonnen. übrigens bestreite ich gar nicht, dasz eine angeblich von Aischylos gedichtete elegie auf die bei Marathon gefallenen in der leute mund war. es wäre seltsam, wenn es nicht gewesen wäre. man wuste dasz Aischylos bei Marathon gekämpft hatte, schon aus seiner selbstverfaszten grabschrift (von der freilich Bergk sagt: 'ceterum non deerunt, qui ab ipso poeta hoc epigramma profectum esse negent'). wie nahe lag es da in der innerlich unproductiven, aller poetischen initiative ermangelnden und doch schreibsüchtigen zeit einem der alexandrinischen nachahmer, unter dem namen und im stil des Aischylos eine elegie auf dessen getötete mitkämpfer in der Marathonschlacht abzufassen! wie oft dergleichen vorgekommen, das ist ja bekannt genug: ich will nur auf Kirchhoff in den monatsber. der Berl. akad. 1869 und 1871, im Hermes V s. 48 ff., auf Kaibels anzeige von Junghahns abh. 'de Simonidis Cei epigrammatis' in diesen jahrb. 1872 s. 793 ff. (die abh. selbst ist mir leider nicht zugänglich) verweisen und auf die zahlreichen anerkannt falschen überschriften in der anthologie. übrigens möchte ich vermuten, dasz Plutarch selbst an die echtheit dieser elegie nicht geglaubt hat, da er eben die stelle, auf die es hier ankäme, nicht anführt, während er doch sonst überall, und namentlich auch in diesen tischgesprächen, so gern mit dichterstellen staat macht. - Wie denn aber der verfasser der angeblichen Aischylischen elegie dazu gekommen ist, der Aiantis ihren platz auf dem rechten flügel anzuweisen, darüber sagt schon Westermann ao., es sei 'sehr möglich, dasz der umstand, dasz der polemarch Kallimachos, welcher der Aiantis angehörte (was wir glücklicherweise aus Her. VI 109 wissen), den rechten flügel commandierte, den falschen schlusz, die Aiantis habe auf dem rechten flügel gestanden, veranlaszt habe.

Für diejenigen leser nun, die mir darin zustimmen, dasz dies angebliche zeugnis des Aischylos ein sehr verdächtiges ist, das uns nicht abhalten darf, die Aiantische phyle aus ihrer stellung auf dem rechten flügel zu entfernen¹, will ich jetzt in der kürze angeben, wie ich mir die sache vorstelle.

Die zehn strategen waren geteilter meinung, ob die schlacht im offenen felde zu wagen sei oder nicht: fünf waren dafür, fünf dagegen. nun sasz aber noch ein elfter stimmberechtigter im kriegsrath, der polemarch Kallimachos (ένδέκατος ψηφιδοφόρος.. τὸ παλαιόν γὰρ Αθηναῖοι δμόψηφον τὸν πολέμαρχον ἐποιεῦντο τοῖςι **cτρατηγοί**ςι Her. VI 109). an diesen wendete sich also Miltiades und bewog ihn durch seine stimme zu gunsten der schlacht den ausschlag zu geben. der oberbefehl über das gesamte heer, die prytanie, wie Herodot es nennt, wechselte unter den zehn strategen mit jedem tage, aber jeder der fünf strategen, die von anfang an für das schlagen gewesen waren, trat, als sein tag kam, seine prytanie an Miltiades ab; so wichtig erschien es ihnen, an diesem tage einen bewährten und gerade mit der kampfweise der Perser vertrauten mann an der spitze des heeres zu haben. trotzdem machte Miltiades den angriff nicht eher, als bis sein eigner tag herankam. hatte nun Miltiades am tage der schlacht die prytanie unter den strategen, so hatte auch seine phyle, die Oineis, die prytanie unter den phylen, und stand folglich an dem ehrenplatz auf dem rechten flügel. nicht so Miltiades, denn Miltiades war an diesem tage nicht stratege der Oineischen phyle, sondern er war stratege des athenischen heeres, und der oberfeldherr konnte nicht zugleich als oberst eines regiments dienst thun, konnte nicht an einen bestimmten platz in der schlachtlinie gebunden sein. das scheint mir unbestreitbar. und am wenigsten konnte er das in dieser schlacht, in der, wie Miltiades wol

¹ Lugebil ist freilich anderer meinung. er sagt s. 638, wir hätten kein recht die angabe Plutarchs zu verwerfen, 'wann soll man ihm denn sonst glauben, wenn nicht in dem falle, wenn uns die quelle, aus der er mittelbar oder unmittelbar geschöpft hat, bekannt ist (ist sie das wirklich?), wenn diese quelle volles vertrauen von unserer seite verdient, wie es hier der fall ist (ist das wirklich der fall? das leugne ich eben), und wenn die vom historiker (ist Glaukias ein historiker? oder ist es Plutarch in den 'tischgesprächen?') gegebene nachricht, wie wir sehen werden, an keinem innern widerspruch leidet?' ja wol wir werden sehen, dasz Lugebil den innern widerspruch durch die rein willkürliche annahme, der demos Lakiadai habe damals zur phyle Aiantis gehört, zu beseitigen versucht. um Plutarchs genauigkeit in solchen nebensachen zu charakterisieren, will ich noch auführen, dasz er anderswo Kallimachos als strategen in der schlacht von Marathon bezeichnet (parall. Gr. et Rom. 1) neben Kynaigeiros und Polyzelos, der mit blindheit geschlagen sei, demselben den Herodot Epizelos nennt.

wuste, der verwundbarste punct der schlachtlinie, die gefährlichste stelle, nicht da war, wo die Oineische phyle stand, sondern im centrum, nach Her. VI 111 τότε δὲ τας τομένων τῶν ᾿Αθηναίων ἐν τῶ Μαραθώνι εγένετο τοιόνδε τι τὸ στρατόπεδον έξισούμενον τώ Μηδικώ στρατοπέδω, τὸ μὲν αὐτοῦ μέσον ἐγίνετο ἐπὶ τάξιας ὀλίγας, καὶ ταύτη ην άςθενέςτατον τὸ στρατόπεδον, τὸ δὲ κέρας ἐκάτερον ἔρρωτο πλήθεϊ. dort im centrum also wird Miltiades gleich von anfang an seine stellung genommen haben, und nicht auf dem rechten flügel, wo verhältnismäszig keine dringende gefahr zu befürchten war. so wäre also an diesem tage der schlacht die Oineis ohne speciellen anführer gewesen, und da dieser fall, so lange die alte einrichtung, dasz die phyle des oberbefehlshabers als die prytanierende den ehrenplatz auf dem rechten flügel einnahm, noch bestand, in jeder schlacht eintreten muste, so hatte das gesetz ihr ein für allemal den ohnehin mit ins feld ziehenden polemarchen zum führer gegeben: ὁ γὰρ νόμος τότε εἶχε οὕτω τοῖςι ᾿Αθηναίοιςι, τὸν πολέμαρχον έχειν κέρας τὸ δεξιόν.2

Hiermit glaube ich, nach entfernung der Aiantis vom rechten flügel, den grund dieses auf den ersten blick seltsamen gesetzes, über den man sich nie rechenschaft zu geben gesucht hat, als einen sehr vernünftigen und aus einem praktischen bedürfnis hervorgegangenen

nachgewiesen zu haben.

Damit wird freilich ein argument hinfällig, das ich früher gegen Herodots angabe, der polemarch sei damals durch das loos ernannt worden, selbst geltend gemacht hatte (Aristophanes u. die histor. kritik s. 228). ich hatte dort gesagt, nach dieser angabe müste also am schlachttage der durch die wahl des volkes ernannte stratege der phyle, die den rechten flügel inne hatte, unter dem befehl eines durch das loos ernannten beamten gestanden haben, und das sei undenkbar. richtig scheint mir dies argument auch noch jetzt, und ich halte es denen gegenüber, die etwa meine ganze erörterung unbeachtet und nach wie vor die Aiantis mitsamt ihrem strategen auf dem rechten flügel unter dem befehl des polemarchen stehen lassen werden, noch jetzt entschieden aufrecht. aber ich will kein wort weiter darüber verlieren: denn diese ansicht, die ernennung der archonten durch das loos sei schon von Kleisthenes eingeführt, hat ja jetzt seit

² freilich sagt Schömann ao. s. 152 f.: 'der oberbefehl über das ganze heer war dem collegium der strategen übertragen, unter denen er tag um tag wechselte, wogegen die auf die führung der einzelnen phylen beschränkten befehlshaber nicht strategen, sondern taxiarchen hieszen.' danach hätte also der taxiarch der Oineis den befehl über dieselbe führen können. aber Schömann hätte erst nachweisen sollen, dasz es damals im athenischen heer schon taxiarchen gab. ich bezweifle das aus dem einfachen grunde, weil das bedürfnis dieser militärischen charge damals noch nicht vorhanden war. dies trat erst später ein, als die Athener auswärtige kriege und zwar an mehreren orten zugleich führten. bei Herodot kommen die taxiarchen, so viel ich weisz, nur viermal vor, einmal bei den Spartiaten (II 53) und sonst bei den Persern (VII 99. VIII 67 und IX 42).

Schömanns tode, so viel ich weisz, ihren letzten wissenschaftlich beachtenswerten vertreter verloren. wenn Lugebil übrigens ao. s. 651 auch die stelle aus Pausanias I 15, 3, wo es heiszt Καλλίμαχος, δς 'Αθηναίοις πολέμαρχος ήρητο, als beweis für die ernennung des polemarchen durch die wahl des volks anführt, so kann ich zwar Schömanns erwiderung (jahrb. 1872 s. 158), das wort αίρειςθαι könne 'von jeder wahl überhaupt gebraucht werden, mochte sie durch abstimmung oder durch erloosung geschehen', durchaus nicht zustimmen, doch würde ich einer solchen nebensächlichen bemerkung eines Pausanias noch viel weniger gewicht beilegen als dem ebenfalls nebensächlichen ausdruck Herodots ὁ τῷ κυάμψ λαχὼν 'Αθηναίων πολεμαρχέειν, wenn mich nicht die ausdrucksweise bei Pausanias auf die vermutung brächte, es sei dies mehr als eine blosz nebensächliche notiz. Pausanias sagt in der beschreibung der bildlichen darstellung der schlacht von Marathon in der poikile: τῶν μαχομένων δὲ δήλοι μάλιστά είσιν ἐν τή γραφή Καλλίμαχός τε. δε 'Αθηναίοις πολεμαρχείν ήρητο, και Μιλτιάδης των ετρατηγούντων ήρως τε "Εχετλος καλούμενος usw. dasz er hier sagt, abgebildet sei 'von den strategen Miltiades', das ist sehr begreiflich: denn es gab eben zehn strategen, aber es gab nur einen polemarchen, und da hätte es ihm doch am nächsten gelegen zu sagen: ἐν τῆ γραφῆ Καλλίμαχός τε ὁ πολέμαρχος καὶ Μιλτιάδης usw. sollte er vielleicht von seinen führern bei betrachtung des bildes belehrt worden sein, Herodot habe sich in bezug auf Kallimachos in den worten o τῷ κυάμῳ λαχὼν 'Αθηναίων πολεμαρχέειν eines irrtums schuldig gemacht, und nun zur berichtigung dieses irrtums die worte oc 'Αθηναίοις πολεμαρχείν ήρητο in engem anschlusz an Herodots ausdruck absichtlich gebraucht haben? doch gebe ich gern zu, dasz ich Pausanias nicht genau genug studiert habe, um beurteilen zu können, ob man ihm eine solche polemische finesse zutrauen darf oder nicht.

Doch ich verlasse hier den polemarchen und Miltiades und die ganze schlacht<sup>3</sup>: denn es kommt mir nicht in den sinn, hier auch

³ aber ich kann mich dazu doch nicht entschlieszen, ich musz noch ein paar worte über den polemarchen hinzufügen. Lugebil, der den polemarchen zum oberbefehlshaber in der schlacht machen und ihm den Miltiades nur als rathgeber beiordnen möchte, will dafür auch geltend machen, dasz Kallimachos nach Herodots erzählung offenbar den vorsitz im kriegsrath geführt habe, was sehon früher Grote behauptet, Schömann aber bestritten hat, mir ist es nun wahrscheinlich, dasz der polemarch entweder zu oberst oder zu unterst gesessen hat, nicht mitten unter den strategen, die doch wol unter dem vorsitz des an dem tage gerade prytanierenden strategen saszen, und zwar üc ἡριθμέοντο, dh. entweder nach der officiellen iesten ordnung, oder nach der für das laufende jahr durch das loos festgestellten reihenfolge. Lugebil nimt das erstere an, und wahrscheinlich mit recht, es müste denn sein dasz neben der rangordnung der phylen, wie sie für die bürgerlichen geschäfte jährlich durch das loos festgestellt wurde, es noch eine andere reihenfolge der phylen für militärische zwecke gab, die unabhängig von

nur den versuch zu machen zur lösung der vielfachen räthsel, die Herodots bericht über die schlacht uns aufgibt. aber — wie ich

jener ebenfalls durchs loos, aber zu einer andern zeit des jahres festgestellt ward, denn in Athen fiel das bürgerliche jahr nicht zusammen mit dem kriegsjahr, ich verweise dafür unter anderm auf die totenliste der Erechtheis im CIA. n. 433 οίδε ἐν τῷ πολέμψ ἀπέθανον . . τοῦ αὐτοῦ ένιαυτοῦ, wozu noch Böckh sagt, es sei ohne zweifel ein 'annus civilis' (Ol. 80, 3), während Kirchhoff richtig gesehen hat, dasz dies jahr die zweite hälfte von Ol. 79, 4 und die erste hälfte von Ol. 80, 1 umfaszt. dies war das athenische kriegsjahr, das mit den städtischen Dionysien begann und endete, wie ich anderswo nachweisen werde, und nach diesem officiellen kriegsjahr rechnet auch Thukydides: nach den städtischen Dionysien rechnet er seine kriegsjahre und seine sommer, nicht nach den regelmäszig wiederkehrenden naturerscheinungen, oder gar nach dem jahrestage des von ihm selbst nicht einmal durch das monatsdatum festgestellten überfalls von Plataia, wie Unger annimt (über die zeitrechnung des Thuk., sitzungsber. der Münchner akademie 1875 n. 1). das wäre schon für den Archidamischen krieg eine seltsame schrulle, für den sicilischen und den dekeleischen krieg aber, die ja ohnehin erst nachträglich auf sehr gekünstelte weise mit jenem zusammengeschweiszt sind, eine vollkommene absurdität. beiläufig will ich schon hier noch hinzusetzen dasz, wie der sommer bei Thukydides mit einem religiösen fest anfängt, so auch der winter, und zwar mit den Apaturien, wie ich anderswo sogar urkundlich nachweisen werde. für jetzt noch einmal zurück zum polemarchen im kriegsrath. nach Herodots erzählung scheint es nun, dasz der polemarch diesmal seine stimme zu-letzt abgegeben hat, und obgleich ich diesen bericht für eine freie dramatische einkleidung halte, so dinkt mich doch die sache selbs sehr wahrscheinlich: denn ich meine, es ist sehr möglich, dasz der polemarch, vielleicht als vorsitzender, seine stimme nur dann abgab, wenn durch die abstimmung der zehn strategen kein entscheidendes resultat erzielt war, dh. wenn fünf ja und fünf nein gesagt hatten, wie an jenem tage. dann gab seine stimme allerdings den ausschlag. hatten dagegen sechs strategen ja gesagt und vier nein, dann hatte sein ja oder nein keine bedeutung mehr, aus dem angeblichen, immer-hin möglichen vorsitz des polemarchen kann also Lugebil für seine behauptung, der polemarch habe den oberbefehl gehabt, keinen gewinn ziehen. und ebensowenig aus den beiden andern argumenten, die er noch dafür anführt, die ich hier zusammenfasse. das erste ist die notiz des schol. zu Aristophanes Rittern v. 660, der polemarch Kallimachos habe der Artemis im fall des siegs das gelübde des groszen ziegenopfers gethan - 'konnte er das thun' sagt L. s. 645, 'wenn er nicht oberbesehlshaber war?' - und das zweite sind die worte Plutarchs in den tischgesprächen τὸ ψήφιςμα καθ' δ τοὺς 'Αθηναίους ἐξήγατε. ich will einmal diese worte Plutarchs als ein historisches factum hinnehmen, und dann stimme ich Lugebil gern bei, dasz hier nach dem ganzen zusammenhang Kallimachos subject zu έξήγαγε ist und nicht Miltiades, wie Wecklein s. 275 die stelle versteht; ich will ihm auch nicht mit Schömann antworten: allerdings führte Kallimachos die Athener aus der stadt, aber nicht allein, vielmehr mit den zehn strategen. nein. ich glaube vielmehr dasz Kallimachos wirklich das heer hinausgeführt hat, dasz er wirklich an der spitze des heeres auszog, ohne zweifel eine strecke begleitet vom ganzen volk (man erinnere sich, wie bei der abfahrt der sicilischen expedition ganz Athen nach dem Peiraieus strömte), etwa so weit das weichbild der eigentlichen stadt reichte, wo τὸ ἄςτυ aufhörte, und dasz er da 'als vertreter der alten könige' ein letztes opfer brachte; und dann sollte er in seiner priesterlichen function eben

denn durch Weckleins abh. 'über die tradition der Perserkriege' zu diesem aufsatz angeregt bin, so will ich wenigstens noch einen von Wecklein übersehenen zug aus dem schlachtbilde hervorheben, den wir sicherlich der ausschmückenden und übertreibenden tradition verdanken, und den alle gelehrten dennoch ungeprüft hinnehmen.

Herodot erzählt c. 115, die barbaren seien nach ihrer einschiffung zuerst nach der insel Aigila gesegelt und hätten die eretrischen gefangenen, die sie dort abgesetzt hatten (s. c. 107), an bord genommen, und dann seien sie um das vorgebirge Sunion herumgeschifft, um früher vor der stadt anzukommen als das heer der Athener. dann folgt die erwähnung des als signal für die Perser aufgehobenen schildes, auf die hier einzugehen mich der himmel bewahren soll, und dann heiszt es: οὖτοι (die Perser) μὲν δὴ περιέπλεον ζούνιον 'Αθηναίοι δέ, ώς ποδών είχον, τάχιςτα έβοήθεον ές το άςτυ καὶ ἔφθηςάν τε ἀπικόμενοι πρίν ἢ τοὺς βαρβάρους ἥκειν και έςτρατοπεδεύς αντο ἀπιγμένοι ἐξ Ἡρακλείου τοῦ ἐν Μαραθῶνι ἐν ἄλλω Ἡρακλείω τῶ ἐν Κυνοςάργεϊ, und ziemlich übereinstimmend sagt Plutarch im leben des Aristeides c. 5: als die Athener die barbaren in die flucht und auf die schiffe getrieben hatten und einsahen, dasz diese nicht in der richtung nach den inseln zu (den Kykladen natürlich) schifften, sondern dasz sie vom winde und vom meeresstrom einwärts nach der attischen küste zu gedrängt wurden, da fürchteten sie, der feind möge die stadt von verteidigern entblöszt überraschen, und marschierten mit neun phylen eilig nach der stadt, v.o sie auch selbiges tages ankamen (ταῖς μὲν ἐννέα φυλαῖς ἡπείγοντο πρός τὸ ἄςτυ καὶ κατήνυς αν αύθημερόν).

Ich behaupte nun, hier folgt Herodot und mit ihm Plutarch der ausschmückenden tradition: denn dieser bericht, das athenische heer sei auf die wahrnehmung hin, dasz die persische flotte nicht nach den inseln zu, wie Plutarch sagt, dh. östlich, sondern nach Sunion zu oder gar um Sunion herum steuere, sofort aufgebrochen und sei noch an demselben tage in Athen angekommen, dieser bericht kann nicht historisch richtig sein. freilich, die neueren geschichtschreiber geben ihn mit geringen modificationen arglos wieder, ich will nur Duncker anführen, der bd. IV<sup>2</sup> s. 680 nach der schilderung des kampfes so fortfährt: 'auf dem schlachtfelde lagen 6400 tote des feindes; die Meder hatten am meisten gelitten. es war mittag. wer hatte noch wenige stunden zuvor auf einen sieg zu hoffen gewagt, wer hatte sich einen erfolg träumen lassen, der die furchtbare Armada mit éinem schlage auf ihre schiffe zurückwarf!

als vertreter der alten könige nicht auch der göttin jenes gelübde haben darbringen Können? vor der schlacht vertritt der polemarch den könig in dessen priesterlichen functionen, in der schlacht nimt er den platz ein, wo vor alters gewis auch der könig gestanden hatte, bis der verlauf des kampfes seine anwesenheit an einem andern puncte erforderte, das wollte ich über den polemarchen noch hinzusetzen.

berge gewahrte, dasz die flotte auf der höhe von Sunion ihren curs änderte und nach westen steuerte! offenbar wollten die Perser die von verteidigern entblöszte hauptstadt überfallen . . Miltiades entschlusz war schnell gefaszt . . es galt dem feinde auf dem landwege zuvorzukommen, so schnell die füsze tragen wollten, eilte das heer über die berge nach Athen. noch an demselben abend kam Miltiades vor der stadt an und liesz seine ermüdeten streiter . . der wolverdienten ruhe pflegen.' ja, wolverdient war diese ruhe, das musz wahr sein. man bedenke doch: die entfernung von Athen bis zur bucht von Marathon 'über die berge hin', also wie der vogel fliegt, beträgt etwas über vier deutsche meilen; aber so, in gerader richtung, über den Pentelikos und den Brilessos kann selbst kein leichtgeschürzter mensch gehen, geschweige denn mit waffen beladene hopliten, es gibt nur zwei wirklich gangbare wege von Athen nach Marathon, entweder an den südöstlichen ausläufern des Brilessos entlang über Pallene, Phegeia usw., oder am nordwestlichen fusz desselben gebirgszuges über Kephisia und Hekale, beide etwa gleich lang, über fünf deutsche meilen. 1 nun sagt Duncker: 'es war mittag'; ich bezweifle das. der kampf wird nach darbringung der opfer mit tagesanbruch angefangen haben, etwa um 6 uhr, denn die schlacht ward im zweiten drittel des september geschlagen, kurz vor der tagundnachtgleiche: die endliche entscheidung zog sich aber lange hin: μαχομένων δὲ ἐν τῷ Μαραθῶνι χρόνος ἐγίνετο πολλός, sagt Herodot - der sieg schwankte längere zeit, das athenische centrum war anfangs durchbrochen worden und ward in die ebene hinein verfolgt, faszte erst wieder fusz, als die ihrerseits siegreichen flügel zur hilfe herankamen - und dann die einschiffung der Perser. es ist mir schwer glaublich, dasz das alles bis zu mittag geschehen sein soll, aber es sei: ich will es annehmen, wenn nun die Athener unmittelbar nach dem abstoszen der persischen schiffe, ohne sich einen augenblick ruhe zu gönnen, ohne einen bissen zu genieszen, den rückmarsch angetreten hätten, so ist es doch nicht menschenmöglich, dasz die von sechsstündigem kampf in der stechenden septembersonne erschöpften hopliten, die an ihren waffen schwer zu tragen hatten5, den langen weg von fast sechs deutschen meilen noch an diesem tage (die sonne gieng kurz nach 6 uhr unter) zurückgelegt hätten. sechs deutsche meilen! man bedenke, was das heiszt, das hätten selbst unsere achtunddreisziger im letzten kriege nicht zu stande gebracht! es wäre der mehrzahl der soldaten ohne zweifel eben so ergangen wie der sage nach dem herold Eukles, der

<sup>4</sup> nach englischen reisenden, die die strasze über Pallene usw. eingeschlagen, 26 englische meilen, das ist genau 5½, deutsche meilen. die andere strasze über Kephisia ist etwas länger. 5 man werfe mir nicht ein, der hoplit habe sich seine waffen, namentlich seinen schild von dem ihbegleitenden sklaven tragen lassen, war denn der sklave nicht auch dem hunger und der erschöpfung und dem brennenden durste unterworfen? ich dächte mehr als sein herr, denn er hatte weder vaterlandsliebe noch ehrgefühl, um sich aufrecht zu erhalten.

an jenem tage die siegesnachricht nach Athen brachte und dann tot niederstürzte.6 aber so ist es ja auch nicht gemeint; sie sollen ja erst aufgebrochen sein, als sie sahen, wie Plutarch sagt, oder, wie Duncker sagt, als man von den gipfeln der berge gewahrte (und dann doch wol dem heer unten am meeresstrande durch signale mitteilte), dasz die persische flotte nach den inseln zu ihren curs nahm (Plutarch) oder 'dasz sie auf der höhe von Sunion ihren curs änderte'. sehen wir uns die sache näher an. nach Herodot schiffte die persische flotte zuerst nach der insel Aigila und nahm die früher dort ausgesetzten eretrischen gefangenen an bord: τήςι δὲ λοιπήςι (νηυςί) οἱ βάρβαροι ἐξανακρουςάμενοι καὶ ἀναλαβόντες έκ της νήςου έν τη έλιπον τὰ έξ Ερετρίης ἀνδράποδα. περιέπλεον Cούνιον usw. die insel Aigila ist von der küste von Marathon in gerader richtung 150 stadien entfernt, für die flotte aber, die um das vorspringende felsige cap Kynosura herumsteuern muste, mindestens 160, dh. vier deutsche meilen, 16 knoten. dazu braucht eine flotte, die groszenteils aus lastschiffen (zum transport der soldaten, der pferde usw.) bestand, bei den günstigsten witterungsverhältnissen mindestens zwei stunden, nun das einschiffen der gefangenen und der zu ihrer bewachung zurückgelassenen mannschaft, was doch auch nicht im handumdrehen abzumachen ist - kurz. selbst wenn die schlacht schon um mittag zu ende war, was ich, wie gesagt, bezweifle, so muste es mindestens 3 uhr nachmittags geworden sein, ehe die flotte von Aigila wieder abfuhr. so lange nun die schiffe in dem canal zwischen Euboia und der attischen küste fuhren, liesz sich über die richtung, die ihr führer einzuschlagen beabsichtigte, schlechterdings nichts vermuten. erst wenn die flotte an der südspitze von Euboja vorüber war und vorläufig den curs nach süden fortsetzte, dann konnte man vermuten, dasz sie nicht ἐπὶ τῶν νήςων, wie Plutarch sagt, dh. nicht östlich steuern wollte; wenn sie dann auf der höhe von Sunion ihren curs änderte und westlich steuerte, dann wuste man freilich, woran man war. aber von den gipfeln welcher berge konnte man das sehen und dann das gesehene den soldaten unten an der küste durch signale mitteilen? etwa vom Brilessos aus? aber die entfernung von dort bis zur see auf der höhe von Sunion beträgt 7 deutsche meilen, so weit trägt kein menschliches auge, auch kein fernrohr. und wenn sie fernrohre gehabt hätten, was hätten sie genützt? die nacht muste ja schon eingebrochen sein, als die flotte auf der höhe der südspitze von Euboia war (über 24 knoten von Aigila), geschweige denn auf der höhe von Sunion (32 knoten von derselben insel).

Doch ich will mich dabei nicht weiter aufhalten. ich glaube nachgewiesen zu haben, dasz die angabe Herodots und Plutarchs,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Plutarch de gloria Athen, c. 3 läszt alberner weise diesen Eukles, dem Herakleides Pontikos den offenbar 'redenden' namen Thersippos gibt, in voller rüstung nach der stadt laufen (Εὐκλέα δραμόντα cὐν τοῖς ὅπλοις).

die Athener seien, weil sie wahrnahmen oder weil ihnen gemeldet ward, dasz die persische flotte den curs um cap Sunion genommen oder zu nehmen auch nur beabsichtigt habe, von Marathon aufgebrochen und noch am abend des schlachttages in Athen angekommen, nicht richtig sein kann, weil die sache physisch absolut unmöglich ist, der andern zuerst besprochenen annahme aber, die soldaten seien unmittelbar nach der schlacht aufgebrochen, steht nach meiner meinung zunächst die ebenfalls physische unmöglichkeit entgegen, dasz die von der schlacht erschöpften hopliten den anstrengenden marsch in der behaupteten kurzen zeit zurückgelegt haben sollen: sie ist aber ferner auch deshalb unzulässig, weil es moralisch unmöglich ist, dasz der athenische feldherr diesen marsch angeordnet haben soll, ohne sich um den verbleib der persischen flotte, die zunächst die richtung nach Aigila eingeschlagen hatte, irgend zu bekümmern, ehe er nachricht erhielt, was diese flotte nun weiter vornahm, konnte er unmöglich die ostküste von Attika verlassen, diese nachricht aber konnte er erst am nächsten tage erhalten, mir ist es daher sehr wahrscheinlich, dasz die persische flotte den rest des schlachttages über ruhig bei Aigila ankerte. und das war auch praktisch: der bauer ist auch ein mensch, so zu sagen, und der barbar ebenfalls, ist dem hunger und der ermüdung unterworfen so gut wie der Grieche, und darauf wird der persische admiral wol rücksicht genommen haben, wenn dann die persische flotte am folgenden morgen in aller frühe die weiterfahrt antrat, dann konnte das, was Herodot und Plutarch berichten, allenfalls geschehen, dann konnte Miltiades von der richtung, die die feindliche flotte einschlug, rechtzeitig genug unterrichtet werden, um den rückmarsch zur deckung der stadt anzuordnen, mit der gewisheit, dasz die durch die nachtruhe erquickten soldaten auch physisch im stande waren ihn auszuführen. wenn das heer dann am abend nach der schlacht im Kynosarges anlangte, so bleibt das immer noch eine respectable marschleistung, die freilich der sage, der ausschmückenden tradition nicht genügt hat.7

<sup>7</sup> diese vermutung, dasz der rückmarsch nach der stadt am tage nach der schlacht stattfand, hat, wie ich nachträglich sehe, GRawlinson in seiner übersetzung des Herodot schon im j. 1859 ausgesprochen, mit berufung auf die sogleich zu besprechende stelle bei Plutarch de gloria Athen. nun noch eine bemerkung. Wecklein sagt ao, s. 277: 'nach der gewöhnlichen darstellung kann es fast als wunder erscheinen, dasz die Athener sich nicht mit der beute aufhielten, sondern unverzüglich nach Athen eilten.' das wüste ich doch nicht. nach der gewöhnlichen darstellung wird ja dieser unverzügliche eilmarsch dadurch motiviert, dasz die Athener in irgend einer weise gewahr wurden, die feindliche flotte nähme eine die hauptstadt bedrohende richtung, zu deren schutz sie dann natürlich sofort aufbrechen musten. Wecklein will diesen entschlusz dadurch erklären, dasz er mit Curtius annimt, die Perser hätten die absicht gehabt die marathonische ebene zu verlassen; die persische flotte sei daher am morgen der schlacht schon bemannt und namentlich die reiterei schon an bord gewesen, und Miltiades habe nur den rest

Uebrigens findet sich eine stelle bei Plutarch, die vielleicht noch eine reminiscenz des richtigen hergangs enthält. Grote, der auch den schleunigen rückmarsch und die ankunft des heeres in Athen noch am abend der schlacht arglos berichtet, sagt in der anm : 'Plutarch (de gloria Athen, c. 8 p. 429 Par. Did.) stellt die sache dar, als sei Miltiades am tage nach der schlacht nach Athen zurückgekehrt; es musz aber an demselben nachmittag gewesen sein, according to the account of Herodotus.' ja wol, aber es handelt sich eben darum zu prüfen, ob dieser bericht glaubwürdig ist, mir wäre nun eine solche angabe Plutarchs, die er dann aus einer andern quelle geschöpft haben müste, sehr willkommen, aber leider kann ich sie aus Plutarchs worten nicht herausdeuten. diese lauten: Milτιάδης μέν τὰρ αὐτὸς εἰς Μαραθώνα τη ύςτεραία τὴν μάχην ςυνάψας, ήκεν είς ἄςτυ μετὰ τής ετρατιᾶς νενικηκώς, was ich bei Reiske und Dübner (Par.) so übersetzt finde: 'Miltiades ad Marathonem profectus, postridie commisso proelio in urbem venit victor cum exercitu.' ist aber eine solche auffassung und wiedergabe der worte

der truppen, der auf dem lande zurückgeblieben, um die einschiffung zu decken, angegriffen (s. 274), oder wie er an einer andern stelle s. 276 sagt: 'die Athener zogen geradeswegs in eile und mit derselben schnelligkeit, mit welcher sie nach der schlacht nach Athen zurückkehrten, nach Marathon (hilf himmel! also marsch von Athen nach Marathon, die schlacht, der rückmarsch nach Athen, alles an demselben tage?), überraschten die Perser, wie sie mit der einschiffung der mannschaft beschäftigt waren, und griffen sie im sturmschritt an,' ich lasse das für jetzt auf sich beruhen, aber es stimmt doch gar nicht mit dem bericht Herodots, und steht auch im widerspruch mit der beute, bei der sich die Athener nicht aufhielten, und die nach Plutarch Arist. 5 ja überschwänglich reich war: χύδην μέν άργυρίου καὶ χρυςοῦ παρόντος, έςθητος δὲ παντοδαπής καὶ χρημάτων ἄλλων άμυθήτων ἐν ταῖς ςκηναῖς και τοις ήλωκόςι ςκάφεςιν. so reiche schätze würden die Perser denn doch wol in sicherheit gebracht haben, wenn nur noch ein rest der truppen, um die einschiffung zu decken, am lande zurückgeblieben war. indes bin ich gern bereit die geschichte preiszugeben als erfunden, wenigstens übertrieben, um die uneigennützigkeit des Aristeides in ein recht glänzendes licht zu stellen. auch ergibt sich das histörchen von Kallias dem daduchen, die Plutarch daran knüpft, sofort als eine erfindung. denn nach Plutarch war Aristeides nur mit der Leontis, seiner eignen phyle, auf dem schlachtfeld zurückgeblieben; die Kallias-Hipponikos-familie war aber aus Melite und gehörte also zur Kekropis. -Auf die frage über den verbleib der reiterei kann ich mich hier nicht einlassen; entweder war sie schon eingeschifft oder noch nicht ausgeschifft oder, wie Blakesley meint (excurs zu Her. VI 102 seiner ausgabe), in Eretria (warum nicht in Aigila?) zurückgelassen. in der schlacht kann sie nicht zugegen gewesen sein, und wenn Duncker (s. 680) sagt: 'das ganze lager, alles gepäck und alle ausgeschifften vorräthe, sämtliche pferde waren in den händen der Athener', so ist das auch aus einem andern grunde zurückzuweisen. denn wären die Perserrosse gefangen, so würden wir von ihren nachkommen bei Aristophanes und den übrigen komikern, also bei Athenaios usw. vielfach hören, selbst bei Xenophon. aus demselben grunde kann die reiterei auch nicht auf einem streifzuge abwesend gewesen und später gefangen sein, wie Finlay meint, worauf sonst das ywolc inneîc wol hinweisen würde.

möglich? ich glaube es nicht, und Reiske scheint es ebenso gegangen zu sein; denn er sagt in einer note: 'fortasse Μιλτιάδης γάρ παραγεγονώς είς Μαραθώνα, τη ύςτεραία κτέ.', und übersetzt: 'Miltiades enim altero, postquam in castra Marathonia venisset, die feliciter commissa pugna rediit in urbem cum exercitu victor. damit wäre freilich Plutarchs zeugnis für die rückkehr am tage nach der schlacht glücklich beseitigt, aber der durch Reiskes änderung gewonnene sinn stimmt doch gar nicht überein mit der erzählung Plutarchs im leben des Aristeides, nach welcher Miltiades drauszen im lager schon mehrere tage vor der schlacht den oberbefehl führt. sollte der stelle vielleicht durch umstellung zu helfen zu sein: Μιλτιάδης μέν τὰρ αὐτὸς εἰς Μαραθώνα (oder ἐν Μαραθώνι?) τὴν μάχην ςυνάψας, τη ύςτεραία ήκεν είς άςτυ usw.? dann hätten wir also ein wirkliches zeugnis für den hergang, wie er meiner meinung nach allein möglich war. freilich wäre Plutarch auch dann im widerspruch mit sich selbst, da er ja im leben des Aristeides von der rückkehr am schlachttage spricht; aber solche kleine nachlässigkeiten begegnen ja selbst dem 'historiker' Plutarch in den biographien, wie viel mehr in seinen leicht hingeworfenen kleineren arbeiten, dergleichen diese schrift vom ruhme der Athener eine ist.

Hier noch eine flüchtige bemerkung. Wecklein sagt ao. s. 297 in bezug auf die ausschmückung durch die tradition: 'andere anekdoten rühren von beteiligten personen her, welche sich in irgend einer weise wichtig machten, oder welche mit besondern abenteuern unterhalten wollten', und zu diesen wichtigmachern rechnet er auch den Epizelos mit der geschichte von seiner wunderbaren blendung in der schlacht von Marathon. Wecklein glaubt also selbstverständlich nicht an diese geschichte, und es wird schon damals unter den gebildeten, aufgeklärten Athenern viele gegeben haben, die in demselben fall waren, ist es ihm nun gar nicht aufgefallen, dasz der held dieser wundersamen historie bei Herodot heiszt Epizelos der sohn des renommisten, dasz er also, wie Wecklein s. 301 das nennt, einen 'redenden' namen führt: Ἐπίζηλος ὁ Κουφαγόρεω (man denke an die κουφολογία Kleons bei Thuk, IV 28)? hätte es damals schon eine politische komödie in Athen gegeben, so wäre ich keinen augenblick in zweifel darüber, woher dieser vatersname stammt. so aber beweist er nur, dasz derselbe geist, der später in der komödie sich die künstlerisch vollendete form gestaltet hat, schon zur zeit der schlacht von Marathon in Athen wirksam und lebendig war, ich erinnere nur an den Proxenides aus Prahlenheim (6 Κομπαςεύς in Aristophanes Vögeln 1126), den Lamachos ὁ Γοργάςου Ach. 1131, an Διόνυςος υίὸς ζταμνίου und so viele andere. freilich musz ich mir da sogleich selbst den einwurf machen: aber Herodot hat doch offenbar dies Ἐπίζηλος ὁ Κουφαγόρεω ganz ernst genommen, ohne allen verdacht einer spötterei! das ist gewis wahr, und an eine verhaltene schalkheit ist in seiner erzählung von dieser blindheit des Epizelos gewis nicht zu denken, aber das läszt sich,

sollte ich meinen, gar wol aus seiner individualität erklären. wenn es ihm auch sonst keineswegs an humor, an der fähigkeit spasz zu verstehen fehlt, wenn er auch sonst 'im allgemeinen die überlieferung mit vorsicht, mit unbefangenheit und nüchternem urteil behandelt' (Wecklein s. 245), so spielt diese geschichte doch auf einem gebiet, das er nie oline eine gewisse scheue befangenheit betritt, und auf dem er nach seiner ganzen individualität am wenigsten geeignet war den spott anderer, der ihm als frivol erschienen wäre, zu wittern; wie er denn in der vertrauensfrohen gemütseinfalt, in der grundehrlichen treuherzigkeit seiner natur öfters in den fall kommt gewisse dinge ganz arglos hinzunehmen, die anders geartete zeitgenossen, sein bärbeisziger rival Thukydides zb., dessen bildnis man es ansieht, wie A Michaelis sagt, 'dasz kaum je ein lächeln das strenge antlitz erheitern konnte' (der arme schelm), mit sarkastischer überlegenheit zurückgewiesen haben würden.

Und da ich dies wort rival einmal ausgesprochen habe, so will ich noch hinzufügen, dasz ich meine längst gehegte vermutung, Thukydides habe bei seiner charakteristik des Themistokles I 138 oikeia γάρ ξυνέςει και οὔτε προμαθών ἐς αὐτὴν οὐδὲν οὔτε ἐπιμαθών τῶν τε παραχρήμα δι' ἐλαχίςτης βουλής κράτιςτος γνώμων καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖςτον τοῦ γενηςομένου ἄριςτος εἰκαςτής die erzählung Herodots von dem folgenschweren rath des Mnesiphilos in der nacht vor der schlacht von Salamis (Her. VIII 57) im auge gehabt und bekämpft, mit groszer genugthuung auch von Wecklein s. 301 geteilt und dadurch für mich gewissermaszen bestätigt finde. die stelle hat bekanntlich und selbstverständlich den auslegern grosze mühe gemacht, und Wecklein weist bei den worten οὖτε προμαθών .. οὔτε ἐπιμαθών auf 'die vorstellung von Prometheus und Epimetheus' hin. ob damit viel gewonnen ist, weisz ich nicht; aber das weisz ich, glaube es wenigstens bemerkt zu haben, dasz Thukydides noch an andern stellen, wo er Herodot im auge hat (und sie sind häufiger als man gewöhnlich annimt) ein ganz ähnliches stilregister anzieht, das ich nicht gleich kurz und treffend zu charakterisieren weisz - aber die vox humana ist es nicht.

LONDON.

HERMANN MÜLLER-STRÜBING.

s sollte nicht auch der name des strategen Cτητίλεωτ ὁ Θρατύλεω ein solcher redender name sein? sehr passend gewählt: denn gewis gab es einen moment in der schlacht, als die Athener èt τὴν μετόγαιαν verfolgt wurden, wo es mühe genug gekostet haben mag das volk zum stehen zu bringen. gewis gab es in Attika neben der kunstpoesie, wie sie von einem Simonides ua. gepflegt wurde, auch eine echte volksund bauernpoesie, und aus der könnten diese sonst meines wissens in Athen nicht weiter vorkommenden namen herstammen; und auch sonst noch andere züge der überlieferung, zb. die ganze geschiehte von dem Λακκόπλουτος, von dem mitschwimmenden hunde des Xanthippos, selbst von der flucht der Korinther bei Salamis und der erscheinung der Athene us.

## 58.

## ZUR RESPONSIONSFRAGE BEI AISCHYLOS.

Die kurze anapästenreihe, mit welcher der chor im Agamemnon v. 1331-1343 (Ddf.) unmittelbar nach Kassandras eintreten in den palast und in dem augenblick der katastrophe dem niederdrückenden gefühl worte gibt, welches Kassandras enthüllungen in ihm hervorgerufen haben, ist von den verfechtern der unbedingten responsion der anapästischen systeme nicht ohne die freieste behandlung des überlieferten in antistrophische formen gebracht worden. so wenig es sich leugnen läszt, dasz das princip der symmetrie der Aischylischen kritik die fruchtbarsten anregungen gegeben hat, wird man doch ebenso wenig das bedürfnis einer strengen begrenzung des in seiner allgemeinheit willkürlichen princips ablehnen wollen. teuschen wir uns nicht, so liegt in den bezeichneten anapästen eine ausnahme von der regel vor - und zwar eine solche die, um einen gewöhnlichen ausdruck zu gebrauchen, wiederum zur bestätigung der regel dient.

Kecks kritik dieser stelle ergibt ein doppelpaar von antistrophischen systemen nach dem schema a b a b. danach erhalten die verse folgende gestalt:

τὸ μὲν εὖ πράςςειν ἀκόρεςτον ἔφυ πάςι βροτοίςιν. δακτυλοδείκτων δ' οὔτις ἀπειπών εἴργει μελάθρων, «μηκέτ' ἐςέλθης» τάδε φωνών. καὶ τῶδε πόλιν μὲν έλεῖν ἔδοςαν μάκαρες Πριάμου. θεότιμος δ' οἴκαδ' ἱκάνει. γῦν δ' εἰ προτέρων αἶμ' ἀποτίςαι

(cφαγίων ςτυγερών) καὶ παιςὶ θανοῦςι θανὼν ἄλλων ποινάς θανάτων (τριτάτην) ἄτην ἐπικράναι. τίς ἂν ἐξεύξαιτο βροτῶν ἀςινεῖ

(τέλος ἐς θανάτου) δαίμονι φῦναι, τάδ' ἀκούων;

ohne bedeutende einschiebungen geht es also nicht zu. ihre berechtigung gemäsz dem responsionsgesetz vorläufig zugegeben fordert das resultat doch zu entschiedenem widerspruch auf. offenbar liegt der schwerpunct von Kecks argumentation in der auffassung des dritten systems. er gibt den gedanken desselben in folgenden worten: 'wenn Agamemnon, den geopferten kindern zum opfer fallend, dadurch selber wieder anderes blutvergieszen hervorriefe' (s. 424 f.). dasz zu dieser erklärung die überlieferten worte

νῦν δ' εἰ προτέρων αῖμ' ἀποτίςει καὶ τοῖςι θανοῦςι θανὼν ἄλλων ποινὰς θανάτων (ἄγαν) ἐπικράνει

kein recht geben, zeigt der schluszsatz, schon Weil in diesen jahrb, 1863 s. 389 ff. bemerkte fein, dasz der chor hier ebenso wenig an Iphigeneias opferung denken könne wie an die verdiente strafe welche die mörder Agamemnons als τριτάτη ἄτη treffen soll. letztere beziehung ist ästhetisch unmöglich, weil hier, im augenblick der katastrophe, nur das furchtbare schicksal Agamemnons in betracht gezogen werden kann, das beweist der schluszsatz: 'wer rühmte sich dann von den sterblichen wol zu leidlosem geschick geboren zu sein?' wie passte eine solche folgerung zu der voraussetzung: 'wenn Agamemnon für fremde blutschuld fallen und selbst wieder neue blutthat wachrufen soll'? im angesicht der katastrophe steht Agamemnon nur noch als das bedauernswerte opfer fremder schuld da, selbst die erinnerung an sein eignes vergehen, die opferung der tochter 'dem rachezug zur fördrung, schiffen zur hafterlösung' (v. 226), die doch im ersten act so scharfen ausdruck erhielt, wird nun gänzlich bei seite gelassen, um den fall des helden als furchtbare schicksalsfügung dem herzen des zuschauers menschlich näher zu bringen. der prospect auf Klytaimnestras und Aigisthos wolverdiente strafe würde hier, wo der chor nur die niederdrückende consequenz für jedes vermeintliche erdenglück zieht, geradezu verwirren und der absicht der ganzen betrachtung entgegenwirken.

Ist diese anschauung die richtige, so ergibt sich eine der Keckschen entgegengesetzte kritik. die überlieferung des dritten systems leidet nicht an lücken, sondern an glossemen, es wiederholen sich die ausdrücke θανοῦςι θανὼν θανάτων so auffallend, und der gedanke zergeht in eine solche weitschweifigkeit des ausdrucks, dasz die annahme erklärender einschiebsel von vorn herein die wahrscheinlichkeit für sich hat. halten wir fest dasz der fall Agamemnons hier nur als sühne fremder blutschuld aufgefaszt werden soll und dasz die worte γῦν δ' εί προτέρων αίμ' ἀποτίσει diese auffassung noch nicht klar genug ausdrücken, so folgt dasz der angefügte satz καὶ τοίςι θανούςι usw. lediglich eine coordinierte ausführung jener worte ist. er soll die bedeutung von προτέρων als gen. subj. klarlegen. weiter werden wir dann aber in den worten καὶ τοῖcι θανοῦcι usw. einen bezug auf das unbestimmte προτέρων suchen müssen. dieser scheint sich in toici zu finden und auszerdem durch ällwy hervorgehoben zu sein. consequenterweise wird dann θανοῦςι als glossem zu τοίcι getilgt werden müssen und ebenso θανάτων als erklärung zu ἄλλων zu entfernen sein. es fragt sich nun noch, wie wir uns dem räthselhaften ayav, welches nur der Farn, überliefert, gegenüber zu verhalten haben. bedenklich ist Kecks daraus hergestelltes άτην, da die dorische form άταν in diesen anapästen doch sehr auffallend sein würde. nehmen wir aber mit Keck der freilich anrüchigen autorität des Farn, folgend ποινάς als glossem zu dem in ἄγαν verdorbenen substantivum an, so nötigt die pluralform ποινάς, nicht ἄτην sondern ἄτας zu schreiben, eine änderung die der erstern äuszerlich doch wol vorzuziehen sein möchte. allerdings scheint mir ἄγαν auf keine andere weise erklärt werden zu können — man müste es denn als flickwort zur herstellung der vollen dipodie auffassen — als so dasz es das corrumpierte, durch ποινάς verdrängte object zu ἐπικρανεῖ ist. indes würde es an unserm resultat nichts ändern, wenn man dem Flor. und Ven. folgen und ποινάς beibehalten wollte.

Das ergebnis dieser erwägung ist, dasz wir in den worten γῦν δ' εἰ προτέρων αἷω' ἀποτίσει

καὶ τοῖςι θανὼν ἄλλων ἄτας ἐπικρανεῖ

ein dem vorhergehenden genau entsprechendes system vor uns haben. es erübrigt nur noch, Kecks treffliche emendationen ἀποτίσαι und ἐπικράναι an stelle der zum teil metrisch fehlerhaften (ἐπικράνεῖ) und der bedeutung nach anstöszigen (vgl. Keck s. 424) futura und im zweiten system statt θεοτίμητος das von Weil vorgeschlagene θεότιμος einzusetzen. den artikel mit demonstrativer kraft finden wir bei Aischylos noch sehr häufig: vgl. Prom. 234 καὶ τοῖςιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ (Ddf. τοιςίδ΄), Sieben 197 ἀνὴρ γυνή τε χὤ τι τῶν μεταίχμιον, Hik. 358 τῶν γὰρ οὐ δεῖται πόλις, Eum. 174 καμοί τε λυπρὸς καὶ τὸν οὐκ ἐκλύςεται. wir gelangten also zu einer responsion nach dem schema a b b a und würden allerdings, um sie durchzuführen, das vierte system noch weit gewaltsamer durch einschiebsel umgestalten müssen als es Keck mit dem dritten gethan hat.

Allein hier hört die responsion auf, weil sie, streng durchgeführt, dem dichter einen der gewaltigsten effecte rauben würde. vergegenwärtigen wir uns die situation. eben ist Kassandra in den palast getreten und hat chor und zuschauer in der erregtesten spannung zurückgelassen. jetzt musz es eintreten, das furchtbare, wenn anders der mund der seherin wahres verkündete, wenn die bange ahnung die greise nicht trog. diese, von den schlimmsten befürchtungen gequält, verlassen, wie die anapäste zeigen, ihren bisherigen platz und sind im begriff entweder zum schutz des geliebten herrn dem palaste sich zu nähern oder, was noch wahrscheinlicher ist, in dem bewustsein hier machtlos und überflüssig zu sein, den platz vor der burg zu verlassen und sich nach hause zu begeben. doch mitten im strom der rede stocken zunge und schritt: denn plötzlich ertönt aus dem innern der burg der wehruf des tötlich getroffenen: ωμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγήν έςω. es ist offenbar, dieser ruf unterbricht die letzten betrachtungen des chors, das lassen schon seine worte cîγα· τίς πληγήν ἀϋτεῖ καιρίως οὐταςμένος; vermuten. der erste schrei des verwundeten stört die greise in der begonnenen gedankenreihe; er trifft sie so plötzlich, dasz die stimme nicht sogleich erkannt wird und noch ein zweiter ausruf notwendig ist, den greisen die ganze wahrheit zu enthüllen: τούργον εἰργάςθαι δοκεί μοι βαςιλέως οἰμώγματι. erst jetzt beginnen sie eiliges schrittes sich zurück zu wenden und sich dicht vor dem palast in der stellung, in welcher sie Klytaimnestra trifft, zu ordnen. alles das ist das werk eines augenblicks.

Kehren wir nun zu unserm vierten system zurück:

τίς ἂν εὔξαιτο βροτῶν ἀςινεῖ δαίμονι φῦναι τάδ' ἀκούων;

zunächst ist der erste vers metrisch unvollständig, über die vorzunehmende emendation kann man zweifelhaft sein, da der spielraum sehr frei ist. am gefälligsten ist das von Ahrens vorgeschlagene τίς ποτ' ἂν εὔξαιτο βροτῶν ἀςινεῖ, oder es liesze sich vermuten: πῶς τις ἄν εὔξαιτο βροτῶν ἀςινεῖ. aber auch der zweite vers scheint noch einer änderung bedürftig. es ist offenbar, dasz die worte τίς ποτ' αν εύξαιτο βροτών άςινεί | δαίμονι φύναι den geforderten gedanken vollständig ausdrücken, ebenso ist es wol einleuchtend, dasz die worte τάδ' ἀκούων am ende schwächlich nachhinken. ganz anders wird ihre bedeutung und wirkung, wenn wir sie als anfangsworte eines zweiten satzes nehmen, der den ersten ausführen sollte. schreiben wir mit einem leicht einzufügenden καί:

τίς ποτ' αν εὔξαιτο βροτῶν ἀςινεῖ δαίμονι φύναι καὶ τάδ' ἀκούων -

so erhält ἀκούων eine in ihrer einfachheit groszartig wirkende beziehung zu dem unmittelbar einfallenden ὤμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγην ἔςω. indem τάδ' ἀκούων urplötzlich ein grell aufleuchtendes licht durch Agameninons todesschrei erhält, gelingt es dem dichter, eine ebenso urplötzlich erschütternde und packende wirkung auf den zuschauer zu erzielen, eine wirkung die sich auch in dem einen augenblick vor schreck festgewurzelten, dann gespannt horchenden und endlich in aufgelösten reihen dem palast zueilenden chor abspiegelt.

So hätten wir denn zwar responsion, aber eine durch höhere gewalt unterbrochene, und würden die anapäste in folgender form

aus der überlieferung lösen:

**c**ύ**c**τ. α τὸ μὲν εὖ πράςςειν ἀκόρεςτον ἔφυ παςι βροτοίςιν : δακτυλοδείκτων δ' ούτις απειπών είργει μελάθοων, «μηκέτ' ἐςέλθης», τάδε φωνών.

**c**ύ**cτ**. β καὶ τῷδε πόλιν μὲν έλεῖν ἔδοςαν μάκαρες Πριάμου. θεότιμος δ' οἰκάδ' ἱκάνει.

**cúcτ.** β΄ νῦν δ' εὶ προτέρων αῖμ' ἀποτίςαι καὶ τοῖςι θανὼν άλλων άτας επικράναι,

**c**ύςτ. α΄ τίς ποτ' αν εὔξαιτο βροτῶν ἀςινεῖ δαίμονι φύναι καὶ τάδ' ἀκούων -

ΑΓ. ὤμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔςω.

CHRISTIAN HERWIG. ELBERFELD.

#### 59.

#### ZU SOPHOKLES ANTIGONE.

23 'Ετεοκλέα μὲν, ὡς λέγους, ςὺν δίκη χρηςθεὶς δικαία καὶ νόμψ, κατὰ χθονὸς ἔκρυψε.

weil das ώς λέγους, mit ἔκρυψε nicht verbunden werden kann, auch zu χρηςθείς es zu beziehen unpassend ist, da Antigone in ihrer billigung der bestattung des Eteokles sich gewis nicht auf die rede der leute zu berufen braucht, weil ferner die verbindung von cùν δίκη mit χρηςθείς einen bis jetzt weder durch plausible conjectur noch durch erklärung beseitigten anstosz gibt, so scheint es mir nicht unmöglich, dasz hinter v. 23 ein vers ausgefallen ist, der das enthalten hat, was Antigone nicht durch eigne überzeugung, sondern durch die meinung der menschen begründen will, nemlich das recht des Eteokles gegen Polyneikes, also was Kreon v. 194 als seine eigne überzeugung und - wir müssen es annehmen, da in dem drama von keiner seite widersprochen wird - als voraussetzung des dichters ausspricht. in v. 24 würde nach dieser annahme dann ursprünglich gestanden haben δίκη τε und dies erst nach der verstümmelung, um den text einigermaszen lesbar zu machen, in δικαία verwandelt sein. den ausgefallenen vers mit einiger probabilität wiederherzustellen wäre natürlich ein müsziges spiel des witzes; nur so viel könnte man vermuten, dasz er mit irgend einem dem χρηςθείς ähnlichen worte, etwa χρήζοντα (oder χρηςτόν) angefangen und zum inhalt gehabt habe: 'der seine herschaft gegen die vaterlandsfeinde schützen wollte.' auf einen vers dieses inhalts scheint aber in der that das ὡς λέγουςι in verbindung mit cùν δίκη hinzuweisen, auf einen vers der den gegensatz bildet zu dem folgenden ἀθλίως θανόντα. die entscheidung über recht oder unrecht der beiden brüder lehnt Antigone hier ebenso ab wie nachher in v. 521 τίς οἶδεν, εἰ κάτωθεν εὐαγῆ τάδε: es ist dieselbe gesinnung, welche der halbehor in Aischylos Sieben 1052 ff. ausspricht.

Aber auch wenn hier kein vers ausgefallen ist und so die verbindung von δίκη mit δικαία als eine des besondern nachdrucks wegen absichtlich gewählte erscheint, würde ich wegen des ως λέγους die beiden worte lieber auf Eteokles als auf Kreon beziehen und annehmen, dasz damit die nach der meinung der menge entschieden gerechte sache des Eteokles bezeichnet werden solle. doch weisz ich sehr wol dasz die dann nötige änderung des χρηςθείς in einen passenden adjectivischen, im accusativ stehenden ausdruck ihre groszen schwierigkeiten hat. gelänge dies aber, so würde die verbindung von δίκη und δικαία gar nichts auffallendes mehr haben, wenn man daran denkt, dasz in Aischylos Sieben 627 H. Polyneikes das bild der Dike auf seinem schild als wahrzeichen trägt und Eteokles, als ihm das von dem boten gemeldet wird, dieser ψευδώνυμος

Δίκη gegenüber von sich und seiner sache sagt (654): τίς ἄλλος μάλλον ἐνδικώτερος;

98 άλλ' εἰ δοκεῖ coι, cτεῖχε · τοῦτο δ' ἴcθ', ὅτι ἄνους μὲν ἔρχει, τοῖς φίλοις δ' ὀρθῶς φίλη.

Wecklein erklärt den zweiten vers der von Bonitz gegebenen interpretation folgend mit diesen worten; 'dein unverstand kann meiner schwesterlichen liebe keinen eintrag thun.' früher liesz man allgemein die erklärung der scholien gelten: ἀνοήτως μέν καὶ φιλοκινδύνως πράττεις, εὐνοϊκῶς δὲ τῶ θανόντι. und ich sehe auch keinen ausreichenden grund davon abzugehen. findet man nemlich 'nach der die aufmerksamkeit für die schluszworte spannenden ankündigung die äuszerung, dasz Antigone zwar einfältig, aber gegen Polyneikes liebevoll ist, etwas matt': so liegt der anstosz wol mehr in der übersetzung als im griechischen text. avouc kann hier doch nicht den vorwurf der einfalt, der verstandesschwäche enthalten: denn die bedenklichen folgen ihrer that sieht Antigone ebenso gut ein wie ihre schwester; aber sie handelt thöricht, von leidenschaft verblendet, weil sie unbekümmert um die gefahr (φιλοκινδύνως) Kreons willen entgegentritt; und die übersetzung 'liebevoll' gibt das energischere ὀρθῶς φίλη nicht wieder. übersetzt man aber die worte genau: 'als thörin gehst du, aber deine lieben wahrhaft liebend', so schwindet nach meinem gefühl wenigstens alles matte aus den worten, aber auch mit Ismenes gesinnung sollen die worte nicht 'im einklang sein, da Ismene überzeugt sei dasz sie selbst ihren bruder nicht minder liebe als Antigone; wenn sie nicht gleiches thue, so werde der bruder in dieser unthätigkeit die folgen der gewalt die sie leidet, nicht den mangel der liebevollen gesinnung erkennen (v. 67 ff.).' dem gegenüber will mir doch scheinen dasz eine liebe, welche der gewalt und der gefahr trotzt und den tod nicht scheut, mächtiger ist und wol von dem bewundert werden kann, in welchem dieselbe gesinnung nicht zum rücksichtslosen entschlusz wird. denn wie edel und weiblich Ismenes charakter auch immer ist, die scheu vor unweiblichem hervortreten und die achtung vor dem gesetz allein ist es doch nicht was sie zurückhält, es wirkt doch auch mit der gedanke, dasz eine heimliche bestattung, an die sie ja zunächst nur denkt, sehr geringe oder keine aussicht auf erfolg habe (v. 82 u. 99), sondern ein dunyavov sei: denn an die rücksichtslose energie, mit der Antigone nachher wirklich die den schatten des bruders erlösende that vollführt, denkt Ismene zunächst gar nicht, wenn auch Antigone schon v. 72 auf die möglichkeit ihres todes hingewiesen hat, erst als die schwester das gespräch über gefährlichkeit und unmöglichkeit der that damit abbricht, dasz sie unverhüllt erklärt gar keine gefahr zu fürchten, und sich bereit zeigt die pietätsvolle that auf kosten ihres eignen lebens möglich zu machen, sagt Ismene die worte, durch welche sie ihre schwester thörichter verblendung zeiht und zugleich deren hochherzigen todesmutigen sinn bewundert, den sie in sich selber nicht findet. Antigone hat doch nicht unrecht,

wenn sie nachher v. 543 ihre schwester mit rücksicht auf Polyneikes als eine λόγοις φιλοῦςαν bezeichnet. alle edle gesinnung, alles beten um verzeihung sind doch eben nur vorgänge in ihrer seele, die dem Polyneikes nichts helfen, mögen sie auch in ihrer qualität denen der Antigone vollkommen gleichartig sein, so dasz sie auf diese ἄρρητοι λόγοι hin sich v. 558 mit sittlichem feingefühl als gleich schuldig bezeichnen kann. intensiver (ob auch dem weibe geziemender, bleibt hier auszer betracht) ist jedenfalls die liebe die zur aufopferungsvollen that wird, und nur dieser durch thaten sich zeigenden liebe gilt ja Ismenes wort: denn ὀρθῶς φίλη ist eben so wenig wie ayouc allgemeine charakteristik, sondern eine in dem thun der Antigone (dem ἔρχεςθαι) sich zeigende eigenschaft. dieser zollt die edle, wol zum leiden für ihre überzeugung, aber nicht zum gefährlichen thun entschlossene schwester in dem letzten worte, das sie der forteilenden nachruft, deren hochherzigen sinn sie eben erst voll und ganz kennen gelernt hat, dieselbe bewunderung, die sich durch ihr verhalten im zweiten epeisodion noch deutlicher kundgibt.

Also mit Ismenes gesinnung scheinen mir die worte, auch wenn man sie in der früher üblichen weise erklärt, durchaus in einklang zu sein, auch das etwaige grammatische bedenken, dasz φίλος mit dem dativ häufiger in passivem sinne gebraucht wird, kann die erklärung nicht hindern, denn der dativ ist doch auch bei dieser bedeutung oft genug nachweisbar; und Hartung durfte zu Pind. Py. 3, 7 nicht die regel aufstellen, ἀνδράςι φίλος heisze den menschen lieb, ἀνδρῶν φίλος die menschen liebend oder menschenfreundlich. Bonitz verweist mit recht auf den Platonischen Lysis, aus dem hervorgehe, wie sehr in φίλος die beiden bedeutungen 'geliebt' und 'liebend' verschmolzen sind; aus demselben dialog entnehme ich zugleich den beweis dafür, dasz es gar nichts anstösziges hat φίλος mit dem dativ in activem sinne zu verstehen, so 215 d τὸν γὰρ πένητα τῶ πλουςίω ἀναγκάζεςθαι φίλον εἶναι καὶ τὸν ἀςθενῆ τῶ ίςχυρώ της ἐπικουρίας ἕνεκα, καὶ τὸν κάμνοντα τῶ ἰατρῶ· καὶ πάντα δή τὸν μη εἰδότα ἀγαπᾶν τὸν εἰδότα καὶ φιλεῖν. noch entscheidender für die möglichkeit der alten interpretation (allerdings aber nicht entscheidend für die notwendigkeit, die Bonitz mit guten gründen zurückgewiesen hat) ist die Euripidesstelle (Iph. T. 597) ω λημ' άριστον, ώς ἀπ' εὐγενοῦς τινὸς δίζης πέφυκας, τοῖς φίλοις τ' ὀρθώς φίλος, ebenso meine ich mit Bonitz, dasz der plural von φίλος durchaus nicht hindern kann das wort auf Ismene ebenso gut wie auf Polyneikes zu beziehen; doch dasz man die anwendung des verallgemeinernden pluralis in jenem falle 'in diesem zusammenhange nur als einen zug von zartheit betrachten könne', will mir nicht einleuchten.

Durch das bisher entwickelte ist nur die unbedenklichkeit der alten erklärung bewiesen, die notwendigkeit derselben scheint mir daraus zu erhellen, dasz Ismene, welche für die unterlassung der bestattung verzeihung von den unterirdischen erbitten will, die that

selbst also durchaus billigt (vgl. 556, 558), nur den versuch derselben als ungehörig für ein mädchen, weil unausführbar (v. 90) erklärt, nicht durch die thorheit, die in diesem nach ihrer meinung vergeblichen versuch liegt, in ihrer liebe zur schwester irgendwie wankend gemacht werden kann, dieser unverstand kann ihrer liebe gar keinen eintrag thun, und es ist unnötig, ja störend das erst noch zu versichern, etwas anderes wäre es, wenn man in avouc einen tadel der kränkenden worte der Antigone denken will. das kann aber wegen der verbindung mit epxei nicht ohne zwang geschehen, und ferner stimmt auch der darauf gegründete vorwurf der thorheit nicht mit der art, wie sie schon vorher (v. 82) und nachher (v. 550) beleidigende worte der schwester aufnimt, auch würde man dann statt des ὀρθῶc oder doch daneben eine bestimmung wie 'nach wie vor' erwarten. demnach bleibe ich bei der auffassung, die sich schon seit alter zeit den lesern der Antigone unwillkürlich aufgedrängt hat: 'du handelst thöricht und unbesonnen, da du zum begräbnis des bruders forteilst und damit in dein eignes verderben: aber die motive zu deinem thun sind die alleredelsten, nemlich selbstlose, aufopferungsvolle liebe zu dem toten bruder.' und ich finde es zweckmäszig und schön, dasz der dichter am ende des prologs schon andeutet, wie er selbst die handlung der Antigone aufgefaszt wissen will, nemlich genau in derselben weise, wie er es durch den chor bald verhüllt bald offener aussprechen läszt. denn auch die scheinbar so leeren worte des chors im dritten epeisodion: ἄναξ, cé τ' εἰκός, εἴ τι καίριον λέγει | μαθεῖν, cé τ' αὖ τοῦδ' εὖ γὰρ εἴρηται διπλα haben doch wol den sinn, dasz der chor Kreons ansichten über die notwendigkeit des gehorsams gegen die gesetze billigt, aber zugleich die zurücknahme seines todesurteils wünscht, weil Antigones that doch im grunde ein ἔργον εὐκλεέςτατον sei.

175 άμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν ἂν ἀργαῖς τε καὶ γόμοις ἐντριβὴς Φανῆ.

mir scheint das  $\pi\alpha\nu\tau$ óc im ersten verse recht bedenklich. jeder mann hat doch nicht gelegenheit sich als wol bewandert in der regierung zu zeigen, sondern unter vielen tausenden immer nur einer. und sollte Kreon wirklich sagen können, jedes andern mannes charakter bleibe unerkennbar? über keines mannes gesinnung könne ein klares urteil gefällt werden, bevor er in regierungsgeschäften und in der gesetzgebung sich erprobt hat, dh. über verschwindend wenige? fehlte das  $\pi\alpha\nu\tau$ óc, so würde das ganz unbestimmte  $\alpha\nu$ 0póc die möglichkeit lassen den begriff in dem umfang zu nehmen, der gerade hier passend ist, während durch hinzufügung von  $\pi\alpha\nu$ 0c der unbestimmte umfang in störender weise als der möglichst grosze, kein individuum ausschlieszende bezeichnet wird, und damit seinem inhalt auch das genommen, was hier das wichtigste ist, der zum hers eh en berufene mann. mit andern worten: die hinzufügung von  $\pi\alpha\nu$ 0c hindert den begriff als einen prägnanten aufzufassen, wie

in dem alten zu dieser stelle oft citierten spruch ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυς, dh. die herschaft offenbart die volle mannestüchtigkeit.

Für den gedanken sehr nahe liegend wäre die änderung δ' ἄρχοντος ἀνδρός doch ist diese rücksicht natürlich nicht ausreichend, die änderung für eine probable conjectur zu erklären. viel näher schon käme dem überlieferten πάμπαν statt παντός doch möchte ich es für das wahrscheinlichste halten, dasz ursprünglich geschrieben war παντὶ τὰνδρός. die änderung ist eine verhältnismäszig wenig gewaltsame, und es ist auch begreiflich, dasz die unleserlich gewordenen buchstaben durch übereilte conjectur des schreibers des dabei stehenden ἀνδρός wegen gerade so verändert sind, wie wir sie heute lesen. der sinn wäre dann: 'jeder lernt die männliche tüchtigkeit am besten aus der regierungsthätigkeit kennen.' die überlieferung dagegen gibt den unrichtigen gedanken: 'man lernt jede männliche tüchtigkeit (eigentlich nur jeden männlichen charakter) am besten aus der regierungsthätigkeit kennen.'

743 οὐ τὰρ δίκαιά ς' ἐξαμαρτάνονθ' ὁρῶ.

ich möchte nicht zweifeln, dasz Sophokles geschrieben hat où γὰρ δίκαι', α c' έξαμαρτάνονθ' όρω. eine änderung des überlieferten ist mein vorschlag kaum, ebenso wenig wie wenn in dem voraufgehenden verse statt des in La stehenden διαδίκης jetzt überall gelesen wird διὰ δίκης, ja ich glaube dasz, wenn die ersten hgg. den vers so, wie ich es für das natürlichste halte, gleich als zwei sätze aufgefaszt hätten, kein mensch später auf den gedanken gekommen wäre, daraus den éinen satz, wie wir ihn jetzt lesen, zu bilden, nun meine ich keineswegs, dasz die vulgata etwas sprachwidriges oder ungereimtes enthalte; sonst wäre die stelle schon längst emendiert worden; aber wenn, wie hier, die überlieferung zwischen zwei textesconstitutionen beinahe geradezu wählen läszt, so ziehe ich doch die vor, in welcher die angemessenere ausdrucksweise erscheint. in der vulgata nemlich mit dem nachdrücklichen und nachdrücklich vorangestellten οὐ δίκαια (statt ἄδικα) sieht es aus, als wenn Haimon die möglichkeit eines vergehens auf einem andern gebiet als gerade des δίκαιον offen lassen wollte. mag das nun auch immer möglich sein, jedenfalls gehört die betonung dieser möglichkeit nicht in den zusammenhang des dialogs.

Dasz ein gewisser anstosz in der ausdrucksweise der gewöhnlichen schreibung vorhanden ist und empfunden wird, schliesze ich auch aus der beibringung von citaten, die ihn wegschaffen sollen und doch dazu unzulänglich sind, wie Phil. 1248 f. (Wunder) und Aias 1096 (Musgrave) und daraus dasz Wecklein in dem ausdruck bitterkeit findet, während Wunder meint: 'id verecundiae causa posuit Haemon pro eo, quod in mente habebat, ἀνόσιον ἁμαρτίαν

άμαρτάνοντα.

776 ὅπως μίαςμα πᾶς᾽ ὑπεκφύγη πόλις. ich musz annehmen dasz das bedenken einen Alexandriner mehr in die Antigone hineinzubringen davon zurückgehalten hat statt πᾶς᾽

hier πᾶν zu schreiben. ich weisz aber doch nicht, ob nicht ein klarer sinn, wenn er durch so geringe änderung sich gewinnen läszt, eher vom dichter zu fordern und zu erwarten ist, als die befolgung einer metrischen vorschrift, die der dichter in derselben tragödie nachweislich mehr als einmal unberücksichtigt gelassen hat.

Wenn Kreon sagt 'ich will der Antigone in die felsengruft speise mitgeben, damit die ganze stadt vor befleckung sicher sei', so wird dadurch der gedanke erweckt, dasz ohne diese vorsichtsmaszregel ein teil der stadt der befleckung nicht entgangen wäre, wer aber als dieser teil zu denken sei, ist schwer zu sagen; ob Kreon selber, ob die ganze bürgerschaft, ob ein teil derselben - keine von diesen möglichkeiten hat irgend welche wahrscheinlicheit für sich. keine gibt irgend eine passende vorstellung. das bedenkliche des ausdrucks ist auch von den hgg, nicht verkannt worden. bei Schneidewin-Nauck (7e aufl.) heiszt es: «πᾶcα hat sich an πόλιc angeschlossen, während der sinn eigentlich πάμπαν forderte.» dazu werden dann parallelstellen citiert (Aias 275 λύπη πᾶς ἐλήλαται κακῆ. 519 έν col πας' έγωγε cώζομαι. 728 πέτροιςι πας καταξανθείς. Phil. 1341 Τροίαν άλωναι πάςαν. ΟΤ. 706 πάν έλευθεροί ςτόμα), von denen ich nicht einsehe wie sie die von mir bezeichnete schwierigkeit wegräumen könnten, und wenn es bei Wolff-Bellermann heiszt: «παcα, die bürgerschaft in ihrer gesamtheit: damit kein teil des staates leide», so wird das problem für die erklärung mit klarheit aufgestellt, die erklärung selbst aber nicht gegeben, in der von Wecklein besorgten fünften auflage von Wunders commentar lesen wir: 'et hic et alibi pronomen παc idem fere significat atque πάντως.' die dazu beigebrachten parallelstellen (zum teil dieselben wie die oben mitgeteilten) beweisen aber keineswegs, dasz das zu erwartende πάντως sich in eine adjectivische bestimmung gerade zu πόλις verwandeln könne. vielleicht deshalb wird hinzugefügt: 'nisi ex negativa sententiae forma ὅπως μὴ πᾶςαν πόλιν λάβη μίαςμα repetendum videtur.' diese letzte auffassung vertritt denn auch Wecklein in seiner eignen ausgabe mit den worten: «πᾶcα, wie bei einem negativen ausdrucke, 'damit sich nicht die befleckung über den ganzen staat verbreite'. mir ist die herleitung des ausdrucks aus etwas ursprünglich negativ gedachtem wenig einleuchtend, und auszerdem beseitigt sie das hauptbedenken gar nicht. wenn es aber richtig ist - und ich zweifle nicht daran - dasz der dichter, wie mit πάμπαν oder πάντως, hat sagen wollen 'damit die stadt durchaus frei bleibe von befleckung', so ist das eben ausgedrückt, wenn man schreibt: ὅπως μίαςμα πᾶν ὑπεκφύγη πόλις, entsprechend dem verse des OT. (313) δύςαι δὲ πᾶν μίαςμα τοῦ τεθνηκότος.

853 προβᾶς ἐπ' ἔςχατον θράςους ὑψηλὸν ἐς Δίκας βάθρον προςέπεςες, ὧ τέκνον, πολύ. πατρῷον δ' ἐκτίνεις τιν' ἄθλον.

dasz προτέπετες von ἐς βάθρον getrennt wird, wie es in der Wolff-

Bellermannschen ausgabe geschieht (wo auch auf Kvíčalas eingehende begründung dieser auffassung verwiesen wird), halte auch ich für durchaus notwendig. der chor sieht auf Kreons seite gewis nicht die Dike; sagt er doch ausdrücklich v. 1270 zu demselben οἴμ' ὡς ἔοικας όψὲ τὴν δίκην ἰδεῖν. und nun gar den standpunct, welchen Kreon vertritt mit ὑψηλὸν ἐς Δίκας βάθρον zu bezeichnen, einen ausdruck der an θεών ἔνορκον δίκαν (v. 370) und an die νόμοι ὑψίποδες OT, 865 erinnert, das kann man doch demselben chor nicht zutrauen, der am schlusz der tragödie dem Kreon so nachdrücklich einschärft von δὲ τά τ' εἰς θεοὺς μηδὲν ἀςεπτεῖν. die übersetzung aber, die ich bei Wolff-Bellermann lese, zeigt doch, wie schwer sich mit der überlieferung der hier zu fordernde sinn vereinigen läszt. es heiszt dort: 'vorgeschritten auf den gipfel der kühnheit, auf die hohe schwelle der Dike, stürztest du tief hinab, dh. indem du Dikes hohes gebot mit äuszerster kühnheit erfülltest, stürztest du ins verderben.' in der wortgetreuen übersetzung erscheint für das προβαίνειν ein doppeltes ziel, das θράςος und das βάθρον, was offenbar an sich anstöszig ist und anstöszig auch durch den wechsel der präpositionen (ἐπί und εἰς), für den sich schwerlich ein grund wird finden lassen; in der hinzugefügten erklärung wird ein durchaus treffender sinn geboten, aber auf kosten einer starken abweichung vom original, das ziel wird nemlich in das mittel verwandelt ('mit äuszerster kühnheit'). sollte es in solchem falle bedenklich sein, durch änderung eines einzigen buchstaben im original selber den geforderten sinn herzustellen, ich meine, indem man schreibt ἐπ' έcχάτου θράcους? ThHertel (gymn. programm von Torgau 1876 s. 8) will, auf das μετά θράςους des scholiasten mit recht sich berufend, um denselben sinn hineinzubringen, ἀπ' ἐςχάτου θράςους schreiben; ich ziehe aber meinen vorschlag deshalb vor, weil er weniger am überlieferten ändert und weil das ἐπί mit gen, dem μετά viel mehr entspricht. nach Hertels schreibung wäre Antigone vom θράcoc ausgegangen und bei dem thron der Dike angelangt, was mindestens eine recht unklare darstellung ihres verhaltens wäre.

Die viel besprochene und viel bezweifelte verbindung προςέπεςες πολύ mag doch immerhin richtig sein; da aber in dem letzten worte die hsl. überlieferung schwankt (La hat πολύν), sei es mir gestattet, weil die ungewöhnliche verbindung durch beweisende parallellstellen bis jetzt noch nicht verteidigt ist, zu den vielen emendationsversuchen (zb. μόρψ, πόλει, πάθει, πότμψ) noch einen neuen hinzuzufügen: βυθ ψ, den ich nur dadurch empfehlen kann, dasz der dichter dann in einem anschaulichen bilde bleibt. 'mit äuszerster kühnheit bis zu dem hohen thron der Dike fortgeschritten stürztest du in den abgrund', wie der scholiast sagt ἔπεςες ἐς τὸ κενοτάφιον (eben wegen dieser erklärung schon scheint es mir aber unrichtig etwa τάφψ zu schreiben), also nach himmelanstrebender kühnheit der tiefste fall. (eine gewisse ähnlichkeit hat die stelle Aias 1090 ὅπως μὴ τόγὸς θάπτων αὐτὸς ἐς ταφὰς πέςης.) darin

läge denn auch die in dem letzten verse angedeutete ähnlichkeit mit Oidipus, auch des hochsinnigen, für recht und wahrheit streitenden vaters leben zeigt den sturz von höchster höhe ins tiefste elend. der κλύδων τομφορᾶτ in den schlusztrochäen des OT. würde dann mit anderm bilde dem βυθότ entsprechen, mit welchem Antigones schicksal bezeichnet wäre. leider kann keine buchstabenähnlichkeit die conjectur empfehlen, aber blosz um ein gleichanlautendes wort zu gewinnen, würde ich doch das sonst nahe liegende und in demselben bilde bleibende πέδω kaum vorziehen.

Mit dem ὑψηλον Δίκας βάθρον läszt sich übrigens vergleichen Pind, fr. inc. 52 (Hartung) πότερον δίκας τεῖχος ὕψιον usw. und mit dem in unserer stelle ausgedrückten gegensatz Pind. Py. 8, 88 ff. δ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν ἄβρότατος ἐπὶ μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται ὑποπτέροις ἀνορέαις . . ἐν δ' δλίγω βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται ο ὑτω δὲ καὶ πιτνεῖ χαμαί. auch der gebrauch des ἐπί mit gen. wäre entsprechend, wenn meine schreibung gebilligt würde.

STETTIN. FRANZ KERN.

#### 60.

#### ZU PINDAROS.

Für sämtliche herausgeber des Pindar bot Ol. 1, 28 [44] φάτις eine unüberwindliche schwierigkeit. dennoch zeigen die scholien klar was zu lesen ist. ἔνιοι δὲ φάτιν (Vrat. A D φαςίν), sagt der alte scholiast, ἀντὶ τοῦ τὰς φρένας τῶν ἀνθρώπων ἀπατῶςιν οἱ ψευδεῖς λόγοι, was schon Böckh misverstanden hat, während gar Bergk und Christ τὰς φρένας als glosse zu φάτις ansehen. seit wann haben die alten grammatiker so glossiert? vielmehr liegt die erklärung in dem ψευδεῖς, womit zu vergleichen ist Hesychios (= lex. Phavorini) φάτης· ψεύζτης. es musz also im Pindarischen text φάται gelesen werden, bezogen auf μῦθοι, und das scholion verbessert: ἔγιοι δὲ φάται, ἀντὶ τοῦ οἱ ψευδεῖς λόγοι τὰς usw.

TÜBINGEN.

HANS FLACH.

## 61.

## NACHTRÄGE ZU MEINER DRITTEN AUSGABE DES THEOKRITOS.

In dem zwölften gedichte, das ich auf meiner ersten italiänischen reise nach der ausgabe von August Jacobs verglich, hat der Mediceus 37 (p) v. 4 cφετέρης λαςιωτέρη, v. 8 φηγόν. — In demselben verse ist vor ακιαρὰν ausgefallen: ακιερὰν] p. k. Antt. — In der Syrinx sollte es v. 1 statt c heiszen 18.

STUTTGART.

CHRISTOPH ZIEGLER.

## (37.)

#### ENTGEGNUNG.

Als 'anzeige' ist der artikel AHugs oben s. 241-266 über meine schrift 'de Aeneae commentario poliorcetico' bezeichnet: das ganze verfahren des rec. aber ist zur genüge schon durch die auswahl des stoffes charakterisiert. hr. prof. Hug geht nemlich nur auf einzelheiten der gegen ihn gerichteten abschnitte cap. I B ('de patria Aeneae') und II B ('qua atheteseon ratione Hugius usus sit') ein - abgesehen von wenigen bemerkungen über stellen aus cap. II A ('Hercherus et Sauppius quam atheteseon rationem amplexi sint'). der artikel ist überhaupt nichts als eine in gereiztem ton gehaltene entgegnung auf einzelne puncte der kritik, der ich Hugs hypothesen über das vaterland des Aeneas und seine ausgabe nebst prolegomena unterzogen, ich bestreite darum hrn. prof. Hug das recht diese polemik gegen einzelheiten zweier abschnitte meiner schrift unter der unverfänglichen firma einer unparteiischen anzeige der ganzen schrift den lesern vorzuführen, nur ein orakelhaft dunkler satz H.s scheint sich auf die andern teile meines buches beziehen zu sollen s. 260: 'ganz ohne ertrag wird die schrift, abgesehen von einzelnen puncten, die aber von der frage der athetesen unabhängig sind, in denen man dem vf. recht geben kann, immerhin schon dann nicht sein . . . ' unter diesen 'einzelnen puncten' glaube ich die abschnitte A 'de Aeneae operibus et aetate', C 'de sermone Aeneae', I 'quomodo Thucydidem Aeneas imitatus sit', II 'de reliqua sermonis Aeneae natura', D 'de fontibus Aeneae', E 'Aeneae opera quibus cognita fuerint', F 'de memoria commentarii poliore.' des cap. I, ferner cap. III 'coniectanea critica' verstehen zu sollen; freilich wäre mir dabei doch wieder unklar, wie man eingehende besprechungen über die sprache des Aeneas und untersuchungen über den cod. Med. LV 4 als 'unabhängig von der frage der athetesen' bezeichnen kann. doch zur sache.

Zunächst erhebt H. gegen mich die anschuldigung, ich habe zuerst in der Aeneasfrage einen 'oft unwürdigen ton angeschlagen'. ich musz hiergegen mit aller entschiedenheit protestieren: rein sachlich habe ich entgegenstehende ansichten mit gründen zu widerlegen gesucht. dasz ich das, was sich mir nach eingehender prüfung als irrtum herausstellte, 'error' genannt, dasz ich besonders leere phantasiegebilde nicht erst als geistreiche ideen gepriesen habe, um sie dann zu widerlegen, wird mir niemand übel nehmen. wie hr. H. gar als belege für diesen behaupteten 'unwürdigen ton' meine wortes. 95 'quo modo cum recte de plus nonaginta, minus bene de quadraginta sex locis Hercherus statuisset'; s. 81 'omnino vero quod ad universam hane Hercheri rationem spectat, non debebat ille delere, quae intellegere non poterat, ea de causa, quod intellegere non poterat'; ferner s. 96 (über eine der wenigen Sauppeschen athetesen) 'non

debebat in eum errorem incurrere, ut quae intellegere non posset, ea expungeret' geltend machen will, ist mir unklar, man vgl. mein lobendes urteil über Herchers und Sauppes kritik s. 66, 67 f. 95. auch die s. 244 von H. citierten stellen enthalten rein sachliche bemerkungen. zu 4, 7 erklärte ich s. 90 'quod Hugius Hercheri suspicionem secutus verba delet, certe nullius momenti est ad illius sententiam stabiliendam': Hercher hatte keinen stichhaltigen grund für die verlangte athetese vorgebracht, Hug streicht ohne weiteres die worte: wird etwa factisch dadurch jenes ansicht gestützt? s. 144 hatte ich Hug einen groben flüchtigkeitsfehler nachgewiesen: gegen 38, 3 hatte er nemlich ua. (prol. s. 22) angeführt: 'neque denique intellego quomodo possint canes qui in urbe sunt pugnantes in muro ἐπὶ τῷ τείχει μαχομένους turbare': hieran hatte ich die bemerkung geknüpft: 'praeter eum nemo non perspexit verba τοῖς ἐπὶ τῶ τείχει μαχομένοις ex παραινείν illo pendere.' man vgl. den text des Aeneas und man wird mir recht geben müssen, als hauptsächlichen beweis aber führt H. s. 242 mein urteil über seine ausgabe (s. 66) an; es wäre mir im interesse der wahrheit unmöglich, auch nur ein iota am wortlaute desselben zu ändern (vgl. auch s. 100). auch jetzt noch behaupte ich auf grund der s. 66, 114 f. von mir angeführten, ganz schlagenden stellen, dasz H. den Hercherschen text öfters unvorsichtig nachgedruckt hat. 1 gegen s. 144 f. wendet Hug freilich ein, Hercher 'mit vollkommenem bewustsein' gefolgt zu sein, 'da wo er glaubte wahrnehmen zu können, dasz der interpolator, so nichtig seine worte sind, doch nicht barbarisches griechisch geschrieben habe.' als ob etwa, um nur einiges herauszuheben, 16, 4 ξυνέςεως, 9 φθάςαιεν, 10 γέγραπται 'barbarische' formen wären, die in cuvécewc, φθάςειαν, προγέγραπται umgesetzt werden müsten! haben frühere kritiker diese abhängigkeit H.s noch nicht herausgefunden, so lag dies nur daran, dasz keiner veranlassung hatte dessen text einer so eingehenden untersuchung zu unterziehen, wie ich es gethan. ob die 'praeoccupata opinio', mit der H. an das 'reinigen' des Aeneas gegangen, sich einige wochen früher oder später festsetzte, kann uns gleichgültig sein: dasz sie vorwaltete, habe ich s. 100-176 nachgewiesen und halte auch jetzt daran fest, ebenso daran dasz H. trotzdem inconsequent verfährt (vgl. s. 177), eine sehr wolfeile art der verteidigung ist es übrigens, wenn H. sich abmüht den ihm gemachten vorwurf der 'praeoccupata opinio' hrn. prof. Leop. Schmidt und mir zuzuschieben. die worte (aus einem privatbriefe) LSchmidts, auf welche H. jene behauptung stützen will (s. 244), sind selbst der stärkste beweis gegen ihn: 'die methode des auswerfens ohne unmittelbare evidenz erscheine um des ansteckenden willen, das sie habe, gefährlich.' ist das nicht das leitende princip aller vorsichtigen kritiker? wenn H. behauptet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in betreff von 18, 8 gesteht Hug dies selbst ein 'Aeneas von Stymphalos' s. 35 anm. 1.

meine 'praeoccupata opinio' sei durch das studium der einzelheiten erschüttert worden, so entgegne ich dasz ich unbefangen an Aeneas herangetreten und unbefangen geblieben bin, wie mir jeder un parteiische leser zugeben wird, so dasz ich ein abergläubisches festhalten aller überlieferten worte ebenso verwerfen muste wie eine unvorsichtige hyperkritik. darin eben besteht mein principieller gegensatz zu H., den dieser freilich s. 241 abzuleugnen sucht.

Bedauerlich ist es, dasz hr. H. auch zu haltlosen verdächtigungen seine zuflucht nimt. s. 66 hatte ich nach dem urteil über H.s kritische methode gesagt: 'ipse quoque coniecturis nonnullis emendare textum conatus est.' dagegen erklärt H. s. 244 f.: 'es wird mir jedermann zugeben, dasz diese worte in diesem zusammenhange besagen sollen, dasz meine conjecturalkritik durchweg als verunglückt zu betrachten sei .. aber kaum wird es mit der wahrheit verträglich sein sich so auszudrücken, wie hr. L. gethan hat, in der gleichen schrift, in welcher er gelegentlich folgende 2 meiner conjecturen adoptiert.' ich bemerke zunächst, dasz ich an jeder dieser paar stellen H. ausdrücklich als autor der betr. verbesserung bezeichnet habe: auch 40, 7 zu τὸν ἄλλον vgl. s. 102 anm. 102. dasz H. meine genannten worte falsch interpretiert, zeigt schon 'quoque'. sie besagen nichts anderes als dasz H.s conjecturalkritik nicht als durchweg geglückt zu betrachten sei; ich habe mich somit, da ich eine anzahl seiner conjecturen bekämpft, völlig wahrheitgemäsz ausgedrückt, wenn ich auch wenige, auszer 22, 16 ganz unbedeutende, änderungen von ihm annahm.

Gänzlich aus der luft gegriffen ist der folgende vorwurf, den H. s. 245 gegen mich erhebt. er behauptet nemlich 'ein merkwürdiges verfahren zum zwecke der verringerung seiner leistungen' bei mir entdeckt zu haben: denn s. 93 hätte ich bei zusammenstellung der von mir gebilligten athetesen Herchers 'auch die stellen mit eingeschlossen, an denen ich über den umfang des hinzukommenden (oder klarer: des zu streichenden) von Hercher differierte'; dagegen hätte ich bei der besprechung von Hugs athetesen am ende eines jeden abschnittes nur die stellen angeführt, in denen ich völlig mit ihm übereinstimmte, während ich 'in der recapitulation, anders als ich es bei Hercher gethan, alle die seiner athetesen unterdrückt hätte, in denen ich nicht über den umfang derselben völlig mit ihm einig gewesen.' aber 1) enthält die zusammenstellung s. 93 f. keine einzige der von mir im vorhergehenden besprochenen stellen, an denen ich über den umfang des zu streichenden von Hercher differiere: diese stellen sind: 11, 9 άλλ' ἐν ταῖς φυλαῖς ὄντες.. τὸ μέλλον (s. 78). 24, 5 πυλίδα (s. 83). 25, 4 η ανελέςθαι (s. 84). 31, 9 τεχνικώς δὲ δοκεί.. ήλεγξεν (s. 85-87); 14 παρά τὸν πεμπόμενον (s. 88 f.). 23, 2 άφωνα ποιοῦντα (s. 91). 2) ich gebe nirgends vor s. 179 eine 'recapitulation'3 der von mir gebilligten

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die athetese von τὸ πῦρ 34, 1 gehört nicht hierher. 4, 5 habe ich H.s conjectur gar nicht angenommen: vgl. s. 70 f. <sup>3</sup> anm. 92 s. 93

athetesen. 3) ich verfahre bei Hercher genau in derselben weise wie bei Hug: ich zähle von mir schon besprochene stellen, an denen ich die gröszere athetese eines jener beiden gelehrten verworfen, einen teil aber der von dem betr. ausgeschiedenen worte gleichfalls gestrichen, nicht noch einmal am schlusse auf, sondern gebe überall nur eine übersicht der noch nicht besprochenen athetesen, die ich in völliger übereinstimmung mit dem betr. annehme. diesen sachverhalt muste Hug nach durchsicht der bei mir s. 93 f. angeführten stellen, auf die er sich ja beruft, kennen; ich sehe mich somit vor die alternative gestellt, hrn. prof. H. entweder wissentlich unwahrer angaben oder einer ungewissenhaften oberflächlichkeit und leichtfertigkeit anzuklagen.

Gleich haltlos wie der vorige vorwurf H.s ist der s. 246 gegen mich erhobene in betreff der einführung einiger athetesen. H. ist erstaunt die behandlung von cap. 16 'ohne irgend welche erwähnung' seines namens mit dem 'quasi selbstverständlichen satze eingeleitet zu sehen «transeamus iam ad id caput, quod foedissime interpolatorum licentia corruptum est ».' ich führe zur niederschlagung dieser behauptung nur die unmittelbar bei mir folgenden worte an: 'cuius cap. genuinas Aeneae solas §§ 14-18, reliquas 1-13, 19-22 omnes ab interpolatore adjectas esse Hugius p. 9 -13 ostendere studet,' ähnlich verhält es sich, wie jeder, der die betr. stellen vergleicht, sehen wird, mit s. 138 (22, 19) und 151 (28, 5 wo in 7 zeilen H. zweimal genannt wird). s. 179-188 war es überflüssig, die namen der urheber jeder einzelnen athetese zu nennen, da letztere ja in den vorhergehenden abschnitten A und B von cap. II sämtlich mit angabe ihrer urheber schon besprochen waren, und es hier auch gar nicht auf diese, sondern auf die sache selbst ankam.

Ursprünglich hatte ich noch eine ausführliche entgegnung auf das sub II und III von Hug vorgebrachte beabsichtigt; da mir jedoch die geehrte redaction dieser zeitschrift erklärte, mir für meine antwort höchstens vier seiten einräumen zu können, so musz ich davon abstehen. ich begnüge mich mit der bemerkung, dasz meine ansichten sowol über die athetesenfrage als auch über das vaterland des Aeneas durch jene einzelnen einwürfe H.s. um so weniger erschüttert sind, als er öfters gerade meine hauptgegenargumente einfach unberührt läszt. vielleicht bietet sich mir später einmal gelegenheit zu eingehender widerlegung.

MARBURG.

ADOLF LANGE.

bezieht sich auf folgende stellen, wo in demselben § Hercher verschiedene von einander völlig unabhängige athetesen vornimt, deren eine, früher nicht erwähnte, ich nur billige und hier aufzähle, während die betr. andere im vorhergehenden besprochen und verworfen war: 1, 8. 10, 11; 20. 15, 4. 24, 2. 31, 1 (περὶ und ἐπέμφθη ἐπιστολὴ ὧδε). nur dasz ich die athetese des wörtehens ὑμᾶς 16, 18 schon früher beiläufig erwähnt, hatte ich übersehen.

## 62.

#### ZUR LITTERATUR DES VERGILIUS.

 VERGIL-STUDIEN NEBST EINER COLLATION DER PRAGER HAND-SCHRIFT VON JOHANN KVICALA, ORD. PROF. DER CLASSISCHEN PHILOLOGIE AN DER PRAGER UNIVERSITÄT. Prag 1878. verlag von F. Tempsky. VIII und 276 s. gr. 8.

In den 'Vergilstudien', welche einen teil einer gröszern samlung bilden, bespricht der vf. stellen der Aeneis, deren erörterung ihm behufs genauerer würdigung der Prager Vergilhandschrift wünschenswert erschien. er ist auf diese hs. durch den bericht aufmerksam geworden, den prof. JKelle in den publicationen der böhmischen gesellschaft der wissenschaften ser. VI bd. V (1872) veröffentlicht hat. in den bemerkungen, zu denen die vergleichung der Prager hs. mit den bis jetzt bekannten texten veranlassung gab, werden 79 stellen des ersten, sieben des zweiten, zwei des dritten, zwei des vierten, eine des fünften, sechs stellen des sechsten buches besprochen, in der kritik des textes werden die wesentlichen momente mit besonnenheit abgewogen; die erörterung ist sachgemäsz; die erklärung an vielen stellen sinnig und geistvoll. fast auf jeder seite findet der erklärer des Verg. anregung und belehrung. nicht selten werden ältere erklärungen durch treffende bemerkungen glücklich gestützt: so werden zur verteidigung der übersetzung von veteris belli (I 23) 'des früheren krieges' die worte una cum gente tot annos bella gero (I 47 f.) herangezogen, I 34 Siculae telluris als gen. obj. durch die parallelstellen Aen. III 73. 192 f. V 8 f. gerechtfertigt, I 223 die einleitung et iam finis erat als rein äuszerliche zeitbestimmung in schutz genommen, I 518 die lesart cunctis durch den nachweis gesichert, dasz die worte des Achates I 583 ff. omnia tuta vides, classem sociosque receptos. unus abest, medio in fluctu quem vidimus ipsi submersum; dictis respondent cetera matris nur dann erklärlich sind, wenn vor der königin repräsentanten aller schiffe erscheinen. I 738 wird die erklärung von increpitans als 'laut auffordernd' durch hinweis auf das Homerische ὁμοκλέω, ὁμοκλή (vgl. Π713 f.) empfohlen. II 263 wird die auffassung, nach welcher primus als reines zahlwort nur die zeit bezeichnen soll, durch die vergleichung von vier andern stellen (XII 448. V 403. XI 806. IV 59) empfohlen, an welchen die reihenfolge in der erzählung der thatsächlichen zeitfolge ebenfalls nicht entspricht. zuweilen erhalten die worte des dichters durch die glückliche wahl von parallelstellen eine neue beleuchtung: so wird die anrede des Aeneas I 327 ff. mit der anrede des Iason bei Apollonios Arg. IV 1597 ff. zusammengestellt und zur erklärung von lactitiamque dii (= diei) I 636 auf I 732 hunc la etum Tyriisque diem Troiaque profectis esse velis verwiesen. namentlich verdient hier die besprechung der parallele erwähnt zu werden, welche Weidner zwischen Aen. I 664 ff. und Apollonies Arg. III 10-166 gezogen hatte. bei voller anerkennung der von ihm hervorgehobenen gesichtspuncte wird doch die vergleichung auf die puncte beschränkt. in denen die übereinstimmung nachweisbar ist, und das eingreifen des Amor in die handlung aus gründen der dichterischen notwendigkeit gerechtfertigt. die sorgfältige abwägung der entscheidenden momente führt denn auch in vielen fällen zu einer wol begründeten abweisung früherer erklärungen. so wird zu I 63 gezeigt, dasz iussus nur auf laxas dare habenas, nicht auch auf premere bezogen werden könne: zu I 243, dasz tutus nicht im gegensatz zu tot casibus actos, sondern zu navibus amissis stehe; zu I 447, dasz das imperfectum condebat die möglichkeit ausschliesze, den tempel als vollendet zu denken; zu I 455, dasz inter se nicht mit manus operumque laborem zu verbinden sei, weil inter se nur mit einem solchen substantiv verbunden wird, welches den begriff der wechselseitigkeit schon in sich trägt (s. 127); zu I 519, dasz clamore nicht als begleitender nebenumstand aufzufassen sei, weil clamore petebant nichts anderes sein könne als clamantes petchant; zu I 684, dasz voltus notos nicht = puero proprios, sondern = tibi notos sei; zu II 378, dasz cum voce nicht 'mit einem schrei', sondern 'mit der stimme' heisze; zu VI 548 ff., dasz trotz mancher unebenheiten die stelle nicht zu denen zu rechnen sei, deren erklärung als unmöglich aufgegeben werden müsse. unter den vorschlägen einzelne stellen abweichend von der jetzt gewöhnlichen auffassung zu erklären verdienen nicht wenige berücksichtigung, zb. die übersetzung von talia voce refert I 208: 'so gab Aeneas seine stimmung mit worten wieder', die beziehung von venia I 519 auf die gewährung der gastfreundschaft, die erklärung der frage quaeve hunc tam barbara morem permittit patria? (I 539 f.) durch den satz: 'quae est haec tam barbara terra, quae hunc morem permittit?' überzeugend ist namentlich der beweis dafür, dasz IV 288 Cloanthum und nicht Screstum zu schreiben sei, auch die auslassung von et IV 390 multa metu cunctantem, multa parantem, mit welcher die Prager hs. isoliert dasteht, ist sehr geschickt empfohlen. besondere anerkennung verdient noch das streben den vollen gehalt des Vergilischen ausdrucks zu bestimmen und ästhetisch zu würdigen: so wird I 4 unter vi superum nicht nur das active eingreifen der Juno und der ihr dienenden niederen gottheiten verstanden, sondern auch das verhalten höherer gottheiten, welche den feindseligkeiten der Juno nicht entgegentraten oder nicht gleich im beginn entgegentraten. I 76 f. werden die worte tuus, o regina, quid optes, explorare labor nicht mit Heyne erklärt: 'explorare, recte secusne id fiat, quod velis fieri. tu ipsa videris, an recte haec a me postules'; sondern übersetzt: 'du brauchst nur dein inneres zu erforschen und dir darüber klar zu werden, was du wünschest.' I 127 wird placidum (caput) als constantes epitheton mit graviter commotus glücklich vereinigt. I 202 verwirft Kvíčala die erklärung des Servius: maestus timor, qui maestos reddit, und übersetzt, indem er eine personification annimt, maestumque timorem 'die traurige furcht'. durch die tiefere würdigung der schönheit des Vergilischen ausdrucks nach inhalt und form werden manche momente in das rechte licht gestellt, welche bisher nicht genug berücksichtigt waren. in betreff des inhalts verdient namentlich die hervorhebung der in der Aeneis so seltenen humoristischen stellen s.167 erwähnung; in hinsicht der form ist die anmerkung zu I 209 spem voltu simulat, premit altum corde dolorem nicht unwichtig. die chiastische stellung der worte a b c c' b' a' liefert einen neuen beweis dafür, dasz der dichter jedes

wort gewogen und an die rechte stelle gesetzt hat.

Dem vf. stand, wie aus dieser aufzählung hervorgeht, ein reiches material zu gebote, und es befremdet daher, dasz neben diesen wertvollen betrachtungen abschnitte stehen, welche nichts wesentlich neues bieten, dies gilt zb. von den anmerkungen zu I 231, 238, 267. 314, 381, 551, 563, 573, 576, 607, 742 und namentlich zu I 736 ff. in dieser kehrt die untersuchung nach einer ausführlichen darlegung der bedenken, die der annahme eines abl. abs. libato (737) entgegenstehen, zu dem leider, wie es scheint, unumstöszlichen resultate zurück, dasz trotzdem keine andere erklärung möglich ist. an andern stellen hat der vf. mehrere ansichten zusammengestellt, ohne sich für die eine oder die andere zu entscheiden. so wird zu I 21 f. die erklärung von Weidner und Ladewig als vorzugsweise annehmbar bezeichnet, aber doch auch der vermutung raum gegeben, dasz beide verse nur eine unliebsame wiederholung des in den beiden vorhergehenden ausgedrückten gedankens enthalten können, diese vermutung ist durch die annahme jener erklärung ausgeschlossen. in I 239 wird rependens erst als 'erwägend', dann als 'dagegen erwägend' erklärt; in I 561 sollen die worte voltum demissa erst (s. 144) 'doch wol gewis eine befangenheit bezeichnen', dann aber (s. 146) vielleicht eine reminiscenz aus den Argonautika I 790 sein. zu I 746 soll Servius der sache nach recht haben, wenn er sagt: tardis, non longis, sed aestivis i. e. tarde venientibus; aber Henry, Conington, Ladewig sollen doch auch nicht unrecht haben, wenn sie unter den tardae noctes winternächte verstehen. zu VI 34 wird zunächst die lesart der Prager hs. oculi als möglich nachgewiesen, darauf aber die aufnahme dieser lesart in den text von dem beweise abhängig gemacht, dasz Aeneas nur von Achates begleitet zur Sibylla gieng (s. 191), auf den folgenden seiten wird dann gezeigt, dasz dieser beweis nicht zu führen ist, trotzdem wird die änderung des textes nicht ganz zurückgewiesen, sondern dem dichter in dem einen wie in dem andern falle der vorwurf einer 'gedrängten, kargen und lückenhaften' darstellung gemacht. es ist zuzugeben, dasz philologische untersuchungen dieser art oft nur bis zu einem gewissen grade von wahrscheinlichkeit geführt werden können; aber der nachweis der wissenschaftlichen notwendigkeit musz wenigstens erstrebt werden, das schwanken zwischen verschiedenen, zuweilen entgegengesetzten ansichten führt unvermerkt zu widersprüchen, so ist es auch dem vf. gegangen: er weist s. 120 f. nach, dasz die verse 431 -436 wol nicht aus den Georgica entlehnt, sondern von unberufener hand eingeschoben seien; nach s. 148 aber gehören dieselben verse zu den abschnitten der Aeneis, bei deren dichtung dem Verg. eine partie der Argonautika als vorbild vorschwebte. manchen erörterungen fehlt es gerade wegen dieser schwäche an der überzeugenden kraft: so wird zu II 172 ff. die rechtfertigung der immerhin auffallenden lesart salsusque (sudor) ohne angabe eines grundes verworfen; dann werden zwei vorschläge gemacht; den einen, gelidusque, empfiehlt der vf. nicht; der zweite, caldusque, welcher jedenfalls den überlieferten ausdruck durch einen minder charakteristischen ersetzt, wird auch nur als 'äuszerlich wol wahrscheinlicher' bezeichnet, auch die annahme einer lücke in den versen I 505 und 506 und die athetese der verse I 367. 368 ist nicht so begründet, dasz die untersuchung auf der gegebenen basis weiter geführt werden kann, einige erklärungen - auch dies will ich nicht verschweigen - erscheinen mir als unmöglich. I 73 können propriam und dicabo nicht den dauernden besitz bezeichnen, diese bedeutung liegt in conubio stabili (73) und omnis annos (74). der dichter würde also denselben begriff in demselben satze viermal ausgedrückt haben, zu I 82 ist velut unentbehrlich: denn - mag man sich die windhöle denken wie man will - die winde können nicht geradezu 'in form eines zuges auf einander folgender menschen' aus dem gewahrsam hervorbrechen, die anrede des Aeneas I 459 ff. kann sich nicht in v. 463 in einen monolog verwandeln. die s. 135 empfohlene ordnung der bilder an den thorflügeln des tempels ist darum unwahrscheinlich, weil die beiden correspondierenden bilder 3 und 6, die Troerinnen vor Pallas 479-482 und Priamus vor Achilles 483 -487, für das auge des beschauers zu weit auseinander gerückt sind. I 641 kann man series longissima rerum wol nicht 'von den silbernen und goldenen gefäszen, die in langer reihe auf den tischen standen', verstehen. denn ducta (642) 'fortgeführt' kann nur von der zeit verstanden werden. von den beiden, eng verbundenen, ausdrücken, welche die continuität bezeichnen, würde also der eine räumlich, der andere zeitlich zu fassen sein. III 170 kann wol nicht require geschrieben werden: denn nicht Aeneas, sondern Anchises ist der eigentliche leiter der fahrt, er befiehlt die fahrt nach Creta (115-117); an ihn wendet sich der sohn (179) nach der erscheinung der penaten (147-171); er spricht et cuncti dieto paremus ovantes (189); er fleht die götter um hilfe gegen den fluch der harpyie an (264-266); er befiehlt die abfahrt von den Strophaden (267); auf seine aufforderung verlassen die Troer zu rechter zeit Buthrotum (472 f.); er begrüszt Italien (525-543); er gibt an der Charybdis die nötigen befehle (558-560); er nimt den hilfeflehenden Griechen in das schiff auf (610), so bleibt er führer bis zu seinem ende, in diesem und in einigen andern puncten, deren aufzählung ermüden würde, kann ich dem vf. nicht folgen. von unbestreitbarem werte aber sind für die interpretation der Aeneis die samlungen, welche ich kurz erwähnen will. zu I 48 sind die stellen aufgezählt,

in denen das persönliche pronomen durch einen eigennamen oder durch ein appellativum vertreten wird, welches meist das verwandtschaftliche verhältnis der sprechenden person zu der angeredeten oder zu einer erwähnten person bezeichnet; zu I 65 ff. sind verse zusammengestellt, in welchen zwei wörter, die zu einander in irgend einem verhältnis der symmetrie stehen, durch sperrung hervorgehoben werden, dh. dadurch dasz sie entweder am anfang und ende éines oder mehrerer verse, oder in auf einander folgenden versanfängen oder versschlüssen stehen; zu I 132 wird durch vergleichung der stellen, welche eine anrede enthalten, bewiesen, dasz der den angeredeten bezeichnende vocativ im ersten satze, nicht im zweiten zu stehen pflegt; zu I 195 ff. sind die stellen gesammelt, in denen ein subject, welches zwei mit einander verbundenen und einander parallelen sätzen gemeinsam ist, durch verschiedene ausdrücke bezeichnet wird, die note zu I 204 gibt ein verzeichnis der andeutungen, welche dem Aeneas in buch II und III über seine künftige heimat gegeben werden. die anmerkung zu s. 110 (I 378 f.) enthält stellen, welche zeigen, wie Verg. versucht hat den ausdruck des Homer durch steigerung zu überbieten. zu X 329 (s. 258) wird durch eine zum theil nach Forbigers noten gemachte beispielsamlung gezeigt, wie sehr Verg, bei der wiederholung desselben oder eines ähnlichen wortes zugleich die unmittelbare nebeneinanderstellung, die zur hebung des effectes wesentlich geeignet ist, liebte.

Diese samlung gehört bereits dem zweiten teil der 'Vergilstudien' an, der ausschlieszlich der besprechung der Prager hs. II gewidmet ist. der vf. bezeichnet sie so zum unterschiede von einer andern, wertlosen Prager hs. (π). sie enthält nach s. 204-207 den text der Vergilischen gedichte in alter schrift des neunten jh. von ecl. 2, 16 bis Aen. XII 526 nicht ohne bedeutende lücken. von späterer hand sind ecl. 1, 1-2, 15. 6, 53-86. 7, 1-70. Aen. XI 461-XII 50. XII 527 bis zum ende hinzugefügt. Kvičala legt der hs. einen bedeutenden wert bei, weil 1) dem schreiber des Prager codex jedes verständnis des sinnes fehlte; 2) weil eine ziemlich erhebliche anzahl von eigentümlichkeiten der Prager hs., die sich in keiner von den bekannten hss. finden, zeigt dasz a) II von keinem bekannten codex abgeschrieben ist, b) II mit keinem uns bisher bekannten codex eine gemeinsame vorlage hat. dies mag zugegeben werden; doch wird es gut sein den wert der hs. nicht zu hoch anzuschlagen. Kvičala hat nur die varia lectio der eclogen und des ersten buches der Georgica genauer angegeben; aus den übrigen büchern der Georgica und der Aeneis gibt er nur eine auswahl, bei welcher auch solche fälle berücksichtigt werden, die für das verhältnis dieser hs. zu andern irgendwie von belang zu sein scheinen. schon aus dieser samlung ergibt sich dasz der text des Verg. in dem Prager codex an manchen stellen nicht aus versehen, sondern nach vermutung geändert ist. Aen. II 112 mag allerdings der ausfall von hie, da er sich schon bei Macrobius Sat. VI 9, 13 findet, auf einem früh

eingetretenen versehen eines abschreibers beruhen, aber georg, III 76 kann reflectit nicht durch versehen für revonit. III 261 resultant für reclamant nur durch conjectur in den text gekommen sein, unter diesen umständen bleibt auch die lesart subrigit X 74 (für subicit), die allerdings eine der dunkelsten stellen plötzlich von jeder schwierigkeit befreit, nicht von dem verdacht frei, dasz sie einer conjectur ihre entstehung verdanke, dasz aber der ausfall einzelner verse in II keinen maszstab für die beurteilung der echtheit oder unechtheit gibt, beweist namentlich die viel besprochene stelle Aen. IV 548 f. denn mag man die verse 548. 549 an ihrer stelle lassen oder umstellen oder ganz tilgen wollen, jedenfalls sind beide untrennbar verbunden. in ∏ fehlt aber nur v. 548; es liegt also hier ein einfaches versehen des abschreibers vor. daher dürfte denn auch auf den ausfall von VI 329 ein geringeres gewicht zu legen sein, als von seiten des vf. geschieht. dasz die seelen der unbeerdigten nur hundert jahre am Styx umherirren, weicht zwar von dem uns überlieferten volksglauben ab; die ausschlieszung dieser seelen von der reinigung, der alle seelen (VI 743 quisque suos patimur manes) in der unterwelt unterworfen werden, ist aber mit der in dem sechsten buche gegebenen darstellung von dem leben nach dem tode unvereinbar, dagegen widerspricht inhumatus v. 374 der in v. 329 ausgesprochenen beschränkung nicht: denn Palinurus ist nicht vor hundert jahren, sondern vor kurzem (nuper v. 338) gestorben, dasz Verg. aber mythen absichtlich änderte, hat Kvicala selbst zu Aen. I 60 s. 31 f. schlagend nachgewiesen, und dasz seine leser einer milderung des alten glaubens nicht abgeneigt waren, darf man wol daraus entnehmen, dasz Ovidius kein bedenken trug ihnen met. XV 60 ff. in der rede des Pythagoras eine anschauung von dem wesen der menschlichen seele vorzutragen, welche den alten glauben mit seinen heiligsten gebräuchen geradezu aufhob, daher dürfte, obgleich VI 329 in einem der ältern teile der Prager hs. fehlt, doch an der echtheit dieses verses nicht zu zweifeln sein. dasselbe gilt von III 595 und I 132, gleichwol ist nach den gegebenen proben der wert dieser teile weit gröszer als der der später hinzugefügten, in diesen finden sich sinnentstellende verschreibungen und überflüssige oder unwahrscheinliche conjecturen in menge, dem vf. ist es aber gelungen auch diese abweichungen von dem jetzt gewöhnlichen texte zum ausgangspuncte interessanter untersuchungen zu machen. nicht immer können wir ihm folgen, aber seine bedenken regen zu weiterem forschen an. ein beispiel bieten seine bemerkungen zu XI 818f. er verwirft die unglückliche conjectur infelix für exsanguis, knüpft aber daran eine betrachtung über den widerspruch, in welchem v. 818 labitur exsanguis mit v. 827 simul his dictis linque bat haben as ad terram non sponte fluens steht. um diesen widerspruch zu heben, will er die verse 818 und 819 streichen, er meint, lubitur exsanguis könne auf den ersten blick nur von dem herabgleiten vom pferde verstanden werden, wer sich daran erinnert, dasz III 309 die opfernde An-

dromache labitur et longo vix tandem tempore fatur, wird das nicht zugeben: noch weniger, wer daran denkt, dasz Camilla XI 709-11 ihr pferd einer begleiterin übergeben hat: at illa furens acrique accensa dolore tradit equum comiti paribusque resistit in armis ense pedes nudo puraque interrita parma, zu fusz (pernicibus plantis 718) holt sie den feigen reiter ein; auf der erde stehend tötet sie ihn. folgen wir den worten des dichters (vgl. 764 aug victrix redit illa nedemque ex hoste reportat), so besteigt sie ihr pferd nicht wieder. dasz die ausdrücke ruentem 805, ad terram fluens 828, deiecta 833 in demselben sinne gedeutet werden können, zeigt Aen. X 751 ff. pedes et Lycius processerat Agis, quem tamen haud expers Valerus virtutis avitae deicit; at Thronium Salius, Saliumque Nealces insidiis, iaculo et longe fallente sagitta. iam gravis aequabat luctus et mutua Mavors funera; caedebant pariter pariterque ruebant victores victique. wenn dies die meinung des Verg. war, so hat nicht er in v.827 habenas geschrieben, sondern das wort ist durch eine unrichtige conjectur in den text gekommen. allein Camilla fällt in einem wilden reitertreffen (597-895), an dem sie mit leidenschaft (furens 762) teil nimt. das herabgleiten vom pferde, welches v. 827 uns vorführt, entspricht dem gesamtbilde des kampfes mehr als das zusammenbrechen der fuszkämpferin, auf welches v. 710 zu führen scheint, man ist daher wol berechtigt anzunehmen, dasz der dichter den widerspruch, welcher zwischen diesen versen besteht, bei der letzten bearbeitung der Aeneis entfernt haben würde, durch die tilgung der verse 818. 819 werden die schwierigkeiten der interpretation nicht vermindert.

Doch genug. die angeführten stellen werden dem kundigen leser gezeigt haben, wie viel anregung und belehrung dem freunde der Vergilischen dichtung die studien Kvičalas gewähren.

2) KRITISCHES UND EXEGETISCHES ZU VERGILIUS VON WENZEL KLOUČEK, separatabdruck aus dem programm des k, k. deutschen gymnasiums der Kleinseite in Prag 1879, im selbstverlage des verfassers. 29 s. 8.

Der scharfsinnige und unermüdliche Vergilforscher bespricht in der kleinen abhandlung eine stelle aus den eclogen, zwei stellen der Georgica, fünf und dreiszig stellen der Aeneis, deren bücher auszer dem fünften, neunten und zwölften sämtlich berücksichtigt werden. Jedem fachgenossen ist die feinsinnige und ansprechende art bekannt, in der der vf. probleme aufzustellen und entweder zu lösen oder der lösung nahe zu führen versteht. von den hier gebotenen vorschlägen können mehrere auf berücksichtigung anspruch machen: zb. die conjectur vino für Baccho ge. II 228, die verbindung von Caesaris mit nomen, nicht mit pugnas ebd. III 46. 47, die umstellung von signantemque vias und cernimus Idaea Aen. II 696. 697, die übersetzung von desertas terras 'fremde länder' ebd. III 4, die conjectur deposta ebd. X 526 für defossa. weniger beifall dürf-

ten andere bemerkungen finden. die worte mediaeque minans inlabitur urbi Aen. II 240 schildern nicht 'in kleinlicher detailmalerei, wie das hölzerne pferd sich allmählich der stadt näherte', sie werfen uns nicht 'wieder vor die thore der stadt zurück', sondern führen uns bereits mitten (mediacque) in die stadt ein. der gedanke, dasz das böse geschenk in dem innern des heiligen Ilion steht, bewegt den erzähler so, dasz er mitten in der schilderung ausruft: o patria, o divom domus Ilium et incluta bello moenia Dardanidum! zu III 128 bemerkt Klouček: 'nicht vor der abfahrt, sondern nachdem man in die hohe see gestochen war, erheben die nautae (das sind die genossen des Aeneas nur während der fahrt) in dem beglückenden gefühle, dasz die erfüllung ihres wunsches begonnen hat, ein freudengeschrei unter manigfaltigem die fahrt förderndem wetteifer.' wer dies zugibt wird sich für eine änderung der überlieferten reihenfolge der verse schwerlich entscheiden können, um aber doch den bedenken der modernen kritik gerecht zu werden, will Kloucek v. 129 vor 124 stellen und v. 128 zwischen 124 und 125 als parenthese einschieben, man sehe nun, was dann aus der stelle wird:

121 fama volat pulsum regnis cessisse paternis Idomenea ducem, desertaque litora Cretae, hoste vacare domos, sedesque adstare relictas.

129 hortantur socii Cretam proavosque petamus.

124 linquimus Ortygiae portus pelagoque volamus —

128 nauticus exoritur vario certamine clamor; -

125 bacchatamque iugis Naxum viridemque Donusam Olearum niveamque Parum sparsasque per aequor Cycladas et crebris legimus freta concita terris.

130 prosequitur surgens a puppi ventus cuntis.

eine so gekünstelte verschiebung der innerlich verbundenen sätze kann wol nicht als eine verbesserung des textes angesehen werden. Aen. III 278 - 289 wird durch die vorgeschlagene änderung der versordnung, nach welcher 286, 287, 288 hinter 283 stehen sollen, eine schwierigkeit nicht beseitigt, sondern hervorgerufen. denn dasz die widmung eines siegeszeichens nicht immer mit den siegesfesten verbunden ist, sondern nicht selten erst nach geraumer zeit folgt, das haben wir alle in den jahren erfahren, in denen bei uns feste gefeiert und siegeszeichen gewidmet sind, die härte aber, welche in der erzählung dadurch hervortritt, dasz auf die schilderung des rauhen winters (284, 285) unmittelbar die anzeige der abfahrt (289) folgt, wird für den leser durch die einschiebung der verse 286, 287, 288, welche die befestigung des schildes und das anbringen der inschrift berichten, in hohem grade gemildert. auch VI 360 dürfte die vorgeschlagene änderung von capita in cupide nicht zu halten sein. wenn in dem text des Verg. nur aspera montis stand, so lag für den erklärer keine veranlassung vor zur interpretation dieser an sich gar nicht auffallenden worte irgend eine vergleichung (veluti capita) heranzuziehen; vielmehr liegt in dieser

form der interpretation ein beweis dafür, dasz er capita in dem zu erklärenden texte fand. weniger kommt es dabei in betracht, dasz durch die conjectur an die stelle einer sehr häufigen elision eine auszerordentlich seltene gesetzt wird. denn die endsilbe eines anapästischen wortes hat Verg. vor der arsis des fünften dactylus in den Georgica nie, in der Aeneis sehr selten (zb. II 658. IV 420. VI 622. VIII 96) elidiert; dagegen hat er sehr häufig und in allen büchern der Aeneis, ebenso wie hier in capita, die auslautende kürze eines tribrachys mit dem folgenden anlaut an dieser stelle des verses verschliffen: zb. I 32, 142, 189, 429, 524, II 96, 353, 448, 528. III 156, 665. IV 93, 246, 607, 679, V 468, 594, 655, 790, VI 93.102.112. 131. 179. 351. 485. 518. 787. 800. VII 69. 379. 403. 562, 580, 785, VIII 120, 567, IX 50, 81, 129, 272, 442, 678, 737. X 26, 103, 197, 791, 836, 862, XI 96, 132, 161, 162, 229, 300. 439, 512, 797, 902, XII 44, 339, 680, 699, 929, doch welchem philologen wäre es wol gelungen für eine ganze reihe von vorschlägen die zustimmung seiner fachgenossen zu erlangen? dank verdient wer, wie der vf., durch seine zweifel zu eingehenderer erwägung schwieriger stellen anregt.

BERLIN.

CARL SCHAPER.

#### 63.

## ÜBER DIE HANDSCHRIFTEN DES TIBULLUS.

In seiner recension meiner Tibullausgabe oben s. 71—79 hat KRossberg, dessen streben nach unparteilichkeit ich übrigens gern anerkenne, über den wert der von mir benutzten codices eine hypothese aufgestellt, welche sofort energisch zurückzuweisen ich im interesse der sache erachte.

Ich glaubte und glaube noch jetzt, dasz für die kritik des Tibull kein gröszerer gewinn erwachsen konnte als durch den nachweis des bisher unbeachteten Guelferbytanus (G) als der besten aller existierenden (resp. bekannten) hss. dieses elegikers. G weist in den partien, wo uns die Pariser excerpte zu gebote stehen, eine solche anzahl übereinstimmungen mit diesen in guten lesarten auf, dasz ohne mühe sich die provenienz beider aus einer gemeinsamen quelle ergab. warf schon dies ein günstiges licht auf G für die teile, in welchen wir Par, nicht vergleichen können, so sprach hier auch die innere güte vieler singulären schreibungen für die trefflichkeit von G. daneben muste die andere hss.-classe (AV) mit ihren oft platten und vulgären lesarten als von untergeordneter bedeutung erscheinen. zu diesem resultate bin ich nach eingehendster untersuchung gelangt. Rossberg dreht nun das verhältnis total um. er sieht in AV die echte überlieferung, dagegen habe der stammvater der familie G Par. eine überarbeitung erfahren. aber die ganze art und weise, wie er das zu beweisen sucht, beweist nur seine mangelhafte vertrautheit mit solchen fragen. er meint, wo G gegenüber AV das

richtige biete, hätten wir es mit den von einem mittelalterlichen gelehrten gemachten verbesserungen zu thun, nun, das müste ein kritisches ingenium ersten ranges gewesen sein, denn es handelt sich hier nicht blosz um die berichtigung von schreibfehlern; fast jede seite bietet stellen, an welchen G so vorzügliches gibt, wie es ein klosterbruder zumal nimmer aus conjectur erfunden hätte, zu dessen auffindung ihn auch die überlieferung in AV zumeist gar nicht anreizen konnte, die verschlechterung des textes, wie sie in AV vorliegt, ist verständlich; aber jene veredlung ist für das mittelalter einfach undenkbar. dasz man in einigen fällen zweifelhaft sein kann, welche classe den vorzug verdient; dasz in manchen fällen AV sicher vorzuziehen sind (und, wie alle hss., hat auch G natürlich seine fehler und mängel): dies beweist doch noch nichts für die weitaus überwiegende anzahl guter und ausgezeichneter lesarten in G. man wird mismutig, wenn man sieht, in welcher weise Rossberg mit so manchen derselben umspringt. viele mögen früher I 1, 29 den singular bidentem aus Par, gebilligt und sich dann gefreut haben denselben durch G bestätigt zu finden. dasz sich der plural, den AV geben, zur not (aber auch nur zur not) erklären läszt, ist ja richtig; aber weshalb jetzt wieder dazu zurückgreifen? II 2, 6 clauditur et dura ianua fulta sera ist das durch einen Ovidvers gestützte fulta von G doch unmöglich von einem conisten statt des firma von AV (das gewählte statt des platten!) eingesetzt worden; der umgekehrte fall ist nach allen analogien der einzig denkbare. Rossberg sieht freilich in dem mit clauditur verbundenen fulta einen pleonasmus: eine art von einwürfen, wie sie heute stark grassiert und ruhig bei seite geschoben werden kann, weder ist hier ein pleonasmus vorhanden (weil erst durch das fulcire das claudere stattfindet), noch würde, wäre er vorhanden, dies bei einem dichter in solcher verbindung anstöszig sein. auch II 2, 21 soll das schöne und poetische vultus wiederum dem matten nutus von AV platz machen. hat R. sich wol die frage vorgelegt, wem es einfallen konnte, das so verständliche nutus mit dem subtilen vultus zu vertauschen? denn hier wenigstens gab die Ovidstelle, wie sie lautet, keine veranlassung zu einer interpolation. überhaupt aber zeigt die unterstellung, dasz im neunten oder zehnten ih. jemand den Tibull nach Ovid corrigiert habe, eine völlige verkennung der thatsächlichen verhältnisse. und so läszt sich gegen alle von R. für seine hypothese angeführten stellen die nichtigkeit der einwände darlegen; an keiner einzigen bin ich in meiner ansicht schwankend geworden, seien wir doch froh in G eine hs. gefunden zu haben, welche uns in der erkenntnis der echten überlieferung bei Tibull so manchen schritt weiter geführt hat, und berauben wir uns dieser freude nicht selbst durch unbegründete zweifel!

Ich könnte noch über dieses und jenes in der R.schen recension einige bemerkungen hinzufügen; doch genug.

Groningen. Emil Baehrens.

#### 64.

# KRITISCHE NACHLESE ZU DRACONTIUS UND DER SOGENANNTEN ORESTIS TRAGOEDIA.

In meiner schrift 'in Dracontii carmina minora et Orestis quae vocatur tragoediam observationes criticae' (Stade 1878) habe ich eine anzahl von stellen des Dracontius sowie des nach meiner überzeugung unfraglich demselben dichter zuzuschreibenden Orestes zu heilen und zu erklären versucht. da sich mir nun bei gelegenheit weiterer studien über diese gedichte behufs des evidenten nachweises der zugehörigkeit des Orestes an Dracontius noch für mehrere stellen vermutungen über deren ursprüngliche fassung aufgedrängt haben, so lege ich dieselben hier in form einer nachlese zu meiner genannten schrift vor.

I 1 dürften ursprünglich gelautet haben: Orpheum vates renarrant vel priorum litterae, cod. vatem enarrant ut, letzteres verlesen aus ut. renarrant ist schon von Baehrens vermutet. vel hat hier natürlich, wie so oft bei den späteren Africanern, die bedeutung von et. — v. 11 schreibe ich unter mitbenutzung der conjecturen von Bücheler und Baehrens: hos chelys Musea cantus Orpheosque miscuit, cod. totos. que am zweiten worte mehrfach beiDracontius. — II 34 Tritones, Galatea, Thetis, delphines amabunt, cod. Thetin unsinnig.

- v. 41-44 lese und interpungiere ich so:

alter erit Perdica furens atque altera Myrrha, Iuppiter alter erit Cereris de fratre maritus. parva loquor. tauro si iusseris altera regis flammetur coniux. — reddetur et altera Phaedra.

für Cereris v. 42 hat der cod. terris. zum mythus vgl. Hesiodos theog, 912 αὐτὰρ ὁ Δήμητρος πολυφόρβης ἐς λέχος ἦλθεν und Claudianus de raptu Pros. I 107. bei der composition der ganzen stelle hatte Drac. vor augen Verg. ecl. 4, 34 f. - v. 65 Alcidis comes est carus, cod, abermals comes, vgl, Val. Flaccus III 535 ff. quem tibi coniugio tot dedignata dicavi nympha procos, en Haemonia puer adpulit alno carus Hylas. — v. 84 (usque) pedes fluitans vestis laxatur ad imos. die lücke ausgefüllt nach Or, 786 tunicam manibus tendebat ad imos usque pedes metuens. - v. 92 litora curva petit nach Val. Fl. III 568; cod. terras cauta ohne sinn. gerade im Ylas finden sich noch einigemal anklänge an Val. Flaccus, wie auch Baehrens in seiner praefatio zu diesem dichter andeutet, so erinnern v. 159 -161 an Val. Fl. III 734, ferner v. 152 und 158 an Val. Fl. IV 53. - v. 150 ignibus Idalii v ex at as Herculeas spes, cod. rexutas. spem vexare dürfte einfacher sein als vDuhns spem exuere. - III 20 nam tua sunt quaecunque, cod. sint. vgl. den völlig gleich gebildeten vers Drac. satisf. 113. - IV 18 tua nosmet pessima coniux horrescit, cod, te in. - v. 30 nec neruus ad illum, cod, maurus. -V 137 hostia talis eat, talis tibi victima pergat? cod. parcat ohne

sinn. - v. 170 sub regis amari, cod. auari: vgl. Or. 409 rex Agamemnon erat, patriae dominator amarus, — v. 325 f. possessure polos scandens, qua lacteus axis vertitur, aetherii qua candet circulus orbis. cod. sedat, vDuhn se dat und in der ann. crit. 'malis tendit vel simile quid'. die bürgschaft für die richtigkeit des von mir eingesetzten candet kommt von einer seite, woher sie so leicht nicht zu erwarten war. Drac. ahmt nemlich in v. 326 eine stelle aus Manilius astron. I 800 nach, welche lautet: altius, aetherii qua candet circulus orbis. durch den vers des Drac, wird hinwiederum das qua bei Manilius gegen Bentleys conjectur quam geschützt. — VI 16 f. Phoebusque Cupidoque et Bromius. das zweite que fehlt im cod. v. 49 f. et udentur suspensis dentibus ora, sponsa maritales cognoscat ut utra vapores, ut fehlt im cod, an utra scheint nichts zu ändern, es ist = utraque, vDuhn übersah, als er pura oder virgo vermutete, dasz von zwei bräuten die rede ist. - v. 57 subito venit igniger ales, cod. aliger ignis, eine sehr starke metapher: vgl. 8, 495 flammiger ales. - v. 77-79 sind folgendermaszen zu interpungieren:

> lilia sunt inserta rosis iuga pulchra volucrum; verbere purpureo Cypris iubet ire iugalīs, remigat ammotis pinnarum plausibus ales.

'rosen mit lilien untermischt sind das prächtige joch der tauben; mit purpurner peitsche treibt Venus das zwiegespann an' usw. vDuhn verbindet völlig verkehrt ingalis ales, wie aus seiner interpunction vor ingalis und aus seinem index ersichtlich. dasz meine erklärung die richtige ist, erhellt sebon aus der von Drac. nachgeahmten stelle des Statius Ach. I 58 triplici telo inbet ire ingales. durch die falsche beziehung des ingalis wird vDuhn dann verleitet auch v. 77 unrichtig aufzufassen und abzuteilen. — VII 4 non inhonorus eram sed lande redemptus adirem, cod. abirem. eram ist acc. und bezieht sich auf Vitula. Baehrens wollte abirem halten und era oder erae lesen mit schwerfälliger construction. — v. 40 et nervo comitante

sonel nova murmura lingua, cod. candente. — v. 60 celebres, cod. celeres. — VIII 31 iam sederal arbiter Idam, cod. idem. für die construction von sedere mit acc. vgl. den gleichzeitigen Africaner Luxorius in anth. lat. R. 312, 4. 330, 2. 350, 4. — v. 49 ff. sind folgendermaszen zu schreiben:

pro matris thalamo poenas dependit Achilles, unde hace causa fuit, forsan Telamonius Aiax sternitur invictus, quod mater reddita non est Hesione Priamo, sic est data causa rapinae. cur gentes cecidere simul? usw.

im vorhergehenden ist geschildert, wie wegen der entscheidung des Paris im apfelstreit er, seine ganze familie, ganz Troja, Griechenland, das morgenland, namentlich aber auch Achilles und Ajax, die beiden wetterstralen des krieges, untergehen. nun fährt der dichter reflectierend fort: 'Achilles nun wurde gestraft für die vermählung

seiner mutter, woher die veranlassung zu dem apfelstreit stammte, und Ajax muste vielleicht dafür sterben, dasz Hesione dem Priamus nicht zurückgegeben wurde, infolge wovon sich gelegenheit zum raube der Helena bot (vgl. den weitern verlauf der erzählung des gedichts), aber warum musten die völker zugleich mit umkommen? - v. 100 sic redii, germana manus, cod. si credis. - v. 118 se velit ostendi Teucri de stirne creatum, cod, ostendit reani, der vers ist gebildet nach Verg. Aen. I 626 seque ortum antiqua Teuerorum a stirpe volebat. - v. 203 quem vindicat Atropos urgens, cod. ingens. vgl. Claudian de raptu Pros. I 218 sie Atropos urget. v. 229 faciet te virgo maritum, cod. unó. vDuhns Iuno passt nicht, da Priamus so gut wie Paris weisz, dasz dieser auf Junos beistand sich nicht zu verlassen hat. übrigens vgl. Claudian Fescenn. I (XI) 40 beata quae te mox faciet virum. - v. 281 f. livor malus inde editur, cod. Creditur. die buchstaben Cr sind aus dem anfang von v. 281 Graingenis eingedrungen. — v. 353 artibus (= artubus) incutiens, cod. naribus. - v. 466 ist zu interpungieren Ditis enim signatur avis licet, hora peracta. für die stellung von licet vgl. 9, 81 et nulla detur licet ossibus urna; über den indic, s. vDuhns index u. licet. - v. 506 f. quibus appetat ardens dictorum nervis, cod. uerbis. - v. 578 ff. cum pignora mater per di dit; elusa feritus pietate nocentis raptoris sectatur iter, cod, perdit et und nocenti. — IX 99 et totum caeli nox inficit orbem, cod. mox. nox ist hier = tenebrae, was besser passt als new oder das von Duhn vermutete mors. v. 169 moribus his, cod. mortibus. unter mores ist die handlungsweise der angehörigen Hectors zu verstehen. - v. 223 ff. sind zu lesen: haec poena manebit Laomedontiadas, si carior ille sodalis sollers Hectoreo condetur dianius auro, dum tamen usw. die strafe der Priamiden besteht darin, dasz Patroclus durch das für Hector gezahlte gold ein würdigeres begräbnis findet, dasz sie also zur ehre des feindes beitragen müssen. carior ist nur emphatischer positiv. -X 102 ff. diese stelle ist bei Duhn gar nicht zu verstehen; sie wird aber sofort klar, sobald man interpungiert:

sic, ubi puniceos rutilans Aurora capillos pectinat ante diem quae mox perfundet Eoum, Phoenix sola genus usw.

wir erhalten dann einen vergleich mit doppeltem sic, wie sie bei Dracontius (und in gleicher weise im Orestes) so häufig sind: sic Phoenix. . sic puer Idalius (v. 110). vgl. für diese art der vergleiche 7, 48–52. 8, 350–362. 577–585. 632–637. satisf. 137–147. Or. 264–268. 630–637. das ubi in v. 102 ist rein local und bezeichnet als örtlichkeit des vorgangs den fernen osten: vgl. den anfang von Claudians Phoenix und Lactantius de ave phoenice (anth. lat. R. 731). — v. 150 'hoc' ait ignipotens 'telo Medea cremetur, quo Scythicam succendit amor'. Duhn: hoc ait ignipotens: 'telo Medea cremetur' usw. vgl. v. 552. 6, 81. Or. 320. — v. 200 ff. lese ich:

sic nauta precatur murmure sollicito: 'numen, quod mundus adorat, si caelum, si terra tui sunt, alme, triumphi vel quidquid natura creat, si sanguinis expers mortis et infaustae, si sunt tamen hostia flores matris et insertae pendent per templa coronae sanguine virginei tantum contenta pudoris: eripe me his invicte malis.

v. 204 'hat der cod. sed statt si. wie hier die templa contenta sanguine virginei pudoris genannt werden, so Or. 91 f. der mucro saccrdotum — contentus sanguine vili. — v. 298 lugcat et sterilem ducat per saecla senectam, cod. saccula noctem. so den vers herzustellen bewegt mich der umstand, dasz bei Drac. (und im Or.) mit ausnahme einer einzigen sichern stelle satisf. 4 und einer fraglichen 10, 298 immer die syncopierten formen saccla, vincla, periclum gebraucht sind. es steht saccla 2, 122. 7, 23. 10, 106. 377. Or. 700. vincla 5, 68. 10, 19. 256. satisf. 312. Or. 525. 724. periclum 2, 153. 4, 10. 19. 39. 5, 52. 7, 125. 8, 591. 9, 11. 47. 10, 534. 601. satisf. 26. Or. 181. über die sinnlosigkeit von sterilem noctem ist kein wort zu verlieren. — v. 586 ct Polynices inops germani morte cruentus cod. ferentus. so wol besser als mit Bücheler germani morte peremptus. eruentus als versschlusz 25mal bei Drac. und im Or., darunter zweimal mit vorangehendem morte 9, 103. satisf. 131.

Orestes 10 f. purgantia templa furorum Taurica, virginitas qua dat usw., cod. B tertia. den hgg., welche aus cod. A Thracia aufnahmen, scheint der widerspruch zwischen diesem verse und v. 45 und überhaupt die abweichung von der gewöhnlichen form der sage gänzlich entgangen zu sein. meiner ansicht nach musz übrigens das epitheton zu templa gezogen werden. - v. 34 atque Minervales donis adolebat Athenas, codd. addebat. vgl. Lucr. IV 1237 adolentque altaria donis. — v. 85 ist das plectrigeri des cod. A zu verwerfen und nach den spuren von B, welcher peletriiuri hat, gleichlautend mit Drac. 10, 285 herzustellen plectriferi germana dei. - v. 300 par bene nisus erat pueris, cod. B insus. — v. 370 f. campis? nec fuga, fit miseris optata per acquora vectis, cod. B sit. nec = ne - quidem. - v. 506 nraedo decennalis, codd. credo. praedo steht hier in abgeschwächter bedeutung ('beutemacher'), wie auch Drac. 10, 368 quod freta quod terras sic felix praedo vagetur. - v. 509 subita cum fraude profana, cod. B tunc. die verbindung zweier gleichstehender substantiva durch cum ist im Or. und überhaupt bei Drac. sehr häufig, vgl. Or. 104, 259, 311, 685, 793. Drac. 2, 96, 8, 434, 470, 619. 9, 16, 10, 51, 395, 426, 508, 519, ein substantiv im ablativ mit einem andern durch cum verbunden 5, 129 victoris genio sanie cum tabe litetur.

Da es beachtung verdient, wenn bei dem versuch eine verderbte stelle zu heilen zwei unabhängig von einander operierende zu demselben resultate gelangen, so will ich zum schlusz nicht unterlassen zu bemerken, dasz ich an vier stellen des Orestes genau dasselbe gefunden hatte wie Schwabe, ehe mir dessen schrift 'de locis aliquot Orestis tragoediae' (Dorpat 1867) zu gesicht gekommen war. diese stellen sind: v. 5 laurea. serta, codd. aurea. ein moment für die richtigkeit von laurea, welches Schwabe damals noch nicht beibringen konnte, liegt auch darin dasz Drac. zweimal, 6, 12 und 7, 8, den hexameter mit laurea serta beginnt. — v. 44 auster, cod. B ester. — v. 96 armata lunatas, cod. B lunata, die ausgaben nach cod. A armatas lunata. die von Schwabe angezogene stelle des Statius Theb. VI 267 ist auch für mich entscheidend gewesen. — v. 261 diffunditur extra cerebrum, codd. diffundit exta cerebrum.

NORDEN. KONRAD ROSSBERG.

## 65. ZUR ILIAS.

Zu dem in der nacht zu Achilleus sich begebenden Priamos sagt Hermes Ω 384: ἤδη πάντες καταλείπετε Ἰλιον ἱρὴν | δειδιότες τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριςτος ὄλωλεν | còc παῖς οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπεδεύετ' 'Αχαιών. darauf Priamos 387: τίς δὲ cύ ἐςςι, φέριστε, τέων δ' έξεσοι τοκήων; | ως μοι καλά τὸν οἶτον ἀπότμου παιδός ένιςπες. und Hermes 390: πειρά έμεῖο, γεραιέ, καὶ εἴρεαι εκτορα δίον. Τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχη ἔνι κυδιανείρη | ὀφθαλμοῖςιν ὅπωπα usw. diese stelle behandelt A Römer im vorigen jahrgang dieser jahrb. s. 234. er findet schwierigkeiten in πειρά und εἴρεαι εκτορα δίον v. 390. wenn man hier auch das πειρά dahin verstehen kann, dasz Priamos im vorausgehenden mit absicht den namen Hektor verschwiegen hat, so erheben sich doch schwierigkeiten in betreff des εἴρεαι. denn Hermes kann unmöglich entgegnen: «du versuchst mich und fragst nach dem göttlichen Hektor, da ja Priamos im vorausgehenden gar nicht nach Hektor gefragt hat.' auf varianten gestützt schlägt Römer vor die stelle also zu lesen: πείρα έμειο, γεραιέ, και εἴρεο εκτορα δίον, und fährt so fort: 'auf des Priamos verwundernde frage, wer er sei, der so schön von dem tode seines unglücklichen sohnes gesprochen, entgegnet Hermes: «von deinem unglücklichen sohne weisz ich noch mehr zu erzählen: wolan, versuche mich, frage nach dem göttlichen Hektor, ich habe seine thaten gesehen." es ist gewis nicht im sinne dieser stelle den tod besonders zu betonen gegenüber dem was Hermes 'noch mehr zu erzählen' weisz; und was soll die aufforderung mit εἴρεο, wenn Hermes derselben sogleich mit seiner erzählung zuvorkommt? ich kann auch dem nicht beistimmen, was Römer zum verständnis der vorausgehenden verse beibringt: 'mit absicht sagt Hermes, wie um den Priamos zur nennung des namens "Εκτωρ zu provocieren, ganz allgemein v. 384: τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὤριςτος ὄλωλεν còc παι̂c. ganz allgemein antwortet darauf Priamos: ωc μοι καλά τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνιςπες und so konnte füg-

KÖNIGSBERG.

lich jeder Troer sprechen, dem in der schlacht ein bedeutender sohn gefallen war. die vorsichtige zurückhaltung von seiten des Priamos will nun dem Hermes nicht gefallen, und er entgegnet: πειρα ἐμεῖο, γεραιέ, και εἴρεαι Εκτορα διον.' mir scheint es nicht richtig, dasz Hermes den Priamos zur nennung des namens "Εκτωρ - zu welchem zwecke doch? - provocieren will, dasz Priamos mit vorsichtiger zurückhaltung den namen Hektor verschwiegen hat, dasz beide - Hermes und Priamos - 'ganz allgemein' sprechen und antworten. die worte το ιος γάρ άνηρ ώρις τος όλωλεν können sich doch nur auf den einen, bestimmten beziehen, von dem in dieser partie des gedichts so ganz besonders die rede ist, auf Hektor. die ganze stelle in ihrer auszerordentlichen schönheit scheint mir einfach zu sein und keiner conjectur zu bedürfen. Priamos ist mit reichlichen geschenken unterwegs zu Achilleus, um seinen sohn zu lösen; es ist nacht, und er befindet sich im bereich seiner feinde. da gesellt sich zu ihm Hermes als fremder, der ἐριούνιος, und versichert ihn seines schutzes auf dem wege. voll dank gegen die götter nimt Priamos denselben von dem freundlichen ὁδοιπόρος an. in der rolle des fremden fragt dieser weiter, ob jener die reichen KEIμήλια in sicherheit bringen wolle oder ob bereits alle Troer Ilios verlassen in furcht, seitdem ihnen der beste mann gefallen. freudig bewegt, solches lob seines herlichen sohnes auf seinem schweren wege zu vernehmen, und aus dem munde eines fremden, den er für einen Griechen halten musz, ruft Priamos in freudigster überraschung aus: 'wer bist du? wer sind deine eltern? der du so schön mir sprachst von dem tode meines unglücklichen kindes?' und der freundliche, verständnisvolle gott versteht was in des alten brust vorgeht, und weisz wie wol ihm die anerkennung des Hektor gethan; er hört aus der frage des Priamos heraus, dasz dieser nicht sowol von ihm und seinen eltern etwas erfahren will, als über sein verhältnis zu Hektor, dem er mit so warmen worten ausdruck verliehen: 'wer bist du, dasz du über meinen sohn so sprichst?' und so antwortet er: 'du willst mich ausholen, greis, und fragst nach dem göttlichen Hektor, dh. indem du nach mir fragst, willst du wissen, wie ich dazu komme von dem göttlichen Hektor so zu denken: den habe ich im kampfe gesehen', und nun folgt, in welcher situation er dies zu bewundern besonders gelegenheit gehabt, und so nennt er sich einen Myrmidonen und bringt sich damit in nächsten zusammenhang mit Achilleus. das gibt dem Priamos beste gelegenheit im folgenden von dem zu sprechen, was ihm so sehr am herzen liegt. alles, glaube ich, ist hier in schönster ordnung, vielleicht nicht der vers 385, den ich für interpoliert halte. denn - von dem sprachlichen abgesehen - scheint er für die ganze scene nicht zu passen, in der Hermes Priamos gegenüber die rolle des fremden, der den könig nicht erkennt, festhält. wie ich sehe, hat schon Bekker aus demselben grunde diesen vers für unecht angesehen.

EDUARD KAMMER.

#### 66.

### ZU LIVIUS BUCH XXI.\*

3 in Hasdrubalis locum haud dubia res fuit quin praerogativa militaris quam extemplo iuvenis Hannibal . . appellatus erat , favor plebis sequebatur, so lesen die ältesten und besten hss. die älteren ausgaben haben: in Hasdr. locum haud dubia res fuit quin praerogativam militarem, qua ext. iuvenis Hannibal . . appellatus erat, favor etiam plebis sequeretur; obgleich sowol qua als auch etiam und sequeretur nur schwache hsl. unterstützung finden (um vom acc. praerogativam militarem zu schweigen, den das verbum sequi nach sich gezogen hat), an verbesserungsversuchen mangelt es nicht. um sequebatur zu retten, reiszt Tittler (jahrb. 1872 s. 120) die stelle in zwei teile auseinander: in Hasdr. locum haud dubia res fuit praerogativa militaris. qua quoniam ext. iuvenis H. . . appellatus erat, favor plebis sequebatur, mit der einschaltung von quoniam könnte man sich wol befreunden, mit dem ersten satzteile jedoch keineswegs. Weissenborn (4e aufl.) erklärt die stelle für verstümmelt und setzt nach quin auslassungszeichen. Alschefski und Fabri denken an ein anakoluth. nach meinem dafürhalten musz vorerst sequebatur trotz der hsl. autorität fallen gelassen werden, und zwar aus zwei gründen: weil es nach der natur der sache nicht rathsam erscheint die periode in zwei teile zu zerreiszen, und weil das imperfect in der erzählung unstatthaft ist, da man statt dessen jedenfalls secutus est verlangen musz, es bleibt daher nichts übrig als aus den alten ausgaben die vulg. sequeretur festzuhalten. zur vollständigen heilung der ganzen stelle kommt es aber darauf an, ob man sich mit dem gedanken vertraut machen kann, dasz Livius die periode in folgender weise hat construieren wollen: in Hasdrubalis locum haud dubia res fuit quin . . Hannibal . . sequeretur. halten wir an Hannibal als subject fest, so musz zunächst der nom. favor fallen; und da thut uns zu dessen berichtigung das etiam der vulg, einen guten dienst, insofern es wenigstens andeutet dasz zwischen favor plebis etwas ausgefallen sein könne; so dasz man kein bedenken zu tragen hat herzustellen favore plebis, wenn nicht gar favore et plebis, und dieser ablativ zieht unwillkürlich nach sich die leichte durch ausmerzung eines einzigen buchstaben zu bewerkstelligende verbesserung praerogativa militari (appellatus erat). aber was ist denn endlich mit quam zu machen? dasz es postquam heiszen müsse, habe ich schon emend. Liv. I s. 6 gesagt. und so hätten wir mit geringer änderung an der lesart der hss. dem schriftsteller die würdigste und allen syntaktischen und sprachlichen anforderungen entsprechende periode her-

<sup>\*</sup> als zweiter teil meiner 'emendationes Livianae' im programm des gymn. zu Emmerich von 1876, weichen in lateinischer sprache ebendaselbst folgen zu lassen die vorsehung durch meine versetzung in den ruhestand mir nicht vergönnt hat.

gestellt: in Hasdrubalis locum haud dubia res fuit quin, praerogativa militari postquam extemplo iuvenis Hannibal . . appellatus erat, favore

(et) plebis sequeretur.

5 ut non petisse Saguntinos, sed rerum serie, finitimis domitis gentibus jungendoque, tractus ad id bellum videri posset, richtig ist Fabris bemerkung: 'die worte finitimis domitis gentibus jungendoque führen näher aus, was durch rerum serie angedeutet war,' die reihenfolge der thatsachen besteht in der bezwingung und einverleibung der benachbarten völkerschaften, hiernach kann aber jungendogue unmöglich richtig sein, obwol die bewährtesten hss. zustimmen. die aufgestellten erklärungen sind zu gezwungen und unnatürlich. Livius hätte entweder sagen müssen finitimis domitis gentibus iunctisque, oder finitimis domandis gentibus iungendisque (vgl. c. 2 in sollicitandis gentibus imperioque suo iungendis). die alte hs. des Sigonius hat wirklich iungendisque, und wird noch von einigen spätern unterstützt. aber auch das befriedigt nicht in der nebeneinanderstellung der vollendeten bezwingung und der notwendigen einverleibung der nachbarvölker und in der verbindung dieser beiden thatsachen durch que, besser wäre es, wenn diese partikel fehlte, in dem sinne: 'nemlich dadurch dasz die bezwungenen nachbarvölker einverleibt werden musten.' findet hierin ohne zweifel der richtige gedanke des Livius seinen ausdruck, so ist es jedoch mislich, die von allen hss. und alten ausgaben beglaubigte partikel ohne weiteres hinauszuwerfen, ich lese daher mit einer kleinen änderung jungendis quoque. es musten die nacheinander bezwungenen nachbarvölker auch einverleibt werden. schon die stellung von domitis zwischen finitimis gentibus scheint darauf hinzuweisen, dasz domitis nur attribut ist. der richtige text ist beim abschreiben zusammengezogen und verstümmelt worden in iungendoque, gerade wie c. 7 qui quondam in quidam, c. 25 dum parumper in dum per, c. 35 partibus diversis in perversis, c. 49 omittere iussis in omissis.

7 oriundi a Zacyntho insula dicuntur mixtique etiam ab Ardea Rutulorum quidam generis. die syntax könnte doch nur sein: mixtique etiam (dicuntur) quidam ex genere Rutulorum ab Ardea. aber klingt es nicht sonderbar, dasz bei der colonie auch einige (ein paar leute) aus dem geschlechte der Rutuler von Ardea gewesen sein sollen? ein paar Ardeaten bilden kein gemisch. bei quidam steht am rande des Mediceus quondam geschrieben. das halte ich nicht für zufällig, vielmehr für eine andeutung dasz Livius geschrieben habe: mixtique etiam ab Ardea, Rutulorum qui quondam generis (sc. erant). über die verstümmelung des qui quondam in quidam vgl.

oben zu c. 5.

8 oppidani ad omnia tuenda atque obeunda multifariam distineri coepti sunt non sufficiebant. so die bessern hss. unter den heilungsarten erwähne ich nur die versuchte einschaltung eines qui oder quod nach oppidani. es handelt sich lediglich um die richtige verbindung; und nach meiner ansicht gehört offenbar zusammen: oppidani ad

omnia tuenda atque obcunda non sufficiebant. dieses zugegeben, musz vor multifariam die conj. postquam ausgefallen, die hand des Livius also gewesen sein: oppidani ad omnia tuenda atque obcunda, postquam multifariam distineri coepti sunt, non sufficiebant. über die

auslassung von postquam vgl. zu c. 3.

10 Hanno . . causam foederis . . egit, per deos foederum arbitros ac testes senatum obtestans, ne . . suscitarent bellum: monuisse, praedirisse se usw. so edieren Alschefski, Weissenborn ua, merkwürdiger weise teilen sich hier die besten hss. in zwei kategorien, von denen die eine zu viel einschaltet, die andere zu viel hinauswirft. die alte Colbertinische hat: egit per deos foed. arb. ac testis hannonis suadentis senatum optestans ne. . bellum monuisse. die Mediceische: egit . . testis \* \* senatum obtestans, ne . . bellum monuisse. dazu bemerkt Alschefski, die leeren stellen seien radiert, und dasz dort dieselben worte wie in der Colbertinischen hs. gestanden hätten, lehrten der codex Vossianus und andere, welche dieselben worte hätten. der Vossianus hat aber noch ein wort mehr und auszerdem eine wichtige andere verschiedenheit, nemlich: ac testis oratio Hannonis suadentis senatum, obtestantis ne usw. überdies hat der Oxon, N. welcher sonst die fraglichen worte nicht kennt, statt obtestans die lesart obtestantes, welche auf die Vossianische obtestantis hinführt und eine den obigen einschaltungen gleiche quelle vermuten läszt, die zweite kategorie der hss. wird repräsentiert durch die Florentinische des JFGronov, welche nur hat: egit, ver deos, testes obtestans, ne . . bellum. monuisse, praedixisse se. hierin ist senatum ausgelassen; und Gronov selbst geht noch weiter in den auslassungen, indem er nur ediert: per deos . . testes monuisse, praedixisse se: so dasz der ganze passus senatum obtestans, ne . . bellum hinausgeworfen ist; und ihm sind Drakenborch und Hertz gefolgt, ebenso der deutsche übersetzer Heusinger. diese männer hätten dann mit dem codex Oxon. N auch noch monuisse tilgen sollen. - Was nun die einschaltungen betrifft, so könnte man vermuten, die worte oratio Hannonis suadentis hätten ursprünglich auf dem rande gestanden und seien von da in den text hineingerathen. allein es wird hier die frage gestattet sein, ob denn der redner Hanno nicht kann gesagt haben: 'unter anrufung der götter habe ich gerathen, den senat habe ich beschworen, gewarnt habe ich einen neuen krieg heraufzubeschwören; ans herz habe ich gelegt, den Hannibal nicht nach Spanien gehen zu lassen.' das wird man doch der lage der sache nach leicht zugeben; und beachtet man die übereinstimmung so vieler ältesten und besten hss., so werden die worte des Livius füglich gelautet haben können: Hanno . . egit: per deos, foederum arbitros ac testis, oratione suadentis, senatum obtestantis, ne . . suscitarent bellum, monuisse; praedixisse se usw. nur Hannonis ist von einem ungeschickten erklärer eingeschoben; und ne . . suscitarent bellum ist nicht von obtestantis abhängig, sondern von monuisse. deutsch: 'Hanno behandelte die frage des vertrags: er habe, sagte er, bei den

göttern, den richtern und zeugen der verträge, mit der sprache eines rathenden, unter beschwörungen des senats, davor gewarnt, zu dem kriege mit den Saguntinern auch noch (durch vertragsbruch) einen krieg mit den Römern heraufzubeschwören; er habe frühzeitig ans herz gelegt, den sohn des Hamilcar nicht zum heere zu schicken.

Weiter unten heiszt es nach Weissenborn: res ex foedere repetunt; ut publica fraus absit, auctorem culpae et reum criminis deposcunt. die besten hss. lesen: res ex foedere repetuntur de re repetuntur publica fraus absit, das doppelte repetuntur ist hier keine der gewöhnlichen wiederholungen, wie sie nicht selten die besten hss. des Livius bieten. die stelle ist verdorben; aber der fehler steckt tiefer als man bisher vermutet hat. Gronov schlägt vor: res ex f. repetunt, iure queruntur. Perizonius hat dem publica ein ut vorgesetzt, und ihm ist ua. Weissenborn gefolgt. diese einschaltung des ut ist für den sinn eine unumgängliche notwendigkeit, und das wörtchen ergibt sich auch aus einer richtigen entzifferung des verdorbenen zweiten repetuntur. man stelle sich die verdorbenen buchstaben zusammen: ur de re revetuntur; hält man hierin das von Gronov vortrefflich divinierte iure fest, so findet sich aus dem zweiten repetuntur ohne grosze mühe heraus ein repetund, ut dh. repetundarum ut. hiernach lautet die stelle: res ex f. repetunt; iure repetundarum, ut publica fraus absit, auctorem . . deposcunt: 'sie fordern vertragsmäszig genugthuung: nach dem betreffenden rechte (nach dem die genugthuungsleistung betreffenden rechte) fordern sie, um vom staate jeden nachteil (jede schuld) fern zu halten, nur die auslieferung Hannibals, des eigentlichen urhebers des frevels.'

17 duas legiones Romanas et decem milia sociorum . . Gallia provincia eodem versa in Punicum bellum habuit. die stelle kann nur ins rechte licht gesetzt werden durch vergleichung des berichts des Polybios III 40, welcher also lautet: als die meldung nach Rom kam, Hannibal habe den Ebro überschritten, wurde beschlossen den P. Cornelius Scipio nach Spanien, den Tib. Sempronius nach Africa zu schicken. während diese sich rüsteten, sollte unterdessen die angelegenheit der colonien in Gallia cisalpina in die hand genommen werden, es wurden daselbst die städte befestigt, Placentia und Cremona gegründet. kaum war dies geschehen, als die Bojer, überdies durch die nachricht von dem anrücken der Punier ermutigt, von den Römern abfielen, auch die Insubrer für sich gewannen und die römische colonie Mutina belagerten. als der praetor L. Manlius, welcher in diesen gegenden mit einem heere stand (προκαθήμενος ἐπὶ τῶν τόπων μετὰ δυνάμεως), dieses hörte, eilte er zum entsatz herbei. aber die Bojer überfielen ihn in einem gehölz aus einem hinterhalte, machten die Römer teils nieder, teils schlugen sie dieselben in die flucht: auch die fliehenden verfolgten sie und schlossen sie in einem flecken ein, auf diese nachricht wurde das für P. Cornelius Scipio bestimmte heer unter der führung eines praetors nach Gallia cisalpina den belagerten zu hilfe geschickt und für Scipio ein

neues heer geworben. das geschah in Gallien am anfange des krieges bis zur ankunft Hannibals; und am anfang des sommers giengen die consuln in ihre provinzen ab. - So lautet des Polybios klare darstellung. Livius verwirrt und verwischt die verhältnisse. seine vorhergehenden worte quia L. Manlius praetor et ipse cum haud invalido praesidio in Galliam mittebatur beziehen sich auf das nach Polybios dem Scipio abgenommene und von einem praetor nach Gallien geschickte heer (τὰ μὲν τῶ Ποπλίω προκεχειριζμένα στρατόπεδα κατά ςπουδήν έξαπέςτελλον ἐπὶ τὴν τούτων βοήθειαν, ήγεμόνα ςυςτήςαντες έξαπέλεκυν), welchen nicht genannten praetor Livius irrtumlich mit dem praetor L. Manlius verwechselt. dieser Manlius ist der praetor, welcher nach Polybios schon früher in Gallien stand und gegen die Bojer zum entsatz von Mutina herbeieilte, ebenderselbe ist es, der die sex legiones Romanas et decem milia sociorum befehligte, welche in der provinz Gallia standen, obgleich Livius an der richtigen stelle dessen namen verschweigt. die provinz Gallia hatte diese truppen schon vor dem beginn des Hannibalischen krieges: Gallia provincia . . habuit; nicht bekam sie dieselben erst jetzt, nach dem beginn des krieges. und was nun des Livius worte eodem versa in Punicum bellum betrifft, so musz aus des Polybios darstellung der sinn hineingebracht werden, dasz die zwei römischen legionen und die 10000 bundesgenossen damals noch nicht zum kriege gegen die Punier gekehrt gewesen waren, sondern schon vor dem ausbruch des krieges in Gallia cisalpina standen zum schutz des landes gegen die Bojer. sehr richtig hat also Gronov das durchaus zweifelhafte wort eodem emendiert in das sinnentsprechende nondum. ich setze hierbei voraus dasz versa sich nicht auf Gallia provincia bezieht, sondern auf die sex legiones ct decem milia sociorum: welche beziehung schon Heusinger und nach ihm Fabri, Heerwagen ua. als für die syntax des Livius durchaus zulässig erklärt haben. unter diesen umständen erhalten auch die worte in Punicum bellum eine zweckmäszige bedeutung. stelle musz also lauten: sex legiones Romanas . . Gallia provincia, nondum versa in Punicum bellum, habuit: 'sechs römische legionen . . hatte schon die provinz Gallia, nemlich diejenigen legionen, welche noch nicht zum kriege gegen die Punier (gegen Hannibal) gekehrt (gewendet) worden waren.' zur deutlichkeit könnte man nach provincia noch ein iam (iam . . habuit), durch die endung des vorhergehenden wortes absorbiert, einschalten, oder auch lesen provincia, eadem (und zwar) nondum versa, unter der annahme, von eadem sei das nondum verschlungen worden. aber es liegt dazu keine notwendigkeit vor.

22 ad tuendam maritimam oram. die besten hss. haben ad tuendae maritimae orae. offenbar ist das ad nur interpolation eines interpreten, und die hand des Livius ist: tuendae maritimae orae, wie auch einige, obschon nicht gerade die besten hss. haben. über den genitiv s. Zumpt gr. § 662. Meiring § 875. wie wäre es jemandem

eingefallen, wenn Livius ad tuendam oram geschrieben hätte, den

acc. nach ad in den gen. zu verwandeln?

25 nec, dum per patentia loca ducebatur agmen, apparuit hostis. die besten hss. haben necdum per inpacientia (inpactentia) loca ducebatur agmen cum apparuit hostis. ich mache daraus: nec, dum parumper in patentia loca ducebatur agmen, apparuit hostis: 'und, so lange (so lange als und so oft als) der zug eine kleine weile in offenes terrain kam, liesz sich kein feind sehen.' das cum in den hss. ist durch falsche auffassung des zusammengeschriebenen necdum entstanden. über das verstümmelte dum per statt dum parumper vgl. oben zu c. 5.

28 ut cum elephanti usw. dasz die worte ut cum verdorben sind, sieht jeder ein. aber wie ist hier zu helfen? ich glaube dasz ganz einfach zu verbessern ist ut tum, und dasz diesem das unten folgende ita. . deinde entspricht. wie dann, sobald die elephanten von dem ersten flosz auf das zweite übergegangen waren, dieses (zweite) nach plötzlicher lösung der seile von einigen ruderschiffen an das andere ufer hinübergezogen wurde, so wurden darauf, nachdem die ersten ans land gebracht waren, wieder andere geholt

und übergesetzt.

31 quod ea senatus principumque sententia fuerat. es ist doch sehr auffallend, dasz der Mediceus von erster hand liest sententia futurum, der Colbertinus sogar sententiam futurum; und da ein anderer guter codex hat quod erat ea, so ist es erklärlich, wie Alschefski darauf fallen konnte zu lesen: quod erat ea senatus pr. sententia futura. allein von einem derartigen sinne kann gar nicht die rede sein, da Hannibal schon vorher ausdrücklich die hilfe zugesagt hatte, wie wir aus Polybios III 49 ersehen. und gerade deswegen wird an der lesart quod ea. . sententia fuerat nichts zu ändern sein; es sei denn dasz man mit einem kleinen zusatz lesen wolle sententia iam fuerat.

33 perversis rupibus iuxta invia ac devia adsucti decurrunt. so die hss.; nur eine hat diversis, welches jetzt fast allgemein für richtig gehalten wird. verbesserungsvorschläge sind: per diversa rupibus (was Hertz aufgenommen hat), per diversa e rupibus, diversi rupibus. ich glaube dasz der fehler tiefer liegt: denn wie hätte es einem abschreiber einfallen können, das diversis zu ändern in perversis? nach meinem dafürhalten hat Livius geschrieben: partibus diversis e rupibus. decurrunt. schon das vorhergehende rati konnte veranlassung geben zur verdzüngung des partibus. über solche zusammenziehungen vgl. oben zu c. 5. war einmal perversis verdorben, so muste blosz rupibus folgen. Livius könnte auch geschrieben haben: rupis (= rupes) decurrunt. der ungewöhnliche acc. bei decurrere müste bei Livius ebenso hingenommen werden wie derselbe casus bei adsucti.

36 iumenta sccabant interdum etiam tamen infimam ingredientia nivem et prolapsa.. penitus perfringebant. Polybios III 55 erwähnt

alten schnee vom vorigen winter und neuen vom gegenwärtigen, daher weichen schnee, und sagt dann im allgemeinen: der neue schnee wurde zertreten, und die Punier giengen dann über den darunter liegenden alten, der zu eis gefroren war, in welchem sie daher, weil sie sich (auf der glatten kruste) nicht halten konnten, gleichsam schwammen, den alten schnee konnten sie nicht durchtreten; aber die zugthiere, wenn sie fielen und sich wieder auf die beine helfen wollten, brachen in dem kampfe durch und blieben in der eiskruste stecken, die schilderung des Livius ist ganz die nemliche, auch er unterscheidet den alten und neuen (frischen) schnee. der alte wurde zu brei (schlamm) zertreten, und es giengen die menschen auf dem zu eis gefrorenen schnee und durch den schneeschlamm, und auf der glatten eiskruste konnten sie sich nicht halten, und so wälzten sie sich auf der eiskruste und in dem schneeschlamm, darauf folgen bei Livius die oben angeführten worte über das zugvieh. Polybios sagt darüber nur: τὰ δ' ὑποζύγια διέκοπτεν, ὅτι πέςοι, τὴν κάτω χιόνα κατά την διανάςταςιν. dazu passen bei Livius nur die worte et prolapsa . . penitus perfringebant, so dasz die worte secabant interdum etiam tamen infimam ingredientia nivem einen dem Polybios fremden gedanken enthalten. leider herscht in diesen letzten worten groszes verderbnis, und die heilungsversuche von Gronov, Walch, Heusinger, Hertz ua. befriedigen nicht, als richtig kann man anerkennen: secabant . . infimam ingredientia nivem et prolapsa . . penitus perfringebant. die worte penitus perfringebant haben dasselbe object (infimam nivem) wie secabant, und das penitus perfringere setzt im gegensatz ein einschneiden und ritzen der eiskruste voraus, das verhältnis zwischen ingredientia und prolapsa hat Weissenborn richtig erklärt, aber was ist denn mit den offenbar verdorbenen, weil zur sache bedeutungslosen worten interdum etiam tamen der hss. anzufangen? der Mediceus und einige andere hss. haben interdum etiam tam, die alten ausgaben interdum etiam tum. überdies bieten mehrere hss. secabantur oder sectabantur. was erstens interdum anbelangt, so halte ich dafür dasz das inter nichts ist als ein nachklang der beiden letzten silben des schon früh verdorbenen secabantur, ferner glaube ich dasz in dem etiam tamen oder etiam tam das wort tabem (das in hss. oft verdorben erscheint) oder tabidam (nivem) verborgen ist. schon Weissenborn schlug vor et in tabe oder per tabem. allein meine ansicht ist dasz, mehr entsprechend den in den hss. verderbten worten dum etiam tam (tum), Livius geschrieben habe: secabant cum tabidam (oder tabem) tum infimam . . nivem.

38 Taurini Galliae proxima gens erat in Italiam degresso. so ediert Weissenborn. in diesem cap. beantwortet Livius die fragen: wann, mit wie groszem heere, in welchem lande und von welchem berge Hannibal nach Italien hinab gestiegen sei. durch Weissenborns text ist wenigstens die frage 'in welchem lande' gehörig entschieden. die frage 'mit wie groszem heere' ist beantwortet bis amisisse. die worte id cum inter omnes constet beziehen sich nur auf

die frage 'in welchem lande'. einige erklärer haben amisisse mit dem folgenden in verbindung gebracht (wie Gronov und Alschefski); allein dagegen spricht der umstand, dasz nach Livius die angabe über die zahl der truppen verschieden ist, ebenso dasz die frage, wie viele truppen Hannibal gehabt habe, als er aus dem lande der Tauriner auszog, eine durchaus müszige ist. das hinabsteigen in das land der Tauriner und nach Italien ist als identisch zu betrachten, und es ist einfach die frage, wie viele truppen Hannibal nach dem übergang über die Alpen noch hatte; die frage 'in welches land' setzt der schriftsteller als bekannt voraus, aber wie haben denn die hss.? der Colbertinus hat: amisisse taurinis galli proxima gens erat in Italiam digresso (eine alte hand hat an galli geändert gallie, und eine spätere an taurinis das s radiert). der Mediceus: amisisse taurinis ne galli prox. gens . . digresso. einige spätere: taurinisne gallis. oder taurinisve oder taurinisque ne gallis, oder taurinis gallis quae; der Berol, und Hafn. taurini galli; der Cantabr. taurinis quae galliae. hieraus erhellt dasz die bewährteste lesart ist taurini ne galli, jedenfalls ist zwischen taurini und galli etwas ausgefallen, was die metamorphosen ne re que durchgemacht hat und mit welchem das galli verschmolzen worden ist; und das ausgefallene nebst galli ist aller wahrscheinlichkeit nach nichts anderes als taurini an ni bali dh. taurini annibali, also ist die hand des Livius: Taurini Hannibali proxima gens crat in Italiam degresso, man wird gestehen müssen, dasz die wiederholung des namens Hannibal hier als sehr wünschenswert erscheint. durch diese aus den hss. ohne zwang sich ergebende emendation fallen alle übrigen versuche der hgg. als überflüssig weg.

40 ac nihil magis vercor quam ne, vos cum pugnaveritis, Alpes vicisse Hannibalem videantur, so haben seit Drakenborch auch Hertz und Weissenborn ediert, die hss. weichen sehr von einander ab. durch sie sind als feststehend zu betrachten die worte vos cum pugnaveritis. sind die aber richtig, so musz die lesart, worin antequam vorkommt, falsch sein. es haben nemlich einige hss. ne, antequam vos cum pugnaveritis, dieses antequam ist offenbar entstanden aus umquam, was die besten und meisten hss. bieten. wie lesen aber die ältesten? der Colbertinus und Mediceus: nec umquam, vos cum vugn., und ebenso der Florentinus, allein der Mediceus von dritter und der Florentinus von zweiter hand corrigieren ne cuiquam. da in der ältesten lesart nec umquam der buchstab c nur auf cui hinführen kann, so hat Alschefski unstreitig richtig hergestellt ne cui umquam. will aber Alschefski überreden, dasz nihil magis vercor gesagt werden könne ohne folgendes quam, so ist dieses bemühen vergeblich. auch quam ist festzuhalten, was zuerst von Sigonius hergestellt und was nicht ohne hsl. autorität ist. es ist also zu lesen: quam ne cui umquam, vos cum pugnaveritis usw.

41 neque regressus ad navis erat. alle hgg. stimmen überein, dasz die worte verstümmelt sind; aber keiner weisz zu helfen. ich

schlage vor: neque regressus ad navis satis tutus erat, nemlich si

longius hostem persecutus essem.

43 dextra laevaque duo maria claudunt nullam ne ad effugium quidem navem habentibus. circa Padus amnis usw. man hat habentibus, worin alle hss, übereinstimmen, in verschiedener weise entweder als dativ oder als ablativ zu erklären versucht, aber keine erklärung für vollständig genügend befunden. man ist zu änderungen geschritten, hat nach claudunt ein iter, nach maria ein viam eingeschaltet, so dasz habentibus dativ wurde, allein es gibt noch einen andern weg, der vielleicht glücklicher ist, nemlich zu lesen: dextra laevaque duo maria claudunt et nullam . . navem habetis, vobis circa Padus amnis usw. das et, welches nach dem vorherigen t leicht ausfallen konnte, ist nicht gerade nötig, vermittelt aber eine etwas mildere verbindung, aus dem zusammengeschriebenen habetisuobis ist frühzeitig habentibus verdorben worden (vgl. zu c. 5): 'rechts und links schlieszen zwei meere ein, und ihr habt, wollt ihr über dieselben entfliehen, nicht einmal zu solchem auswege ein einziges schiff. ringsher (vor euren augen) habt ihr den Padus, welcher gröszer und reiszender ist als der Rhodanus; hinter euch ragen die Alpen.

48 iam in loca altiora collesque impeditiores equiti. so hat LValla verbessert aus der lesart der besten hss.: iam in loca altiora colusque (oder locusque) impeditiores equites; und ihm sind die hgg. gefolgt. aber dasz die loca altiora collesque, so nebeneinandergestellt, einigen anstosz erregen, wird niemand verkennen. Polybios III 67, 9 sagt blosz: τούτ τούτψ ευνάπτονταε γεωλόφουε (tumulos). auffallend verschieden ist die lesart zweier hss. bei Alschefski, von denen die eine hat: et loca altiora quae impeditiora sunt poenis, die andere: et iam in loca altiora quae poenis impeditiora sunt ad equites. und man ist versucht hiernach zu ändern: iam in loca altiora equit unulis impeditiora equiti (oder equis). auf dem höhern terrain waren noch hügelförmige erhebungen, die der reiterei allzu hinderlich waren.

49 extemplo et circa praetorem (et circa praetore, et circa a praetore) a civitate (a civitates) missi legati tribunique, suos ad curam custodiae intenderent, ante omnia Lilybaeum teneri apparatum belli edicto proposito, ut. deferrent et ubi signum datum esset, ne quis (ut— ne quid) . faceret, perque omnem oram . classem simili (simul) itaque, quamquam usw. das sind die lesarten der besseren hss. viele geister sind thätig gewesen die hand des Livius herzustellen. Sigonius zuerst schlug vor: et circa a praetore ad civitates missi; wofür besser Weissenborn ediert hat: a praetore et circa civitates missi. dem letztern kann man nur beistimmen, wenn er weiter statt tribunique suos liest tribunique, qui suos . intenderent. sehr glücklich hat ferner HSauppe statt teneri vorgeschlagen tueri. der praetor war ja selbst in Lilybaeum und hatte die stadt zu verteidigen. mir war eingefallen Lilybaeum intueri ('augenmerk richten auf'). wenn dann aber teneri oder tueri oder intueri als inf. hist.

genommen wird, so passt ein solcher unmöglich in die construction; es ist vielmehr anzunehmen, dasz nach tueri ein verbum ausgelassen ist, wovon der infinitiv abhängt, und zwar aller wahrscheinlichkeit nach iussi, dann wäre fortzufahren: ad paratum belli edicto proposito ut, was Heusinger richtig versteht: 'wobei sie den befehl bekannt machen musten, die seeleute sollten auszer dem kriegsgeräth auf zehn tage gekochte speisen an bord nehmen, und es sollte sich auf das gegebene zeichen ein jeder einschiffen.' auch für das folgende perque omnem oram verdient Heusinger beistimmung, wenn er distinguiert et circa civitates missi und perque omnem oram: 'es wurden vom praetor teils legaten und tribunen in die städte, teils andere an der ganzen küste umher geschickt.' endlich wird man Heerwagen gern beipflichten, wenn er das verdorbene simili verbessert in dimissi. die ganze periode wird danach heiszen: extemplo a praetore et circa civitates missi legati tribunique, qui suos . . intenderent, ante omnia Lilubacum intueri iussi, ad paratum belli edicto proposito, ut . . deferrent, et . . ne quis . . faceret; perque omnem oram, qui ex speculis prospicerent adventantem hostium classem, dimissi. itaque quamquam usw.

Was meine einschaltung von iussi anbetrifft, so ist dieselbe auch XXII 49 vorzunehmen, wo gewöhnlich gelesen wird: protegentibus eum equitibus Romanis, omissis postremo equis, aber ohne zweifel gelesen werden musz: omittere iussis postremo equos: denn mit bezug darauf heiszt es gleich unten: iussisse consulem ad pedes descendere equites. die klarere erzählung des Plutarch Fab. Max. 16 erscheint bei Livius zusammengezogen. das postremo des Livius aber fällt offenbar zusammen mit dem allgemeinen absitzen auf commando (ώς παραγγέλματος κοινοῦ δεδομένου) bei Plutarch. über die verstümmelung des omittere iussis in omissis vgl. oben zu c. 5.

52 maior tamen quam hostium Romanorum fama victoriae fuit. man beschuldigt Alschefski der gewaltsamkeit, dasz er den Livius so schreiben läszt, mit unrecht. Romanorum steht ausdrücklich in dem Colbertinus. die übrigen hss. haben Romanos oder Romanis; allein beide varianten sind ebenfalls aus dem genitiv entstanden, nemlich aus der abkürzung Romano2, was weder Romanos noch Romanis heiszt, sondern Romanorum. Alschefski vergleicht XXII 21, wo die hss. haben socios statt socio2 dh. sociorum. übrigens harmoniert der genitiv vollkommen mit dem vorhergehenden hostium. nur quam ist eingeschoben; das war aber notwendig wegen des vorhergehenden comparativs maior. sinn: stärker war jedoch der ruf des sieges seitens der Römer, als der ruf des sieges war seitens der feinde; man hielt mehr die Römer für sieger als die feinde, keiner aber mehr als der consul - wie es am anfang des folgenden cap. heiszt in den worten: ceterum nemini omnium maior iustiorque quam ipsi consuli videri, beiläufig bemerkt hat in letzteren worten ein trefflicher codex maiera iustiorque, wonach ich vorschlagen möchte zu lesen: maior ea (victoria) iustiorque.

59 pugna raro magis ulla saeva aut utriusque partis pernicie clarior. es ist auffallend, dasz hgg. wie Fabri, Hertz und Weissenborn die conjectur des sonst glücklichern LValla aufgenommen haben, da doch offenbar einerseits ein adjectiv folgen musz, welches die umschreibung des comparativs durch magis nötig macht (wie dubia, aequa), anderseits es sich nicht handelt um die wut des kampfes, sondern um die gleichheit und die niederlage. die besten hss. haben ulla ae aut oder ulla ea aut oder ulla ea et. das kann doch offenbar nichts anderes sein als ulla eca (= aeca) aut dh. aequa aut. die form aecus statt aequus hat Weissenborn an vielen stellen aufgenommen. ja ich möchte zwischen partis pernicie gern noch eingeschaltet wissen pari. zu vergleichen sind zu beiden verbesserungen die folgenden worte: sicut aequata ferme pugna erat, ita clade pari discessum est.

EMMERICH.

ANDREAS DEDERICH.

## 67. ZU LUKIANOS.

1. Der Hermotimos zeigt an mehreren stellen eine auffallende ähnlichkeit mit dem 'Αλιεύς. in c. 30 der erstgenannten schrift setzt Lukianos den fall, dasz ein gott den älteren philosophen, einem Platon, Pythagoras und Aristoteles, die rückkehr ins leben gestatte, eine fiction auf der bekanntlich die ganze composition des 'Αλιεύς beruht. in beiden dialogen wird die άλήθεια personificiert, im Hermot. (c. 51) nur im vorübergehen (ή δὲ μηδὲν κίβδηλον έαυτη ςυνειδυία μετά παρρηςίας διαλέγεται τοῖς ἀνθρώποις); im 'Αλιεύς ausführlicher, vgl. bes. c. 16. 46. die im Hermot. c. 65 im bildlichen sinne erwähnte thätigkeit des fischers wird im gleichnamigen dialoge praktisch ausgeübt (c. 47 ff.), ja bis zu den worten geht die übereinstimmung, vgl. Herm. 51 ύβριςτής εί.. μιςείς φιλοςοφίαν... ἀποςκώπτεις mit 'Αλιεύς c. 25 ὕβρικεν . . μιςεῖςθαι πρὸς τῶν πολλῶν ἤδη πεποίηκεν ἡμᾶς . . ὁ πολὺς λεώς · χαίρους τοῖς ἀποςκώπτουςι. es wird daher die vermutung gestattet sein, dasz auch die abfassungszeit der beiden dialoge nicht weit auseinander liegt.

2. Als alter mann hatte Lukianos an einem körperlichen übel zu leiden, welches ihn zwang sein bisheriges wanderleben aufzugeben: apol. 10. da er nun an mehreren stellen der schrift περὶ τῶν ἐπὶ μισθῷ cυνόντων das podagra mit besonderm ironischen nachdruck als ἡ καλή und ἡ βελτίστη ποδάγρα bezeichnet (c. 31 und 39), so darf man vermuten dasz er dieses leiden aus eigner erfahrung kannte. in diesem falle würde der Lukianische ursprung der beiden gedichte Τραγψδοποδάγρα und Ὠκύπους, der von Bekker und Dindorf bezweifelt, von Sommerbrodt dagegen festge-

halten wird, an wahrscheinlichkeit gewinnen.

3. HBaumgart hat in seinem buch 'Aelius Aristides als repräsentant der sophistischen rhetorik des zweiten jh.' (Leipzig 1874) treffend dargelegt, wie die rhetoreneitelkeit der damaligen zeit nach fortgesetzter äuszerer anerkennung dürstete und keineswegs an der eignen, innern zufriedenheit sich genügen liesz (s. 119). dieselbe stimmung gewahren wir indes schon bei Lukianos. περὶ τοῦ ἐνυπνίου c. 11 verspricht die Παιδεία ihrem jünger vor allem ruhm und ehre: er wird mit den angesehensten männern wie mit seines gleichen verkehren, und jedermann wird ihn kennen. Harmonides fragt in dem gleichnamigen dialog c. 1 seinen lehrer, wie er es anfange, um weit und breit in Hellas berühmt zu werden, desgleichen der jüngling den meister πρὸς ἀπαίδευτον c. 1. der vater der geschichte kommt im 'Ηρόδοτος ἢ 'Αετίων c. 1 mit einem buche nach Hellas ςκοπούμενος πρὸς ἐαυτὸν ὅπως ἄν τάχιστα καὶ ἀπραγμονέστατα ἐπίσημος καὶ περιβόητος γένοιτο.

4. Sommerbrodt hat mit berufung auf den sprachgebrauch an der stelle ἡητόρων διδάτκαλος c. 10 καὶ ἐς τὸ εὐθὸ τῆς ἡητορικῆς das ἐς τὸ νον εὐθὸ gestrichen (Lucianea s. 88). indes findet der angefochtene ausdruck eine stütze im Ζεῦξις c. 10 τῆς ἐς τὸ εὐθὸ ὁδοῦ ἀπετρέποντο. an beiden stellen die gleiche interpolation anzuneh-

men erscheint mir doch mislich.

5. περὶ ὀρχήςεως c. 39 streicht Sommerbrodt mit recht die worte τοῦ βίου (Lucianea s. 98). die art und weise, wie diese worte in den text gekommen sind, scheint mir nicht fern zu liegen: sie wurden ursprünglich als glossem zu dem in der folgenden zeile stehenden τοῦ ἀνθρωπείου γένους an den rand geschrieben und später in den text aufgenommen. solcher interpolationen hat ja die schrift

π. ὀρχ. eine ganze reihe.

6. Im Nigrinos c. 30 bieten die meisten hss, und unter ihnen der vorzügliche Vindobonensis (B) οί μεν εςθήτας έαυτοῖς κελεύοντες cυγκαταφλέγεςθαι των παρά τὸν βίον τιμίων. dagegen hat der Vat. (A) vor τῶν die worte οἱ δ' ἄλλο τι, vgl. Sommerbrodt im anhang zur 2n aufl. des Nigr. s. 107. im erstern falle ist die rede eine dreiteilige, im andern eine vierteilige, vgl. Fritzsche zdst. jener zusatz ist bis in die neueste zeit stehen geblieben, und noch Siemonssen quaest. Luc. s. 22 hält ihn für richtig. dasz aber der von ἐcθῆτας abhängige gen. των . . τιμίων grammatisch richtig ist, zeigen die von Sommerbrodt (zu Nigr. c. 30 und jahrb. 1855 s. 718) angeführten stellen. aber auch sachlich ist es richtig, wenn nur die wertvollsten kleider mit verbrannt werden, und dafür vgl. man Philops. 27 cυγκατακαύςας . . την έςθητα η ζώςα έχαιρεν = nicht alle ihre kleider, sondern die ihr besonders wertvollen, und das ist = ἐcθητας τῶν παρὰ τὸν βίον τιμίων. durch die angeführte parallelstelle schwinden hoffentlich die letzten zweifel an der richtigkeit der auch von Fritzsche aufgenommenen lesart.

HAMELN. ERNST ZIEGELER.

#### 68.

## ZUR KRITIK DER SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE.

Ι

#### 1. AELIUS SPARTIANUS.

Hadrianus 16, 2 catachannas libros obscurissimos Antimachum imitando scripsit, zu dieser stelle bemerkt Peter: 'catacannas B exc. cod. Murbac. catacannos P (sed altera linea prioris n et o in ras.), catacaymos V. catacrianos M. catachanas Bernhardy . . catachenas Bergk . . catachannas Oriolus' und schreibt selbst catachannas, während doch Orioli catacannos oder catacannas verlangt und von κατά und κάννα ableiten zu können geglaubt hat. auch die übrigen angaben sind nicht genau und vollständig, obschon genügender als die Jordans. die verbesserung catachenas gehört, wie WDindorf Steph. Thes. IV s. 1303 a weisz, Is. Vossius, der zu Hesychios: καταχήνη καταχάςμητις, καταγέλως s. 190 anm. 17 bemerkt hat: 'corrige hinc locum . . Spartiani.' Bernhardy hat nur das verdienst auf diese verbesserung in der zs. f. d. aw. 1834 s. 1136 aufmerksam gemacht, Bergk ebd. 1835 s. 301 dieselbe für eine später zu erwähnende stelle des Etym. M. benutzt zu haben, und auf catachenas führen allerdings schon die hss. selbst: denn catacainas P (aus dem sodann catacaumos entstanden ist und weiter catacrianos) ist offenbar daraus zu erklären, dasz  $i = \eta$  als correctur des a sich ursprünglich über der zeile geschrieben fand und also catacinos = catacenas = καταχήνας ergibt: nur dialektisch verschieden ist das von Bernhardy vorgezogene catachanas: Hesychios II s. 1541 χανά · χάςμητις: vgl. Cramer Anecd. Ox. II s. 113, 6 χήνη, ἔνθεν καὶ καταχήνη τὸ γέλαςμα. dasz dafür B catacannas und Fronto ad M. Anton. de orat. I s. 123 catachannae ritu und M. Aurelius ad Front. 2, ad M. Caes. ep. 13 s. 68 catachannam gesetzt ist, mag dadurch bewirkt sein dasz, wie Lobeck Agl, s. 974 bemerkt, 'in glossis ganna scribitur, ut gannator χλευαςτής, unde ingannare italicum.' zur vollen klarheit über die bedeutung der worte catachannae ritu ist Lobeck ('Fronto genus quoddam ridicule perversum videtur significare') deshalb nicht gekommen, weil ihm die erste stelle (s. 68: vgl. Preller Polemon s. 109 f. Jordan s. XXIX), wie Voss zu Verg. georg. II 77 s. 286 und auch Dindorf ao. entgangen ist: in agro Pompei Falconis me videre arborem multorum ramorum, quam ille suum nomen catachannam nominabat, sed illa arbor mira et nova visa est mihi in uno trunco omnia omnium ferme germina ..., ebenso wie die schon von andern verglichene stelle des Plinius n. h. XVII 16, 26 tot modis insitam arborem vidimus . . omni genere pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio bacis, aliunde vite, piris, ficis, punicis malorumque generibus. diese stellen lassen nicht daran zweifeln, dasz Catachenae als titel der bücher des Hadrian (welche Bernhardv röm, litt. gesch. s. 326 anm. 220 'satiren in dunkler form' nennt, wie es eine gleichnamige komödie des Lysippos gab: Bergk de rel, com. Att. ant. s. 143) dem

andern bekanntern Παγκαρπία (Lobeck Agl. s. 1079) oder Πάγκαρπον (Gellius praef. 8. Tertullian adv. Valent. 12) an die seite zu stellen ist: der 'wunderbaum' ist eben in der pflanzenwelt eine καταχήνη und zwar eine solche, wie in der thierwelt jene γελοία, von denen Lobeck Agl. s. 972 f. handelt: 'picturas ridiculas, γελοιά τινα animalium figuras informes et monstrificas potestatem fascini prohibendi, quales sunt scarabaei . . tragelaphi, hippalectryones, habere creditum est', so dasz man sich selbst versucht fühlen könnte hierher die Katachanas der Neugriechen zu ziehen (so heiszen nemlich in Kreta die auf den inseln des Archipelagus Wurwulakas, sonst Vampyre genannten ungeheuer, die des nachts den gräbern entsteigen und den lebenden das blut aussaugen: s. Sanders neugriech. volks- und freiheitslieder s. 103), wenn nicht καταχανάς von χάνειν (= διαφθείρειν, Ducange gloss, gr. II s. 1729) so gebildet erschiene wie δακνάς von δάκνω, φαγάς von φάγω (Lobeck Phryn. s. 434 vgl. Paralip, s. 135), mit jenem namen hatte nun Antimachos sein gedicht bezeichnet: diese annahme legt nicht blosz die redeweise imitando Antimachum scripsit nahe - denn hätte Spartianus nur die manier (den color scribendi, Probus zu Verg. ed. 10, 50) bezeichnen wollen, so hätte er wol, wie Clemens Alex. Strom, V s. 571 (Meineke Anal. Alex. s. 32) besser den namen des Euphorion oder des Kallimachos (der oft genug mit Antimachos verwechselt worden ist: Meineke Euph. s. 50. Stoll Antim. s. 107. 108) gewählt -: es spricht weiter dafür die stelle des Etym. M. s. 4, 6: 'Aytiuayoc Ίαχίνη τοι δ' ἄρ' οι άβολήτορες ἄνδρες ἔαςιν, welche zuerst Bergk ao. mit der angabe des Spartianus in verbindung gesetzt und so verbessert hat: 'Αντίμαχος Καταχήνη. er hat nur, und nach ihm Stoll Antim. fr. 71 s. 84 vgl. 119 s. 108, éines hierbei übersehen: wenn die worte des Spartianus Catachen as obscurissimos libros auf καταχ ηναι schlieszen lassen (und von καταχ αναι des Antimachos sprechen Dindorf ao, und Merkel prolusio zu Ov. Ibis s. 336), so ist es nötig in den buchstaben laynyn auch die angabe des buchs der Καταχήναι zu erkennen und entweder ια' (κα)ταχήνη dh. ένδεκάτη καταχήνη oder καταχήνη ι' zu schreiben. der vers selbst dürfte nur diese änderung verlangen: τοὶ δ' ἄφαρ οἱ ἀβολήτορες ἄνδρες čαςιν. die vollständige übereinstimmung der beiden zeugnisse, die auf diesem wege herbeigeführt ist, macht schon allein die ansicht derienigen hinfällig, die in die dargelegten erwägungen nicht eingetreten sind: in Gaisfords poet. gr. min. III s. 252 Lips. findet sich der vorschlag 'Αντίμαχος· Ίάχοντι δ' ἄρ' —; Dübner de Statio not. litt. s. VI schreibt 'lναχίδαι' τοὶ δ' ἀρ' — und ihm stimmt Lobeck Path. prol. s. 218 bei, indem er seine vermutung, dasz die überschrift einer elegie 'laxivn gewesen sei, zurücknimt; nach Bernhardy gr. litt. II 1 s. 347 'ist kein verlasz auf den titel 'laxivn, und Καταχήνη unbegründete emendation'; MSchmidt endlich, welcher Bernhardy beitritt, schreibt im rhein. mus. VI (1848) s. 412 mit heranziehung des fr. 57: ἔνθα Καβάρνους θῆκεν ἀβακλέας ὀργειῶνας — 'Αχαίη, Ιτοί δ' ἄρ' οἱ (ἐξ αὐτῆς) ἀβολήτορες ἄνδρες ἔαιν.

Severus 16, 1 cum her barum radicibus milites viverent. ohne jedes bedenken haben Jordan und Peter das von Egnatius dargebotene herbarum angenommen, was offenbar in erinnerung an stellen wie Verg. Aen. III 649 pascunt radicibus herbae. Quintil. decl. XII 7 herbarum radices vellimus. Liv. XXIII 19, 14. Sen. de prov. 3. Savaron Sidon. VII 7 s. 437. Tac. hist. IV 60 in den text gebracht ist: hsl. ist nur culparum verbürgt. dasz Salmasius, der Plin. exerc. s. 822 b D von 'caepae unius capitis' und 'caepae quae ab radice alias atque alias propagines propagant' spricht, diese lesart nicht zu deuten gewust hat, ist ebenso zu verwundern, wie dasz Kellerbauer jahrb. 1877 s. 628 caeparum verlangt. es ist caepularum herzustellen, was sich nicht blosz bei Palladius und Caelius Aurelianus, sondern auch bei Apicius VII 6 s. 195. IX 2 s. 248 findet.

ebd, 21, 10 qui quidem divinam Sallusti orationem, qua Micipsa filios ad pacem hortatur, ingravatus morbo misisse filio dicitur maiori. idque frustra et hominem tantum valetudine, vixit denique in odio vopuli din Antoninus, mit Casaubonus und Salmasius nimt Peter eine lücke nach frustra an; Jordan verkürzt die hsl. lesart frustra et hominem tantum valetudine zu minitante valetudine. wer nur die von Peter und Jordan ganz übergangene interpunction des Reg. und beider Puteani valetudine vixit beachtet und sich weiter des umstandes erinnert, dasz hominum mit nominum und nomen mit molimen (Ruhnken zu Rutilius Lupus I 15 s. 52 f.) verwechselt worden ist, dem wird es wol alsbald klar, dasz Manutius zu Sall. Iug. 10 s. 188 sehr unrecht daran gethan hat den satz mit idque frustra zu schlieszen, und der sinn der stelle vielmehr folgender ist: 'freilich war es nur die krankheit, die seine absicht vereitelte; dennoch brachte er sein ganzes noch langes leben in der grösten unbeliebtheit hin': idque frust rante molimen tantum valetudine vixit in odio.

Pescennius Niger 3, 1 cum ludos circenses Iulianus Romae daret . . ingentique iniuria populus affectus esset. Brockes Königsb. monatsh. 1877 nr. 8 s. 120 a populo, was Blümner ebd. nr. 10 s. 157 zurückweist. Kellerbauer jahrb. 1877 s. 629 löst populus in populi Iulianus auf, ohne zu sehen dasz Iulianus durchaus müszig ist und die convicia, quae populus in Iulianum geminavit, wie es in der vita Iuliani 4, 7 heiszt, nicht mit ingens iniuria bezeichnet sein können. das wort iniuria ist verderbung von incuria, wie aus Herodian ΙΙ 7, 1 τη των δημοςίων ἐπιμελεία ραθύμως προςφερόμενος erhellt, und der satz hat ursprünglich gelautet: ingentique incuria populus efferatus esset. efferatus ist dadurch verdunkelt worden, dasz man die note für er übersah und dann in einem gewöhnlichen irrtum statt a schrieb ec (s. Stat. conj. VII s. 183) und so affectus st. effatus. übrigens haben die hgg. nicht angemerkt, dasz mit dieser stelle Reimarus s. 766 zu Dio Cassius LXXIII s. 1296, 93 gegen Casaubonus die worte ad circense spectaculum Did, Iulianus 4, 7 geschützt hat.

ebd. 6, 7 etiam sacra quaedam in Gallia, qua se castissimis decernunt, consensu publico celebranda suscepit. besonnener als Jordan, der quae castissimis decernuntur (wie der von ihm nicht genannte Casaubonus mit M quae a . . decernuntur) im texte gibt, verfährt Peter, indem er die hsl. lesart mit einem obelus versieht: er irrt aber darin, dasz er mit den alten ausgaben consensu publico zu celebranda suscepit zieht, als ob der consensus publicus dem kaiser nötig gewesen wäre. consensu publico, was nicht mit dem naheliegenden consessu zu vertauschen ist, weist deutlich auf die noch heutiges tages in Frankreich bestehende sitte hin nicht blosz καλλιςτεία abzuhalten, sondern auch tugendpreise in öffentlicher sitzung zuzuerkennen und die gekrönten (zb. die rosenkönigin von Suresnes, den vollkommenen gegensatz zu der von einem einzigen mit der 'tugendrose' beschenkten) durch einen feierlichen aufzug zu ehren, was bis dahin sache der gemeinden gewesen war, machte der kaiser zur sache des staates: es ist nemlich das wort herzustellen, dessen zweiter teil durch die ähnlichkeit der anfangsbuchstaben des folgenden wortes castissimis verloren gegangen ist: qua serta castissimis decernunt, decernunt consensu nublico: serta in dem von Paschaius Coron, I 12 s. 36 erklärten sinne von insigne regium, diadema,

#### 2. JULIUS CAPITOLINUS.

Clodius Albinus 2, 5 habebis utendi coccini vallii facultatem me praesentem et ad me et cum mecum fueris, habiturus et purpuram, sed sine auro. Eyssenhardt mit M und den alten ausgaben facultatem, me praesente et ad me; Jordan me praesidente. eandem; Pal. Exc. 2 (Gruter) absque me statt ad me und hieraus vermutet Peter facultatem perpetuam et absque me, so schwer sich der irrtum der abschreiber, welche me praesidente und gar perpetuum in me praesentem verändert haben sollen, und der gewinn begreifen lässt, welcher nach der ansicht der hgg, durch die angeführten verbesserungen dem gedanken erwächst, so leicht ist es aus dem folgenden habiturus et purpuram zu ersehen, dasz der kaiser ein insigne imperialis maiestatis dem Clodius bereits jetzt verleiht und ein zweites, noch bedeutsameres ihm für die zukunft in aussicht stellt, dasz somit gerade das gegenteil von dem, was der vorschlag Peters besagt, das ursprüngliche ist: habebis utendi coccini pallii impraesentiarum ... habiturus et purpuram.

Opilius Macrinus 8, 1 appellatus igitur imperator susceptos contra Parthos profectus est magno apparatu, studens sordes generis et prioris vitac infamiam victoriae magnitudine abolere. M suscepto bello. Peter geht so weit zu fragen: 'an infestos?' Baehrens schreibt, wie Kellerbauer anführt, suspectos, Kellerbauer selbst ao. s. 631 senatusconsulto: alles vorschläge die weder die verirrung der abschreiber erklärlich machen noch etwas dem gedanken förderliches herzubringen. so wenig hat irgend einer daran gedacht, dasz durch abänderung des letzten s, welches im Pal, ausradiert ist, das wort susceptor gewonnen wird, eine entsprechende bezeichnung (susceptor ὑποδέκτης τοῦ ταμειακοῦ Valesius Amm. Marc. XVII 10, 4 s. 282 f. XIX 11, 3 s. 344 f.) für den der tabellis (Vales. XXVIII 1, 5 s. 213) und advocatus fisci (Capitolinus 4, 4. 6) gewesen war, und auch für den der antea privatas curarat (Capitolinus 2, 8; τῶν ἐν ἀρορὰ οὐκ ἀπείρως εἶχε καὶ μάλιςτα νόμων ἐπιςτήμης Herodian IV 12, 1), da susceptores die patroni (Arcad. et Hon. Cod. Theod. II 12, 6), suscepti die clientes genannt werden (Juretus zu Symm. ep. V 39 s. 130 f. Lect. Lindenbrog zu Amm. Marc. XVII 10, 4 s. 282). somit ist der von der stelle auch durchaus verlangte sinn dieser: ein susceptor, ein mensch μὴ στρατιωτικός μηδὲ γενναῖος (Herodian ao.) ist imperator appellatus und unternimt nun einen zug gegen die Parther, um die generis sordes und vitae infamiam zu verwischen.

ebd. 11, 5 hos versus nescio qui † delatis iuxta eos qui graeci erant propositi in foro posuit. BP¹ exc.¹ delatis. delatas P² (delatos nach Jordans angabe). delatos exc.² delatus. eos mit auslassung von iuxta Salm.; dagegen Mommsen graecis latinos iuxta und noch willkürlicher Peter qui latinos iuxta, als ob es nur denkbar wäre, dasz die abschreiber für das wort latinus, welches viermal hintereinander (s. 190, 32. 191, 11. 14. 16) richtig gesetzt ist, plötzlich das verständnis so verloren hätten, dasz sie statt versus latinos posuit die räthselhaften silben delatis darbieten musten. die überlieferten correcturen (delatos dh. delator: vgl. zu 8, 1 susceptor) lassen das ursprüngliche noch sicher erkennen. es ist dies nicht, um delator vgl. 12, 11 zu übergehen, (ui)delator, vitiligator (gloss. Labb. s. 176 сикофάνται vitiligatores. сикофάντης calumniator — vacillator, was wol eher vitiligator als cavillator gewesen sein mag: s. Stat. conj.

XVIII s. 260 anm. 10), sondern delator (über welche schreibweise später zu Verus 6, 2 gehandelt werden wird): degulator Colvius zu Apulejus apol. s. 555 vgl. Lobeck Phryn. s. 437. gloss. Isidori: degulator sorbillator, welches seine bestätigung in der alsbald zu gebenden verbesserung des 3n verses des Macrinus findet. über diese classe der errones spricht ausführlicher Salmasius zu Vop. Aurel. 50 s. 591.

ebd. 11, 6 qualis Latinus gabalus iste fuit. eine wie ungünstige beurteilung die verse des Macrinus auch gefunden haben mögen: in keinem falle ist anzunehmen, was doch alle hgg. angenommen haben, dasz sie einen prosodischen fehler, wie das als molossus gebrauchte Latinus, enthalten haben. Latinus ist wol an die stelle des seltnern Latinus getreten und hat dann den ausfall von iam veranlaszt: qualis iam Latius gabalus iste fuit. auch der folgende vers enthält einen fehler: magno, wie die hgg. lesen, ist durch die von Casaubonus versuchte erklärung 'magno mihi hoc est imperatori. dignus versus tortore Macrino' nicht gerechtfertigt. für dasselbe hat Burman anth. Lat. II 111 s. 243, statt dessen sowol Peter als Jordan Kiessling nennen, mango geschrieben; Meyeranth. 801 s. 204 hat es gebilligt und Peter wie Jordan haben es in den text gesetzt:

498

ein bedenkliches unternehmen, da sie so wenig wie Kiessling das oben besprochene delatos berichtigt haben. die beiden worte delatos (degulator) und magno stehen aber in genauester beziehung zu einander: diese ist hergestellt, wenn magno zu mando wird: gloss. Labb. s. 111 mando, onis, ducus φάγος. Manduco, onis άδηφάγος. Lucilius fr. inc. 103 LM. omnes mandonum gulae. Varro im Bimarcus fr. 13 R. magna uti tremiscat Roma et magnae mandonum gulae. Apul. met. VI 444 de isto asino semper pigro guidem, sed manducone summo. gloss. Isidori: mandones, ambrones, ardeliones (Ducange gloss. II s. 381). ambro, devorator (Scaliger zu Festus s. 323). mit magno fällt wol auch mihi, was in P. fehlt; vielleicht ist nimis zu schreiben.

Maximini duo 2, 1 fuit pastor, nonnumquam etiam pro certe, qui latronibus insidiaretur et suos ab incursionibus vindicaret. Gruter billigt die in dem einen Pal. enthaltene correctur procer et, welche Eyssenhardt und Peter gar nicht erwähnen. Salmasius hält procerto im sinne von propugnator für möglich; Eyssenhardt nimt nicht anstand seine verbesserung etiam latro, certe qui latronibus insidiaretur in den text zu setzen, es liegt wol die nicht verstandene abbreviatur für pro centurione vor; pro centurione aber ist wie das von Gronov und andern erläuterte pro consule und ex gladiatore gebraucht und läszt selbst an den nitentium rerum centurio (Valesius zu Amm. Marc. XVI 6, 2 s. 192) denken.

ebd. 13, 1 fuerunt et alia sub co bella plurima ac proelia, ex quibus semper primus victor revertit et cum ingentibus spoliis ac captivis. so gibt die stelle Peter und mit Peter Kellerbauer s. 639, erklärt aber primus (wie vor ihm Casaubonus, der es zu Maximinus umgestaltet) für völlig unverständlich. die vergleichung der stelle des Herodian VII 2, 8 ώς αὐτουργός τε καὶ αὐτόχειρ τῆς μάχης άρις τεύων τε πανταχοῦ ἐπηνεῖτο in verbindung mit der erwägung, dasz primus und praemium, praemium und proelium, und victor (viator), auctor und lictor (Valgius s. 409) häufig vertauscht sind, macht es ersichtlich, dasz hinter prim- prael- ausgefallen und primus victor die verderbung von prim9 procliator ist: ex quibus semper primus proeliator revertit; ungleich weniger empfiehlt sich die annahme, dasz actor (πράκτης gloss. Labb. vgl. Hom. Il. 1 443. Graevius zu Suet. Caes. 5 s. 11) oder proeliator vor victor ausgefallen sei. im Pal., welcher victor gibt, fehlt natürlich primus. auch die vorhergehenden worte alia sub eo bella plurima proelia bedürfen der berichtigung. Salmasius, dem Jordan folgt, hält proelia für die glosse zu bella; Peter hilft sich, freilich nicht zugleich dem schriftsteller, ohne weiteres, wie an anderen stellen mit et oder que, so hier mit ac: bella plurima ac proclia. räthlicher erscheint es co in Eoa abzuändern: fuerunt et alia sub Eoa bella plurima proelia (ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς Herodian VI 8, 3). ebenso steht Aurelianus 31 im Pal. a de o Aurelianus . . e Rhodopa revertit statt Eoam (vgl. gloss. Labb. s. 65 Eoa ἀνατολή. 13 ἀνατολή Eoa, ortus, oriens. Anal.

Prop. s. 31 f.); ferner bei Amm. Marc. XXVII 4, 7 eo iubar statt Eoum (Valesius) und eos tractus XXX, 4, 8 statt Eoos bei Plinius n. h. VI 17, 20 im Mon. eo, in Ricc. Tolet. eum statt Eoum, bei Hyginus fab. 183 Therme eo, wo Therme, Eous zu verbessern ist, wie astr. IV 15 Eoum statt eum ua.

ebd. 14, 1 hic per rusticanam plebem, deinde et quosdam milites interemptus est per eos qui rationalem in honorem Maximini defendebant. Casaubonus, dem Jordan folgt, setzt inter statt per; Gruter vorsichtiger propter im sinne von iuxta; Peter (der dem leser ganz seltsames zumutet durch die interpunction per rusticanam plebem, deinde et quosdam milites) schlägt pulsis vor, was schon wegen des berichtes des Herodian zu verwerfen ist. dieser sagt VII 4, 6: προςπεςόντες τε αἰφνιδίως οὐ προςδοκῶντα παίςαντες φονεύουςι, των δὲ περὶ αὐτὸν στρατιωτών γυμνως άντων τὰ ξίφη τῷ τε φόνω ἐπεξελθεῖν θελόντων οἱ ἐκ τῶν ἀγρῶν κατεληλυθότες ... ύπερμαχόμενοι τῶν δεςποτῶν τοὺς ἀνθεςτῶτας ῥαδίως ἐτρέψαντο. die stelle des Capitolinus ist bisher unrichtig verstanden, weil sich eine ganze reihe von fehlern dem auge der hgg. entzogen hat. zunächst ergibt sich dasz, während BP Max. et Balb. 5, 5 mitari statt militari und Did. Iul. 4, 2 mites statt milites geben, hier milites statt mites dh. iuites, also quosdam milites statt quosdam divites eine stelle gefunden hat: denn die mörder sind γεαγίσκοι τινές τών παρ' έκείνοις εὐ γεγογότων καὶ πλουςίων gewesen (Herodian VII 4, 3). sodann ist aus den oben angeführten worten des Herodian klar, dasz von den soldaten, die sich anschicken den tod des procurator zu rächen, nicht gesagt werden kann: rationalem in honorem Maximini defendebant, dasz sie sich vielmehr auf diejenigen beziehen, welche λαβόντες έγχειρίδια ύποκόλπια προςίαςι τῷ ἐπιτρόπω ώς δή περί της ἀποδός εως των χρημάτων διαλεξόμενοι (Herodian VII 4, 6), und ursprünglich so gelautet haben: rationali in honore Maximini dependebant, wie man dependere stipendium und gubernatori dependit obsequium gesagt findet (Oudendorp zu Apul. met. IX s. 667), endlich leuchtet ein, dasz per eos der rest weniger von praetexto eorum (Oudendorp zu Suet. Caes. 30 s. 49) als von perosos oder vielmehr von pertaesos ist und also der letzte teil des satzes noch die umwandlung des qui in quod verlangt: per rusticanam plebem deinde et quosdam divites interemptus est pertaesos, quod rationali in honore Maximini dependebant.

Gordiani tres 3, 2 scripsit.. Vxorium et Nilum. da Cicero kein gedicht unter dem namen uxorius geschrieben hat, wol aber einen iocularis libellus (Quintil. VIII 6, 73 vgl. lascivum lusum Plin. ep. VII 4, 6, welche stelle Wernsdorf PLM. VI s. 413 übersehen hat), ist Lusorium (gloss. Labb. s. 109 lusorium παίγνιον) zu schreiben, wie Subsiciv. cap. I s. 2, Friedländer progr. 1854, und Lexid. VI s. 21 ausgeführt ist. ebd. s. 3 und genauer Lexid. s. 22 f. ist nachgewiesen, dasz Nilum (Limona Casaubonus) und Limon bei

Sueton v. Ter. § 5, ein von den Griechen, aber nicht von den Lateinern verwendetes wort, welches von Ritschl opusc. III s. 263 unrichtig beurteilt und auch von Bergk Philol. XVI s. 633 beibehalten ist, in den namen Linus abzuändern sind. zu den dort angeführten stellen ist noch hinzuzufügen Amm. Marc. XXVIII 1, 4 Neleum, hss. Linae; Niligena und linigera Heinsius Ov. met. I 747 s. 88.

ebd. 3, 3 scripsit praeterea quemadmodum Vergilius Aeneidos et Statius Achilleidos et multi alii Iliados, ita etiam ille Antoniniados. die hsl. lesart ist elidos (P3 yliados. M eliados); von allen hgg. hat indessen allein Peter die vorsicht gehabt lieber elidos mit dem obelos zu versehen als Iliados in den text zu setzen. nicht blosz der umstand dasz durchaus der name eines mannes erforderlich ist, sondern auch das vollkommen überflüssige und störende alii zeigt, dasz in den erhaltenen worten alii elidos die anfangs- und endsilben des verstümmelten Alexandriados stecken (wie bei Steph. Byz. u. Cόλοι: έν 'Aλε- Meineke Anal. Alex. s. 38). damit wäre zugleich die an sich glaubliche notiz gewonnen, dasz es mehr als ein Alexanderepos in lateinischer sprache lange vor Gualtherus gegeben hat. Gualtherus hat den titel seines gedichtes nach Aeneis (einem worte dessen erklärung selbst alte grammatiker in verlegenheit gesetzt hat: s. 'de titulo Aeneidos' Friedländer progr. 1855 s. 4 ff.) Alexandreis fehlerhaft statt Alexandris oder (P3) Alexandrias gebildet: denn den titel des von Arrian verfaszten epos 'Αλεξανδρειάς (Meineke Anal. Alex. s. 370 f.) hat Lobeck Path. prol. s. 468 und Bernhardy Suidas I s. 713, 8 in 'Αλεξαν δριάς berichtigt und stillschweigend Meineke selbst Steph. Byz. s. 139, 10. 554, 15. 'Αλεξανδριάς fehlt im Thes. Steph., wie Αἰνειάς, welches sich auch noch Anecd. Oxon. IV s. 326, 34 findet, und nach Lobecks bemerkung s. 477 Ἡρακλειάς (welche form von Meineke Anal. s. 176 in Ἡράκλεια geändert und von Bernhardy zu Suidas II s. 611, 9 getadelt, ist, während doch selbst 'Hρακληίς bei Aristoteles steht).

Maximus et Balbinus 2, 7 quorum unus in re militari tantus est, ut nobilitatem generis splendore virtutis ci lexerit. Salmasius: ignobilitatem . illuxerit (dem Eyssenhardt zum teil folgt: nobilitatem . illuxerit); Peter (nach Mallexerit): splendor . adiunxerit; Haupt opuse. III s. 463 vilitatem . evexerit; Kellerbauer s. 642 (der offenbar auf die verbesserung des Lipsius ignobilitatem . etxerit zurückgreift) mit beziehung auf Macrinus 19 (ignobilitates tegendae): ignobilitatem splendor virtutis eius texerit. solcher gewaltsamen mittel bedarf es nicht. was die hss. geben: ei lexerit, ist wol aus elexerit entstanden, dh. bei der so häufigen vertauschung des s und x: eliserit, wie Celsus VII 6, 37 difficillime genus id imbecillitatis eliditur. Hor. ep. I 15, 6. Sen. ep. 71 dolores virtus eildit (dagegen Amm. Marc. XVI 12, 32 propellens fortitudine congrua illisa nostris partibus probra). statt elidere steht Macrinus 8, 1 abolere: studens prioris vitae sordes victoriae magnitudine abolere.

#### 3. VULCACIUS GALLICANUS.

Avidius Cassius 13, 5 utinam possem multos etiam ab inferis excitare. statt des hsl. multos, was Jordan für richtig hält, hat Peter die verbesserung Obrechts multatos in den text gesetzt; er hat nicht gesehen dasz der zu allgemeine begriff multati (denn das sind die vorher genannten proscripti und deportati auch) für diese stelle nicht ausreicht, und erwähnt, wie Jordan, nur den vorschlag des Juretus sepultos, ohne zu beachten dasz Salmasius der änderung des Scipio Gentilis mortuos den vorzug vor sepultos gibt und Gruter wieder ultos (im passiven sinne: vgl. Heinsius Ov. met. VII 3 s. 446) für wahrscheinlicher als mortuos hält, es ist aber wol kaum zweifelhaft, dasz possem multos aus possem tumultos verlesen und das ursprüngliche possem tumulatos etiam ab inferis excitare gewesen ist: vgl. gloss. Labb. s. 189 tumulo θάπτω. Savaro zu Sidon. Apollin. ep. VII 1 s. 413. — Dasz in demselben cap. 10 ut in causa tyrannidis qui in tumultu cecidit probetur occisus Reimarus s. 709 zu Dio Cassius LXIX s. 1193, 3 folgende umstellung: qui cecidit, in tumultu probetur occisus angerathen hat, haben die hgg. gleichfalls unerwähnt gelassen.

ebd. 14, 6 vides multis opus esse gladiis, multis elogiis. statt gladiis und elogiis zu schreiben Cassiis und Censoriis, wie Kellerbauer s. 626 thut, ist ein ebenso gewaltsames wie jeder probabilität entbehrendes verfahren, weil beide namen unmittelbar vorhergehen § 4 ubi Cassius . ubi Cato Censorius? gladiis vor elogiis ist nicht statthaft, selbst in dem falle nicht statthaft, wenn man es in gladiatoribus (Oudendorp Apul. met. IV s. 291) ändern und daran denken möchte, dass gladiator in der 'passio Oronzii' für carnifex steht. das wort verdankt seine entstehung wol der so häufigen verwechslung der buchstaben l und r, d und p: esse sīgrapis dh. multis opus esse sungraphis. vgl. Amm. Marc. XVIII 5, 2.

#### 4. AELIUS LAMPRIDIUS.

Commodus Antoninus 5, 4 trecentisque aliis puberibus exoletis, quos aeque ex plebe ac nobilitate, nuptusque forma disceptatrice collegerat. Salmasius nuptus quoque, Turnebus ua. vultusque, Jordan inlectusque, Eyssenhardt nuptiisque, ohne einmal zu bemerken, dasz dies die lesart des Pal. und Reg. ist. nuptiis im verein mit der lesart des Bamb. nieptus läszt kaum zweifeln, dasz mancipiis das richtige ist. paläographisch unmöglich ist servis, was vorzuschlagen Kellerbauer s. 626 sich durch Heliog. 6 per omnes servos ac libidinum ministros hat bestimmen lassen.

Antoninus Diadumenus 5, 1 exclamaverunt et ipsum filium imperatoris esse et imperatorem quasi mater eius adulterata esset, quod fama retinebat. quasi haben die hgg. eingesetzt ohne jede autorität und ohne jeden versuch die möglichkeit des ausfalls nachzuweisen. ist quasi das vom sinne verlangte wort, so steht es wenig-

stens nicht an der richtigen stelle. dasz es aber nicht allein ausgefallen ist, ergibt schon imperatorem, zu dem futurum treten musz, wie es weiter unten c. 4 heiszt: dixerunt mathematici et imperatoris illum filium et imperatorem, sed non diu. es wird anzunehmen sein, dasz das auge des abschreibers von einem imperatorem zu einem zweiten abgeirrt ist und Lampridius geschrieben hat: exclamaverunt et ipsum filium imperatoris esse et imperatorem futurum proinde quasi ab imperatore mater eins adulterata esset.

ebd. 5, 5 dicitur.. Macrinus timuisse, quod nullus ex eius genere hoc nomine censerctur, abstinuisse nomine imperatorio. Peter hat das in den früheren ausgaben befindliche, von Jordan gar nicht erwähnte abstinuisse que in den text gesetzt und fragt: 'an timens.. abstinuisse?' die regeln der kritik verlangen etwas anderes, verlangen wol die auflösung des timuisse in zwei worte, in timidius und se, welches bei der häufigen verwechselung des se und sed und des sed und scilicet auf das bekannte scilicet quod (zb. Liv. I 56) führt: timi-

dius, scilicet quod nullus . . censeretur, abstinuisse.

ebd. 5, 6 cum leo ruptis vinculis, ut quidam, ferus effugisset atque ad incunabula cius venisset, puerum delinxit et inviolatum reliquit, cum nutrix se in leonem misisset atque cius morsu adfecta perisset. namque sola forte in arcola inventa crat, in qua infans iacebat. namque hat Peter ohne weiteres in den text gesetzt statt des hsl. atque (perisset quae sola M vulg. Jordan), in dem nichts anderes enthalten ist als ut quae, was in paläographischer und syntaktischer beziehung (ut quae inventa erat) keiner besondern begründung bedarf. ebenso ist die von Peter und Jordan eingeführte interpunction ut quidam, ferus nicht zu billigen; zweckmäsziger verbindet M vulg. vinculis, et quidem ferus, effugisset; Lampridius selbst hat offenbar berichtet leoni ruptis vinculis 'feritatem priorem redisse' (Statius Theb. VII 580. Mart. 11 75, 3), hat also geschrieben: ut pridem ferus.

Antoninus Heliogabalus 7, 5 lapides qui divi dicuntur ex proprio templo, simulacrum Dianae Laodiciae ex adyto suo, in quo id Orestes posuerat, adferre voluit. die vulgata ist divi, die Peter beibehält; Salmasius (und mit ihm Jordan) schreibt vivi; B aber gibt divid und P divi so dasz di ausradiert ist. es ist nicht schwer das griechische δυπετῆ (lapides diipete, wie ludi Pythia ua.) zu erkennen: s. Theb. parad. s. 428. im folgenden ist das wort simulacrum, welches in allen hss. fehlt, von Obrecht und Peter vor Dianae eingesetzt, nach Laodiciae (in folgender weise: et simulacrum eius) von Jordan, ohne jede wahrscheinlichkeit. näher liegt es hinter templo (tēplo) den ausfall des wortes tipū anzunehmen, welches sich kurz vorher § 1 als tyfum in BP, als typhum in M, 3, 4 richtig als typum findet.

ebd. 16, 5 milites et maxime praetoriani vel scientes quae mala in Heliogabalum pararent vel quod sibi viderent invidiam facta conspiratione ad liberandam remp. primum in conscios vario genere mortis, cum alios vitalibus exemptis necarent, alios ab ima parte per-

foderent, ut mors esset vitae consentiens; post hoc in eum impetus factus est, dies die vulg.; ihr gegenüber steht die hal. lesart: praetorianus vel scientes, qui mala in Heliogabalum pararant vel quod sibi viderent factaque conspiratione ad liberandam remp. primum conscii genere mortis. man begreift es, wie Salmasius ausrufen konnte: 'turpiter affectus hic locus et άνηκέςτως deformatus' und nur 'ingenii exercendi gratia' folgenden herstellungsversuch macht: vel scientes, qui malum Heliogabalum pararant . . primum conscivere mortem his, dessen zweiten teil Peter für richtig hält, indem er, wie Jordan, die vermutung des Casaubonus invidiam iam conflatam, facta conspiratione ad liberandam remp. primum in conscios saevierunt vario genere mortis mit stillschweigen übergeht. Jordan selbst nimt zu dem gewöhnlichen auskunftsmittel 'cxcidisse nonnulla censeo' seine zuflucht, freilich ein besonders unglücklicher gedanke, da die betreffende stelle in ihrer überlieferten gestalt unannehmbar bleibt. dasz dies eben hier der fall ist, ergibt sich aus der rathlosigkeit aller gelehrten, die nur darin einig sind, dasz die hsl. lesart aus entschiedenen entstellungen einzelner worte hervorgegangen ist. und doch war es nicht zu schwer ohne gewaltsames vorgehen wahrscheinliches aufzufinden: denn der schluszsatz ut mors esset vitae consentiens verlangt offenbar consortium genuere mortis statt conscii genere mortis; consortium mortis, wie Val. Max. IV 6, 3 Plantius et Orestilla fati consortione gestientes vultus tenebris intulerunt. Justin XXI 1, 7 ipsos interficit, ut quibus consortium regni debebat, ne spiritus quidem consortium relinqueret: vgl. generis consortia dissiliant Statius Theb. 184; gignere, wie Auct. ad Her. IV 3 gignis nobis novas praeceptiones. Gellius XIII 8, 1 gignenda et comparanda sapientia. hieran schlieszt sich von selbst die berichtigung des vorhergehenden satzes, dem eine ebenso ungenügende behandlung zu teil geworden ist: alle haben nemlich das hsl. que unbeachtet gelassen, Peter aber hat statt desselben ohne weiteres pro in den text gesetzt, indem er mit Jordan noch folgende änderung vornimt: quod sibi timerent invidiam. vorsichtiger wäre es gewesen auf grund der so häufigen verwechselung des d und t (in videre und vitare zb. bei Quintilian) und des si, welches die note für sibi ist (Bünemann Lact, I 22, 23 s. 156) und sic (adn. Stat. ecl. ult. 53 s. 86), als alte form des satzes hinzustellen vel quod sic vitarent invidiam facta quippe conspiratione ad liberandam remp. was endlich die worte vel scientes qui mala in Heliogabalum pararant anlangt, welche Jordan nicht antastet, während Casaubonus quae mala in eos Heliogabalus pararet, Salmasius qui malum Heliogabalum pararant schreibt, so bietet sich sofort folgende verbesserung dar: ulciscentes eos, qui mala in Heliogabalum propagarant; mala propagare, wie das gegenteil propagabimus optabilis boni seriem bei Nazarius paneg. Const. 2, 3. propagare salutem Arntzen Mamert. grat. act. 27, 5 s. 753. ulciscentes hat auch Peter getroffen, behält aber, wie Jordan, das unstatthafte mala in . . pararant bei und gestattet sich Heliogabalum in Alexandrum umzugestalten.

ebd. 23, 6 fertur et promisisse phoenicem convivis vel pro ea libras auri mille, ut in praetorio cas dimitteret, dies bietet Eyssenhardt seinen lesern als das ursprüngliche; Peter versieht wenigstens eas demitteret mit dem obelos, es ware ebenso weitläufig als nutzlos alle von den gelehrten vorgebrachten ansichten aufzuführen und zurückzuweisen; es genügt zuerst denen gegenüber, die eos P (eas B) vom phönix verstehen, an die bemerkung Gruters zu erinnern: 'non posse haec accipi de Phoenice inde liquet, quod eam velint fabulae avem unicam', und sodann darauf aufmerksam zu machen, dasz von einem versprechen (promisisse) überhaupt nicht die rede an der stelle sein kann, in welcher die thatsächlichen beweise einer wahnsinnigen verschwendung aufgeführt werden, schon deshalb ist der an die vermutung des Casaubonus ut imperatori eas dimitteret (eis dimitteret Jordan) erinnernde vorschlag von Brockes in den Königsberger monatsheften 1877 nr. 8: ut imperatorie se redimeret durchaus verfehlt. in praetorio hat schon durch Salmasius. auch nach dem urteil von Bochart Hieroz. II s. 828, 88, die richtige erklärung gefunden, wie sich aus einer reihe von stellen ergibt: vgl. Barth zu Statius silv. I 3, 25 s. 99; promisse (promise B) aber ist nicht promisisse, sondern promsisse; beides zusammen erschlieszt einen noch von keinem geahnten sinn der stelle. man kennt nur éinen phönix, aber der verschwenderische kaiser weisz viele zu schaffen: er nennt nemlich die summe von tausend goldlires denn ihm geziemt es nicht fünfhundert, sondern tausend jahre als die lebenszeit des phönix anzunehmen (Bochart ao.) - einen phönix und bringt für jeden seiner tafelgäste einen phönix zum vorschein, wenn er sie entläszt: fertur et prompsisse phoenicem convivis, videlicet pro ca libras auri mille, ubi in praetorio e os dimitteret. für convivis geben BP conviviis, wie Verus 5, 1 statt convivarum P1 conviviarum; die flüchtigkeit der abschreiber hat die abbreviatur des wortes vide nach der sich wiederholenden silbe vi (conviviis) übersehen und die abbreviaturen der wörter licet und vel vertauschen lassen.

A lexander Severus 29, 2 in larario suo.. animas sanctiores, in quis Apollonium et, quantum scriptor suorum temporum dicit, Christum Abraham et Orpheum et huiuscemodi ceteros habebat. an der erwähnung Abrahams haben die hgg. so wenig anstosz genommen wie Dale Oracc. vet. s. 635. Alex. ab Alexandro G. D. II 596. Vossius zu Catull s. 276. JHVoss zu Verg. cel. I 6 s. 12 und die Theb. parad. s. 357 namhaft gemachten gelehrten, und doch ist es nur zu wahrscheinlich, dasz hier ein fehler der art vorliegt, von welcher beispiele sind Christoteles statt Aristoteles Liv. XXXVI 21, 2 und Christio statt Istro Florus IV 12, 8, Christi statt tristi, biblia statt Byblida LMüller rhein. mus. XXII s. 458 f. Messiae statt Moesiae Tac. hist. I 76. 79. Manasses statt Mnascas Columella I 1, 9 und st. Masinissa Diod. exc. Phot. s. 523, 65. Petrus statt Paetus Cic. Phil. XIII 15. Tertullianus statt Turpilianus Tac. hist. I 6: vgl. Adn. Stat. ecl. ult. 66 s. 103.

der kaiser hat ohne zweifel die sanctiores animae verehrt, die als wunderthäter gefeiert waren, und so neben Apollonius Christus, neben Orpheus den Abaris aufgestellt. denn statt Abraham wird Abarim zu schreiben sein (Theb. parad. ao.), von keinem belang ist die behauptung Hildebrands zu Apul. de magia 27 s. 504: 'Abaris a Severo coli non potuit, quia non tanti erat apud veteres momenti perque totam antiquitatem non ita celebratus praesertim inter Romanos:' es ist eben die behauptung eines, der von einem cultus des Abraham bei den Römern besonderes in erfahrung gebracht zu haben vorgibt, der dagegen zb. nicht weisz, dasz das palladium, welches selbst nach der zerstörung Trojas durch Fimbria wolbehalten aufgefunden ward, von Abaris gefertigt und geweiht gewesen sein soll (Müller Tzetzes Lyk, 355 s. 557), dasz sich ein verzeichnis der angeblichen schriften des Abaris bei Suidas findet und dasz Vergilius Aen. IX 344 es nicht verschmäht hat den namen Abaris zu gebrauchen, der in den hss. in Arabim, Hilarim ua., bei Firmicus in avarum verderbt ist.

ebd. 33, 4 clamides hirtas Severi et tunicas asemas vel macrocheras, † et purpurea non magna ad usum revocavit suum, so gibt die stelle Peter mit der frage: 'ex purpura non magna M. an quae ex purpura non magna?' (e purpura Salmasius); Eyssenhardt führt dagegen als lesart des B und P an: et purpurcaque in übereinstimmung mit Gruter: Pal. et purpureaque (der deshalb ex purpurea aeque non magna vorschlägt), und auch Salmasius sagt: 'vetus liber: et purpura quae', was er in et purpura quae non oder in das von Eyssenhardt gebilligte, von Jordan bezweifelte e purpura, quae verändert wissen will; denn was Casaubonus als hsl. lesart gibt: et purpureas non, gehört nach Eyssenhardt den 'recentiores libri' an. keiner hat also gesehen dasz schon die stelle des Spartianus im Severus 19 tam exiguis (exilibus Peter: vgl. Oudendorp Apul. met. XI s. 808) vestibus usus est, ut vix tunica eius aliquid purpurae haberet darauf hinweist, dasz magna fehlerhaft ist. wer nun in erwägung zieht, dasz magnus und manus (denn dies gibt der Pal. auch anderswo statt manus) mit vanus, dies vanus selbst aber mit varius nur zu häufig verwechselt ist, so dasz sich selbst vanegrega neben variegreca, varicata statt variegata findet, wird kein bedenken tragen statt non magna herzustellen non variata oder variegata und purpureaque in purpura a cuve aufzulösen, beides in erinnerung an Martialis IV 46, 17 et lato variata mappa clavo und an die von Salmasius trig. tyr. 14 s. 279 und Aurel, 46 s. 557. Carin, 20 s. 856 f. gegebenen aufschlüsse: vgl. Isidor XIX 22, 11 laculata quae lacus quosdam cum pictura habet intextos aut additos acu, es bedarf nur noch der unbedeutenden änderung des macrocheras et in macrocheras sed und variata in variatas, um licht in die stelle des Lampridius zu bringen: tunicas asemas vel macrocheras sed purpura acuve non variatas. vgl. dagegen Gallieni duo 16, 4 purpuream tunicam auratamque virilem eandemque manicatam habuit.

ebd. 53, 7 amant, potant, lavant Graecorum more. + et quidem se vi insistunt, hoc ego diutius feram et non eos capitali dedam supplicio? so Jordan mit der bemerkung: 'equidem si insistunt frustra temptavit Salmasius', was Peter wieder ohne bedenken in den text gesetzt hat, indem er so wenig wie Eyssenhardt der von Casaubonus gebilligten vulg. erwähnung thut: Graecorum more etiam quidam se instituunt; jetzt verlangt statt des hsl. et quidem se instituunt Kellerbauer s. 638 et qui deliciis inserviunt, hos ego diutius feram? was nach keiner seite hin befriedigt: die verschreibung des wortes deliciis ist ganz unglaublich, da kurz zuvor zu lesen ist: milites lavacris muliebribus et deliciis vacarent, wie Comm. Anton. 5, und die stellung der worte Graecorum more (an welcher übrigens auch Juretus zu Symm. ep. VIII 41 s. 224 keinen anstosz genommen hat) weist auf die verbindung mit dem folgenden hin und ebenso das hoc, was in hos abzuändern schon das nachfolgende et non eos verbietet. es kann kaum zweifelhaft sein dasz zu lesen ist: Graecorum in morem (auf das Salmasius zuerst verfallen ist, wie bei Fulgentius I s. 603 Troadum in morem ua.) et quietem se instituunt (vgl. Ter. Phorm. 240. Ruhnken zu ad. I 1, 13 s. 181). otium und quies ist der gewöhnliche gegensatz zu militia, zb. bei Claudian IV cons. Hon. 491 fruimuraue quietis Militiaeque bonis: vgl. Ruhnken zu Vell. II 68 s. 134. Livius XXII 9, 5. Drakenborch zu Silius XV 825 s. 792.

ebd. 65, 5 Domitianum pessimum fuisse, amicos autem bonos habuisse atque ideo illum magis odio fuisse † quae rem p, temporis vitae ille, quia melius est unum malum pati quam multa. nach abweisung der vulg. (M) adeo . . fuisse, qui remp. peioris vitae hominibus commendaverat schlägt Salmasius statt der hsl. lesart adeo . . fuisse, quae remp. temporis suitae, illa (ideo . . temporis uitae ille nach der angabe von Eyssenhardt und Peter) vor: ideo Claudium magis odio fuisse in republica temporis sui quam ille, Peter nimt Claudium und fragt 'an illo?' indem er doch die hauptschwierigkeiten zu beseitigen unterläszt. es unterliegt wol kaum einem zweifel, dasz Lampridius von Claudius gesprochen hat; aber es ist ebenso unzweifelhaft dasz, wenn er ähnlich wie Sueton Claud. 25 (ille qui) totum adeo ex parte magna principatum non tam suo quam uxorum libertorumque arbitrio administravit gesprochen hat, Claudius hinreichend deutlich bezeichnet ist und es der von Salmasius vorgenommenen veränderung des illum in Claudium nicht bedarf. und das ist der fall: denn die worte remp, temporis vitae sind nur mit nichtbeachtung der noten für die silben ar und er verlesen aus temperi siuit a (tempari), und die übrigen buchstaben sind die überbleibsel weniger von asseculis (Salmasius Alex. Sev. 61 s. 1031) als von a lib'is (libertis: denn liberorum gibt der Vat. statt libertorum Hadr. 21, 2), so dasz der satz mit einer unbedeutenden änderung lautet: illum.. qui rempublicam temerari siverit a libertis. die verwechselung von temperari und temerari findet sich auch in anderen stellen bei Heinsius zu Vell. II 60 s. 377; den worten des Lampridius vergleicht sich besonders Val. Max. V 6 eversa domo intemeratus reip. status manere potest (wie Lipsius und Heinsius auch paläographisch richtiger schreiben als jetzt Halm integer reip. status) und IX 5, 3 maritalis lecti blanditiis statum reip. temerando, wie Perizonius (statt temperando) verbessert hat. in betreff der anderen änderungen ist es an der zeit zu bemerken, dasz kein fehler in BP häufiger ist als die auslassung der noten für einzelne silben wie us (vgl. zu trig. tyr. 15, 8. Maximini duo 13, 1. Firm. 1, 4), ar, re und er (vgl. zu Alex. Sev. 65, 5. Pescenn. Nig. 3, 1. ebd. 2, 7 videretur, BP¹ videtur. Antoninus Pius 13 ineurvaretur, B ineurvalur. Pertinax 15, 8 inserere, BP inseri).

#### 5. TREBELLIUS POLLIO.

Gallieni duo 4, 8 accesserat .. his malis, quod Scythae Bithyniam invaserant civitatesque deleverant, denique Astacum, quae Nicomedia postea dicta est, incensam graviter vastaverunt. statt der hsl. lesart contum steht in allen ausgaben Astacum. zeugt dieses paläographisch nicht zu rechtfertigende Astacum allein schon von arger verderbnis der stelle, so tritt noch die erwägung hinzu, dasz in den worten civitates deleverant offenbar die verbrennung der stadt Nicomedia begriffen ist und dasz selbst in dem falle, dasz Nicomedia allein hervorgehoben ist, während Nicaea das gleiche schicksal gehabt hat, weder graviter vastaverunt mit incensam stimmt noch denique vastaverunt die nötige steigerung nach deleverunt bringt. die befriedigung, welche das statt des unerklärlichen contum eingesetzte Astacum trotz des von Salmasius geäuszerten bedenkens gewährt, hat den blick der hgg. so getrübt, dasz sie die hsl. lesarten dictus (B) und incensuram (BP) unbeachtet gelassen und in folge davon den bericht des Trebellius Pollio durchaus misverstanden haben. der bericht ist aber, wie sich aus Zosimos I 35, 1 f. ergibt, folgender, die Skythen brechen in Bithynien ein: sie plündern und zerstören die städte, unter diesen namentlich Nicaea und Nicomedia, und schiffen sich zuletzt mit der gemachten beute in dem hafen ein, der früher, wie der busen selbst, mit dem namen der stadt Astacus, später mit dem namen der stadt Nicomedia, die an die stelle von Astacus getreten war, bezeichnet wurde, zerstören aber vor der abfahrt gründlich die hafenwerke, es ist also statt contum, für welches Accursius (nach der bemerkung des Salmasius) offenbar Coritum gelesen und dann das so oft fälschlich substituierte Corinthum (vgl. Sinis 4 s. 70 anm. 14) eingesetzt hat, das wort zu schreiben, welches von Salmasius Plin, exerc. s. 794° G irrtümlich für 'vix latinum pro portu fossitio' erklärt ist und sich gloss. Labb. s. 116 λιμένες cotones und sonst (Scheffer mil. nav. III 4 s. 211. Davisius zu Hirtius b, Afr. 62, 5 s. 909) findet: cothonem, qui Nicomediae postea dictus est: darauf führt dictus (B) und postea e Nicomedia M. sodann ist in incensuram der fehler, den bei Hirtius b. Afr. 21, 3 incendebant Lipsius (inscendebant) vermutete, und auszerdem in der endsilbe am (die in M versprengt ist: dictam est) ein bestandteil des wortes navigia zu erkennen. inscensuri navigia (wie wol auch Amm. Marc, XVI 12, 58 statt escensis navigiis zu lesen ist inscensis) herzustellen läszt auch die ähnliche verkürzung des wortes navale Maximini duo 12, 4 quasi navale (B aule) und die ähnlichkeit der silben

gia und gra (graviter vastarunt) räthlich erscheinen.

ebd. 11. 7 ille cum manus sponsorum teneret, ut quidam dicunt, sceptus ita dixisse fertur, so PB, septus M, saepius Lectius ua., exceptus ('convivio nuptiali exceptus') Salmasius, dagegen bemerkt Peter: 'desiderari mihi videtur notio ex tempore vel subito': er hat nicht gesehen, dasz für diesen zweck ein wort genügt, welches mit exceptus mehrfach verwechselt ist (Stat. conj. XX s. 280f.): exertus. Isidor X 81 s. 326 (und ebenso Salomonis gloss.) sagt: exertus in loquendo expeditus. gloss. Placidi s. 459: exerti autem dicuntur, qui virtutem suam exserunt et in promptu habent, eine erklärung welche genauer Stat. conj. s. 276 f. begründet ist. indessen ist dem exertus vielleicht exertius vorzuziehen, wie es bei Apulejus exerta voce, exerte clamitare heiszt, bei schol. Cic. Planc, s. 156 Mai: quando liberius et exertius adversus quosdam primores dixisset, bei Amm. Marc. XVI 12, 46 exertius consurgebant. was die verse des Gallienus selbst anlangt, so ist von Peter ganz unberücksichtigt geblieben, was Burman anth, lat. III 258 s. 684 und Wernsdorf PLM. IV s. 499 f. (es findet sich besonders iuvenes et desudate statt pueri pariter sudate) beigebracht haben. statt iste ait (BPM) hat auszer anderen schon Barth zu Claudian nupt. Hon. s. 789 agite verlangt.

Triginta tyranni 15, 8 quae multorum sententia fortior marito fuisse perhibetur, mulier omnium nobilissima orientalium feminarum et, ut Cornelius Capitolinus adserit, speciosissima, es dürfte dies wol die stelle sein, welche bisher mit der geringsten umsicht behandelt worden ist, was zunächst das letzte wort anlangt, so ist saepedissimam B'P', saepeditissimam B2, saepedissimam P3 (nach Eyssenhardt sae pe dissimam), se expedissimam Vat., also das beglaubigte sexpedissimam, wie Gruter schreibt, ohne es erklären zu können, zu expeditissima in den 'veteres libri' des Casaubonus, danach und auch in allen neueren ausgaben zu speciosissima geworden, also zu einem worte welches weder aus paläographischen noch aus sachlichen gründen irgendwie annehmbar erscheint. dazu kommt aber dasz mulier von Casaubonus statt des hsl. mulierum eingeführt ist, dasz ferner, was Peter mit stillschweigen übergeht, Eyssenhardt dagegen durchaus billigt, Salmasius, der dieses mulierum beibehält, statt des hsl. et ut Capitolinus vielmehr ut et Capitolinus bei folgender änderung der einzelnen satzteile geschrieben hat: mulierum omnium nobilissima, orientalium feminarum, ut et Capitolinus asserit, speciosissima, dasz endlich ohne ausnahme alle statt saepedissimam vielmehr speciosissima und statt nobilissimam BP' mit Salmasius nobilissima in den text gesetzt haben. gerade aus diesen varianten erhellt auf das deutlichste, dasz dem multorum sententia . .

perhibetur eine von allen überlieferte thatsache hinzugefügt wird, dh, dem a multis perhibetur ein entschiedenes scimus gegenüber gestellt gewesen ist (wie bei Cic. Tusc. V 22, 63 nach perstudiosum ebenso scimus ausgefallen ist: vgl. Emend. Hor. s. 112 f. anm. und ähnlich Carinus 13, 4 quamvis plurimos plus quam militares . . comicorum usurvare dicta umsichtiger in der vulg. dem quamvis ein sciam angeschlossen als von Peter probe sciam statt plus quam verlangt wird), daraus folgt weiter, dasz die mit den worten orientalium feminarum gemachte angabe durch die anführung des Capitolinus genauer bestimmt wird und das räthselhafte sexpeditissimam nichts anderes ist als sex9 pudētissimam dh. sexus pudentissimam (wie bei Cie. in Verrem I 37, 94 pudentissimas feminas und Tac. ann. XVI 10 sexum egressa) und somit die ganze stelle ursprünglich so gelautet hat: multorum sententia fortior marito fuisse perhibetur: mulierum omnium nobilissi mam scimus orientalium feminarum et, ut Cornelius Capitolinus asserit, sexus pudentissimam.

Claudius 7, 3 p. c. militantes audite, quod verum est. dies die hsl. lesart, welche Jordan beibehalten hat. Casaubonus laetantes. Obrecht, dem Peter folgt, mirantes. Mommsen audite, audite. Kellerbauer s. 645 sogar dignantes nach v. Tac. 8. wer nur an die verbindung vigilate et attente bei Gellius III 14, 12, an vigilax lector dh, cognitor intentus (Savaron zu Sid. Apollin. ep. VI 5 s. 319), an operam perseveranter adviailare (Juretus zu Symm. ep. VII 91 s. 205 vgl. I 30 s. 33. Ruhnken zu Ter. Andr. IV 1, 49 s. 69) und, um anderes zu übergehen, an Corippus Io. VI 203 evigilanter agit populos, sodann an die aufforderung invigilate viri Columella X 159 denkt, wird evigilantes, invigilantes herzustellen um so weniger bedenken tragen, als sich derselbe fehler im Comm. Bern. Lucani IV 814 s. 149, 29 inter arma litteris militavit findet: denn nicht inhabitavit (freilich nicht ohne zweifel, da er noch vacavit vorschlägt) muste Usener schreiben, sondern litteris in vigilavit, wie invigilare Pieriis choris Ov. ex Ponto I 5, 58. artibus Claudian praef. VI cons. Hon. 12 cod. Ambr. vgl. Prop. II 2, 9. praeconiis caelestibus Sid. Apollin. ep. VIII 4 s. 491.

ebd. 9, 2 si quidem nunc ver ba naufragii publici colligit nostra diligentia ad Rom. reip. decus. Baehrens rudera naufragii, was sprachlich nicht zu rechtfertigen ist. Kellerbauer s. 645 (ohne zu erwähnen dasz so schon Casaubonus gelesen hat) reliqua mit vergleichung von Firm. 5, wo sich das von Madvig vorgeschlagene reliquias findet: feminei propudii reliquias colligentem (wie auch bei Seneca quaest. nat. III 26 naufragiorum reliquias). die von Casaubonus angeführte, von Jordan und Peter ganz übergangene lesaubonus angeführte, von Jordan und Peter ganz übergangene lesardes Reg. und Put. colligat hat nicht die nötige beachtung gefunden: sie führt, wie jahrb. 1877 s. 493 mit hinweisung auf die zu Stat. eel. ult. 49 s. 77 besprochene verwechselung der wörter verba, verbera, vulnera bemerkt ist, auf naufragii vulnera colligat vestra diligentia: denn vestra bietet der Reg. und billigt Casaubonus mit der erklärung 'in gratiam principis, cui hanc vitam misit, adiecit illa Pol-

lio'. dasz jedoch nostra in dem von Salmasius angegebenen sinne den vorzug verdient und colligat entweder so zu verstehen ist wie bei Cic. orat. 34, 126 annorum septingentorum memoriam uno libro colligavit, oder so zu beurteilen ist wie bei Plinius n. h. XXXV 15, 51 vulnera colligit, Par. By colligat vgl. Ov. rem. am. 191 alligat herbas (in einigen hss. colligit), läszt sich kaum verkennen, wenn man die folgenden worte in betracht zieht: ad Romanae reiv, pugnatum est enim anud Moesos. Salmasius, welcher die vulg. ad Romanae reip. decus verwirft, hat ac statt ad geschrieben; Gruter verlangt entweder decus oder dedecus: Peter hilft sich mit der annahme einer lücke nach reiv. und Evssenhardt sogar damit dasz er die worte als 'verba a librariis addita' beseitigt. der fehler liegt offenbar in dem hier ganz unnötigen Romanae, und es dürfte kaum zweifelhaft sein dasz es aus einem worte verlesen ist, welches den von Gruter verlangten sinn hat: vulnera naufragii publici colligat nostra diligentia ad ruborem reip., wie Tac. hist. I 30 rubor ac dedecus, IV 62 rubore et infamia. Martialis VII 12, 4.

#### 6. FLAVIUS VOPISCUS.

Aurelianus 7, 8 alter alteri quasi in nemo quasi servus obsequatur, das von Salmasius nicht enträthselte in nemo hat Obrecht geglaubt als M (= miles) nemo verstehen zu können und so geschrieben: quasi miles, nemo (Withof non) quasi servus, und Peter hat dies in den text gesetzt; Eyssenhardt gestattet sich das zweite quasi zu streichen und für innemo zu schreiben ingenuo (vor dem selbst ein Parmenon immer noch den vorzug verdienen würde: Helladios bei Photios s. 534, 40. Salmasius zu Heliog. 33 s. 877 vgl. Alex. Sev. 61 s. 1031, obschon es nicht eine solche steigerung wäre wie bei Petronius 126 aut servos aut statores; vgl. Turnebus Adv. IV 9 s. 122, 3). wie Comm. Antonin. 3 B animis statt a mimis, Anton. Philos, 8 minografus statt mimographus und 23 pantonimos, Maximini duo 9 BP minus statt mimus geben, so ist hier nemo an die stelle von mimo getreten: der kaiser macht eine mimica oboedientia zur pflicht (wie es eine mimica largitas gibt: Savaron Sid. Apollin, ep. VII 2 s. 421 vgl. Wouwer Minuc. 34 s, 354, Sen. ep. 114 ut pallio velaretur caput . . non aliter, quam in mimo divites fugitivi solent. Cic. Phil. II 27 persona de mimo modo egens modo dives) und sogar eine servilis (Tac. ann. I 17 in modum servorum oboedire).

ebd. 35, 3 sacerdotia composuit, templum Solis fundavit et pontifices roboravit. statt der hsl., von Jordan beibehaltenen lesart pontifices roboravit, welche Salmasius durch reditibus opimis pontifices ditavit et munivit, Scaliger dagegen in das von Peter aufgenommene porticibus roboravit verändert hat, verlangt Kellerbauer s. 646 jetzt honorifice (honorificentius?), weil der tempel c. 39 magnificentissimum genannt sei, und statt roboravit (was der von keinem erwähnte Arntzen zu Aur. Victor Caes. 35, 7 geglaubt hat in cooptavit umgestalten zu dürfen) consecravit, weil man c. 25 lese: Soli

templum posuit maiore honorificentia consecratum, ut suo dicemus loco und c. 1 templum Solis .. ab Aureliano consecratum. er hat, um von der maszlosen willkür des verfahrens zu schweigen, übersehen dasz eben der beisatz ut suo dicemus loco auf eine genauere angabe der honorificentia hinweist und dasz hier nur von der grundsteinlegung und erst c. 39 (auf welche stelle sich jener beisatz bezieht: templum magnificentissimum = Aur. Victor ao. fanum magnificentissimum donariis ornans opulentis. Zosimos I 61 τοῖς ἀπὸ Παλμύρας άναθήμαςι) von der einweihung die rede ist, das vorhergehende sacerdotia composuit und das nachfolgende decrevit etiam emolumenta ministris spricht deutlich dafür, dasz allein Salmasius mit seiner erklärung den sinn der stelle getroffen hat und dasz im gegensatz zb. zu Theodosius, durch dessen edict saccrdotum omnium reditus fisco applicati sunt, der kaiser durch solche bestimmungen, wie die von Symmachus erwähnten sind ep. X 54 fiscus bonorum principum non sacerdotum damnis, sed hostium spoliis augeatur die pontifices (vielleicht auch pontificatus) fisco roboravit, bei der ähnlichkeit der vorhergehenden silben (ponti)fices ist das wort fisco ausgefallen wie tupum nach templum Heliog. 7 und anderes oben besprochene.

Tacitus 6, 6 qui . . nutritorem timeat , respiciat ad nutricem, magarum magistralium ictibus terrorique subiaceat. so BP2 (magnarum P', magnorum M). Salmasius mannarum. Scaliger flagrorum, wogegen die neueren hgg. nach ihrer gewohnheit einem falschen princip der kritik folgen, indem Jordan die vulg, manuum und Peter sogar das allbekannte, daher von Salmasius in seiner auseinandersetzung zu wiederholten malen verwendete virgarum (Perizonius Aelian VH. II 6 s. 58 f. Jacobs Animadv. anth. gr. III 1 s. 159), welches allerdings Alex. Sev. 51 in uirsis (B) und urgis (P) verderbt ist, in den text setzt. den richtigen weg hat auch hier allein Salmasius betreten, indessen hat er nicht gesehen dasz der erste buchstab des wortes magnarum aus dem letzten des vorhergehenden nutricem entstanden, agarum oder vielmehr ägarum aber nichts anderes als anguillarum ist. denn Verrius bei Plinius n. h. IX 23, 39 berichtet anguillis crassius (tergus) eogue verberari solitos praetextatos, zu welcher stelle die von Reinesius Var. Lectt. III 5 s. 427, aber nicht von Muncker zu Fulgentius I s. 608 übergangene stelle des Isidorus kommt V 27, 15 s. 164: anguilla est, qua coercentur in scholis pueri, quae vulgo scutica dicitur, und auszerdem die gloss. Aelfrici bei Ducange I s. 193 anguilla vel scutica.

ebd. 10, 3 Cornelium Tacitum. . in omnibus bibliothecis conlocari iussit et, ne lectorum incuria deperiret, librum per annos singulos decies scribi publicitus in cunctis archiis iussit et in bybliothecis poni. so schreibt Peter nach Casaubonus, der doch die eigene verbesserung cunctis so wenig für richtig gehalten hat, wie die vorschläge Scaligers in aevicis oder civicis archiis, wol nicht blosz wegen der groszen abweichung von der hsl. überlieferung, sondern auch in folge der erwägung, dasz decies und cunctis nicht zusammenstimmt.

auch das hat Peter nicht bedacht, dasz ein scribi publicitus in cunctis archiis an sich dem leser etwas unglaubliches zumutet und schon deshalb folgende änderungen und umstellungen neben der auslassung des zweiten in nötig wären: decies scribi publicitus iussit et in cunctis archiis et bybliothecis poni. vorsichtiger verfährt Jordan, indem er, wie ehedem Casaubonus und Salmasius, der in euicos etwas seltenes vermutet hat, das wort euicos als ein problem bezeichnet. die lösung des problems ist allerdings Obrecht mit demosiarchiis nicht gelungen. vielmehr gibt das hsl. euico oder enico (euicos archis nach Gruter, dem consulum in cos enthalten zu sein scheint; euicofarchis nach Salmasius; enicofarchis Put. encofarchis Reg. nach Casaubonus) durch die umstellung der buchstaben ecino und in verbindung mit farchis (archivis schreibt Havercamp zu Tertull, apol. 19 s. 184) oder vielmehr farchis das wort ecinofrachis. ecinochrafiis, ecinocraphiis, i conographiis: ein wort dessen bildung und gebrauch sich rechtfertigt durch Notae Tiron. s. 127: Icon, iconium, iconographia (übergangen in Steph. Thes. III s. 224) und gloss. Labb. s. 58 εἰκονογραφία imaginatio (vgl. Valckenaer Eur. Phoin. 131 s. 46. Schäfer Long. s. 327) und durch die vergleichung mit γεωγραφία, welches Geminus (Steph. Thes. II s. 596b) in dem sinne verwendet, in dem wir jetzt von 'photographien' (richtiger als von 'telegrammen') sprechen, schreibt man nun decies scribi publicitus cum iconographiis, wie Seneca sagt: ista exquisita et cum imaginibus suis descripta oder Pollio Claud, 14 fibula aurea cum acu Cypria ua. — denn cum ist auch sonst mit in verwechselt: Arntzen Paneg. vett. s. 472 — so ergibt sich dasz Vopiscus zweierlei berichtet: dasz der kaiser die büsten des Tacitus als seines parens in den bibliotheken aufgestellt hat und dasz er alle jahre zehn mit den bildern des berühmten historikers versehene prachtcodices in verschiedene bibliotheken gelangen liesz (vgl. Urlichs rhein. Mus. XIV s. 611. Bernhardy röm, litt, s. 69 anm, 47). damit ist das urteil über den vorschlag Hudemanns gefällt, der nach einem jetzt sehr beliebten verfahren zur gründlichen beseitigung der schwierigkeiten die worte et in bybliothecis poni einfach in wegfall gebracht wissen will.

Firmus 1, 4 quare no bis etiam non minima fuit cura, ut dictis Aureliano, Tacito et Floriano, Probo etiam, magno ac singulari principe, cum dicendi essent Carus, Carinus et Numerianus, de Saturnino, Bonoso et Proculo et Firmo, qui sub Aureliano fuerant, non taceremus. so die vulg. (nobis quoque M); ganz abweichend BP: quare etiam quo que etiams inon tamen minima fuerit cura; nach Jordan quare etiamquo que actiam si non (ctiam si non P, wie auch Gruter angibt). weder Salmasius und Gruter noch ein anderer hat diese lesart zu deuten gewust, und doch läszt die betrachtung der worte quoque etiam, welche sich sofort zu coerceam gestalten, unschwer erkennen, dasz Vopiscus geschrieben hat: quare etsi iam coerceamus stilum, non tamen minima fuerit cura—.

HALLE.

ROBERT UNGER.



## ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

69.

## ZUR CHRONOLOGIE DES BÖOTISCHEN VOCALISMUS.

#### § 1. Vorbemerkungen.

Dasz die von den grammatikern oft eitierten eigentümlichkeiten des böotischen vocalismus in der wiedergabe von ursprünglichem  $\upsilon,$   $\alpha,$   $\sigma,$   $\eta,$  et aus verhältnismäszig junger zeit stammen und in die gedichte der Korinna erst von schreibern und grammatikern hineingebracht sind, zeigte zuerst Ahrens, und traf vollkommen das rechte, als er die schreibungen ou für  $\upsilon$  und  $\upsilon$  für oi später ansetzte als die wandlungen von  $\alpha$  in  $\eta,$   $\eta$  in  $\varepsilon_1,$   $\varepsilon_1$  in  $\iota$  und diese letzteren wiederum nicht über das vierte jh. hinaus datierte. im folgenden soll der versuch gemacht werden durch eine genaue prüfung des inzwischen sehr vermehrten inschriftlichen materials die wichtige frage nach der datierung der verschiedenen ausdrucksweisen des böotischen vocalismus ihrer beantwortung einen schritt näher zu bringen.

Ich gehe von dem grundsatz aus, dasz zu derselben zeit in derselben sprachgemeinschaft nicht verschiedene einander widersprechende lautgesetze herschen können. wenn sich daher zb. in den inschriften der stadt Tanagra sowol δάμοι als δάμοε als δάμο findet, so können diese verschiedenen formen als lebendige sprachformen nur nach einander, nicht neben einander bestanden haben. dasz sich die schreibung δάμοι trotzdem auf gleichzeitigen oder auch auf denselben inschriften neben der schreibung δάμοι finden kann, widerspricht dem natürlich nicht. die lautliche veränderung des ursprünglichen δάμοι war in Tanagra schon vollkommen durchgedrungen, als man zum ersten male zum bessern ausdruck des neuen lautes δάμυ schrieb. diese schreibung behauptete sich und verdrängte nach und nach die alte schreibung δάμοι so sehr, dasz nur noch δάμυ geschrieben wurde; aber dieser vollständige sieg war das endresultat eines kampfes zwischen der alten und der neumodischen orthographie,

der nicht wenige jahre, sondern mindestens eine generation hindurch dauerte. Wenn nun nicht nur von Tanagra, sondern auch von Theben, Orchomenos, Thespiai, Plataiai, Lebadeia, Akraiphion eine reihe böötisch abgefaszter inschriften vorliegen, in denen ot unverändert erhalten ist, und eine andere reihe, in denen sich v für ot findet, so sehen wir dasz wir es hier nicht mit einer localen eigentümlichkeit dieser oder jener böötischen stadt zu thun haben, sondern dasz jene zwei classen von inschriften die repräsentanten von zwei verschiedenen phasen des böötischen vocalismus sind. Je nachdem nun die inschriften der ersten classe v unverändert erhalten oder zu ov verändert aufweisen, die der zweiten durchgängig v für ot bieten oder daneben noch ot bewahren, habe ich die beiden classen in mehrere gruppen geteilt. in eine dritte classe habe ich diejenigen böötischen inschriften zusammengefaszt, welche in einzelnen formen statt des böötischen bereits den attisch-hellenistischen dialekt zeigen.

Einen sichern ausgangspunct für unsere untersuchung bildet die durch Kirchhoff (studien zur geschichte des griechischen alphabets 3 s. 130 ff.) gewonnene gewisheit, dasz auch in Böotien das ionische alphabet nicht viel später als in Athen aufgenommen wurde, dasz auch die delphische inschrift CIG. 25 nicht später als ol. 98 (388) datiert zu werden braucht. die epichorisch geschriebenen inschriften bieten uns demnach die vor 400 und um 400 vor Ch. in Böotien übliche schreibung. — Von einer veränderung des u¹ zeigt sich in ihnen keine spur, dagegen erscheint neben u¹ und o¹³, um

¹ 'Ακύλλε[c Kumanudes Athen, IV s. 213 z. 36; Βαχχυλίδας ebd. z. 30; Βυλί[δ]ας ebd. z., 62; Δέρμυς Robert arch. ztg. 1876 s. 150; Διονύςιο[c Kumanudes Athen, IV s. 297 nr. 4; Διονύςος CIG. 1599; Διονύςοι Kumanudes Athen, IV s. 297 nr. 4; Διονύςος CIG. 1599; Διονύςοι Kumanudes Athen, IV s. 378; Εθθύμιχος Stephanos bull, de corr. hell. 1878 s. 28; Εθρύτιμος Keil syll. nr. LVI\* s. 167; 'In]ποκύδες Kaibel Hermes VIII s. 421 nr. 18; Κίτνιλος Robert arch. ztg. 1876 s. 156; Κυδίλλε[c CIG. 1643; Κυπαρίςςοι Rang. 357; Μορυχίδας Kumanudes Athen, IV s. 213; 'Ολυμπιόδορος Kumanudes Athen, IV s. 297 nr. 12; 'Ολύμπι-ζρος? Kaibel Hermes VIII s. 425 nr. 32, 1; Πυθάγκελος Kumanudes Athen, IV s. 213 z. 21; Πύραλλος ebd. z. 35; Πύρο ἄρχοντ[ος Keil syll. nr. LXVI\* s. 176; Πυρρίνος Kumanudes Athen, IV s. 297 nr. 13; Cαγυθινίδα[c ebd. s. 213 z. 50; 'Υπατόδορος CIG. 25. 2' λθάναι Thisbe CIG. 1592; Αἰςχίνας Tanagra Kumanudes Athen, IV s. 213 z. 31; Βακεύγαι Orchomenos CIG. 1639; Γραϊκα? Theben Keil syll. LXVI·s. 176; Hερμαΐι Kaibel Hermes VIII s. 418 nr. 10; Hερμαΐα Κοτοπεία Rang. 2181; Ηιστιαΐδας Tanagra Kumanudes Athen, IV s. 213 z. 46; Θεβαίο CIG. 25; Θεβαίον auf den älteren münzen Mionnet II 109; Θραικία Tanagra Kumanudes Athen, IV s. 213 z. 46; Θεβαίο CIG. 25; Θεβαίον auf den älteren münzen Mionnet II 109; Θραικία Tanagra Kumanudes Athen, IV s. 297 nr. 6; κ]αί Thisbe Keil syll. LX° s. 171; Εθιότιοις CIG. 25; Διονύςοι Thisbe Kumanudes Athen, IV s. 378; Εὐπλοίονι Kirchhoff studien³ s. 131; Κιτύλοι Tanagra Robert arch. ztg. 1876 s. 150; Κυπαρίςςοι Orchomenos Rang. 357; Μενέθοινος Thespiai Keil syll. LIII\* s. 165; ξένοις Thisbe Keil syll. LX° s. 171; Όναςίμοι Tanagra Kaibel Hermes VIII s. 425 nr. 27; προμάχοι[cı Thisbe Keil syll. LX° s. 171; τοῦ Orchomenos Rang. 357; Μενέθοινος Thespiai Keil syll. LX° s. 171; τοῦ Orchomenos Rang. 357; Μενέθοινος Thespiai Keil syll. LX° s. 171; τοῦ Orchomenos Rang. 357; Μενέθοινος Thespiai Keil syll. LX° s. 171; τοῦ Orchomenos Rang. 357; Μενέθοινος Thisbe Keil syll. LX° s. 171; τοῦ Orchomenos Rang. 3

der bei den Böotern bereits monophthongisch gewordenen aussprache dieser laute im unterschied zu dem au und ou der benachbarten Attiker ausdruck zu verleihen, vorzüglich auf tanagräischen inschriften αε 4 und oc. 5 zu der annahme, dasz das dorischem und ionisch-attischem n entsprechende E der epichorisch geschriebenen inschriften schon den auf späteren inschriften durch ei ausgedrückten (monophthongischen) laut hatte, zwingt uns die von einführung der ionischen schreibart an in Böotien herschende orthographie Et für dorisches n. und die inschrift mit epichorischem alphabet Kaibel Hermes VIII s. 421 nr. 18, wo sich - κράτεις und Ίςμεινοτέλεις neben Ίπποκύδες und Δ ρομοκλές findet. so hatte sich auch bereits ursprüngliches El zu monophthongischem i zugespitzt, denn wir finden neben erhaltenem E16 schon mehrfach die orthographie 17 für E1.

## § 2. Die böotisch abgefaszten inschriften ionischen alphabets nach ihrem vocalismus geordnet.

I. ot bleibt, wo es vorkommt, unverändert.

a) v bleibt unverändert

Theben

- 1) Keil zur syll. XXXVII a s. 559 ff. 8
- 2) Kaibel Hermes VIII s. 421 nr. 199
- 3) CIG. 1577 (Keil syll. s. 49) 10
- 4) Rang. 1318
- 5) Keil syll, LXI s. 171 f. 11

4 'Αβαεόδορος Tanagra Kumanudes Athen. III s, 168; IV s, 213 z. 10; Αἐςχρόνδας Αἐγιτ .? Tanagra CIG 1599; Fεργαένετος Tanagra Kumanudes Athen IV s. 213 z. 37; Λυςανίας Tanagra Kumanudes Athen. III s, 168 nr. 2; 'Οκίβαε Tanagra ebd, nr. 3; Πλαύχαε Tanagra CIG, 1647; Θόραε vaseninschrift ann. dell' inst. arch. 1836 s. 310 anm. 1.

Keil) 'Αγείςιππος gestanden.

<sup>5</sup> Άριςτόθοενος Tanagra Kumanudes Athen. IV s. 213 z. 7; Διονύςος Tanagra CIG. 1599; Γέκαδάμος? Tanagra Robert arch. ztg. 1876 s. 158; Κοέρανος Tanagra Kumanudes Athen. IV s. 213 z. 48; Κροέςος Tanagra Leake travels in the northern Greece II 472; Μοέριχος Tanagra Kumanudes Athen, IV s. 213 z. 6; πέδος Lebadeia CIG. 1678b (nach Keil syll. s. 194); Χοερίλος Tanagra Kumanudes Athen. IV s. 213 z. 58; Χοε[ρίλος? ebd. III s. 169 nr. 5. 6 Καλλιγείτον Orchomenos Rang. 333 (dieselbe inschrift die nach Έφημ άρχ. 799; Lebas 634 die form Καλλιγίτον hat?); Πειθόνδας Thespiai Keil syll. LIII s. 165. dagegen würde in 'Αριςτοκράτει Thespiai Kaibel Hermes VIII s. 417 nr. 9; Είκαwurde in Apictokpatet Inespia Kanbei Herines VIII s. 471 in. 3; Ctak-čiov Tanagra ebd. s. 425 nr. 28; Θιογένειο[c Theben ebd. s. 421 nr. 18; Προκλεῖ Lebadeia Keil syll. LXVI s. 1.76 das et auch in späteren in-schriften unverändert bleiben. γ 'Αθανογιτίς Tanagra Kumanudes Athen. IV s. 296 nr. 1; 'Αμινοκλέξες ebd. s. 213 z. 40; 'Αρι]ςτογιτόνιος Tanagra Kaibel Hermes VIII s. 421 nr. 18; Εὐκλίδας Tanagra Kumanudes Athen. IV s. 123 z. 52; Πίθαρχος ebd. z. 13; Πιειδορίδας Koroneia Keil syll. LVII <sup>b</sup> s. 168; Cφι . . . λαίγιρα? Akraiphion Lebas 596. 
<sup>a</sup> das Keilsche Φρουνίκκος z. 15 ist ganz unsicher. 
<sup>g</sup> das fragmentierte wort am anfang von z. 4 ist vielleicht Ποταμόδωρος zu lesen.

die worte Ξενοκλείδης Μείνι sind natürlich verderbt: vgl, Keil ao.
statt 'Αγήςιππος z. 1 hat wol auf dem marmor ('misere habitum'

Orchomenos 6) Rang. 898 z. 1-3312

7) CIG. 1579 (Keil syll. s. 56)

8) CIG. 1580 (Keil syll. s. 56)

Lebadeia 9) Keil. zur syll. XXXV b s. 551 f. z. 1—11 13

 Keil zur syll. XXXV<sup>c</sup> s. 553 f. (CIG. 1575; Lebas 765 h)

Thespiai 11) CIG. 1604; Keil syll. s. 10614

12) Decharme recueil d'inscr. inéd. de Béotie s. 37 (Keil zur syll. s. 516)

13) Rang. 892; Keil. syll. XXIII s. 93

Tanagra 14) Kumanudes Athen. IV s. 294 f. nr. 7

15) ebd. s. 294 nr. 6

Plataiai 16) Girard bull. de corr. hell. 1877 s. 211 nr. 3

## b) erhaltenes v und durch ov ausgedrücktes finden sich neben einander

Theben 17) Kumanudes Athen. III s. 479 f. 15

18) CIG. 1565 (Keil syll. s. 29)

Orchomenos 19) Keil zur syll. XXXVIII s. 562 f.

Thespiai 20) Keil zur syll. XX s. 518 f. 16 Chaironeia 21) CIG. 1597 (Keil syll. s. 104)

Akraiphion 22) Keil zur syll. XXXVIII 2 s. 572

23) Lolling mitteilungen des deutschen arch. Inst. in Athen 1878 s. 87

c) für v wird nur ov geschrieben

Theben 24) Keil zur syll. XXXVI c s. 558

Orchomenos 25) Keil zur syll. XXXVIII 1 s. 570 (CIG. 1593)

12 von der in schlechtem zustand befindlichen inschrift besasz Keil (zur syll. s. 579 f.) 'eine etwas vollständigere abschrift Welckers' und wollte sie 'anderswo' behandeln. sie scheint in diese abteilung zu gehören, deutlich erkennbar ist τοι z. 2, 'Ολυμπιχίω z. 3, Μυρίχιος z. 17, 'Ολύ[μπιχος' z. 21, Λυςίας z. 22, von z. 34 (Keil gibt z. 41 an) beginnt nach Keils angabe eine neue liste, die ich wegen τυί z. 34 (nach Keil ao.) und Πουθίω z. 37 in die zweite classe nr. 85 verwiesen habe,

13 'Aγλŵν z. 5 ist unmöglich; vielleicht ist dafür 'Aγλάων zu schreiben, wie dieser name in den inschriften 10, 42, 44 vorkommt. unterschrift des attischen künstlers ist dem herkommen gemäsz auch 15 z. 1 ist τοιΐ oder τοΐ statt τύδε zu ergänzen, z. 2 am hier attisch. anfang τόν statt ὄν und am schlusse wahrscheinlich πε[δὰ τῶν cuμμάχων]. statt εἴνιξαν z. 24 («οῦ τὰ τρία γράμματα INI εἶναι πολὺ ἀμφίβολα, δὲν ἔχω δυστυχῶς τίποτε νὰ εἴπω ἄλλο, εἰ μὴ ὅτι καὶ εἴτιἔαν καὶ εἴμιἔαν καὶ εἴμιἔαν καὶ εἴμοιἔαν δύναταί πως ἀναγνωςθῆ» Kumanudes), ist vielleicht ἔπαξαν zu lesen, was dann auch am ende von z. 17 eingesetzt werden könnte, wo € angemerkt ist. - Die nichtböotischen formen in 'Αλεξάνδρου z. 19, dem namen eines gesandten aus Alyzia, und Πυράμου z. 25, dem namen eines cύνεδρος aus Byzantion, erklären sich aus den heimischen dialekten dieser männer, dem akarnanischen und megarischen. das η in Δηλοπτίχω z. 13. dem vatersnamen eines cύνεδρος aus Byzantion, treffen wir CIG. 21085 wieder in einer inschrift aus Kertsch: Τε]ιcίας Δηλοπτίχου Βυζάντιος. 16 in der münzbezeichnung ήμίδραχμον z. 4 ist die attische form aufgenommen worden.

Orchomenos 26) Keil zur syll. XXXVa s. 549 f.

27) Keil syll. XLV s. 159 f.

28) Keil syll. III z. 1-17 s. 13 f.; Rang. 1303

Plataiai 29) Girard bull. de corr. hell. 1877 s. 208 f. nr. 1

Tanagra 30) Kumanudes Athen. IV s. 293 nr. 4<sup>17</sup> Hyettos 31) Girard bull. de corr. hell. 1878 s. 506 nr. 12

d) kein beispiel eines erhaltenen oder veränderten u erhalten

Theben 32) Lebas 483; Keil syll, XII s. 73

Lebadeia 33) Keil syll. XI s. 71

34) CIG. 1588; Keil syll. s. 63 f.

Tanagra 35) Kumanudes Athen. IV s. 293 nr. 5 Plataiai 36) Girard bull, de corr. hell. 1877 s. 210 nr. 2

Chaironeia 37) CIG. 1596 (Keil syll, s. 104)

#### II. Für og findet sich v.

a) neben v (für oi) findet sich erhaltenes oi

Hyettos 38-51) Kumanudes Athen, I 490-495 18

52-61) Girard bull. de corr. hell. 1878 s. 493-502

Tanagra 62-67) Robert Hermes XI s. 98 f.

68-70) Kumanudes Athen. IV s. 291 ff. nr. 1 u. 319

Orchomenos 71) Lebas 631 (Keil syll. I s. 1)

Chorsia 72-76) Kumanudes Athen. IV's. 215

b) erhaltenes of findet sich nicht mehr

Orchomenos 77) CIG. 1569 a (Keil syll. s. 33 f.) 20

78) CIG. 1568 (Keil syll. s. 31 f.) 21

79) Keil zur syll. XXXVIII b s. 569

80) Keil zur syll. anm. 32 s. 630 f.

81) CIG. 1564

82-84) Decharme recueil d'inser, inéd. de Béotie s. 4-11 nr. 1, 2, 3

85) CIG. 1569 c (Keil syll. s. 34)

86) CIG. 1583 (Keil syll. s. 57)<sup>22</sup>

87) Rang. 898 z. 34-46 (Keil zur syll. s. 580)

Tanagra 88) CIG. 1562 (Lebas 455; Kumanudes Athen. III s. 475)

 $<sup>^{17}</sup>$  in z. 2 ist zu schreiben τό]ν οὐιόν.  $^{18}$  unter nr. 4 und 8 hat Kumanudes je zwei listen vereinigt.  $^{19}$  unter nr. 1 sind zwei deerete zusammengefaszt.  $^{20}$  das oi im namen des Phokers Μενοίταο z. 26. 27 darf dem böotischen dialekte der inschrift nicht angerechnet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> für Δαμοτοίδαο schreibt Keil Δαμο[κλ]ίδαο. <sup>22</sup> in personenund volksnamen von Nichtbötern dürfen die nichtbötischen formen Φωκαιεύς, Αίολεύς, Μήςτωρο, Κουζικηγός nicht auffallen.

Tanagra 89. 90) Kumanudes Athen. IV s. 210 f. nr. 2. 323

91—93) CIG. 1563 a b c (Keil syll. s. 29)<sup>24</sup>

94) Kumanudes Athen. IV s. 210 nr. 1<sup>25</sup>

Kopai 95) Lebas 599 (CIG. 1574; Keil syll. s. 42) 26

96) Keil zur syll. s. 556 f. 27

97-100) Kumanudes Athen. I s. 501

101) Keil syll. IX s. 68

Akraiphion 102, 103) Girard bull, de corr. hell, 1878 s, 507 nr. 1423 und nr. 15 z, 1—3

Thespiai 104) Keil zur syll. XXXIII s. 536 f.

105. 106) Kumanudes Athen. VII s. 286 nr. 6 und s. 287 nr. 7

107) Keil zur syll. s. 537 f.

Lebadeia 108) Keil zur syll, XXXVI a. 555

Chaironeia 109) Preller berichte der kön, sächs, ges. d. wiss, 1854 tf. IX s. 199<sup>29</sup>

#### III. Böotische formen mit vulgären gemischt.

Theben 110) CIG. 1576 (Keil syll. s. 49)30

111) Kumanudes Athen. III s. 482 f. z. 5-2431

112) Keil zur syll. XXXV s. 546 f. 32

113) Decharme recueil d'inscr. inéd. de Béotie s. 19 nr. 7<sup>33</sup>

Orchomenos 114) Lebas 63234

Thespiai 115) Keil zur syll, XXIV s. 530 35

116) Keil zur syll. XXV s. 531 36

117) Keil zur syll. XXI s. 521 37

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> in den namen der drei Antiochier nr. 88 Φιλοκράτην, Θηρα-μένην, ἀπολλοφάνην darf das vulgäre η nicht auffallen. <sup>24</sup> an der richtigkeit des η von Ερμογένης nr. 91 zweifelt Ahrens I 185 mit recht; Διογένην 89 könnte sich richtig verhalten, wenn, wie in 90, der mit der proxenie beschenkte ein fremder ist. 25 die künstlerinschrift des proxenie beschenkte ein fremder ist. <sup>25</sup> die künstlerinschrift des Attikers Eubulides ist attisch. <sup>26</sup> statt Ἰςμηνίας z. 21 ist wahrschein-Authers Educations and Authers 27 die schreibungen Φιληκίω (?) z. 6 und 'Αντιγένης z. 23 beruhen wahrscheinlich auf versehen.  $^{2}$  für  $\mathbf{E}$   $\mathbf{\Phi}\mathbf{E}\mathbf{B}\mathbf{\Omega}\mathbf{N}$  z. 9. 10 verlangt der böotische dialekt ἐφε[ί] $\mathbf{B}\mathbf{w}\mathbf{v}$ .  $^{29}$  auf  $\mathbf{\mu}\mathbf{\eta}\mathbf{v}$  ός z. 1 ist bei dem corrupten zustand der inschrift kein verlasz; es wird wol mit Keil dafür μεινός zu lesen sein. 30 Εὐδάμου bei einem tarentinischen (?) namen und Καλλικράτεος zeigen dem böotischen dialekt fremde formen. freilich ist der text der aus Cyriakus' papieren stammenden inschrift nicht sehr zuverlässig.  $^{31}$  für  $\pi\rho\omega\tilde{\eta}\nu$  z. 10, wenn wirklich so zu lesen ist, würde der böotische dialekt πρωΐαν verlangen. 32 böotisch nur fünfmal ov für v, sonst durchgängig hellenistische formen. <sup>33</sup> die böotische form für μάγει[ρος z. 2 ist μάγιρος, vgl. die grabinschrift Άγάθων μάγιρος Kumanudes Atheu, III s. 174 nr. 73. die grammati-kerzeugnisse für äolisches, dh. also hier böotisches μάγιρος stehen bei Ahrens I s. 60 anm. 40.
<sup>34</sup> z. 1 Όρχομενίων.
<sup>35</sup> zweimal -κλῆς und Κ]αλλικράτεος. <sup>36</sup> 'Αριςτομένεος. <sup>37</sup> Καλλικράτεος z. 2, τίθεται z. 11, ούτα z. 11, Καλλικράτην z. 14, μελέςθαι z. 16, βεβεία z. 16, Καλλικράτης z. 21, 22, Μναςιγένεος z. 26.

Tanagra 118) Kumanudes Athen. IV s. 292 nr. 234

119) Kumanudes Athen. II s. 402 nr. 139

120) ebd. nr. 339

121) CIG. 1571; Keil syll. s. 37 ff. 40 Lebadeia

Akraiphion 122) Lolling mitt, des deutschen arch. Inst. in Athen 1878 s. 93 41

123) Girard bull. de corr. hell. 1878 s. 508 nr. 15 z. 4 -10 12

Aigosthenai 124) Lebas II 143

#### § 3. Datierungen.

Für die datierung der ersten classe ist zunächst die unter nr. 1 angeführte inschrift verwendbar, es ist nemlich höchst wahrscheinlich, dasz die in dieser inschrift genannten männer Hypatodoros und Aristogeiton die auch in der delphischen inschrift epichorischen alphabets CIG. 25 vorkommenden thebanischen künstler sind, da sich von den aufgeführten namen auch noch Andron und Kaphisias als thebanische künstler nachweisen lassen, Timon wenigstens als künstler bekannt ist (Brunn gesch, der griech, künstler I s. 293), es hat sich demnach während der schaffenszeit dieser beiden künstler der umschwung im gebrauche des alphabets in Böotien vollzogen, und wir werden die inschrift 1 nicht später als ol. 105 (360) ansetzen können. - In eine spätere zeit verweist uns die inschrift nr. 11. Thespiai lag ol. 102, 2-110, 3 (371-338) in trümmern. nun gehörte aller wahrscheinlichkeit nach die genannte thespische inschrift unter ein werk des berühmten Atheners Praxiteles, der für das nach ol. 106, 4 (353) begonnene Mausoleion und für den nach ol. 106, 1 (356) neu aufgebauten tempel der Artemis zu Ephesos arbeitete. wenn nun Plinius mit seiner datierung des berühmten Praxiteles in ol. 104 (364-361) wie gewöhnlich den anfang des künstlerischen schaffens desselben angibt, so kann die porträtstatue in Thespiai nicht lange nach dem wiederaufbau der stadt aufgestellt worden sein; wir werden also die inschrift zwischen ol. 110, 3 und 114 (338-324) datieren.

Ziemlich genau läszt sich auch nr. 17 datieren, da der krieg, den die Böoter, von den mit ihnen verbündeten städten Byzantion 11, Alyzia und Anaktorion mit geld unterstützt, zum schutze des del-

lage von Westermanns ausgew. reden des Dem. I s. 366 f.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Προςτατηρίω, Cωςικράτης. Εὐμήλω zeigen vulgärformen. im namen des Phokers Θιοκλήν ist η gerechtfertigt. <sup>39</sup> οῦτον. <sup>40</sup> Τηλέμαχος z. 12, θηςαυρόν z. 13, ςτατήρας z. 24. 26. 27, 32. 36, Ζηνοδότω z, 31. — αὐτῷ z. 11, Τρεφωνίῳ z. 13, jedoch ist bei dem trostlosen zustand der inschrift ein sicheres urteil über ihren vocalismus fast unmöglich.  $^{41}$  ἔγκτητι[ν z. 12, αὐτῷ z. 13.  $^{42}$  in Kw $\pi$ [α]îον z. 6 und δίκαια z. 9 liegen die vulgären formen vor.  $^{43}$  nichtböotische formen liegen sicher in ἐπιδή z. 2 und ἐκτεθήκανθι z. 6 vor.
44 vgl. Demosthenes Phil. III 34 und dazu EMüller in der 7n auf-

phischen heiligtums (z. 22, 23) ποττὼς ἀςεβίοντας unternommen hatten, kein anderer sein kann als der gegen die Phoker ol. 106, 2—108, 3 (355—346).

Dasz die inschriften der zweiten classe in die zeit nach Alexandros und den diadochen fallen, beweisen diejenigen der in ihr vertretenen proxeniedecrete, in denen männern aus Alexandreia (65. 71. 81), Antiocheia (90) und Demetrias (89) die betreffenden ehrenrechte verliehen werden. nicht vor den anfang der zweiten hälfte des dritten jh. können die inschriften 82—84 und 109 datiert werden, welche die einführung des Serapisdienstes in Griechenland voraussetzen. dieser wurde gegen ende der regierung des königs Ptolemaios Philadelphos nach Athen gebracht, also c. 250.

Von den inschriften der dritten classe wird nr. 124 von Foucart (im commentar zu der inschrift im Lebasschen werk) in glaublicher weise in die zeit 223-192 datiert, während der die megarischen städte mit der böotischen conföderation verbündet waren. die inschriften dieser classe bezeichnen den anfang des eindringens des attischen dialekts, der sich zur hellenischen weltsprache gestaltete, nach Böotien. dieser übergangsprocess darf nicht über den anfang der römischen herschaft in Griechenland hinaus datiert werden: denn bis jetzt gibt es noch keine in böotischem dialekt abgefaszte inschrift mit dem namen eines Römers. somit ergibt sich etwa die mitte des zweiten jh. als schlusztermin für die böotischen dialekt aufweisenden inschriften, und für die dritte classe würde ungefähr die erste hälfte des zweiten jh. anzusetzen sein. damit dürfen wir natürlich keineswegs auf ein um diese zeit erfolgtes aufhören des böotischen dialekts selbst schlieszen; das volk hat gewis auch unter römischer herschaft fortgefahren den in seiner weiterentwicklung für uns nicht verfolgbaren dialekt zu sprechen, während die gebildeten sich der hellenistischen sprache bedienten, in der auch einzig jederlei officielle aufzeichnungen abgefaszt wurden.

Wir können also wol hoffen das richtige zu treffen, wenn wir sowol diejenigen in rein böotischem dialekt abgefaszten inschriften in das vierte jh. verweisen, welche ou unverändert erhalten (2. 5. 6. 8. 9. 10. 12. 13. 15. 17—19. 22. 23. 25. 28—30. 32—35), als auch die welche u, wenn ot zufällig in ihnen nicht vorkommt, beibehalten (1. 3. 4. 7. 11. 14. 16), oder neben erhaltenem u schon späteres ou zeigen (20. 21) 45, dagegen diejenigen, welche u für ot bieten, vornehmlich in das dritte jh., und endlich die inschriften, in denen vulgärformen den böotischen beigemischt sind, in die letzten 50 jahre vor der römischen herschaft. 46

<sup>45</sup> bei den inschriften freilich, auf denen kein beispiel für ot vorkommt und ou überall für u steht (24. 26. 27. 31. 36. 37), ist eine entscheidung der zeitfrage nach dem vocalismus nicht möglich. 46 Böckh (zu CIG. 1590 und 1584) und viele andere nach ihm haben das aufhören des böotischen dialekts als schriftsprache schon zeitiger, in Thespiai vor ol. 135 (240), in Orchomenos um ol. 145 (290) angenom-

# § 4. Ursprüngliches AI, EI, E (= dorischem $\eta$ ) und $\varepsilon$ vor vocalen in den böotischen inschriften ionischen alphabets.

Im vierten jh. wird regelmäszig η, ι, ει geschrieben für früheres al. El. E (= dor. n), die ältere orthographie hält sich aber in einzelnen resten bis wenigstens in die mitte des jh. so ist in nr. 17 'Ahu-Zαίων in der liste des zweiten jahres 47 die ältere schreibung, 'Αλυζηοι in der des ersten die jüngere; so hat in nr. 18 das neunmal wiederkehrende καί und der eigenname Χαιρώνδαο, wie Keil z. 13 liest und wie nach Rangabé in 28 z. 1 zu schreiben ist, die ältere orthographie ebenso bewahrt wie der in ionischem alphabet geschriebene name XAIPPONEA CIG. 1679; ja noch in einer inschrift der zweiten classe (39) hat sich at in dem von demselben stamm abgeleiteten namen Χαιρίας erhalten. 48 so ist in Δεινιῆο[c nr. 4, in 'Αμεινοκλεῖος 'Aμεινίαο nr. 23 die ältere schreibung festgehalten, obgleich 'Aμινοκλέες in der epichorisch geschriebenen inschrift Kumanudes Athen. IV s. 213 z. 40 schon ı für eı hat. und so erkläre ich auch die worte πριεγέες, 'Ανακτοριέες, Τερέος, ὀγδοέκοντα in der liste des ersten jahres von nr. 17 aus der ältern schreibung € = €1, also lautlich gleich πριεγείες, 'Ανακτοριείες, Τειρείος, ογδοείκοντα, wie ja auch APIΣΤΟΞΕΝΕΣ Keil syll. LII b 2 s. 164 in ionischem alphabet diese schreibung bewahrt hat. - Die inschriften der zweiten classe weisen auszer dem oben erwähnten Xaipíac kein beispiel eines erhaltenen αι, ει oder E (= dor. η) mehr auf.

men, dort, weil in der hellenistisch geschriebenen siegerliste von Thespiai CIG. 1590 z. 15 und 17 Έράτων Εὐχαρίδου als sieger im diaulon und stadion genannt wird, den Böckh mit dem bei Africanus unter ol. 135 als sieger im stadion aufgeführten Aitoler Erato identificiert, was bei der häufigkeit des namens nichts zwingendes hat; in Orchomenos um 200, weil der tragische dichter Coφοκλῆς Coφοκλέους 'Αθηναῖος in der hellenistisch abgefaszten orchomenischen inschrift CIG. 1584 (nur in den namen 'Αμινίας z. 10. 25, 'Εξακέςτου z. 23. 49, Καβίριχος z. 31 haben sich dialektische reste erhalten) von Suidas (Cοφοκλῆς, 'Αθηναῖος, τραγικός καὶ λυρικός, ἀπόγονος τοῦ παλαιοῦ, γέγονε δὲ μετὰ τὴν Πλειάδα) später als die tragische Pleias gesetzt wird, was uns ebenso wenig wie die erwähnung eines Μῆνις 'Αλεξανδρεὺς ἀπὸ Μαιάνδρου und eines 'Ατταλος 'Αττάλου 'Αθηναῖος abhalten kann die inschrift ungefähr 50 jahre später als Böckh zu datieren.

γ in nr. 17 werden die bundesgenössischen beiträge aus den drei jahren der archonten Aristion, Nikolaos und Ageisinikos angeführt; in dem ersten jahre zahlen alle drei städte beiträge, im zweiten nur Alyzia, im dritten nur Byzantion. die eintragungen für die einzelnen jahre weichen auffällig in der orthographie von einander ab: in der liste des ersten jahres steht 'Αλυζῆοι, Βυζάντιοι und Βυζαντίων, πριτρέες, 'Ανακτοριέες, in der des zweiten jahres πριτρέες, 'Αλνακταμές, in der des zweiten jahres πριτρέες, 'Αλνακταμές in 32 usw. natürlich eine andere bewandtnis hat. stammhaftes α verschmilzt mit dem t der suffixe -1ος, -1υν, -1κος, -1γος, -1όας niemals zu η, daher heiszt es zu jeder zeit und ausnahmslos Έρμαϊος, 'Έρμαϊοςς, 'Έρμαϊοςς, 'Έρμαϊοςς, 'Καραϊώνιος, Ποτάκος, 'Έρμαϊος, 'Έρμαϊοςς, 'Καραϊώνιος, Καραϊώνιος, Ποτάκλος τημολάϊος, 'Ερμαϊοςς, 'Κηλαοφαϊδας, 'Καράϊχος, Καραϊώνιος, Ποτάλλος usw.

ου für υ finden wir in der ersten classe in folgenden worten: in 17 Πουθίω z. 4 und χρουςίω z. 9, woneben υ in χρυςίον z. 12 und in 14 andern worten erhalten ist; in 18 ἀςουλίαν neben τύχαν; in 19 Θιοκουδείω, Πουθίας, Πούθων, Πουθόδωρος, Πολουξένιος, Εὔθουμος, Πουθόνικος neben Πολυρείτω, Θραςύλαος, Όλυμπίχιος, Εὖρύλοχος, Μύρτων, Ἰθυκράτεις; in 20 Πουθίων neben ἔγγυος, Φυλ[ίδαο; in 21 Πουθιάς neben ²λμφίλυτος, in 22 Πούθωνος neben Γρυλλίωνος, 'Ωνυμάςτω; in 23 'Επικουδείω neben Εὖωνυμοδώρω, Πυθονίκω, Φορυςκίω. demnach ist hier die schreibung ou vorwiegend für  $\bar{\nu}$  angewendet, nur in Πολουξένιος für den kurzen vocal. in der gruppe c finden wir Διονούςιος, Πούθωνος, Λουςίας (24), Πούθωνος (25), Λουςιθίω, Εὐρούλοχος (26), Πούρρω (27), ςούνδικο[ί, Εὐρουράων (28), Λουςιμνάς[τω, Εὐρουμείδιος (29), ούιον (30 und 31), also in εὐρού und ςούν die schreibung ou für  $\bar{\nu}$ . daneben zeigen die namen Διωνιούςιος (19 z. 18), Διω]νιουςόδωρος (24 z. 9),

Πολιουκλ[εῖc (26 z. 7) die schreibung του für υ.

In der zweiten classe hat sich v nur in folgenden namen erhalten: Πολυμ...(41), Θυμάριος (47), Θραςύλλω (61), Διονύςιος, Λυςίδαμος, Πολυκλεῖς (77), Ἱαρώνυμος (94), Πολυκριτίω (95), Cύριος, Χαρυλλίω, Cάτυρος (96). auszerdem vermutet in nr. 78 Ahrens I 181 für ΟΥΘΝΙΕΣ z. 7 (Böckh θούοντες) θύοντες und ebenso (bei Keil syll. s. 32) für ΟΧΛΑΤΙ z. 8 (Keil φιάλη) θύματι. in allen anderen fällen ist (sowol langes als kurzes) u durch ou resp. 100 ausgedrückt. ich gebe im folgenden die beispiele für 100 statt υ aus der zweiten classe. 38: Πολιουκλεῖος, Πολιουχάριος, Διωνιουςόδωρος, Διωνιουςοδώρω, 39: τιούχα, Πολιουκλίδαο, 40: Διωνιουςοδώρω, 42: Λιούςων, Πιθιού[λ]ος, 43: Πολιουχάριος, Πολιουκλίδας, Πολιουκλίδαο, Ἰθιούλλιος, 44: Πολιουκλίδαο, Διωνιουςοδώρω, Πολιούξενος, Διωνιούςιος, 45: Πολιούξενος, 47: Πολιουκλείος, 'Ιθιο[ύ]λιος, 50: Διωνιουςόδωρος, 51: Διωνιουςοδώρω, Πολιου . . . , 52: Πολιουχάριος, Πολιούρειτος, Διωνιούςιος, 53: Διονιουςόδωρος, 54: Διωνιουςοδώρω dreimal, 55: Διωνιουςοδώρω, Πολιούξενος, 57: Πολιουμε[ί]λω, 58: Διωνιουcoδώρω dreimal, Πολιουκλίδαο, 59: Ξεν? αρτιούδαο, Πολ[ιου]κλείος, 60: Διωνιου[ςο]δώρω, Πολιουκλείδαο, 61: Διωνιουςίω, 80: Λιουςίας, 'Ολιουνπίωνος, Πολ[ι]ούδωρος ", 81: τιούχαν, 97: Ολιούμπιχος, Ολιουμπίχω, Πολιούξενος, 98: Νιουμφοδώρω, 99: Fαδιουλόγω, 102: Πολιούξενος, Λιου[cιθί?]ω.

Auszer den angeführten kenne ich noch folgende beispiele von 100 für υ. aus Tanagra: Νιουμφήα Kumanudes Athen. III s. 171 nr. 50, Πολιουκῶν ebd. nr. 54, Λιουcικλία ebd. s. 175 nr. 95, Τιούχων ebd. s. 476 nr. 5, Διωνιουcοόωρα ebd. IV s. 298 nr. 9, Διωνιούςιος ebd. s. 300 nr. 12. aus Koroneia: Διωνιούς[10]c Lebas 678 (und Rang. 2161?). aus Alalkomenai Διωνιούς[1]ε Έφημ. άρχ. 2399. hierzu kommen noch einige beispiele, in denen das böo-

<sup>49</sup> so wird wol z. 18 statt Πολλούδωρος zn lesen sein.

tische του vulgärem ou entspricht: Ντουμεινίω 38, Ντουμείνιος, Ντουμείνιω 45, Ντουμείνιος 53, Ντουμών, Ντουμώς 81, λτουτάδος (nach Keil) 83, und auf einem tanagräischen grabstein aus der übergangszeit zum hellenistischen dialekt Ντουμήνιχος (Kumanudes Athen. IV s. 301 nr. 27) mit vulgärem η für böotisches ει.

Aus dieser zusammenstellung ergibt sich 1) dasz die schreibung tou nicht eine locale eigentümlichkeit dieser oder jener stadt ist, sondern dem böotischen dialekt im allgemeinen zugesprochen werden musz, und 2) dasz sie sich nur nach ν, λ und den dentalen τ, θ findet. nach diesen consonanten scheint demnach der u-vocal dem böotischen ohr einen besondern, hellern klang gehabt zu haben, und wenn wir u in der zweiten classe gerade nach λ (Πολυμ . . . ., Λυcίδαμος, Πολυκλεῖς, Πολυκριτίω), ν (Διονύσιος, Ίαρώνυμος) und den dentalen (Cάτυρος, Θυμάριος, θύοντες) häufiger erhalten finden, so ist das vielleicht die folge davon, dasz der gehörte laut (του) nicht weiter von dem klange des gemeingriechischen u als von ou zu liegen schien.

ε vor vocalen finden wir in den epichorischen inschriften erhalten in 'Αμιγοκλέες Tanagra Kumanudes Athen. IV s. 213 z. 40 und Fιςοκλέες Tanagra ebd. z. 57, zu ι verändert in Προκλίεςς Lebadeia Rang. 2088, 'Αμι?]νοκλίες Orchomenos Rang. 364, Θιαρίδα Tanagra Kaibel Hermes VIII s. 427 nr. 31, Κλιάρχα Tanagra Kumanudes Athen. IV s. 297 nr. 9. 50 in den inschriften der ersten classe habe ich es 47mal 51 verwandelt gefunden und 12mal 52 erhalten. dagegen findet es sich in der zweiten classe weit über 100mal verwandelt und nur 8mal 53 erhalten. also gesprochen wurde von den Böotern, soweit unsere kenntnis reicht, immer ι statt ε vor vocalen, der schriftliche ausdruck aber dieser abweichung des böotischen von dem attischen dialekt kam erst im dritten jb. in allgemeinen gebrauch. im genetiv der ες-stämme findet sich -εος statt -ιος erst auf den inschriften der dritten classe.

Zu der zeit, wo die böotische schriftsprache in abnahme zu kommen anfieng, wurde zuerst diejenige schreibung ungebräuchlich, welche den böotischen dialekt im unterschied von allen andern im dritten jh. charakterisiert hatte: υ für ot. diese orthographie findet sich schon in der um 200 verfaszten inschrift 124 nicht mehr, ebenso wenig in 110. 112. 113. 116. 120. 121 (wo ñeben αὐτοῖ sogar schon αὐτῷ in den abschriften steht). auch die absonderlichkeit ou oder tou für υ zu schreiben gab man im laufe der ersten hälfte des zwei-

 $<sup>^{50}</sup>$  das unerklärte ΘΙΟΤΕΔΙΑ Tanagra Kaibel Hermes VIII s. 425 nr. 26 lasse ich auszer betracht.  $^{51}$  eigennamen mit θεός, κλέος, νέος gebildet, genetive sing. und nominative plur, von εc- und u-stämmen, formen von verben auf -εω und von elμί. die eigennamen auf -εας und -ιας habe ich bei der zusammenstellung ausgeschlossen.  $^{52}$  Θεοζότιος 1, Θεο . . . . 4, Θεόδοτος 10, Θεο . . . 17, θ]εός 18, Θεοφόνω 26, Δωρόθεω, Θεοτέλιος, Θεοδώρω 24, Έτέαρχος 26, Δωρόθεος 29, Θεοκκώ 32, Νέων 33.  $^{53}$  Νεαπ[ολίταν 70, Κλεοπολέμιος 95 z. 28, Θεοφάνειος 96 z. 15, Κλεοφάνειν, Κλεοφάνειος, ἐψαςα 104, 105 und 106.

ten jh. auf. für 100 findet sich gar kein beispiel mehr in der dritten classe; nur vulgäres  $\upsilon$  ist geschrieben in 110. 116. 119, während sich in 111. 121. 124 noch hie und da ou für  $\upsilon$  neben vulgärem  $\upsilon$  findet. auch die schreibung  $\eta$  für  $\alpha\iota$ , i für  $\varepsilon$  vor vocalen gab man in dieser übergangszeit nach und nach auf, während sich die schreibungen  $\varepsilon\iota$  für  $\eta$  und i für  $\varepsilon\iota$ , ebenso wie die den Böotern mit den Doriern gemeinsamen formen bis zur völligen aufnahme der hellenistischen schriftsprache in Böoten im allgemeinen erhielten.

## § 5. Die böotischen patronymika.

In älteren zeiten scheinen in Böotien die patronymika mit dem suffix -10c vom namen des vaters gebildet und nur dann durch den genetiv desselben ausgedrückt worden zu sein, wenn der vatersname die ursprünglich selbst patronyme endung -δαc hatte, die wenigen beispiele von patronymen bezeichnungen in unsern inschriften epichorischen alphabets (Rang. 2275; Kaibel Hermes VIII s. 421 nr. 18) stehen damit im einklang.

In unserer ersten classe herschen die patronymischen adjectiva noch vor; es finden sich nemlich in ihr, abgerechnet die genetive von namen auf - $\delta\alpha c$  und die patronymika auf - $\kappa\lambda\epsilon$ îoc, bei denen sich nicht entscheiden läszt, ob es adjectiva oder genetive sind, 131

adjectiva neben 105 genetiven in patronymischer geltung.

In der zweiten classe hat nr. 95 sieher 24 patronymische adjectiva<sup>34</sup>, und ist deshalb wol ans ende des vierten oder an den anfang des dritten jh. zu datieren, nicht viel später auch die inschrift nr. 96 %, in der neben 10 patronymen genetiven (immer die von namen auf -δαc abgerechnet) 5 patronyme adjectiva stehen. abgesehen von diesen beiden inschriften finden wir in der ganzen zweiten classe nur zwei sichere beispiele für patronyme adjectiva: 'Αριατιώνιος 53 z. 19 und Μνασιγενείω 71. Πρωτογένειος und Κλεογάνειος bei den namen Διογένειν und Κλεογάνειν in nr. 104 können nicht wol anders denn als genetive aufgefaszt werden, gebildet vielleicht nach der analogie der genetive auf κλεῖος; dieselbe erklärung beansprucht auch der patronyme genetiv Μενεςθένειος in nr. 36.

In der dritten classe finden wir einzig Φιλοκράτειος als patronymisches adjectiv, und zwar in einer inschrift (121 z. 23. 24 und 25), deren verderbter zustand ein urteil über ihre dialektische beschaffenheit nur mit groszer reserve abzugeben erlaubt. <sup>56</sup>

sein. diese inschrift zeigt auch im vocalismus ihren nahen zusammenhang mit der ersten classe: nur éinmal findet sich υ für oi in 'Άγρυκίχιος z. 25, sonst ist durchweg ou erhalten, in Πολυκριτίω auch υ, in Κλεοπολέμιος ε vor vocal.

55 auch der vocalismus dieser inschrift weist darauf hin, dasz sie nahe an die erste classe datiert werden musz. υ ist dreimal erhalten (in Cύριος, Χαρυλλίω und ζάτυρος) und nur éinmal durch ou ausgedrückt (Πουθοδώρω).

36 möglich, dasz alle

Zu einer richtigen auffassung des vocals et in -etoc, der patronymen adjectivendung von ec-stämmen, der im böotischen nicht in i übergeht 57 und daher ursprünglichem η entsprechen musz, führen uns die formen 'Αντιγενεί-ιω und Αὐτομειδεί-ιω in nr. 22, die mit böotischer orthographie für 'Αντιγενή-ιω, Αὐτομηδή-ιω stehen, genau so wie das böotische μαντεί-ιαν nr. 24 dem delphischen μαντή-ιαν (Wescher-Foucart 466, 2; vgl. auch das dodonäische μαντήιον bei Karapanos XXXVIII 5) entspricht. gewöhnlich wurde aber das zum spiranten gewordene i, das die dehnung des ε in 'Αντιγένη-ιος veranlaszte, in der schrift nicht ausgedrückt, sondern nur 'Αντιγένη-ος (mit böotischer orthographie 'Αντιγένει-ος) geschrieben, genau entsprechend dem lesbischen Κυπρογένη-α, dem Alkmanischen Παciχάρη-α. und wie ει in 'Αντιγένει-ος nur die böotische schreibung für den gedehnten e-laut ist, so steht böotisch Λεβάδεια, Χαιρώνεια für früheres Λέβαδηα, Χαιρώνηα, wie uns die in epichorischem alphabet geschriebene inschrift ΛΕΒΑΔΕΑ CIG. 1678 b und die im ionischen alphabet die alte vocalbezeichnung festhaltende XAIPPONEA CIG. 1679 bestätigt, und so bieten uns δάνειον nr. 77, ἀςφάλειαν nr. 91 nicht die vulgären, sondern die in nachböotischer orthographie für δάνη-ον, ἀςφάλη-αν eintretenden formen. wenn wir aber nun überwiegend ἀςφάλια in den böotischen proxeniedecreten lesen, so haben wir hierin ein übergreifen der böotischen schreibung i zu sehen, die zunächst nur zum ausdruck des ursprünglichen Et verwendet, später auch das für den gedehnten e-laut stehende böotische ει hie und da vertrat, wie in Χηρώνιαν nr. 85, 'Αργίω nr. 15, Αργίος nr. 86, Κλιεθένιος nr. 39 58 (vgl. kretisch Κληεθένης CIG. 2558 und böotisch Κλεινόμαχος nr. 58), in dem von den grammatikern als böotisch bezeichneten genetiv auf -10c von den wörtern auf -ευς wie zb. βαςιλίος, und ein solches weitergehen des vocalismus von der erreichten ersten auf eine zweite vocalstufe, das sich im böotischen auch sonst manigfach belegen läszt, ist auch ersichtlich in 'Αντιγένια Koroneia Lebas 723, Εὐτέλια Tanagra Kumanudes Athen, IV s. 169 nr. 8, und vielleicht auch in den zahlreichen frauennamen auf -κλία<sup>59</sup>, wie Δαμοκλία Orchomenos Lebas 649, Γιζοκλία

die vulgären formen, die diese inschrift in die dritte classe verweisen,

auf corruptelen beruhen.

Tanagra Kumanudes Athen. III s. 171 nr. 37, Εἰσοκλία Rang. 2028, Χσενοκλία Tanagra Kumanudes Athen. III s. 169 nr. 12, Πουθοκλία ebd. s. 171 nr. 55,

LEIPZIG.

RICHARD MEISTER.

## 70.

# ZU DEN SCHOLIEN DES DIONYSIOS THRAX.

Dasz s. 781, 20 f. (über die ganze stelle vgl. WHörschelmann de Dionysii Thracis interpretibus veteribus I s. 14) verderbt ist, unterliegt wol keinem zweifel, eine heilung der stelle ergibt sich am sichersten, wenn wir die quelle des ganzen tractats 781, 5-25 ermitteln, als solche dürfen wir unbedenklich den commentar des Choiroboskos zur τέχνη des Dionysios bezeichnen, wie aus einer vergleichung mit dessen Dictata s. 368, 21 ff. erhellt. aus derselben oder einer ähnlichen quelle dürften auch stellen wie Cramer AO. II 413, 4 ff. und IV 319 und andere geflossen sein. deshalb wird von z. 17 an so zu lesen sein: κακῶς οὖν λέγους ιν. ἀλλὰ κρεῖττόν ἐςτιν είπειν, ότι διά τοῦτο τὰ ὀνόματα τῶν ςτοιγείων ἄκλιτά ἐςτιν (den plural hat Choiroboskos 370, 8) η ἐπειδη ἀργαί είτιν, αί δὲ ἀργαί θέλους ν άπλαι τε είναι και αποίκιλοι ώς περ (ή λευκότης αὐτή καθ' έαυτην νοουμένη άπλη έςτιν η έπειδη (oder έπείπερ) θεμέλιοί είτι της Έλλ)ηνικης διαλέκτου οί δὲ θεμέλιοι άμεταθέτως θέλουτιν έχειν ή διὰ τὸ ἀρτιμαθές τῶν παίδων (oder ἡ διὰ τούς ἀρτιμαθεῖς τῶν παίδων, woran man auch bei Cramer AO. IV 319, 17 und bei Choiroboskos dict. 370, 16 denken könnte, vgl. Apollonios Dyskolos de constr. I 7 s. 29, 3 f.; denn aus Apollonios Dyskolos, der nach de constr. I 3 s. 13, 2 ff. ja auch περί της εύρέςεως τῶν cτοιχείων geschrieben hatte, mag wol Choiroboskos geschöpft haben) usw. denken könnte man auch an die noch einfachere ergänzung: al δὲ ἀρχαὶ θέλους ν άπλαῖ τε είναι καὶ ἀποίκιλοι (ἢ) ἐπείπερ (θεμέλιοί είςι της Έλλ ηνικής διαλέκτου usw. doch scheint mir die erstere ergänzung wahrscheinlicher. übrigens ist auch bei Cramer AO. IV 319, 16 der erste teil des beweises ausgefallen und demnach so zu schreiben: ἢ ὅτι ⟨θεμέλιοί εἰςι τῆς Ἑλληνικῆς διαλέκτου > οί (δέ) θεμέλιοι άμεταθέτως θέλουςιν έχειν.

s. 855, 32 fülle ich die lücke aus dem tractatus περὶ τυντάξεωτ des Michael Synkellos (vulgo Syngelos), speciell aus dem capitel περὶ ὑποκοριττικῶν ὀνομάτων bei Cramer AO. IV 273, 12 f. also aus: ὑτ παρ' ᾿Αλκμᾶνι Κόρας ἔχοντι τὰς ὑποκοριττικαῖς χρωμέ-

νας λέξεςι > κόραι γὰρ αὶ λέγουςαι.

MANNHEIM.

PETER EGENOLFF.

## 71.

### ZUR KRITIK DES EURIPIDES.

fr. 803 ἀλλ' οὔποτ' αὐτὸς ἀμπλακὼν ἄλλον βροτὸν παραινέςαιμ' ἄν παιςὶ προςθεῖναι κράτη πρὶν ἄν κατ' ὄςςων τυγχάνη μέλας ςκότος, εἰ χρὴ διελθεῖν πρὸς τέκνων νικώμενον.

mit recht behauptet Wecklein (jahrb, suppl. VII s. 424), dasz im letzten verse das gegenteil gesagt sein müsse, wol mit unrecht, dasz notwendig folgendermaszen zu schreiben sei: εὶ χρὴ διελθεῖν μὴ τέκνων νικώμενον, denn der erforderliche sinn kann auch auf andere, vielleicht weniger gewaltsame weise gewonnen werden, wenn man ändert in εί χρη διελθείν πρός τέκνων τιμώμενον: 'gib die macht nicht aus der hand, wenn die kinder dich bis ans ende in ehren halten sollen.' τιμάν ist, wie man weisz, der üblichste ausdruck zur bezeichnung des pietätsverhältnisses zwischen kindern und eltern (ξλπιζε τιμών τους γονείς πράξαι καλώς mon. 155, γονείς δὲ τίμα mon. 105 usw.), τιμάςθαι πρός findet sich auch sonst, zb. Pind. Isth. 3, 77 τετίματαί τε πρὸς ἀθανάτων. gleichwol scheint mir τιμώμενον nicht das richtige; ich meine dasz einfach ή statt εἰ zu setzen ist: ἢ χρὴ διελθεῖν πρὸς τέκνων νικώμενον: 'übertrage nicht zu frühzeitig deinen kindern die macht, oder du kannst erleben, dasz sie zuletzt dich meistern.' dieses n = alioquin ist dem dichter namentlich ein willkommener ersatz für das umständliche εί δὲ μή, findet sich aber auch in der prosa: Xen. anab. I 4, 16 όπως δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαιγέςετε, ἐμοὶ μελήςει, ἢ μηκέτι με Κῦρογ νομίζετε. οίκοη. 2, 5 ξένους προςήκει coι πολλούς δέχεςθαι . . ἔπειτα δὲ πολίτας . . εὖ ποιεῖν, ἢ ἔρημον ςυμμάχων εἶναι. hier ist nach η aus προςήκει ein wort wie δεί zu ergänzen: η χρή findet sich wie in dem behandelten fragment auch Eur. El. 583 πέποιθα δ', ή χρη μηκέθ' ήγειςθαι θεούς, und ή χρεών Eur. Kykl. 606 ή τὴν τύχην μὲν δαίμον ἡτεῖςθαι χρεών.

Hipp. 638 ράςτον δ' ότω το μηδέν, άλλ' άνω φελη ς εὐηθία κατ' οἶκον ἵδρυται τυνή.

das schluszwort des ersten verses scheint mir verschrieben; mit demselben worte, nur in etwas verschiedener bedeutung, schlieszt um eine zeile von unserer stelle getrennt v. 636 (πενθερούς δ' ἀ νωφελεῖς), auszerdem findet sich dies adj. kaum mehr als dreimal bei Euripides. ThBarthold hält die verse 634-637 für interpoliert; ich stimme nicht bei, meine aber dasz v. 638 folgendermaszen gelautet hat: ῥάςτον δ' ὅτψ τὸ μηδέν, ἀ λλ ὰ νωχελής. Hesychios erklärt νωχελής durch μιλλός, βραδύς, ἄχρηςτος, die verbindung νωχελέες καὶ ἀ νώ νυμοι findet sich bei Aratos 391, νωχελέας τε καὶ ἀ δρανέας bei Manethon II 167, das subst. νωχελίη neben βραδυτής II. Τ 411 οὐδὲ γὰρ ἡμετέρη βραδυτήτί τε γωχελίη τε Τρώες ἀπ'

ὤμοιν Πατρόκλου τεύχε ελοντο. ein ausdruck der trägheit, unbewegtheit, unfähigkeit, wie er in νωχελής geboten ist, scheint neben τὸ μηδέν und εδρυται treffender als ἀνωφελής; auch findet sich bei letzterm nicht leicht ein dativ wie εὐηθία, wol aber bei νωχελής in der einzigen stelle, in welcher es bei Euripides gelesen wird, Or. 799 ἀλλ επειγ ως μή ςε πρόςθε ψήφος Αργείων έλη, περιβαλών πλευροις ἐμοῖςι πλευρὰ νωχελή νός ψ.

ras. Her. 1151. nachdem Herakles erkannt, dasz er im wahnsinn weib und kind hingemordet, will er auf die eine oder andere weise dem verhaszten dasein ein ende machen:

1148 οὐκ εἶμι πέτρας λιςςάδος πρὸς ἄλματα ἢ φάςγανον πρὸς ἣπαρ ἐξακοντίςας τέκνοις δικαςτὴς αἵματος γενήςομαι; ἢ ςάρκα τὴν ἐμὴν ἐμπρήςας πυρί δύςκλειαν, ἢ μένει μ', ἀπώςομαι βίου;

den vorletzten vers hat neuerdings Siegfried Mekler behandelt (zur revision der frage der caesura media im iambischen trimeter des Euripides, akad. gymn. in Wien 1878, s. 39). derselbe hat ohne zweifel recht, wenn er Stephanus änderung κατεμπρήςας als eine metrisch incorrecte (mit Elmsley) zurückweist: die (elisionslose) mitteldiäresis ohne πενθημιμερής und ohne έφθημιμερής scheint allerdings von Eur, vermieden worden zu sein, auch die später versuchten correcturen befriedigen Mekler nicht; dasz die conjectur von WDindorf η cάρκα θερμώ την έμην πρήςας πυρί keine erwähnung findet, ist kaum zu tadeln. M. selbst vermutet ἢ cάρκα τήνδε μαινόλιν πρήςας πυρί, ob càρξ μαινόλις eine mögliche verbindung ist, zweifle ich; nachweisen läszt sich eine solche jedenfalls nicht. das adjectiv findet sich meines wissens zweimal bei den tragikern, nur in lyrischen partien, in verbindung mit abstracten begriffen (ἀςέβεια μαινόλις Or. 823, διάνοια μαινόλις Aisch. Hik, 107). auch scheint es mir gewagt das überlieferte compositum έμπρηςαι preiszugeben: in derselben tragödie v. 244 heiszt es: ἐμπίμπρατ' αὐτῶν καὶ πυροῦτε cώματα. darin aber stimme ich M. bei, dasz aus den verschriebenen worten ein epitheton zu cάρκα zu entnehmen ist; Euripides hat meine ich geschrieben: η cάρκα την δε τλήμον' έμπρήςας πυρί. was das adj. hier bedeute, ersieht man aus den von Herakles selbst gesprochenen worten Soph. Trach. 1046 ω πολλά δή . . και χερεί και νώτοιει μοχθήτας έγώ (vgl. auch Alk. 837 ὧ πολλά τλάςα καρδία καὶ χεὶρ ἐμή). ein ähnlicher ausdruck wie τλήμων cápž wird einer unglücklichen in den mund gelegt, die gleich Herakles den kelch der leiden getrunken, Eur. Hek. 170 ω τλάμων άγηςαί μοι πούς, und bei Aisch. Ch. 384 liest man βροτών τλάμονικαί πανούργω χειρί.

fr. 340 πατέρα τε παιείν ήδέως ευνεκφέρειν δεῖ τοὺς ἔρωτας ἐκβαλόντ' αὐθαδίαν,

παίδάς τε πατρί· καὶ γὰρ οὐκ αὐθαίρετοι βροτοῖς ἔρωτες οὐδ' έκουςία νόςος.

es ist gerathener zu anfang des zweiten verses mit Meineke δεῖ τοὺς (für das überlieferte φίλους und φίλος) zu lesen als ὄφελος, wie Wecklein will (jahrb, suppl, VII s. 422): denn man liesz weder einen inf. noch einen acc, c. inf. von ὄφελος abhängig sein; auch hat W. an bezeichneter stelle einen beleg dieser construction nicht gegeben. an ήδέως ςυνεκφέρειν hat man, glaube ich, bis jetzt keinen anstosz genommen: nun sind wendungen wie ραδίως φέρειν, εὐπόρως, εὐπετῶς, εὐχερῶς, εὐμενῶς, προθύμως, πράως usw. geläufig aus prosa und poesie; ἡδέως φέρειν findet sich bei den tragikern an keiner andern stelle, ich zweifle, ob überhaupt. aber wichtiger ist, dasz ήδέως begrifflich nicht passt. der vater, welcher verirrungen, von denen hier die rede ist, mit vergnügen, mit freuden sehen soll, müste gegen seine kinder mehr als zärtlich sein; milde und nachsicht aber darf man von einem nicht allzu strengen richter bei beurteilung dieser οὐχ ἐκουςία νόςος wol erwarten. weiter geht selbst Phaidras amme nicht in der beruhigung ihrer herrin, Hipp. 462 πόςους δοκείς δή κάρτ' έχοντας εὖ φρενῶν | νοςο ῦνθ' ὁρῶντας λέκτρα μὴ δοκεῖν ὁρᾶν; | πόςους δὲ παιςὶ πατέρας ἡμαρτηκός ι | ςυνεκκομίζειν Κύπριν; έν ςοφοίς ι γάρ | τάδ' έςτὶ θνητών, λανθάνειν τὰ μη καλά, ich meine darum, dasz der anfang des fragmentes so zu schreiben sei: πατέρα τε παιςίν ήπίως cuvεκφέρειν | δει τούς ἔρωτας. mir schwebt dabei das Homerische πατήρ δ' ως ήπιος ήεν vor, noch mehr aber Eur. fr. 945 ήν οί τεκόντες τοῦτο γιγνώςκως ότι | νέοι ποτ ήςαν, ήπίως τὴν τῶν τέκνων Ιοικουςι Κύπριν, ὄντες οὐ καιοὶ φύςιν.

Alk. 1134 ἔχω c' ἀέλπτως, οὔποτ' ὄψεςθαι δοκῶν. wie aus der kürzlich erschienenen ausgabe der Alkestis von RPrinz zu ersehen ist, steht im Vat. 909 (bei Dindorf mit V, bei Prinz mit bezeichnet) nicht οὔποτ', sondern οὔποθ' diese lesart verdient bei dem werte der hs. wol einige beachtung; mit rücksicht auf v. 1131 θίγω, προσείπω ζῶσαν ὡς δάμαρτ' ἐμήν; möchte ich also folgende fassung des verses vorschlagen: ἔχω c' ἀέλπτως, οὔποθ' ἄψε-cθαι δοκῶν. ohne genetivobject findet sich dasselbe verbum in einem ähnlichen zusammenhang Ion 523 ἄψομαι, κοὐ ῥυσιάζω, τάμὰ δ' εύρίσκω φίλα.

Alk. 826 άλλ' ἡεθόμην μὲν ὅμμ' ἰδῶν δακρυρροοῦν κουράν τε καὶ πρόςωπον : άλλ' ἔπειθέ με λέγων θυραῖον κῆδος ἐς τάφον φέρειν.

Herakles hat zwar an Admetos äuszerem erkannt dasz derselbe um einen toten trauert; dennoch läszt er sich beruhigen und in dem hause des gastfreundlichen königs bewirten. nach erwähnung der verweinten augen und der geschorenen haare als zeichen der trauer ist das zusatzlose πρόςυπον nichtssagend; jedenfalls sollte es nicht

durch einschiebung eines fremdartigern begriffs von öuug getrennt sein. ob Prinz aus diesen oder andern gründen an dem worte anstosz genommen, weisz ich nicht, er bemerkt aber zu v. 827 «πρόςωπον suspectum». nun ist es auffallend, dasz ein vor allem in die augen springendes kennzeichen des leidtragenden hier nicht genannt ist, während dasselbe sonst bei schilderung äuszerer trauerbezeugung nicht leicht unerwähnt bleibt: ich erinnere, um mich auf das eine drama zu beschränken, an Alk. 425 παςιν δέ Θεςςαλοίςιν ων έγω κρατώ | πένθους γυναικός τής δε κοινούς θαι λέγω | κουρά ξυρήκει καὶ μελαγχίμοις πέπλοις. ν. 215 ἔξειςί τις; ἢ τέμω τρίχα καὶ μέλανα ετολμὸν πέπλων ἀμφιβαλώμεθ' ἤδη; ν. 922 νῦν δ' ύμεναίων γόος αντίπαλος | λευκών τε πέπλων μέλανες ςτολμοί | πέμπουςί μ' ἔςω. ich meine also, dasz Herakles auch der trauerkleider erwähnung that und dasz v. 828 zu lesen ist: κουράν τε καὶ πεπλώματ', άλλ' ἔπειθέ με. das wort πεπλώματα ist von den tragikern nicht häufig angewandt worden, indes findet es sich an gleicher stelle wie hier im vers sowol als auch in der aufzählung der den toten erwiesenen ehren und liebesbezeugungen Eur. Hik. 95 ἔκ τε γὰρ γεραςμίων | ὄ c c ω ν έλαύνους οἰκτρὸν ἐς γαῖαν δάκρυ, κουραί δὲ καὶ πεπλώματ' οὐ θεωρικά.

Heidelberg. Hugo Stadtmüller.

Herakl. 132 f. sagt Demophon zu Kopreus: και το φράζειν έςτι μη μέλλειν τ' έμοί, ποίας ἀφίξαι δεῦρο γῆς ὅρους λιπών;

Kirchhoffs mitteilung lautet: «μη μέλλειν ἐμοί Β. μη μέλλειν τ' čμοί [C].» Wilamowitz (Anal. Eur. s. 18) berichtet zu v. 132: «μέλλειν PC. at τ' addidit C' non C. interpolaverit ergo φ.» Wecklein (jahrb. suppl. VII s. 376) bezeichnet nun in den worten μη μέλλειν τ' έμοί sowol den ausdruck als auch den gedanken als ungeschickt, erstern mit recht, letztern aber sehr mit unrecht: denn es ist sehr passend, dasz Demophon im stolzen gefühl seiner königswürde dem frevelnden Kopreus gebietet ungesäumt und ohne zögern zu antworten, es ist nun keine lobenswerte änderung, wenn Wecklein ao. diesen gedanken zerstört und vermutet: còν δὴ τὸ φράζειν ἐςτί, μανθάνειν δ' ἐμόν. er vergleicht Hik. 98. Iph. T. 810 (die stelle Soph. Phil. 24 ist wesentlich anderer art); aber wenn man noch so viele parallelstellen für diese bekannte wendung anführen wollte, so wird dadurch doch nicht erwiesen, dasz der von Wecklein vorgeschlagene ausdruck auch hier passend wäre, ich halte (abgesehen von der unwahrscheinlichkeit der änderung) diese wendung für unangemessen, weil sie ein freundschaftliches gepräge hat, das hier ganz verfehlt wäre, es ist vielmehr mit geringer änderung zu schreiben: còv òn τὸ φράζειν ἐςτὶ μὴ μέλλοντ' ἐμοί.

ras. Her. 616 f.

ΑΜ. οὐδ' οἴδεν Εὐρυσθεύς τε τῆς ἥκοντ' ἄνω; ΗΡ. οὐκ οἴδεν ἐλθὼν τἀνθάδ' εἰδείην πάρος.

die überlieferung in v. 617 wird fast allgemein für corrupt gehalten, und das gewis mit recht. wir erwarten den gedanken: 'ich wollte früher die hiesigen verhältnisse kennen lernen', und hierfür ist der optativ ein schiefer, ja sogar geradezu unzulässiger ausdruck. aber auch die gewöhnlich angenommene änderung Matthiäs ouk οίδ', ίν' έλθων τάνθάδ' είδείην πάρος ist night befriedigend. Matthiä erklärte diese conjectur: 'nescit Eurystheus, i. e. non renuntiavi ei, quod ideirco facere omisi, ut rerum domesticarum statum antea cognoscerem.' zur begründung dieser auffassung bemerkte Matthiä: 'ante iva, wc etc. nonnunquam omittuntur quae facile intellegi possunt, ut Ion. 950 ὁ παῖς δὲ ποῦ 'ςτίν; ἵνα ςὸ μηκέτ' ἦς ἄπαις, quod quaero, ne tu amplius prole careas.' allerdings 'nonnunquam omittuntur quae facile intellegi possunt.' an der citierten stelle Ion 950 schlieszt sich der mit iva eingeleitete satz, der sich eigentlich an ἐρωτῶ ce, ποῦ ὁ παῖc ἐcτιν anschlieszen sollte, unmittelbar an den direct ausgesprochenen fragesatz an; und nach dieser analogie könnte man für Matthiäs conjectur nur annehmen οὐκ οἶδε. τοῦτο δὲ λέγω, ἵνα usw., was aber natürlich grammatisch und dem sinne nach unzulässig wäre. keinesfalls kann bei Matthiäs conjectur die von ihm verlangte ergänzung als zulässig betrachtet werden, wie auch FWSchmidt (Anal. s. 119) diese zulässigkeit bestreitet. aber die von Schmidt aufgestellte conjectur οὐκ οἶδεν ἐλθεῖν δ' ἐνθάδ' είλόμην πάρος hat keine erhebliche wahrscheinlichkeit. leichter und wahrscheinlicher dürfte folgender vorschlag sein: οὐκ οἶδεν ἡλθον τάνθάδ' εἰδέναι πάρος: 'er weisz es nicht; ich bin gekommen um früher die hiesigen verhältnisse kennen zu lernen.'

Ιοη 381 πολλαί γε πολλοῖς εἰςι τυμφοραὶ βροτοῖς, μορφαὶ δὲ διαφέρουτιν· εν δ' ἄν εὐτυχὲς μόλις ποτ' έξεύροι τις ἀγθρώπων βίω.

mit den worten εν εὐτυχές glauben manche erklärer nichts beginnen zu können; und allerdings die bedeutung 'beständiges, sich gleichbleibendes glück' können dieselben schlechterdings nicht haben.\* FWSchmidt conjicierte in demselben sinne, den Matthiae in der stelle fand: μορφαὶ δὲ διαφέρους' ἀεὶ δ' ἄν εὐτυχῆ | μόλις ποτ' ἐξεύροι τις ἀνθρώπων βίον. aber wenn der dichter hier von einem ἀεὶ εὐτυχῆς βίος gesprochen hätte, so würde er gewis das vorkommen desselben ganz entschieden und ausnahmslos geleugnet haben: vgl. unter den beispielen, die Schmidt als parallelstellen anführt, zb. Iph. Aul. 161 θνητῶν δ' ὄλβιος εἰς τέλος οὐδεὶς οὐδ'

<sup>\*</sup> so erklärte Matthiä: «εὐτυχές, s. μίαν εὐτυχίαν, felicitatem unius generis, ideoque unam eandemque felicitatem, quae sine varietate perdurat, continuam.»

εὐδαίμων. Hik. 270 τῶν γὰρ ἐν βροτοῖς οὐκ ἔςτιν οὐδὲν διὰ τέλους εὐδαιμονοῦν. fr. 275, 3 κοὐδεὶς διὰ τέλους εὐδαιμονεῖ. eine solche absolute negierung enthalten aber die worte μόλις ποτ' nicht, sondern dieselben zeigen offenbar nur an, dasz man mit mühe zwar, aber doch wenigstens ausnahmsweise (und wenn es auch nur eine seltene ausnahme ist) glückliches in dem menschenleben findet. diesen sinn gibt nun aber die überlieferung, wenn man ev eutuyéc in der zunächst liegenden bedeutung 'éin glückliches ereignis' nimt. nach dieser auffassung sagt der dichter, dasz man mühe hat im menschlichen leben unter den πολλαί τυμφοραί, ὧν αί μορφαί διαφέρουςι einmal auch éin glückliches ereignis zu finden. ich habe früher ἐν δ' ἂν εὐτυχές vermutet (= und darunter, nemlich unter den πολλαί τυμφοραί, findet man mit mühe glückliches); ich glaube jedoch jetzt, dasz die überlieferung wegen des wirksamen gegensatzes zwischen πολλαί und εν sogar angemessener ist. man darf also als parallelen zu unserer stelle nicht solche aussprüche anführen, wie sie Schmidt anführt, sondern vielmehr solche, die den sinn haben, dasz im menschlichen leben wenig glückliches neben vielem unglück sich finde, zb. Philemon (bei Stob, floril, XCVIII 3) τοιοῦτος δ βίος έςτιν ανθρώπου, γύναι Ευφραινόμεςθ' έλαττον ή λυπούμεθα. Diphilos (ebd. CIV 16) ώς περ κυαθίζους' ένίοθ' ἡμιν ή τύχη | εν ἀγαθὸν ἐπιχέαςα τρί' ἐπαντλεῖ κακά.

Bakchai 857 ἀλλ' εἶμι κόςμον ὅνπερ εἰς Ἅιδου λαβὼν ἄπειςι μητρὸς ἐκ χεροῖν καταςφαγείς, Πενθεῖ προςάψων γνώςεται δὲ τὸν Διὸς Διόνυςον, ὃς πέφυκεν ἐν τέλει θεὸς δεινότατος, ἀνθρώποιςι δ' ἢπιώτατος.

anstosz, und zwar begründeten anstosz erregt in v. 860 ἐν τέλει und in v. 861 ἀνθρώποιςι. Nauck vermutete ένςτάταις für έν τέλει: Wecklein (ao. s. 369) schlug auf grund der glosse des Hesychios ἔλλερα κακά vor ἐλλέροις, aber es dürfte sich wol niemand finden, der die aufnahme dieses verschollenen (vielleicht corrupten) wortes in den text des Eur. billigen würde, im folgenden verse wurde avθρώποιςι von Badham in εὐνοοῦςι, von Herwerden in εὐςεβοῦςι, von Wecklein ao. in evvouoici geändert, andere dachten an die annahme einer interpolation. Hirzel hielt v. 861 für interpoliert und vermutete im vorausgehenden verse ώς πέφυκεν έντελης θεός; Herwerden glaubte, v. 860 und 861 seien interpoliert. aber wenn man diese beiden verse als interpolation beseitigte, so würde 859 γνώcεται δὲ τὸν Διόc einen kahlen, unbefriedigenden, gegen Eur. weise verstoszenden schlusz bilden, eher könnte Hirzels ansicht annehmbar erscheinen, indessen da auch diese nicht sicher ist, so ist es nicht verwehrt durch geeignete änderungen mit beibehaltung der beiden verse emendationsversuche zu machen, ein solcher versuch und vielleicht kein unwahrscheinlicher — wäre: Διόνυςον, δς (oder ώς) πέφυκεν άτελές ιν θεὸς | δεινότατος, ένθέοις ιδ' ήπιώτατος. danach würde ἔνθεοι den gegensatz zu den ἀτελεῖς (den uneingeweihten, den an der verehrung des Dionysos nicht teilnehmenden) bilden. ἀτελης ίερων findet sich im Homerischen hymnos auf Demeter v. 481; bei Euripides findet sich zwar nicht ἀτελής, aber doch ἀτέλεςτος in der bedeutung 'uneingeweiht', freilich in verbindung mit dem genetiv, Bakchai 40 ἀτέλεςτον οὖςαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων, fr. 889 τοῖς δ' ἀτελέςτοις | τῶν τοῦδε (nemlich "Ερωτος) πόγων μήτε cuveiny usw. ἀτέλεςτος findet sich aber auch ohne genetiv Plat. Phaidon 69° αμύητος καὶ ατέλεςτος. — Die corruptel ἀνθρώποιςι erkläre ich mir daraus, dasz ἐνθέοιςι getrennt gelesen wurde ἐν θεοῖcι, und da dies keinen sinn zu gewähren schien, setzte man ἀνθοώποιςι ein, vielleicht nach 182 Διόνυςον ος πέφηνεν άνθρώποις θεός und 285 ώςτε διὰ τοῦτον τάγάθ' άνθρώπους έχειν. was den ausdruck ἀτελέςιν betrifft, so ist noch zur empfehlung dieser conjectur anzuführen, dasz in diesem drama mehrmals die Bakchische feier mit dem ausdruck τελεταί bezeichnet wird, so 2b. 21 f. καταςτήςας έμας τελετάς. 73 ff. ω μάκαρ, ὅςτις εὐδαίμων τελετάς θεών είδως βιοτάν άγιςτεύει. 260 τελετάς πονηράς είςάγων (im munde des Pentheus). 465 πόθεν δὲ τελετὰς τάςδ' ἄγεις ές Έλλάδα:

Phoin. 845 θάρςει πέλας γάρ, Τειρεςία, φίλοιςι coîc ἐξορμίςαι còν πόδα λαβοῦ δ' αὐτοῦ, τέκνον ὡς πᾶς' ἀπήνη πούς τε πρεςβύτου φιλεῖ χειρὸς θυραίας ἀναμένειν κουφίςματα.

Kirchhoff: «ἐξορμί(mut. in ἡ) cai A. ἐξόρμιcai B. ἐξορμίcai F. ἐξόρμιcai b (puto etiam c). ἐξώρμιcai C.» wie sehr sich die alten erklärer abmühten ἐξορμίcai (oder ἐξόρμιcai) zu erklären, ersieht man aus den scholien. es ist aber wol dies wort, welches ja die bedeutung hat 'ein schiff aus dem hafen auslaufen lassen', corrupt, weil Teiresias am ziele sich befindet, und weil somit, wenn schon eine von der fahrt des schiffes entlehnte metapher hier vorkommen soll, gerade das einlaufen in den hafen erwähnt werden soll. Nauck vermutete ἐςορμίςαι und in v. 845 φίλοις εί. wahrscheinlicher ist vielleicht: θάρεει πέλας γάρ, Τειρεςία, φίλοις τοῖς | ἔςθ' ὁρμίςαι còν πόδα: 'denn nahe deinen freunden kannst du deinen fusz vor anker legen, dh. kannst du deinen fusz zur ruhe bringen.' vgl. Hesychios: ὅρμιςον ὁῆςον, ἀνάπαυςον. vielleicht ist eine spur der echten lesart in dem scholion ἐξορμίςαι · λείπει τὸ ἐςτίν, ὥςτε ἐξορμίςαι τὸ ἀςτίν, ὧςτε ἐξορμίςαι τὸν πόδα ἐςτίν.

PRAG.

JOHANN KVÍCALA.

## 72.

## LAMPENAE BEI PLACIDUS.

Unter den nach Luctatius Placidus benannten glossen finden wir in Deuerlings ausgabe s. 62, 21 folgende: Lampenae, stellae quaedam [quae C, quidam va, om. R] sic dictae. von einer weitern emendation als der, dasz vom hg. quaedam anstatt der allerdings gar nicht befriedigenden lesungen der hss. eingesetzt worden, ist uns nichts bekannt, und doch liegt die hauptcorruptel nicht in dieser beifügung, sondern in dem erklärenden substantiv selbst: denn wer möchte glauben dasz das hier ersichtliche lemma durch das kritisch unangefochtene interpretament stellae richtig und zutreffend erläutert sei? man müste denn kurzweg an λάμπειν, lampare denken und zur beschwichtigung etwaiger zweifel mit Quicherat (Add. lexicis lat. s. 154) ausrufen: 'Italis lampana est lampas.' der sprachgebrauch aber legt hiergegen sein veto ein. nach demselben ist λαμπήνη vielmehr, wie ua. Suidas und das lexicon Cyrilli ms. Brem. bezeugen (vgl. Schleusners Thes. Vet. Test. III, Leipzig 1820, s. 432), = άμαξα βαςιλική, η ρέδιον [ιρδιον Suidas] περιφανές, ο έςτιν άρμα cκεπαςτόν - ingleichen auch eine sänfte, lectica, was man zb. aus Verecundus deutlich ersieht, welcher die stelle im buche der richter c. 5 v. 10 (LXX cod. Alex.) ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὑποζυγίων. καθήμενοι έπὶ λαμπηνών φθέτξαςθε φωνην άνακρουομένων usw. so übertragen bat: ascendentes super subjunctoria et supersedentes in lecticis, emittite vocem resonantium (in organis); vgl. Verecundi Iuncensis episcopi [ann. 546-552 p. Ch.] commentarii super Cantica ecclesiastica libri IX (Pitra Spicil. Solesm. IV, Paris 1858, s. 1 -131). von derselben stelle aber gibt es noch eine andere, mehr dem Vaticantext der LXX sich anschlieszende version, die für uns noch wertvoller ist, weil darin das griechische wort beibehalten ist. sie steht auf dem rande des bibelcodex von Laon (Legionensis) und lautet: ascendentes asinas et sedentes in lampenis et ambulantes super viam usw. in der merkwürdigen 'praefatio' des cod. Salmasianus der lat, anthologie (verbessert abgedruckt bei GLöwe im rhein. mus. XXXI s. 55 f.) kommt das wort ebenfalls vor: actutum de vobis lampenam comtulam spero adjutandi, quae cuppedia praesumenti iam non exippitandum sed oppitandum sibi esse coniectat. hiernach wird aus der glosse des Placidus stellae ohne zweifel zu entfernen und, da bekanntlich für lectica in der spätern zeit sella gebraucht wurde, sellae an seiner statt zu setzen sein, so dasz jene den wortlaut erhält: Lampenae, sellae quaedam sic dictae.

LOBENSTEIN.

HERMANN RÖNSCH.

#### 73.

## ZU THUKYDIDES.\*

#### I.

1. A 25, 4. der grund der hochfahrenden haltung der Kerkyräer gegenüber ihrer mutterstadt Korinth (περιφρονοῦντες δὲ αὐτούς) wird in einer dreifachen δύναμις der insel gefunden und nachgewiesen, deren teile sich klimaktisch, vom positiv zum superlativ aufsteigend, zu einander verhalten: in den χρήματα, deren besitz sie damals den reichsten Hellenen gleichstellte, in der παρακκευή für den krieg, wodurch sie noch mehr überlegen waren, und vollends in dem ναυτικόν, worin ihr hauptübergewicht lag. die beiden ersten momente, der geldreichtum und die kriegsrüstung, werden dem participium περιφρογούντες durch subordinierte participia (καὶ χρημάτων δυγάμει όντες κατ' έκεινον τον χρόνον όμοια τοις Ελλήνων πλουςιωτάτοις und τη ές πόλεμον παραςκευή δυνατώτεροι) einfach als thatsachen angefügt, während das dritte moment, die nautische überlegenheit, nicht als objectives factum, sondern in subjectiver form als stolzes selbstgefühl (ἐπαιρόμενοι) hinzutritt. alle versuche einer erklärung der stelle in der überlieferten form sind gescheitert, in bezug auf den Krügers und Poppo-Böhmes verweise ich auf die kritik Classens. dieser selbst will aus dem nachdrücklich ans ende gestellten δυνατώτεροι (= μᾶλλον δυνατοί) zu δυνάμει usw. den positiv δυνατοί ergänzen. dem gedanken nach ganz richtig, sprachlich aber unzulässig. er fühlt selbst die zu grosze härte dieser ergänzung und schlägt eventuell χρήμαςι δυνατοί vor. von jener härte noch abgesehen wäre δυνάμει δυνατώτεροι an sich anstöszig, ebenso aber das nirgends sonst bei Thuk. und schwerlich anderwärts vorkommende χρημάτων δύναμις. die corruptel liegt aber (auszer in δυγάμει) nicht in χρημάτων, dessen änderung in

<sup>\*</sup> ich kann hier einen wunsch nicht unterdrücken, den gewis viele mitforscher und freunde des historikers, der wie kaum ein anderer griechischer prosaiker gegenwärtig die studien und das interesse der philologie, der formalen wie der historisch-kritischen, in bewegung hält, mit mir teilen werden. nachdem wir in der nun abgeschlossenen arbeit von JClassen eine meisterhafte interpretation erhalten haben, der an feinheit des verständnisses für das idiomatische ihres autors schwerlich eine zweite gleichkommt, wird ASchoenes separatausgabe von A und B willkommen durch die bündige zusammenstellung des für den textkritischen forscher notwendigsten materials. dem Bekkerschen texte sind bekanntlich die lesarten des Vaticanus B und des Laurentianus C, die scholien und testimonia beigegeben: eine nicht blosz für akademische vorlesungen dankenswerte arbeit. dieselbe erregt zunächst den wunsch, dasz wenigstens Z und H in ähnlicher form folgen möchten, aber auch den weitern, dasz eine auswahl des von neueren textkritikern geleisteten beigegeben werde: eine grosze und unentbehrliche erleichterung für eigne studien, da ohne solche beihilfe eine übersicht der beachtenswerten emendationen nachgerade zu den unmöglichkeiten gehört.

χρήματι zu gewaltsam wäre, sondern es ist mit leichter correctur und unter annahme einer lücke nach analogie von A 9, 2 (πλήθει χρημάτων) zu lesen καὶ χρημάτων πλ ήθει δυνατοὶ ὄντετ. nachdem durch schuld des abschreibers πλήθει ausgefallen war, suchte man später — ungeschickt genug — durch änderung des δυνατοὶ in δυνάμει die möglichkeit eines sinnes zu erreichen.

- 2. A 51 ταύτας (die den Kerkyräern zu hilfe eilenden zwanzig athenischen schiffe) οὖν προϊδόντες οἱ Κορίνθιοι καὶ ὑποτοπήςαντες ἀπ' ᾿Αθηνῶν εἶναὶ, οὐχ ὅςας ἑώρων ἀλλὰ πλείους, ὑπανεχώρουν. wegen des gleichklangs mit der letzten silbe von εἶναι ist καὶ ausgefallen. dasselbe ist nicht zu entbehren, da zwei parallele gefahren von gleichem belang (1) athenische schiffe, 2) die beträchtliche zahl derselben) von den Korinthern vermutet wurden.
- 3. A 70, 1 καὶ ἄμα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νομίζομεν εἶναι τοῖς πέλας. es ist zu lesen ἄμα (oder ἄμ') ἡμεῖς: denn die hervorhebung der person ist den τινὲς καὶ ἄλλοι gegenüber unentbehrlich. das pronomen hat der abschreiber in folge der ähnlichket der buchstaben ausfallen lassen. die elision von ἄμα findet sich bei Thuk. gerade in den früheren büchern wiederholt: B 94, 2 (ἄμ' ἡμέρα), Γ 17, 1 (ἄμ' αὐτοῖς), Γ 22, 1 ἄμ' ἀςέληνον, wie Poppo, Classen ua. (nicht Bekker und Böhme) mit recht in den text aufgenommen haben nach dem Cassell., Palat., Paris. H, Graevianus ua.; später findet sie sich nicht mehr.
- 4. B 13, 2 οὐ μέντοι ἐπὶ κακῷ γε τῆς πόλεως γένοιτο lies γένοιτο τοῦτο, welches wegen der endsilbe von γένοιτο und des gleich folgenden τοὺς ausgefallen ist. der bestimmte hinweis auf das ὅτι ᾿Αρχίδαμος μέν οἱ ξένος εἴη ist nicht zu entbehren, und wenige zeilen zuvor steht in analogem falle auch γένηται τοῦτο.
- 5. B 15, 4 τὰ γὰρ ἱερὰ ἐν αὐτῆ τῆ ἀκροπόλει καὶ ἄλλων θεῶν ἐςτί. Classen nimt an, durch den gleichen anfang des folgenden (καὶ τὰ ἔξω usw.) sei καὶ τὰ τῆς 'Αθηνᾶς ausgefallen. Herwerden Studia Thuc. s. 25 acceptiert den vorschlag und will nur καὶ 'Αθηναίας lesen (wie er auch Δ 116 corrigiert), da Thuk. älter als Eukleides sei. die ergänzung ist unnötig. Thuk. stellt τὰ ἱερὰ ἐν αὐτῆ τῆ ἀκροπόλει und τὰ ἔξω (sc. τῆς ἀκροπόλεως) einander gegentiber: sacra enim in ipsa arce aliorum quoque deorum sunt usw. für den athenischen nicht blosz, sondern für jeden hellenischen leser ergänzte sich der gegensatz (καὶ τῆς 'Αθηνᾶς) von selbst. wol aber glaube ich dasz τῶν ἄλλων θεῶν als bestimmter terminus zu lesen ist. bekanntlich wurden die tempelschätze der Athena Polias und der Athena Nike von zehn schatzmeistern (ταμίαι τῶν ἱερῶν χρημάτων τῆς 'Αθηναίας oder ταμίαι τῶν τῆς θεοῦ) verwaltet, nach vollendung des groszen schatztempels auf der burg wurden auch die

schätze der andern götter (τῶν ἄλλων θεῶν) im opisthodomos niedergelegt (s. AKirchhoff in den abh. der k. preusz. akademie 1864 s. 1—56). auch entspricht τῶν ἄλλων θεῶν noch besser dem unmittelbar § 2 voraufgegangenen τῆ θεῷ, das auch einzig vom standpuncte des Atheners gesagt ist, wie schon der scholiast (ἀπροςδιορίστως γὰρ οὕτω φαςὶν οἱ ᾿Αθηναῖοι) bemerkt hat.

6. Β 35, 1 καὶ μὴ ἐν ἐνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεςθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιςτευθήναι. diese schwierige stelle hat HZeterling in Neuruppin (im Philol. XXXII s. 357-61) einer besonders eingehenden und scharfsinnigen prüfung unterzogen. er kommt, abweichend von allen seinen vorgängern, zu dem resultat, dasz πιστευθήναι nicht als epexegese und als regiert von κινδυνεύεςθαι, sondern mit dem scholiasten (καὶ μὴ ἐν κινδύνω γίνεςθαι τὸ πιστευθήναι) als subject zu fassen sei, so dasz der sinn herauskäme: 'das geglaubtwerden der tugenden, die beglaubigung der verdienste seitens des redners kommt in gefahr, dh. die darstellung des redners, des guten sowol als des schlechten, unterliegt der gefahr nicht geglaubt zu werden.' Perikles fürchte die kritik über die rede, die misstimmung die durch ein kleines zuviel oder zuwenig im geiste der hörer erregt werde, die auffassung, auch die herlichsten ruhmeswerke abhängig zu denken von einem pfuscher oder meister der rede, ergebe einen unsinn, den man etwa einem primaner in seinen ersten stilistischen versuchen verzeihen, nicht aber einem Thukydides zutrauen könne. die genaueste untersuchung der stelle führt doch zu einem andern ergebnis und zur wahrscheinlichkeit einer corruptel.

Thuk, läszt Perikles seinen epitaphios mit einer kritik des πάτριος νόμος bei öffentlichen beerdigungen der im kriege gefallenen anheben, dh. der éinen seite des bei diesem anlasz bräuchlichen verfahrens, der gesetzlich geordneten λόγοι. er zählt sich zu der minorität (οἱ μὲν πολλοί . . ἐμοὶ δὲ) derer, die in diesem brauch eine schädigung des angestrebten zweckes, dh. der verherlichung der gefallenen sehen, die sich entgegenstehenden ansichten werden nun auch sprachlich in fortlaufenden gegensätzen einander gegenübergestellt. so hat έργω sein oppositum in εἰπόντι, δηλοῦcθαι in κινδυνεύεςθαι, dem τὰς τιμάς entspricht ἀρετάς, dem δημοςία das έν ένὶ ἀνδρί, dem ἀνδρῶν ἀγαθῶν das πολλῶν. der einfache gegensatz würde sein: 'mir würde es ausreichend erscheinen, durch bestimmte praktische veranstaltungen (ἔργψ; vgl. unten c. 46, 1) jene toten zu ehren, und nicht (καὶ μὴ, ergänze aus § 3 καλώς έχειν) angemessen, noch reden hinzuzufügen.' diese einfache antithese wird aber compliciert durch die aufnahme eines neuen moments, nemlich durch den gegensatz ἐν ένὶ ἀνδοὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεςθαι. dieses moment enthält aber den grund des bedenklichen der einrichtung und beherscht das zweite glied der gegenüberstellung. bei Zeterling kommt es nicht zu seinem recht, bleibt viel-

mehr unbeachtet, der redner meint: die stille beisetzung an sich (und die spätere sorge des staates für die hinterbliebenen kinder, c. 46) redet eine beredte sprache, indem sie der zweifellose ausdruck der öffentlichen und allgemeinen anerkennung ist. hier decken sich das verdienst um das vaterland und die vom volk und staat (δημοcíα) erwiesene ehre. diesem objectiven factor drängt sich mit der rede ein subjectiver ein, und gerade dieser, zumal nur von éinem organ mit seinen zufälligkeiten (εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι) getragen, kann das wieder ins schwanken und zweifeln bringen, was der praktische teil des vouoc festgestellt und offenbar gemacht (onλούνται αί τιμαί) hat. träten noch πολλοί ρήτορες auf, dann könnte wenigstens der eine den andern ergänzen, corrigieren, so dasz das totalbild sämtlicher reden doch die summe der verdienste der gefallenen einigermaszen wiedergeben könnte, aber dieser gedanke wird als ein praktisch unmöglicher nicht weiter verfolgt, ist dies der sinn der stelle, wohin alle momente führen, so wird derselbe durch den hinzutritt des πιςτευθήναι nicht gefördert, sondern gestört und verdunkelt. dem obigen δηλοῦςθαι musz ein ἀντίθετον gegenübertreten, das nicht auf die subjective haltung der hörer sich bezieht, sondern lediglich auf das besprochene object selbst. ienes würde aber durch πιστευθήναι geschehen. der hauptgegensatz würde verwischt und zerstört. gewahrt wird er allein nach ausscheiden des πιστευθήγαι, worin ich ein in den text gedrungenes glossem erkenne. das bedenken Zeterlings, es sei das ein des Thuk. unwürdiger gedanke, wiegt nicht schwer. man musz ihn nur nicht absolut, sondern relativ fassen, wie er nach dem zusammenhang gefaszt werden musz. freilich ist in letzter instanz die existenz hoher vaterländischer verdienste und heldenthaten nicht abhängig 'von einem pfuscher oder meister der rede', aber nach masz, art, grad und dauer ist das fortleben jeder groszthat, jeder nachruhm doch bedingt durch das geflügelte wort des redners oder dichters. es ist das ein echt antiker, zumal - vom redner gesagt - athenischer gedanke. so vom dichter Pind. Nem. 7, 17 αί μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ ςκότον πολύν ὕμνων ἔγοντι δεόμεναι, und Horatius (carm. IV 9, 25) paullum sepultae distat inertiae celata virtus mit der voraufgehenden strophe. woher diese möglichkeit kommt, inwiefern dieselbe in der subjectivität der hörer gelegen, das kommt erst in dem nächstfolgenden satze χαλεπὸν γὰρ usw. zur sprache. aber eben aus dem inhalt und gedankengang dieses satzes ist die entstehung und das eindringen des glossems zu erklären.

Es spricht aber neben dem materiellen noch ein formeller, stilistischer grund gegen die echtheit des πιστευθῆναι: nicht die allerdings fast unverständliche härte des ausdrucks allein, sondern die hier gerade die eurythmie besonders verletzende nachschleppung des viersilbigen infinitivus, der zudem den gegensatz von δηλοῦσθαι und κινδυνεύεσθαι abschwächt. diese fast unerträgliche stilistische monstrosität ist um so auffälliger, als gerade diese rede, wie sie überhaupt

das gröste rhetorische kunstwerk des historikers heiszen darf, auch in dem bau der sätze eine der durchgefeiltesten ist. natürlich denke ich nicht daran, auch hier ein mechanisches und formell streng durchgeführtes πάριζον anzunehmen, wie sie Thuk. überhaupt keineswegs nach der weise des Gorgias oder Antiphon mit einseitiger vorliebe bildet. vielmehr liebt er es, solche  $\theta \epsilon \alpha \tau \rho \kappa \dot{\alpha}$  cχήματα, wo er sie anwendet, durch irgendwelche alterierungen des schema zu durchbrechen, zu modificieren, aber doch nie bis zur unkenntliehkeit der grundform und bis zur häszlicher entstellung.

Vor jahren, als mir zuerst die stelle kritisch anfechtbar erschien, glaubte ich in dem ganzen zusatz εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι ein glossem zu erkennen. in der that würde die stelle in dieser gestalt mit ungleich gröszerer energie die antithese ausdrücken. das bedenken, dasz das folgende τὸ μετρίως εἰπεῖν dann in dem vorigen keine beziehung und anlehnung finde, schien mir dadurch gehoben zu werden, dasz sich gerade aus jenen worten die entstehung des glossems ableiten liesz. aber ich überzeugte mich dasz der begriff κινδυνεύεςθαι zu kahl und unbestimmt dastehen würde ohne den hinzutretenden des redners. und auch dieser reichte nicht ganz aus (sonst hätte Thuk. καὶ μὴ ἐν ἐνὸς ἀνδρὸς λόγψ... κινδυνεύεςθαι schreiben können), sondern bedurfte einer andeutung von der art des redens (εὖ τε καὶ χεῖρον), worin zugleich der grund eines erhöhten bedenkens gegen die ganze einrichtung lag.

Diese zeilen lagen druckfertig, als mir die 'Studia Thucydidea' von van Herwerden zum ersten mal in die hand kamen, in denen ich s. 28 die gleiche correctur finde. er sagt lakonisch genug: 'deleatur turpe emblema πιστευθῆναι' unter berufung auf Platons Laches s. 187 μη οὐκ ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ κίνδυνος κινδυνεύηται, ἀλλ' ἐν τοῖς υἱέςιν, und fährt fort: 'retinenti πιστευθῆναι omnino addendum sit τε καὶ μὴ,' so erwünscht mir das ganz unabhängige zusammentreffen mit H. ist, so sehe ich doch keinen grund meine vermutung hier zurückzuziehen, weil H. die seinige durchaus unmotiviert hinstellt. denn auch die berufung auf die Platonische stelle ist natürlich kein entscheidender grund, da nach Zeterlings oben erwähnter, später als Herwerdens arbeit erschienener erklärung bei Thuk. ja das subject ἀρετάς zu κινδυνεύεςθαι tritt, also grammatisch ebenso gut πιστευθῆναι ἀρετάς zu κινδυνεύεςθαι tritt, also grammatisch ebenso gut πιστευθῆναι ἀρετάς zu κινδυνεύεςθαι sein kann.

7. B 44, 1 οἷc ἐνευδαιμονῆςαί τε ὁ βίος ὁμοίως καὶ ἐντελευτῆςαι ξυνεμετρήθη. der letzte mir bekannt gewordene heilversuch dieser schwer kranken stelle rührt von MSchmidt (rhein. mus. XXVII s. 482) her, der übrigens nur die vermutung von Classen (ὡς . . ἐναλγῆςαι [oder ἐλλυπηθῆγαι] st. ἐντελευτῆςαι) modificiert und weiter bildet. derselbe schlägt vor zu lesen: καὶ ὡς (oder ὅτι) ἐναδημονῆςαί τε ὁ βίος ὁμοίως καὶ ἐνευτυχῆςαι ξυνεμετρήθη. den menschen sei kein εὐδαιμονεῖν, sondern höchstens ein εὐτυχεῖν ge-

stattet, aber ἐνευτυχήςαι zu lesen verbietet schon das voraufgegangene τὸ δ' εὐτυχές, und ἐναδημονῆςαι — ein wort das zudem erst aus Iosephos nachweisbar ist - ist eine unmotivierte änderung schon darum, weil τελευτής αι mit offenbarer rückbeziehung auf τελευτής gesagt ist. der einwand, εὐδαιμονεῖν sei hier begrifflich unmöglich. will nichts sagen, am wenigsten bei der erklärung die ich für die richtige halte. offenbar fordert der zusammenhang hinter λύπης den klimaktischen gedanken, eine verbindung von glücklichem leben und glücklichem sterben sei wol der gipfel des glücks, aber den menschen versagt oder wenigstens äuszerst selten. hieraus ergibt sich die notwendigkeit der annahme einer lücke, die an sich schon hier weit wahrscheinlicher ist als gewaltsame änderungsvorschläge wie die obigen. für ἐντελευτήςαι ist mit Poppo (der Reg. hat τελευτήςαι) zu lesen εὖ τελευτήςαι. auszerdem scheint hinter oic und durch dasselbe veranlaszt wct' ausgefallen, so dasz das subject zu den beiden infinitiven aus oic zu entnehmen wäre.

Classen nahm noch an der historischen wendung (οῖc . . ἔυνεμετρήθη) nach der hypothetischen (οῖ ἄν λάχωςιν) anstosz, weil kein grund zum wechsel der structur vorliege. nach unserer erklärung läge ein solcher allerdings vor: denn es wäre die berufung auf eine notorische und allgemein gültige thatsache. sollte das bedenken doch grund haben, so wäre die änderung von οῖc ἐνευδαιμονῆςαι . ἔυνεμετρήθη in οἶc ἄν εὐδαιμονῆςαι ἔυμμετρηθ ῆ leicht und einfach, und die symmetrie der gegenüberstellung von εὐδαιμονῆςαι und εὖ τελευτῆςαι eine vollständige.

In einer spätern fortsetzung dieser heptas Thukydideischer emendationsversuche hoffe ich einige weitere nachweise von lücken und interpolationen, die sich nach der natur der sache vornehmlich in den reden finden dürften, vorlegen zu können. diese ganze frage ist durch die allerdings viel weiter gehende behauptung von EAJunghahn (jahrb. 1875 s. 657—682 und 1879 s. 353—402), dasz die reden teils in einer mangelhaften redaction hinterlassen, teils von fremder, nicht geschiekter hand überarbeitet worden seien, neuerdings in flusz gebracht, zugleich aber auch überholt und erweitert worden. ich hoffe auf die prüfung dieser sehr beachtenswerten arbeiten zurückkommen zu können.

HALLE.

WILHELM HERBST.

# 74. ZU TIBERIANUS.

Bei Tiberianus II 28

nec post ad superos redeat fames aurea puros
ich vorgeschlagen sitis aurea, wofür mein recensent in

hatte ich vorgeschlagen sitis aurea, wofür mein recensent in diesen jahrb. 1878 s. 431 lamna vorzog. das richtige wird wol faex aurea sein.

GRONINGEN.

EMIL BAEHRENS.

DE VERSIBUS IN LUCRETII CARMINE REPETITIS. AD SUMMOS IN PHILO-SOPHIA HONORES . . RITE IMPETRANDOS SCRIPSIT CAROLUS GNEISSE NUMBURGENSIS. Argentorati apud Carolum I. Truebner. MDCCCLXXVIII, 84 s. gr. 8.

Diese dissertation beschäftigt sich mit einer der wichtigsten und schwierigsten fragen der Lucrezkritik, der frage nemlich, ob oder inwieweit die zahlreichen wiederholungen einzelner oder mehrerer verse an verschiedenen stellen des werkes dem dichter selbst ihren ursprung verdanken oder auf interpolation beruhen. der vf. gelangt dabei zu so mancherlei interessanten resultaten, dasz es angezeigt sein dürfte auf den inhalt seiner arbeit etwas genauer ein-

zugehen.

Nach einer summarischen aufzählung der verschiedenen über die entstehung der Lucrezischen iterationen seit Forbiger aufgestellten ansichten beginnt der vf. seine eigentliche abhandlung mit einer genauern begrenzung seines gegenstandes. indem er von der thatsache ausgeht, dasz der dichter noch leichter als der prosaiker gewisse ausdrücke und wendungen unwillkürlich sich angewöhnt, hebt er hervor dasz auch bei Lucr. namentlich am anfang oder ende des verses dieselben wortverbindungen sehr häufig wiederkehren, ja dasz auch 'totis versibus repetitis expressae formulae' bei ihm sich finden. er rechnet dahin (s. 8) die verse: quorum nil fieri manifestum est, omnia quando I 188. II 707; multa modis multis in cunctas undique partis IV 165, 725; id licet hinc quamvis hebeti cognoscere corde IV 44. V 882. dasz auch wörtliche wiederholung ganzer verse dieser art mehr auf zufall als auf bestimmter absicht beruhe, sucht der vf. an dem in sehr manigfaltigen variationen wiederkehrenden verse II 176 magnopere a vera lapsi ratione videntur (vgl. I 711. III 105. II 229. 82. I 880. VI 853. 767. II 645) nachzuweisen1; aber daneben kann er doch nicht umhin einzuräumen, dasz auch auf absicht des dichters beruhende wiederholungen, wenn auch nur in sehr beschränkter zahl, anzunehmen seien. welche iterationen er überhaupt als echt gelten läszt, erfahren wir aus dem am ende der abh. s. 82 f. gegebenen verzeichnis. abgesehen von den oben erwähnten sind es folgende: suavidicis potius quam multis versibus edam; parvus ut est cycni melior canor, ille gruum quam clamor in aetheriis dispersus nubibus austri IV 180 ff. 909 ff.; Democriti quod sancta viri sententia ponit III 371. V 622; sanctius et multo certa ratione magis quam Pythia quae tripodi a Phoebi lauroque profatur I 738 f. V 111 f.; noctes atque dies niti praestante labore ad summas emergere opes II 12 f. III 62 f.; perpetuo possint aevi labentia tractu inmensi validas aevi contemnere viris I 1004 und V 379. V 1216 f.;

¹ interpoliert ist ein derartiger vers (I 429 id quod iam supera tibi paulo ostendimus ante), dessen mehrmaliges vorkommen an sich unver dächtig ist, an den stellen I 531 und IV 672 (s. 8. 68).

dulcis.. querellas, tibia quas fundit digitis pulsata canentum IV 585. V 1385; nam communibus inter se radicibus haerent III 325. V 554.

Dasz unter den von Gneisse für echt erklärten iterationen auch solche verse und versreihen sich befinden, deren wiederholte verwendung jedenfalls auf bewuste absicht des dichters zurückzuführen ist, ist für die beurteilung seines kritischen verfahrens von gröster wichtigkeit. wenn es sich nicht überhaupt bestreiten läszt, dasz Lucr. kein bedenken getragen habe einzelne oder mehrere verse aus früheren teilen seines werkes, auch wenn sie nicht rein formelhaft sind, gelegentlich an anderer stelle nochmals zu verwenden, so liegt bei der groszen mehrzahl wenigstens der minder umfangreichen iterationen an sich kein grund zur verdächtigung vor, am allerwenigsten wird man an und für sich daran anstosz nehmen dürfen, wenn solche verse oder auch reihen von versen, welche irgend eine wichtige lehre des systems, auf deren wiederholte einschärfung es dem dichter ankam, enthalten, wie zb. nam auodeumque suis mutatum finibus exit, continuo hoc mors est illius quod fuit ante oder (constat) quid possit oriri, quid nequeat usw. an verschiedenen stellen in ähnlichem zusammenhang wörtlich wiederholt sich finden, wer wiederholungen dieser art für interpolation erklärt, ist uns also für jeden einzelnen fall den bestimmten nachweis der unechtheit schuldig, anderseits sind viele der Lucr, iterationen der art, dasz es von vorn herein nicht wol glaublich ist, der dichter habe sie für zulässig gehalten. dasz er nichts anstösziges darin gefunden habe, eine längere partie eines frühern buchs ohne weiteres als procemium einem der spätern voraufzuschicken, ist ganz undenkbar. aber doch ist auch in solchen fällen die möglichkeit nicht ausgeschlossen, dasz die wiederholung vom dichter selbst herrühre; die unbestreitbare thatsache, dasz das ganze werk, das erste buch nicht ausgenommen, unvollendet von ihm hinterlassen ist, nötigt uns auch in der beurteilung von mängeln dieser art behutsam zu werke zu gehen. scheint uns dasz überhaupt in der Gneisseschen schrift jenem unfertigen zustande des gedichts nicht in genügender weise rechnung getragen und deshalb bei der untersuchung über die echtheit mancher stellen ein unrichtiger maszstab angelegt sei.

Gn. teilt die sämtlichen wiederholungen nach ausscheidung der nach s. 82 f. von ihm für echt gehaltenen in drei classen: sie verdanken seiner ansicht nach teils dem schon von Lachmann entdeckten 'lector philosophus', teils dem ersten herausgeber, teils endlich einem grammatiker ihren ursprung, welcher durch absichtliche interpolation den dichter zu verbessern suchte. in bezug auf die dem 'lector philosophus' zugeschriebenen wiederholungen kann rec. sich im allgemeinen mit den darlegungen des vf. einverstanden erklären. es handelt sich dabei um die stellen I 44—49. V 1344—46. III 806—18. V 102 f. 1388 f. II 1020. 529—31. da alle diese stellen bis auf die letzte (auf welche wir unten zurückkommen werden) schon von Lachmann auf seinen 'lector philosophus' zurück-

geführt sind, bringt Gn. in diesem ersten abschnitt seiner arbeit nichts eigentlich neues, und nur etwa die von ihm gemachte beobachtung verdient erwähnung, dasz jener philosophische leser die betr. verse nicht in der absicht sie zu interpolieren beigeschrieben habe; es gehe das daraus hervor, bemerkt er richtig, dasz an den beiden letzten stellen die unechten verse gar nicht in die construction

sich fügen.

Der zweite teil der abhandlung beschäftigt sich mit denjenigen wiederholungen, welche nach des vf. meinung von dem ersten herausgeber des gedichts herrühren. wie er im einzelnen darzuthun sucht, wäre derselbe in ziemlich ausgedehnter weise bemüht gewesen das vom dichter unvollendet hinterlassene werk durch selbständige änderungen lesbarer zu machen. was aber die person des herausgebers betrifft, so sucht er s. 46 f. - obwol er ohne weiteres einräumt, dasz Hieronymus in der bekannten stelle Marcus Cicero gemeint habe - die ansicht zu begründen, dasz weder Quintus noch Marcus Cicero - und mit diesem negativen resultat, glaubt er, müsse man sich begnügen - es gewesen sein könne. in der that ist dies eine notwendige consequenz. ist die thätigkeit des herausgebers bei der veröffentlichung des werkes wirklich eine so eingreifende und willkürliche gewesen, wie Gn. es nachzuweisen sucht, hat er nicht etwa blosz durch äuszerliche ordnung der einzeln für sich und zusammenhanglos verfaszten partien des gedichts, sondern auch durch interpolationen und correcturen dasselbe zu emendieren versucht, so ergeben sich daraus die schwersten bedenken gegen die notiz des Hieronymus; es würde dann unbegreiflich sein, dasz in Ciceros werken nirgends eine bezügliche andeutung sich findet. diese bedenken würden dagegen verschwinden, wenn eine derartige thätigheit des herausgebers, wie Gn. sie annimt, nicht stattgefunden hätte, dh. wenn Cicero etwa nur das werk unter seiner aufsicht hätte vervielfältigen lassen und seine 'emendation' desselben darauf sich beschränkt hätte, die losen blätter des manuscripts in die nach seinem dafürhalten den intentionen des verfassers am meisten entsprechende ordnung zu bringen und unverarbeiteten randzusätzen ihren platz anzuweisen. dasz es aber wirklich so sich verhält, ergibt sich aus der verfassung, in welcher heutzutage das werk sich befindet und im groszen und ganzen von anfang an sich befunden haben musz. oder wäre es denkbar, dasz der herausgeber in äuszerst willkürlicher weise durch einschiebung ganzer aus andern büchern entlehnter partien die procemien des 2n und 3n buchs ohne allen grund erweitert, dem 4n buch eine partie des ersten als procemium vorgesetzt und einige wenige stellen, an denen er die letzte feile vermiszte, auf eigne hand durch einsetzung selbstgemachter verse verbessert, die auch für das blödeste auge bemerkbaren und äuszerst störenden unebenheiten vieler anderer stellen aber unangetastet gelassen hätte? würde er insbesondere wol, wenn er auf herstellung eines tadellosen zusammenhangs bedacht gewesen wäre, an so zahlreichen stellen, wo der dichter demselben gedanken eine doppelte ausführung gegeben, beide fassungen neben einander aufgenommen haben, während es doch hier nur einer streichung der am rande beigeschriebenen zweiten bedurfte? da er durch aufnahme dieser doppelrecensionen an vielen stellen den sonst vorhandenen tadellosen zusammenhang geradezu zerstörte, dürfen wir annehmen dasz er bei seiner redactionsarbeit gar nicht den inhalt und gedankengang in betracht zog, sondern höchstens nach äuszerlichen indicien des wortlauts die reihenfolge der teile, wo der dichter selbst sie nicht angedeutet hatte, bestimmte. die untersuchungen Gn.s vermögen uns nicht die überzeugung zu erwecken, dasz an einzelnen stellen der herausgeber eigenmächtigkeiten sich erlaubt habe, welche mit dem, nach zahlreichen andern stellen zu urteilen, von ihm durchweg beobachteten gewissenhaften und pietätvollen verfahren unvereinbar erscheinen.

Das procemium des 4n buchs nimt unter den dem herausgeber zugeschriebenen wiederholungen die erste stelle ein. Gn. tritt also in bezug auf diese stelle für eine schon von Lachmann aufgestellte hypothese ein; aber obwol er allerlei neue gründe zu ihrer empfehlung vorbringt, ist ihm doch, so scheint es, ebenso wenig wie den übrigen verfechtern derselben der nachweis gelungen, dasz die betr. verse im 4n buche nicht von Lucr, geschrieben sein können, der abenteuerlichen darlegung Forbigers, welcher die verse im 1n buche für unecht hielt, stimmt rec. natürlich ebenso wenig bei und hält vielmehr die von Purmann sehon 1846 aufgestellte und wiederholt von neuem verteidigte, auch von anderen seiten gebilligte ansicht für die allein wahrscheinliche, dasz Lucr. wie im 1n so auch im 4n buche die verse selbst geschrieben habe, jedoch in der absicht sie an der erstern stelle zu tilgen, auf ein bisher nicht beachtetes, für diese ansicht sprechendes moment werde hier noch hingewiesen. während neuerdings Stürenburg (acta soc. phil. Lips. II s. 411) behauptet dasz, wie das et quoniam docui im 3n und 6n buche an den ersten teil der betreffenden procemien anknüpfe, so auch das sed quoniam docui I 951 es zur voraussetzung habe, dasz die in 921 -50 enthaltene abschweifung unmittelbar voraufgehe, glauben wir gerade aus dem sed eine ganz andere folgerung ziehen zu müssen. sed dient, wie Stürenburg richtig bemerkt, dazu, nach einer abschweifung zum thema zurückzuleiten. nun enthalten zwar I 921 -50 eine abschweifung, aber nicht erst mit 951, sondern bereits in den vorhergehenden schluszworten wendet sich ja der dichter wieder zur sache; nach den worten dum perspicis omnem naturam rerum, qua constat compta figura durfte nur mit einem 'und zwar' fortgefahren werden, in den von Stürenburg angezogenen stellen ist der sachverhalt ein solcher, und deshalb heiszt es hier et quoniam. dasz es abweichend an unserer stelle sed quoniam usw. heiszt, ist ein indicium dafür, dasz 921-50, obwol sie an dieser stelle ursprünglich gestanden haben müssen, doch vom dichter, als er 951 ff.

schrieb, als hier nicht vorhanden betrachtet wurden. im engen anschlusz an die auseinandersetzung über die andern naturphilosophischen systeme, die doch gewissermaszen eine abschweifung vom

thema bildet, ist sed durchaus am platze.2

Teilweise glücklicher ist der vf. in seiner behandlung der gleichlautenden schluszverse der procemien des 2n und 3n buchs (nam veluti pueri usw. = VI 35 ff.); er weist bezüglich der erstern stelle gut nach, dasz wegen des logisch ganz fehlerhaften nam wie auch wegen der verschiedenen bedeutung von tenebrae in v. 54. 56. 58. 59 und des höchst unpassenden interdum timemus Lucr. selbst die verse hier nicht geschrieben haben könne. ähnlich verhält es sich mit den gleichen versen des 3n buchs: auch hier sind sie interpoliert. dasz aber auf den herausgeber diese erweiterung der prooemien zurückgehe, ist eine behauptung welche Gn. durch nichts zu beweisen vermag, anders ist wieder zu urteilen über II 478 f. = 522 f. Gn. führt richtig aus, dasz der übergang quod quoniam docui, pergam conectere rem quae ex hoc apta fidem ducat an der zweiten stelle nach v. 480-521 angemessen, an der erstern aber nach dem was dort voraufgeht unmöglich sei. dennoch ist rec. der meinung, dasz man auch hier nicht voreilig das überlieferte antasten dürfe, da die thatsache des unvollendeten zustandes des gedichts zur erklärung oder entschuldigung der incorrectheit ausreichend ist. aber wären auch die verse 478 f. wirklich nicht von Lucr., so würde es doch immer noch wahrscheinlicher sein, dasz ein späterer interpolator, dem der parallelismus von 480 und 524 f. auffiel, sie an stelle des ursprünglichen eingesetzt hätte, als dasz, wie Gn. will, der herausgeber der urheber dieser textesänderung gewesen wäre. sehr ansprechend ist dagegen die s. 23 ff. von Gn. aufgestellte und mit benutzung von Hörschelmanns obs. Lucr. alterae (Leipzig 1877) s. 27 ausführlich begründete vermutung, dasz v. 529-31 in einer hinter I 1014 verlorenen partie ihren ursprünglichen platz gehabt hätten, an ihrer stelle im 2n buche aber vom 'lector philosophus' beigeschrieben und so hier in den text gerathen seien.

Der wiederholung von II 478 f. in v. 522 f. desselben buchs

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> mit der untersuchung über IV 1-25 verbindet Gn. eine besprechung von 45 ff. desselben buchs. er gelangt s. 18 zu folgendem resultat: zu 26-28 wurden die aus dem 3n buche entlehnten verse 45-48 von einem interpolator beigeschrieben in der meinung, dasz sie vor 26 eingeschoben werden sollten; um die häufung der copulativen partikeln zu vermeiden (atque 26, et 27), änderte derselbe in dem ersten der interpolierten verse das et in sed. derselbe interpolator schrieb neben 30 die selbstgemachten verse 51-53 quae quasi membranae usw. in der absicht sie an stelle von 31 f. in den text zu bringen. der abschreiber dieses exemplars behielt alles ursprüngliche bei, fügte aber die zusätze des interpolators, indem er, um sie verständlich zu machen, auch noch 29 f. wiederholte, am ende der seite hinzu. so scharfsinnig diese darlegung ist, glaubt rec. doch, dasz die annahme einer vom dichter selbst herrührenden doppelrecension (Brieger im Philol. XXIX 417 ff.) mehr anspruch auf wahrscheinlichkeit hat.

sehr ähnlich ist das doppelte quapropter qui materiem rerum esse putarunt ignem atque ex igni summam consistere solo (posse) I 635 f. und 705 f. Gn. will den anstosz hier in ganz gleicher weise wie dort beseitigen: nur an der zweiten stelle sollen die verse ursprünglich sein, an der ersten soll sie der herausgeber eingefügt haben, um eine richtige verbindung mit dem vorhergehenden, welche der dichter selbst herzustellen unterlassen hatte, zu gewinnen, wir vermögen dem vf. schon darin - und darauf basiert seine ganze beweisführung - nicht recht zu geben, dasz das erste quapropter sprachlich unrichtig sei. quapropter, sagt Gn. richtig, führe an allen andern stellen eine folgerung ein, diene aber nie als übergangspartikel, wie man es doch hier auffassen müsse.3 aber haben wir es hier nicht auch gewissermaszen mit einer folgerung zu thun? die mit 635 beginnende widerlegung der gegnerischen theorien ist ja offenbar nicht um ihrer selbst willen, dh. zur feststellung des negativen resultats, dasz diese oder jene lehre falsch sei, vorhanden, sondern der dichter will hier aus der im vorhergehenden bewiesenen soliditas der primordia die weitere folgerung ziehen, dasz dieselben (im gegensatz zu der annahme der bekämpften philosophen) qualitätslos seien. allerdings aber ist rec. der ansicht dasz Lucr., wenn er seinem gedicht eine endgültige fassung gegeben hätte, das doppelte quapropter nicht würde beibehalten haben, eine ganze reihe von indicien führt, wie an einem andern orte ausführlicher dargelegt werden soll, darauf dasz 635-704 dem ursprünglichen corpus des 1n buchs nicht angehört haben. sie scheinen ein später für sich verfaszter passus zu sein, eine weitere ausführung der in 734 ff. schon mitenthaltenen widerlegung der vertreter des feurigen elements (des Herakleitos und der stoiker). vermutlich ist es die absicht des dichters gewesen, das erste quapropter usw. an stelle des zweiten sich an das vorhergehende anschlieszen zu lassen; es hätte aber dazu einer umgestaltung von 705 ff. bedurft, deren ausführung unterblieben ist.

Auch von der richtigkeit der ansicht Gn.s über III 784—97 = V 128 – 41 vermag rec. sich nicht zu überzeugen. III 787—89 und 798 f., meint er, hätten ursprünglich zu dem unvollendeten stück 615—23 desselben buchs gehört (so schon Susemihl im Philol. XXVII 44) und sich dann durch irgend einen zufall hinter 783 verirrt. der herausgeber habe, da sie hier für sich keinen sinn gaben, 784—86 und 790—97 aus V hinzugefügt, ein grammatiker dann wieder 787—89 in V (131—33) interpoliert, da in der sonst gleichlautenden stelle ihr fehlen ihm auffällig gewesen sei. bewiesen wird dies aber durch Gn.s gründe nicht, und rec. ist der ansicht dasz die frage, ob die sämtlichen verse nicht an beiden stellen vom dichter

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II 998 quapropter merito maternum nomen adepta est und ebenso V 795 f. linquitur, ut merito maternum nomen adepta terra sit, e terra quoniam sunt cuncta creata erkennt Gn. s. 30 f. ann, richtig als interpolation aus V 821.

selbst herrühren können, auch hier zu bejahen sei. freilich hat Luer. sie in V nur einstweilen notdürftig mit dem vorhergehenden in verbindung gebracht, indem er statt denique das sicuti setzte, neben welchem nun, da noch v. 131 dazwischen steht, das in 132 folgende sic unerträglich ist. in der fassung des 3n buchs erregt das sic nicht den geringsten anstosz, und demnach scheint der dichter die verse hier zuerst geschrieben zu haben. aber wie er bei der letzten revision in V sie sicher nicht so unverändert würde haben stehen lassen, so hätte er gewis auch im 3n buche 784 ff. und 615 ff. — denn ihrem inhalt nach stehen diese beiden stücke als verschiedene ausführungen desselben gedankens in parallelem verhältnis — nicht ohne weiteres neben einander beibehalten.

Am eigenmächtigsten hätte nach Gn. der herausgeber in der mit 235 beginnenden partie des 5n buchs eingegriffen: mehr als 50 verse soll er hier mit benutzung einzelner aus andern büchern entnommener Lucrezischer hinzugefügt haben, sehen wir uns die argumentation des vf. etwas genauer an. er faszt zunächst (s. 37) den inhalt des ganzen abschnitts 235-405 ins auge und erkennt hier eine zweiteilung, indem, so meint er, Lucr. zuerst darthue (235 ff.), caelum terramque nativa et mortalia esse, während erst in 351 -415 die beweisführung ad totum mundum sich beziehe (s. auch s. 45). aber der hier angenommene gegensatz ist gar nicht vorhanden: caelum terraque ist offenbar nur ein anderer ausdruck für totus mundus; v. 235 - 46 zeigen dies deutlich: denn wie hier maxima mundi membra ac partis 243 nichts anderes bedeutet als die in 235 ff. aufgezählten elemente, so ist caelum terraque 245 = omnis mundus 239. wir haben also in 235 ff. und 351 ff. nur verschiedene beweise für dieselbe sache. ganz richtig ist dagegen Gn.s weitere behauptung, dasz in 325 ff. (praeterea si nulla fuit genitalis origo terrarum et caeli semperque aeterna fuere) ein beweis e contrario enthalten sei, mithin der directe beweis für denselben satz voraufgegangen sein müsse, aber er irrt wieder, wenn er weiter argumentiert: da in 318 -23 der beweis für (totum) caelum steht, musz der dichter ihn im vorhergehenden für (tota) terra geführt haben; dieser erwartung entspricht aber der inhalt von 247-317 nicht, irrig ist hier die scheidung von caelum und terra, da caelum terraque, wie wir gesehen, vielmehr einen einzigen begriff bilden. sollte der in 235-46 nur kurz angedeutete beweis des satzes caelum terramque nativa et mortalia esse, überhaupt weiter ausgeführt werden, so konnte das nur in der weise geschehen, dasz von den einzelnen membra oder partes mundi, dh. nach 235 ff. den vier elementen, die nativitas et mortalitas nachgewiesen ward. und das geschieht in der that in 247-317. aber was wollen nun v. 318-23? rec. ist der ansicht, dasz das richtige von Kannengiesser 'de Lucr. versibus transponendis' (Göttingen 1878) s. 31 ff. gefunden ist, welcher jene verse auf die die erde umschlieszende luft bezieht und darin eine andere (ältere) fassung von 273-80 erkennt. nach isolierung von 318-23 haben

247-317 inhaltlich nichts anstösziges mehr: denn sie dienen nur dazu, das in 335-46 behauptete allgemeine in passender weise zu specialisieren. aber auch diejenigen gründe, welche Gn. in der form der einzelnen beweisglieder für ihre unechtheit zu finden glaubt, sind nicht stichhaltig, wenn er zunächst 261-72 deshalb verdächtigt, weil derselbe gedanke zum teil mit denselben worten, zum teil besser ausgeführt im 6n buche wiederkehre, so glauben wir auch hier nur an den unvollendeten zustand des gedichts erinnern zu müssen und halten die wörtliche wiederkehr mehrerer verse im 6n buche um so weniger für beweisend, als ja VI 608-38 als ein nicht in das ganze verarbeitetes stück sich deutlich documentieren, ferner führt Gn. sprachliche gründe an: die structur des satzes 264 ff, sei nicht logisch, da die beiden causalsätze grammatisch nur auf 265 bezogen werden könnten, während doch seinem inhalt nach der erste quod-satz auf den vorhergehenden hauptsatz zu beziehen sei. aber dergleichen unebenheiten des stils begegnen wir zu zahlreich bei Lucr., um daraus die unechtheit folgern zu dürfen, geradezu irrtümlich ist Gn.s behauptung, dasz decursus aquarum hier 'regen' bedeute, während Lucr. sonst eine andere bedeutung mit dem ausdruck verbinde. das auod superest endlich ist allerdings unpassend an der spitze des zweiten in einer längern reihe von beweisen, aber für die unechtheit der verse kann es nicht beweisend sein. - Auch der beweis für die unechtheit von 273-80 ist Gn. nicht gelungen, der einzige grund, der auf den ersten blick beachtenswert erscheint, ist der dasz nunc igitur sonst nur 'in assumptione syllogismi' stehe, nie aber als übergangspartikel diene. aber dagegen ist zu sagen, dasz es an allen andern stellen an der spitze des satzes und verses steht und diese andern stellen deshalb für die unsere nichts beweisen können, der anstosz an dem inhalt der verse (Gn. vergleicht II 1105 ff.) ist ganz unbegründet. - Auch 281-305 werden dem Lucr. abgesprochen; aber der vf. weisz das nur so zu begründen: weil die beiden vorher besprochenen stücke vom wasser und feuer nicht von ihm verfaszt seien, könne es auch dieses nicht sein, endlich untersucht er 247 -60 auf ihre echtheit, an den ersten versen 247-50 nimt er anstosz, weil hier illud 247 sich 'ad certam rem quam poeta iam tetigit' beziehe, während es an allen übrigen stellen in ähnlicher verbindung auf etwas vorher noch nicht berührtes hinweise. aber illud deutet einfach hin auf etwas folgendes, hier auf quod terram atque ignem mortalia sumpsi; ob von dem gegenstand im vorhergehenden schon die rede gewesen oder nicht, ist ohne zweifel ganz indifferent. auch 257-60 werden von Gn. angefochten. die behauptung pro parte sua, quodcumque alid auget, redditur, sagt er, enthalte, wenn man Lachmanns erklärung von redditur = recreatur acceptiere, neben V 322 f. eine unrichtigkeit. aber Lucr. behauptet doch an der einen stelle nur, dasz ein ding, welches von seinem stoff etwas abgibt, dadurch eine einbusze in seinem bestande erleide, an der andern, dasz die erde für diejenigen stoffteile, welche sie zur ernährung der dinge

abgeben müsse, anderweitig ersatz erhalte; eine ungereimtheit liegt darin nicht. ebenso wenig können wir mit Gn. an praeterea, weil es nach seiner ganz richtigen bemerkung nur behauptungen, welche sich auf denselben gegenstand beziehen, verknüpft, etwas anstösziges finden, das perire rursusque gigni oder libari et recrescere, welches Lucr. hier von der erde darthun will, bildet nicht zwei getrennte, sondern eine einzige behauptung, und es steht in dem belieben des dichters, ob er die zum beweise dafür beigebrachten thatsachen durch ein praeterea verknüpfen oder ihr verhältnis zu einander als ein adversatives auffassen will. so müssen wir auch 247-60 für in jeder beziehung correct erklären. wie verfehlt das kritische verfahren Gn.s ist. das tritt aber noch deutlicher darin zu tage, dasz gerade nach ausscheidung der von ihm als unecht bezeichneten stücke eine höchst mangelhafte gliederung und ein unklarer gedankengang sich herausstellt. denn wenn er s. 45 den ganzen ersten teil (235-350) der untersuchung über die mortalitas mundi in dieser weise gliedert: I. 235-46 demonstratur, maxima mundi membra cum consumpta regignantur, scire licere, caeli quoque terraeque fuisse principiale aliquod tempus clademque futuram. II. 251-56, 306-23 demonstratur, et terram et caelum ea natura praedita esse, ut mortalia esse videantur: ac principio quidem terram (a 251-54, b 255-56, b 306-17), deinde caelum (318-23). III. beweis e contrario' so vermögen wir nicht einzusehen, wie II seinem inhalt nach als coordinierter beweis neben I aufgeführt werden kann: und wie wäre es auch denkbar, dasz der dichter diesen zweiten beweis ohne weitere verbindung ebenso wie den ersten mit einem principio eingeführt hätte? nur darin stimmen wir Gn. bei, dasz 306-17 inhaltlich zu dem ersten, auf die erde bezüglichen beweise gehören, und dasz mit quod superest nicht der zweite von mehreren beweisen eingeleitet werden könne, aber was folgt daraus? wir meinen, nur dieses, dasz der dichter die einzeln verfaszten stücke seiner beweisführung nicht gehörig geordnet und in einander verarbeitet hat, zu weiteren folgerungen sind wir angesichts der ähnlichen beschaffenheit mancher andern partien des gedichts nicht befugt. und wie wäre es anderseits denkbar, dasz der herausgeber, wenn er, wie Gn. meint, durch interpolation den dichter hätte verbessern wollen, offenbar zusammengehöriges gewaltsam von einander gerissen und ein quod superest in fehlerhafter weise statt an letzter an zweiter stelle gesetzt hätte? die art der vorhandenen mängel ist gerade gegen die annahme von interpolation und für die ursprünglichkeit des textes in seiner jetzigen gestalt beweisend.

Wir haben gesehen, dasz die von Gn. auf den herausgeber zurückgeführten stellen zum teil mit unrecht von ihm dem dichter abgesprochen werden; zum teil allerdings scheinen sie spätern ursprungs zu sein, aber dasz sie dem herausgeber ihren ursprung verdanken, ist durch nichts zu beweisen, ja im höchsten grade unwahrscheinlich. glücklicher ist Gn. wieder im dritten teile seiner arbeit,

wo er die interpolationen des spätern grammatikers behandelt. dasz er auch hier zu weit geht in der annahme von interpolation, ist oben angedeutet; aber von vielen stellen weist er doch scharfsinnig und

schlagend die unechtheit nach.

Zunächst werden s. 48 ff. für die behauptung Briegers und Neumanns, dasz II 1013-22 mit benutzung von I 820. 685 von einem interpolator zusammengeflickt seien, neue beweiskräftige gründe beigebracht. sowol wegen des absurden inhalts als auch aus sprachlichen gründen können die verse nicht von Lucr, verfaszt sein, ansprechend ist die vermutung, dasz 1020 (= 726, welcher aber nach Gn. auch vom interpolator herrührt) zu 1021 vom 'lector philosophus' beigeschrieben sei, der also später als der 'interpolator grammaticus' gelebt habe. derselbe interpolator, von welchem II 1013 ff. herrühren, hat nach Gn. II 688-99 interpoliert, indem er dabei auszer den genannten stellen des 1n buchs auch noch II 336 (halb) und 337 wörtlich verwendete, es ist schon von Bruno 'bem. zu einigen stellen des Lucr.' (Harburg 1872) s. 5 bemerkt, dasz die verse an ihrer stelle - denn schon 686 f. steht die 583-85 entsprechende clausel - unerträglich sind. aber mehr wahrscheinlichkeit als dessen ansicht, dasz sie ein von Lucr. selbst zusammenhanglos verfasztes stück seien, dürfte Gn.s annahme einer interpolation haben, für welche viele einzelne gründe sprechen. gewagt scheint dagegen des vf. vermutung, dasz auch 718 - 29 als machwerk desselben interpolators zu betrachten seien; allerdings dasz 723 f. = 336 f. (non quo multa parum simili sint praedita forma, sed quia non volgo paria omnibus omnia constant) hier unecht sind, ist wahrscheinlich; sie stören den zusammenhang, auch ist es richtig, dasz der ganze passus nicht recht an die voraufgehende auseinandersetzung (non omnimodis conecti posse omnia 700) sich fügt; aber liest man nur mit Bernays (s. Brieger in Bursians jahresbericht 1873 s. 1118) in v. 719 legibus hisce, eadem ratio disterminat omne, so verschwinden die schwierigkeiten, welche Gn. in dem einzelnen, namentlich in 726 f. findet. insbesondere können wir es ihm nicht zugestehen, dasz neben den motus nicht von viae gesprochen werden könne; viae sind die je nach der gestalt und zusammenfügung der primordia verschieden gestalteten canäle oder poren innerhalb der dinge, bei den motus werde aber daran erinnert, dasz ja nach Lucr, auch innerhalb der festesten körper stete bewegungen der urkörperchen stattfinden und dasz die art dieser bewegungen von der figuration jener körperchen (ebenso wie auch das gewicht) abhängig ist. 5 718-29 stehen also zwar isoliert und sind mit ihrer umgebung nicht in den richtigen

zu folgen.

<sup>4</sup> dasz es oft sehr schwierig sei zu scheiden zwischen dem 'lector philosophus' und dem 'interpolator grammaticus', bemerkt Gn. s. 51. wenn Gn. bei dieser gelegenheit V 440 = II 726 aus dem gleichen grunde für unecht erklärt, so vermögen wir ihm auch darin nicht

zusammenhang gebracht, aber an ihrer echtheit zu zweifeln sind wir nicht berechtigt. - Eine vergleichung der in manigfaltiger weise sich zusammensetzenden urkörper mit den buchstaben der wörter enthalten wieder I 907 - 14; auch diese verse schreibt Gn. ohne triftigen grund s. 56 dem interpolator zu; desgleichen die bis auf den anfang mit 908-10 gleichlautenden 817-19 und II 760-62.

Eine zweite serie von interpolationen erkennt der vf. in II 749 -56. I 670-74. III 519 f. II 864, deren gemeinsame quelle I 789 ff. sein soll, nur dasz II 864, an dem auch Neumann anstosz nimt, hier sehr verdächtig sei, geben wir zu, halten aber die unechtheit der

übrigen stellen nicht für erwiesen.

Die stellen VI 58-66. I 594-96. I 75-77. VI 90 f. (56 f.) sollen eine dritte reihe unechter wiederholungen bilden. gut wird vom vf. nachgewiesen, dasz die erstgenannte, aus dem procemium V entnommene stelle nicht vom dichter selbst herrühren könne. aber wenn er I 594-96 für unecht erklärt und dabei annimt, der interpolator habe das non 597 in nec verändert, können wir uns nicht mit ihm einverstanden erklären. sachliche schwierigkeiten sind nicht vorhanden; das einzige was bedenken erregen könnte ist der ungewöhnliche wechsel der tempora in dem condicionalen satzgefüge, aber da die consecutio temp, bei Lucr, so mancherlei eigentümliche erscheinungen aufweist, erscheint es uns doch bedenklich, darauf hin ein solches urteil zu fällen. was den dichter zur wahl des conj. praes, neben dem conj. imperf. possent 593 und 597 bestimmt habe, liegt nicht fern, und auch Schröter 'die condicionalsätze des Lucr.' (Wesel 1874) s. 20 nimt mit recht die überlieferung in schutz. ebenso wenig stimmen wir Gn. in bezug auf I 75-77 bei. mit mehr wahrscheinlichkeit werden die worte quorum operum causas usw. VI 56 f. und 90 f. (= I 153 f.) nicht blosz an der ersten, sondern auch an der zweiten stelle verdächtigt.

s. 69 wendet endlich der vf. sich zu denjenigen versen, welche nur éinmal vom interpolator wiederholt sich finden. auch hier sind seine bemerkungen von sehr verschiedenem werte. wahrscheinlich macht er dasz interpoliert sind: II 163 f. (= IV 207 f., nur mit absichtlicher änderung von fulmina in fulgura), IV 216-29 (abgesehen von dem ersten verse = VI 923-35; neu ist hier nur der nachweis der unechtheit für 216 f.), V 1390-96 (1392-96 fast = II 29-33 und schon von Neumann für interpoliert erklärt), VI 251-54 (= IV 170-73; auszer Neumann hat schon Bockemüller, dessen ausgabe Gn. unbekannt geblieben zu sein scheint, die verse ausgeschieden), VI 383-85 (= 87-89), endlich V 210-12 (auch hier hat schon Bockemüller die unechtheit erkannt). auch in den von Lachmann dem 'lector philosophus' zugeschriebenen stellen IV 799-801 und V 1315 erkennt Gn. nicht ohne wahrscheinlichkeit absichtliche interpolation und weist sie daher dem grammaticus zu. für unerwiesen, wenn auch die möglichkeit einer interpolation nicht ausgeschlossen ist, hält rec. die unechtheit von V 419-31. I 1080 f.

VI 228 f.6; bezüglich der stelle V 1326 möchte er sich lieber für eine doppelrecension entscheiden; I 915-20 scheint ein vom dichter zusammenhanglos verfaszter passus zu sein, unzweifelhaft irrig aber ist des vf. ansicht über I 146-48. indem er hier nemlich den von Brieger, Stürenburg ua. mit recht behaupteten engen zusammenhang von hunc terrorem 146 (= die angst vor einer fortdauer nach dem tode und jenseitigen strafen, wovon v. 102-35 die rede war) mit dem vor 136 stehenden fälschlich leugnet, nimt er an dasz 136 -45 ganz an ihrem platze seien, erklärt nun aber 146-48 (= VI 39-41) für interpolation; erst nach ausscheidung dieser verse, behauptet er, fände das cuius 149 in carmine 143 sein richtiges beziehungswort; aber dasz naturae species ratioque nicht als éin begriff gefaszt werden könne (= rationelle naturbetrachtung), beweist er nicht. ganz entschieden müssen wir endlich auch Gn.s ansicht über I 548 widersprechen, können aber unsere abweichende auffassung hier nur in kurzen zügen andeuten. Gn. bemerkt, wenn 548 stehen bleibe, so verfahre der dichter in dér weise, dasz er zuerst aus der 503-27 erhärteten soliditas der primordia ihre aeternitas (528-39), dann aber umgekehrt (540 ff.) aus der aeternitas die soliditas folgere. ein so incorrectes beweisverfahren, sagt er mit recht, könne unmöglich dem Lucr. zugetraut werden. unseres erachtens ist aber in wirklichkeit der gang der beweisführung ein ganz anderer. dasz die primordia aeterna seien, hat nemlich Lucr, bei feststellung des satzes nil ad nilum im ersten hauptteil des buches schon zur genüge mit bewiesen (man beachte besonders v. 221, 236, 245). die dort nachgewiesene aeternitas der urkörper wird nun im zweiten teil (483 ff.), in welchem es sich darum handelt darzuthun, dasz die primordia corpora solida dh. atome seien, nur als beweismittel zu hilfe genommen. in einer ersten dreigliedrigen gruppe 503-27 wird die soliditas der primordia gefolgert aus dem principiellen gegensatz der beiden substanzen der materie und des leeren raumes; mit 528 beginnt eine zweite gruppe von beweisen, welche durch den gemeinsamen grundgedanken, dasz ohne corpora solida (atome) die existenz der dinge wie sie sind keine erklärung finde, ihre einheit erhält, auch diese gruppe besteht aus drei beweisen: 528-50, 565-76 huc accedit, 584-98 denique; 551-64. 577-83 und 599-634 sind, wie es sich mit ziemlicher sicherheit beweisen läszt, später verfaszte stücke, welche mit jenen drei den ursprünglichen bestand bildenden beweisen nicht zu einer einheit verarbeitet sind, wie nun alle beweise der beiden gruppen in den schluszgedanken auslaufen: es gibt corpora solida, oder: die primordia sind solida (atome), so auch der beweis

<sup>6</sup> in bezug auf IV 269-91 (280 f. = 246 f.), wo er auch interpolation vermutet, gelangt Gn. (s. 80) selbst zu keinem bestimmten resultat. <sup>7</sup> dasz dies der gang der beweisführung sei, hat man wirklich behauptet und darin nichts anstösziges gefunden; so ua. Bindseil 'nonnulla ad Lucr. I. II' (Halle 1865) s. 23, 'nonnulla ad Lucr. de omnis infinitate doctrinam' (programm von Eschwege 1870) s. 1.

THEODOR TOHTE.

528-50, an dessen schlusz wir das sunt igitur solida primordia simplicitate gar nicht entbehren können. die ganze beweisführung ist klar und correct, sobald man nur 528-50 als einen einzigen beweis auffaszt, dessen clausel v. 548-50 bilden und welcher so zu gliedern ist:

erste prämisse: nur corpora solida können unvergänglich, aeterna,

sein 528-39.

LEER.

zweite prämisse: die primordia sind aeterna 540-47. schlusz: die primordia sind corpora solida (atome).

Rec. hat in vielen puncten dem vf. widersprechen müssen; um so mehr fühlt er sich gedrungen zum schlusz es ausdrücklich hervorzuheben, dasz er dennoch in der vorliegenden arbeit eine der hervorragendsten leistungen auf dem gebiete der neuesten Lucrezkritik erkennt. über viele schwierige stellen hat der vf. durch hervorziehung bisher nicht beachteter momente ein neues licht verbreitet, und auch da wo er irrt wird seine arbeit nicht verfehlen anregend zu wirken und zur erkenntnis des richtigen beizutragen.

(56

## (56.) BERICHTIGUNGEN UND NACHTRAG.

In meinem abwehrartikel gegen hrn. Leo Ziegler oben s. 425 ff. sind zwei gröbere druckfehler zu verbessern, nemlich s. 429, 4, wo nach 'c. Adimant. 14, 2' einzusetzen ist: 'dagegen ist der text nach der vulgata geändert'; s. 432, 23 sind nach 'negierung' die worte 'der identität' (von BC) ausgefallen. noch bedauerlicher ist der ausfall einer wesentlichen note zu s. 427, wo nachzutragen ist, dasz in dem von Z, zu dem so maszlosen angriff ausgebeuteten satz meiner recension s. 201 'darum begegnet man in B nicht wenigen gräcismen, grammatischen und lexicalischen, zum teil der gröbsten art, die in C fehlen' nach 'zum teil' das wort 'gräcismen' ausgefallen ist und dasz demgemäsz von mir der relativsatz auf das letzte glied ('gräcismen der gröbsten art') bezogen worden ist, ich hatte dabei die stellen Heb. 6, 9, 10, 2. I Cor. 6, 2 im auge. schlieszlich berichtige ich zu s. 429 ein misverständnis. es sind dort Frisingensis und text des Augustinus mit einander verwechselt. die folge davon ist, dasz die ansicht Z.s verkehrt wiedergegeben und eine falsche folgerung gezogen worden ist. im übrigen beharre ich bei der negation der identität von BC.

Grund dieser leidigen errata ist zum teil die hast bei ausarbeitung der ohnehin verspäteten erklärung, zum teil der drang amtlicher geschäfte.

ROTTWEIL. JOHANN NEPOMUK OTT.

<sup>8</sup> sunt = 'existieren' zu fassen, wie Gn. will, ist kein zwingender grund vorhanden.

### 76.

### ZU SALLUSTIUS.

Iug. 14, 3 f. atque ego, p. c., quoniam eo miseriarum venturus eram, vellem potius ob mea quam ob majorum meorum beneficia possem a vobis auxilium petere, ac maxume deberi mihi beneficia a populo Romano, quibus non egerem; secundum ea, si desideranda erant, uti debitis uterer. sed quoniam parum tuta per se ipsa probitas est, neque mihi in manu fuit Iugurtha qualis foret, ad vos confugi, p. c., quibus, quod mihi miserrumum est, cogor prius oneri quam usui esse. zu den worten sed quoniam usw. bemerkt Jacobs: 'nach der unterbrechung durch den wunschsatz vellem . . uterer wird der anfangsgedanke quoniam eo miseriarum venturus eram wieder aufgenommen, jedoch mit der veränderung, dasz Adherbal zugleich sagt, wie er unschuldig an seinem unglück sei.' mit dieser bemerkung hat Jacobs einen für die ermittlung des zusammenhangs der gedanken an dieser stelle sehr beachtenswerten wink gegeben, mit wie gutem grunde er den wunschsatz vellem . . uterer als einen den anfangsgedanken quoniam eo miseriarum venturus eram unterbrechenden satz auffaszt, erhellt insbesondere aus einer prüfung des durch zusammenstellung der worte ac maxume . . egerem mit dem eingange des satzes atque ego, p. c., quoniam eo m. v. e. sich ergebenden gedankens. das schiefe der worte, welches durch zwischenstellung des ersten gliedes des wunschsatzes vellem . . petere wol weniger empfunden werden mag, dadurch aber doch nicht beseitigt wird, drängt sich sofort auf. von einem non egere kann bei der annahme der zusammengehörigkeit des wunschsatzes und der worte quoniam eo m. v. e. nicht die rede sein, sondern lediglich von einem egere. man wende nicht ein, dasz Adherbal vielleicht den gedanken daran habe wecken wollen, dasz ihm in seiner unglücklichen lage selbsthilfe die wünschenswerteste sein müsse, die ganze stelle schlieszt diese auffassung aus. nicht der gedanke an die in seinem unglück im gegensatz zu fremder hilfe vor allem ihm etwa wünschenswert erscheinende selbsthilfe läszt den Adherbal die worte ac maxume . . non egerem sprechen, sondern es ist mit diesen worten angedeutet, dasz es ihm als das wünschenswerteste hätte erscheinen müssen, niemals in eine so schlimme lage zu kommen, dasz er die Römer um hilfe anzugehen genötigt wäre. um deshalb die worte ac maxume .. non egerem logisch aufrecht halten zu können, müssen wir sie von dem eingange des satzes loslösen. dann erst ist der ausdruck des thatsächlich nicht mehr realisierbaren wunsches des Adherbal, er möchte der durch eigne dienstleistungen wol verdienten hilfe der Römer entrathen können, haltbar, hiernach erscheint der wunschsatz vellem . , uterer als eine dem mit atque ego . . quoniam eo m. v. e. eingeleiteten und mit sed quoniam usw. wieder aufgenommenen

hauptgedanken inhaltlich untergeordnete parenthese, um dem mithin vorhandenen engen zusammenhange des in § 3 und 4 gesagten auch in der interpunction gerecht zu werden, empfiehlt es sich nach uterer statt des herkömmlichen punctum ein semikolon zu setzen. fassen wir nun so das § 3 f. uns vorgeführte als ein inhaltlich eng zusammengehöriges gedankengefüge auf, so erhält weiterhin auch die stelle quoniam parum tuta per se ipsa probitas est, neque mihi in manu fuit Iugurtha qualis foret ihre rechte bedeutung in der sonach leicht vermittelten zurückbeziehung derselben auf die § 2 angeführten worte quae cum praecepta parentis mei agitarem, Iugurtha, homo omnium quos terra sustinet sceleratissumus, contempto imperio vostro Masinissae me nevotem et iam ab stirve socium atque amicum vovuli Romani regno fortunisque omnibus expulit. die probitas des Adherbal läszt die beachtung der vorschriften des vaters als eine mehr aus sittlichem beweggrunde denn aus nützlichkeitsrücksichten hervorgegangene erscheinen, während die worte neque mihi in manu fuit Iugurtha qualis foret in ihrer rückbeziehung auf Iugurtha, homo omnium. . expulit die sittliche verurteilung des ruchlosen verfahrens des Jugurtha enthalten, zwischen dessen in seinem wesen begründeter improbitas und der dem Adherbal eignen probitas eine vermittlung nicht möglich war.

ebd. § 11 ecce autem ex inproviso Iugurtha, intoleranda audacia scelere atque superbia sese ecferens, fratre meo atque eodem propinquo suo interfecto usw. die art der zugehörigkeit der worte intoleranda audacia scelere atque superbia zu sese ecferens kann eine verschiedene sein. die hgg. bemerken, so viel ich sehe, nach dieser seite hin nichts. die zunächst sich bietende auffassung, die auch nach der dieser stelle gegebenen übersetzung und insbesondere wenn man das argumentum ex silentio anziehen darf, die allgemeinere zu sein scheint, wäre die, dasz alle drei glieder intoleranda audacia - scelere - superbia einzeln gleichmäszig mit sese ecferens zu verbinden seien. zulässig ist diese erklärung allerdings. dasz dabei scelere als abstractum in der bedeutung 'ruchlosigkeit, frevelmut' zu fassen sei, wozu die rücksicht auf audacia und superbia auffordert, hat nach analogie anderer stellen nichts bedenkliches: vgl. Iug. 33, 2 quorum potentia aut scelere cuncta ea gesserat, ebd. 104, 4 postquam errasse regem et Iugurthae scelere lapsum deprecati sunt, ep. Mithr. 10 sceleris eorum haud ignarum. atque verwendet Sall. auch sonst in der weise, dasz er damit bei drei coordinierten gliedern das dritte mit dem zweiten verbindet, während dieses asyndetisch zum ersten gliede gestellt ist, wenngleich nicht unerwähnt bleiben soll, dasz dieser gebrauch des atque ein verhältnismäszig seltener ist. die einschlägigen beispiele bei Sall. sind, abgesehen von unserer stelle, folgende: Iug. 11, 8 ira et metu anxius moliri parare atque ea modo cum animo habere, quibus usw. ebd. 14, 17 nunc vero exul patria domo, solus atque omnium honestarum rerum egens, 64, 1 virtus gloria atque alia optanda bonis, 85, 45 avaritiam inveritiam atque superbiam, 96, 3 in

operibus in agmine atque ad vigilias.¹ demnach wird die zulässigkeit der angeführten erklärung der worte intoleranda audacia scelere atque superbia sese ecferens wol eingeräumt werden können; indes an concinnität gewinnt die stelle ganz gewis, wenn wir scelere atque superbia als hendiadys dem intoleranda audacia parallel stellen. in scelere atque superbia ein hendiadys zu erkennen, wird uns besonders dadurch dasz audacia durch das attribut intoleranda verstärkt erscheint, nahe gelegt (vgl. Draeger hist. syntax II s. 19). bei dieser auffassung, wonach scelere atque superbia dem intoleranda audacia gleichwertig ist, ergibt sich eine recht gefällige proportion der glieder, wie sie uns die erstangeführte erklärung nicht bietet. zu übersetzen wäre hiernach: 'aber sieh da, unversehens erhebt sich Jugurtha in unerträglicher frechheit und frevelhaftem übermut, tötet' usw.

ebd. § 16 si omnia, quae aut amisi aut ex necessariis advorsa facta sunt, incolumia manerent, tamen, si quid ex inproviso mali accidisset, vos implorarem, p. c. usw. dasz man vor aut ex necessariis aus dem vorhergehenden accusativ quae den nominativ quae zu ergänzen und den worten ex necessariis advorsa facta sunt eine wesentlich persönliche beziehung zu geben habe, ist längst bemerkt worden; auch auf Iug. 13, 6 quaecumque possint largiundo parare ne cunctentur als parallelstelle für die anwendung des neutrum plur. bei Sall. in persönlichem bezuge hingewiesen worden, weniger ausgemacht scheint, ob neben Jugurtha, an den hier zunächst zu denken ist, auch noch andere personen in betracht kommen, und für diesen fall, welche personen gemeint seien. Jacobs denkt nach seinem hin-

egen der verbindung der beiden ersten glieder durch et für unseren fall nicht zutreffend, ebensowenig or. Lep. 26 (nomini maiorum dignitati atque etiam praesidio) wegen des dem atque beigefügten etiam, noch weniger zutreffend, wenn statt des überlieferten dativs dignitati — praesidio (V praedio) nach Madvig mit Jacobs, Wirz und Ignitati — praesidio (V praedio) nach Madvig mit Jacobs, Wirz und Ignitati — genitiv zu setzen ist. auch passt auf unsere stelle nicht Iug. 29, 6 (elephanti triginta, pecus atque equi multi cum parvo argenti pondere), weil hier ein viertes glied durch cum angeknüpft ist. Iug. 14, 7 (rew genere fama atque copiis potens) empfiehlt es sich nur fama atque copiis notens abhängen zu lassen und genere eng mit rew zu verbinden in dem sinne, dasz Adherbal sich als thronerben von geburt dem nur durch adoption zur königlichen würde erhobenen Jugurtha habe gegenüber stellen wollen. Iug. 14, 25 (per vos, per liberos atque parentes vostros, per maiestatem populi Romani) bildet per liberos atque parentes vostros, wie sehon das einmalige per andeutet, das mittlere von drei asyndetisch zusammengestellten gliedern, und diese stelle läszt sich auf keinen fall, wie Dietsch es will (im index u. atque: 'tertium per atque adiunctum') als beispiel einer verwendung des atque zur anknipfung eines dritten gliedes anführen. dasselbe gilt von Iug. 66, 2 (ingenio mobili, seditiosum atque discordiosum erat, cupidum novarum rerum, quiett et otio advorsum), indem hier discordiosum inch als ein drittes glied aufzufassen ist, sondern zusammen mit seditiosum das zweite von vier gliedern bildet. dieser auffassung entspricht es nach ingenio mobili, abweichend von Jordan, ein komma zu setzen.

hinweis, dasz in den neutris (necessariis - advorsa) die person (Jugurtha) mit eingeschlossen und hauptsächlich gemeint sei, soweit er den worten eine persönliche beziehung geben will, lediglich an Jugurtha. Kritz' deutung lautet auf 'Iugurtha aliique, qui mihi (i. e. Adherbali) proximi' (in der ausg. von 1834 'proximi et cognati'). ich glaube die sache läszt sich weit genauer bestimmen. zu anfang des vorhergehenden cap. heiszt es: ceterum fama tanti facinoris per omnem Africam brevi divolgatur. Adherbalem omnisque, qui sub imperio Micipsae fuerant, metus invadit. in duas partis discedunt Numidae: plures Adherbalem secuntur, sed illum alterum bello meliores. igitur Iugurtha quam maxumas potest copias armat, urbis partim vi alias voluntate imperio suo adiungit, omni Numidiae imperare parat. sollte mit rücksicht auf diese stelle nicht anzunehmen sein, dasz Adherbal mit den worten ex necessariis advorsa facta sunt neben Jugurtha alle diejenigen habe treffen wollen, die nach der ermordung seines bruders ihm abtrünnig wurden und aus freien stücken sich dem Jugurtha anschlossen (.. sed illum alterum [Iugurtham] bello meliores [secuntur] . . alias [urbis] voluntate imperio suo adiunait)? so wurde auch die neutrale wendung in ihrer beziehung auf Iugurtha, bello meliores, urbes an sprachlicher geltung gewinnen.

Cat. 52, 35 Catilina cum exercitu faucibus urget, alii intra moenia atque in sinu urbis sunt hostes. eine viel besprochene stelle. betreffs des von allen hss. auszer V überlieferten urbis bleibt meines erachtens die ansicht die richtige, wonach wir es hier mit einem spätern zusatz zu thun haben. veranlaszt kann derselbe sein durch die unrichtige deutung der worte in sinu, die als genauere bildliche fixierung des intra moenia aufgefaszt werden mochten. mit urbis fällt auch atque, welches bei der einmal angenommenen schiefen beziehung der worte in sinu zur verbindung des in sinu urbis mit

² bei dieser gelegenheit versehle ich nicht die nach maszgabe der ausgabe von Kritz aus dem j. 1856, die ich seiner zeit leider nicht eingesehen habe, in meinen 'bemerkungen zu Sallust' (Rheinbach 1878) als nicht zutreffend sich erweisenden angaben Kritz'scher ansichten zu berichtigen. Cat. 8, 5 interpretiert Kr., copia in dem sinne von facultas oder potestas sassend, ea copia als 'eius rei (sc. scriptorum magni ingenii) copia'; ebd. 39, 2 kehrt Kr. zu der überlieferten lesart ceterosque iudiciis terrere, quo plebem in magistratu placidius tractarent zurück und bemerkt zu ceterosque: 'i. e. et alios omnes, qui non suae factionis essent, ac plebem contra ipsos exagitare conarentur' und zu quo plebem . tractarent: 'i. e. hoc eo consilio faciebant, ut hi territi, si quando magistratum, i. e. tribunatum, adepti essent, plebem non in ipsos excitarent, sed eam placidius, i. e. placidiore in optimates animo, tractarent; 'Iug. 3, 1 schreibt Kritz: neque illi, quibus per fraudem vis fuit, utique tuti aut eo magis honesti sunt, und bemerkt zu honos: 'non per se valet magistratum, sed in universum capiendum de dignitate, quae egregiis viris vel muneribus gerendis vel re publica strenue iuvanda additur' und zu vis fuit: 'quemadmodum virtuti, i. e. probis, opponuntur illi qui per fraudem nituntur, ita honori, i. e. legitimo virtutis praemio, opponiutur vis, i. e. summum civitatis arbitrium, et quidem malis artibus et contra leges partum armisque sustentatum.'

558

intra moenia in den text aufgenommen wurde. die stelle wäre demnach zu lesen: Catilina cum exercitu faucibus urget, alii intra moenia in sinu sunt hostes ('Catilina rückt uns mit dem heer an die kehle, andere feinde sitzen innerhalb der stadt uns am busen'). die worte intra moenia, die Hertz verurteilt (Philol. XII s. 378), bilden mit in sinu sunt den gegensatz zu cum exercitu faucibus urget, und sind als wesentliches glied dieses gegensatzes unentbehrlich.

MÜNSTEREIFEL.

GUSTAV UNGERMANN.

## (47.)

## NOCH EINMAL ZEUS ALS WOLKENVERSCHLINGER.

Als die miscelle vom 'wolkenverschlingenden' Kronos und Zeus (oben s. 314 ff.) gedruckt vor mir lag, kam mir zufällig Goethes Iphigenie in die hände. aufs höchste überrascht war ich, als ich hier eine stelle fand, wo speciell die der Semelesage zu grunde liegende form des betr. mythos von Goethe im element annähernd gleichsam reproduciert wird. bekanntlich wurde die 'donnerbraut' Semele, wie sie Pindar nennt, als ihr Zeus im gewittersturm verlangend naht, verzehrt (ἠφανίcθη). nun läzzt Goethe den Orest sagen:

ihr götter, die mit flammender gewalt ihr schwere wolken aufzuzehren wandelt, und gnädig ernst den lang' ersehnten regen mit donnerstimmen und mit windesbrausen in wilden strömen auf die erde schüttet —.

was hier den göttern im allgemeinen mehr abstract beigelegt wird, faszte der Grieche in der urzeit 'realiter'. die gravida nubes war vom (flammenden) gewittersturm verzehrt und nur das neugeborene sonnenkind dem feurigen ursprung rettend entzogen worden. wenn so der Semelemythos nach der seite des verschlungenwerdens sich noch recht charakteristisch dem mythos von der Metis usw. anschlieszt, so tritt Dionysos selbst im obigen sinne in eine ursprüngliche analogie zu dem dem (blitz-)feuer entrissenen neugeborenen wesen, dem Asklepios (dessen mutter auch im feuer verzehrt wird), dem Triptolemos, Achilleus, sowie dem römischen Caeculus und Servius Tullius, von denen ich schon in diesem sinne im 'ursprung der stamm- und gründungssage Roms' (Jena 1878) s. 27 und 37 gehandelt habe. das betr. mythische element tritt nemlich nicht blosz in göttersagen auf, sondern ist auch in heroen- und stammsagen haften geblieben.

Posen.

WILHELM SCHWARTZ.

DAS RÖMERCASTELL SAALBURG. VON A. VON COHAUSEN, OBERST Z. D. UND CONSERVATOR, UND L. JACOBI, BAUMEISTER. AUSZUG AUS DEM UNTER DER PRESSE BEFINDLICHEN GRÖSZERN WERK DERSELBEN VERFASSER. MIT EINER MÜNZTAFEL UND ZWEI PLÄNEN. Homburg v. d. Höhe, im verlag der Fr. Fraunholzschen buchhandlung (L. Staudt). 1878. 30 s. roy. 8.

Die Saalburg bei Homburg vor der Höhe ist einer der wenigen noch jetzt aus der erde hervorragenden reste römischer bauwerke auf dem rechten ufer des Mittelrheins. während fast alle andern bauwerke und anlagen der Römer in diesen gegenden entweder spurlos verschwunden sind oder nur unter der erde, von auszen nicht immer oder nicht leicht erkennbare, meist zufällig aufgefundene oder zu tage tretende reste hinterlassen haben, ragen die umfassungsmauern der Saalburg so bedeutend über den boden hervor und ist auch anderes mauerwerk zum teil so gut erhalten, dasz umfang und anlage usw. genau verfolgt und verstanden und auch dem laien ohne mühe näher gebracht werden kann. sie ist daher in unserer zeit gegenstand des steigenden interesses geworden. zu verwundern und zu bedauern ist es, dasz sie so lange zeit hindurch unbeachtet geblieben, ja der zerstörung preisgegeben war, indem man die steine des castells zu aufführung von bauwerken und straszenanlagen verwendete. erst das achtzehnte jh. schenkte ihr mehr aufmerksamkeit (1780 erste beschreibung derselben von El. Neuhof), und das neunzehnte jh. suchte sie sowol vor weiterer zerstörung zu schützen als auch durch ausgrabungen, aufnahme und beschreibung wissenschaftlich auszubeuten. nachdem im j. 1818 der landgraf Friedrich Ludwig das verbot, fernerhin steine von der Saalburg auszuführen, erlassen hatte, veranstaltete, freilich erst ein menschenalter später, der um die erforschung der vorzeit hochverdiente FGHabel vom j. 1855 an die ersten regelrechten untersuchungen und ausgrabungen, leider ohne die ergebnisse derselben zusammenzustellen und zu veröffentlichen; nur kurze mitteilungen über dieselben gab (abgesehen von einigen besprechungen in zeitschriften) Krieg von Hochfelden in seiner militärarchitektur 1859, im j. 1871 endlich erschien die schrift von KRossel 'das Pfalgraben-castell Salburg' (Wiesbaden, selbstverlag), welche sich zuerst ausführlicher über die geschichte, anlage usw. der Saalburg verbreitet.

Um diese zeit hatten auch die arbeiten zur erhaltung derselben begonnen, mit welchen im j. 1870 der oberst von Cohausen betraut wurde. sehr zu statten kam allen diesen bestrebungen das erhöhte interesse an jenen ehrwürdigen resten der vorzeit; insbesondere hat unser erhabener kaiser im laufe des jetzigen decenniums die denkwürdige stätte mehrmals besucht und reiche geldmittel zur erhaltung des castells verwilligt. in folge der dabei gemachten funde ist Rossels schrift fast veraltet; auch war seine absicht nicht auf eine

erschöpfende behandlung gerichtet. es ist daher ein glücklicher gedanke der beiden verfasser unserer schrift, welche nach stellung und wissenschaftlichen leistungen mehr als jeder andere dazu berufen sind, nunmehr eine erschöpfende wissenschaftliche darstellung des castells und der daselbst gemachten funde zu veröffentlichen; wir nehmen einstweilen dankbar den vorliegenden auszug und vorläufer des gröszern werkes entgegen, welcher das vorhandene material in einer für das gebildete publicum berechneten auswahl und darstellung verarbeitet hat.

Da die wissenschaftliche begründung dem gröszern werke vorbehalten ist, so beschränken wir uns hier ebenfalls und geben nur eine kurze inhaltsangabe. zuerst wird s. 1—5 die geschichte der Saalburg von der ersten gründung durch Drusus im j. 11 vor Ch. an bis zur letzten eroberung durch die Germanen bald nach 280 nach Ch. erzählt und daran ihre allmähliche wiederentdeckung in der neuern zeit angefügt. der zweite abschnitt beschäftigt sich mit dem teile des Pfalgrabens, welcher hinter ihr vorüberzieht und mit ihr in verbindung stand; nachdem sodann s. 8 f. die in der nähe befindlichen ringwälle\* und die straszen besprochen worden sind (tafel I fig. 1 stellt den zug des Pfalgrabens, straszen, höhenverhältnisse usw. anschaulich dar), werden wir in das castell selbst geführt, das eine ausführliche und sachgemäsze beschreibung auf s. 10—14 und bildliche darstellungen auf tafel I fig. 2 und 3 sowie tafel II erfährt.

Bei dem castell war eine bürgerliche niederlassung, von der noch vieles mauerwerk ua zeugnis ablegt; dieselbe wird s. 15—18 erläutert; zuletzt folgen die gräber. eine besprechung der im Saalburgmuseum zu Homburg vor der Höhe aufbewahrten fundstücke bildet den schlusz des büchleins, s. 20—30; zuerst werden die gröszern und verständlichern inschriften und bildwerke vorgeführt (für das gröszere werk hat hr. prof. dr. JBecker in Frankfurt am Main die gesamten inschriften bearbeitet), dann die ziegel, gläser, eisenwerk, bronze und die münzen, deren zeitliche verteilung ein sinnreich angelegtes täfelchen zur anschauung bringt, das von selbst bedeutsame folgerungen zu ziehen auffordert. wie nicht anders zu erwarten, bietet dieser letzte abschnitt über die technik der alten manche feine bemerkungen, in denen wir die feder des hrn. von Cohausen erkennen.

WIESBADEN.

FRIEDRICH OTTO.

<sup>\*</sup> eine ausführliche darstellung aller ringwälle des Taunus von hrn. oberst von Cohausen bringt demnächst der 15e band der annalen des vereins für nassauische altertumskunde und geschichtsforschung.

## 78.

# ZUM ERSTEN BUCHE VON VERGILIUS AENEIS.

I.

Unter den geschenken, welche Aeneas I 647 ff. der karthagischen königin macht, befinden sich zwei weibliche kleidungsstücke: eine valla mit schweren goldstickereien und ein velamen mit einer guirlande von acanthusblättern, beide einst im besitz der Helena, ferner ein scepter das Ilione, die älteste tochter des Priamus, getragen, ein perlenhalsband und ein kranz aus gold und edelgestein gearbeitet. während also bei den ersten drei geschenken die früheren besitzer genau namhaft gemacht werden, erfahren wir nicht woher collier und krone stammen. aber weit auffallender ist es, dasz von einem scepter nicht des königs Priamus, sondern seiner ältesten tochter Ilione erzählt wird. haben denn auch prinzessinnen in der heroenzeit oder auch später scepter getragen? nur Servius versichert es: etiam feminae sceptro utebantur. behauptung ohne beweis, bei Hevne-Wagner sind zwei stellen Eur. Tro. 150 und Statius Theb. VI 81 als beweismittel herangezogen; diese und keine andere findet man dann wieder bei Forbiger und Gossrau. wenn aber Hekabe bei Euripides (147 ff.) sagt: ἐξάρξω γω μολπὰν οὐ τὰν αὐτὰν οἵαν ποτὲ δὴ κκήπτρω Πριάμου διερειδομένα, so bestätigt sie nur dasz das scepter eben nicht ihr scepter war, ganz abgesehen davon dasz cκήπτρψ hier jedenfalls in metonymischem sinne zu nehmen ist: 'signum pro se signata.' so bleibt nur die citierte Statiusstelle: spes avidae! quas non in nomen credula vestes urgebat studio cultusque insignia regni purpurcos sceptrumque minus? cuncta ignibus atris damnat atrox suaque ipse parens gestamina ferri, si damnis rabidum queat exsaturare dolorem. darüber schreibt mir mein freund Philipp Kohlmann in Emden: 'zunächst fehlen die verse in der besten hs. (P) und sind auch in dem vertreter der zweiten classe (B) erst von späterer hand an den rand geschrieben. die vulg. spes avidae! quas non in nomen credula vestes usw., bei der mater zu credula erst ergänzt werden müste, ist von Gronovius meiner ansicht nach richtig verbessert worden: spcs avidi (sc. patris), quas non, in nomen credula, vestes usw. es ist im zusammenhange nur an den vater zu denken, daher credula mit spes zu vereinigen war. «in nomen credula eo respicit, quod vocabulum filii non ab incipiendi belli Thebani malis, sed a superandis fatis, quibus quasi dominaretur (sc. ἀρχή, μόρος), dictum sibi finxit et persuasit.» Gronovius. an ein weibliches sceptrum ist also nicht zu denken." somit ist durch kein beispiel von den interpreten dieser Aeneisstelle bewiesen worden, dasz frauen scepter trugen. wer ist aber diese Ilione, die dieses scepter getragen haben soll? die ganze griechische

<sup>\* [</sup>schon in Otto Müllers ausgabe (Leipzig 1870) sind sämtliche fünf verse 79-83 als interpoliert bezeichnet.]

litteratur schweigt über diese maxima natarum Priami. nach einer griechischen vorlage dichtete Pacuvius eine Iliona, die zu Ciceros (vgl. Tusc, I 44, 106) und des Horatius (vgl. sat. II 3, 61) zeiten sehr bekannt gewesen sein musz (ORibbeck röm. tragödie s. 232 ff.). erst Hyginus weisz uns etwas von ihr zu erzählen: sie soll die gattin des Polymestor gewesen sein, welcher nach Aen. III 49 den ihm anvertrauten schwager Polydorus ermordete, in Troja kann diese Ilione kein scepter gehabt haben, als gattin des thracischen königs mag sie im besitz eines solchen gewesen sein, wie aber Aeneas in den besitz dieses scepters gekommen sein soll, ist schlechterdings nicht einzusehen, da im dritten buche von einer zusammenkunft mit Polymestor oder Ilione, oder auch nur von der existenz derselben zu der zeit, als er an der thracischen küste landete, keine rede ist. Weidner construiert sich eine geschichte, die vollständig grundlos ist. er hat es erfahren, dasz 'da Ilione nach dem tode des Polymestor noch eine zeit lang die regierung führte, sie das sceptrum als insigne tragen konnte', und wenn das auch alles wahr oder nur wahrscheinlich wäre, so ist es nach den worten Aen, I 647 munera praeterea Iliacis erepta ruinis und 679 dona ferens pelago et flammis restantia Troiae unmöglich richtig. die geschenke sind sämtlich aus Troja mitgenommen, nach diesen auseinandersetzungen wird es wahrscheinlich, dasz an unserer stelle das versehen eines abschreibers vorliegt, nicht das scentrum gehörte der maxima natarum Priami, sondern das monile bacatum und die corona. das versehen ist entstanden durch ein abirren des auges in den versreihen, oder auch durch ausstreichen und herüberschreiben in der vorlage, so dasz die rechte ordnung nicht mehr deutlich war. das original wird gelautet haben:

> praeterea sceptrum Priami colloque monile, maxima natarum Ilione quod gesserat olim, bacatum et duplicem gemmis auroque coronam.

daraus wurde, was in unserm texte steht:

praeterea sceptrum Ilione quod gesserat olim, maxima natarum Priami, colloque monile usw.

will man noch dazu annehmen, dasz Ilione überhaupt fragwürdig erscheint, so gewinnt das versehen des schreibers noch mehr an wahr scheinlichkeit, indem dann wol im original maxima naturum Priami quod gesserat olim gestanden hat. in diesem falle ist die zeilenverwechselung evident, indem das auge durch das doppelte Priami, eins unter dem andern, geteuscht nach der ersten vershälfte sich in die zweite des zweiten verses verirrte. der name Ilione, von einem sciolus an den rand geschrieben zur erklärung von maxima naturum Priami, konnte dann den ersten gen. Priami verdrängen. ohne diese letztere vermutung als zwingend zu bezeichnen, musz ich die vorteile meiner wiederherstellung als schlagende bezeichnen: 1) die dargebrachten geschenke sind nun sämtlich, wie v. 647 gesagtist, der asche und dem brande Trojas entrissen; 2) bei sämtlichen dona ist nun der frühere besitzer angegeben: zwei gehörten der Helena, eins dem

Priamus, zwei seiner ältesten tochter, meinethalben der Ilione; 3) das seepter ist nun nicht mehr von einer prinzessin getragen worden, sondern, wie es a priori anzunehmen war, ein eigentum des  $c\kappa\eta\pi\tau$ 00-χος βαcιλεύς gewesen. der tochter gebührt das monile und die corona.

#### II.

Wenn ich in der eben behandelten stelle es als möglich bezeichnete, dasz Ilione glosse sei zu maxima natarum Priami, so scheint mir die statuierung einer glosse zur endlichen klärung der stelle I 393 ff. unbedingt notwendig zu sein. dasz von solchen glossen wie unsere besten Vergil-hss., so auch unsere texte noch nicht frei sind', das wage ich mit HBrandt zu behaupten. wie derselbe gelehrte richtig bemerkt, liegt in v. 396 die schwierigkeit der erklärung des augurium. doch nicht die ganze; auch 398 ist nicht in ordnung. in den 'Vergil-studien' von JKvíčala (Prag 1878) wird das augurium s. 417-419 in der weise behandelt, dasz eine genau entsprechende corresponsion der chiastisch gestellten glieder nunc terras capere, aut captas iam despectare: pubes tuorum aut portum tenet, aut pleno subit ostia velo betont wird. die flotte landet eben. dies wird in zwei momenten veranschaulicht. der eine teil der 12 von den andern 7 abgesprengten schiffe des Aeneas befindet sich im sichern hafen, die andern sind eben dabei in den hafen einzulaufen. zur veranschaulichung dieses vorgangs dient das augurium cycnorum. dieses kann also auch nur zwei momente enthalten, und dieser punct ist es, den die meisten interpreten dieser viel behandelten stelle übersehen haben, die vulgata nunc terras ordine longo aut cantas iam despectare videntur ist mehrfach geändert worden. Ribbeck hat respectare aus dem Palatinus in den text gesetzt, unter vielfacher zustimmung, während sein capsos mit recht nur widerspruch erfahren hat. in der empfehlung von respectare folgten 1869 Brandt mit der änderung von captas in captis, von Schenkl gebilligt, 1878 Kvičala mit derselben änderung, deren priorität er erst aus Schapers bearbeitung der Ladewigschen ausgabe ersah. zu dieser führte die meiner meinung nach falsche auffassung des unbedingt richtigen respectare, welches hier nicht die bedeutung 'zurückblicken', sondern 'sich nach etwas umsehen' hat, wie respicere aliquid, das rückwärtsblicken der schwäne (respeciare absolut) mit dem zusatze iam hat etwas unsäglich mattes, und genügt doch auf keinen fall, um in corresponsion mit dem portum tenere der schiffer zu treten, während also Brandt, Schenkl, Kvíčala eine aus den worten ihres textes nicht klar heraustretende chiastische responsion:

(1) cycni terras capere (2) captis iam respectare videntur

(3) classis portum tenet (4) subit ostia erzielen wollen, weisen die worte des textes vielmehr auf eine parallele responsion hin, sobald man erkannt hat dasz captas nichts weiter als eine glosse zu einem zweiten terras ist, hervorgerufen durch die lesart despectare. auch hier dürfte die einsetzung der glosse in den text gerade durch das in zwei auf einander folgenden versen wiederholte substantiv beliebt worden sein, wie das zweinalige Priami in 654 die aufnahme der glosse zu rechtfertigen schien, während diese wiederholung eine absichtliche war und von drastischer wirkung ist. die parallele responsion ergibt also:

(1) cycni terras capere (2) terras iam respectare videntur

(3) classis portum tenet (4) subit ostia velo.

wie die schiffer schon im besitze des hafens sind, so die schwäne im besitze des landes, capere = occupare.

Mit v. 396 ist das notwendige zur veranschaulichung des schicksals des abgesprengten teiles der Aeneasflotte von Venus erklärt. v. 397 f. schildern und versinnbildlichen etwas accessorisches: die freude der schiffer wird angedeutet durch die schwäne, welche stridentibus alis ludunt, wie das schwimmvögel immer thun, wenn sie einer gefahr entronnen sind, coetu cinxere polum cantusque dedere. diese worte zu erklären war noch niemand gelungen (auch nicht Kolster in diesen jahrbüchern 1878 s. 489 ff.). v. 400 aut portum tenet aut pleno subit ostia velo sondert die vorhin ausgeführten momente in dem gebahren der schwäne, wie kommen dieselben plötzlich wieder in die luft, und welches moment in dem verhalten der schiffer soll denn dadurch veranschaulicht werden? aus den erklärungen, die damit versucht worden sind, scheint hervorzugehen, dasz der eigentliche aufenthalt der schwäne die luftregionen wären, und nicht vielmehr die erde, wie die schiffer vom lande kommen und zum lande zurückkehren, nachdem sie der sturm auseinandergetrieben, so kommen die schwäne von der erde und kehren schleunig wieder dorthin zurück, nachdem sie der adler auseinandergejagt. in polum also steckt eine corruptel, die durch Kvičala nach dem vorgange Burmans ebenso einfach wie schlagend durch änderung des P in S beseitigt ist: solum (den erdboden) cinxere (bedeckten sie im kreise), so schildern 397 f. vortrefflich das wesen der schwimmvögel, nachdem sie der gefahr entronnen: das umhereilen, das fröhliche schreien (cantus darc) und schlagen mit den flügeln, danach halte ich auch die änderung des et in v. 398 in ut für notwendig. die tempusfolge ludunt, einzere, dedere in coordinierten satzteilen ist nicht zu erklären. somit wird die stelle in meinem texte, wie ich hoffe ohne jeden anstosz, so lauten:

> aut capere, aut terras ordine longo aut capere, aut terras iam respectare videntur. ut reduces illi ludunt stridentibus alis, ut coetu cinxere solum cantusque dedere, haud aliter puppesque tuae pubesque tuorum 400 aut portum tenet, aut pleno subit ostia velo.

#### III.

Hinsichtlich der hemistichien ist bekannt, dasz 'omnia fere absoluto perfectoque sunt sensu praeter illud quem tibi iam Troia' (III 340). trotz dieses zeugnisses hat Schaper zdst, den vers beanstandet, 'weil Verg. in keinem hemistichium den sinn oder den rhythmus ohne abschlusz gelassen hat'. dies letztere kann doch wol nur heiszen, dasz, wo der sinn keinen abschlusz gefunden, der vers wenigstens mit einem vollen dactylus oder spondeus schlieszt. dieses kriterium scheint mir in der that ganz unwesentlich zu sein, da der abschlusz mit der arsis, auch wo der sinn unvollständig ist, sich weit mehr empfiehlt. zu den 50 von Schaper zu I 534 zusammengezählten stückversen findet die construction des satzes keinen abschlusz nur in den drei stellen X 728, 490 und I 534. denn der vers V 294 Nisus et Euryalus primi verträgt eine stärkere interpunction als ein komma, auch X 728 und 490 bilden nur scheinbar eine ausnahme von der bei Donat aufgestellten regel, die erste stelle bildet den mittelpunct eines groszen gleichnisses:

inpastus stabula alta leo ceu saepe peragrans, suadet enim vesana fames, si forte fugacem conspexit capream aut surgentem in cornua cervum, gaudet hians immune comasque arrexit et haeret visceribus super incumbens, lavit improba taeter ora cruor:

ora cruor:

sic ruit in densos alacer Mezentius hostes.

der gedanke hat in der that mit den worten ora cruor seinen absehlusz gefunden, wenn auch das grammatische satzgefüge streng genommen erst mit dem sic ruit seinen endlichen absehlusz erreicht, jedenfalls verträgt auch dieser stückvers eine stärkere interpunction. in demselben buche lautet 490 quem Turnus super adsistens: und nun folgen die worte, dann hätten wir einen halbvers wie X 580 cui Liger, oder IX 295 tum sie effatur, oder XII 631 Turnus ad haec; aber X 490 ist ohne ellipse: denn 491 folgt Arcades, haec, inquit, nichtsdestoweniger wird man auch diese ausnahme für eine scheinbare zu erklären berechtigt sein: denn 490 vermiszt niemand etwas zum abschlusz des sinnes; an die ellipse eines verbum dicendi ist eben jeder gewöhnt. so bliebe denn auszer dem in der vita Donati notierten III 340 nur I 534, wo übereinstimmend so gelesen und construiert wird:

hic cursus fuit,

cum subito adsurgens fluctu nimbosus Orion

in vada caeca tulit usw.

'dies war die richtung des laufes (nemlich nach Italien), da' uswhier bricht der halbvers also zwischen nachsatz und vordersatz mit dem bekannten cum additivum ab. dieser halbvers ist, von dem als solchen bezeugten III 340 abgesehen, in seiner art ohne beispiel; dabei ist es der erste stückvers in dem ersten gesange, einem der relativ vollendetsten des gedichtes; dasz er nicht mit der arsis

schlieszt, erhöht noch den eindruck des unabgeschlossenen. zu diesem schwer wiegenden umstande kommt noch ein grammatisches bedenken, das perfectum in dem vordersatze zu dem mit cum additivum oder inversivum eingeleiteten nachsatze. bei Verg., der hierbei nur in frage kommen kann, ist diese form ohne beispiel. zwar verweist Ladewig auf X 250 iamque in conspectu Teucros habet et sua castra, stans celsa in puppi, clipeum cum deinde sinistra extulit ardentem; hier liegen aber die verhältnisse anders. erstens steht hier in dem vordersatze kein perf., und zweitens gehört diese stelle zu den vielen wenig überarbeiteten des zehnten buches. ich habe sie in dem zweiten teile meines berichtes über die Schapersche bearbeitung des Ladewigschen Verg. ausführlich behandelt, der als beilage zum Meseritzer osterbericht 1879 erschienen ist [s. oben s. 224]. so wie an dieser stelle des zehnten buches zu interpungieren ist: iamque in conspectu Teucros habet et sua castra, | stans celsa in puppi. clipeum cum deinde sinistra extulit ardentem, clamorem ad sidera tollunt | Dardanidae, so ist mit der änderung der interpunction von I 534 der stein des anstoszes gehoben, es musz geschrieben werden:

hic cursus fuit.
cum subito adsurgens fluctu nimbosus Orion
in vada caeca tulit penitusque procacibus austris
perque undas superante salo perque invia saxa
dispulit, huc pauci vestris adnavimus oris.

### IV.

Zu der überlieferten zahl von hemistichien sind durch Ribbeck noch mehrere hinzugekommen. dasz die von Wendtlandt zs. f. d. gw. 1875 s. 386 aufgezählten vier die zahl nicht erschöpfen, geht schon daraus hervor, dasz er I 188 übersehen hat. hier sind die worte fidus quae tela gerebat Achates nicht erst von Ribbeck eingeklammert worden, schon Hofman Peerlkamp sagt zdst.: 'gestabat, credo, ipse Aeneas arcum et pharetram, ut v. 312 graditur comitatus Achate bina manu lato crispans hastilia ferro, an Aeneas gestabat arcum, Achates autem sagittas? nam tela ad arcum referri non possunt. credo haec non esse Virgilii.' die halbverse musten zur ausfüllung einladen. dasz dies geschehen ist, wissen wir aus III 661, woraus Ribbeck prol. s. 73 mit recht den schlusz zog: 'quoniam pannus ad v. 661 explendum vel in Palatinum codicem translatus est, vigilandum, num alia quoque ab interpolatoribus, quos constat in hoc genere multos elaboravisse, suppleta sint hemistichia.' in seinem aufsatz 'über die in der ersten hälfte des Aeneis durch die moderne kritik gewonnenen resultate' (zs. f. d. gw. 1877 s. 65 ff.), in welchem diese meist sehr summarisch abgethan werden, behauptet Schaper dasz 'auch nicht der mindeste grund vorhanden sei die worte fielus quae tela gerebat Achates zu streichen. denn es ist längst nachgewiesen, dasz bogen und pfeile durch tela bezeichnet werden können, und die behauptung, dasz ein held sich

seine waffen nicht nachtragen lassen dürfe, weil er sonst «Venere mollior» erscheine, kann wol kaum ernst genommen werden.' der erste teil der widerlegung betreffs der tela wendet sich gegen Peerlkamp, der zweite gegen Ribbeck. das erstere argument ist hinfällig. arcus und sagittae gehören natürlich zusammen und bilden zusammen die tela. passend ist verglichen worden von Siebelis Ov. met. V 366, wo Venus ihren Cupido auffordert illa, quibus superas omnes, cape tela, und er dann pharetram solvit, de mille sagittis unam seposuit, oppositoque genu curvavit flexile cornu. Ribbecks argument ist von Gossrau und Schaper entstellt wiedergegeben, jener sagt nemlich prol. s. 67 wörtlich: 'at otiosa esse vix quisquam negabit nec admodum probabile, molliorem ipsa Venere, quae Dianam simulans umeris de more habilem suspenderat arcum venatrix (318 sq.), Aenean sua tela Achatae gerenda dedisse.' wer also nicht weisz, dasz Ribbeck das auftreten des Aeneas mit dem seiner mutter als venatrix vergleicht, dem müssen die von Gossrau und Schaper aus dem zusammenhang gerissenen worte 'ipsa Venere mollior' äuszerst komisch vorkommen. auffallend bleibt es doch, dasz Aeneas sich hier bogen und pfeile nachtragen läszt, während er 312 auch uno comitatus Achate bina hastilia manu crisvat, es kann damit nicht verglichen werden, dasz die helden in der schlacht armigeri zur seite haben, welche ihnen neue geschosse zureichen, wie denn Achates wirklich in solch einer situation dem Aeneas dienste leistet X 333. bogen und köcher hat der jäger bei sich, aber es sind viel gewichtigere gründe, welche die worte fidus . . Achates als die ergänzung eines halbverses durch eine ungeschickte hand darthun, welche die verteidiger des herkömlichen, vor allen Schaper, nicht hätten mit stillschweigen übergehen sollen. während die gefährten mit dem anzünden des feuers und der zubereitung ihrer kärglichen mahlzeit beschäftigt sind - interea entfernt sich Aeneas, um von einer klippe umschau zu halten. es wird ausdrücklich gesagt, dasz Achates mit den vorbereitungen zur mahlzeit beschäftigt ist (174 ac primum silici scintillam excudit Achates usw.), dasz Aeneas sich allein entfernt, und dann ist 188 Achates plötzlich bei ihm? ja, wenn Aeneas mit dem gedanken auf die jagd zu gehen sich entfernt hätte! diese absicht liegt ihm durchaus fern. während alle seine mannen mit der mahlzeit beschäftigt sind, will er die zeit bis zur herstellung derselben, an der er allein nichts zu thun hat, sich nach den fehlenden genossen umschauen, da sieht er die hirsche, und mit der waffe, die er immer bei sich führt, erlegt er einige derselben. gerade die erwähnten stellen I 312 und X 333 sind die veranlassung gewesen, den sonst immer folgenden fidus Achates, der comes it et paribus curis vestigia figit (VI 158), zur ausfüllung des stückverses zu benutzen.

Will man eine solche ausfüllung trotzdem nicht annehmen, ist man aber von der ungehörigkeit der anwesenheit des Achates überzeugt, so liegt noch eine andere möglichkeit vor, nemlich die dasz die worte fidus.. Achates nur eine randbemerkung waren mit bezug auf die vorhin erwähnten stellen, welche das verhältnis des Aeneas zu seinem treuen begleiter berühren. dann dürfte aus diesen worten unter hinzufügung des müszigen constitit in v. 187 unser text gebildet worden sein, während der dichter geschrieben hätte:

187 corripit hic arcumque manu celeresque sagittas

189 ductoresque ipsos primum usw. endlich darf nicht übergangen werden, dasz der commentar des Servius, in dem auch schon die frage aufgeworfen wird, wie Achates plötzlich vom feuer weggekommen sei, bei gerebat eine erklärung andeutet, die wenigstens erwogen werden musz: gerebat aut tunc, aut quae gerere consueverat (s. 75 der neuen ausgabe von Thilo). was soll denn das imperf. gerebat nach den perf. constitit und corripuit anders bedeuten als dasz Achates seinem herrn die geschosse zu tragen pflegte? der sinn der stelle könnte allenfalls so gedeutet werden: Achates ist mit den gefährten beschäftigt, Aeneas stiehlt sich allein mit den waffen fort, welche (sonst, gewöhnlich) der treue Achates trug. es wäre das ein matter zusatz, mit dem man aber zur not die überlieferung verteidigen könnte, den conservativen Vergiliusinterpreten empfehle ich diese auffassung, da eine andere meiner meinung nach haltlos ist, ich selbst würde mich aus den oben entwickelten gründen am meisten dahin neigen v. 188 zu den hemistichien zu rechnen.

#### V.

In der zs. f. d. gw. 1878 s. 224 f. habe ich I 455 besprochen und den vers so zu lesen vorgeschlagen: artificumque manus ingentem operumque laborem. doch ist damit die stelle 453 ff. nicht von allen flecken gereinigt. dasz sie so ven dem dichter abgeschlossen hinterlassen sei, möchte ich unter keiner bedingung zugeben. es handelt sich für uns darum, uns über die mängel klar zu werden und dieselben namentlich für eine schulausgabe zu beseitigen. ich habe dies in folgender weise gethan:

453 namque sub ingenti lustrat dum singula templo

455 artificumque manus ingentem operumque laborem

456 miratur, videt Iliacas ex ordine pugnas

457 bellaque iam fama totum vulgata per orbem; —

459 constitit et lacrimans: 'quis iam locus' inquit 'Achate,

460 quae regio in terris nostri non plena laboris?

dazu die anmerkung: 'indes in dem erhabenen tempel er alles | eifrig betrachtet, die werke der künstler, | die gewaltige arbeit, die mühenreiche, | bewundrungsvoll — da sieht er mit staunen die kümpfe vor Troja, in bildern gereiht, | den krieg durch Fama gekündet dem erdkreis. | der held steht still und weinend beginnt er: | 'wo ist, o Achates, ein ort noch auf erden, | ein land von dem leid unsrer mühsal noch leer?'

<sup>1</sup> die anregung zur übersetung der Aeneide in dem viermal gehobenen,

Abgesehen von der änderung von inter se, worüber jetzt auch Kvičala ao. s. 126 ff. zu vergleichen ist, in ingentem musz ich 454 reginam opperiens, dum, quae futura sit urbi und 458 Atridas Priamumque et saevum ambobus Achillem als nicht von Verg. herrührend verwerfen, ich kann sie nicht einmal als zu den tibicines gehörig gelten lassen, der erste, auch von Schenkl angefochtene, sagt dasz Aeneas, dum sub ingenti templo singula lustrat, die bilder bemerkt auf die ankunft der königin wartend. 'woher konnte Aeneas wissen, dasz Dido in den tempel kommen wollte oder müste?' fragt Weidner, und ich werfe dieselbe frage auf, gebe aber darauf nicht dieselbe antwort wie er: 'dies ist eine müszige frage.' allein ganz so müszig scheint sie ihm doch nicht: denn er stellt es als möglich hin, dasz Aeneas dies aus dem vorhandensein des solium v. 506 geschlossen habe, das klingt doch recht gesucht, es wäre doch ein seltsamer kauz, der in dem weiszen saale des Berliner schlosses auf unsern kaiser warten wollte auf grund der beobachtung, dasz ein thron für ihn dort vorhanden ist. es klingt zu komisch, wenn es heiszt: Aeneas sieht in einem lucus lactissimus umbrae einen tempel, bewundert die arbeit an ihm, geht in den pronaos, besieht sich dort die bilder und denkt: ich will einmal warten, vielleicht kommt die königin her, nun vielleicht auch nicht, er hätte unter umständen recht lange warten können, aber an solchen sinnlosen zusätzen erkennt man die randbemerkungen thörichter leser, vielleicht schüler, die von unwissenden abschreibern gedankenlos in den text gesetzt worden sind. der zweite teil dieses eingeschobenen verses zerstört durch seine form die concinnität der periode und enthält eine albernheit. das gerippe des satzes ist: dum singula lustrat, dum artificum manus miratur . . pugnas Iliacas videt. der falsche vers unterbricht diesen satzbau durch hinzufügung eines particips und eines von dum miratur abhängigen indirecten fragesatzes. mirari musz also in ganz verschiedenem sinne zweimal genommen werden: 'er bewundert die kunstwerke' und 'er wundert sich über das schicksal der stadt'; während vorher und nachher nur von dem sehen voll bewunderung die rede ist, kommt mitten hinein ein sich wunderndes denken über das schicksal der stadt, das in diesem zusammenhang gänzlich unmotiviert erscheint, mit diesem machwerk haben wir nun nichts mehr zu schaffen. aber auch v. 457 ist ein pannus angeflickt. Aeneas erblickt die kämpfe vor Troja ex ordine dargestellt. welche? sagen v. 466 ff. namque videbat: 1a die Griechen auf der flucht (vor Hektor). b die Trojaner auf der flucht (vor Achilles). 2a den mord des Rhesus. b den mord des Troilus. 3 a die Ilierinnen als ίκετίδες. b Priamus als ίκέτης. 4a Memnon mit dem succurs vor Troja. b Penthesilea mit dem succurs. die corresponsion der vier bilder-

nicht allitterierenden deutschen freien verse verdanke ich der lectüre des geistvollen vortrags Adolf Briegers 'über das wahre und falsche ideal der übersetzung antiker dichter' in den verhandlungen der Wiesbadener philologenversamlung (Leipzig 1878) s. 70 ff.

paare liegt auf der hand, ist untadellich schön, jede änderung ist überflüssig, unter bella v. 457 sind also die kämpfe vor Troja mit den zwischen dieselben fallenden ereignissen zu verstehen. dazu wird angefügt Atridas Priamumque et saevum ambobus Achillem, höchst auffällig ist 1) der mangel einer copulierenden oder epexegetischen partikel, das asyndeton, die zusammenstellung videt bellaque, Atridas, Priamumque et Achillem ist unlateinisch und unlogisch. 2) es ist in der erklärung der bilder nirgends von den Atriden die rede. 3) die worte saevum ambobus Achillem sind sinnlos, wenn Achilles saevus genannt wird, so ist das in der ordnung; wenn er Priamo saevus genannt wird, so mag das in der ordnung sein; wenn er aber dem Priamus in gleicher weise saevus sein soll wie den Atriden, so ist das schon nicht in der ordnung, und wenn er dem Menelaus, dem Agamemnon und dem Priamus gegenüber sich saevus zeigte, so sind das wol drei personen und nicht ambo. 4) die vorwegnahme einzelner sujets aus der erst nachher erläuterten bilderreihe schwächt den eindruck und ist unkünstlerisch. ich bin sonst sehr gern bereit stellen und verse der Aeneide, welche den zusammenhang stören oder einen widerspruch enthalten, trotzdem als Vergilisch zu verteidigen mit dem hinweis auf die mangelnde schluszredaction; doch müssen sie nicht in der weise wie hier allen regeln der grammatik, logik und ästhetik ins gesicht schlagen.

## VI.

Im anschlusz hieran noch etwas über die bilder selbst. ich sage bilder. leider habe ich bemerkt dasz nicht alle von bildern sprechen, und daran scheint vor allen Weidner schuld zu sein. auf einem giebelfelde sollen diese scenen dargestellt gewesen sein, also nicht malerei sondern - plastik. freilich enthalten die sujets nichts, was nicht auch in marmor hätte dargestellt werden können, selbst dem niger Memnon konnte ja die polychromie gerecht werden, oder es hätte auch schwarzer marmor angewendet sein können, aber in einem giebelfeld lauter bilder, die zwar paarweise in ihren sujets verwandt sind, aber doch nicht, wie das bei darstellungen in giebelfeldern notwendig ist, ein ganzes bilden mit einem gemeinsamen mittelpuncte, acht scenen verschiedenen inhalts in einem giebelfelde. welches nur in der mitte raum für aufrechtstehende figuren bietet! ich erstaune dasz ich diese frage weder in den ausführlichen auseinandersetzungen Weidners noch Kvíčalas auch nur berührt finde. sie lassen die archäologische frage zu sehr auszer acht. Weidners giebel sieht so aus:

oder in worten: linke hälfte:

Graiorum fuga. Tydides et Rhesus. Iliades et Minerva. Achilles et Priamus.

rechte hälfte:

Acneas et Memnon. Penthesilea et Amazones. Achilles et Troilus. Troianorum fuga.

diese anordnung ist eine rein willkürliche und principlose. denn während er das erste bilderpaar auseinanderreiszend die flucht der Griechen und die flucht der Trojaner je auf die endpuncte des giebelfeldes versetzt, gibt er schon dem folgenden paar (mord des Rhesus, mord des Troilus) nicht mehr die entsprechenden stellen vor den ersten bildern, zerreiszt das dritte bilderpaar, die supplicationsscenen, und darum auch das vierte, die pendants der succursscenen. Weidner erinnert an die sog. Aegineten, ohne aber von diesem bildwerk eine anwendung auf unsern fall zu machen. das ganze feld enthielt nur éine scene, den kampf um eine leiche zwischen Griechen und Trojanern, Pallas Athene aufrecht in der mitte, die figuren auszer ihr gebückt und liegend, wie es die form des giebels gestattete. so eignete sich die Niobesage zur plastischen darstellung für ein giebelfeld: Niobe mit ihrer jüngsten tochter in der mitte, stolz aufrecht stehend, zur rechten und linken die zusammenknickenden und zusammengeknickten söhne und töchter, die ecken bieten nur noch raum für liegende figuren. nach diesen gesichtspuncten ist für die Vergilscenen kein platz auf einem giebelfelde. es fehlt die einheit des sujets und die möglichkeit viele einzelne scenen der vorliegenden art auf einem giebelfelde unterzubringen. das schlimmste in der Weidnerschen exposition ist jedenfalls der umstand, dasz er v. 464 sic ait atque animum pictura pascit inani, der also ganz deutlich die art der kunstwerke kennzeichnet, erst gewaltsam für seine interpretation zurechtstutzen musz, indem er sagt: 'pictura ist hier nicht von der malerei zu verstehen - die malerei ist später als die bildhauerkunst - sondern von reliefs, welche ein gemälde ersetzen.' als ob die frage, ob die malerei oder die sculptur das prius sei, in diesem Karthago Vergils auch nur aufzuwerfen wäre! und zum beweise, dasz pictura von der bildhauerarbeit gesagt werden könne, führt Weidner aus dem Culex an: si nitor auri sub laqueare domus animum non tangit avarum, picturaeque decus; was natürlich nichts anderes bedeutet als 'schöne gemälde', woraus er sich ohne jede berechtigung eine 'bunte musivarbeit' gemacht hat. wie dann auch Kvíčala ao. s. 133 ff. behaupten kann, es sei in hohem grade wahrscheinlich, dasz wir die bilderreihe als auf einem giebelfelde befindlich und in zwei teile zerfallend uns vorzustellen haben, und dabei v. 464 vollständig ignoriert, kann ich nicht begreifen.

Wir haben also keine plastischen bildwerke vor uns, sondern malereien in der halle des πρόναος, in der sich Aeneas von v. 453 an befindet: denn sub ingenti templo heiszt nach Vergilischem sprachgebrauch nichts anderes als 'in' dem tempel, vgl. sub pectore vulnus

IV 67. vasto sub antro III 431 und an unzähligen andern stellen. wir befinden uns mit dem helden in einer cτοά ποικίλη, der vorhalle des tempels. wie haben wir uns nun wol die anordnung der vier bilderpaare zu denken? gewis auf das einfachste hergestellt. je zwei bilder gehören als pendants zusammen; zwei paare auf der linken seite des eintretenden, zwei paare zu seiner rechten. die beiden ersten bilder werden mit hac . . hac eingeführt, was nichts anderes heiszt als 'hier und dort', das zweite paar auf derselben seite mit nec procul hinc und parte alia. mit interea v. 479 wird auf die entgegengesetzte wand hingewiesen vom standpunct des beschauers aus, vor dessen augen die bilder ex ordine v. 456 vorüberziehen. während vor ihm Troilus von Achilles im staube geschleift wird interea nähern sich auf der andern seite die Ilierinnen mit dem peplos der zürnenden göttin. dieses interea ist also lebendig veranschaulichend und echt poetisch. 483 und 484 beziehen sich natürlich nicht auf die folgende supplicationsscene, sondern bereiten dieselbe nur vor. wenn Weidner das vorletzte bild Aeneas et Memnon nennt, so geschieht dies den worten des textes nach se quoque principibus permixtum agnovit Achivis ohne grund. nur Memnon nimt eine hervorragende stellung ein, nicht Aeneas, der nur in gleicher weise wie andere führer der Trojaner dargestellt ist.2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> über die bilderreihe im Junotempel hat gegen Weidner treffendes schon Münscher in der zs. f. d. gw. 1872 s. 345 f. beigebracht. auch ist zu vergleichen Haug in derselben zs. 1875 s. 484. übrigens ist schon in dem XV excurse der Heyne-Wagnerschen ausgabe bd. II s. 247 die frage aufgeworfen 'videndum, an Virgilius non de pictis tabulis, sed de anaglypho opere . . agere dicendus sit? nam quod picturam dixit, hoc poetica elegantia (!) de quovis opere, quod figuras rerum ac signa repraesentat, bene memorare potuit,' allein Heyne fährt bald darauf fort: 'inter haec tamen commento illi sculpturae h. l. non magis confidam quam ei quod multo minus probabiliter in animum venit viro docto, ut crederet hic de textura agi. nisi vim facias verbis, non nisi de tabulis pictis agere poeta potuit: et dicendus ille est maluisse morem Italiae suae sequi, in qua passim visebantur porticus templorum pictae . . nihil frequentius eodem more inter Graecos.' durch die geehrte redaction dieser jahrbücher wurde ich ferner aufmerksam gemacht auf das schreiben von LLersch (Bonn 28 febr. 1848) an FGWelcker, abgedruckt mit einem zusatze von diesem im rhein. museum VIII (1853) s. 137-142, welches unter den neueren erklärern, so viel ich sehe, nur Gossrau beachtet hat (von ihm falsch citiert 1851 s. 37), macht schon dieses falsche citat einen seltsamen eindruck, so geräth man noch mehr in verwunderung, wenn man bei ihm liest: 'Lersch octo sumit imagines inter se oppositas in fronte fastigii.' in seinem zusatze teilt Welcker eine äuszerung von HBrunn mit, der, wie auch ich es ausgeführt habe, je zwei und zwei parallelbilder annimt. mehr läszt sich aus den worten des dichters auch nicht beweisen. Lersch geht aber weiter: er will ein gegenüber der zusammengehörigen bilderpaare herausfinden, ohne sich indes auf ein analogon berufen zu können, das dem vorliegenden direct und vollständig entspricht: denn die notiz des Pausanias I 15, 1 kann ich als ein solches nicht gelten lassen. die form der aneinanderreihung bei Verg. v. 467 hac . . hac und 474 parte alia zwingt keineswegs zur annahme eines gegenüber, zumal da parte alia nicht

#### VII.

Während Aeneas diese wunderwerke der kunst betrachtet (haec dum Dardanio Aeneae miranda videntur v. 494), erscheint Dido und nimt platz auf einem throne, der - wo zu suchen ist? eine tempelform, wie sie der Vergilischen zu entsprechen scheint, finden wir in dem groszen Jupitertempel zu Pompeji, dessen grundrisz und beschreibung man bei Guhl und Koner leben der Griechen und Römer 2 s. 365 einsehen mag. vor einer vorhalle befindet sich ein aus einer plateform und künstlich angelegten treppen bestehender vorbau (v. 448 f. aerea cui gradibus surgebant limina, nexaeque aere trabes, foribus cardo stridebat aenis). dadurch 'wurde die länge dieses ganzen vordern teils fast der der zweiten, hintern hälfte des tempels gleich gemacht . . durch die somit im mittelpuncte des ganzen gebäudes liegende thür tritt man in die cella.' hier stand das solium, auf dem die königin platz nimt. so im wesentlichen auch Weidner: 'das solium stand unter der eingangsthür des adytum.' aus den worten des textes geht dies aber kaum hervor, da die bedeutung des abl. foribus eine genaue interpretation nicht zuläszt, ich halte tum für eine corruptel aus dem notwendigen sub, hervorgegangen aus dem bedürfnis nach einer verbindenden partikel, also sub foribus divae resedit, die worte media testudine templi sind ebenfalls von Weidner ausführlich und mit hilfe des schönen werkes von Guhl und Koner im wesentlichen richtig erläutert. diese testudo ist eine kuppel, ein gewölbe in der mitte des ganzen gebäudes, die ablative media testudine templi sind also als absolute aufzufassen. die königin setzte sich auf einem unmittelbar an der eingangsthür zur cella befindlichen throne nieder, dort wo in der mitte des tempels über ihr eine kuppel sich wölbte. demnach geht Kvíčala ao. s. 137 viel zu weit, wenn er den ausfall eines ganzen verses zwischen dirae und media annimt, wie will er hier, wie es die philologische methode erfordert, die möglichkeit oder den grund des ausfalls erklären?

#### THY.

Es bleiben mir noch mehrere stellen zu kürzerer besprechung übrig, in denen ich zur herstellung eines klaren verständnisses ganz leichte textesänderungen für notwendig halte. meine abweichungen in der exegese des ersten buches zu rechtfertigen halte ich für überfüssig und zu weit führend; der commentar meiner ausgabe wird in dieser beziehung den anforderungen gerecht zu werden sich bemühen.

Trotzdem der scholiast zu Lucanus Phars. I 133 zu Aen. I 747

heiszen kann 'an der andern wand des tempels', sondern 'auf einer andern seite oder stelle' bedeutet. so sagt denn auch Lersch zum schlusz: 'sicher steht, so viel mir scheint, die ganze zweiteilung, der paralle-lismus dieser bilder, die ihren gemeinsamen mittelpunct natürlich im fall und in der ernielrigung Trojas finden. woher der römische dichter seine schilderung genommen, ist nicht recht klar.'

die meiner meinung nach ganz unumgänglich notwendige lesart ingeminant plausum bietet, trotzdem natürlich nichts leichter möglich ist als der abfall eines auslantenden ·m, trotzdem die lesart ingeminant 'sie verdoppeln' oder meinetwegen reflexiv 'sie verdoppeln sich' plausu 'mit beifall' sinnlos ist, verschmäht man allgemein das gute und hält am schlechten fest. das non plus ultra in der erklärung leistet Kappes: 'sie verdoppeln den beifall durch händeklatschen, sie klatschen reichlichen beifall.' wir sehen hier wieder die von ihm beliebte schiebemethode in der interpretation, die ich in der zs. f. d. gw. 1875 s. 476 ff. reichlich illustriert zu haben meine. das kunststück, das er hier vorführt, ist sehr plump: er setzt nemlich plausus zweimal, einmal als 'beifall', dann als 'händeklatschen'. ein ausfall des auslautenden ·m ist jedenfalls auch v. 580 anzunehmen: erumpere nubem.

729 ziehe ich mit Valla zu Juv. 5, 38 qua Belus et omnes a Belo soliti sc. sunt facere oder libare der lesart quam vor. 721 hat der Med. TEMPTAREUERTERE. dies scheint mir auf das viel sinngemäszere pervertere für praevertere zu führen. Amor reiszt allmählich das bild des Sychaeus aus dem herzen der Dido und verwandelt ihren sinn dadurch, dasz er ihr lebendige liebe einflöszt. praevertere kann nur durch gekünstelte interpretation verstanden werden. von einer ähnlichen 'umkehr' der gewohnten empfindungs- und denkweise wird dasselbe verbum VII 584 gebraucht. vgl. über diese stelle meine bemerkung in der zs. f. d. gw. 1875 s. 478.

707 nee non et Tyrii per limina lacta frequentes | convenere, toris iussi discumbere pictis. convenere ist als perf. praesens zu fassen: 'sie sind da.' Kvićala behandelt diese stelle ao. s. 161 mit bezug auf die worte iussi usw., die mir auch nicht die geringste schwierigkeit zu bieten scheinen, sobald man convenere in dem von mir vorgeschlagenen sinne nimt: 'sie sind versammelt auf ihren sitzen, auf denen man sie platz zu nehmen geheiszen; dort bewundern sie die herungereichten geschenke des Aeneas.' unverständlich sind nur die von Kvičala gar nicht berührten worte per limina lacta. die prip. per drückt local die verbreitung über einen raum aus, das passt zu limina nicht; was sind denn aber limina lacta? fröhliche schwellen? ich lese lumina lacta: die gäste sind zahlreich versammelt in dem in einem lichtmeer stralenden palaste. es liegt hier also lactus c. gen. nicht c. abl. vor wie v. 441 lucus lactissimus umbrac.

646 dürfte die sorge des vaters auf dem geliebten Ascanius sich concentrieren, nicht die sorge des geliebten vaters auf dem Ascanius. der dichter schrieb oder hätte geschrieben caro.

574 Tros Tyriusque mihi nullo discrimine agetur versichert Dido dem sprecher der trojanischen abgeordneten, und das soll heiszen: 'Trojaner und Tyrier werden von mir ohne unterschied behandelt werden.' nur schade dasz aliquem ugere = tracture nicht nachge-

wiesen ist. agetur ist vielmehr absolut zu nehmen und die so häufige verwechslung von -ve und -que zu statuieren. also Tros Tyriusve, mihi nullo discrimine agetur = sive Tros sive Tyrius erit: 'Trojaner oder Tyrier, das wird auf meine handlungen keinen einflusz üben.'

Eine besprechung erfordert noch I 697 cum venit (Ascanius), aulaeis iam se regina superbis | aurea composuit sponda mediamque locavit. 'diese übergangsform, überhaupt die verbindung von cum mit ind. praes. im vordersatz und ind. perf. im nachsatz, findet sich bei Verg. nicht weiter. ein gleiches beispiel findet sich auch nicht im Turs. von Hand, so dasz unsere stelle ganz singulär zu sein scheint.' Weidner. dazu kommt die schwierigkeit die doppelten ablativpaare aulaeis superbis und aurea sponda in der übersetzung unterzubringen: denn wenn man das zweite paar local nimt, so ist die modale beziehung des ersten paares sehr lose und fragwürdig. es ist auch gar nicht angegeben, wo sich diese sponda befindet. aulaeis wird allerdings schon durch Servius bezeugt; indessen ist es trotzdem wahrscheinlich, dasz es aus aulis entstanden ist, um die später ungewöhnliche, von Verg. noch öfter zugelassene production der endsilbe -it (vēnīt) zu corrigieren. aber 'in der zweiten, dritten und vierten arsis gestattet sich Verg. die dehnung der kurzen endsilbe auf t, welche in der sprache der ältern zeit lang gewesen war.' Schaper zu VII 174. dann sind die ersten ablativpaare aulis superbis 'in der stolzen halle' das locale ὅλον, denen das erläuternde locale μέρος aurea sponda hinzugefügt wird.

#### IX.

Für eine richtigere, sinngemäsze interpunction läszt sich, nach dem beispiele Carl Naucks, zur erzielung eines klareren verständnisses des inhalts sowol wie des kunstvollen baus der verse noch immer sehr viel thun. hier zum schlusz einige proben aus dem ersten buche der Aeneis.

Auf die form der gleichnisse hat Verg, den grösten fleisz verwandt. keins ist kunstvoller angelegt als der vergleich, durch welchen er die einwirkung des mächtigen wassergottes auf sein empörtes element veranschaulicht 148-156, die responsion und harmonie der teile zum ganzen wird aus folgender darstellung ohne commentar erhellen:

I a a ac veluti magno in populo cum saepe coorta est

B seditio, saevitque animis ignobile vulgus, —

γ — iamque faces et saxa volant, furor arma ministrat; —

b a tum pietate gravem ac meritis si forte virum quem

β conspexere, silent arrectisque auribus adstant, —

T — ille regit dictis animos et pectora mulcet: —

II c α sic cunctus pelagi cecidit fragor, aequora postquam

β prospiciens genitor caelogue invectus aperto

Y flectit equos curruque volans dat lora secundo.

 $\begin{cases} a & \alpha \beta \gamma \\ b & \alpha \beta \gamma \end{cases} = c & \alpha \beta \gamma.$ 

v. 96 ff. ist zum teil nach Nauck (Königsberger programm von 1862) zu interpungieren:

o Danaum fortissime gentis,
Tydide, mene Iliacis occumbere campis
non potuisse, tuaque animam hanc effundere dextra,
saevus ubi Aeacidae telo iacet Hector, ubi ingens
Sarpedon, ubi tot Simois correpta sub undis
scuta virum galeasque et fortia corpora volvit?

Meseritz. Walther Gebhardi.

# (35.)

# PHILOLOGISCHE GELEGENHEITSSCHRIFTEN.

Belgard (gymn.) Petersdorff: C. Iulius Caesar num in bello gallico enarrando nonnulla e fontibus transcripserit, druck von G. Klemp. 1879. 18 s. gr. 4.

Berlin (univ.) Ernst Curtius: kaiser Wilhelms friedensregiment. rede am geburtstage seiner majestät des kaisers und königs . . am 22 märz 1879 gehalten. buchdruckerei der k. akad. d. wiss. 15 s. gr. 4.

Freiburg (univ.) Bernhard Schmidt: über wesen und stellung der classischen philologie. rede . . am 13 juni 1879 gehalten. druck von H. M. Poppen u. sohn. 29 s. 4.

Goslar (realsch. To.) Carl Ludwig Leimbach: über den christlichen dichter Caelius Sedulius und dessen carmen paschale, druck von E. Brückner (verlag von J. Zwissler in Wolfenbüttel). 1879.

61 s. gr. 8. Greifswald (univ. lectionskatalog sommer 1879) Francisci Susemihl de recognoscendis ethicis Nicomacheis diss. II. druck von F. W. Kunike, 19 s. gr. 4.

Grimma (landesschule) Hermann Wunder: L. Annaeus Seneca quid de dis senserit exponitur, druck von C. Rüssler, 1879. 21 s. gr. 4.

Halle (univ., doctordiss.) Julius Klinghardt (aus Halbau): de genetivi usu Homerico et Hesiodeo. druck von Klinkhardt in Leipzig. 1879, 48 s. gr. 8.

Königsberg (univ., zur ankündigung von reden) L. Friedländer: Caroli Lehrsii dissertatio de ironia quatenus in historia studiorum Homericorum cernitur... die XV Octobris a. 1831 publice recitata nunc autem primum edita, druck von Dalkowski. 1879. 8 s. gr. 4.

Rom (arch. Inst.) (Ad. Michaelis) geschichte des deutschen archäologischen Instituts 1829-1879. festschrift zum 21 april 1879 herausg. von der centraldirection. verlag von A. Asher u. comp. in Berlin. VI u. 187 s. gr. 8.

Stendal (gymn.) Ötto Erdmann: über den gebrauch der lat, adjectiva mit dem genetiv, namentlich bei den schriftstellern des ersten jh. nach Ch. druck von Franzen und Grosse. 1879. 24 s. gr. 4.

nach Ch. druck von Franzen und Grosse, 1879. 24 s. gr. 4, Weimar (gymn.) E. Redslob: symbolae criticae ad Plauti fabulas. hofbuchdruckerei, 1879. 16 s. gr. 4.

Würzburg (univ., zur beglückwünschung des arch. Inst. in Rom 21 april 1879) C. L. Urliches: commentatio de vita et honoribus Taciti, druck von Stabel, 24 s. gr. 4.

Zwickau (gymn.) A. Häbler: astrologie im altertum, 1879. 38 s. gr. 4.



# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

# 79.

# AULETISCHER UND AULODISCHER NOMOS.

Im achten supplementband dieser jahrbücher s. 309-351 hat HGuhrauer äuszerst wertvolle aufschlüsse über den pythischen nomos gegeben. er hat gezeigt dasz dieses musikstück der solovortrag eines auleten war, der auf seinem instrument in fünf bestimmten abteilungen Apollons kampf und sieg über den pythischen drachen zur darstellung brachte. nur an zwei stellen des nomos glaubte G. die mitwirkung noch anderer musiker annehmen zu sollen. unterz. hält auch das für unnötig, indem éinmal cαλπιcτικά κρούματα sehr wol eine trompetenartige fanfare bedeuten können, die der aulet selbst auf seinem instrument blies, die syrinx aber anderseits nicht notwendig die Panspfeife zu sein braucht, sondern auch eine vorrichtung am aulos gewesen sein kann, etwa eine verlängerung des rohrs, die man ansetzen und wieder wegnehmen, auch vielleicht allein für sich zum blasen benutzen konnte, im Philologus XXXVIII s. 378 ff. findet man alle einschlägigen stellen hierüber zusammengestellt, und wenn damit auch völlige gewisheit über diese art syrinx noch nicht erreicht ist, so steht jedenfalls so viel fest, dasz eine Panspfeife zur ausführung des pythischen nomos durchaus unnötig war.

Aus den scholien zu Pindars 12r pythischer ode ersehen wir übrigens noch, dasz der pythische nomos nicht die allein mögliche aufgabe für die auleten beim agon in Delphoi war: denn der in diesem gedicht gefeierte Midas hat nicht dieses stück, sondern vielmehr den νόμος πολυκέφαλος geblasen, eine composition die mit dem κατ èξοχὴν pythisch genannten nomos nicht nur der form, sondern auch dem inhalt nach eng verwandt war. sie behandelte nemlich die tötung der Medusa durch Perseus, enthielt auch wie der pythische nomos eine ziemliche anzahl verschiedener abschnitte

(ψδη οὖν διὰ πολλῶν προοιμίων ςυνεςτῶςα lautet die wahrscheinlichste erklärung des titels πολυκέφαλος bei dem scholiasten), und darunter war sogar auch ein cύριγμα oder cuριγμός, in welchem teile Midas das zischen der schlangen am kopfe der Medusa nachgeahmt haben wird, so schön wie früher Sakadas das letzte zischen der von Apollon erlegten schlange, war dieses syrigma der schlusz des polykephalos, dann ist wol denkbar dasz Midas wirklich, wie der scholiast sagt, nachdem ihm das mundstück zerbrochen war, τρόπω cύριγγος weiter blies und den sieg errang, einen ordentlichen ton konnte dieser künstler aber unmöglich mehr erzielen, wenn die γλωττίς entzwei war: denn mit diesem worte, das ja auch stimmritze bedeutet. wird offenbar ein mundstück bezeichnet, wie man es noch jetzt auf der oboë hat; ist aber dieser wichtigste teil des instruments verletzt, so ist die gewöhnliche art der tonerzeugung total unmöglich geworden. nur ein stöhnen oder zischen war noch möglich, ein unästhetischer ton, den Telephanes von Megara verabscheute (Plut. de mus. 24).

Selbstverständlich verlangte der nomos als ein virtuosenconcert nicht eine kleine bequem zu behandelnde sorte auloi, sondern grosze volltönende instrumente, das sagt uns überdies noch ausdrücklich Athenaios IV c. 79, wo von den ημίσποι oder παιδικοί αὐλοί und ihrem gegensatze, den ἐναγώνιοι, die rede ist. und ganz in übereinstimmung mit ihm befinden sich Aristeides Quintilianus s. 101 und Pollux IV 81. sie unterscheiden nemlich beide die Πυθικοί αὐλοί von den χορικοί. erstere (auch τέλειοι genannt und wahrscheinlich von gleicher mensur wie die zu den hymnen geblasenen cπονδειακοί) waren nach Pollux beim paian sowie bei dem solovortrag des pythischen nomos üblich (ηὔλουν ἄγορον αὔλημα, τὸ Πυθικόν), letztere, die chorflöten, dienten zum vortrag der dithvramben.

Derselbe vf. nun, dem die forschung über den auletischen nomos ihre erste anregung und in den meisten puncten auch ihre richtige erledigung verdankt, hat jetzt seine aufmerksamkeit auf das zunächst angrenzende gebiet gewendet in folgender abhandlung:

ZUR GESCHICHTE DER AULODIK BEI DEN GRIECHEN. VON HEINRICH GUHRAUER. (osterprogramm 1879 des gymn. zu Waldenburg in Schlesien.) druck von Paul Schmidt. 16 s. gr. 4.

Der erste teil dieser abh. beschäftigt sich mit dem wesen und dem begriff der aulodik. im gegensatz zu vielen andern forschern nimt der vf. mit berufung auf Plut. de mus. 8 und Pausanias X 7, 5 sowie auf die gleich zu erwähnende stelle aus Athenaios XIV an, dasz unter dem αὐλωδός nicht der aulet, sondern der sänger zu verstehen sei, eine annahme mit welcher ref. vollkommen einverstanden ist für den fall, dasz wirklich immer zwei musiker und nicht vielfach nur einer bei dem aulodischen nomos thätig war.

Waren aber zum aulodischen nomos ein oder zwei musiker nötig? wurde der sänger fortwährend von einem auleten

begleitet, oder blies der aulode nur vor- und zwischenspiele und sang im übrigen ohne begleitung? das ist ohne zweifel die hauptfrage, auf die es bei dieser art von vortrag ankommt; mit recht legt auch G. auf dieselbe das hauptgewicht; aber mit der von ihm gegebenen lösung kann sich, so gut sie auch bezeugt scheint, ref. dennoch nicht einverstanden erklären, bei Athenaios XIV c. 14 steht allerdings mit klaren worten: ψάλλει δ' αὐτῷ [τῷ ἱλαρψδῷ] ἄρρην ἢ θήλεια, ὡς καὶ τῶ αὐλωδῶ. δίδοται δὲ ὁ cτεφανὸς τῷ ίλαρωδώ καὶ τῶ αὐλωδῶ, οὐ τῷ ψάλτη οὐδὲ τῷ αὐλητῆ. hier wird freilich neben dem auloden ausdrücklich der begleitende aulet erwähnt, und zu der zeit, in der des Athenaios gewährsmann wahrscheinlich Aristokles von Messana um 300 nach Ch. - lebte und schrieb, musz also die aulodik ein duett gewesen sein. sie wird verglichen mit der hilarodik, einer gesangsproduction, die mit gesten begleitet wurde (cxινίζεται ὁ ίλαρψδός Ath.), also jedenfalls eines spielers für das begleitinstrument bedurfte.

Eine solche leistung aber, bei der zwei musiker genau zusammengehen musten, hatte ihre groszen schwierigkeiten, die vereinigung mehrerer stimmen zu einer gemeinsamen leistung erforderte hinreichende ausbildung der beteiligten an sich und auszerdem noch fleiszige übung im zusammenspiel (G. s. 6). Klonas aber, der hauptbegründer des aulodischen nomos, lebte, wie es scheint, lange zeit vor Terpandros', und schon vor ihm wiederum hat sich in ähnlicher weise Ardalos von Troizen bethätigt (Plut. de mus. 5). sollten wir uns wirklich denken können, dasz eine vereinigung von flöte und gesang schon in jener uralten zeit sitte gewesen sei, lange vor einwanderung des Olympos, durch den ja kunstgerechte auletik zuerst in Griechenland bekannt wurde (Plut. de mus. 7)? schon dieser umstand musz uns gegen die annahme, als sei diejenige art der aulodik, welche Athenaios und sein gewährsmann im auge haben, die älteste und einzige in Griechenland gewesen, äuszerst bedenklich machen, andere gewichtige umstände treten hinzu, diese bedenken zu verstärken.

Sobald bei einer aulodischen leistung zwei musiker beteiligt waren, übernahm, wie wir gesehen, der sänger die hauptrolle: nur er wurde mit einem preise belohnt, wenn er seine sache gut gemacht,

¹ Plutarch de mus, 4 zählt die aulodischen nomen vor den kitharodischen auf, er erklärt auch deutlich erstere für älter c. 4 ge. und c. 5 za. Orpheus, heiszt es, des Terpandros vorfahr, konnte noch niemanden nachahmen: denn es war noch niemand vor ihm da als nur die aulodischen componisten. c. 4 za. heiszt es allerdings, nachdem Polymnestos, der begründer der zweiten musischen katastasis, erwähnt war oi δὲ τῆς κιθαρωδίας νόμοι πρότερον πολλῷ χρόνψ τῶν αὐλψδικῶν κατεςτάθηςαν ἐπὶ Τερπάνδρου. das kann jedoch recht gut so gemeint sein: die kitharodischen nomen haben früher als die (übrigens älteren) aulodischen eine feste katastasis gehabt, wurden früher fixiert, vielleicht früher schriftlich aufgezeichnet durch Terpandros; den aulodischen wurde dies erst durch Polymnestos zu teil.

der dienende aulet wurde wenig beachtet. wer soll denn aber in jener altersgrauen zeit des Ardalos und Klonas die begleitung geblasen haben? warum verschweigt uns die überlieferung die namen der ersten aulosbläser in Griechenland? erregt nicht beim aulodischen nomos im gegensatz zu der recitation jener zahllosen rhapsoden und aöden gerade die instrumentale leistung das allgemeine interesse?

Bei den ersten pythischen festspielen ol. 48,3 siegte der Arkader Echembrotos als aulode, er sang den Hellenen μέλεα καὶ ἐλέγους (Paus, X 7, 5), ein begleitender flötenspieler wird auch bei ihm nicht erwähnt, er wird aber auch sonst niemals erwähnt. G., dem ja ref. das meiste von dem hier zu seiner ausführung benutzten material verdankt, macht selbst s. 4 seiner schrift auf diesen auffälligen umstand aufmerksam, und dieses schweigen der überlieferung ist um so bedeutsamer, als bei siegen, die ein chor errungen, der begleitende aulet in der weihinschrift nicht vergessen zu werden pflegte (CIG. 1579 und 1580). müssen da nicht unsere zweifel an der existenz eines den nomos begleitenden auleten mehr und mehr an consistenz gewinnen?

Auch der name auhwooc ist geeignet diese zweifel zu verstärken. es wäre doch wunderbar, wenn man bei dieser kunstgattung den sänger nach dem begleitenden instrument genannt hätte, während dieses von einem andern gespielt wurde. G. bemerkt zwar. das ethos der zum aulos gesungenen lieder sei ein so wesentlich anderes gewesen als bei den zu saiteninstrumenten gesungenen, dasz schon dieser umstand die benennung αὐλωδός veranlaszt haben könne; uns will jedoch jenes motiv nicht bedeutend genug erscheinen, um die wunderliche terminologie völlig zu rechtfertigen. auch die bildwerke liefern - das glaubt ref. bestimmt versichern zu können - kein einziges beispiel für einen im agon concertierenden

sänger mit begleitung eines seitwärts stehenden auleten.

Den stärksten beweis gegen seine eigne auffassung der sache liefert indes G. s. 11, wo er zugesteht dasz nie ein kitharode oder ein anderer sänger, wol aber auleten im aulodischen agon aufgetreten seien, mit den dort angeführten namen Sakadas und Chairis ist nun freilich nicht viel anzufangen; mehr beispiele sollen die inschriften bieten, ist dem aber so, haben wirklich auleten zuweilen im aulodischen nomos gesiegt, dann dürfte doch wol entschieden sein, dasz der aulode bläser und sänger in einer person, nicht sänger allein war. für diese auffassung der sache spricht überdies noch das auffallende schwanken der überlieferung bezüglich auletischer und aulodischer nomoi. da nemlich der unterschied zwischen beiden gattungen von den schriftstellern selbst so häufig völlig verwischt erscheint, werden wir uns denselben nicht so wesentlich denken dürfen, wie ihn G. hinstellt: die flöte musz denn doch auch bei der aulodik eine hauptrolle gespielt haben. Pollux hat, wie der vf. s. 9 richtig bemerkt, alle aulodischen nomoi unter die auletischen subsumiert; aber auch den cyoiviwy nennt Hesychios udw. einen auletischen, den ὄρθιος das scholion zu Aristophanes Ach. 16 ebenfalls einen auletischen nomos, und beide compositionen gehörten doch nach Plutarch c. 5 u. 9 zur aulodik. Plutarchs achtes cap. bereitet aus eben diesen gründen den auslegern unendliche schwierigkeiten, und es ist ganz natürlich, wenn Ulrici (gesch. der hell. dichtkunst II s. 180) angesichts dieser stelle zu dem schlusse kommt: 'jeder aulodische nomos war zugleich ein auletischer.' das ist eben auch die ansicht des ref., und G. findet s. 11 dieselbe sogar selbst ganz plausibel.

Eine hauptstelle, welche G. herbeizieht um seine ansicht zu stützen, ist Plut. de mus. c. 36. es wird dort - wahrscheinlich mit worten des Aristoxenos - entwickelt, wie viel dazu gehöre, um ein richtiges urteil über eine musikalische composition abgeben zu können. es kämen dabei in frage wesentliche dinge, wie der gesang oder das flötenspiel selbst, und unwesentliche dinge, die nur mittel zum zweck seien, die aber der musiker leicht als die hauptsache betrachte. da heiszt es denn von einem solchen musiker: ὑποκρίνειε γὰρ ἄν τις ἀκούων αὐλητοῦ [Volkmann und Guhrauer αὐλωδοῦ]. πότερον ποτε ςυμφωνούς οι αὐλοὶ ἢ οὔ, καὶ πότερον ἡ διάλεκτος **caphc** η τούναντίον τούτων δ' ξκαςτον μέρος έςτι της αὐλητικής [αὐλωδικῆς] έρμηνείας, οὐ μέντοι τέλος, ἀλλ' ἕνεκα τοῦ τέλους γιγνόμενον. G. versteht die worte so: ein fachmusiker entscheidet wol leicht, ob die flöten gut im takte mit dem sänger zusammengehen oder nicht; auf erklärung des wortes διάλεκτος aber, welches Wyttenbach und Volkmann mit dialectus übersetzen, das sie mithin auf die textaussprache des sängers beziehen, leistet er völlig verzicht (s. 2 und 6), er gibt sich vergeblich mühe den plural cυμφωνοῦςιν οί αὐλοί zu erklären und vergiszt dabei ganz - wenigstens im texte der abh. - dasz das griechiche concertinstrument nicht ein einfacher, sondern ein doppelter aulos war.

Ueber diesen punct stimmen aber bildliche und schriftliche quellen prächtig überein. reliefs, wandgemälde und vasen zeigen mit ganz geringen ausnahmen stets doppelte auloi<sup>2</sup>, und zwar haben

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> wissenschaftlich archäologische untersuchungen lassen sich begreiflicher weise in einer lothringischen provincialstadt nicht anstellen, indes weisz ref. doch aus der zeit seiner archäologischen studien sich so viel zu erinnern, dasz einfache flöten fast niemals, sondern nahezu in allen fällen doppelflöten auf bildwerken jeder art sich dargestellt finden, die nochmalige durchsicht der Müller-Oesterleyschen bildwerke bestätigte diese erinnerung, hier findet sich ein beispiel einer querflöte (II n. 460) und gar keines für einen einzelnen aulos, der wie unsere clarinette geblasen wurde. Guhl und Koner s. 238 haben allerdings ein paar solche ausfindig gemacht, wer weisz aus wie später zeit. unzählige vasenbilder beweisen dagegen den gebrauch des doppelten aulos beim gastmahl, beim pentathlon, im musischen agon usw. am interessantesten für unsern zweck ist das schwarzfigurige vasenbild, das ich leider augenblicklich nur nach Panofka Griechen nach antiken.
n. 18 citieren kann, ein aulet steht da auf einer erhöhung zwischen zwei sitzenden kampfrichtern und bläst auf einem paar flöten von gleischer länge. auffallend war mir, dasz die auleten am friese descher länge.

meist beide instrumente gleiche länge, mitunter jedoch hat auf darstellungen jüngern datums der eine von beiden auloi jenen gekrümmten ansatz, den man als das berekynthische horn bezeichnet.

Unsere alten schriftsteller sprechen zwar recht oft von auloc oder tibia im singular; dasz jedoch diese ausdrücke collectiv zu verstehen sind, beweisen stellen wie Cακάδας ὁ ᾿Αργεῖος [ἀνηγορεύθη νικῶν] ἐπὶ τοῖς αὐλοῖς (Paus. X 7), oder φαςὶ γὰρ δὴ τὴν ᾿Αθηνᾶν εύροῦς αν ἀποβαλεῖν τοὺς αὐλούς (Aristot. pol. VIII 6), oder die oben citierten angaben des Aristeides, Athenaios und Pollux über die verschiedenen arten der auloi. dasz der μόναυλος - der übrigens von dem ägyptischen worte mam 'die flöte' abzuleiten sein dürfte und eine querflöte gewesen zu sein scheint - im griechischen volke gerade diese namensform bekam, weist sicherlich auch darauf hin, dasz den Griechen die einsamkeit dieses instruments im gegensatz zu den gewöhnlichen auloi, die sie sich gern verheiratet dachten (Pollux IV 80 γαμήλιοι), als ein auffälliger umstand erschien. der monaulos galt entschieden für barbarisch und wurde höchstens einmal bei hochzeiten geduldet, sonst gebrauchte man ihn auf der bühne, wenn barbaren wie Thamyris auftraten, und im tingeltangel, wo man sich auch das νάβλα (die ägyptische laute, nefer, hebr, nebel) und andere barbarische saiteninstrumente gefallen liesz,5 dasz in der regel auch bei trinkgelagen die doppelflöte an der tagesordnung war, und zwar zwei kleine flöten von gleicher länge, sagt uns Pollux IV 80. differenz herscht bei den schriftstellern nur darüber, ob der rechte oder linke aulos der tiefere war.

So kann denn in der fraglichen stelle bei Plutarch das cumpwvoûctv oi αὐλοί neben dem singular τοῦ αὐλητοῦ unmöglich auf etwas anderes gehen als auf das harmonische zusammenstimmen der beiden flöten. uns modernen will es zwar kaum glaublich erscheinen, dasz bei den Griechen, bei denen doch mehrstimmiger gesang etwas undenkbares war, die flötenbegleitung zweistimmig gewesen und noch dazu von einem einzigen menschen geblasen worden sei. aber des wunderbaren gibt es im altertum noch mehr, und die historische forschung darf sich dadurch nicht beirren lassen, dasz das flöten-

Parthenon auf allen zeichnungen einfache auloi haben. zu meiner groszen genugthuung teilt mir jedoch hr. dr. M Fränkel in Berlin, wohin ich mich deshalb um auskunft gewendet, mit, dasz sämtliche zeichnungen falsch seien und dasz AdMichaelis in seinem prachtwerk über den Parthenon s. 244 gestehe, er und Forchhammer hätten an dem original doppelflöten gesehen. [vgl. die demnächst erscheinenden verhandlungen der philologenversamlung in Trier.]

3 Guhl und Koner fig. 244 e u. i. Müller und Oesterley haben II

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guhl und Koner fig. 244 e u. i. Müller und Oesterley haben II n. 295 ein solches beispiel von einem römischen relief und n. 614 ein solches von einer gemme entuommen, auch die wandgemälde in Pompeji enthalten beispiele davon. <sup>4</sup> ägyptisch ist der monaulos nach Juba bei Ath. IV 78. Osiris soll ihn erfunden haben, ebenso wie die φῶτιγξ benannte querflöte, den ägyptischen ursprung bezeugt auch Pollux IV 75. <sup>5</sup> Pollux IV 75. Poseidonios bei Ath. IV 78 nennt photinx und monaulos κώμων οὐ πολέμων ὁργανα.

spiel wirklich in der regel zweistimmig war, geht aus Platons worten hervor in der republik III 10 τί δέ; αὐλοποιούς ἢ αὐλητὰς παραδέξει είς τὴν πόλιν; ἢ οὐ τοῦτο πολυχορδότατον καὶ αὐτὰ τὰ παναρμόνια αὐλοῦ τυγχάνει ὄντα μίμημα; auch Plutarch sagt uns auf das allerdeutlichste c. 29, Lasos von Hermione habe den gebrauch mehrerer und zerstreuter (διερριμμένοι) töne auf den dithyrambos (wahrscheinlich die begleitung desselben) übertragen τῆ τῶν αυλών πολυφωνία κατακολουθήςας. Varro vergleicht de re rust. I 2, 15 das verhältnis zwischen ackerbau und viehzucht mit der verbindung der rechten und linken flöte, von denen die eine einsdem carminis incentiva, die andere succentiva sei. und Apulejus, der in seinen Florida gleich zu anfang gesagt, früher habe man nur éine tibia geblasen, fährt fort: primus Hyagnis in canendo manus discapedinavit, primus du as tibias uno spiritu animavit, primus laevis et dextris foraminibus acuto tinnitu, gravi bombo concentum musicum miscuit. es hilft uns also alle verwunderung nichts: die alten haben auf ihren flöten zweistimmig geblasen, und zwar so dasz die eine (incentiva) die melodie führte, die andere (succentiva) begleitete. die begleitung aber werden wir uns bei den Griechen so denken müssen, dasz die begleitende flöte einen hohen ton aushielt. dasz die begleitung in der oberstimme lag<sup>7</sup>, sagt Aristoteles probl. 19, 12; die richtige erklärung des ausdrucks ὑπὸ τὴν ἀδὴν κρούειν (ebd. 39. Plut. c. 28) führt auf dieselbe thatsache, wenn man bedenkt. welche anschauung ausdrücken wie ὕπατος, ὑπερμέςη udgl. zu grunde liegt. dasz die begleitung éinen ton zu vielen melodietönen angab, kann man aus Plutarch c. 19 herauslesen.8

Die worte cυμφωνοῦςιν οἱ αὐλοί enthalten demnach für uns nicht die mindeste schwierigkeit. nicht so günstig steht es mit den

<sup>6</sup> jeder aulos hatte ursprünglich vier löcher, natürlich, da der daumen das instrument halten muste, mithin vier finger disponibel waren. Diodoros von Theben gab ihm mehr löcher (Pollux IV 80), diese muste er wol mit klappen schlieszen. Proklos im commentar zu Platons Alkibiades c. 68 (s. 197 Creuzer) sagt: ἕκαστον γὰρ τρύπημα τῶν αὐλῶν τρεῖς φθόγγους, ὥς φαςι, τοὐλάχιςτον ἀφίηςιν' εἰ δὲ καὶ τὰ παρατρυπήματα ἀνοιχθείη, πλείους. drei töne für jedes loch ist schwer glaublich, da unsere flöten und oboën nur zwei, unsere clarinetten nur einen ton mit jedem griff erzielen. 7 Guhrauer erweist mir zu viel ehre, wenn er s. 7 sagt, diese thatsache sei zuerst von mir nachgewiesen. Westphal harmonik s. 113 (oder metrik I² 706) und Gevaert histoire et théorie de la musique I s. 364 kennen das auch schon, auf die richtige erklärung von ὑπέρ und ὑπό aber habe zuerst ich in diesen jahrb. 1871 s. 369 hingewiesen. vgl. philol. anz. IX s. 301. für die alten Griechen liegen nicht die spitzen, sondern die stumpfen, langsam schwingenden töne oben ( $\dot{\nu}\pi\acute{e}p$ ).  $^{5}$  über diese stelle handelt am besten Gevaert ao. s. 360 ff. wir würden es natürlicher finden, wenn ein baszton ausgehalten worden wäre wie der orgelpunct in unsern fugen oder wie der basz eines dudelsacks. doch hat sich in der griechischen kirche bis auf den heutigen tag die sitte erhalten, einen hohen begleitten zu der melodie auszuhalten, zu dem figuralgesang der männer halten knaben in der höhe den grundton icov aus: vgl. Christ anth. carm, christ, s. 113.

darauf folgenden worten von der cαφη̄c διάλεκτος. es scheint da an ein zwiegespräch der beiden flöten gedacht zu sein. Westphals übersetzung der stelle ist zwar etwas kühn, enthält aber immer noch das beste, was bis jetzt gefunden ist. er übersetzt: 'ob die mehrstimmigkeit verständlich oder unverständlich ist.' an den dialekt bei der textaussprache eines sängers zu denken, liegt hier unendlich fern: die textaussprache darf hier gewis nicht erwähnt werden, wo es gilt technisch-musik alische puncte zu nennen, auf welche der fachmusiker mehr als billig zu achten pflegt, während ein besser gebildeter sie weniger hoch anschlägt. die hss. haben eben auch sämtlich αὐλητικῆς. an einen sänger zu denken, dazu fehlt alle und jede veranlassung, und wo es sich um aulodik handelt, da musz diese stelle ganz aus dem spiele bleiben.

Die frage, ob es einen aulodischen nomos gegeben haben könne, bei dem flötenspiel und textrecitation nicht zugleich, sondern abwechselnd eintraten, veranlaszt uns auf das wesen des nomos

überhaupt etwas näher einzugehen.

Des Terpandros nomoi bestanden, wie uns Plutarch berichtet, hauptsächlich aus zwei wesentlich verschiedenen abteilungen: τὸν Τέρπανδρον ἔφη . . κατὰ νόμον ἕκαςτον τοῖς ἔπεςι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ τοῖς 'Ομήρου μέλη περιτιθέντα ἄδειν ἐν τοῖς ἀγωςιν, so erzählt Plutarch de mus. c. 3, wahrscheinlich aus Herakleides von Pontos. Terpandros trug also wie ein rhapsode epische abschnitte vor, teils Homerische, teils selbstverfaszte, und umkleidete diese mit einem melischen, dh. musikalischen vortrag. ganz ähnlich lautet der bericht im 6n cap. derselben schrift: τὰ γὰρ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀφοςιωςάμενοι ἐξέβαινον εὐθὺς ἐπί τε τὴν 'Ομήρου καὶ τῶν ἄλλων ποίηςιν. δήλον δὲ τοῦτ' ἔςτι διὰ τῶν Τερπάνδρου προοιμίων. sie (nemlich die nomossänger wie Terpandros ua. bis auf Phrynis) entledigten sich zuerst ihrer heiligen verpflichtung gegen die gottheit je nach landes- und festgebrauch und giengen dann zu epischer recitation über. vóuoc heiszt demnach eigentlich die sitte der gottesverehrung, der jedesmal κατά νόμον έκαςτον erst genügt werden muste in dem procimion, bevor die declamation beginnen durfte, und bezieht sich also ursprünglich auf diese feierliche einleitung. Clemens von Alexandreia hat uns ja ein solches nomosprooimion des Terpandros aufbewahrt in jenem Ζεῦ πάντων ἀρχά (Bergk PLG. Terp. fr. 1), und dasz namentlich in Dodona Zeus mit solchen langgedehnten choraltönen angerufen wurde, beweist uns der name des versfuszes molossos. aber auch andere gottheiten rief man in ähnlichen formen an, das sehen wir an des Terpandros drittem und viertem fragment bei Bergk, von denen jenes an die Musen, dieses an die Dioskuren sich wendet, verschiedene schriftsteller erzählen uns von den gedehnten längen des trochaios semantos und orthios9,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suidas: ὅρθιον νόμον καὶ τροχαῖον· τοὺς δύο νόμους ἀπὸ τῶν ἡυθμῶν ἀνόμαςε Τέρπανδρος, ἀνατεταμένοι δ' ἢςαν καὶ εὕτονοι. Aristeides

oder denen des paion epibatos, sowie von der hohen tonlage, die besonders dem orthios 10 nomos eigentümlich war. auch in Delphoi hat gewis der alte festritus prooimia in solchen choralähnlichen langgezogenen tönen verlangt. mit der zeit wird aber wol der rituelle erste teil des nomos manigfach erweitert und ausgeschmückt worden sein, während in folge solcher ausbildung des musikalischen elementes der zweite, declamatorische teil mehr in den hintergrund treten mochte. so werden wir es uns zu erklären haben, warum in dem oben s. 578 citierten scholion zu Pindaros der nomos polykephalos eine ἀδὴ διὰ πολλῶν προοιμίων ςυνεςτῶςα genannt wird; beim auletischen, einem rein instrumentalen nomos war vielleicht der recitierende hauptteil des ursprünglichen vortrags ganz in wegfall gekommen, und nur noch prooimia waren übrig geblieben. schon Terpandros hat jedenfalls das musikalische prooimion bedeutend weiter entwickelt auf kosten der epischen recitation, so dasz wir uns nicht zu sehr wundern dürfen, wenn auch prooimia in hexametern auf ihn zurückgeführt werden. it vielleicht bezieht sich auf sie als den zweiten anhub die bezeichnung μεταρχά, die wir bei Pollux lesen, wo derselbe die teile des vollständig entwickelten kitharodischen nomos aufzählt (IV 66). die metarcha folgt auf die eparcha oder archa (letzteres emendation Bergks PLG. II 3 s. 815), unter der wir die vorschriftsmäszige feierliche anrufung des gottes verstehen.

Aber wie dem auch sei, jedenfalls hatten die ersten vorträge des Terpandros und die der früheren kitharoden, wenn es solche

Quint. s. 37 ὄρθιος ἐκ τετραςήμου ἄρςεως usw. Rossbach gr. rhythmik s. 96. Rossbach u. Westphal gr. metrik (1856) s, 8. über den paion epibatos s, unten anm. 16.

10 ὄρθιος heiszt 'hoch' = ὀξύς. Aristot. probl. 19, 37. schol. Aristoph. Ach. 10 ούτω καλούμενος διὰ τὸ είναι εὔτονος καὶ ἀνάταςιν έχειν. vgl. die in der vorigen anm. citierte stelle aus Suidas. Terpandros hat einen orthios nomos nicht gesungen, wol aber einen ò b úc (Plut. c. 4), was im grunde dasselbe ist. weil in ihm der 'orthios' genannte versfusz angewendet war, entstand die meinung, auch der orthische nomos rühre von Terpandros her. der eigentliche orthische nomos wird aber bei Plutarch c. 9. 10 erst dem Polymnestos zugeschrieben. hohe tonlage musz den nomoi überhaupt eigen gewesen sein (Ar. Q. s. 30 ό μεν οῦν νομικός τρόπος ἐςτὶ νητοειδής. vgl. Ar. probl. 19, 37). Chappel history of music s. 108 meint, die götter hätten wol mitunter aus dem schlaf geweckt werden müssen. 11 άμφί μοι αὖτις ἄναχθ' ἐκατήβολον ἀδέτω ά φρήν ist Hermanns lesart für jenen vers, nach dem man später die kitharoden άμφιάνακτες benannte (schol. Aristoph. Wo. 595. Bergk Terp. fr. 2). Suidas, der unter ἀμφιανακτίζειν wissen will, der vers sei der anfang von des Terpandros nomos orthios gewesen, hat wol ein späteres factum auf einen groszen namen der vorzeit zurückdatiert: denn der nomos orthios ist jünger. wenn man bei Plut. c. 7 liest, Olympos habe das κατά δάκτυλον είδος in den nomos eingeführt, so möchte man fragen, ob Terpandros überhaupt daktylen schon in der einleitung angewendet habe. das wird sich aber vor Plutarch c, 4 und Proklos bei Photios bibl, s. 985 R, (Bekker II s, 320 b z. 5) nicht ableugnen lassen. es ist ja auch recht gut möglich, dasz Terpandros über das einfache grundschema des alten nomos schon weit hinausgieng.

gab, jene zwei von Plutarch deutlich charakterisierten teile. und in dieselben teile zerfielen ohne zweifel die vorträge des Klonas, der den aulodischen nomos begründet hat, auch er blies jedenfalls zuerst auf seinem instrument jenes rituelle prooimion in feierlichen choraltönen und gieng dann, nachdem er der heiligen pflicht genügt, zum zweiten teil des agon, einer unbegleiteten recitation über. diese recitation hatte auch bei den auloden mitunter episches, häufiger jedoch elegisches versmasz12; daher die bekannte verbindung der flöte mit dem distichon. dasz die auloden während dieser recitation nicht blasen konnten, darf uns nicht beirren. auch Terpandros wird schwerlich, während er Homer rhapsodierte, die kithar geschlagen haben. das möchten wir schon darum so annehmen, weil die kitharoden auf agonistischen vasen und reliefs nicht so dargestellt erscheinen, als ob sie mit dem plektron die saiten rührten, sondern in einem stereotypen gestus mit vorgestreckter rechten: τοῖς ἔπεςι μέλη περιτιθέντες ἄδονται, wie Plutarch sagt, ebenso denken wir uns die έλεγεῖα προςαδόμενα τοῖς αὐλοῖς bei Pausanias X 7: Echembrotos recitiert elegien zu den flöten, dh. nach einem vorspiel und vielleicht mit zwischenspielen auf diesem instrument.

Fehlte während der recitation der auloden die instrumentalbegleitung, so muste anderseits — was den Griechen wahrscheinlich noch weniger angenehm war — in dem prooimion bei anrufung der gottheit der gesang und mithin auch der text fehlen. dieser mangel mag wol viel mit dazu beigetragen haben, dasz der aulodische agon nur so kurze zeit in Delphoi bestehen blieb. zwei umstände aber können auch eingetreten sein, um diesen mangel wenigstens in der frühern zeit erträglich erscheinen zu lassen. einmal nemlich konnten unter dem schall der flöte priester oder andere anwesende ein in παιάν so der ähuliche rufe anstimmen, und so möchte sich viel-

<sup>12</sup> Plut. e. 3 όμοίως δὲ Τερπάνδρω Κλονᾶν τὸν πρῶτον ςυςτηςάμενον τούς αὐλωδικούς νόμους καὶ τὰ προςόδια ἐλεγείων τε καὶ ἐπῶν ποιητήν γεγονέναι . . οί δὲ νόμοι . . ἢεαν . . ελεγος. ebd. c, 8 ἐν ἀρχή γὰρ έλεγεῖα μεμελοποιημένα οί αὐλψδοί ἦδον. vgl. die nachricht von Echembrotos bei Pausanias X 7. 13 gegenüber der ionisch zerdehnten form in παιήων, in welcher Buchholtz den ursprünglichen paiansruf gefunden zu haben glaubte, habe ich im philol. anz. IV s. 98 die kürzere dorische form in παιάν als die ursprüngliche geltend gemacht mit berufung auf Plutarch Lysandros 18, Athenaios XV 52 und 62, Aristoph. Friede 453. Ritter 406, sowie Terentianus Maurus und Macrobius. Buchholtz stimmt mir bei Philol, XXXII s. 218 anm. der ruf lή wurde vielleicht anfangs einsilbig gemessen, wie häufig lώ in den chorgesängen. dann mag wol in παιάν den text des trochaios semantos oder des orthios gebildet haben und von zwei- oder dreimaligem stampfen auf den accent- oder auf allen silben begleitet gewesen sein (tripudium). - Gladstone 'Homer und sein zeitalter' s. 298 belehrt uns nach Lauth, Pa-iaon bedeute im ägyptischen 'mann für krankheiten', und dasz der paian ursprünglich der heilung von krankheiten galt, wusten ja auch noch die spätern Griechen: vgl, Proklos bei Photios bibl. ao. (Bekker II 320 22) und das schol, Arist. [?] p. 215° bei Volkmann zu Plutarch de mus. s. 91 ae.

leicht erklären lassen, warum an zwei stellen <sup>14</sup> von beteiligung eines chores beim nomos die rede ist. anderseits konnten sich feierliche tanzbewegungen mit dem prooimion verbinden, sei es indem der aulode dabei dem altar oder dem platze zuschritt, von dem aus er nachher recitieren sollte, worauf die worte prosodion <sup>15</sup> und paian epibatos <sup>16</sup> gedeutet werden können, oder dasz er jene weihenden schritte that, jenes aufstampfen mit dem fusze, das Buchholtz (tanzkunst des Euripides s. 40) als notwendige begleitung des paianrufes erweist. ohne flötenspiel war der paian undenkbar (Plut. quaest. conv. VII 8, 4), mit dem nomos stand er von alters her in innigem zusammenhang <sup>17</sup> und hat vielleicht in musikalischer und rhythmischer <sup>18</sup> beziehung aus dessen kunstvollerer ausbildung mit der zeit auch seinerseits nutzen gezogen.

So ist es denn leicht denkbar, dasz in einem aulodischen prooimion der auftretende künstler nur mit dem instrumente thätig war.
der nachteil, in dem er sich durch mangel der worte einem kitharoden gegenüber befand, wurde reichlich aufgewogen dadurch dasz
die flöte ungleich gröszere schallkraft besasz als die kithar und damit zu der lauten herbeirufung des gottes ungleich besser geeignet
war. sie blieb darum auch, als die mischgattung der aulodik auszer
gebrauch kam, als das geeignetste instrument bei paianen und prosodien im gebrauch. hervorragender künstler bedurfte es dazu nicht
mehr, als das flötenspiel mehr im lande verbreitet war; die zu feierlichen opfern nötigen vorspiele werden dann auleten, die zum stän-

<sup>11</sup> die erste stelle ist die vom νόμος τριμελής oder τριμερής bei Plutarch de mus. 8, die zweite von Proklos herrührende steht in Photios bibl. s. 985 R. (Bekker II s. 320 a 36): vor Chrysothemis soll in Delphoi ein chor den nomos gesungen haben. 15 bei den hymnen pflegte man zu stehen und sie zur kithar zu singen; die prosodia aber wurden zur flöte gesungen, wenn man dem altar oder dem tempel zuschritt: Proklos ao. (Photios Bekk. II 320° 19). vgl. die worte Plutarchs (c. 3) in unserer anm. 12 und c. 29 καὶ αὐτὸν δὲ τὸν "Ολυμπον ἐκεῖνον, ψ δὴ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἑλληνικῆς τε καὶ νομικής μούςης ἀποδιδόαςι, τό τε τής άρμονίας γένος ἐξευρεῖν φαςι, καὶ τῶν ῥυθμῶν τόν τε προςοδιακὸν ἐν ῷ ὁ τοῦ Ἄρεως νόμος. 16 das ist der aus fünf langen silben bestehende palansruf: Rossbach gr. rhythmik s. 104 ff. Buchholtz tanzkunst s. 51 ff. vgl. Proklos bei Photios bibl. ao. z. 24 καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὰ προσόδιά τινες παιῦνος λέγουςιν. <sup>17</sup> Proklos bei Photios ao. (Bekker II 320 ° 23) sagt, wo er den unterschied des nomos vom dithyrambos bespricht: ὁ δὲ νόμος δοκεῖ μέν ἀπό του παιᾶνος ρυήναι. beim paian und beim nomos ist dieselbe sorte flöten im gebrauch: Pollux IV 81. 18 in anm. 13 nahmen wir an, die drei silben η παιάν seien anfänglich iambisch dh. dreiteilig gemessen worden, sie waren aber durch Kreter nach Delphoi gebracht (hy. Ap. Pyth. 322), und als durch Archilochos die Griechen fünfteilig scandieren lernten, da mag man wol auch in jenem rufe nach längerer dehnung der accentsilben η (παι) av kretisch-paionischen rhythmus hergestellt (\_ \_ \_) und mit dem fusze markiert haben. auch zu fünf langen silben (paion epibatos) liesz sich die formel ausdehnen: ἰἡ παιήων, oder zu einem prosodiakos: ἰἡιε Δάλιε Παιάν. das sind vermutungen, sicher aber ist die verwandtschaft zwischen paian und paion (Herakleides bei Ath. XV 62. Buchholtz ao. s. 44).

digen personal des tempels gehörten, geblasen haben, ohne dasz man

noch eine besondere kunstleistung darin fand.

Der zweite teil von Guhrauers abhandlung ist der geschichte der aulodik gewidmet. nachdem wir jedoch über das wesen jener kunstgattung zu so ganz andern resultaten gekommen sind als der vf., wird sich uns auch die geschichte derselben vielfach in anderm lichte zeigen müssen. auszerdem befinden wir uns in der vorteilhaften lage, die von unserm vorgänger in mancherlei sich durchreuzenden untersuchungen gewonnenen resultate leichter in chronologischer folge zu einem historischen überblick an einander reihen zu können.

Schon vor Terpandros zeit (anm. 1) bestand im Peloponnes eine uralte schule von auloden. ihre technik war äuszerst gering. das ganze verdienst eines Ardalos von Troizen (Plut. c. 5) bestand vielleicht darin, dasz er von einem Aegypter sich eine primitive flöte erworben und darauf ein paar tone blasen gelernt hatte, mit denen er zu dem allgemeinen paiansrufe den ton angab. Klonas von Tegea bildete diese kunst weiter aus, so dasz auf die im tempelritus begründete musikalische einleitung eine halb gesprochene, halb gesungene recitation elegischer verse folgte. nach ihm wurde das gebiet der bekannten töne und tonarten durch Terpandros erweitert, Archilochos und Thaletas lehrten neue rhythmen, Olympos brachte ein weit vollkommneres instrument und abermals neue intervalle und tonarten in Griechenland auf. was von diesen neuerungen in dem ernsten dienste des dorischen Apollon duldung fand, das fixierte Polymnestos, der von Kolophon nach Sparta übergesiedelt war, und gab in seinem nomos orthios der aulodik ihre zweite katastasis (Plut. c. 9. 10). bald nach Polymnestos componierte Alkman seine parthenia, die mit der flöte begleitet wurden. der dorischen instrumentalmusik trat damit eine schule dorischer chordichtungen zur seite. längere zeit noch blieben die bewohner des Peloponnes die hauptvertreter des flötenspiels in Griechenland. als nach dem ersten heiligen kriege die pythischen spiele mit groszem glanze wieder eröffnet wurden, da errang der Arkader Echembrotos den preis unter den auloden.

Aber dem aulodischen nomos hatte seine stunde geschlagen. in Argos hatte sich die technik des flötenspiels munter fort entwickelt, und neben Echembrotos und den andern auloden war bei der eben erwähnten feier der Pythien auch der Argeier Sakadas mit seinem rein instrumentalen flötenconcert aufgetreten. seine bedeutende technik stellte die instrumentalen leistungen der auloden sehr in den schatten. auch die eintönigen epischen oder elegischen recitationen machten keinen günstigen eindruck mehr, seit man gewohnt war von den kitharoden viel kunstvollere lyrische vorträge zu hören. die ganze aulodie sprach niemanden mehr an, sie erschien κυθρωποτάτη (Paus. X 7). darum beschlossen auch die amphiktyonen bei den nächsten pythischen spielen (ol. 49, 3) einen preis für auloden

nicht mehr auszusetzen. diese art wettstreit war somit in Delphoi abgeschafft und wurde nie wieder eingeführt. die gründe dafür liegen auf der hand. es werden vermutlich auch die künstler wenig lust mehr verspürt haben in einem aulodischen agon aufzutreten, seitdem für geschickte flötenspieler im auletischen nomos, für tüchtige sänger im agon der kitharoden ein dankbareres feld der thätigkeit eröffnet war. die begleitung der dithyramben und anderer hymnen mochten wol dieselben auleten besorgen, die man bei paianen und prosodien ohnehin nicht entbehren konnte. das waren handwerker, keine künstler.

Da wir von flötenbegleitung zum gesang sprechen, dürfen wir unmöglich der frage aus dem wege gehen, wie wir uns das verhältnis beider künste zum vortrag von elegien denken. da schon die alten auloden meist ehereia rhapsodierten und von einer begleitenden flöte auch bei den spätesten elegikern noch die rede ist, werden wir nicht umhin können die elegie als die echte tochter der aulodie zu betrachten. niemand wird bestreiten, dasz die kriegslieder des Tyrtaios, auch die in elegischem versmasz gedichteten, wirklich gesungen oder wenigstens in einem gleichmäszigen tonfall recitiert wurden, wie häufig noch bei uns liturgische gebete in der kirche oder verschen von kindern bei ihren spielen recitiert werden. die verse des Theognis erscheinen uns freilich vielfach weit trockener und weniger sangbar als die des Tyrtaios; indes gewis hat G. recht, wenn er s. 13 annimt, solche gedanken seien in elegische form gekleidet worden, um in jedermanns mund zu kommen und so auf die gesinnung der menge zu wirken. wir glauben in der that dasz auch sie zum singen bestimmt waren. die partie um vers 241, wo Theognis sein lied anredet καί cε cùν αὐλίςκοιςι λιγυφθόγγοις νέοι ἄνδρες . . ἄςονται, scheint uns nicht mit grund verdächtigt worden zu sein: sie spricht deutlich vom gesang der elegie und von der begleitung mit jener kurzen flöte, die, wie wir gesehen, beim gastmahl im gebrauch war. gewis hat Theognis die elegien seinen freunden vorgesungen, diese merkten sich die verse - wenigstens zum teil - und verbreiteten sie singend in weiteren kreisen. der flötenspieler, der bei gröszern gastmählern, wo ein paian angestimmt wurde, niemals fehlen durfte, wird dazu den ton angegeben, auch wol (wie vers 1055 errathen läszt) einen refrain geblasen haben. die versammelten sangen vielleicht abwechselnd, ähnlich wie man häufig bei den Griechen skolien sang, wie unsere studenten rundgesänge, unsere bauern in den Alpenländern schnadahüpfele singen. 19

Mit der frage nach der aulodik bängt übrigens die art, wie die elegie vorgetragen wurde, nur lose und keineswegs unmittelbar zu-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> dasz die elegien des Theognis wirklich gesungen wurden, spricht auch Susemihl aus in diesen jahrbüchern 1874 s. 657, und sein recensent Hiller in Bursians jahresbericht IV (oder 1874,75 II) s. 201 ist derselben ansicht, erinnert nur daran dasz der vortrag auch melodramatischer art gewesen sein könne.

sammen: denn die aulodik war künstlerischer solovortrag, die recitation von elegien war volks- und mithin naturgesang. so faszt auch G. die sache s. 14.

Das zusammenwirken von flöte und gesang war ferner ganz gewöhnlich im drama. mehr noch als zur begleitung Apollinischer chöre eignete sich die flöte für den dithyrambos, und natürlich nahm man sie von da auch zur tragödie herüber. wahrscheinlich ist, dasz sie nicht blosz den choreuten, sondern auch den schauspielern, wenn diese zu singen hatten, mindestens den ton angab, wo nicht den ganzen gesang begleitete. da hätten wir denn allerdings auch kunstgemäszen sologesang mit flötenbegleitung, denselben gänzlich leugnen zu wollen kann uns ja um so weniger in den sinn kommen, als die Aristotelischen probleme (zb. 19, 43) deutlich vom zusammenklang einer singstimme mit dem aulos reden.

Flöte und gesang war also zur blütezeit der griechischen kunst und litteratur im lande vielfach verbreitet; nur von dem alten nomos war selten mehr die rede, man hörte lieber statt eines künstlers, der zuerst blies und dann sang, einen dilettanten, der sich von dem bezahlten auleten oder der auletris begleiten liesz, darum ist von einem aulodischen nomos und agon in der spätern zeit so sehr selten die rede. G. hat gewis eine unendliche mühe darauf verwendet, spuren dieses kunstzweiges in litteratur oder inschriften zu entdecken, und doch ist die ausbeute seiner forschungen äuszerst gering geblieben. dasz Platon einmal den abstracten begriff der aulodie erwähnt, dasz der kitharode Phrynis ursprünglich aulode gewesen sein soll, sind notizen von recht geringem wert; etwas mehr ausbeute hat das durchforschen der inschriftsamlungen ergeben. in zwei boiotischen städten, Thespiai und Orchomenos, kommen aulodensiege vor; ja - wenn die betreffende inschrift 20 richtig auf Athen gedeutet wird - auch 375 vor Ch. an den Panathenaien in Athen. so hat man also bei den flötenliebenden Boiotern und in der geistigen hauptstadt Griechenlands doch diesem altehrwürdigen kunstzweig so viel achtung bewahrt, dasz man sich aufführungen dieser art gefallen liesz. der gedanke an teilung der arbeit zwischen gesang und begleitung liegt für diese zeit gewis nahe genug, bleibt aber zweifelhaft, da die inschriften von begleitenden auleten beharrlich schweigen und auch hier nur ἄνδρες αὐλωδοί erwähnen. wiederum tauchen solche künstler auf bei Alexanders groszem hochzeitsfest in Susa (Ath. XII 54). dort sind aufgetreten in erster linie drei θαυματοποιοί, sodann ein rhapsode, drei kitharspieler, zwei kitharoden, zwei auloden, wovon einer aus Herakleia, einer aus Kyzikos, endlich fünf auleten, welche erst ihr soloconcert τὸ Πυθικόν bliesen, dann bei den chören mitwirkten. ganz zuletzt hinter den tragischen und komischen schauspielern erscheint noch ein psaltes.

<sup>20</sup> Rangabé 961. vgl. Breuer de musicis Panath. certam. s. 22. Guhrauer s. 14.

ob die auloden von einem gehilfen begleitet wurden, danach fragen wir auch hier vergebens.

Weiter hören wir nichts mehr von einem wettgesang der auloden. in der 'groszen erziehungsanstalt für Dionysische techniten' zu Teos (OLüders 'die Dionysischen künstler' s. 138) scheint aulodik gar kein lehrgegenstand gewesen zu sein, und in den zahlreich erhaltenen siegerlisten der Soterien-inschriften hat der vf. nach auloden vergebens gesucht. Aischylos und Sophokles, Aristoteles und Aristoxenos sprechen nicht mit einer silbe von aulodik, auch Lukianos nicht, bei Cicero hat G. aus begreiflichen gründen nicht nach auloden gesucht; er hätte aber in der rede pro Murena noch eine bestätigung mehr für die geringe beliebtheit finden können, deren sich solche leute in Griechenland zu erfreuen hatten: ut aiunt in Graecis artificibus cos auloedos esse, heiszt es dort § 29, qui citharoedi fieri non potuerint, sic apud nos videmus qui oratores evadere non potuerint eos ad iuris studium devenire.

Dasz in Rom die tibia im theater, beim opfer und beim gastmahl eine grosze rolle spielte, ist bekannt; in Terenzischen stücken kommen, wie uns die didaskalien melden, tibiae pares und impares, Sarranae und duae dextrae vor. der Heautontimorumenos soll bei der ersten aufführung mit ungleichen, später mit zwei dextrae tibiae21 begleitet worden sein. ein vergleich, den Cicero in der eben citierten rede § 26 anstellt, gibt uns weitere interessante aufschlüsse über thätigkeit und lebensstellung der beim römischen theater beschäftigten tibicines. die art nemlich, wie bei einem process in Rom der iureconsultus für beide parteien die richtigen formeln angibt, deren man sich vor dem praetor zu bedienen hat, erinnert unsern redner an den tibicen Latinus, der auch immer von einem schauspieler zum andern sich wenden musz, um ihm den ton anzugeben. Latinus nennt aber Cicero den tibicen, weil die mitglieder des theaterorchesters zu Rom in so geringer achtung standen, dasz kein bürger der hauptstadt sich zu dieser beschäftigung hergab und man das personal hierzu nur in der provinz auftreiben konnte.

Wir sind am ende. das letzte historische zeugnis über auloden und ihre kunst bildet die stelle des Athenaios XIV 14, von der wir zu anfang gesprochen haben, es ist der einzige fall, in dem neben

<sup>21</sup> vgl. Dziatzko einleitung zu Ter. Phormio s. 23. die rechte flöte ist die höhere nach Plinius n. h. XVI § 172 und Varro de re rust. I § 16. derselben ansicht ist Bartholinus 'de tibiis veterum' (Amst. 1679) S. 45 f., der sich dafür auf Lucanus und Hesychios beruft. auch Chappel history s. 56 nimt dasselbe an. duae dextrae wäre demnach die auch beim gastmahl übliche kurze doppelflöte, während von den impares die eine mit dem berekynthischen horn versehen war. dasz die rechte flöte die längere gewesen, glaubt Gevaert histoire et théorie s. 364. er citiert die stelle des Apulejus (flor. 1) über Hyagnis, die wir oben benutzt haben, um die zweistimmigkeit des flötenspiels zu erweisen, über die rechte flöte wird jedoch dort nichts bestimmtes gesagt.

dem auloden als solosänger der begleitende aulet ausdrücklich erwähnt wird; die stelle spricht gleichzeitig von dem hilaroden, einem lustigmacher der zu seinem gesang gesticuliert, und ist daher nicht geeignet uns von der aufgabe des dort besprochenen auloden eine

hohe meinung beizubringen.

Eine angesehene stellung hat, wie wir gesehen, die aulodik in Griechenland nur in ganz früher zeit eingenommen. den grund für diese erscheinung wollen wir aber nicht mit Guhrauer darin suchen, dasz eine melodieführende männerstimme von einer hochklingenden oboë oder clarinette begleitet den Griechen nicht gut geklungen habe. die begleitung der kithar lag gewis auch in der regel höher als der gesang, und doch war die kitharodik in früher und später zeit gleichmäszig beliebt. die verbindung der auloi mit der männerstimme war ja auch gern gesehen bei chorgesängen jeder art, auch beim sologesang auf der bühne, und hier sangen vorzugsweise tiefe stimmen, während die nomossänger einen hohen tenor haben musten (anm. 10), gedeihen und beliebtheit erlangen konnte die aulodik einfach darum nicht, weil ein aulode immer nur abwechselnd singen und spielen konnte, ein übelstand den man, als die kunst noch in der wiege lag, wol ertrug, der aber in zeiten der ausgebildeten kunst notwendig zur beseitigung jener gattung führen muste.

Saargemi'nd.

KARL VON JAN.

# 80. ZU APPIANOS.

B. civ. II 62 heiszt es von der katastrophe bei Dyrrhachium (s. 580, 32 Bk.): Καίςαρος δ' αὐτοὺς περιθέοντός τε καὶ сὺν ὀνείδει μακράν έτι τὸν Πομπήιον ὄντα ἐπιδεικνύοντος, καὶ ἐφορῶντος, τὰ τημεῖα ἀπερρίπτουν καὶ ἔφευγον, οἱ δὲ μόλις ὑπ' αἰδοῦς κατέκυπτον ές την γην ἄπρακτοι τοςούτος αὐτοῖς τάραχος ένεπεπτώκει. wol jeder, der diese worte unbefangen liest, wird an dem überaus matten ausdrucke καὶ ἐφορώντος anstosz nehmen. wahrscheinlich ist zu schreiben καὶ ἐφορμῶντος, da auch sonst berichtet wird, dasz Caesar bei dieser gelegenheit den fliehenden entgegentrat, sie aufzuhalten und zur umkehr gegen den feind zu bewegen suchte. vgl. Caesar b. civ. III 69, 4 omniaque erant tumultus, timoris, fugae plena, adeo ut, cum Caesar signa fugientium manu prenderet et consistere iuberet, alii dimissis eis (codd. equis) eundem cursum conficerent (codd. confugerent). Plutarch Caesar 39, 2 Καίταρ δε ύπαντιάζων έπειρατο μεν άναςτρέφειν τούς φεύγοντας, ἐπέραινε δὲ οὐδέν. Sueton d. Iul. 62 inclinatam aciem solus saepe restituit obsistens fugientibus retinensque singulos et contortis faucibus convertens in hostem.

MEISZEN.

WILHELM HEINRICH ROSCHER.

# 81.

# MARGINALIEN ZU ARNOLD HUGS AUSGABE DES PLATONISCHEN SYMPOSION.\*

Auch im leben eines schulmeisters gibt es stunden, in denen dieser sogar innerhalb des rahmens eines festgeordneten stundenplans bis zu einem gewissen grade frei über die wahl seiner beschäftigung verfügen kann. ich sage 'bis zu einem gewissen grade': denn eigentlich hat er auch zu dieser zeit ein geschäft zu verrichten, und zwar ein sehr ernsthaftes. es heiszt in der schulsprache 'vigilieren', dh. wachen dasz die schüler bei der bearbeitung einer schulaufgabe sich keiner fremden hilfsmittel bedienen, ich glaube dasz es wenige lehrer gibt - dasz keinen, wage ich nicht zu behaupten - denen dieses geschäft nicht ein lästiges wäre. es verlangt von ihnen eine thätigkeit, zu der sie sich nicht geboren fühlen, nemlich eine art polizeilicher überwachung, die mit der übrigen thätigkeit eines schulmeisters möglichst wenig gemein hat. da nun jeder sich doch eigentlich nur wol fühlt in dér thätigkeit, zu der er geboren ist, und den lehrberuf gewis am wenigsten einer erwählen sollte, wenn er nicht dazu geboren ist, so ist es begreiflich, dasz jeder ein gewisses misbehagen empfindet, wenn er bei seinen schülern weilt und sich nicht in gewohnter weise mit ihnen unterhalten darf, ja sogar eine miene annehmen sollte, die ihm auch weniger geläufig ist. man wird es ihm also nicht verübeln dürfen, wenn er gelegentlich zu einer erheiternden nebenbeschäftigung greift, so fiel denn kürzlich bei einer solchen gelegenheit mein blick auf die ausgabe des Symposion von Arnold Hug, ich stehe ohnedies zu derselben in einem gewissen geheimen freundschaftsverhältnis, ja ich kann sagen, ich habe ihr schon vor ihrer geburtsstunde meinen väterlichen segen gegeben. freilich eine thätige gevatterschaft ist daraus nicht entstanden, es ist dies vielleicht nur meine schuld, weil ich dem kindlein, das nun vor drei jahren das licht der welt erblickt hat, noch keine beweise meiner zuneigung gegeben habe. und doch ist es dieser im höchsten grade würdig. jeder, der die ausgabe bei der lectüre dieser wundervollen schrift Platons - und diese hat ja auch solche liebhaber, die sich sonst nicht gerade zu dessen engstem freundeskreise rechnen zum genossen und wegweiser wählte, wird zugestehen dasz bei derselben das schöne wort cúν τε δύ' ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ένόητεν, ὅππως κέρδος ἔη volle anwendung findet. daher gelingt es dem herausgeber, dasz er auch bei solchen, die den text leidlich gut auch ohne fremde hilfe zu verstehen meinen, doch die aufmerksamkeit auch auf seine anmerkungen lenkt, was bei der concurrenz mit einem solchen texte nicht eben leicht ist, ja sogar bisweilen

<sup>\*</sup> Platons Symposion erklärt von Arnold Hug. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1876. LXII u. 223 s. gr. 8 (= Platons ausgewählte schriften erklärt von ChCron u. JDeuschle. fünfter teil).

594

zu einem abstecher nach dem kritischen anhang hin verleitet, von dem man nicht selten wol befriedigt zurückkehrt. dies alles erfuhr ich bei einem solchen gelegentlichen naschen selbst auch in vollstem masze, wie es in solchem falle ja öfter geschieht, wandte sich meine aufmerksamkeit eben auf den letzten teil der ausgabe, den kritischen anhang, da fiel mein blick zuerst auf den mit der überschrift 'bemerkungen und nachträge zu einzelnen stellen' versehenen abschnitt, und besonders zog mich der zweite absatz an, der folgendermaszen beginnt: 'nach meinen beobachtungen sind die einleitenden, erzählenden, übergänge vermittelnden partien des Symposion, kurz die auszer den reden stehenden abschnitte von glossemen fast ganz frei geblieben, und es dürfen die spuren behaglicher breite oder lockerer nachlässigkeit des ausdrucks in den darin vorkommenden gesprächen nicht durch emendation beseitigt werden.' ich freute mich einer ansicht zu begegnen, die mit dem vor 22 jahren von mir in der vorrede zu dem ersten bändchen meiner ausgabe s. XI und wol auch von anderen an anderen orten ausgesprochenen und, wie ich glaube, auch thatsächlich von mir zur anwendung gebrachten grundsatze - ich verweise beispielshalber auf das 26e cap, der Apologie - im wesentlichen übereinstimmt. der hg. erläutert seine bemerkung durch eine reihe von stellen, in denen er mit andern kritikern, namentlich Baiter, Cobet, Hirschig, Jahn-Usener, Naber, in widerspruch gekommen ist wichtiger noch ist die folgende bemerkung: 'ebenso wird es richtig sein auch in den reden selbst nicht jede weitschweifigkeit oder lockere construction auf rechnung eines interpolators zu setzen. hier tritt nun aber die weitere nötigung hinzu, den individuellen charakter jedes redners, wie ihn Platon gezeichnet hat, speciell ins auge zu fassen, was zb. in der rede des Alkibiades an kühnen, anakoluthischen, brachylogischen wendungen, als der rede eines μεθύων gestattet ist, das gilt nicht in gleichem masze von jeder andern . . . dagegen ist unerbittlicher angriff zu führen gegen alles, was in der logisch geschlossenen beweisführung des Sokrates . . den methodischen gang unterbricht oder geradezu stört.' auch diesen grundsatz wird man im allgemeinen nicht anfechten können; auch ich glaube ihm gehuldigt zu haben, zb. Apol. c. 15 g. e. jeder wird freilich in diesem falle leicht die erfahrung machen, dasz er nicht leicht auf allseitige zustimmung rechnen darf. betrachten wir zb. gleich die erste klammer, durch welche in der rede des Sokrates worte ausgeschieden werden, so sehen wir 198° die worte έν τῶ λόγω als müszigen zusatz verworfen. diese stelle gehört nun zu denjenigen, in welchen der hg. auf den vorgang anderer höchst achtungswerter kritiker, eines HStephanus, Badham, Usener hinweisen kann. freilich der 'consensus', von welchem Hug s. 204 spricht, ist noch nicht erreicht. denn abgesehen von der bei weitem gröszern zahl der ausgaben, die eben noch nicht auf dem standpunct der neuern kritik stehen, könnte doch der umstand ins gewicht fallen, dasz Schanz meines wissens noch nirgends, wo gelegenheit gegeben gewesen wäre, sich über diese stelle geäuszert hat, so dasz erst noch abzuwarten ist, wie er in seiner ausgabe verfahren wird. vorläufig möge es mir daher erlaubt sein einige ganz unmaszgebliche bedenken auszusprechen. zunächst glaube ich dasz wir uns hier auf einem gebiete befinden, auf dem wegen der gar zu leicht aus einander gehenden ansichten die gröste vorsicht geboten ist, nemlich auf dem gebiete des geschmacks, hier des stils, auf dem nicht blosz die individualität des redners, sondern auch die besonderheit der stelle selbst, um die es sich handelt, ins auge zu fassen ist, wir haben hier eine art vergleichung, in welcher nicht blosz, wie dies ja öfter der fall ist, bild und sache zusammenflieszt, sondern der bildliche ausdruck so zu sagen nur gestreift wird, denn nicht Γοργείην, sondern Γοργίου κεφαλήν sagt Sokrates; also ist jedenfalls eine erinnerung an die rede des Agathon, in welcher der Gorgiasmus hervortritt, nicht an sich unzulässig. aber der beisatz, sagt Hug, 'ist nicht nur nach dem hauptsatz ὁ λόγος ἀνεμίμνηςκεν völlig überflüssig, sondern müste mit τελευτών, welches auf das ende der rede des Agathon sich bezieht, in irgend welche verbindung gesetzt sein.' hier soll nun offenbar das gewicht eines grundes nur dem zweiten teile beigelegt werden: denn bezüglich des ersten teils würde ich den kritiker auf s. 202 der ausgabe des Symposion von Hug verweisen, wo zu 172 a geschrieben steht: 'insbesondere ist festzuhalten, dasz eine gewisse behagliche breite und weitläufigkeit, welche . . selbst wiederholung des früher gesagten sich gestattet, gerade zu den eigentümlichkeiten des Platonischen gesprächsstils gehört,' als besonders unerträglich wird man in dem vorliegenden falle die wiederholung auch nicht erklären können, etwa wegen des grades der breite und weitschweifigkeit. es kommt also nur der andere teil des satzes in betracht, aber auch diesem kann ich kein entscheidendes gewicht zugestehen. die stelle lautet wörtlich übersetzt: 'denn mich erinnerte die rede an Gorgias, so dasz mir's wie bei Homer gieng: ich fürchtete, es möchte mir zuletzt Agathon das haupt des gewaltigen redners Gorgias in seiner rede gegen meine rede entsenden und mich selbst zum stein durch sprachlosigkeit machen.' das läszt sich nun schon im deutschen ertragen, im griechischen aber kommt noch ein besonderer umstand in betracht. abgesehen von den sonstigen veränderungen, die an der Homerischen stelle vorgenommen werden, tritt eine bemerkenswerte erweiterung ein in dem beigefügten ἐπὶ τὸν ἐμὸν λόγον, um die wirkung auf die rede des Sokrates zu bezeichnen, die dadurch schon im entstehen erstickt zu werden droht. ob nun nicht die neigung der griechischen sprache, jedes gegenseitige und gegensätzliche verhältnis scharf zu bezeichnen, zur beifügung der beanstandeten worte führte, läszt sich doch nicht so entschieden in abrede stellen, wie es durch das angewandte kritische verfahren geschieht. wollte man aber einwenden, dasz die fraglichen worte doch nicht hinreichten den gegensatz zu ἐπὶ τὸν ἐμὸν λόγον scharf hervortreten zu lassen, weil es dann έν τω έαυτοῦ λόγω

heiszen müste, so würde ich diesen einwurf nicht gelten lassen, weil die natürliche gedankenentwicklung die betonung des possessivs ausschlieszt. ist dieser erörterung einige berechtigung nicht abzusprechen, so wäre mit der zulässigkeit dieses erweiternden zusatzes auch die stellung desselben gewahrt, eine nähere verbindung mit τελευτών wäre überdies durch den sprachgebrauch eher ausgeschlossen als gefordert. die gründe, welche für die streichung der fraglichen worte von Hug geltend gemacht werden, scheinen mir somit hinfällig, womit nicht gesagt sein soll, dasz die gegenstände stark genug sind, um das feinere sprachgefühl gewiegter kenner und kritiker zu beschwichtigen. Hug dürfte diesen freilich nicht beitreten, da wir doch jedenfalls hier noch in einer einleitenden partie stehen, in welcher nach dem von ihm aufgestellten grundsatze die spuren behaglicher breite oder lockerer nachlässigkeit des ausdrucks nicht so ohne weiteres beseitigt werden dürfen. wenn er aber doch ein glossem herausfühlte, so war es ganz unnötig die entstehung desselben aus der viel weiter unten folgenden stelle 201 a herzuleiten, da die einfache absicht der erklärung ausreichte.

Eher als hier, wo wir uns auf dem gebiete des gefühls, dh. der schwankenden meinung bewegten, wird wol bei der nächsten stelle 198 d, wo wir uns schon mehr auf dem boden methodischer erörterung befinden, jener erstrebte consensus zu erreichen sein. dasz nemlich die worte τοῦ ἐπαινεῖν ὁτιοῦν nach τὴν ἀλήθειαν störend in den gang dieses methodischen vorgefechtes eingreifen, ist unverkennbar. nur darüber könnte noch eine meinungsverschiedenheit sich geltend machen, ob hier das ganz beziehungslose την άλήθειαν am platze sei. dies kann nicht durch verweisung auf andere stellen entschieden werden, da in einer solchen frage die besondere eigentümlichkeit jeder stelle in betracht kommt. in der vorliegenden könnte eine nähere bestimmung um so eher vermiszt werden, als das glossem selbst, mag es entstanden sein wie es will, beweist, dasz ein misverständnis, da doch von einem doppelten εἰδέναι die rede ist, auszerdem nahe liegt, daher möchte ich doch das von dem hg. angebotene, wenn auch von ihm selbst nicht angenommene τοῦ ἐπαινουμένου nicht von der hand weisen und nur auf das beigefügte ήμιν, welches weder gefordert noch gerade hier besonders empfehlenswert scheint, verzichten, dazu würden wol auch die drei genannten kritiker, denen Hug in der streichung jener worte folgt, ihre zustimmung geben.

Selbständig verfährt Hug 199 d. ich stehe nicht an meine ansicht dahin auszusprechen, dasz wol auch solche kritiker, denen es mehr um den ruf der besonnenheit als der kühnheit zu thun ist, dem schluszergebnis der ebenso maszvollen wie gründlichen erörterung des hg. beitreten können. es lautet: 'ich neige mich demnach zu dem schlusse, dasz . . Platon nur geschrieben hat: ἐρωτῶ δ' οὐκ εἰ μητρός τινος ἢ πατρός ἐςτι — γελοῖον γὰρ ἂν εἴη τὸ ἐρώτημα άλλ' ὥςπερ ἂν usw.'

199 e behält Hug die lesart der hss. ὁμολογεῖςθαι bei. fast wundere ich mich über diesen freilich auch von Jahn bewiesenen conservatismus, der mir hier nicht am platze zu sein scheint, ich glaube dasz Hermann wol daran that ὁμολογείν zu schreiben, es läszt sich gar nicht absehen, was den schriftsteller zu dieser variatio. die sonst nicht zu den eigentümlichkeiten seines stils gehört, bewogen haben sollte, eine sichere erklärung für die entstehung dieser änderung mag es allerdings nicht geben, allein das wird noch bei vielen unzweifelhaften verderbnissen der fall sein.

Mit vollem recht dagegen bewahrt Hug 200 a das hsl. ὅτου. mit feiner mäszigung weist er Madvigs 'sonderbares' ὅπου und dessen begründung zurück. Madvig bezog offenbar das τοῦτο auf die vorhergehende antwort des Agathon, was ihm weniger zu verübeln wäre, weil das φύλαξον παρά cαυτῷ μεμνημένος auf eine äuszerung des Agathon in seiner rede bezogen allerdings etwas befremdlich lautet, aber durch den zusammenhang der folgenden erörterung eben unabweislich gefordert ist. immerhin aber erscheint es auffallend, dasz Madvig, und zwar in dem abschnitt seiner Adversaria, welcher grundlegende bedeutung haben soll, so gänzlich fehlgreift, wo sich so leicht ott tou (wenn anders die enklisis hier zulässig ist) anbot, was der auffassung Madvigs vollständig entspräche, dasz die erörterung nicht weiter geführt wird, als das nächste bedürfnis verlangt, und insbesondere der name, der jedem leser auf der zunge liegt, nicht ausgesprochen wird, so lange der gang der untersuchung es nicht erheischt, ist ganz in der weise des Platonischen Sokrates. ein ähnliches beispiel findet sich im Kriton 47 de.

Beistimmung wird 202° die ausscheidung von καὶ καλούς und καλόν τε καί finden, fraglicher ist die streichung von τῶν θυςιῶν 202°, welche Bergk in seinen 'philologischen thesen' (Philol. XXX s. 6) empfiehlt. die bemerkung des Pollux, dasz in der stelle eine undeutlichkeit bestehe, ist noch kein beweis, dasz er τῶν θυςιῶν nicht las. die undeutlichkeit bezieht sich offenbar auf die bedeutung des wortes ἀμοιβή (ἀμφίβολος, sagt er, ἡ ἀμοιβή), dh. es fragt sich, ob es erwiderung, vergeltung (also eine handlung) oder gegengeschenk (also eine sache) bedeute, diese frage ist bekanntlich bis in die neueste zeit streitig geblieben. darüber spricht sich Hug nicht näher aus, bemerkt aber dasz das glossem unzweifelhaft die richtige erklärung biete, ich bezweifle es und glaube dasz der zusammenhang vielmehr die beziehung auf τὰς δεήςεις καὶ θυςίας verlangt, fasse also ἀμοιβάς entsprechend dem ἐπιτάξεις als handlung und bin daher geneigt τῶν θυςιῶν, das andernfalls unentbehrlich wäre, als glossem zu betrachten, als philologischer behandlung bedürftig hat sich auch anderen 203 a dargestellt; den weg der amputation beschreitet zuerst der neueste hg. es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dasz dieses schneidige verfahren mehr und mehr die anerkennung der fachgenossen finden wird. - Nicht minder entschieden in der überzeugung, dasz die stelle an einem gebrechen leide,

das schon van Heusde erkannt hat, aber etwas zurückhaltender in der wahl der dargebotenen heilmittel ist der hg. in dem unmittelbar folgenden satze, es ist keine frage, dasz sowol die innere übereinstimmung der darstellung als das äuszere ebenmasz der form durch einschaltung eines entsprechenden gliedes nach θεοῖς πρὸς ἀνθρώ-

πους bedeutend gewinnen würde.

Ich breche hier ab, da eine weitere derartige besprechung aller in der rede des Sokrates diesem heilverfahren unterzogenen stellen, die jedenfalls das masz eines dutzends, welches noch übrig wäre, bedeutend überschritten, den raum in dieser zeitschrift und die geduld der leser ungebührlich in anspruch nehmen würde. so viel dürfte aus dem gesagten erhellen, dasz der neueste herausgeber des Platonischen gastmahls das kritische messer fleiszig, aber mit geschick handhabt, und wenn er sich wol auch einmal übereilt, doch die beruhigung haben kann, dasz eine solche übereilung leichter wieder gut gemacht werden kann als auf dem felde der operativen chirurgie, wo sie auch bisweilen vorkommen soll, si fama vera est.

Ehe ich aber von der ausgabe, der ich viel genusz und belehrung verdanke, abschied nehme, wende ich mich an den herausgeber mit einer bitte. beseitigen Sie das abscheuliche ungetüm, mit welchem Sie s. 84 Ihrer ausgabe verunziert haben, in der gewis bald zu hoffenden zweiten auflage! ich frage mit den römischen juristen: cui bono? hat man den zweck erklärender anmerkungen, denen diese illustration beigefügt ist, im auge, so musz man wol glauben dasz Sie dem leser einen gefallen erweisen wollten. ich gestehe Ihnen offen, dasz ich mich nicht überwinden könnte so viel zeit den beiden seiten zu widmen, als erforderlich wäre sie zu lesen. und was soll der leser aus dieser zeichnung gewinnen? etwa eine klarere vorstellung von jenen 'drolligen kugelwesen dreifacher art', als welche uns der komiker 'die doppelmenschen der urzeit' in seiner mutwilligen laune vorführt? das dürfte kaum der fall sein. eher möchten ihm 'die unlösbaren schwierigkeiten', über die 'der dichter schweigend hinweghüpft', noch etwas mehr zur anschauung gebracht werden, aber auch das würde nur zum teil erreicht werden, da die zeichnung vielmehr den betrachter zu ganz ungebührlichen fragen herausfordern müste. und wozu soll überhaupt die unmöglichkeit, die jeder leser von verstand ohnedies hinlänglich empfindet, solchen phantasiegestalten auch nur eine scheinexistenz zu verleihen, noch erst vor augen gestellt werden? oder soll etwa der wissenschaft ein dienst geleistet werden? das möchte wol der fall sein bei dem schilde des Achilleus in der Ilias, bei welchem auszer dem verständnis des dichters cultur- und kunstgeschichtliche fragen in betracht kommen, deren lösung allerdings durch eine wolgelungene zeichnung oder noch besser plastische ausführung gefördert werden könnte. dasz erklärende ausgaben einen sehr bescheidenen gebrauch von diesem mittel der auffassung zu hilfe zu kommen machen, läszt sich vielleicht schon wegen des kostenpunctes begreifen. das über-

lassen diese besser selbständigen wissenschaftlichen arbeiten, die weniger an solche rücksichten gebunden sind. aber selbst die akademische abhandlung von HBrunn 'die kunst bei Homer und ihr verhältnis zu den anfängen der griechischen kunstgeschichte' weist keine solche illustration auf, obgleich die absicht derselben gerade darauf hingieng, das bestehen einer kunstübung im zeitalter Homers als die voraussetzung seiner dichterischen darstellung zu erweisen. welcher wissenschaftliche zweck liesze sich aber in dem vorliegenden falle nur denken? oder soll dem dichter selbst ein gefalle mit dieser illustration seiner 'grotesk-phantastischen' gestaltung geschehen? diesem würde man wol den besten dienst erweisen, wenn man ihn oder den dichtenden philosophen, der ihn so reden läszt, unbehindert 'über die unlösbaren schwierigkeiten hinweghüpfen' liesze, deren veranschaulichung nichts hilft. (ich glaube dasz, wenn Aristophanes aus dem grabe erstünde und Ihre zeichnung sähe, er sich entweder entsetzen oder totlachen würde. sonst würde ich seine seele nicht mehr als den tempel der Chariten anerkennen.)

Verzeihen Sie mir diese herzenserleichterung, die ich mir zum

schlusse verstatten muste.

AUGSBURG.

CHRISTIAN CRON.

## (28.) ZU TIMAIOS.

EBachof hat oben s. 161—73 den Timäischen ursprung von Diodor XIV 54—78 in glänzender und überzeugender weise verteidigt. dennoch enthält seine schluszkette eine lücke, und zwar gerade an dér stelle, auf die gestützt AHolm unser stück dem Timaios abspricht und dem Ephoros vindiciert: Diod. XIV 76. nach Timaios nemlich betrug das im frühjahr 397 (über diese zeitbestimmung s. rh. mus. XXXIV s. 124) nach Sieilien übergeschiffte karthagische heer 100000 mann, wozu später noch 30000 mann sieilischer bundesgenossen hinzutraten; Ephoros dagegen gab die ganze masse auf 303000 mann an (Diod. XIV 54). nun sollen die Karthager vor Syrakus an der pest 150000 mann verloren haben (Diod. XIV 76); bei oberflächlicher betrachtung könnte es also in der that scheinen, als ob diese angabe, und damit natürlich das ganze stück, nicht aus Timaios geschöpft sein könne.

Bachof benutzt nun zur lösung des scheinbaren widerspruchs ein sehr bedenkliches mittel: Diodor habe die bestimmte zahl 150000 für einen unbestimmten ausdruck seiner quelle, zb. τοὺς ἡμίςεις εαυτῶν selbständig eingesetzt. liesze sich ein solches verfahren bei Diodor oder bei einem andern historiker seines schlages wirklich nachweisen, so wäre unsere ganze quellenforschung vergebliche arbeit. es wäre nicht abzusehen, warum diese wilktürlichen zusätze sich auf die zahlen beschränkt haben sollten, und jede gewähr für die treue wiedergabe der primären quellen wäre verschwunden.

Row.

eine emendation der zahl — etwa πέντε statt πεντεκαίδεκα μυριάδας — wäre freilich sehr leicht; Bachof hat aber mit recht verschmäht von dieser ultima ratio gebrauch zu machen.

Und doch ist die lösung sehr einfach. die angaben des Timaios über die stärke des karthagischen heeres beziehen sich natürlich nur auf die landarmee (Diod. XIV 54 Τίμαιος μέν γὰρ τὰς ἐκ τῆς Λιβύης περαιωθεί ς ας δυνάμεις οὐ πλείους φης είναι δέκα μυριάδων). daneben stand aber die gewaltige flotte, bei beginn der belagerung bestehend aus 208 trieren und mehr als 1500 transportschiffen, im ganzen nabe an 2000 segeln (Diod. XIV 62), beiläufig bemerkt hätten diese zahlen allein Holm lehren sollen, dasz unser stück nicht aus Ephoros geflossen sein kann: denn dieser hatte die zahl der karthagischen trieren auf 400, die der lastschiffe auf 600 angegeben (Diod. XIV 54). 208 trieren erfordern nun eine bemannung von über 40000 mann, wenn wir für die lastschiffe auch im durchschnitt nur pp. 20 mann besatzung annehmen — und wahrscheinlich ist das noch zu wenig, da 300 von ihnen ἐπίκωποι und χαλκεμβόλοι waren (Diod, XIV 59): so haben wir für die flotte im ganzen über 70000 mann, das gibt zu den 130000 mann des landheers 200000, dazu kommen dann die nichtcombattanten, die bekanntlich in allen heeren des altertums einen sehr bedeutenden bruchteil gebildet haben. 50000 köpfe ist für sie mäszig gerechnet, so dasz auch nach Timaios das karthagische lager vor Syrakus 250000 mann beherbergt hat. wahrscheinlich beruht sogar die ganze differenz in den angaben des Ephoros und Timaios nur darauf, dasz letzterer alle diese verschiedenen kategorien in ansatz bringt, Timaios aber nur die combattanten des landheeres, bei einer stärke von 250000 mann aber musz der karthagische verlust vor Syrakus - ohne die gefangenen mindestens 150000 mann betragen haben: denn es retteten sich nur die fast 40 trieren mit den karthagischen bürgern (c. 10000 mann) und der rest der sicilischen contingente (höchstens 20000 mann), wie viel soldaten gerade an der 'pest' gestorben waren, das anzugeben ist Himilkon selbst wahrscheinlich ebenso wenig im stande gewesen wie sonst irgend jemand im karthagischen lager oder in Syrakus; wenn also die angabe des verlustes auf 15 myriaden irgend einen historischen wert haben soll, so musz hier der gesamtverlust gemeint sein, wie er aus der anfänglichen gesamtstärke abzüglich der zahl der geretteten und gefangenen sich ergab. bei weitem die hauptmasse dieses verlustes war allerdings durch die krankheit verursacht worden, und so konnte Timaios ohne grosze verletzung der historischen wahrheit die rhetorische antithese sich erlauben: καὶ τοὺς τάφους τῶν Ουρακοςίων άνατρέψαντες πεντεκαίδεκα μυριάδας ἐπείδον ἀτάφους διὰ τὸν λοιμὸν εεεωρευμένους, πυροπολής αντές δὲ τὴν χώραν τών Ευρακοςίων έκ μεταβολής εὐθὺς εἶδον τὸν ἴδιον ςτόλον ἐμπυριςθέντα usw. wobei nicht zu vergessen ist, dasz Diodor die worte seiner quelle wahrscheinlich verkürzt wiedergibt.

JULIUS BELOCH.

## 82.

## DIE DOKIMASIE DER BEAMTEN IN ATHEN.

In diesen jahrbüchern 1878 s. 821 ff. ist von CSchäfer die frage nach dem forum der beamtendokimasie wieder aufgenommen und dahin beantwortet worden, dasz die archonten vor dem rath und gericht unter vorsitz der thesmotheten, die buleuten vor dem alten rath, die sonstigen magistrate, mochten es nun erloste oder erwählte sein, allein vor dem gerichtshof dokimasiert wurden. der vf. erkennt an dasz dieser ansicht Lysias 26, 12 zu widersprechen scheine, wo der sprecher vor dem rath sagt: ώςτε ύμιν καθήκειν περί ταύτης της ἀρχης (das amt des ersten archon) ἀκριβεςτέραν την δοκιμαςίαν ή περὶ τῶν ἄλλων ἀρχῶν (vielleicht ἁπαςῶν: vgl. jahrb. 1878 s. 553) ποιει̂ςθαι, insofern hier dem rath auch die prüfung anderer ämter als der archonten zugeschrieben werde; vf. meint jedoch, diese stelle werde nur dann ausschlaggebend, wenn man darzuthun vermöge, dasz die attischen redner mit der anrede bueic nur immer gerade die betreffende juristische behörde und nicht die ganze bürgerschaft verstanden. das letztere ist gewis häufig, findet sich zb. in § 2 derselben rede; für obige stelle aber folgt das gegenteil aus dem unmittelbar sich anschlieszenden satze: εί δὲ μή, πῶc οἴεςθε τὸ ἄλλο πλήθος τῶν πολιτῶν διακείςεςθαι, ὅταν αἴςθωνται usw. 'sonst, dh. wenn ihr, der rath, es mit dieser prüfung nicht genau nehmt, was werden die andern bürger sagen?' folglich geht auch obiges uuiv allein auf den rath, und damit ist nach seinem eignen urteil gegen Schäfer entschieden: der rath hatte auszer den archonten noch andere behörden zu prüfen. als möglichen einwand kann ich mir sonst nur den éinen denken, dasz dies ὑμεῖς (der rath) zwar logisches subject zu περὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς τὴν δοκιμαςίαν ποιειςθαι, nicht aber zu dem zweiten satzteil περί των άλλων άρxŵy sei, in dem sinne: 'ihr müszt hier strenger verfahren, als man es bei den andern behörden thut', glaube jedoch nicht dasz man für diese äuszerst gezwungene erklärung, auf die kein unbefangener verfallen wird, wahrscheinlichkeit beanspruchen darf, und sollte es geschehen, so würde ich auf ein unten beigebrachtes, auf den folgenden paragraphen gegründetes argument verweisen.

Ich wende mich zu den einsprüchen, welche gegen meine ausführungen (Hermes XIII s. 366 ff.) erhoben worden sind, und schicke voraus, dasz ich diese in einer frage, die Meier und Schömann offen lieszen, weil ihnen das material unzureichend schien, nur als wahrscheinlich habe hinstellen wollen. ich lasse die frage nach dem verhältnis von rath und gericht als prüfungsinstanzen der archonten einstweilen bei seite und will die grenze zwischen dem erweislichen und dem wahrscheinlichen noch schärfer ziehen, als es dort (vgl. s. 372) geschehen ist.

Dasz die gewählten taxiarchen nur vor gericht geprüft wurden

und nicht vor rath und gericht, darf man, glaube ich, trotz Fränkels widerspruch (Hermes XIII s. 564) aus Dem. 40, 34 χειροτονηςάντων ύμων έμε ταξίαρχον ήκεν αὐτὸς ἐπὶ τὸ δικαςτήριον δοκιμαcθηςόμενος mit sicherheit schlieszen. denn ich halte es allerdings für unmöglich, was Fränkel nicht einmal auffällig erschienen ist, dasz der betrug des Boiotos vorher vor dem rath geglückt war, dasz nemlich ein erwählter taxiarch den sämtlichen 500 rathmännern persönlich unbekannt gewesen sei, und dasz der in wahrheit erwählte dem frechen stückchen gelassenen mutes zugesehen habe, und selbst dies zugestanden, so wäre der geglückte betrug vor dem rath für den sprecher eine um so viel empfindlichere schädigung als der versuch vor gericht, dasz ich nicht verstehe, warum er jenen verschwiegen, diesen erwähnt hat. Fränkel behauptet zwar, der redner habe dem gericht gegenüber ein gröszeres interesse; ich finde aber dasz er nur seinen eignen schaden hervorhebt, und sehe für jene behauptung nirgends einen anhalt. Lysias 15, 2 übergehe ich, weil sich aus dieser stelle nur mit wahrscheinlichkeit auf die gerichte als notwendiges prüfungsforum der strategen schlieszen läszt, im gegensatz zur appellationsinstanz, während eine vorhergehende prüfung im rath nicht ausgeschlossen wäre.

Bei Aischines 3, 14 f. - ich schreibe des raumes halber nur den letzten teil aus — steht: «καὶ ὅςοι λαμβάνους ν ήγεμονίας δικαςτηρίων»... τί τούτους κελεύει ποιείν (nemlich das gesetz); οὐ διακονείν, άλλ' ἄρχειν δοκιμαςθέντας έν τῷ δικαςτηρίῳ, ἐπειδή καὶ αί κληρωταί άρχαι ούκ άδοκίμαςτοι, άλλα δοκιμαςθείςαι άρχουςι. καὶ λόγον καὶ εὐθύνας ἐγγράφειν πρὸς τὸν γραμματέα καὶ τοὺς λογιςτάς, καθάπερ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχάς, κελεύει. angenommen, die grenze der gesetzesanführungen sei hier zweifelhaft, so ist es verfehlt aus den anführungszeichen von Bekker und den Zürchern auf ihre diesbezügliche meinung zu schlieszen: denn da es in unsern ausgaben nicht üblich ist indirecte rede in dieser weise zu bezeichnen, so fehlen ihre anführungszeichen selbstverständlich da, wo die rection des zweiten κελεύει beginnt, dh. von οὐ διακογείγ ab. die neusten ausgaben freilich, die mit Cobet dies κελεύει streichen, hätten das verfahren ändern sollen, ich habe nun die worte apyeiv und dann καὶ λόγον καὶ εὐθύνας ἐγγράφειν — das folgende ist für uns unwesentlich - als dem gesetz angehörig bezeichnet, und das scheint mir unzweifelhaft, entgegnet wenigstens ist darauf nichts. die nach ἄρχειν folgenden worte δοκιμαςθέντας έν τῶ δικαςτηρίω sind für den zweck des redners gleichgültig; das gesetz anderseits, welches mit ἄρχειν den amtsantritt, mit καὶ λόγον usw. die rechenschaftspflicht bestimmte, konnte eine vorschrift über die dokimasie, die vorbedingung des amtsantritts, nicht umgehen; es folgt, wie mich dünkt, mit gröster wahrscheinlichkeit, dasz auch diese worte dem gesetz entnommen sind, und handelt es sich um autoritäten, so kenne ich nur zwei männer, die sich über diesen punct geäuszert: Meier im attischen process s. 201 anm. 72 erklärte ἄρχειν bis ἄρχουςι — das

folgende kam ihm nicht in betracht — für gesetzesworte, Westermann de locis aliquot or. att. interpolatione corruptis s. 22 f. bezog ἄρχειν bis δικαστηρίψ und κοὶ λόγον bis ἀρχάς auf das gesetz und erklärte ἐπειδὴ bis ἄρχουςι für interpoliert. bestehen also hier zweifel, so gelten sie dem letztern satze ἐπειδὴ κοὶ αἰ κληρωταὶ ἀρχαὶ οὐκ ἀδοκίμαςτοι, ἀλλὰ δοκιμασθεῖςαι ἄρχουςι. gehört aber δοκιμασθέντας ἐν τῷ δικαστηρίψ dem gesetz, so folgt mit gewisheit, dasz alle erwählten beamten ihre prüfung vor gericht ablegten. dieses resultat stimmt überein mit dem obigen beispiel des taxiarchen, ich betrachte es als erwiesen.

Aus der erwähnten stelle habe ich allerdings auch eine negative folgerung gezogen, da nemlich von den archonten eine abweichende form der dokimasie vor rath und gericht überliefert ist, so schliesze ich, und ich denke mit recht, dasz nicht in demselben beamtengesetz vor den άρχαὶ χειροτονηταί auch die άρχαὶ κληρωταί in ihrer gesamtheit als subject zu apyerv usw. gestanden haben können. von einzelnen, genauer bezeichneten, wäre dies möglich, wenn der satz ἐπειδή usw. interpoliert ist. ist er echt, so halte ich es für unmöglich, wenn er wie Meier wollte dem gesetz angehört, für unwahrscheinlich, wenn er wie ich angenommen hatte von Aischines stammt, weil ich durchaus nicht sehe, was in diesem falle entweder das gesetz oder den redner zu der gegenüberstellung der ἀρχαὶ κληρωταί veranlassen konnte, und darüber dadurch nicht klarer geworden bin, dasz Fränkel den zusatz als psychologisch leicht erklärlich hinstellt. was nun aber Westermanns annahme einer interpolation betrifft, so ist der einzige grund dazu der, dasz der zusatz überflüssig sei, weil das spätere καθάπερ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχάς genau dasselbe besage. ist jedoch die dokimasie der erwählten beamten von der der erlosten verschieden, und sie war sicher abweichend von der der archonten, so ist sehr einleuchtend, warum der gesetzgeber das καθάπερ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχάς nicht auch auf die dokimasie bezogen wissen wollte, sondern derselben einen eignen zusatz gab, der für die erlosten beamten zwar auch die prüfung, aber nicht die gleiche prüfung wie für die erwählten constatierte. ich neige deshalb jetzt zu der ansicht, dasz der bestrittene satz dem gesetz entstammt, glaube jedoch auch denen gegenüber, welche wie Weidner die interpolation annehmen, dieselben consequenzen aus der folgenden erwägung ziehen zu dürfen.

Dasz in dem Lykurgosfragment bei Harpokration u. δοκιμασθείς: τρεῖς δοκιμασίαι κατὰ τὸν νόμον γίνονται, μία μὲν ἢν οἱ ἐννέα ἄρχοντες δοκιμάζονται, ἐτέρα δὲ ἢν οἱ ῥήτορες, τρίτη δὲ ἢν οἱ στρατηγοί, nur drei arten der dokimasie aufgeführt werden, während es doch noch andere gab, hat schon des Harpokration oder seiner quelle verwunderung erregt, wie der zusatz λέγει μέντοι ἐν τῷ αὐτῷ λόγψ καὶ ἱππέων δοκιμασίαν beweist. es ist nur so erklärlich, dasz κατὰ τὸν νόμον nicht 'nach dem gesetz im allgemeinen', sondern 'nach dem éinen, bekannten gesetz' bedeutet, dasz also in drei abschnitten éines gesetzes von diesen drei arten gehandelt war, deren

einer bei Aischines gegen Timarchos ziemlich vollständig erhalten ist. auf dieses gesetz geht in letzter instanz auch Pollux VIII 44 f. zurück: δοκιμαςία δέ τοῖς ἄρχουςιν ἐπηγγέλλετο καὶ τοῖς κληρωτοίς καὶ τοίς αίρετοίς, εἴτ' ἐπιτήδειοί εἰςιν ἄρχειν εἴτε καὶ μή, καὶ τοίς δημαγωγοίς εί ήταιρηκότες είεν ἢ τὰ πατρώα κατεδηδοκότες usw.: denn der letzte teil dieser erklärung ist offenbar aus dem gesetz bei Aischines 1, 28 f. ausgezogen, der ausdruck δοκιματία έπηγγέλλετο wahrscheinlich von der letzten art (vgl. § 32) fälschlich auf alle übertragen. die anordnung des Pollux ist naturgemäszer und scheint darum ursprünglicher: man sieht nicht, was den Lykurgos zu der seinen bewog, wenn es ihm nicht in seiner auseinandersetzung auf die zuletzt gestellten strategen besonders ankam. beide schriftsteller ergänzen sich: der letztere beweist dasz von archonten und strategen in zwei verschiedenen abschnitten des gesetzes geredet war, Pollux dagegen, dasz beide ämter als repräsentanten der erlosten und erwählten beamten stehen; folglich handelte éin abschnitt des gesetzes von den erlosten, ein anderer von den erwählten beamten. dasz nun dieses gesetz dasselbe war, aus dem Aischines 3, 14 f. citiert, wage ich, obwol ich einen zwingenden grund dagegen nicht erkenne, nicht zu behaupten, zumal es für unsere auseinandersetzung gleichgültig ist, ob dasselbe verfahren in einem oder in zwei gesetzen befolgt war, aber mir gilt zweitens als erwiesen, dasz das dokimasiegesetz erloste und erwählte beamte getrennt behandelte.

Dasz auszer den archonten auch andere erloste beamte vor dem rath geprüft wurden, folgt aus Lysias 26, 12: denn wenn sämtliche erwählte beamte allein vor das gericht gehörten, so können wir die άλλαι ἀρχαί dieser stelle nur im kreise der erlosten suchen. anderseits heiszt es bei Deinarchos 2, 10 von Aristogeiton: ὅτ' ἐμπορίου ἐπιμελητής λαχὼν ἀπεδοκιμάςθη ὑπὸ τῶν τότε δικαζόντων ἄρχειν ταύτην την άρχην, und daraus geht hervor dasz einige erloste beamte auch vor das gericht kamen. Schäfer gegenüber, der durch die stelle das gericht als einziges prüfungsforum für diese erloste behörde bewiesen und meine 'aufstellungen ohne weiteres gerichtet' sieht, weil das gericht als zweite instanz unmöglich gemeint sein könne, erlaube ich mir die frage, wie sich der redner für den trotz der schmähungen des Deinarchos möglichen fall habe ausdrücken sollen, dasz der rath als erste instanz den bewerber gebilligt hatte. aber auch im gegenfalle sehe ich nicht, was Schäfer zu der forderung ein recht gibt, der redner müsse die etwaige erste instanz des rathes erwähnt haben, da auch nach seinen aufstellungen das gericht der ausschlaggebende factor war. wer nun so berechtigten einwänden 'nicht erst begegnen' zu dürfen glaubt, wird sich gefallen lassen müssen, dasz seine folgerungen verworfen werden. ich hatte die auch von Meier angezogene stelle übergangen, weil sie nichts beweist als was niemand angezweifelt hatte.

Betreffs der erlosten behörden steht also fest, dasz die archon-

ten vor rath und gericht gehörten, der rath auch andere zu prüfen hatte, und einige derselben vor das gericht kamen. damit sind unsere positiven nachrichten erschöpft, wir sind auf vermutungen angewiesen, soll dabei die untersuchung stehen bleiben? vielleicht ja; wer indessen weiter gehen will, wird zu fragen haben, ob für die prüfungsbehörde sich eine ausnahmestellung der archonten darthun läszt, eine solche ist von Schäfer behauptet, aber nichts weniger als erwiesen worden; ich lese aus seiner auseinandersetzung zwei gründe heraus, erstens dasz die prüfung der archonten inhaltlich von der der andern behörden verschieden war - dies zugestanden, so folgt für das forum der prüfung durchaus nichts - zweitens dasz nur in diesem falle Aristoteles (im lex. Cantabr.) einen grund hatte das forum der archontenprüfung ausdrücklich hinzuzufügen, während doch eine genaue darstellung dies erforderte, sofern es überhaupt ein anderes prüfungsforum der behörden gab. aber jener Lysias, der (26, 12) dem rath einschärft, er müsse bei dem archontenamt strenger prüfen als bei den andern ämtern wegen ihrer gerichtlichen thätigkeit und ihres übertritts in den Areopag, hätte er es unterlassen die gesetzgebung\* für sich ins feld zu führen, wenn diese für die archonten eine ausnahmsweise prüfung vor rath und gericht bestimmte, die doch nur strenge bezwecken konnte, hätte er sich eine so naheliegende schmeichelhafte adresse an den rath entgehen lassen, welcher eigens berufen war dieses amt seiner prüfung zu unterwerfen? die ausnahmestellung der archonten ist also nicht nur nicht erwiesen, sondern unwahrscheinlich.

Einen positiven beweis für die gleichheit des verfahrens bei allen erlosten behörden habe ich nicht, ich würde einen solchen versuchen, wenn sich die Schäfersche behauptung erhärten liesze, dasz die archonten und diese allein den andern beamten gegenüber bezüglich des prüfungsinhalts eine sonderstellung hatten. da nemlich die trennung der kategorien in dem gesetz des Lykurgos und Pollux ihren grund haben konnte entweder in verschiedenheit der form der prüfungen oder des inhalts oder von beidem zugleich, so könnte für den erwähnten fall der prüfungsinhalt den scheidungsgrund nicht abgegeben haben, weil auf grund desselben die trennung anders hätte ausfallen müssen. es wäre demnach die form als einteilungsgrund aufzufassen, und die angereihte dokimasie der redner wich in der form sowol von der der archonten als der strategen ab. indessen auch jene behauptung steht auf schwachen füszen; es ist vielmehr wahrscheinlich, dasz auch an andere ämter besondere, diesen eigentümliche anforderungen gestellt wurden, und da in dem letzten gesetzesabschnitt genau angegeben war, von welchen vorwürfen ein volksredner sich rein halten muste, so ist es wahrscheinlich, dasz in den beiden vorhergehenden abschnitten dasselbe ge-

<sup>\*</sup> gesetzgebung bedeutet auch 'die gegebenen gesetze', was Fränkel übersah, als er nicht wuste wie ich mir eine verwaltung von teilen der gesetzgebung vorstelle.

schehen war; es können sehr wol für beide kategorien auch inhaltlich abweichende vorschriften getroffen sein, aus des Pollux kürze wenigstens darf man auf das gegenteil wol nicht schlieszen.

Angenommen jedoch, das forum wäre für alle erlosten beamten das gleiche, so schlieszt, man mag sich das verhältnis von rath und gericht vorstellen wie man will, das doppelte forum eine verschärfung der prüfung in sich, insofern bei notwendig doppelter dokimasie die möglichkeit der zurückweisung zweimal vorlag, bei der auffassung im sinne der appellation ein verwerfungsurteil des rathes gegen den bewerber schwer ins gewicht fallen muste. und da ich nun den unterschied zwischen erlosten und erwählten beamten mit nichten für einen 'sehr äuszerlichen' halten kann, das loos vielmehr leicht einem gegner der herschenden politischen strömung zu einflusz verhelfen konnte, so würde es meiner ansicht nach den demokratischen interessen durchaus entsprechen, wenn der erloste beamte ohne unterschied sich einer strengern form der prüfung unterziehen muste als der erwählte, der ja in seiner wahl schon éine prüfung bestanden hatte. anderseits, wenn von den archonten abgesehen im kreise der übrigen erlosten beamten von einigen prüfung vor dem rath, von einigen dokimasie vor gericht bezeugt ist, so wird sich für eine verschiedenheit innerhalb dieser andern beamten wol nicht der schatten eines grundes anführen lassen, ja auch von allgemeinen gründen läszt sich für eine sonderstellung der archonten kaum etwas beibringen, da viele der andern erlosten beamten grosze summen verwalteten und für cassenbeamte wol auch den Athenern eine möglichst strenge prüfung nötig erschienen sein wird. dasz also alle erlosten beamten, wie die archonten, vor rath und gericht geprüft wurden, glaube ich als wahrscheinlich bezeichnen zu dürfen, wenn ich auch zugebe dasz dies resultat sich nicht völlig erweisen läszt.

Das verhältnis von rath und gericht bei der archontenprüfung ist streitig: es fragt sich, ob das gericht als notwendige zweite oder als appellationsinstanz eintrat, ich glaubte die frage durch Dem. 20, 90 τούς μεν θεςμοθέτας τούς επί τούς νόμους κληρουμένους δις δοκιμαςθέντας ἄρχειν ἔν τε τῆ βουλῆ καὶ παρ' ὑμίν ἐν τῷ δικατηρίω in keiner weise entschieden. Schäfer jedoch leugnet dasz die stelle im sinne der appellation verstanden werden könne; er meint, unter dieser voraussetzung müste Demosthenes 'geschwindelt haben oder der sprache so wenig mächtig gewesen sein, dasz er was er sagen wollte schief ausdrückte'. ich denke, wenn bei prüfung der archonten von dem urteil des rathes stets an die gerichte berufung eingelegt werden konnte und ein redner bei gelegen heit eines vergleichs hiervon die worte gebraucht: 'die thesmotheten müssen sich zweimal, vor rath und gericht, verantworten', so werden ihn angriffe auf seine wahrheitsliebe oder sprachbeherschung nicht drücken, und wäre er ein Demosthenes. ich suchte für die frage eine entscheidung in Lysias 26, 6, wo des zum archon erlosten

Euandros ankläger sagt: αν δὲ καὶ ἐπὶ τοιόνδε λόγον τράπωνται, ώς ὁ χρόνος οὐκ ἐγχωρεῖ ἄλλον ἀποκληρῶςαι, ἀλλὰ ἀνάγκη, ἐὰν αὐτὸν ἀποδοκιμάτητε, ἄθυτα τὰ πάτρια ἱερὰ γίγνεςθαι, τάδὶ ἐν-θυμήθητε, ὅτι πάλαι ὁ χρόνος ἤδη παρελήλυθεν. ἡ γὰρ αὔριον ημέρα μόνη λοιπή τοῦ ἐγιαυτοῦ ἐςτιν, ἐν δὲ ταύτη τῶ Διὶ τῶ cuτῆρι θυςία τίτνεται, δικαςτήριον δὲ παρὰ τοὺς νόμους ἀδύνατον πληρωθήναι, wo der letzte satz mit der voraussetzung notwendiger zweimaliger dokimasie und der annahme, dasz die prüfung vor gericht am letzten tage stattfinden sollte und konnte, zu streiten schien. denn ich meinte und meine noch dasz, wer die möglichkeit einer gerichtssitzung am letzten jahrestage voraussah, zwar sagen durfte auch wenn es nicht wahr war — morgen ist eine gerichtssitzung gesetzwidrig: δικαςτήριον κατὰ τοὺς νόμους ἀδύνατον πληρωθήval, aber eine baare thorheit begeht, wenn er die möglichkeit einer gerichtssitzung überhaupt leugnet, wie das mit δικαcτήριον παρὰ τοὺς νόμους ἀδύνατον πληρωθῆναι geschieht. und dasz ich mit dieser einsicht nicht so allein stehe wie mir vorgeworfen worden ist, beweist die anmerkung Reiskes, welchem das παρά τοὺς νόμους so wenig passend erschien, dasz er den versuch macht es durch 'propter leges, quia leges intercedunt' zu erklären und es in der übersetzung gar durch 'in tantis temporum angustiis' ersetzt. erweisen nun die inschriften - und ich wage weder die richtigkeit der ergänzung CIA, II 125 noch die der correctur in CIA, II 188 bei Böckh mondkyklen s. 48 anzuzweifeln - dasz ol. 110, 4 und 114, 3 am letzten jahrestage volksbeschlüsse gefaszt worden sind, so kann ich immer noch nicht glauben dasz deshalb ol. 99, 2 an demselben tage habe gericht gehalten werden können. denn in diesem falle hätte Lysias seinem clienten unter allen umständen die plumpste und albernste lüge in den mund gelegt, und sehen wir diesen redner auch als anwalt einer schlechten sache die wahrheit entstellen (vgl. jahrb. 1877 s. 617) oder gesetzesworte verdrehen (ebd. s. 270): so weit ich ihn kenne, war er zu fein, um seinen schützling in dieser weise blosz zu stellen. allerdings ist das eine subjective ansicht; ihr gegenüber steht die andere subjective ansicht, das παρὰ τοὺς νόμους sei mit groszem vorbedacht von dem redner gesetzt 'um so seine stillschweigend vorausgesetzte prämisse und den so erzielten fehlschlusz mehr zu verdecken'. ja, wer lügt, sucht zu verhüllen, aber wo in dieser scharfen, knappen deduction die verhüllung liege, kann ich wenigstens nicht sehen. wenn nun aber über die frage, ob am letzten jahrestage gericht gehalten werden dürfe oder nicht, ein rathmann von Athen füglich nicht im zweifel sein konnte, so beweist die letztere ansicht in der that hohe begriffe von dem, was ein redner - gleichviel wer - dem rathe von Athen zu bieten wagte und was der letztere sich bieten liesz. fragt es sich schlieszlich, welche auffassung die ungezwungenere sei - denn Schäfer meint, im falle der appellationsinstanz hätte der redner die berufung ausdrücklich ankündigen müssen - so darf ich wol für mich geltend machen, dasz

alle neuern erklärer des Lysias, welche die stelle besprochen, die doch der dokimasiefrage gegenüber in keinerlei weise voreingenommen waren, sie im sinne der appellation verstanden haben: so Francken comment. Lys. s. 188, Blass attische beredsamkeit I s. 470, PRMüller 'des Lysias rede gegen Euander' (Merseburg 1873) s. 16. demgemäsz scheint mir die frage noch immer durch Lysias 26, 6 mit wahrscheinlichkeit zu gunsten der appellationsinstanz entschieden, wer aber an der notwendigen zweiten instanz festhält, wird sich dieselbe nicht mit Schäfer als die 'zweite und ausschlaggebende' vorstellen dürfen, denn wenn diese worte bedeuten sollen - und anders kann ich sie nicht auffassen - dasz ohne rücksicht auf den ausfall des rathsurteils der entscheid der gerichte geltung behielt, so sinkt dadurch die rathsverhandlung zu einer gleichgültigen redeprobe herab, für welche mir, obwol ich nicht zu den bewunderern athenischer zustände zähle, der rath von Athen zu gut erscheint, und die, wenn je eingeführt, bald fallen muste. vielmehr wird man annehmen müssen, dasz dann die billigung beider instanzen für den bewerber erforderlich war, wodurch freilich im fall der verwerfung durch den rath die verhandlung vor dem gericht in wegfall kam.

Es bleibt die dokimasie der buleuten, als deren forum der rath überliefert ist. wer für sämtliche erloste beamte appellation an das gericht statuiert, wird sich für die buleuten der gleichen consequenz nicht entziehen können: denn das berufungsrecht schlieszt eine beschränkung der rathsgewalt ein, von der man nicht sieht, warum sie bei den buleuten fallen sollte. für den, der zwei notwendige instanzen annimt, ist die frage eine offene, während sie Schäfer durch eine bestimmung über den rath der Erythraier (CIA. I 9) für den rath als einziges forum (vielleicht mit appellation an die gerichte) entschieden glaubt.

BRESLAU.

THEODOR THALHEIM.

# 83.

## EINE METRISCHE ALTARGIVISCHE INSCHRIFT.

Für eine vieledierte und vielbesprochene inschrift, CIG. 17. LeBas tf. VI 15, schlage ich folgende lesung vor, indem ich nach Foucart explic. n. 108 als sicher annehme, dasz der erste erhaltene buchstab ein koppa ist, und den ausfall einer zeile am anfang vermute:

[τώδε τύπω δίων ἀνά]κων ἀνέθηκ' ἐ[λάο]ντε Αἴεχυλλο[c] Θίοπος, τοῖς δαμοςίοις ἐν ἀέθλοις τετράκι τε [c]πάδιον νίκη κα[i] τρὶς τὸν ὁπλίτα[v]. Aischyllos weiht reiterreliefs der beiden götter, durch deren hilfe er seine siege errungen hat.

BERLIN.

HERMANN RÖHL.

#### 84.

ARISTOTELES POLITIK. GRIECHISCH UND DEUTSCH UND MIT SACH-ERKLÄRENDEN ASMERKUNGEN HERAUSGEGEBEN VON FRANZ SUSE-MIHL, ERSTER THEIL: TEXT UND ÜBERSETZUNG. ZWEITER THEIL: INHALTSVERZEICHNIS UND ANMERKUNGEN. Leipzig, verlag von W. Engelmann. 1879. XXVII u. 801, LXXVI u. 388 s. 8.

Der 1872 erschienenen kritischen ausgabe Susemihls, welche zuerst für die textgestaltung der Aristotelischen politik ein sicheres urkundliches fundament geschaffen hat, schlieszt sich als ergänzung die vorliegende an, deren hauptwert in der übersetzung und den erklärenden anmerkungen liegt. allerdings hat der hg. auch den text und kritischen apparat keineswegs unverändert aus der gröszern ausgabe abdrucken lassen, sondern mit bekannter gewissenhaftigkeit alles in der zwischenzeit für die textkritik geleistete nachgetragen und auch mehrfach eigne neue emendationen gegeben. im groszen und ganzen aber konnte dieser teil naturgemäsz nichts anderes sein als ein auszug aus der kritischen ausgabe, und da ich über diese mich an einem andern orte (Göttinger gelehrte anzeigen 1874 s. 1349 ff.) eingehend ausgesprochen habe, so glaube ich hier nicht darauf zurückkommen zu sollen.

Abgesehen von der entfernung der lateinischen übersetzung des Wilhelm von Moerbeke ist der apparat auch sonst in einer dem zwecke dieser ausgabe entsprechenden weise gekürzt, namentlich durch weglassung der zusammenstellung von emendationen anderer, soweit der hg. sie nicht in den text aufgenommen hat; indessen hätte er in vereinfachung des apparates ohne schaden noch weiter gehen können: warum wird zb. an den mehr als hundert stellen, wo die hss. der zweiten familie die schreibung γίγνεςθαι statt der von S. überall aufgenommenen γίνεςθαι haben, jedesmal eine bezügliche anmerkung unter den text gesetzt, statt diese orthographische variante - falls ihre berücksichtigung hier überhaupt erforderlich erschien - irgendwo ein für allemal zu besprechen? auch sonst fällt hin und wieder eine gewisse weitschweifigkeit und umständlichkeit in den kritischen noten auf, wie wenn der hg. zu einem eingeklammerten passus bemerkt, er habe schon in der ersten ausgabe einen verdacht gegen die echtheit geäuszert, aber 'noch nicht gewagt' eckige parenthesen zu setzen, wenn wir gar zu VIII (V) 6, 1305 19 ff. (und ähnlich an einigen andern stellen) erfahren, dasz 'Susem. 2 nach einem von Susem. 1 geäuszerten verdacht die eckigen parenthesen gesetzt habe', so macht diese zerteilung der eignen person in zwei verschiedene individuen einen seltsamen eindruck, indes das alles sind doch nur äuszerlichkeiten, die dem werte dessen was uns hier geboten wird keinen eintrag thun.

Dem texte gegenüber steht die übersetzung; sie verfolgt durchaus den zweck, sowol die einzelnen gedanken als den zusammenhang derselben vollkommen verständlich wiederzugeben, und setzt dem

jede andere rücksicht nach. das ist gewis nicht zu tadeln, nur dürfte man auch darin, namentlich in den vom hg. zur verdeutlichung des zusammenhangs vorgenommenen (eingeklammerten) einschiebungen. das masz des wirklich notwendigen hie und da überschritten finden. dagegen ist es gewis äuszerst selten, dasz aus der übersetzung nicht mit vollkommener klarheit zu ersehen wäre, wie der hg. den Aristoteles verstanden hat. mir ist nur III 6, 1279 a 16 aufgefallen: 'denn dann werden sie sich auch wol nicht mehr um dieselben reiszen' (Kai γάρ αν ούτως ἴςως ἐδίωκον τὰς ἀρχάς). ist 'nicht mehr' hier im sinne von οὐκέτι oder οὐ μᾶλλον gemeint? in keiner von beiden bedeutungen ist es dem gedanken angemessen; aber im griechischen steht auch nichts der art da. denn icwc heiszt 'vielleicht'. in der bekannten figürlichen verwendung statt 'ganz unzweifelhaft'. II 3, 1261 b 35 kann η vor οςον έκάςτω ἐπιβάλλει nicht 'oder' bedeuten, sondern 'als'. II 7, 1267 35 ist 'schon für eine geringere summe' keine zutreffende übersetzung. denn dieses (nicht temporale) 'schon' kann griechisch so wenig durch non wie lateinisch durch iam ausgedrückt werden. überdies zeigt auch die wortstellung, dasz non mit έλαττον τούτου nichts zu thun hat, sondern 'sofort, auf der stelle' heiszt, es ist ein doppelter vorteil, den das von Eubulos proponierte geschäft dem Autophradates verheiszt: er erhält Atarneus billiger, und er erhält es sogleich, ohne die mühen und den zeitverlust einer belagerung.

An die übersetzung schlieszt sich ein bestandteil der ausgabe an, dessen zweck und nutzen ich offen gestehe nicht einsehen zu können. auch zur übersetzung nemlich gibt S. varianten in ansehnlicher zahl, indem er entweder die ansichten anderer erklärer und textkritiker oder auch abweichende handschriftliche lesarten wiedergibt. ist nun aber schon im erstern fall die auseinandersetzung mit abweichenden meinungen anderer von rechtswegen sache des commentars, während der übersetzer überall nur seine auffassung des textes wiederzugeben hat, so ist vollends die berücksichtigung der lesarten der verschiedenen hss.-familien in der übersetzung ganz verkehrt: denn diese hat es doch unter allen umständen mit einem bereits fertig constituierten texte zu thun. welche menge von ganz unnötigen wiederholungen das verkennen dieses grundsatzes zur folge gehabt hat, lehrt schon eine flüchtige durchsicht des buches; fälle wie I 11, 1258 b 31 «ύλοτομία] ἡ λατομία Thomas von Aquino u. Susem, 1, mit unrecht»; anm. zur übersetzung: 'andere lesart: steinbrüche, die ich früher mit unrecht für die richtige gehalten habe'; oder gar III 6, 1278 b 13 (text: δημοκρατικαῖς. kritische anmerkung: «δημοκρατίαις Sylburg wol jedenfalls richtig.» anm. zur übersetzung: 'oder vielmehr nach Sylburg: in den demokratien'), sind durchaus nicht selten, ja sogar varianten die auf den sinn gar keinen einflusz haben werden in dieser weise behandelt, wie IV (VII) 14, 1333 b 18 «Θίμβρων] θίβρων P 5 Π 2 Ar. Bekk.» übersetzung: Thimbronl 'nach der andern lesart Thibron', hier ist mir das verfahren

des hg. ganz unbegreiflich, es sei denn dasz er seine übersetzung auch von solchen gelesen wissen wollte, die kein griechisch verstehen und für die also der gegenüber gedruckte text mit den varianten gar nicht vorhanden ist. sollte aber wirklich ein solcher auf den unglücklichen gedanken kommen, Ar. politik zu lesen, so wird es ihm vermutlich einerlei sein, ob der hier erwähnte mann Thimbron oder Thibron geheiszen hat. auch abgesehen von eigentlichen varianten sind hie und da überflüssige bemerkungen zur übersetzung gegeben, wie zb. III 4, 1277° 33 die klage dasz sich δεςποτική ἀρχή 'leider nicht wörtlich übersetzen lasse'.

Ganz anderer art, und ohne frage der verdienstlichste teil der ganzen arbeit, sind die durchlaufend numerierten anmerkungen, welche wegen des gröszern umfangs des ganzen hier nicht wie in andern bänden der Engelmannschen samlung hinter dem texte stehen, sondern einen besondern band bilden, was die benutzung nur erleichtern kann, sie dienen der sachlichen erläuterung des Aristotelischen werkes; besonders inhalt- und umfangreich sind dabei diejenigen noten, welche es mit der erörterung einzelner historischer, litterargeschichtlicher, antiquarischer puncte zu thun haben. es ist bekannt wie viel veranlassung die politik zu erklärenden anmerkungen dieser art bietet, nicht nur durch die fülle sachlicher details die sie enthält, sondern mehr noch durch die mehr als lakonische kürze, mit der diese dinge oft mehr angedeutet als besprochen werden. von den früheren hgg. hat nach dieser seite namentlich JGSchneider grosze verdienste, nächstdem enthält die ausgabe von Eaton manches brauchbare, aber doch war noch recht viel zu thun. Susemihl hat hier namentlich durch eingehendste berücksichtigung aller einschlagenden historisch-antiquarischen specialforschungen der neuern zeit die erklärung wesentlich gefördert (vgl. zb. anm. 1675 -78 zu der vielbesprochenen stelle VIII (V) 10, 1311 b 8 ff.). aber auch der andern hauptaufgabe der sachlichen interpretation, den gedanken des Ar. nachzugehen, ihre entstehung und ihren zusammenhang unter einander sowie mit den übrigen teilen seiner philosophie, namentlich der ethik, nachzuweisen, hat S. grosze sorgfalt zugewendet, wenn er es dabei nicht versäumt auch auf inconsequenzen, widersprüche und sonstige fehler und unvollkommenheiten hinzuweisen, so wird das kein verständiger tadeln, zumal es immer auf grund besonnenster erwägung geschieht. nur an wenigen stellen scheint es mir als ob er dem philosophen unrecht thue, wie anm. 503, wo der einwand gegen die bündigkeit der argumentation nur auf der voraussetzung beruht, die freigelassenen seien eine classe der metöken, das ist aber falsch, nach etymologie und gebrauch sind μέτοικοι nur diejenigen dauernd an einem orte wohnenden nichtbürger, die in einer andern gemeinde bürger sind, was bei den freigelassenen nicht zutrifft. richtig heiszt es daher 1277 a 38 ωςπερ μέτοικος. die corrupte stelle III 2, 1275 b 35 dagegen hat mit dieser frage nichts zu thun. ebenso scheint mir in anm. 282 'als wenn

sich so etwas nur so einfach hätte machen lassen' der begriff des Aristotelischen besten staates (ήτις κρατίςτη τοῖς δυναμένοις ζην ὅτι μάλιςτα κατ' εὐχήν) verkannt zu sein, abgesehen von solchen einzelheiten läszt sich gegen den commentar Susemihls höchstens der vorwurf erheben, dasz auch hier das masz des zur erklärung des Ar. wirklich erforderlichen nicht überall streng genug eingehalten ist; hauptsächlich trifft derselbe die auf die geschichte der griechischen litteratur und musik bezüglichen ausführungen.

Auszer den anmerkungen dienen der einführung in das verständnis des werkes noch die sehr umfangreiche einleitung (bd. I s. 1-75) und eine genau disponierte inhaltsangabe (bd. II s. VII -LXXVI). letztere wird gewis manchem leser sehr willkommen sein, allerdings würde ich jedem der zuerst an die lectüre der politik geht rathen, sich die disposition des ganzen selbst herauszusuchen: aber leicht ist das für den, dem des Ar. weise noch fremd ist. keineswegs, und als nachträgliche controle des selbstgefundenen wird ein solcher leser die Susemihlsche inhaltsübersicht mit dem besten nutzen gebrauchen können, endlich gibt die vorrede (bd. I s. IX-XXVII) auskunft über die handschriftliche überlieferung sowie über die benutzte litteratur.

Habe ich nun auch gegen manches in der anlage und einrichtung der ausgabe nicht unerhebliche bedenken geltend machen müssen, so können die gerügten mängel doch dem werte des buches im ganzen keinen wesentlichen eintrag thun, zumal sie hauptsächlich formeller natur sind und anderseits mit sehr anerkennenswerten vorzügen im zusammenhang stehen: denn wenn der hg. oft zwischen verschiedenen möglichkeiten schwankt und keine entscheidung zu geben wagt, so ist diese ängstlichkeit doch nur eine übertreibung jener gewissenhaftigkeit, die sich sonst in so vorteilhafter weise geltend macht. und wenn er mit unermüdlichem fleisze alles, was irgend für die erklärung von wert sein konnte, zusammenzutragen und zu verarbeiten sich bemüht hat, so wird man es ihm nicht allzu übel nehmen dürfen, dasz er in seinem eifer öfter die grenzen dessen, was wirklich für die erläuterung der Aristotelischen werkes erforderlich ist, übersehen hat, im ganzen tritt die neue ausgabe der ältern kritischen ebenbürtig zur seite und wird gewis von vielen lesern der politik als ein wertvolles hilfsmittel zum verständnis derselben dankbar benutzt werden.

An dies gesamturteil über die ausgabe möge es mir gestattet sein einige kleine berichtigungen zu einzelnen stellen anzufügen. I 8, 1256 a 10 hätte mit Bekker der acc. χαλκὸν aufgenommen werden sollen, da nichts gegen ihn und die überwiegende hsl. autorität für ihn spricht. - VIII (V) 7, 1307 b 8 beruht die einfügung des - so gut wie gar nicht bezeugten - μη nur auf dem irrtum, dasz διὰ πέντε ἐτῶν hier 'fünf jahre lang' heisze, während es unverkennbar nur 'mit einem intervall von fünf jahren' bedeutet, wie S. selbst II 1. 1275 a 25 διά τινων ώριςμένων γρόνων rightig 'nach ablauf

einer bestimmten zeitfrist' übersetzt. - Zu dem in anm. 1512 gesagten hätten die ausführungen von Kirchhoff in den abh. der k. akademie zu Berlin 1878 s. 6 ff. verglichen werden sollen, wodurch sich manches in Susemihls bemerkungen anders gestaltet haben würde. - Der in den anmerkungen 1700 und 1761 constatierte widerspruch zwischen den stellen VIII (V) 10, 1312 b 11 und c. 12, 1315 b 38 ist ein rein eingebildeter. denn an letzterer stelle ist nichts gesagt als dasz Thrasybulos im elften monat (seiner herschaft) vertrieben wurde; ob diese herschaft im eignen namen oder vormundschaftlich geführt wurde, davon steht hier kein wort, und ersteres aus dem umstande folgern zu wollen, dasz überhaupt Thrasybulos und nicht sein unmündiger neffe hier als dritter tyrann nach Gelon und Hieron erwähnt wird, wäre ganz verkehrt. welchen alten schriftsteller hat zb. die unleugbare thatsache, dasz Antigonos Doson nur als vormund seines neffen Philippos regierte, abgehalten, denselben in der reihe der könige von Makedonien mit aufzuzählen? ja selbst wenn der Lakedaimonier Pausanias bei Ar. an zwei stellen βατιλεύς genannt wird, darf man darin schwerlich mit S. anm. 1498 einen historischen irrtum, sondern nur eine sehr verzeihliche ungenauigkeit des ausdrucks sehen. - Dasz S. VIII (V) 3, 1303 b 8 Sylburgs emendation Χυτώ für Χύτοω verschmäht, ist mir unbegreiflich. denn die annahme zweier ortschaften, Xutóv (Steph. Byz. udw.) und Χύτρον oder Χυτρίον, die beide im gebiet von Klazomenai, beide der inselstadt gegenüber auf dem festlande gelegen hätten (s. anm. 1540) ist nicht nur an sich mehr als unwahrscheinlich, sondern wird urkundlich durch die von S. übersehene inschrift CIA. II 14 b (add. s. 423) widerlegt, wo die namensform Χυτόν mehrfach vorkommt, während der inhalt der urkunde beweist, dasz die von Ar. erwähnte localität gemeint ist. - Das zu VIII (V) 6, 1306 a 3 hingestellte dilemma 'man sollte denken, dasz entweder an beiden stellen [hier und 1303 b 3] mit Spengel ἐποίκους oder mit Korais ἀποίκους zu schreiben sei', wäre durch erwägung des bedeutungsunterschiedes beider wörter zu entscheiden gewesen: denn an beiden stellen ist nur das erstere zulässig. - Wenn anm. 1427 von einem zeugnis der inschriften die rede ist 'nach welchem auch später (dh. nach Kleisthenes) jedem, welcher mit dem bürgerrecht beschenkt ward, eben damit zugleich das recht zugesprochen wurde, sich in eine beliebige phyle, phratrie und einen beliebigen demos einschreiben zu lassen', so zwingt CIA. II 115 b (γράψαςθαι δὲ αὐτὸν δήμου κα[ὶ | φυ]λῆς καὶ φρατρίας ης αν βούλητ αι ων οι νόμοι λέγους ιν, wodurch der in andern inschriften vorkommende zusatz κατά τὸν νόμον klar wird) zu einer einschränkung dieser behauptung. - Anm. 85 'das alte stabgeld, von den Römern aes grave genannt.' aber dieser ausdruck bedeutet bekanntlich vielmehr das nach dem ältesten (libralen) fusz gemünzte kupfergeld. - VII (VI) 3, 1318 25 hat S. nach Stahrs vorgang den ganz klaren gedankengang durch einschiebung eines οὐκ vor ἀδικήςουςιν zerstört, wenn der satz ἔχει δ' ἀμφότερα

ανιςότητα καὶ αδικίαν begründet wird durch εἰ μὲν τὰρ ὅτι αν οἱ ολίγοι, τυραννίς . . εί δ' ότι αν οί πλείους κατ' άριθμον, άδικήcouci δημεύοντες τὰ τῶν πλουςίων καὶ ἐλαττόνων, so ist die rückbeziehung dieses άδικήςουςι auf άδικία sonnenklar. Stahrs und Susemihls verkennung des gedankens erklärt sich wol nur daraus, dasz sie verstanden haben 'so wird die majorität, wenn sie die güter der wolhabenden minderheit confisciert, sich im unrecht befinden', was allerdings nicht in den zusammenhang passt. vielmehr heiszt es: 'so wird die mehrheit das unrecht begehen, die güter der minderheit zu confiscieren', und damit ist das ἔχει ἀδικίαν für diesen fall bewiesen, wie für den entgegengesetzten durch das blosze wort τυραγγίς, das den begriff einer ungerechten herschaft für Ar. selbstverständlich in sich schlieszt. — Die worte ὅτι μεταθεμένων τε τῶν χρωμένων ούδενὸς ἄξιον οὐδὲ χρήςιμον πρὸς οὐδὲν τῶν ἀναγκαίων ἐςτὶ (τὸ νόμιςμα) I 3, 1257 b 12 versteht S. wol nicht ganz richtig von einer bloszen münzveränderung, dh. der demonetisierung einer bis dahin gültigen münzsorte. denn dadurch würde ja das alte geld, soweit es keinen den metallwert wesentlich übersteigenden legalcurs gehabt hat, keineswegs wertlos (οὐδενὸς ἄξιον) werden, vielmehr denkt Ar. offenbar an die ganz hypothetische möglichkeit, dasz die menschen einmal überhaupt von der sitte geprägtes edelmetall als allgemeines tauschmittel zu gebrauchen abgehen und etwas anderes statt dessen einführen könnten.\* - VII (VI) 7, 1320 b 34 behält S. zwar τὰ μὲν εὖ cώματα διακείμενα im text, nennt aber die in einer wertlosen handschrift vorgenommene umstellung τὰ μὲν εὖ διακείμενα cώματα 'vielleicht richtig', und führt zu gunsten der überlieferung nur die ganz unbestimmte und nicht viel beweisende erwägung an, dasz 'auffallende wortstellungen bei Ar. häufig seien'. es liegt aber hier keineswegs eine specifisch Aristotelische nachlässigkeit vor, sondern ein allen griechischen prosaikern gemeinsamer und gerade bei den besten Attikern ziemlich häufiger sprachgebrauch. da auch ein so trefflicher kenner des Ar. wie HRassow an unserer stelle eine änderung für notwendig gehalten hat, so will

<sup>\*</sup> auf jeden fall aber hat S. recht gethan, das μεταθεμένων nicht von einer materiellen veränderung der geldstücke selbst zu verstehen, wie Oncken (die staatslehre des Aristoteles II s. 99), der an ein unkenntlichmachen des prägestempels denkt. denn damit wird der ganzen argumentation der boden entzogen: bei andern gegenständen, meint Aristoteles, 2b. den nahrungsmitteln, beruht die brauchbarkeit auf ihrer eignen natur und beschaffenheit, bei dem gelde dagegen nur auf ciner willkürlichen menschlichen satzung, dieses kann also, ohne dasz seine beschaffenheit verändert wird, durch einen bloszen menschlichen willensact seinen wert verlieren, jene nicht. dagegen durch eine veränderung der materiellen beschaffenheit könnte man ja genau ebenso gut auch nahrungsmittel ungenieszbar, also unbrauchbar machen. übrigens drückt sich Oncken sehr vorsichtig aus: 'es steht bei uns, sagt Aristoteles, das geld zu entwerten, und denkt dabei wahrscheinlich an auslöschen des stempels oder sonst etwas,' wahrscheinlich!

ich einige aufs gerathewol herausgegriffene beispiele für jene zwar anomale aber nichts weniger als seltene wortstellung anführen: Dem. 18, 144 καὶ γὰρ εὖ πράτμα cυντεθὲν ὄψεcθε. Lysias 13, 61 τῆς τότε πολιτείας καθισταμένης. Dem. 20, 62 τῆς ἐν ἐκάςτψ νῦν περὶ αὐτοῦ δόξης ὑπαρχούςης. 20, 68 τὸ Χαβρία ψήφιςμα ψηφισθέν. Isokr. 4, 179 τὴν περὶ ἡμᾶς ἀτιμίαν γεγενημένην. Ar. pol. IV (VII) 3, 1325 b 24 τὰς καθ' αὐτὰς πόλεις ἱδρυμένας. ob das wort, welches grammatisch zum participium gehört, aber durch dazwischentreten des substantivs dem sich das part. anschlieszt von diesem getrennt wird, ein adverbium oder der casus eines nomen mit oder ohne präposition ist, das macht, wie ein blick auf die beispiele zeigt, für die zulässigkeit dieser wortstellung keinen unterschied.

Zum schlusz bemerke ich, dasz die ausstattung des buches gut ist, der druck correct, wenigstens was einleitung, übersetzung und anmerkungen betrifft, wogegen in dem griechischen text eine erheb-

liche zahl von druckfehlern auffällt.

HALLE.

WILHELM DITTENBERGER.

# 85. DER APFOC AOFOC.

Zu den zahlreichen sophismen oder fangschlüssen, welche die alte philosophie hervorgebracht hat, gehört auch der άργος λόγος oder die ignava ratio, wie Cicero übersetzt (de fato § 28). derselbe hat folgende form: 'wenn es für dich vom schicksal bestimmt ist, dasz du von dieser krankheit genesest, so wirst du genesen, du magst einen arzt gebrauchen oder nicht; wenn es dir vom schicksal bestimmt ist, dasz du von dieser krankheit nicht genesest, so wirst du nicht genesen, du magst einen arzt gebrauchen oder nicht, eins von beidem ist schicksalsschlusz, und es hat daher keinen sinn einen arzt zu gebrauchen.' die consequenz dieses schlusses ist vollständige gleichgültigkeit oder verzichtleistung auf jegliche thätigkeit. Prantl (gesch. der logik I 489) behandelt den άργος λόγος als einen von den stoikern, speciell von Chrysippos aufgestellten. er teilt damit die ansicht von Petrus Ramus, der gemeint hat, der ἀργὸς λόγος bestätige die stoische lehre vom fatum. schon Zeller aber philos. der Gr. III2 1 s. 104 und 154 anm. 2 hat darauf aufmerksam gemacht, dasz dieser schlusz den stoischen fatalismus ad absurdum führen wolle, also nicht von Chrysippos oder einem stoiker herrühren könne. dasz nun diese vermutung Zellers in der that richtig ist, ersehen wir aus Cicero de fato § 30 haec ratio a Chrysippo reprehenditur. nach dem zusammenhang aber ist haec ratio eben der sog. ἀργὸς λόγος.

FREIBURG IM BREISGAU.

KARL HARTFELDER.

## 86.

DIE COMPOSITION DER AEGINETEN. VON KONRAD LANGE, (separatabdruck aus den sitzungsberichten der k. sächs. ges. d. wiss. phil.hist, classe 1878 II.) Leipzig bei S. Hirzel. 1879, 94 s. gr. 8 mit drei tafeln.

Die archäologie glaubte seit längerer zeit sich der angenehmen überzeugung hingeben zu dürfen, dasz die frage nach der composition der aeginetischen giebelgruppen ganz aufs reine gebracht sei. erst KFriederichs' bemerkungen in seinen 'bausteinen zur geschichte der griech, plastik' (1868) über die umstellung der knienden lanzenkämpfer und der bogenschützen zeigten dasz wenigstens in der herkömlichen anordnung nicht alles unzweifelhaft sei; fast gleichzeitig gaben die besonders für die stilistische beurteilung wichtigen arbeiten HBrunns 'über das alter der aeginetischen bildwerke' (1867) und die besprechung derselben in dessen 'beschreibung der glyptothek' (1868) manche neue anregung, zb. bezüglich der umstellung des Herakles und seines gegenstücks, des troischen schützen des ostgiebels, von dem (für den beschauer) linken flügel auf den rechten. aber auch diese arbeiten giengen davon aus dasz über die zahl der in den giebeln anzunehmenden statuen kein zweifel sein könne, obwol schon die finder vermutet hatten, es habe einst in den giebeln eine gröszere anzahl von statuen gestanden als die elf jetzt zu München in ein giebelfeld zusammengestellten. aber das wurde nicht weiter beachtet.

Erst ein russischer archäologe Hadrian Prachow zog diese auszerordentlich wichtige frage wieder in den kreis der wissenschaftlichen besprechung durch eine abhandlung 'über die composition der giebelgruppen des Athenetempels zu Aegina' (16 s. 8), welche, von vier tafeln abbildungen begleitet, ende 1870 in den Sapiski der Petersburger akad. d. wiss. bd. XVIII s. 57 erschien, aber natürlich den gelehrten Westeuropas, weil russisch geschrieben, unzugänglich blieb. sehr erwünscht war es daher dasz Prachow selbst eine erweiterte bearbeitung jener abhandlung in den Annali dell' Inst. arch. 45 (1873) s. 140 ff. gab mit gleichfalls vermehrten bildlichen zugaben (Ann. 1873 tav. d' agg. OPQ und Mon. ined. IX 57).

Prachow beschäftigte sich besonders eingehend mit den zahlreichen in München aufbewahrten fragmenten, welche, mit den von Wagner und Thorwaldsen restaurierten bildwerken gleichzeitig und am gleichen orte gefunden, gröstenteils, wie allgemein anerkannt ist, auch von den giebeln des Athenetempels stammen, aber bei der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> von demselben vf. erschien im journal des k. russ, minist, der volksaufklärung 1867 eine abhandlung über eine Achillesbüste der k. ermitage zu Petersburg, sodann 'monumenta antiquissima Xanthiaea (des britischen museums) delineavit Hadr, Prachov'. 7 tafeln fol. (auch mit russ, titel). Petersburg 1871. dazu als text: 'untersuchungen zur geschichte der griech. kunst' (russisch). Petersburg 1871. 8.

restauration der bildwerke keine verwendung fanden. es ist in der that merkwürdig, wie wenig man sich bis dahin darüber gedanken und sorgen gemacht hatte, auf welche weise jene fragmente, bzw. die statuen deren teile sie sind, in den giebeln unterzubringen wären. diese sorglosigkeit hätte nur dann einige berechtigung gehabt, wenn die voraussetzung zulässig gewesen, dasz diese fragmente sämtlich von den im ostgiebel nach der gewöhnlichen annahme fehlenden sechs figuren oder von der einen aus dem westgiebel verlorenen (dem zugreifenden rechts) stammten oder zu den von Thorwaldsen ergänzten statuen gehört hätten und nur etwa bei der restauration nicht benutzt worden seien, weil dies aus technischen gründen nicht angieng oder weil sie von dem ergänzer in ihrer zugehörigkeit nicht wären erkannt worden, aber wenn auch bei nicht wenigen fragmenten die eine oder die andere dieser voraussetzungen wirklich zutrifft, so bleibt doch ein beträchtlicher rest der sich jenen voraussetzungen nicht fügt und mit welchem sich abzufinden für die wissenschaft eine gebieterische forderung ist.

Das ergebnis der Prachowschen untersuchung war überraschend. man liesz früher bekanntlich die statuen der beiden giebelfelder sich von links nach rechts so folgen: gefallener, bogenschütz, kniender lanzenkämpfer2, vorkämpfer, gefallener (vor Athene), Athene, zugreifender, vorkämpfer, kniender lanzenkämpfer, bogenschütz, gefallener. nun fügte Prachow mittels scharfsinniger benutzung und ausdeutung mehrerer fragmente noch einen zweiten zugreifenden in jedem giebel hinzu.

Den von Prachow mit entschiedenem erfolg eingeschlagenen weg verfolgt weiter die oben genannte erstlingsschrift eines deutschen archäologen3, welche eine genaue besprechung aller zu den Aegineten gehörenden fragmente gibt, begleitet von abbildungen aller für die giebelgruppen irgendwie in betracht kommenden bruchstücke, und, so weit es angeht, jedem einzelnen fragment durch sorgfältigste erwägung der verschiedenen möglichkeiten seinen einstigen platz anzuweisen versucht, endlich auf grundlage der gewonnenen ergebnisse eine restauration des westlichen giebelfeldes in vorder- und oberansicht bietet.

Man ersieht leicht aus dem angeführten, wie wichtig schon durch den bearbeiteten gegenstand die angeführte schrift ist. gerade die aeginetischen giebelgruppen haben nach der in München gegebenen restauration seit mehr als einem halben jahrhundert auf die jetzt geltenden anschauungen über giebelgruppen überhaupt ganz besonders maszgebend eingewirkt. hat die schrift Langes recht mit ihrer starken modification des bisher geglaubten, so gerathen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> so ordne ich der kürze wegen gleich nach Friederichs. demselben ist vor kurzem noch erschienen: 'das motiv des aufgestützten fuszes in der antiken kunst und dessen statuarische verwendung durch Lysippos' (Leipzig 1879. 64 s. 8 mit einer tafel).

auch jene theoretischen ansichten, denen man bisher gehuldigt, unfehlbar ins wanken und müssen andern platz machen.

Eine nachprüfung der ergebnisse L.s läszt sich natürlich nur vor den originalen in München anstellen, und es ist sehr zu wünschen dasz eine solche von einem kundigen dort bald unternommen und veröffentlicht werde, in diesem falle, wo alles auf die richtige deutung einzelner kleiner bruchstücke ankommt, wo alles von genauester messung, von der art des bruches, von der weise der verwitterung und andern dingen abhängt die sich nur vor den originalen und durchaus nicht nach zeichnungen entscheiden lassen, musz ich selbst mich mit einem kurzen referat begnügen. doch darf ich nicht verschweigen, dasz die durch klare darstellung gut unterstützte beweisführung des vf., welche unter gewissenhafter benutzung aller in frage kommenden gesichtspuncte und hilfsmittel (zb. auch der jetzt in Berlin befindlichen zeichnungen des mitentdeckers der aeginetischen bildwerke, Carl von Hallers) schrittweise alle hindernisse sorgfältig aus dem wege räumt, mir das gröste vertrauen zu seinen hauptergebnissen einflöszt.

Von den 77 figürlichen marmorfragmenten, die überhaupt hier in frage kommen können, sind (auszer sechs resten von akroterienfiguren des Athenetempels s. 89) zunächst auszuscheiden neun, die nach den maszen und dem stil mit den giebelgruppen nichts zu thun haben (s. 91). der rest gehört zu den giebelgruppen. doch ist es natürlich nicht möglich ausnahmslos alle einzelnen fragmente genau zu bestimmen. siebenundzwanzig sind mehr oder weniger unbestimmbar (s. 83), doch so dasz kein hindernis besteht dieselben in den giebelgruppen, wie sie der vf. herstellt, unterzubringen.

So bleiben fünfunddreiszig fragmente, deren ursprüngliche stelle in den giebeln L. meint nachweisen zu können. um sich freie bahn zu schaffen, bespricht der vf. zuerst (s. 21) die einundzwanzig fragmente, welche zu den zweimal elf statuen gehört haben müssen mit denen man vor Prachow die giebelfelder gefüllt ansah. endlich gewinnt er aus der betrachtung der vierzehn noch übrigen bruchstücke die beweise für eine vermehrung der giebelstatuen (s. 38).

Um zu erkennen, welchen von beiden giebeln die verschiedenen bruchstücke angehören, benutzt der vf. besonders deren masze, die, wie man längst bemerkt hat, bei den figuren des ostgiebels etwas gröszer sind als bei den figuren des westgiebels; zb. ist die durchschnittliche dicke der oberarme an den stärksten stellen im ostgiebel 30,17 cm, im westgiebel 26,46 cm; der unterarme og. 27,87, wg. 24,61; des oberschenkels og. 37, wg. 34,57; des handgelenkes og. 18,47, wg. 15,87 usw.

Gegenüber der 'corrosion' oder verwitterung, welche man verwertet hat um zu bestimmen, ob die einzelnen statuen auf den rechten oder linken flügel eines giebels gehören, verhält sich der vf. sehr ablehnend. er behauptet, jene verwitterung sei zum allergrösten teile erst, nachdem die statuen aus dem giebel herabgestürzt ge-

wesen, durch die einflüsse des erdbodens und dessen feuchtigkeit bewirkt worden, zur stütze seiner annahme zieht der vf. auch mineralogische beweismittel herbei, die aber nicht viel besagen. mir will der negative standpunct des vf., so gern ich auch das treffende einzelner seiner einwendungen anerkenne, nicht genugsam begründet erscheinen: hier thut eine neue prüfung des sachverhalts, die ein gröszeres material herbeizuziehen hätte, entschieden not, diese hätte zb. darauf zu achten, wie sich denn die corrosion bei den von noch erhaltenem rumpfe abgebrochenen gliedern verhält, der vf. gelangt hier und da zu recht künstlichen annahmen. so vermutet er, um die alte aufstellung des auf seiner l. seite verwitterten Herakles auf dem (für den beschauer) linken flügel zu retten , derselbe habe sich beim herunterfallen überschlagen und sei so auf seine l. seite zu liegen gekommen, und ist dann auch genötigt denselben salto mortale dem gegenstück des Herakles, dem troischen schützen des ostgiebels, zuzumuten, der auf seiner r. seite corrodiert ist. und dasz die vom vf. zugegebene regelmäszigkeit der verwitterung an der auszenseite der übrigen statuen des ostgiebels sich daher erkläre, dasz dieselben durch einen sanften erdstosz aus dem giebel herausgeworfen und alle gerade mit ihrer auszenseite auf die erde zu liegen gekommen seien und nun erst an den berührungsflächen jener verwitterungsprocess in höherem grade begonnen habe - das zu glauben wird vielen recht schwer fallen. übrigens kommen für die hauptergebnisse des vf. seine anschauungen über die corrosion kaum in betracht.

Durch seine untersuchung der fragmente gelangt nun der vf. zu dem ergebnis, dasz nicht nur elf statuen - wie man früher annahm - sondern dasz vielmehr vierzehn statuen jedem giebel zu geben seien. er fügt nemlich auszer dem von Prachow nachgewiesenen zweiten zugreifenden jedem flügel der beiden giebel noch einen zweiten stehenden lanzenkämpfer hinzu. der beweis dafür scheint mir vollkommen erbracht zu sein.

Während man früher an der leere und dürftigkeit des giebels und giebelschmucks anstosz nehmen konnte, musz man sich jetzt mit einem embarras de richesse abfinden, worüber gar mancher den kopf schütteln wird. reliefartig die jetzt gewonnenen 14 statuen so nebeneinander zu stellen, dasz fast alle in einer flucht stehen und die einzelnen sich kaum überschneiden und decken, das ist jetzt nicht mehr möglich, die statuen müssen vielmehr durchweg gleichsam zwei glieder tief angeordnet werden. um die prüfung seiner ansichten dem leser zu erleichtern, hat der vf., welcher sich ebenso

<sup>4</sup> der vf. benutzt dafür namentlich auch die stellung der Athene. wenn er aber s. 24 sagt 'im westgiebel gibt nur die stellung der Athene das recht die parteien so zu verteilen, wie sie Cockerell und alle seine nachfolger verteilt haben', so ist das, in dieser schärfe ge-sagt, doch nicht richtig. vielmehr weil, wie aus den angaben Cockerells und Wagners zu schlieszen ist, der Paris unter dem r. flügel des westgiebels gefunden ist und folglich in diesem ursprünglich gestanden hat, deshalb ist zunächst die r. seite für die der Troer zu halten.

hier wie in der wiedergabe der einzelnen fragmente auch als tüchtigen zeichner bewährt, eine restauration des westgiebels sowol in der vorderansicht als auch in einer besonders lehrreichen oberansicht gegeben.

Nach dieser auf sorgfältiger beachtung der räumlichen bedingungen, der höhe, tiefe, schräge des giebels, und auf neuen messungen der statuen usw. beruhenden wiederherstellung sind in der vordern reihe angeordnet die beiden gefallenen in den giebelecken und derjenige in der giebelmitte, sodann das erste paar der stehenden und die beiden knienden lanzenkämpfer, wogegen Athene, die beiden zugreifenden, das zweite paar der stehenden lanzenkämpfer, und die beiden bogenschützen in die hintere reihe hart an die giebelwand treten. wenn man dem vf., wie man musz, die prämissen zugibt, dasz drei weitere gestalten in jedem giebel unterzubringen sind, so wird man kaum etwas gegen seine wolerwogene herstellung des giebels einwenden können, welche er auch im einzelnen aus ästhetischen und kunstgeschichtlichen gesichtspuncten rechtfertioft.

Die schrift beschlieszt eine besprechung des verhältnisses beider giebel zu einander, worin der vf. zu dem ergebnis gelangt, dasz die beiden giebel zu verschiedener zeit selbständig von verschiedenen aeginetischen künstlern, und zwar der ostgiebel beträchtlich später mit der absieht die gruppe des westgiebels zu überbieten, von seinem meister gearbeitet sei. so energisch auch von dem vf. die begründung seiner ansicht durchgeführt ist, so gestehe ich doch dasz mich dieselbe nicht überzeugt hat. der vf. betont vorzugsweise die differenzen beider giebel und veranschlagt nicht genug die ganz auszerordentlichen, durch die eignen auseinandersetzungen des vf. ja noch erheblich gesteigerten ähnlichkeiten derselben, der vf. hält sich in dieser darlegung nicht frei von einzelnen gewaltthätigkeiten in der etwas ungestümen beweisführung. wenn zb. L. s. 77 glaubt von einem meister, dem die ganze ausschmückung der composition, dh. den skizzen nach, zugefallen sei, verlangen zu können, dasz er éine und dieselbe göttin in einer und derselben handlung nicht an der éinen seite des tempels so, an der andern anders darstelle (es handelt sich übrigens um eine ziemlich geringfügige variante), so meine ich dasz mit solchen gründen nichts bewiesen werden könne, vielmehr hier der satz gelte 'qui nimium probat nil probat'.

Indessen ob man zu diesen letzten ausführungen des vf. sich zustimmend oder ablehnend verhält, die hauptresultate der vorliegenden sehrift werden dadurch nicht berührt, welche das entschiedene verdienst hat, das verständnis eines der wichtigsten werke griechischer kunst durch eine umfassende und gründliche untersuchung wesentlich gefördert zu haben. jede künftige behandlung dieses wissenschaftlichen problems wird sich vor allem mit Langes aufstellungen auseinandersetzen müssen.

TÜBINGEN.

·Ludwig Schwabe.

## DER SCHATZ DES PTOLEMAIOS II PHILADELPHOS.

Ueber heer und finanzen des zweiten Ptolemaios besitzen wir bekanntlich zwei genaue statistische angaben. die eine bei Hieronymus in Dan. 11. 5 s. 1122 (Bened.) lautet: narrant enim historiae habuisse eum (sc. Ptolomaeum Philadelphum) peditum ducenta milia, equitum viginti milia, curruum vero duo milia, elephantos quos primus eduxit ex Aethiopia quadringentos. naves longas, quas nunc liburnas vocant, mille quingentas, alias ad cibaria militum deportanda mille: auri quoque et argenti grande pondus, ita ut de Aegypto per singulos annos quattuordecim milia et octingenta talenta argenti acceperit: et frumenti artabas (quae mensura tres modios et tertiam modii partem habet) quinquies et decies centena milia. die andere gibt Appian procem. c. 10: dort heiszt es: καὶ τοῖς ἐμοῖς βαςιλεῦςι μόνοις ἦν **στρατιά τε πεζών μυριάδες είκοςι και μυριάδες ίππέων τέςςαρες.** καὶ ἐλέφαντες πολεμιςταὶ τριακόςιοι, καὶ ἄρματα ἐς μάχας διεχίλια, καὶ ὅπλα ἐς διαδοχὴν μυριάςι τριάκοντα. καὶ τάδε μὲν αὐτοῖς ἦν ές πεζομαχίαν, ές δὲ ναυμαχίας κοντωτά, καὶ ὅςα ςμικρότερα άλλα, διεχίλια, τριήρεις δὲ ἀπὸ ἡμιολίας μέχρι πεντήρους πεντακόςιαι καὶ χίλιαι, καὶ ςκεύη τριηρετικά διπλότερα τούτων, θαλαμηγά τε χρυςόπρυμνα καὶ χρυςέμβολα ἐς πολέμου πομπήν, οίς αὐτοὶ διαπλέοντες ἐπέβαινον οἱ βαςιλεῖς, ὀκτακόςια, χρημάτων δ' έν τοῖς θηςαυροῖς τέςςαρες καὶ έβδομήκοντα μυριάδες ταλάντων Αίγυπτίων. ἐς γὰρ δὴ τοςοῦτο παραςκευῆς τε καὶ ετρατιᾶς έκ τῶν βαςιλικῶν ἀναγραφῶν φαίνεται προαγαγών τε καὶ καταλιπών ὁ δεύτερος Αἰγύπτου βαςιλεύς μετ' Αλέξανδρον.

Die angaben über heer und flotte weichen bei beiden schriftstellern etwas von einander ab, aber die unterschiede erklären sich leicht, wenn man annimt dasz die beiden zahlen sich auf verschiedene jahre der regierung des Ptolemaios beziehen, und zwar ist, wie wir aus den worten des Appian (προαγαγών τε καὶ καταλιπών) mit sicherheit schlieszen dürfen, das verzeichnis bei Hieronymus das ältere.¹ an der richtigkeit der zahlen zu zweifeln liegt kein grund vor; im gegenteil, sie stimmen mit dem, was wir aus den uns sonst

bekannten thatsachen schlieszen dürfen, wol überein.

Auch was Hieronymus über die einnahmen des königs sagt, wird mit der wahrheit übereinstimmen. solche ziffern sind nicht constant, und unter Ptolemaios Philadelphos haben die alexandrinischen könige die höchste stufe ihrer finanziellen macht erreicht; aber die daten aus andern zeiten, die wir kennen, zeigen nur solche abweichungen, die leicht zu erklären sind. Diodor XVIII 14, 5 gibt dem ersten Ptolemaios zwar nur 8000 talente einkünfte, aber das war zu einer zeit, wo das finanzielle system der Ptolemaier noch nicht

<sup>1</sup> vgl. auch Gutschmid zu Sharpes geschichte von Aegypten I s. 218.

vollständig ausgebildet gewesen sein kann; Cicero in der verlorenen rede pro rege Alexandrino (bei Strabon XVII s. 798 Cas.) gibt die einkünfte des Ptolemaios Auletes auf 12500 talente an; es ist das eine epoche des verfalls, und für eine solche erscheint die summe sehr hoch. sie ist auch wahrscheinlich übertrieben: denn Diodor XVII 52, 6 gibt für seine zeit nach den angaben der τὰς ἀναγραφὰς ἔχοντες den betrag τῶν προςόδων τῶν κατ' Αἴγυπτον auf πλείω τῶν ἐξακιςχιλίων ταλάντων an.² der ausdruck κατ' Αἴγυπτον dürfte nebenbei lehren, dasz Bückh recht hatte, wenn er (staatshaush. der Ath. I² s. 14) auch bei Hieronymus aus den worten de Acgypto schlosz, dasz die einkünfte der nebenländer nicht mit gerechnet seien. selbstverständlich sind bei allen zuletzt erwähnten angaben die naturaleinkünfte, welche Hieronymus gesondert aufführt, nicht berücksichtigt.

Alles das ist einfach und unbestritten; zu groszen schwierigkeiten hat dagegen die nachricht des Appian veranlassung gegeben, die den schatz des Ptolemaios Philadelphos auf 740000 talente angibt. da Droysen auch in der zweiten auflage der geschichte des Hellenismus (III 12 s. 52 f.) hier silbertalente verstehen will und die notiz trotzdem für richtig hält, so ist es wol nicht unangemessen, die frage nochmals zu untersuchen, zumal da es Droysen wenigstens vereinzelt3 an zustimmung nicht gefehlt hat. wir setzen zunächst die worte Droysens hierher, da sie den stand der frage am besten darlegen. er sagt: 'man hat die angabe des Appian trotz der angeführten quelle in zweifel gezogen. Letronne (récompense s. 20) hält jene 740000 talente für kupfertalente = 12333 talente silber, nach seiner berechnung etwa 52 mill. franken; er fügt hinzu, das sei das doppelte einer jährlichen einnahme, die nach Diod. XVII 52, freilich aber zu der zeit als er Aegypten besuchte, 6000 talente war. Letronne übergeht es zu sagen, dasz in des zweiten Ptolemaios zeit die jahreseinnahme unendlich viel gröszer 4 gewesen sein musz, wie denn die jährlich 14800 talente des h. Hieronymus ganz wahrscheinlich und gewis richtig sind. nach Letronnes annahme wäre der schatz unansehnlich gewesen, des ruhmes nicht wert, mit dem er genannt wird. die ausstellung der goldenen und silbernen geräthe bei dem gleich zu erwähnenden fest hätte ihn von seiner annahme abhalten müssen: denn die gehörten natürlich mit zum schatz. auch hat weder Böckh (staatshaush, I2 s. 14) noch William Jacob in seinem 'historical inquiry on precious metals' I s. 23 an Appians angabe zweifeln zu dürfen gelaubt. 5 nach Böckh (metrol. untersuchun-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die talente bei Diodor scheinen übrigens attische und nicht ägyptische zu sein.
<sup>3</sup> zb. in Paulys realencyclopädie VI 1 s. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> das ist eine hyperbel; 14800 sind noch nicht das 2½ fache von 6000. <sup>5</sup> das hat ja aber Letronne auch nicht gethan, der blosz untersuchte, was für talente Applan gemeint habe. eher könnte man von Böckh sagen, er habe die richtigkeit von Applans angabe bestritten. dieser teil von Droysens argumentation ist eine einfache verdrehung des sachrevhalts.

gen s. 148) wird sich das alexandrinische silbertalent zu dem Solonischen wie 5:6 verhalten; danach wäre der schatz etwa 900 mill. preusz. thaler<sup>6</sup>, die jahreseinnahme, wie sie Hieronymus angibt, über 19 mill., ein unbeschreibliches und, wenn richtig, höchst lehrreiches misverhältnis, dem Böckhs annahme, dasz in den von Appian angeführten ἀναγραφαίc die gesamteinnahme in den 28 [lies 38] regierungsjahren des Philadelphos summiert sei, doch wol nicht gerecht wird.<sup>2</sup>

Nicht alles in diesen ausführungen ist ohne weiteres zu verstehen, einmal hat Letronne ebenso wenig wie Böckh und Jacob an Appians angabe gezweifelt; dann aber - was heiszt das, Böckhs annahme werde dem unbeschreiblichen misverhältnis zwischen der zahl für den schatz bei Appian und der für die jahreseinnahme bei Hieronymus nicht gerecht? Böckh will ja eben das misverhältnis durch seine erklärung beseitigen. was soll ferner die bemerkung, dieses unbeschreibliche misverhältnis sei, wenn richtig, höchst lehrreich? worauf bezieht sich dies 'wenn richtig'? Droysen hält ja doch beide angaben für richtig und glaubt, dasz beidemal von silbertalenten die rede sei, es kann sich also der zweifel nur auf Böckhs ansetzung des alexandrinischen silbertalents beziehen, und das misverhältnis bleibt doch ganz dasselbe, auch wenn diese falsch sein sollte, sehr zu beklagen aber und bei der sonstigen art und dem zwecke seines werkes fast unbegreiflich ist es, dasz Droysen sich mit bewustsein enthalten hat, den folgen dieses systems des 'tresorierens' weiter nachzugehen. es würden ihm dann wol einige zweifel über die richtigkeit seiner sätze aufgestiegen sein. in welchem zustande müste sich wol eine volkswirtschaft befinden, der man in verhältnismäszig wenigen jahren ein solches capital entzogen hätte, um es müszig liegen zu lassen? man mache sich die sache doch nur durch ein modernes beispiel klar. nehmen wir an, der geldwert zur zeit des Philadelphos sei ebenso niedrig gewesen wie heutzutage, was bekanntlich nicht der fall ist, und Aegypten habe damals 7 millionen einwohner gezählt<sup>7</sup>, so würde der fall ähnlich liegen, wie wenn das deutsche reich zwischen 17 und 18 milliarden mark im Juliusturme aufspeichern wollte. wir werden aber freilich wolthun, mit nationalökonomischen erwägungen nicht einem schriftsteller gegenüber zu treten, der die behauptung wagt (s. 54), dasz die 'mehrung der consumption, welche durch die zahlreichen söldner, officiere, beamteten hervorgebracht werden muste', ein grund für das aufblühen Aegyptens nach der Perserzeit gewesen sei.8 komisch

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> genauer 968660000 thaler. <sup>7</sup> Diod. I 31, 8. sicher ist freilich die ziffer keineswegs: vgl. Droysen Hellenismus III 1 s. 51 anm. I. <sup>6</sup> gegen das was Droysen ebd. von der gesteigerten circulation des geldes sagt genigt es auf die auseinandersetzung von Lumbroso 'recherches sur l'économie politique de l'Egypte sous les Lagides' (Turin 1870) s. 26 f. zu verweisen. dasz die kaufkraft des geldes nicht im umgekehrten verhältnis zu dem wert der valuta steht, braucht doch wol nicht weitläufig bewiesen zu werden.

wirkt es indessen immerhin, wenn Droysen, wo es sich um so colossale zahlen handelt, zur stütze seiner auslegung des Appian die thatsache citiert, dasz selbst die Karthager sich an Ptolemaios II um ein darlehen von — 2000 talenten gewandt hätten.

Vor allem aber - wie sollte eine so ungeheure masse edlen metalls zusammengebracht worden sein? das hat sich Droysen offenbar nicht recht klar gemacht. die schätze Alexanders - deren gesamtheit übrigens auch nicht an iene summe heranreichte - waren in den gewaltigen kämpfen der diadochenzeit aufgezehrt worden; der ertrag der plünderung fremder länder wird gleichfalls in den kriegen der beiden ersten Ptolemaier verbraucht worden sein und kann jedenfalls nur einen ganz minimalen beitrag zu jenem schatze geliefert haben. Droysen erwähnt das mit recht nicht einmal. die hauptmasse des geldes muste also aus den regelmäszigen einkünften des reichs zusammengebracht werden. legen wir nun die 14800 talente des Hieronymus zu grunde, so würde die gesamteinnahme von Aegypten während der 38 regierungsjahre des Philadelphos erst 562400 talente betragen, fassen wir also mit Böckh die 740000 talente Appians als die summe aller einnahmen des königs während seiner regierungszeit, so werden wir, um diese summe zu erreichen, die einnahme der nebenländer sehr hoch ansetzen und auch noch den wert des getreides zu geld angeschlagen dazu rechnen müssen.9

Nun wird aber niemand bestreiten wollen, dasz die zahlen bei Hieronymus die gesamte oder höchstens die reine einnahme, keines-

<sup>9</sup> eine solche umrechnung des getreides in geld fand in Aegypten allerdings statt, aber es ist völlig unbekannt nach welchem maszstab (vgl. Lumbroso ao. s. 294 f.). ob dergleichen in den officiellen rechnungen des schatzes der fall war, wissen wir nicht. die angabe des Hieronymus leitet eher darauf, dasz besondere rechnung über die naturalien und über das geld geführt wurde. damit stimmt auch die that-sache, dasz der sold der truppen zum teil in geld, zum teil in getreide bezahlt wurde, was freilich nicht ausschlosz, dasz man gelegentlich einen teil der naturallieferung zu geld anschlug (Londoner papyrus von 162/61 vor Ch. bei Lumbroso s. 2 f). der geldwert der königlichen getreideeinnahme war übrigens nicht hoch. wenn wir annehmen dasz in dem Londoner papyrus von einer art 'kammertaxe' gebrauch gemacht worden sei, so erhielten wir bei einem preis von 100 drachmen kupfer für die artabe für die jährliche einnahme 25000 talente kupfer = 4162/3 talent silber (so nach Letronnes ansetzung des kupfertalents), also für die ganze regierungszeit Ptolemaios II 158331/3 talente silber. es müsten also die einnahmen der nebenländer in der ganzen regierungszeit 1617662/3, jährlich etwa 4257 talente silber betragen haben. nimt man den höchsten bekannten kupferpreis des getreides (400 drachmen), so erhält man als wert der jährlichen einnahme 100000 talente kupfer = 16662/3 talente silber, für die ganze regierungszeit also 62928,8 ... talente silber. rechnet man dagegen mit dem einzigen silberpreis der uns überliefert ist (2 drachmen), so kommen für das jahr 500, für die ganze regierungszeit 19000 talente heraus. dem letztern ansatz scheint Böckh staatshaush. I2 s. 15 zu folgen, und dabei hält er diesen preis offenbar noch für mäszig, während er s. 134 die artabe in gewöhnlicher schätzung 100 kupferdrachmen gelten läszt.

wegs den jährlichen überschusz ausdrücken sollen; sie ergeben etwa 121/, drachmen silber und 1/5 artabe auf den kopf der bevölkerung. dieser einnahme, colossal wie sie war (die einkünfte des Antigonos betrugen 11000 talente nach Diodor XIX 56, 5), stand aber eine beträchtliche ausgabe gegenüber. heer, flotte und administration musten ungeheure beträge verschlingen, auch der hof mit dem was daran hieng erforderte erstaunlich viel, und Ptolemaios Philadelphos war bekanntlich kein sparlieb. Droysen selber nimt an, was freilich, wie wir unten sehen werden, mehr als zweifelhaft ist, er habe im ersten jahre seiner regierung auf ein einziges fest 2239 talente 50 minen silber verwendet, dh. mehr als den siebenten teil der einkünfte Aegyptens. wo in aller welt sollen denn nun die 740000 talente hergekommen sein, die Ptolemaios aufgespeichert hatte?10 es bleibt nichts übrig als die nachricht des Appian zu verwerfen oder anzunehmen, dasz er nicht von silbertalenten redet.

Ohne weiteres als unglaublich verworfen ist die angabe des Appian von Reiske und von Manso. 11 sie tritt aber in zu guter gesellschaft auf, als dasz wir uns ohne eingehenden nachweis der unmöglichkeit einer vernünftigen erklärung dazu entschlieszen könnten, die hypothese von Böckh ferner ist zwar sehr sinnreich ausgedacht, leidet aber an dem fundamentalfehler, dasz sie einen irrtum bei Appian voraussetzt, den er schwerlich begangen haben dürfte. er hat offenbar ein inventar über den bestand des schatzes mitteilen wollen, und alle seine übrigen angaben sind doch unzweifelhaft auch nur inventarangaben. wir würden demnach nur im äuszersten notfall berechtigt sein der vermutung Böckhs zuzustimmen. als kupfertalente sind die τάλαντα Αἰγύπτια des Appian schon vor Letronne von Niebuhr (kl. schriften I s. 278 f.) verstanden worden. 12 dagegen hat sich indessen bereits Schlosser 13 erklärt. es wäre son-

gesch. der alten welt II 1 s. 176 anm. o.

<sup>10</sup> wir besitzen zur zeit keine genügende anzahl von daten, um ein wenn auch noch so unvollkommenes ausgabebudget der Ptolemaier aufstellen zu können. aber einen ungefähren begriff können wir uns von einzelnen posten doch verschaffen. Wir wissen dasz im frieden zur zeit des Ptolemaios Philometor der sold der epigonen monatlich 150 drachmen und 3 artaben getreide betrug. von dem getreide wurde eine artabe in natura geliefert, für die beiden andern erhielt der berechtigte je 100 drachmen (Lumbroso s. 221). legen wir diese heträge zu grunde, so würden die 200000 mann infanterie des Philadelphos, abgesehen von den officieren, an sold monatlich 70000000 drachmen und 200000 artaben, also jährlich 840000000 drachmen und 2400000 artaben erhalten haben, da nun die jährliche gesamteinnahme an getreide blosz 1500000 artaben betrug, so muste die regierung noch 900000 zukaufen, was ihr, wenn die artabe auch nur zu 100 drachmen gerechnet wird, 900000000 drachmen kostete. demnach hätte die blosze besoldung der infanterie nicht nur die gesamte getreideeinnahme aufgezehrt, sondern auszerdem noch baar 930000000 drachmen = 155000 talente kupfer, also nach den ansätzen von Letronne und Mommsen 25831/3 talent silber gekostet. 11 vermischte schriften II s. 369. erklärt sich Franz CIG. III s. 300.

derbar, so führt er aus, wenn Appian seinen griechischen und römischen leser der spätern zeit, der nichts von dem kupfergeld der Ptolemaier wuste, gar nicht erinnert hätte, dasz er an dieser einzigen stelle sich unter talent etwas anderes zu denken habe als was darunter im ganzen übrigen buche verstanden werde, die ganze nachricht ist ihm in folge dessen höchst unwahrscheinlich; sie sei schwerlich aus einem königlichen archive, allein der von Schlosser erhobene einwand ist völlig unbegründet. Appian gibt überall die geldsummen in der münzsorte an, in der er sie überliefert fand; die bei ihm vorkommenden talente sind von sehr verschiedenem werte, so viel ich sehe, hat er blosz éinmal reduciert (VI 2), und da gibt er den wert des euboischen talents in alexandrinischen drachmen an. er muste also glauben mit der bezeichnung 'ägyptische talente' seinen lesern vollauf genug zu thun, was dann ferner Droysen gegen Letronne vorgebracht hat, ist ganz irrelevant. es ist einfach nicht wahr, dasz man den schatz, wenn man Letronne folge, für unansehnlich halten müsse; er wäre dann immer noch beinahe doppelt so grosz gewesen als der des Perseus, auch wollte Appian den schatz des Philadelphos gar nicht als etwas phänomenales bezeichnen; im gegenteil, er sagt ausdrücklich, dasz der reichtum der übrigen nachfolger Alexanders nicht viel geringer gewesen sei (φαίνεται δὲ καὶ πολλά τῶν ἄλλων cατραπῶν οὐ πολὺ τούτων ἀποδέοντα), und es kommt ihm überhaupt nicht darauf an die macht der ägyptischen könige hervorzuheben, sondern eine vorstellung von der macht Alexanders zu erwecken, indem er diejenige eines seiner nachfolger darlegte, der doch nur einen kleinen teil des reiches Alexanders beberschte, ein anderes argument Droysens findet sich auch bei Böckh. 'so groszen aufwand auch Philadelphos machte,' meint dieser 'ist es mir doch nicht wahrscheinlich, dasz seine schätze kaum dem einkommen eines jahres gleich waren, wenn man zumal das zu gefäszen oder geräthen verarbeitete silber und gold mitrechnet.' warum das unwahrscheinlich sein soll, dasz der schatz kaum dem einkommen eines jahres gleichkam, ist nicht recht abzusehen; die verschwendung des hofes und die kostspieligen kriege des Ptolemaios Philadelphos wollen doch sehr mit in betracht gezogen sein, und die historischen analogien sprechen nicht gerade für Böckh. Heinrich IV zb., einer der grösten neueren schätzesamler, hinterliesz bei seinem tode 30 millionen livres. während seine jährliche einnahme 35 millionen betrug. 14

Anders aber scheint es zu stehen mit den silbernen und goldenen gefäszen: denn was Athenaios V s. 196 ff. nach Kallixenos davon erzählt, müste allerdings zu einer von der Letronnes durchaus abweichenden schätzung führen, auch wenn wir vieles, was dort als golden aufgeführt wird, nur für vergoldet halten wollten. allein ein-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bergius grundsätze der finanzwissenschaft<sup>2</sup> s. 677. über den schatz Friedrichs des groszen, dessen erpressungssystem das der Ptolemaier womöglich noch übertraf, ist nichts sicheres bekannt.

mal ist es keineswegs 'natürlich', wie Droysen meint, dasz diese gefäsze sämtlich unter den χρήματα έν τοῖς θηςαυροῖς mitinbegriffen waren, und dann ist offenbar die auslegung, welche Böckh und Drovsen der stelle geben, durchaus falsch, wir haben von der darstellung des Kallixenos nur ein aus dem zusammenhange gerissenes stück und auch dieses nur verkürzt. mit annähernder sicherheit ist davon nichts zu verstehen als die beschreibung des Bakchischen aufzugs. aus dem was uns hier interessiert können wir aber zweierlei constatieren, dasz nemlich die s. 203 ab angeführte summe von 2239 talenten 50 minen nicht die gesamtkosten des festes enthält, und dasz die ausgaben keineswegs ausschlieszlich von dem könig getragen wurden. es heiszt dort nemlich: ἐςτεφανώθηςαν δ' ἐν τῶ ἀγῶνι καὶ **στεφάνοις χρυσοίς εἴκοσι**. Πτολεμαίος δὲ ὁ πρώτος καὶ Βερενίκη εἰκόςι τριςίν ἐφ' άρμάτων χρυςῶν 15 καὶ τεμένεςιν ἐν Δωδώνη, καὶ έγένετο τὸ δαπάνημα τοῦ νομίςματος τάλαντα διςχίλια διακόςια τριάκοντα έννέα, μναῖ πεντήκοντα, καὶ ταῦτ' ἠριθμήθη πάντα παρά τοῖς οἰκονόμοις, διὰ τὴν τῶν ετεφανούντων προθυμίαν 16, πρὸ τοῦ τὰς θέας παρελθεῖν. 17 ὁ δὲ Φιλάδελφος Πτολεμαῖος, υίὸς αὐτῶν, εἰκόςι χρυςαῖς, δυςὶ μὲν ἐφ' άρμάτων χρυςῶν, ἐπὶ δὲ κιόνων έξαπήχει μια, πενταπήχεςι πέντε, τετραπήχεςιν έξ. jene 2239 talente 30 minen wurden also nicht vom könig, sondern von den cτεφανοῦντες bezahlt, und zwar blosz für die drei statuen des Ptolemaios und der Berenike auf bigen oder quadrigen und die τεμένη in Dodona. wer aber die cτεφανοῦντες waren — wer weisz es? Schlosser ao. s. 178 denkt an die 'städte des reichs', und dergleichen hätte viel für sich, sei es dasz Ptolemaios und Berenike noch lebten, sei es dasz sie bereits verstorben waren. 18 in beiden fällen hätten wir eine art nationales ehrengeschenk für den Soter und seine gemahlin zu verstehen. dagegen haben wir keine veranlassung an wirklich goldene statuen zu denken; es werden hier wie sonst lediglich vergoldete gemeint sein. erwägen wir nun, wie niedrig die preise der statuen im altertum waren 19, so ist klar dasz die 2239 talente nicht silbertalente sein können, sondern, wie von vorn herein zu erwarten stand, kupfertalente sein müssen. die summe von 371/2

<sup>15</sup> über den text vgl. Cobet oratio de arte interpretandi s. 62.

16 προμήθειαν Casaubonus, völlig unhaltbar.

17 ThKramer 'die gelehrte tischgesellschaft des Athenäus. festgabe der studienanstalt St. Stephan in Augsburg zur 400jährigen jubelfeier der Münchener universität' s. 43 übersetzt: 'diese summe wurde durch die liberalität des die siegespreise besorgenden fürsten von den schatzmeistern schon vor dem festzuge ausbezahlt.' es mag dies eine probe davon geben, was aus dem schriftchen zu lernen ist.

15 das letztere behauptet mit unzureichenden gründen Kamp 'de Ptolemaei Philadelphi pompa Bacchica' (Bonn 1864) s. 6. der sich im übrigen die für uns wichtigen fragen in bezug auf das fest gar nicht vorgelegt zu haben scheint. auch Drumann setzte nach Jolowicz zu Sharpes geschichte von Aegypten I s. 188 den aufzug nicht in das jahr 284, sondern in 277.

19 die beste zusammenstellung darüber gibt LFriedländer sittengeschichte Roms III 8. 224 ff.

talent silber aber, die sich dann ergibt, ist für eine blosze ehrenerweisung noch immer auszerordentlich hoch.

Keineswegs braucht dagegen bezweifelt zu werden, dasz die zahllosen goldenen und silbernen gefäsze wirklich massiv waren, und daraus würde sich eine grosze wahrscheinlichkeit für Böckhs ansicht über den schatz ergeben, wenn man voraussetzte dasz diese gefäsze sämtlich dem könig gehört hätten.

Allein gerade das ist eine ganz unbewiesene und völlig willkürliche annahme, für die sich bei Athenaios auch nicht der mindeste anhalt findet. vielmehr hat offenbar Schlosser das richtige getroffen, wenn er sagt dasz nicht nur die tempel, sondern auch die
privatleute ihre goldenen und silbernen geräthe und bilder, wie die
seltenheiten die sie etwa besitzen mochten, zu dem feste herliehen.
niemand aber wird bezweifeln können, dasz sich in einem lande, wo
gold und silber nicht als münze diente, sondern nur zu geräthen verarbeitet wurde, in den tempeln im lauf der jahrhunderte oder gar
jahrtausende unglaubliche massen von gefäszen aus edlem metall
ansammeln musten.

Es bleibt also kein stichhaltiger einwand gegen die erklärung Letronnes übrig, und wir hätten danach den schatz des Ptolemaios II auf 123331/3 ägyptische talente silber = 48561650 mark zu veranschlagen. wenigstens würde sich das nach dem von Letronne und Mommsen<sup>20</sup> begründeten reductionsverhältnis von kupfer zu silber wie 1:60 ergeben. es musz freilich zugestanden werden, dasz die beweise, welche beide gelehrte für ihre ansicht vorgebracht haben, nicht unangreifbar sind; aber alle übrigen reductionsverhältnisse, welche bisher aufgestellt worden sind, beruhen auf noch viel schwächerer basis, unsere kenntnis des ägyptischen geldwesens ist noch zu wenig allseitig gesichert, als dasz wir ein resultat, wie das welches wir zu bestätigen versucht haben, als unbedingt zuverlässig hinstellen könnten, bis neue funde neues licht verbreiten, kann es aber genügen nachzuweisen, dasz es allen bedingungen des problems entspricht und dasz jedenfalls die übrigen lösungsversuche verfehlt sind, das eine glauben wir mit sicherheit hoffen zu dürfen, dasz in zukunft niemand mehr ernstlich von den 740000 silbertalenten Drovsens reden wird.

Königsberg.

FRANZ RÜHL.

<sup>20</sup> geschichte des römischen münzwesens s. 41 f.

## 88.

## EMENDATIONES PETRONII SATIRARUM.

c. 14. Encolpios, quem Petronius in satirarum reliquiis sua sociorumque suorum Ascylti et Gitonis fata enarrantem facit, cum altero eorum Ascylto sub vesperum in forum venerat urbis Campanae maritimae, quae utrum Puteoli an Neapolis an Cumae' fuerit, certis argumentis diiudicari nequit. ibi cum frequentiam rerum venalium conspexissent, ipsi quoque pallium latrocinio raptum venum dabant. quod empturus mox accessit rusticus quidam cum muliere comite tunicam pannosam umeris deferens. hanc diligentius contemplatus Ascyltos eam agnovit, quam aureis refertam quondam amiserant, et cum intacta etiam tum appareret, parva pecunia recuperare potius thesaurum quam iure civili suam vindicare et in ambiguam litem descendere constituerunt. sed praeter unum dipondium, quo cicer lupinosque destinaveramus mercari, nihil ad manum erat. itaque ne interim praeda discederet, vel minoris pallium addicere placuit, ut pretium majoris compendii levior faceret jactura, haec verba, quae in libris aegre corrupta, sed IFGronovii et Heinsii inprimis opera emendata ex Buecheleri editione adscripsi, voce vel minoris offensionem praebent, nam cum in eis quae nunc extant verbis non sit quo illa referatur, tamen quis est quem non doceat convenisse inter Encolpion et Ascylton de pretio pallii vendendi, rustico autem emere cupienti nimium illud visum esse? hanc igitur post primum enuntiatum intercidisse sententiam sine ulla dubitatione confirmaverim, extremum colon ut pretium maioris compendii levior faceret iactura ex codicum scriptura leviorem f. iacturam emendatum est ab IFGronovio hac sententia, ut levi iactura, in pallio minoris addicto, comparetur pecunia ad redimendam tunicam aureis plenam.2

Mirabili fortunae lusu ut Encolpios et Ascyltos tunicam, quam a se inventam rusticus in foro venditabat, suam esse cognoverant, sic pallium ab illis raptum, quod rusticus empturus erat, diligentius inspectum mulier comes rustici iniecta manu suum esse vociferata est. contra nos perturbati, ne videremur nihil agere, et ipsi scissam et sordidam tenere coepimus tunicam atque eadem invidia proclamare, nostra esse spolia quae illi possiderent. sed nullo genere par erat caussa nostra, et cociones qui ad clamorem confluxerant, nostram scilicet de more ridebant invidiam, quod pro illa parte vindicabant pretiosissimam vestem, pro hac pannuciam ne centonibus quidem bonis dignam. quid? cocionesne suam utrique parti rem vindicabant? immo ipsi quidem ex lite illa lucrum facere studebant, quod capite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in hac urbe a Petronio constitutam esse scacnam rerum veri simillimum nuper reddidit Mommsenus Hermae vol. XIII p. 106 sqq. <sup>2</sup> non probo quod Buechelerus in textum editionis minoris hanc suam recepit conjecturam et p, m, c, leviorem facere jacturam.

sequenti porro narratur, errones autem duos et rusticum mulieremque eius utrosque vestem vindicasse modo legimus atque insuper haec quae sequuntur verba Ascylti docent: videmus, inquit, suam cuique rem esse carissimam; reddant nobis tunicam nostram et pallium suum recipiant, mira autem in causa minime pari erronum invidia, qua suam esse vestem sordidam et pannosam vociferabantur pallio pretiosissimo alteri parti remisso, sane risum dabat cocionibus. quam sententiam ut restituamus, emendatione opus videtur hac: and pro illa parte vindica (ri vide) bant etas, scripturam autem codicibus traditam teneri non posse non solum res ipsa modo exposita docet, sed etiam coniunctio quod, quam sive causalem sive explicativam esse sive ad verbum ridebant sive ad invidiam referri putamus, nullo modo ad scripturam vindicabant quadrare non est quod amplius ostendam. restant emendanda verba de more ridebant, e quibus, si nostram invidiam esse erronum concesseris, sanam extricare sententiam frustra studebis, tentabam de mero (luto) et similia, sed fortasse more lapsu librarii ad clamorem oculis aberrantis irrepsit, ut deridebant scribendum sit.

c. 17 imprudentes . . admisistis inexpiabile scelus. his verbis Quartilla, cuius sacra se. Priapeia Encolpios sociique eius turbaverant, eos compellat. ipsa quidem illa nocte vexata tam periculosa inhorrui frigore, ut tertianae etiam impetum timeam. et ideo medicinam somnio petii iussaque sum vos perquirere atque impetum morbi monstrata subtilitate lenire. subtilitate morbus leniri non potest neque etiam utilitate, quam vocem Erhardus in locum traditae substituit. Heinsii autem coniectura salubritate, etiamsi quis vocem ipsam aptam esse censeat, quantum a librorum scriptura recedit! Buechelerus locum corruptum esse intellexit, sed remedium sanandi non investigavit. fortasse ego a vero non aberravi, cum subtilitate ex subtili arte ortum esse conicerem. de ista subtili arte, libidinibus videlicet turpissimis, fragmenta c. 20 sq. nos docent.

c. 20. Libidinis excitandae causa satyrium Quartilla apponi iusserat potandum adulescentibus. Ascyltos autem, quem praetermissa occasione potus fugerat 'quid ergo' inquit 'non sum dignus qui bibam?' ancilla risu meo prodita complosit manus et 'apposui quidem . . adolescens: solus tamen medicamentum ebibisti.' 'itane est?' inquit Quartilla 'quicquid satyrii fuit, Encolpius ebibit?' perversam esse quae his continetur verbis sententiam non est quod moneam; mirum autem est quod neque Heinsius, cum haec legi vellet apposite equidem, adolescens, solus tantum medicamenti ebibisti, neque Buechelerus, cum sic redintegrari sententiam iuberet: apposui quidem, inquit, tibi quoque; frater tamen tuus solus totum medicamentum ebibit, omnium facillimam emendationem invenit. loco enim mutato verborum chibisti et Encolpius chibit iam videbis recte omnia se habere. extrema autem verba ad Encolpion referenda esse neminem fugiet. Hauptii emendatio chibit iste, quam in minore Buecheleri editione Petronii invenio, si cui praeferenda meae esse videatur, non moror.

c. 26 'quid? vos' inquit (servus Agamemnonis) 'nescitis, hodie and quem hat? Trimalchio, lautissimus homo, horologium in triclinio et bucinatorem habet subornatum, ut subinde sciat quantum de vita perdiderit.' haec verba non integra esse, sed post Trimalchio, lautissimus homo intercidisse quaedam suspicor, quibus apud Trimalchionem cenam fore servus dixerit; tum demum verba horologium in triclinio etgs, continuare poterat, de vulgari usu ac vi verborum fieri et facere iuvat haec afferre exempla ex Petronio desumpta: c. 47, 19 (ed. mai. Buecheleri) quem (i. e. porcum) vultis in cenam statim fieri? 38, 6 liberti scelerati, qui omnia ad se fecerunt, i. e. in suum lucrum verterunt alterum fraudantes. 47, 3 si quis vestrum voluerit sua re [causa] fucere, non est quod illum pudeatur cll. 47, 6 nec tamen in triclinio ullum vetui facere quod se iuvet, et medici vetant continere, 61, 2 fecit assem, semissem habui, 62, 11 homo meus coepit ad stellas (i. e. cτήλλας vel cτήλας: cf. Buechelerus ad h. l.) facere. 87, 14 si quid vis, fac iterum et 87, 22 quare non facimus de actu Venerio. item 9, 12 ne tum quidem, cum fortiter faceres, cum pura muliere pugnasti.

c. 31 tandem ergo discubuimus, pueris Alexandrinis aquam in manus nivatam infundentibus aliisque insequentibus ad pedes ac paronychia cum ingenti subtilitate tollentibus. admodum veri simile mihi videtur praecipue ablativos absolutos attendenti hunc locum eis adscribendum esse, quos epitomatoris opera in brevius contractos esse Buechelerus et Wehlius (observationes criticae in Petronium, diss. Bonn. 1861, p. 48 sqq.) intellexerunt. cum hac autem sententia si contuleris c. 34 subinde intraverunt duo Aethiopes capillati cum pusillis utribus. . vinunque dedere in manus; aquam enim nemo porrexit, fieri non posse puto, quin haec extrema verba aquam enim nemo porrexit pro additamento interpolatoris lautitiam mirantis, sed simul

dormitantis habeas.

c. 41 Trimalchio 'Dionyse' inquit 'liber esto'. puer (qui Liberi personam induerat) detraxit pilleum apro capitique suo imposuit. tum Trimalchio rursus adiecit: 'non negabitis me' inquit 'habere liberum patrem.' facile quispiam verbum inquit, cui post adiecit locus esse nullus videri potest, cum Buechelero suspectum ratus vocem igitur et sententiam et rationem palaeographicam respicienti probabilem substituat. sed ego retineri malim verbum illud sane praeter necessitatem et insolentius additum gratae tribuens neglegentiae, cui Petronius non semel indulsit. eadem repetitio, quam quod Buechelerus non contulit vel conferri non iussit miror, extat c. 9 mox sublatis fortius manibus longe maiore nisu clamavit (Ascyltos): 'non

<sup>3</sup> nescio an eodem modo c. 68 Petronius sic scripserit: lassus tamen cum aliquando desisset, adiecit Habinnas: et nunquam' inquit 'étdicit, sed ego' etqs. h. l. et videlicet est nostrum 'und doch, und dabei', munquam inquit Buechelerus recte quidem restituit ex cod. scriptura numquid, sed ille in ed. mai. plausum addidit ante adiecit, in ed. min. lassus in illam vocem mutavit.

taces' inquit 'gladiator' etqs. etiam hoc loco inquit supervacaneum esse Buechelero videtur 'nisi potius antea periisse non nulla credamus'; sed neque quicquam requiritur in eis quae adscripsi verbis et quod supra tantum excusavi, hic ego propter emphasin dictionis vel

maxime probaverim.

c. 44. Ganymedes libertus inter cenam cum Encolpio aliisque convivis colloquens queritur annonam assiduam et aedilium pistorumque fraudem, qua populus prematur. id ne fieret, prioribus temporibus viros fortes tanguam leones impedivisse. memini Safinium inquit . . cum ageret porro in foro, sic illius vox crescebat tanquam tuba. nec sudavit unquam nec expuit, puto eum nescio quid asiadis habuisse. scripturam hanc codicis H (Traguriensis), quo solo fere 4 cena Trimalchionis traditur, Buechelerus emendare non est conatus. Heinsius nescio quid Asia des i. e. Asiaticum, 'Acιαδές τι legi vult vel etiam Asiadis i. e. Asiatici vel in Asia nati, Reinesius Asiatici Persarum respiciens corporis siccitatem eam 'ut neque spuerent neque emungerentur sufflatove corpore essent' (Varro apud Nonium s. v. siccam), sed ne quid de forma Asiades dicam, de re iam Schefferus recte animadvertit, in universum Asiaticum dici non posse morem solis Persis peculiarem, cum praesertim Asiaticum illa tempestate contrarium significaverit, luxu nempe diffluens, molle, effeminatum, neque etiamtum facultatem istam Persarum victu frugali comparatam vulgarem fuisse. Schefferus ipse autem cum coniceret nescio quid das i a dis habuisse, vocem Graecam inculcabat ne sententiae quidem aptam: nam quid inter δαςὺ πνεῦμα et (ut ipsius Schefferi explicationem adscribam) 'singularem facultatem vocis spiritusque, ut numquam deficiat'? nec minus Burmannus a vero aberravit coniectura sua nescio quid assi etqs.; nam quod assam vocem, carnem, sudationem conferens aliquid calidi homini illi intra viscera fuisse dicit, quod et sudorem et salivam consumeret, neque vocem assus recte explicavit neque ego capio, quomodo calida viscera sudorem consumere possint. alii alia commenti sunt, Antonius asiales (a cιαλίς, immo cίαλον), Iacobsius antisialodis, Reiskius Aphrodisium, quae commemorasse satis habeo. mihi codicis scriptura nescio quid asiadis levi errrore corrupta esse videtur ex nescio auid quasi a dis. divinam igitur quandam vim dicendi fuisse Safinio dicit Ganymedes.

c. 52 verba statim puer demisso labro orare si apud alium scriptorem legerentur, nibil haberent offensionis, sed Petronium sic scripsisse haud crediderim. namque infinitivus ille, quem historicum dicunt grammatici, adeo insolens est Petronio, ut omnino semel vel bis reperiatur, c. 62, 19 qui mori timore nisi ego? et v. 13 mihi anima in naso esse, hoc autem altero loco, quo in animo pro anima cod. H exhibet, in irrepsisse in locum coepit verbi Buechelerus censet. utique hoc verbum c. 72 post subsequi intercidit et ex Bur-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> nam in cod. Leidensi, qui cetera Petronii omnia continet, ipsius cenae tantum principium inest.

manni coniectura a Buechelero iure in textu repositum est. initio cenae sive verba immo iocari magis etqs. eis quae antecedunt continuas sive cum Buechelero lacunam statuis, certe infinitivus non est absolutus. <sup>5</sup> idem statuendum est de c. 140 ea ergo ad Eumolpum venit et commendare liberos suos eius prudentiae bonitatique credere se et vota sua, quae verba in medio hiant et egent voce coepit, quam ad explendam lacunam recte Buechelerus adhibuit. quibus autem solis vel potius quo solo loco infinitivus historicus apud Petronium legitur, narrationi non inservit. quae cum ita sint, non dubito verbis supra adscriptis vocem coepit continuare, quae cum infinitivo iuncta tanquam aoristi vicibus apud Petronium fungi mihi videtur et quam diligenter a me instituta computatione septuagiens quinquiens apud eum inveni. <sup>6</sup>

c. 58 bella res et iste qui te hace docet, mufrius, non magister. hace post longam convitiorum seriem convivarum aliquis, cui stomachum moverat Ascylti et Gitonis risus, in hos evomit. vocem mufrius qui emeudare studuerunt docti viri, operam perdidisse mihi videntur, nec mihi ut satis probabilem invenirem emendationem contigit. sed omnino iam Latinae esse originis vocem illam despero, quam cum Reiskius Syram esse suspicaretur nescio an verum viderit. fortasse autem Petronius vocabulis mufrius et magister oppositis lusu verborum spectat vulgare illud mu et ma: cf. c. 57 nec mu nec ma argutas. quod ante et iste Buechelerus intercidisse adnotat est cum ridicula Gitonis discipuli significatione, praeter necessitatem fecit. nam ut hace quae modo praecesserunt vah, bella res est volpis uda in Gitonem dicta erant, sic ea quae supra adscripsi, si et idem quod etiam valere mecum statuas, in magistrum eius Ascylton cadunt.

c. 62. Niceros a Trimalchione rogatus narratiunculam profert de homine quocum circa gallicinia profectus una quondam isset in lupum converso. qui mori timore nisi ego? gladium tamen strinxi et in tota via umbras cecidi, donec ad villam amicae meae pervenirem. haec Schefferum secutus Buechelerus edidit, cum cod. H sic exhibeat matauita tau. quam scripturam sunt qui non in dubium vocarint, cum onomatopoeiam in ea inesse putarent, sed habeant sibi. Schefferi emendationem quod Buechelerus ceteris praetulit (dico Reinesii malacritate, Heinsii matutinas, Antonii mota vi tota) non miror, sed ne in illa quidem acquiescendum putavi, dum quae propius ad codicis scripturam accederet eademque ad sententiam plane quadraret inveniretur. quod utrumque vide ne de hac mea coniectura rimata via valeat. nam ut codicis litterae, in quibus tau falso geminatum esse non est quod moneam, levissime mutatae sunt, sic quod ad sententiam attinet, quid verius quam Nicerotem formidoloso monstro

<sup>5</sup> c. 44 in verbis quam benignus resalutare etqs. infinitivus non est historicus, sed more Graeco adiectivo appositus.
6 cf. simillimos locos hos: 30, 7 servus.. rogare coepit.
8, 8 coepit rogare stuprum.
49, 17 deprecari omnes coepit.
7 to 4 rogare coepit.
10, 2 al.
1 legendum videtur es, volpis, quod Buechelerus in ed. minore coniecit.

viso anxie perscrutatum esse gladio stricto sive virgultum sive alia res in via ei occurreret? sic igitur conticinio noctis vel diluculo rimata via umbras caedens ad villam pervenit. denique in significatione passiva verbi rimandi si quis haereat, attendat velim et participium idem a Sidonio epist. VII 2 diligenter quae ad socrum pertinuerant rimatis vi passiva dici atque etiam verbum rimare ab Accio usurpatum tradi apud Nonium et apud ipsum Petronium legi animam nostro amplexam pectore in fragm. V. etiam alia hoc loco ex Petronio afferre exempla iuvat, quibus insolenti induta genere verba reperiuntur.8 verba activa deponentium loco sunt haec: amplexare c. 63, argutare c. 46 et 57, convivare 57, exopinissent 62, exhortare 76 (iure Buechelerus scripturam marginis H exhortavit praetulit vulgatae exoravit), faenerare 76; c. 46 Schefferus et Buechelerus defenderunt Petronium a verbo loquere, quod Burmannus illi dabat, restituto ordine verborum hoc: quia tu, qui potes loqui, non loquere; remunerare 140. verba deponentia pro activis apud Petronium leguntur haec: delectari 45, 64, fastidiri 48, pudeatur 47, rideri 57 (hoc verbum in dubium vocat Buechelerus), somniari 74. vim intransitivam induit lavare 42, vim transitivam effluere 71.

c. 68 laudat Habinnas servum suum omnis Musae mancipium. duo tamen inquit vitia habet, quae si non haberet, esset omnium numerum: recutitus est et stertit, nam quod strabonus est, non euro; sie ut Venus spectat, ideo nihil tacet, vix oculo mortuo unauam, illum emi trecentis denariis. haec verba sic ut ex editione Buecheleri adscripsi in codice H tradita sunt, nisi quod nummorum et emit retentis Schefferus emendavit. sed etiam aliud tollendum restat vitium, quo laborare hunc locum inprimis argumento est verbum tacere, quod in hac sententia quid sibi velit nescio. falso loco verba tradita tentarunt Burmannus et Iacobsius, quorum emendationes vix Proculo mortuo inquam illum et exosculor nonnunquam illum nullae sunt. Heinsius coniectura sua mihi placet, vix oculo irretorto numquam illum emi (quamquam quod sensit num his verbis recte expresserit dubito), sententiae sane, ut fere solet, rationem habuit, minime vero litterarum codicis, mihi quidem nihil nisi tacet emendandum et illum loco, quem perversum esse Buechelerus vidit, movendum videtur, itaque sic fortasse Petronius scripsit: ideo nihil illum latet, vix oculo mortuo unquam. emi trecentis denariis. ecce facete dictum Habinnae vix inferius ingenio Trimalchionis. verbum latere cum quarto casu iunctum vulgari tribuere sermoni non opus est: cf. Varro de re rust. I 40 quod latet nostrum sensum. Plinii n. h. II 20, 18. Iustinus XIII 8, Verg. Aen. I 130. Ovidius ex Ponto IV 9, 126.

ROSTOCHII. ABRAHAM STRELITZ.

<sup>5</sup> cf. ELudwig de Petronii sermone plebeio (Marburgi 1869) p. 25 sq. Guericke de linguae vulgaris reliquiis (Regimontii 1875) p. 48 sq.

#### 89.

### ÜBER DIE ORDINARII BEI VEGETIUS.

Die hauptstelle die von den ordinarii handelt ist das 8e cap. im 2n buch der epitoma rei militaris; wir setzen den text desselben, so weit es für unsere darstellung nötig ist, hierher: vetus tamen consuetudo tenuit, ut ex primo principe legionis promoveretur centurio primi pili, qui non solum aquilae praeerat, verum etiam quattuor centurias, hoc est CCCC milites, in prima acie gubernabat . . item primus hastatus duas centurias, id est CC homines, ducebat in acie secunda, quem nunc ducenarium vocant. princeps autem secundus primae cohortis centuriam semis, hoc est CL homines, gubernabat . . item secundus hastatus centuriam semis, id est CL homines, regebat. triarius prior centum homines gubernabat. sic decem centuriae cohortis primae a quinque ordinariis regebantur . . erant etiam centuriones, qui singulas centurias curabant, qui nunc centenarii nominantur . . secunda cohors habebat centuriones quinque; similiter tertia quarta usque ad decimam cohortem. in tota autem legione erant centuriones quinquaginta quinque. auszerdem werden die ordinarii noch erwähnt II 7 (s. 39, 20 Lang): ordinarii dicuntur qui in proelio, quia primi sunt, ordines ducunt. Augustales appellantur, qui ab Augusto ordinariis iuncti sunt. Flaviales item, tamquam secundi Augustales, a divo Vespasiano sunt legionibus additi — und II 15 (s. 47, 13) sed ante signa et circa signa nec non etiam in prima acie dimicantes principes vocabantur, hoc est or din arii ceterique principales.

Alle diese stellen sind im 2n buch der epitoma enthalten, das eine darstellung der antiqua ordinatio legionis, dh. also der legionsformation geben soll, wie sie etwa zu Hadrians zeiten üblich war. da sich nun die heeresorganisation Hadrians im groszen und ganzen an die der frühern kaiserzeit anschlieszt, so dürfen wir erwarten für die ordinarii entsprechendes in der ältern zeit zu finden. betrachten wir zunächst Veg. II 7 und 15, so ist wahrscheinlich, da Veg. sich nicht ganz bestimmt ausspricht, dasz die ordinarii den centurionen der ersten legionscohorte entsprechen. die erste cohorte der legion nahm schon zu Caesars zeit eine bevorzugte stellung ein, und ihre officiere - die primorum ordinum centuriones - wurden wegen ihrer groszen kriegserfahrung und tüchtigkeit zu dem kriegsrath der oberofficiere herangezogen; ja bereits in den zeiten der republik werden die ältesten centurionen der legion mit auszeichnung behandelt (vgl. Marquardt handb, V 359), in der entwicklung des kriegswesens unter den kaisern tritt die ausnahmestellung der ersten cohorte immer deutlicher hervor: sie wurde nach dem vorbilde der gardetruppen auf 1000 mann gebracht, ihre officiere werden demnach auch vermehrt sein und eine stufe höher gestanden haben als die übrigen centurionen; sie nahmen eine mittelstellung zwischen den stabsofficieren (tribunen, praefecten und legaten) und den subalternofficieren ein. es ist demnach an sich wol möglich, dasz die officiere der ersten cohorte, ehe sie eine miliaria ward, den titel ordinarii führten, und dasz die neuen centurionen derselben, da einmal von früher her die zahl der ordinarii feststand, den namen Augustales und Flaviales erhielten, gleichsam als ob Augustus resp. Vespasian sie den ordinarii als gehilfen beigegeben hätte, obschon sich für diese vermutung keine be-

lege beibringen lassen.

Ganz anders gestaltet sich aber die ansicht über die ordinarii nach Veg. II 8. hier werden sie mit ihren titeln und der zahl der truppen die unter ihrem commando stehen angeführt, diese stelle mit den beiden andern zu combinieren, wie das LLange (historia mutationum rei militaris s. 88) gethan, hat seine groszen bedenken. Lange läszt nemlich II 8 vollständig zu recht bestehen, combiniert damit II 15, indem er dem primus pilus drei centurionen der Augustales und Flaviales als unter seinem commando stehend zuteilt, gibt dem princeps secundus einen, dem hastatus primus und secundus zusammen einen der Augustales und Flaviales und glaubt so mit dem triarius prior die zehn officiere der ersten cohorte gefunden zu haben, allein abgesehen davon dasz die verteilung der Augustales und Flaviales nicht richtig ist, da doch dem hastatus primus, dem ducenarius, allein ein Augustalis oder Flavialis gebührt, dem princeps secundus und hastatus secundus zusammen wieder einer, damit je 100 mann einen officier haben - ich sage, abgesehen von diesem kleinen irrtum widerspricht der text des Vegetius einer solchen auffassung entschieden: denn noch in dem passus, der von der ersten cohorte handelt, heiszt es: erant et iam centuriones, qui singulas centurias curabant; ferner wird die gesamtzahl der legionscenturionen auf 55 angegeben, in welche zahl die ordinarii einzubegreifen darum unrichtig ist, weil sie ausdrücklich von den centurionen unterschieden und einer genauern besprechung unterzogen werden. wären aber die mit erant etiam centuriones usw. bezeichneten officiere identisch mit den Augustales und Flaviales, so müste es doch sehr auffallen, dasz Veg, dieselben im vorigen cap, und nicht hier verzeichnet oder nicht wenigstens eine hindeutung auf jene notiz gegeben hat, vielleicht mit den worten quos antea Augustales et Flaviales vocabant, wie sich dergleichen viel in seiner epitoma finden (vgl. zb. III 14 [96, 14-16] quos antea principes vocabant - quos prius hastatos vocabant). die ordinarii von II 8 können also nicht ohne weiteres mit denen von II 7 und II 15 identificiert werden.

Sehen wir nun näher auf die verteilung der mannschaften unter die ordinarii, so musz die ungleichheit derselben besonders auffallen. der erste commandiert 400 mann, der zweite 200, der dritte und vierte je 150, der letzte nur 100 mann; dieser ist also, was sein commando betrifft, nicht unterschieden von jedem centurio. was aber bedeutet die unterstellung von 1½ centurien unter einen ordinarius? es handelt sich hier natürlich stets um die aufstellung der cohorte in der schlachtreihe, deren vorderster rechter flügel von der

ersten cohorte eingenommen wird nach Veg. II 6 (ab hac - prima cohorte - cum pugnandum est, prima acies incipit ordinari). die möglichkeit einer solchen commandoverteilung für detachierte, fliegende oder reservecorps soll natürlich nicht geleugnet werden, aber für die legionsfront ist ein commando von 11/2 centurien in der übrigen geschichte des römischen heerwesens ohne beispiel. - Ist schon die thatsache der truppenverteilung unverständlich, so sind die titulaturen der ordinarii erst recht confus und unbegreiflich. nach dem was Vegetius sonst über die rangfolge der centurionen (deren vornehmste wir als ordinarii gelten lassen wollen) II 21 sagt: nam quasi in orbem quendam per diversas cohortes et diversas scholas milites promoventur, ita ut ex prima cohorte ad gradum quempiam promotus vadat ad decimam cohortem, et rursus ab ea crescentibus stipendiis cum maiore gradu per alias recurrit ad primam — müssen wir erwarten dasz auf den primus hastatus nicht der princeps secundus, sondern der triarius prior folge, dann der princeps secundus und zuletzt der hastatus secundus. vergleichen wir ferner, was wir sonst von der stufenleiter im centurionat wissen, so werden die angaben des Veg. noch unklarer: denn eine titulatur triarius prior ist ein ding das nie existiert hat; nach älterm usus würde triarius prior dasselbe sein wie primus pilus. sollten die alten bezeichnungen der obersten centurionen richtig gebraucht werden, so müste die reihenfolge der ordinarii sein: 1) primus pilus, 2) primus princeps, 3) primus hastatus, 4) primus pilus posterior, 5) primus princeps posterior (vgl. Marquardt ac. s. 587 und 359 ff.); indes sind diese richtigen bezeichnungen von Veg. nicht zu verlangen, der, wie ich an einem andern orte (quaestiones Vegetianae. II de acie instruenda, Helmstedt 1875, s. 29) gezeigt habe, keine vorstellung von der wahren bedeutung der principes, hastati, triarii hatte, vielmehr mit diesen namen die erste, zweite, dritte schlachtreihe der schwerbewaffneten seiner nach III 14 aufzustellenden acies bezeichnete, da nun doch die triarii in dritter reihe stehen, so setzt Veg. auch hier den triarius prior dem range nach hinter die principes und hastati. dasz auch hier II 8 dem Veg. der gedanke vorschwebte, die principes ständen in erster, die hastati in zweiter reihe, zeigen die worte primus hastatus duas centurias ducebat in acie secunda, vom primus pilus dagegen - der nach seiner vorstellung identisch sein sollte mit dem primus princeps, welcher titel zwar im texte nicht steht, die worte ut ex primo principe promoveretur centurio primi pili sagen ja deutlich, dasz der primus princeps auf den primus pilus folge; doch aber dürfen wir wegen des princeps secundus einen entsprechenden primus princeps erwarten, den wir dem primus pilus gleichsetzen müsten - vom primus pilus also wird gesagt: quattuor centurias in prima acie gubernabat. diese worte, die in sich schon einen widerspruch enthalten, zeigen auf der andern seite einen grellen widerspruch mit II 6, wonach die ersten fünf cohorten in die erste schlachtreihe zu stellen sind: hae quinque cohortes in prima acie ordinantur; hier aber verlangt Veg.

die truppen einer und derselben cohorte in verschiedene schlachtreihen zu stellen.

So zeigt sich denn dasz die angaben über die ordinarii II 8 in keiner beziehung zu der antiqua ordinatio passen, die Vegetius im 2n buch auseinandersetzen will, und es scheint fast, als habe Veg. hier eine nachricht überliefert, mit der überhaupt nichts anzufangen ist; dennoch, glaube ich, ist die möglichkeit vorhanden für die ordinarii eine andere und zwar durchaus zweckmäszige verwendung zu finden, zugleich aber den irrtum nachzuweisen, wodurch jenen angaben gerade dieser platz (II 8) angewiesen ist. in der oben citierten abhandlung 'de acie instruenda' glaube ich nachgewiesen zu haben, dasz Vegetius im 2n und 3n buch zwei von einander grundverschiedene schlachtstellungen der legion beschreibt. während die II 6 besprochene die gröste ähnlichkeit mit der von Arrian beschriebenen acies contra Alanos zeigt - indem nemlich die acies der legion in zwei treffen und jedes treffen aus fünf cohorten zu vier gliedern phalanxartig formiert wird, so dasz also die ganze schlachtreihe, die nur aus schwerbewaffneten besteht, acht glieder tief ist ist nach III 14 die ganze acies aus sechs gliedern aufzustellen, und zwar folgen auf zwei glieder schwerbewaffneter (principes und hastati) die leichtbewaffneten und die artillerie mit drei gliedern, schlieszlich ein sechstes glied der schwerbewaffneten (triarii). in dieser letzten aufstellung finden nach Veg. 10000 (6 × 1666) mann platz; da aber die legion an schwerbewaffneten und leichtbewaffneten insgesamt 12000 mann stark ist, so sind je 1000 mann des schweren und leichten fuszvolkes in reserve aufzustellen. von einer einteilung der legion nach cohorten ist bei dieser formation nicht mehr die rede. der zeit nach gehört sie in das zeitalter Diocletians, wie ich das aus der bewaffnung der truppen geschlossen habe ao. s. 32. - Es gibt nun noch eine dritte stelle bei Vegetius II 15, wo die aufstellung der schlachtreihe behandelt wird; doch habe ich gezeigt dasz jene angaben aus dem II 6 und IV 14 gesagten zusammengewürfelt sind und auf das deutlichste zeigen, wie wenig Veg. die verschiedenen entwicklungsphasen des römischen heerwesens auseinander gehalten hat, wenn aber Veg. II 6 die vorstellungen von der antiqua ordinatio des Hadrian zusammenbrachte mit denen die in Diocletians zeitalter gehören, wenn er also die jüngeren einrichtungen, die auch für ihn, der um 400 schrieb, der vergangenheit angehörten, in die ältere zeit übertrug, so kann ihm derselbe fehler auch II 8 passiert sein, und damit wäre dann das räthsel über die wunderbaren commandos der ordinarii seiner lösung näher gebracht. wir haben oben gesehen dasz die acies Diocletians 1000 mann in reserve stellt, aus denen nach III 17 (s. 101, 10 L.) cunei, forfices, serrae usw. zu formieren sind, um die angriffe der feinde abzuwehren oder schwer bedrohte puncte der eignen schlachtreihe kräftig zu unterstützen. es ist nun an und für sich unwahrscheinlich, dasz die abteilungen dieser 1000 mann gleich stark gewesen seien; vielmehr wird je nach dem

bedürfnis bald eine gröszere bald eine geringere mannschaft derselben zur verwendung gekommen sein; sehr gut kann die gröste abteilung derselben 400, die andern 200, 150 und 100 mann stark gewesen sein und jede derselben unter einem besondern führer gestanden haben, denen Vegetius den alten titel ordinarii beilegt. dasz diese ordinarii nicht centurionen waren, sondern eine rangstufe höher standen als jene, ist darum glaublich, weil sie stets die besten truppen befehligten und immer an den orten der grösten gefahr kämpfen musten. wir sehen also dasz Vegetius uns nicht etwas durchaus unglaubliches oder unrichtiges überliefert, sondern nur dasz er seine notiz am falschen orte gibt. der grund davon liegt in der verwechselung der reservemannschaft mit der frühern gleich starken ersten legionscohorte. nun hat Veg. I 6 die zahl und stärke der legionscohorten angegeben, II 7 die principales qui privilegiis muniuntur einzeln aufgeführt, II 8 will er näher auf die organisation der cohorten eingehen; was liegt da näher als dasz er bei seiner confusion alter und jüngerer einrichtungen den groszen irrtum begieng, die ordinarii der Diocletianischen zeit mit denen der Hadrianischen zu verwechseln? dasz Veg. endlich seinen ordinarii alte ehrwürdig klingende titel beilegte, wird durch sein streben mit gelehrsamkeit zu prunken hinlänglich erklärt werden können: ist doch II 8 nicht die einzige stelle, wo er so thut als habe er die einrichtungen des alten römischen heerwesens gründlich studiert, während er in wahrheit keine ahnung davon hatte.

Das resultat unserer untersuchung ist also: Veg. II 8 enthält an und für sich nichts unrichtiges, aber jene angaben sind auf die zeit Diocletians und nicht auf die der antiqua legionis ordinatio zu heziehen.

Wolfenbüttel.

HERMANN BRUNCKE.

## (37.) ERKLÄRUNG.

Mit hrn. Ad. Lange weitere verhandlungen über die Aeneasfrage und die forderungen des anstandes in wissenschaftlicher polemik zu pflegen verzichte ich, nachdem ich seine 'entgegnung' oben s. 461—464 gelesen habe. ich beschränke mich zur verhütung von misverständnissen auf folgende bemerkungen.

Die anerkennung etwelchen ertrages, den die schrift des hrn. L. für die kritik des Aeneas geliefert habe (oben s. 260), bezieht sich auf einzelne conjecturen sowie auf den abschnitt über die sprache des Aeneas, soweit derselbe von der athetesenfrage, in der sich, wie ich nachwies, hr. L. als unzureichend erwiesen hat, unabhängig ist; in den übrigen abschnitten habe ich nur sehr wenig neues entdecken können.

Hr. L. scheut sich nicht die von mir s. 244 als 'lächerliche insinuation' bezeichnete bemerkung zu 38, 3 auf s. 144 seines buches:

'praeter eum nemo non perspexit verba τοῖς ἐπὶ τῷ τείχει μαχομένοις ex παραινεῖν illo pendere' s. 462 in schutz zu nehmen, wer meine ausgabe in die hand nimt und sieht dasz ich den echten text § 4 mit den worten τοῖς τε μαχομένοις ἐπὶ τῷ τείχει παραινεῖν beginnen lasse, wird meine verwunderung über das benehmen des hrn. L. und seine urbane sprache teilen, meine bemerkung in den proleg, s. 22 hat er einfach nicht verstanden,

Wenn ich betreffend den auf s. 464 berührten punct, bei welchem hr. L., um seine urbanität ad oculos zu demonstrieren, sich zu dem versuch einer injurie versteigt, übersehen hatte dasz er in seiner schrift am schlusse jedes abschnittes in der that nur die noch nicht besprochenen athetesen von Hercher und mir zusammenstellte, die er annahm, nicht aber sämtliche von ihm gebilligte, so übersieht er seinerseits, dasz dieses thatsächlich von ihm eingeschlagene verfahren nicht im einklang steht mit den übergangsworten s. 93 'de his (nemlich über das vorhergehende) cum dissentiam ab Herchero, recte eum statuisse puto de iis quae eicit' (und nun folgt die liste), entsprechend s. 145: 'recte Hugius expungere mihi videtur' und an den anderen stellen; wodurch jedenfalls der leser zu dem falschen schlusse gebracht wird, über alle vorher behandelten stellen sei die von Hercher und mir getroffene entscheidung nach hrn. L.s ansicht zu verwerfen und nur das in der folgenden übersicht zusammengestellte anzunehmen, in der that beruht gerade auf dieser liste die von mir als schulmeisterlich bezeichnete zählung der 90 stellen, in denen Hercher das richtige getroffen, und der 46 stellen, in denen er 'geirrt'; es müste demnach, damit die 'rechnung' richtig herauskomme, dieselbe nach demjenigen corrigiert werden, was hr. L. im vorhergehenden schon von Hercher beiläufig angenommen hatte. zugleich lag es in folge dieses ganzen verfahrens ganz in der willkür des hrn. L., durch vorhergehende gelegentliche mehr oder minder versteckte adoptierung einer den worten, die er gerade polemisch behandelte, naheliegenden athetese sich von der aufnahme derselben in die liste der 'recte eiecta' zu dispensieren; eine willkür die hr. L. gegen Hercher bescheiden anwandte, gegen mich gehörig ausnutzte: denn nur so konnte es ua. geschehen, dasz sämtliche gröszere abschnitte in cap. 16, deren streichung hr. L. von mir annahm, auch 19-22, welches stück von den übrigen getrennt ist, in der liste des von ihm gebilligten fehlt. das war es, was ich mit vollem rechte als illoyal rügte; und gegen den hauptvorwurf, dasz der satz s. 66 'pauca tamen recte eiecit Hugius' sich nicht vertrage mit der beträchtlichen zahl von athetesen, die hr. L. teils ganz teils reduciert von mir adoptierte, hat derselbe in seiner entgegnung mit keiner silbe geantwortet, gegen andere mit merkwürdiger interpretation seiner eigenen worte sich umsonst zu verteidigen gesucht.\*

ZÜRICH. ARNOLD HUG.

die redaction.]

<sup>\* [</sup>hiermit sei diese debatte geschlossen.

## 90.

## ZU EUTROPIUS.

1) I 20 post viginti deinde annos Veientani rebellaverunt. dictator contra ipsos missus est Furius Camillus, qui primum eos vicit acie, mox etiam civitatem diu obsidens cepit antiquissimam Italiae atque ditissimam. neben mox cepit ist diu obsidens ebenso unsinnig, wie es nach Livius V 19 ff. (der quelle des Eutropius) unrichtig ist dasz Camillus Veji lange belagert habe. anders läge die sache, wenn diu obsessam dastände; aber die hss. bieten übereinstimmend diu obsidens. man kann, meine ich, bei genauer beachtung des wortlauts nicht lange darüber im zweifel sein, dasz diu nicht von Eutropius, sondern von irgend einem sciolus herrühre. denn wollte man auch zu ungunsten des autors annehmen, er habe aus der darstellung des Livius, die an ausführlichkeit und verständlichkeit nichts zu wünschen übrig läszt, herausgelesen dasz die vergeblichen kämpfe gegen Veji nicht vor, sondern unter der dictatur des Camillus stattgefunden hätten: so wird man ihm doch gewis nicht die widersinnige behauptung zutrauen dürfen, dasz ein feldherr die stadt bald erobert habe, die er lange belagerte. bedürfte Eutropius noch eines anwalts, so könnte als solcher Paeanius fungieren, dessen übersetzung lautet: εἴκοςι δὲ ὕςτερον ταύτης τῆς μάχης ἐνιαυτοῖς Βέειοι πάλιν ἐκίνης τὸν πόλεμον καὶ γειροτονεῖται κατ' αὐτῶν δικτάτωρ Φούριος Κάμιλλος, δε πρότερον μέν αὐτοὺς κατεπολέμηςε. μετά ταῦτα δὲ τὴν πόλιν περικαθίτας καὶ αὐτὴν εἶλεν, ἀρχαιοτάτην τε της 'Ιταλίας καὶ τοῖς πᾶςιν ἀφθονωτάτην.

2) II 6 tum se Marcus Valerius tribunus militum obtulit, et cum processisset armatus, corvus ei supra dextrum brachium sedit. mox commissa adversum Gallum pugna idem corvus alis et unquibus Galli oculos verberavit, ne rectum posset aspicere, ita a tribuno Valerio interfectus non solum victoriam ei, sed etiam nomen dedit. nam postea idem Corvinus est dictus, so ist in den besten hss. zu lesen, und alle ausgaben halten (abgesehen von Corvinus, statt dessen einige Corvus lesen) daran fest. trotzdem erachte ich wenn irgend eine stelle des Eutropius, so diese für corrupt, und zwar finde ich die verderbtheit in den worten ita a tribuno Valerio interfectus non solum victoriam ei, sed etiam nomen dedit. das subject zu dedit kann kein anderes sein als corvus, das wäre an sich klar, auch wenn es nicht durch den folgenden satz nam postea idem Corvinus est dictus noch besonders bestätigt würde. wären nun die beanstandeten worte so und nicht anders aus der feder des Eutr. geflossen, so dürften wir dem als part. sich darstellenden interfectus kein anderes beziehungswort vindicieren als das subject zu dedit - corvus, und es wäre uns von Eutr. die abenteuerliche mär aufgetischt, dasz M. Valerius den - raben getötet habe. ohne zweifel war auch nach seiner auffassung derjenige der getötet wurde der Gallier, ebenso gewis wie er als denienigen, der dem M. Valerius den sieg und namen gab, den raben hinstellen wollte, ist nun das beziehungswort zu interfectus nicht identisch mit dem subjecte zu dedit, so kann es auch nicht zu dem satze gehören, dessen prädicat dedit ist. die worte ita a tribuno Valerio interfectus non solum victoriam ei, sed etiam nomen dedit gehören mithin nicht einem satze an, sondern sind auf zwei zu verteilen. von diesen lautet der erstere: ita a tribuno Valerio interfectus (sc. est). für den andern bleiben die worte übrig: non solum victoriam ei, sed etiam nomen dedit. das subject zu dedit kann, wie wir sahen, nur corvus sein; es steht aber nicht da, auch kann es aus dem vorhergehenden satze ita a tribuno Valerio interfectus nicht ergänzt werden: folglich musz Eutr. notwendig dasselbe ausdrücklich hinzugefügt haben. es kann nach meinem dafürhalten gar keinem zweifel unterliegen dasz Eutr. schrieb: corvus non solum victoriam ei, sed etiam nomen dedit.

Als vermutung stelle ich hin, dasz das versehen - sei es von dem betreffenden abschreiber selbst, sei es von einem andern - entdeckt wurde, dasz das ausgelassene wort corvus eingeschaltet, dann aber irrtümlicherweise dem vorangehenden satze eingefügt wurde, der jetzt lautet: mox commissa adversum Gallum pugna idem corvus alis et unquibus Galli oculos verberavit, ne rectum posset aspicere. das wort corvus ist hier nicht nur ganz unnötig, man kann sogar anstosz daran nehmen. das pronomen idem wird nemlich von Eutr. in den allermeisten fällen substantivisch gebraucht. auszer in dem vorliegenden satze findet sich in allen zehn büchern des Eutr. ein adjectivischer gebrauch desselben nur noch an éiner stelle X 14 a quo modicis copiis apud Argentoratum Galliae urbem ingentes Alamannorum copiae exstinctae sunt, rex nobilissimus captus, Galliae restitutae. multa postea per eundem Iulianum egregia adversum barbaros gesta sunt summotique ultra Rhenum Germani et finibus suis Romanum imperium restitutum. warum Eutr. hier nicht, seinem sonstigen sprachgebrauche gemäsz, per eundem, sondern per eundem Iulianum schrieb, dürfte nicht schwer zu errathen sein. Eutr. hat es auf eine verherlichung des Julianus abgesehen, und diesem zwecke entsprechen die worte per eundem Iulianum weit mehr als das einfache per eundem.

Ob sich für idem corvus ein anerkennungswerter grund finden läszt, warum Eutr. dem sonst so beliebten substantivischen gebrauche von idem hier ungetreu geworden sei, bezweifle ich sehr, und darum nehme ich an dasz nicht idem corvus, sondern idem geschrieben worden ist. eine bestätigung meiner vermutung finde ich darin, dasz der Gothanus das wort corvus über der zeile bietet.

Ist meine ansicht, dasz zwischen interfectus und non solum victoriam usw. das wort corvus vom abschreiber irrtümlich ausgelassen wurde und später an die bezeichnete falsche stelle gerieth, gegründet, so war die ursprüngliche lesart: mox commissa adversum Gallum pugna idem alis et unguibus Galli oculos verberavit, ne rectum

posset aspicere. ita a tribuno Valerio interfectus. corvus non solum victoriam usw.

3) II 8 qui cum Romam redisset, Quinto Fabio Maximo magistro equitum quem apud exercitum reliquit praecepit, ne se ab-

sente pugnaret. es ist zu lesen rediret.

4) II 20 quinto anno Punici belli quod contra Afros gerebatur primum Romani Gaio Duillio et Gnaeo Cornelio Asina consulibus in mari dimicaverunt. da der in frage stehende krieg als 'punischer' hinreichend gekennzeichnet ist, machen sich die worte quod contra Afros gerebatur als lästige tautologie fühlbar. für diese ist meines erachtens nicht Eutr. verantwortlich zu machen. die übersetzung des Paeanius lautet: ἔτει δὲ πέμπτω τοῦ προτέρου πρὸς Ἄφρους πολέμου usw. danach las er: quinto anno primi belli quod contra Afros gerebatur, wie er II 18 las: contra Afros bellum susceptum est primum (πρὸς Ἄφρους αὐτοῖς ὁ πρότερος κινεῖται πόλεμος).

5) III 14 in Hispania a fratre Hasdrubale ambo Scipiones qui per multos annos victores fuerant interficiuntur, exercitus tamen integer mansit, casu enim magis erant quam virtute decepti, wenn ein feldherr in einen hinterhalt geräth, so kann dies geschehen entweder ohn e sein verschulden — casu — oder durch sein verschulden — temeritate — oder mehr casu als temeritate, oder endlich mehr temeritate als casu. die handlungsweise des gegners, mag man sie milder oder strenger beurteilen, ist und bleibt eine dolose, eine fraus, sie ist in keinem falle eine bethätigung der eigenschaft, die der Römer mit virtus bezeichnete. diese documentiert sich in der feldschlacht, nicht beim fallenlegen. dasz Eutr. nicht virtute decepti, sondern temeritate decepti schrieb, stellt die übersetzung des Paeanius auszer zweifel: ἐντεῦθεν τὰ ἐν Ἱςπανίαις μεταπίπτει πράγματα, καὶ **C**κηπίωνες ἄμφω πίπτους μαχόμενοι πρὸς 'Αςδρούβαν, οἱ πολλάκις αὐτοῦ κεκρατηκότες τῷ στρατεύματι δὲ οὐδεμία συνέβη βλάβη, έπει και οι στρατηγοί τύχη μάλλον ήττήθηςαν η τή περί τον πόλεμον ραθυμία. Paeanius bedient sich des weitern begriffes ήττήθηςαν. hätte er gelesen virtute, so würde er es sicher durch ανδρεία (vgl. II 6 τῶν πολιτῶν ἀνδρεία) oder durch προθυμία (vgl. II 27 τος αύτην ἐπεδείξαντο 'Ρωμαίοι την προθυμίαν) wiedergegeben haben, ausdrücke die neben ήττήθηςαν ebenso statthaft sind, wie virtute neben decepti erant unstatthaft ist.

Wenn das hier übel angebrachte virtute bisher unbeanstandet blieb, so mag dies darin seinen grund haben, dasz den kritikern beim lesen der von Eutr. gegebenen unrichtigen darstellung des thatbestandes der wahre verlauf der katastrophe, wie er von Livius, Appianos ua. erzählt wird, zu lebhaft vorschwebte, und sie demgemäsz in die worte unseres textes einen sinn hineininterpretierten, der in ihnen nicht liegt, auch nicht liegen kann. Faber bezog casu auf den abfall der Keltiberer und verstand unsere stelle ungefähr so: die Scipionen kamen mehr in folge des abfalls der Keltiberer als durch die tapferkeit der Karthager ins unglück. Havercamp und

Verheyk faszten die stelle gerade so auf, und auch ich würde mich Faber gern anschlieszen, wenn nur nicht decepti im texte stände, und es ferner nicht zu evident wäre, dasz Eutropius sich die situation wesentlich anders vorstellte, als sie in wirklichkeit war. ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich als die quelle, aus der Eutr. hier schöpfte, den Dion bezeichne. darf man aus dem berichte des Zonaras auf den Dions schlieszen, so war dieser allerdings so mangelhaft, dasz man dem Eutr. die falsche vorstellung von der spanischen campagne des j. 212 nicht zum verbrechen anrechnen kann. was wir bei Zonaras auf unser thema bezügliches finden, beschränkt sich auf folgendes: IX 5 οί Cκιπίωνες άμφω διώλοντο... τῶν Κιπιώνων δὲ θανόντων πᾶςα ἡ Ἰβηρία τετάρακτο, καὶ οἱ μὲν έκουςίως πρός τοὺς Καρχηδονίους ἀπέκλιναν, οἱ δὲ καὶ ἀναγκαζόμενοι, εί και υςτερον αύθις πρός τους 'Ρωμαίους ἀπένευςαν, ΙΧ 7 οί δὲ ἐν τῆ Ῥώμη Γάιον Κλαύδιον Νέρωνα εἰς τὴν Ἰβηρίαν μετὰ **ετρατιωτών ἔπεμψαν.** καὶ δε παρεκομίςθη τῶ ναυτικῶ μέχρι τοῦ \*Ίβηρος, ἔνθα καὶ τὰ λοιπὰ cτρατεύματα εύρηκὼς ἐπῆλθε τῶ 'Acoρούβα. lautete der bericht Dions ähnlich — und ich sehe keinen grund dies nicht anzunehmen - so kann man sich wol denken dasz Eutr. die sachlage so auffaszte: die Scipionen kamen um, aber das heer blieb intact (Zonaras: ἔνθα καὶ τὰ λοιπὰ cτρατεύματα εύρηκώς), um diese auffällige begebenheit zu erklären, stellte Eutr. eine reflexion ganz allgemeiner art an, in der weise wie ich sie zu anfang dieses abschnitts niederschrieb, und wie sie sich jedem aufdrängt, dem die details fehlen. Eutr. wuste nichts davon dasz die Keltiberer von den Römern abgefallen waren, nichts davon dasz diese mit den Karthagern blutig gekämpft hatten und von ihnen fast gänzlich aufgerieben waren. danach ist die interpretation derjenigen zu beurteilen, die casu auf den abfall der Keltiberer und virtute auf die action der Karthager glauben beziehen zu können.

6) III 20 is in Africa contra Hannonem ducem Afrorum pugnat : exercitum eius interfecit, die redensart exercitum interficere erinnere ich mich sonst nicht gelesen zu haben, auszer an der von den lexikographen citierten stelle des Cornelius Nepos Arist. 2 idem practor fuit Atheniensium anud Plataeas in proelio, quo Mardonius fusus barbarorumque exercitus interfectus est. sobald hier die von Halm wol erwähnte, aber nicht aufgenommene emendation Kellerbauers die anerkennung gefunden haben wird, die ihr gebührt, wird diese belegstelle aufgehört haben zu existieren. Nepos schrieb nemlich unzweifelhaft: in proelio, quo Mardonius interfectus barbarorumque exercitus fusus est. einen ersatz für die verlorene belegstelle würde unsere stelle abgeben, wenn sie unverderbt überliefert wäre. indessen scheint sie mir in hohem grade corrupt zu sein, so arg dasz ich kaum hoffen darf die ursprüngliche lesart herzustellen, jedoch kann ein versuch nicht schaden. die übersetzung des Paeanius lautet: της οὖν ᾿Αφρικής ἐπιβὰς Ἦννωνι ςυνέμιξε τῶ στρατηγῷ. καὶ προτέρα μεν ςυμπλοκή την ςτρατείαν αὐτοῦ διέφθειρε πανωλεθρία.

ich füge die betreffende stelle des Orosius hinzu, der offenbar den Eutr. vor augen hatte und sich eng an den wortlaut desselben anschlosz: Scipio . . in Africam transiit, Annonem Amilcaris filium, ducem Poenorum, interfecit, exercitum eius partim caede partim captivitate disperdidit (IV 18). Paeanius schreibt: τῆς οὖν ᾿Αφρικῆς ἐπι-Bàc. Orosius: in Africam transiit, die besten hss. des Eutr. bieten: in Africam, nicht in Africa: daraus glaube ich den schlusz ziehen zu dürfen, dasz Eutropius schrieb: in Africam transiit (der sehr flüchtige abschreiber schrieb statt in Africam transiit Hannonem in Africamcam trannonem; aus camtrannonem machte man dann contra Annonem oder Hannonem). ist dies richtig, so ist Hannonem nicht von einer präp. regiert, sondern object zu einem verbum. bei Orosius ist es object zu interfecit. es ist von der grösten wichtigkeit für unsere stelle, dasz Orosius ebenfalls interfecit bietet, aber nicht exercitum interfecit, sondern Annonem interfecit, dann fährt Orosius fort: exercitum eius . . disperdidit. Paeanius schreibt: τὴν cτρατείαν αὐτοῦ διέφθειρε πανωλεθρία. ebenso übersetzt er IV 13 ad internecionem vicit. internecio und πανωλεθρία sind zwei sich vollständig deckende begriffe. da kann die vermutung platz greifen, dasz Paeanius in seiner hs. des Eutr. las: internecione vicit. es erübrigt noch mit pugnat sich abzufinden. in dieser form ist es für mich nicht brauchbar, pugnans, was der Monacensis bietet, ebensowenig. ich suche hilfe bei Paeanius. er schreibt: προτέρα μεν cυμπλοκή. wie wäre es, wenn statt Afrorum pugnat gelesen würde: Afrorum priore pugna? (der folgende satz beginnt secundo proelio.) ich bin mit meinen vermutungen zu ende, ich fasse sie zusammen, indem ich als den wortlaut, wie er vielleicht aus der feder des Eutr. flosz, folgenden hinstelle: is in Africam transiit, Hannonem ducem Afrorum priore pugna interfecit, exercitum eius internecione vicit.

7) IV 4 Lucio Cornelio Scipione et Gaio Laelio consulibus Scipio Africanus fratri suo Lucio Cornelio Scipioni consuli legatus contra Antiochum profectus est. es ist wol zu lesen: consuli legatus datus contra Antiochum profectus est. II 9 lesen wir: postea cum pater ei Fabius Maximus legatus datus fuisset, et Samnites vicit et plurima ipsorum oppida cepit, und in der übersetzung des Paeanius: λήγατος δὲ αὐτῷ χειροτονηθεὶς ὁ πατὴρ Φάβιος ἐνίκης ἐ τε τοὺς Cαμνίτας καὶ πολλὰς αὐτῶν πόλεις είλεν. die übersetzung unserer stelle lautet: τούτους διαδέχονται τοὺς ὑπάτους Λούκιος Κορνήλιος Κηπίων (ἀδελφὸς ὢν τοῦ κληθέντος ᾿Αφρικανοῦ καὶ ὁ ἀδελφὸς

αὐτῷ χειροτονεῖται λήγατος) καὶ Γάϊος Λαίλιος.

8) V 6 interea etiam Athenae civitas Achaiae ab Aristone Athenaensi Mithridati tradita est. wenn wir uns auch den kaiser Valens als einen belehrungsbedürftigen jungen mann vorzustellen haben, so werden wir uns doch die frage vorlegen müssen, ob Eutr. es wol wirklich für geboten oder schicklich erachten konnte, seinen kaiserlichen gönner darüber zu belehren, wo Athen zu suchen sei, Athen sage ich, die 'zweite heimat der Römer', wie es ECurtius in einer

seiner festreden treffend nennt. der nackte zusatz civitas Achaiae erscheint mir überaus absurd. aber Paeanius schreibt: προτετέθη δὲ αὐτῷ καὶ ἡ τῶν ᾿Αθηνῶν πόλις. dies ist mir beweis genug dafür, dasz Eutr. schrieb Athenae civitas, nicht Athenae civitas Achaiae.

Seit Sylburgs abfälliger beurteilung des Paeanius scheint es zum guten tone zu gehören, denselben bei der kritik des Eutropius möglichst unberücksichtigt zu lassen. Hartel ('Eutropius und Paulus Diaconus' s. 86) thut sich sichtlich etwas darauf zu gute, dasz er 'so wol bezeugte fehler wie Teutomodus statt Teutobodus uä, dem Eutr. auf die rechnung zu setzen sich verstattete'. aber Paeanius schreibt Τευτόβοδον. da wird Eutr. wol nicht geschrieben haben Teuto modus. II 19 liest man in allen ausgaben: Valerio Marco et Otacilio consulibus. Paeanius schreibt: Οὐαλέριος Μάρκος καὶ 'Ωτακίλιος Κράςος ὕπατοι, und so lieszen sich wol dutzende von stellen anführen, bei denen eine vorurteilsfreie benutzung des Paeanius nicht ohne ertrag sein dürfte.\* ich verspare es mir auf eine spätere zeit, den wert des Paeanius für die kritik des Eutropius eingehender zu besprechen. hier will ich, im anschlusz an unsere stelle, lediglich prüfen, ob die übersetzung des Paeanius da beachtung verdient, wo sie stellen wiedergibt, an denen Eutr. die lage von städten, flecken oder gebieten durch angabe der länder oder landschaften, denen sie angehören, näher bestimmt, ich habe unter berücksichtigung der drei gröszeren lücken im texte des Paeanius mir deren 40 notiert, und zwar: I 15. 20; II 14. 21. 27. 28; III 7. 10. 12. 15. 18; IV 4 (2 mal). 5. 14. 17. 21. 23; V 6; VI 3. 8. 14 (2 mal); VII 3. 7. 8. 19; VIII 2 (2 mal), 3, 5, 6, 10, 18, 20; IX 2, 4, 18; X 1, 9, an 31 stellen gibt Paeanius die dem texte des Eutr. entsprechende übersetzung, an 2 gleichlautenden stellen (VIII 2 und 6 Italicae in Hispania) hat er den Eutr, misverstanden. an 7 stellen fehlt die angabe des landes, nemlich II 14 (apud Argos Graeciae civitatem); IV 4 (Eumeniam in Phrygia); IV 17 (Numantinis, quae Hispaniae civitas fuit opulentissima); IV 21 (Carthago in Africa); V 6 (Athenae civitas

<sup>\*</sup> nachdem ich diese abhandlung bereits beendet hatte, erhielt ich der zweiten band der 'monumenta Germaniae historiea', enthaltend 'Eutropi breviarium cum versionibus et continuationibus' herausgegeben von HDroysen. in dem procemium s. XXIV findet sich folgender satz: 'interpolavit quoque (Paeanius), e Dione fortasse, Crassi nomen a codicibus Latinis alienum 38, 10, ubi legit Οὐαλέριος Μάρκος καί 'Ωτακίλιος Κράσος, Latini libri Valerio Marco et Otacitio,' ich musz gestehen dasz diese behauptung mich recht überrascht hat, wenn auch nicht in dem grade wie eine zweite, kurz vorher aufgestellte, die behauptung nemlich, dasz die teilung der Eutropius-hss. in die familien A und B bis zu den zeiten des Eutr. selbst hinaufreiche. dasz Paeanius aus Dion einige notizen entnommen und mit seiner metaphrase verflochten habe, kann bis jetzt nicht als ein sicheres resultat der forschung gelten, wie ESchulze (Philol. XXIX 298), Droysen und wol auch andere meinen. die von jenem gelehrten aufgestellte hypothese läszt, bei der skizzenartigen begründung die sie erfahren, manchen bedenken raum. daher ist es nicht zu billigen, wenn dieselbe neuen hypothesen ohne weiteres zu grunde gelegt wird.

Achaiae); VI 3 (Corycum Ciliciae); VII 19 (Hierosolyma, quae fuit urbs nobilissima Palaestinae). über die stelle VI 3 (Corycum Ciliciae) werde ich unten ausführlicher sprechen, ich werde dort nachweisen dasz Ciliciae ein sinnentstellendes glossem ist. weniger umständlich läszt das einflicken lederner weisheit an den stellen IV 21 (Carthago in Africa) und VII 19 (Hierosolyma, quae fuit urbs nobilissima Palaestinae) sich zeigen. dreizehnmal wird das africanische Karthago genannt: zwölfmal ohne angabe des erdteils in dem es liegt, an der dreizehnten und letzten stelle finden wir den zusatz in Africa. ohne dasz eine verwechselung mit dem spanischen Karthago auch nur möglich wäre. die stelle lautet: Lucio Caecilio Metello et Tito Quintio Flaminino consulibus Carthago in Africa iussu senatus reparata est quae nunc manet, annis duobus et viginti postquam a Scipione fuerat eversa. wenn III 15 zu Carthaginem hinzugefügt wird Hispaniae, so ist das ganz in der ordnung, dagegen ist der zusatz in Africa an unserer stelle geradezu abgeschmackt. ich wende mich zu der stelle VII 19 sub hoc Iudaea Romano accessit imperio et Hierosolyma, quae fuit urbs nobilissima Palaestinae. wie Eutropius Jerusalem näher bezeichnet, ersehen wir aus VI 14 inde ad Iudaeam transgressus Hierosolyma caput gentis tertio mense cepit. dasz er, während Iudaea unmittelbar dabei steht, die nähere bestimmung quae fuit urbs nobilissima Palaestinae sich erspart haben wird, bedarf wol keiner weitern erörterung, es bleiben noch zu betrachten die stellen II 14 anud Argos Graeciae civitatem; IV 4 Eumeniam in Phrygia; IV 17 Numantinis, quae Hispaniae civitas fuit opulentissima (die stelle V 6 Athenae civitas Achaiae erachte ich für erledigt), man kann nicht behaupten dasz die angeführten näheren bestimmungen unpassend, aber auch nicht dasz sie unentbehrlich seien. wenn es auszer Eumenia in Phrygien auch noch eine stadt gleiches namens in Moesien gab, so ist eine verwechselung dieser mit jener doch nicht zu befürchten, ebenso wenig erfordern die beiden andern städte eine angabe ihrer geographischen lage. unter diesen umständen läszt die frage, ob Paeanius die gedachten näheren bestimmungen bei Eutropius las, sich nicht endgültig entscheiden, wahrscheinlich ist es, dasz er sie nicht las. Paeanius berichtet getreulich (sogar zweimal) dasz Veji achtzehn, Fidenae sechs meilen von Rom entfernt lag, dasz die entfernung von Rom bis Ardea achtzehn meilen betrug, dasz das lager des Pompejus von Artaxata sechzehn meilen ablag usw. es sind dies alles angaben, die für seinen leserkreis wenig interesse haben mochten; dennoch liesz er sie nicht bei seite, weil er sie bei Eutropius vorfand. angesichts einer solchen sorgfalt bei der wiedergabe die örtlichkeit kennzeichnender attribute darf man wol annehmen, dasz er auch die hier in frage stehenden berücksichtigt haben würde, wenn Eutr. sie bot. indessen liegt es mir fern dieselben aus dem texte des Eutr. zu streichen, denn sie verschlechtern ihn nicht. es ist ja auch möglich, dasz sie ursprünglich im texte des Paeanius vorhanden waren, aber im laufe

der jahrhunderte verloren giengen, wie zb. bei Eutr. X 4 hinter Tarsum die nähere bestimmung Ciliciae untergieng, deren einstmalige existenz Paeanius bezeugt. ganz entschieden aber müssen die zusätze in Africa (IV 21), Achaiae (V 6), quae fuit urbs nobilissima Palaestinae (VII 19) aus dem texte des Eutr. entfernt werden, es sind dies einige von den vielen zusätzen, mit denen hochweise magister sich an Eutr. versündigt haben. Hartel sagt ('Eutropius und Paulus Diaconus' s. 40): 'am wenigsten hat der text Eutrops durch willkürliche zusätze gelitten.' es ist dies eine behauptung für die der beweis wol etwas schwierig sein dürfte, es wäre ja etwas ganz wunderbares, wenn ein schriftsteller, der in den schulen des mittelalters wacker tractiert wurde, etwa fünf jahrhunderte lang (dh. bis zur herstellung des Gothanus) sich frei von schulmeisterlichen vervollkomnungen gehalten hätte. es möge hier auf einige stellen hingewiesen werden, von denen ich ganz sicher glaube dasz sie nicht vermeintliche, sondern wirkliche glosseme sind, stellen über deren natur man sich leicht orientieren kann, ich hatte sie in meinem exemplar des Eutr. eingeklammert, bevor ich den Paeanius zu gesicht bekam, bei späterer einsicht desselben fand ich, wie ich vorausgesetzt hatte, eine übersetzung derselben bei ihm nicht vor. die 'willkürlichen zusätze' sind in klammern eingeschlossen: IV 3 huic Antiocho Hannibal se iunxerat . . . . 4 Hannibal [qui cum Antiocho erat] navali proclio victus est. VI 8 susceptus tamen est Mithridates post fugam a Tigrane Armeniac rege, qui tum ingenti gloria imperabat. Persas saepe vicerat, Mesopotamiam occupaverat et Syriam et Phoenices partem. 9 ergo Lucullus repetens hostem fugatum etiam reanum Tigranis [qui Armeniis imperabat] ingressus est. VII 6 Antonius qui Asiam et Orientem tenebat repudiata sorore Caesaris Augusti Octaviani Cleopatram reginam Acqueti duxit uxorem . . . . 7 hic guogue ingens bellum civile commovit cogente uxore Cleopatra [regina Aegypti], dum cupiditate muliebri optat etiam in urbe regnare. VII 8 ita bellis toto orbe confectis Octavianus Augustus Romam rediit duodecimo anno quam consul fuerat. ex eo rem publicam per quadraginta et quattuor annos solus obtinuit. ante enim [duodecim annis] cum Antonio et Lepido tenuerat, VII 12 successit ei Gaius Caesar cognomento Caligula, Drusi privigni Augusti et ipsius Tiberi nepos . . . . 13 post hunc Claudius fuit, patruus Caligulae, Drusi qui apud Mogontiacum monumentum habet filius, [cuius et Caligula nepos erat].

9) VI 3 ad Ciliciam et Pamphyliam missus est Publius Servilius ex consule, vir strenuus. Ciliciam subegit, Lyciae urbes clarissimas oppugnavit et cepit, in his Phaselida Olympum Corycum Ciliciae. bereits Norisius (Cenotaphia Pis. I s. 303) hat mit bezugnahme auf Strabon XIV 666 (ἐν τούτοις δ' ἐςτιν ἢ τε Κράμβουςα καὶ ὁ ϶Ολυμπος, πόλις μεγάλη καὶ ὄρος ὁμώνυμον, ὃ καὶ Φοινικοῦς καλεῖται. εἶτα Κώρυκος αἰγιαλός. εἶτα Φαςηλίς τρεῖς ἔχουςα λιμένας usw.) nachgewiesen, dasz Servilius nicht Korykos in Kilikien, sondern die in Lykien, zwischen Olympos und Phaselis, gelegene festung gleiches

namens erobert habe, und unsere historiker sind wol alle darüber einig, dasz das in frage stehende Korykos kein anderes sei als dasjenige, in dem der lykische piratenhäuptling Zeniketes, ebenso wie in Olympos und Phaselis, sein arges wesen trieb. wenn gleichwol die hgg. des Eutr. bis auf Hartel und Drovsen herab an der lesart Corucum Ciliciae festhalten, so können sie das nur in der voraussetzung, dasz Eutropius in folge unzureichenden historischen oder geographischen wissens eine unrichtige darstellung der thaten des Servilius gegeben habe, es ist ja wahr, dasz unser autor in sachlicher wie chronologischer hinsicht nicht selten das richtige verfehlt hat, und so ist es an sich nicht unwahrscheinlich, dasz er auch hier sich geirrt habe, um so weniger als unmittelbar vorher gesagt ist, dasz Servilius Kilikien unterjocht habe, und ferner Korykos in Kilikien als blühende handelsstadt allgemein bekannter sein mochte als die gleichnamige, von Servilius zerstörte stadt Lykiens, indessen sehen wir uns doch die worte des textes genauer an: Lyciae urbes clarissimas oppugnavit et cepit, in his Phaselidem Olympum Corycum Ciliciae. angesichts dieser worte kommt die frage: war dem Eutropius gedachter irrtum zuzutrauen? erst in zweiter linie oder vielmehr gar nicht in betracht, die frage, deren beantwortung uns allein auf das richtige führen kann, lautet: war Eutropius ein so unklarer kopf, dasz er eine stadt Kilikiens in einer reihe mit Phaselis und Olympos unter die Luciae urbes clarissimas rechnen konnte? wenn heutzutage jemand im ernst behaupten wollte, dasz Greifenberg in Pommern eine stadt Schlesiens sei oder umgekehrt, so würden wir ihn für unzurechnungsfähig erklären. dem gleichen urteil über Eutr. können sich diejenigen nicht entziehen, welche an der lesart Corycum Ciliciae festhalten. ich stimme dafür dasz Ciliciae als gedankenloses und sinnentstellendes glossem aus dem texte entfernt werde. weder Paeanius noch Orosius haben es gekannt.

10) VI 17 Galliae autem tributi nomine annuum imperavit sestertium quadringenties. annuum kann der form nach substantivum und adjectivum sein. da das substantivum stets 'jahrgehalt', nie 'jährliche abgabe' bedeutet, so passt es nicht in den sinn dieser stelle. annuum ist daher adjectivum, und dazu zu ergänzen tributum. zu übersetzen ist die stelle also: 'Gallien legte er unter dem namen eines tributes einen jährlichen tribut von 40 millionen sestertien auf.' warum drückte sich Eutr. so über alle maszen unbeholfen aus? warum schrieb er statt tributi nomine annuum nicht einfach tributum annuum? die den römischen provinzen auferlegten regelmäszigen steuern hieszen bekanntlich stipendium, gegen das ende der republik erhielten sie den namen tributum. diese namensänderung soll an unserer stelle zum ausdruck kommen; sie musz aber von allen, die dieselbe nicht bereits anderswoher kennen, unverstanden bleiben. um sie verständlich zu machen, bedurfte es neben der nennung des neuen namens tributum auch der angabe des alten stipendium. es fragt sich nun: hat Eutr. das was er sagen wollte so ausgedrückt,

dasz es nicht zu verstehen ist, oder hat er es verständlich ausgedrückt, und sind seine worte uns corrupt überliefert? ich bedenke mich nicht den ersten teil der frage zu verneinen und den zweiten zu bejahen. die quelle des Eutropius ist hier Suet. d. Iulius 25 omnem Galliam . . in provinciae formam redegit eique quadringenties in sinaulos annos stinendii nomine imposuit, hiernach hätte Caesar der abgabe der provinzbewohner nicht den namen tributum, sondern stipendium beigelegt. Suetonius sollte nicht gewust haben, dasz die bezeichnung stipendium für die von den provincialen zu zahlenden steuern ebenso alt war wie diese selbst? dieser 'scriptor curiosus' sollte sich hier in hohem grade 'incuriosus' erweisen? es scheint mir ganz zweifellos zu sein, dasz Suetonius schrieb: eique quadringenties in singulos annos stipendium tributi nomine imposuit. für die richtigkeit meiner conjectur zeugt Eutropius, denn er las nicht stipendii nomine, sondern tributi nomine. verhält sich dies so, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dasz der ursprüngliche wortlaut unserer stelle folgender war: Galliae autem tributi nomine annuum imperavit stipendium quadringenties.

11) VI 23 duces autem Romani erant Publius Cornelius Scipio ex genere antiquissimuo Scipionis Africani (hic etiam socer Pompei fuerat), Marcus Petreius, Quintus Varus, Marcus Porcius Cato, Lucius Cornelius Faustus Sullae dictatoris filius, contra hos commisso proelío post multas dimicationes victor fuit Caesar. Cato Scipio Petreius Iuba ipsi se occiderunt. Faustus Sullae quondam dictatoris filius, Pompei gener a Caesare interfectus est. um eine höchst unangenehm berührende wiederholung zu beseitigen, haben die früheren hgg. den zusatz Sullae dictatoris filius bald an erster bald an zweiter stelle eingeklammert oder gestrichen. Droysen hat die vulgata unverändert wiedergegeben und sich sicherlich damit die anerkennung Hartels erworben, der in seiner ausgabe den zusatz mit ignorierung des Paeanius an erster stelle einklammerte, diesen schritt aber später (Eutr. u. P. Diac. s. 25) revocierte, weil Capito den zusatz zweimal las. Paeanius, der zeitgenosse des Eutr. (s. Hartel ao. s. 9), bietet ihn nur éinmal (nemlich an erster stelle), Capito, der gegen 150 jahre später lebte (ao. s. 11), bietet ihn zweimal: ergo schrieb ihn Eutropius zweimal, ich kann mit dieser folgerung nicht einverstanden sein. wenn Eutr, an zweiter stelle dem Faustus das alleinige attribut Pompei gener beilegte, so that er es mit gutem bedacht. es schwebte ihm gewis ein ähnlicher gedanke vor, wie ihn Florus II 13, 90 ausspricht: nemo caesus imperio praeter Afranium (satis ignoverat semel) et Faustum Sullam (docuerat generos timere Pompeius) filiamque Pompei et parvulos ex Sulla. Eutr. läszt den Faustus nicht als sohn des Sulla, sondern als schwiegersohn des Pompejus getötet werden. es gehörte wenig takt dazu, um beim lesen des ursprünglichen textes dies herauszufühlen. der verfertiger des zweiten zusatzes besasz ihn nicht. sein ganzes denken und empfinden gipfelte in der befürchtung, man könne Faustus, den sohn des Sulla, und Faustus, den schwiegersohn des Pompejus, für verschiedene individuen halten. einem solchen irrtum wollte er vorbeugen und er that dies in ebenso praktischer wie geistloser weise. die worte Sullae quondam dictatoris filius sind zwar ein sehr altes glossem, aber doch immer ein glossem.

12) VII 9 nullo tempore ante eum magis Romana res floruit. nam exceptis civilibus bellis, in quibus invictus fuit, Romano adiecit imperio Aeguptum Cantabriam Dalmatiam usw. da wir VII 3 lesen: primo proelio victi sunt Antonius et Caesar, so musz uns die behauptung frappieren, dasz Caesar Octavianus in den bürgerkriegen unbesiegt gewesen sei. doch lassen wir diese behauptung vorläufig bei seite und fragen wir uns: wie wollte der autor verstanden sein wenn er schrieb: exceptis civilibus bellis . . Romano adiecit imperio Aegyptum Cantabriam Dalmatiam usw.? ich verstehe dies nicht, und man hat es früher auch nicht verstanden, um in den unsinn einen vermeintlichen sinn zu bringen, schaltete man die worte in quibus invictus fuit ein. auf den ursprünglichen text des Eutr. führt uns auch hier Paeanius, indem er ihn folgendermaszen übersetzt: ήνθηςε γουν τὰ τῆς Ῥώμης πράγματα μάλιςτα κατ' αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἐμφυλίων καθαρθέντα πολέμων, καὶ προςετέθη τοῖς ύπακούους ν Αἴγυπτός τε καὶ Κανταβρία, Δαλματία τε ἐπὶ τούτοις. danach schrieb Eutr.: nullo tempore ante eum magis Romana res floruit. nam excepta est civilibus bellis. Romano adiecit imperio Acquetum usw.: 'zu keiner zeit vor ihm war der römische staat blühender. denn er wurde den bürgerkriegen entzogen. dem römischen reiche fügte er Aegypten, Cantabrien, Dalmatien usw. hinzu.' nachdem der gedeihlichen entwicklung im innern des reiches erwähnung geschehen, werden von den worten Romano adiecit imperio an die nach auszen hin erzielten erfolge aufgezählt.

13) VII 17 liest Hartel (und, abgesehen von einigen abweichungen in der interpunction, auch Droysen): nam cum isdem temporibus quibus Otho Galbam occiderat etiam Vitellius factus esset a Germanicianis exercitibus imperator, bello contra eum suscepto cum apud Betriacum in Italia levi proelio victus esset, ingentes tamen copias ad bellum haberet, sponte semet occidit, et petentibus militibus ne tam cito de belli desperaret eventu, cum tanti se non esse dixisset, ut propter eum bellum civile moveretur, voluntaria morte obiit. dieser text unterscheidet sich von der vulgata zunächst vorteilhaft dadurch, dasz vor voluntaria morte obiit nicht ein punctum, sondern ein komma gesetzt ist, auszerdem ist aus dem Gothanus vor petentibus ein et aufgenommen, das in den übrigen hss. fehlt. das war keine verbesserung (sponte semet occidit et . . voluntaria morte obiit!). statt ingentes tamen copias ad bellum haberet bietet der archetypus des Leidensis und des Bertinianus: cum plures tamen copias ad bellum haberet (Paeanius μετὰ πλείονος δὲ πλήθους παραταττόμενος). ich glaube dasz diese lesart uns zur herstellung des ursprünglichen textes führt, wenigstens hat sie mich zu folgendem änderungsvorschlag veranlaszt: . . . apud Betriacum in Italia levi proelio victus est et , cum plures tamen copias ad bellum haberet, sponte semet occidit: petentibus militibus usw. wenn statt est et geschrieben wurde esset, so erforderte der conj. das einschieben eines eum, das wir in der vulgata vor apud Betriacum lesen. in folge dessen wurde in einigen hss. das ursprüngliche eum (vor plures tamen copias haberet) als entbehrlich gestrichen.

14) VIII 7 senatus ei tribuere noluit divinos honores, tamen cum successor insius Titus Aurelius Antoninus Fulvius hoc vehementer exigeret et universi senatores palam resisterent, tandem obtinuit, die bedenken, die ich gegen diese stelle hege, sind in erster linie nicht (wie es bei Dietsch der fall war, der für et glaubte etsi schreiben zu müssen) gegen die form, sondern gegen den inhalt gerichtet. Antoninus Pius setzte die consecratio des Hadrianus durch, 'obgleich der gesamte senat sich öffentlich widersetzte', was soll das heiszen? die senatssitzungen waren, auszer wo es sich um ein hier nicht in betracht kommendes senatus consultum tacitum handelte, zu allen zeiten öffentlich, zunächst insofern die sitzungen bei offenen thüren stattfanden, und ferner, da zur zeit der republik die diener der magistrate (lictores, viatores, scribae usw.), in der kaiserzeit auch der praefectus praetorio und die liberti Caesaris zutritt zu den sitzungen hatten, wenn an unserer stelle nun das verfahren des senats ausdrücklich als ein palam geschehenes hervorgehoben wird, so musz es ein in anderer weise öffentliches gewesen sein als das gewöhnliche, zu allen zeiten übliche, aber in welcher weise? oder meinte Eutr. etwa, dasz die senatoren die fäuste nicht unter der toga ballten, sondern offen mit ihrem widerstande hervortraten? nun, wenn ein senator einer relatio sich überhaupt widersetzte, so konnte es nur palam geschehen, bei der rogatio wie bei der schlieszlichen discessio, - Doch verlassen wir das räthselhafte palam und geben wir einem andern bedenken ausdruck. cum . . universi senatores valam resisterent heiszt es. es liegt in der natur der sache, dasz in einer so groszen versamlung, wie die der senatoren es war, nur höchst selten stimmeneinheit erzielt ward, in der bekannten senatssitzung vom 3n december 63 wurde einstimmig beschlossen neun der in Rom anwesenden gefährlichsten führer der Catilinarischen verschwörung zu verhaften und dem Cicero zu ehren ein dankfest zu veranstalten (Cic. in Cat. III 6, 13). am 1n januar 57, an dem über die zurückberufung Ciceros aus der verbannung verhandelt wurde, erfolgte, wie wir Cic. p. Sestio 34, 74 lesen, eine discessio sine ulla varietate. sonst wüste ich nicht dasz, abgesehen von der uns beschäftigenden stelle des Eutropius, irgendwann ein einstimmig gefaszter senatsbeschlusz erwähnt würde, es hat die seltenheit eines solchen ereignisses, wie gesagt, nichts wunderbares, wann wird im deutschen reichstage einmal ein antrag einstimmig angenommen oder abgelehnt? es sind dazu ganz auszergewöhnliche veranlassungen erforderlich. aber auch dann ist stimmeneinheit in einer groszen berathenden versamlung nur denkbar, wenn sämtliche mitglieder derselben frei ihr urteil fällen können, oder aber wenn sie sämtlich unfrei,

sämtlich von einer despotischen macht beeinfluszt sind. dasz der senat während der kaiserzeit jemals unbeeinfluszt gewesen wäre, kann nur der unverstand behaupten, freilich war sein ansehen, äuszerlich betrachtet, unter verschiedenen kaisern verschieden, so waren ihm, nachdem er das schlimmste unter Domitianus erlebt, unter Trajanus (Plinius ep. II 11. III 20) und Hadrianus (Ael. Spart, Hadr. 8) besscre tage beschieden, aber wer wollte glauben dasz er, auch unter den für ihn günstigsten verhältnissen, es gewagt hätte der forderung des imperators einstimmig entgegenzutreten, wenn dieser ernstlich auf seinem willen bestand (cum hoc vehementer exigeret)? doch nehmen wir das unglaubliche als wirklich geschehen an, nehmen wir an dasz der senat nicht nur palam, sondern auch in corpore den gestellten antrag abgelehnt habe: in welchem lichte musz uns dann die handlungsweise des frommen Antoninus erscheinen? der senat hatte die competenz über das gesamte religionswesen, dazu gehörte die consecratio, nur durch ein senatus consultum durfte diese erfolgen. wenn nun Antoninus die consecratio des Hadrianus dem einstimmigen senatsvotum entgegen durchsetzte, so verübte er einen gewaltact frivolster art: hatte er doch als imperator genügende mittel in händen, um seinen willen in legitimer form durchzusetzen. sollte Eutr, ein derartiges verfahren nicht einer rüge für wert erachtet haben? und wie konnte er, wenn er dem Antoninus ein solches gebahren zutraute, ihn charakterisieren als nulli acerbus, cunctis benignus?

Es wird dies, denke ich, genügen zum beweise dafür, dasz der inhalt der worte cum. . universi senatores palam resisterent im höchsten grade unwahrscheinlich ist. dasz er unwahr ist, dafür bürgt uns das durchaus glaubwürdige zeugnis des Dion, der (LXX 1) über die consecratio des Hadrianus folgendes berichtet: μή βουλομένης της γερουςίας τὰς ἡρωϊκὰς τιμὰς δοῦναι τῶ 'Αδριανῶ τελευτής αντι διά τινας φόνους ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, ὁ ᾿Αντωνῖνος ἄλλα τε πολλά δακρύων καὶ όδυρόμενος αὐτοῖς διελέχθη καὶ τέλος εἶπεν: «οὐδ' ἐγὼ ἄρα ὑμῶν ἄρξω, εἴγε ἐκεῖνος καὶ κακὸς καὶ ἐχθρὸς ὑμῖν καὶ πολέμιος ἐγένετο· πάντα γὰρ δήλον ὅτι τὰ πραχθέντα ὑπ' αὐτοῦ, ὧν εν καὶ ἡ ἐμὴ ποίηςίς ἐςτι, καταλύςετε.» ἀκούςαςα δὲ τούτο ή γερουςία καὶ αἰδεςθεῖςα τὸν ἄνδρα, τὸ δέ τι καὶ τοὺς ςτρατιώτας φοβηθείςα, ἀπέδωκε τῶ 'Αδριανῶ τὰς τιμάς, so verhielt es sich in wahrheit mit der consecratio des Hadrianus, und was lesen wir bei unserm autor! Eutr. war ein ganz elender ignorant, wenn er die beanstandeten worte wirklich schrieb, sehen wir zu ob er sie schrieb. zunächst ist zu constatieren dasz Eutr. die consecratio des Hadrianus nicht als über die köpfe der senatoren hinweg vollzogen ansah oder angesehen wissen wollte. das ersehen wir aus tandem obtinuit. dies tandem gibt dem satze cum . . universi senatores palam resisterent den todesstosz, in diesem wörtchen lesen wir dasz Antoninus auch nach der auffassung des Eutr. nicht nur mit dem senat verhandelte, sondern andauernd, hin und her verhandelte,

dasz er ihn schlieszlich, um mich des ausdrucks zu bedienen, mürbe machte, mithin, als er die consecratio endlich durchsetzte, nicht einem senat gegenüberstand der widerstrebte, sondern widerstrebt hatte.

Man wird nun vielleicht meine sämtlichen bedenken für gegründet ansehen, trotzdem aber aus pietät gegen die hss, die lesart der vulgata nicht aufgeben wollen, nun, wenn Eutr, so wunderliche dinge schrieb, so wird in der übersetzung des Paeanius sich doch ähnliches finden. sie lautet: πάντων δὲ ἀντιλεγόντων χρῆναι τὰς θείας αὐτῷ νομιςθῆναι τιμάς ὁ διαδεξάμενος τὴν βαςιλείαν Μάρκος Αντωνίνος ἐξήτηςε χάριν καὶ τὰς τῶν ἀνθιςταμένων βιαςάμενος γνώμας ἔτυχεν. die übersetzung stimmt ja ganz und gar nicht mit dem texte des Eutr., sie stellt den verlauf der dinge gerade so dar, wie wir ihn uns gedacht haben, und wie er gar nicht anders denkbar ist. wir lesen hier nicht dasz der senat palam widerstrebte, sondern dasz Antoninus einen druck auf das urteil des senats ausübte, dem dieser nicht widerstand, nicht dasz die senatoren palam, sondern dasz sie paulum sich widersetzten. wir lesen nicht dasz universi senatores widerstrebten, es steht dort: τὰς τῶν ἀνθιςταμένων βιαςάμενος γνώμας. των ανθιςταμένων läszt nicht auf ein im original stehendes universi, wol aber auf diversi schlieszen; ja, was noch mehr sagen will, ἀνθιςτάμενος ist die wörtliche übersetzung von diversus. ich glaube gründlich genug vorgearbeitet zu haben, um nunmehr mit meiner textesänderung hervortreten zu können. Eutr. schrieb: senatus ei tribuere noluit divinos honores, tamen cum successor ipsius . . hoc vehementer exigeret et diversi senatores paulum resisterent, tandem obtinuit.

15) VIII 20 opus Romae egregium fecit lavacri, quae Antoninianae appellantur. in dem relativsatze quae Antoninianae appellantur befindet sich kein prädicatssubstantivum, welches das genus oder den numerus des relativen pronomens beeinflussen könnte, das relativum bezieht sich auf ein im sing. stehendes neutrum. trotzdem steht es im plur, und ist, wie die form Antoninianae bekundet, weiblichen geschlechts. Cellarius setzte leichten fuszes über diese schwierigkeiten hinweg. mit drastischer kürze vermerkte er in seinem commentar: 'quae Antoninianae | intellige thermae.' dieses auskunftsmittel scheint allgemeinen anklang gefunden zu haben; denn unsere stelle hat unbeanstandet in allen folgenden ausgaben aufnahme gefunden. allein wenn solche kunststückchen, wie sie hier Cellarius uns lehrt, probat sind, welcher verstosz gegen die congruenz des genus und des numerus kann dann noch als unerlaubt betrachtet werden? und wer gibt mir denn überhaupt das recht zu quae Antoninianae das wort thermae zu ergänzen? warum schrieb denn Eutr. nicht opus Romae egregium fecit thermarum, sondern opus Romae egregium fecit lavacri? es kann wol kein zweifel sein dasz Eutr. geschrieben hat: opus Romae egregium fecit lava cra, quae Antoninia na appellantur. von einer gewaltsamen änderung kann hier um so weniger die rede sein, als Sylburg im Fuldensis lavacra, nicht lavacri las. es handelt sich also

nur um die umwandlung von Antoninianae in Antoniniana. bedarf es noch einer rechtfertigung derselben, so mag folgendes dazu dienen. VII 15 lesen wir: aedificavit Romae thermas, quae ante Neronianae dictae nunc Alexandrianae appellantur. Paeanius übersetzt dies: αὐτοῦ δὲ ἦν ἔργον τὸ λουτρόν, ὂ νῦν ᾿Αλεξανδρειανὰς προσαγορεύουσι, Νερωνιανὰς τὸ πρὶν καλούμενον. die übersetzung unserer stelle lautet: τῆ Ὑρώμη δὲ κατεςκεύαςε λουτρόν, ὅπερ εἰς τόδε ᾿Αντωνινιανὸν καλείται. hätte Paeanius bei Eutr. gelesen lavacri quae Antonianae appellantur, so würde er sicherlich ᾿Αντωνινιανὸ geschrieben haben.

16) ÎX 18 Numerianus quoque filius eius, quem secum Caesarem ad Persas duxerat, adulescens egregiae indolis, cum oculorum dolore correptus in lecticula veheretur, impulsore Apro qui socer eius erat per insidias occisus est. et cum dolo occultaretur ipsius mors, quousque Aper invadere posset imperium, foetore cadaveris prodita est. milites enim qui eum sequebantur putore commoti diductis lecticulae palliis post aliquot dies mortem eius notam habere potuerunt. — milites ... mortem eius notam facere potuerunt entspricht der situation weit mehr als das überaus matte notam habere. Paeanius übersetzt die stelle: τῶν ἐπομένων τινὲς ἡναγκάςθηςαν .. μηνῦς αι τῷ στρατῷ

τὸ τετενημένον.

17) IX 21 per haec tempora etiam Carausius, qui vilissime natus strenuae militiae ordine famam egregiam fuerat consecutus, cum apud Bononiam per tractum Belgicae et Armorici pacandum mare accepisset, quod Franci et Saxones infestabant, multis barbaris saepe captis neo praeda integra aut provincialibus reddita aut imperatoribus missa cum suspicio esse coepisset, consulto ab eo admitti barbaros, ut transeuntes cum praeda exciperet atque hac se occasione ditaret, a Maximiano iussus occidi purpuram sumpsit et Britannias occupavit. eine annähernd ungeheuerliche periode findet sich bei Eutr. sonst nirgends, ich schlage vor qui, das vor uilissime sich sehr leicht einschmuggeln konnte, samt dem davor stehenden komma zu streichen und hinter infestabant ein punctum zu setzen.

18) IX 23 liest Hartel: per idem tempus a Constantino Caesare in Gallia bene pugnatum est circa Lingonas. ich würde Constantino für einen druckfehler halten, wenn nicht Constantio als varia lectio des Gothanus und Monacensis ausdrücklich angeführt wäre. überdies lesen auch Dietsch und Eichert Constantino. es handelt sich hier um die besiegung der Alamannen bei Vindonissa. diese war ein werk des Constantius (paneg. Const. [VII] c. 6). die siege des Constantinus über die Franken und Alamannen erwähnt Eutr. X 3.

19) IX 24 Galerius Maximianus primum adversum Narseum proelium insecundum habuit inter Callinicum Carrasgae congressus, cum inconsulte magis quam ignave dimicasset... (25) mox tamen per Illyricum Moesianque contractis copiis rursus cum Narseo Hormisdae et Saporis avo in Armenia maiore pugnavit successu ingenti. während uns VI 23 Faustus ich möchte sagen in einer minute zwei-

mal als sohn des dictators Sulla vorgestellt wird, wird hier Narseus zunächst als ein guter bekannter eingeführt, dann aber wieder als unbekannte grösze betrachtet und uns als groszvater des Hormisdas und Sapor näher bekannt gemacht. es ist dies ein etwas eigentümlicher modus, aber, um mit Hartel zu reden, wir 'werden uns dies wie so manches andere willig gefallen lassen'. oder wollen wir es uns nicht gefallen lassen? fragen wir den Paeanius. dieser bietet den zusatz πάππος δὲ ἦν οὖτος ζάπωρί τε καὶ 'Ορμίςδα an erster, nicht an zweiter stelle. nun, da wird er die entsprechenden lateinischen worte auch wol an erster stelle bei Eutr. gelesen haben. im Gothanus findet sich nachstehende wortfolge: Galerius Maximianus primum adversum proelium insecundum habuit. die hgg. schalten Narseum hinter adversum ein; ich schalte Narseum Saporis et Hormisdae avum ein: denn ich bin der ansicht, dasz der schreiber des Gothanus ebenso gut wie Narseum auch die folgenden worte nicht nur übersehen konnte, sondern auch wirklich übersah.

20) X 7 nam etiam Gothos post civile bellum varie profligavit, pace iis postremum data, ingentemque apud barbaras gentes memoriae gratiam conlocavit, es ist zu lesen: nam etiam Gothos post civile bellum varie profligavit. pace iis postremum data ingentem anud barbaras gentes memoriae gratiam conlocavit: 'denn auch die Gothen schlug er nach dem bürgerkriege verschiedene male aufs haupt. durch den ihnen schlieszlich bewilligten frieden stiftete er sich bei den barbarischen völkerschaften in hohem grade ein dankhares andenken.'

GREIFENBERG IN POMMERN.

RICHARD DUNCKER.

# (35.)PHILOLOGISCHE GELEGENHEITSSCHRIFTEN.

Meiszen (landesschule, zur einweihung des neuen schulgebäudes 1 juli 1879) abhandlungen sämtlicher professoren der anstalt [H. Peter: über den wert der historischen schriftstellerei von könig Juba II von Mauretanien (s. 1-14) - W. Milberg: Meiszen und die Albrechtsburg im j. 1745 (s. 14-22) — Th. Flathe: specimina eruditionis Afranae Georgio Fabricio rectore scripta (s. 22-26) — K. Schnelle: kritisches zum Panegyricus des Plinius (s. 27-31) - E. Wörner: über den gebrauch der Homerischen mit präpositionen zusammengesetzten und mit dem suffix 10 gebildeten adjectiva (s. 31-37) - E. Höhne: die positiven berührungspuncte zwischen Kant und der evangelischen theologie (s. 38-43) -Th. Köhler: les lettres françaises de Jean Calvin (s. 43-48) -C. Angermann: bemerkungen über die abstammung der Pelasger vom sprachwissenschaftlichen standpunct aus (s. 48-53) - W. H. Roscher: zur griechischen lautlehre (s. 53-59) - P. Meutzner: beispiel zur methode der variation der konstanten (s. 69-63) -C. H. Fleischer: kritisches und exegetisches zum b. Gallicum und b. Hispaniense (s. 64-68)], druck von C. E. Klinkicht u, sohn, gr. 4.



# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

### 91.

EURIPIDIS FABULAE. EDIDIT RUDOLFUS PRINZ. VOL. I PARS II:
ALCESTIS. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri. MDCCCLXXIX. 48 s. gr. 8.

Der wunsch, den wir bei der besprechung des ersten hefts dieser neuen kritischen ausgabe des Euripides in diesen jahrb. 1878 s. 233 ausgesprochen haben, es möge die arbeit rüstig fortgesetzt werden und die übrigen stücke mit gleicher sorgfalt und gediegenheit wie die Medeia bearbeitet bald nachfolgen, hat sich in bezug auf die Alkestis erfüllt. über die grundsätze der bearbeitung und die methode der behandlung brauchen wir uns nicht neuerdings auszusprechen. von den drei maszgebenden handschriften rührt die collation von B und P noch von HHinck, die von L von HVitelli in Florenz her; auszer diesen hat Prinz noch a und C, welche er selbst verglichen hat, für einige stellen auch d und c und cod. Harleianus 5743 berücksichtigt. unter den neuen lesarten ist uns besonders φύλαις (so) v. 100 aufgefallen, wie es scheint, nur ein druckfehler. sollte das nicht der fall sein, so müste man, da φυλαίc in keiner weise am platz ist, darin eine verschmelzung von φορά und dem übergeschriebenen πύλαις erkennen, und nach πυλών πάροιθε würde sich allerdings ἐπὶ φθιτῶν φορά besser ausnehmen als ἐπὶ φθιτῶν πύλαις, für φορά = ἐκφορά vgl. Soph. Trach, 1212 φορᾶς γέ τοι φθόνητις οὐ γενήτεται. die hss. PL haben wieder an einer nicht geringen anzahl von stellen den vorzug vor B. bemerkenswert sind besonders folgende lesarten: 20 εἰ cτερηθῆναί cφε (Β ἡc cτερηθηναί γε), 262 τί ρέξεις; ἄφες (Β μέθες με τί πράξεις; ἄφες. Nauck setzt unter dem einflusz der frühern geringschätzung von PL μέθες für ἄφες. aber μέθες με ist offenbar ein glossem zu ἄφες nach 266 wie πράξεις zu ρέξεις, also das ganze μέθες με τί πράξεις; ein glossem zu τί ρέξεις; ἄφες), 266 μέθετε μέθετέ μ' (Β μέθετέ με μέθετέ με), 318 coîcι θαρςυνεῖ, τέκνον (Β τοῖςι coîcι θαρςυνεῖ wie

731), 406 πάτερ λείπομαι (λείπομαι πάτερ), 520 πέρι (ἔτι), 735 όντος (όντες), 797 φρενών (κακού), 880 πιςτής (φιλίας nach 876), 957 κᾶτ' (εἶτ'), 985 τόλμα δ' (τόλμα τάδ'), 989 φθίνουςι (φθινύθουςι), 1059 ἄλλης (ἄλλοις), 1098 ἄντομαι (αἰτοῦμαι), 1101 πιθοῦ (πείθου), 1123 λέξω (λεύςω, λεύςςω). 173 hat Prinz mit recht aus L ακλαυτος aufgenommen; die übrigen hss. bieten ακλαυ-CTOC. immer mehr häufen sich die zeugnisse für die formen ohne c (vgl. meine studien zu Eur. s. 366). auch sonst hat L allein die ältere form erhalten wie Med. 5 δέρος, und so wird man 295 die durch das Etym. M. s. 413, 9 auf das beste bestätigte überlieferung von L ἔζην festzuhalten und die form mit dem Etym. M. der falschen analogie anzurechnen haben. 333 wo in PL αλλως ἐκπρεπεςτάτη, in B ἄλλως εὐπρεπεςτάτη, ist gewis die emendation von Bothe ἄλλη coû ἐκπρεπεςτέρα richtig, welche die entstehung der corruptel am einfachsten erklärt. ebenso dürfte 1112 die gewähltere lesart von PL εἰ δοκεῖ vor der andern εἰ βούλει, die sich etwa zu εἰ δοκεῖ verhält wie das obige τί πράξεις zu τί δέξεις, den vorzug verdienen. das gleiche gilt von λαμβάνους' èv ἀγκάλαις (B ua. ές άγκάλας). vgl. Hipp. 1432 λαβοῦ τὸν παῖδ' ἐν ἀγκάλαιςι, Or. 113 λαβέ χοὰς τάςδ' ἐν χεροῖν κόμας τ' ἐμάς, Ηεκ, 527 πλῆρες δ' έν χεροίν λαβών δέπας in anderm sinne Hek. 1242 πράγμ' ές χέρας λαβόντα, Hik, 235 δύναμιν είς χείρας λαβών, Hipp. 630 λαβών άτηρον είς δόμους κακόν wie εἴςω στέγης Bakehai 239, εἴςω τόξα πλευμόνων λαβείν Ion 524. dagegen erweist sich die lesart derselben hss. in 1045 μή μ' ἀναμνήςης κακῶν, welche Prinz in den text gesetzt hat, als eine correctur. die überlieferung μή με μιμνήςκεις musz man an ihrer absichtslosigkeit als die richtige erkennen. da man deren bedeutung (μὴ μέ· μιμνήςκεις) nicht verstand, wollte man den bei dem verbietenden un geläufigen conjunctiv herstellen. dieser hergang verräth sich noch in dem text von a μή με μιμνήτης, worin der über i ausradierte accent auf μίμνηςκε hinweist. auch 847 durfte περιβάλω (PL περιβαλῶ) nicht in den text aufgenommen werden; die andere lesart περιβαλών ist durchaus absichtlos und harmlos und gibt sich eben dadurch wieder als ursprünglich zu erkennen. das unnütze euaîv dient zur bestätigung. von einer gesunden methode musz also περιβαλών beibehalten werden; darum bleibe ich bei meiner frühern vermutung περιβαλών χεροίν τύχω. ebenso ist 1114 die lesart von B δώματ' εἰcελθεῖν πάρα mit dem dem tone der stelle sehr angemessenen asyndeton als ursprünglich zu betrachten, nicht die von Prinz aufgenommene lesart von PL δωμα δ'. die geringere zuverlässigkeit von PL thun besonders folgende lesarten dar: 427 μελαμπέπλω cτολη (μελαγχίμοις πέπλοις), eine sehr bemerkenswerte variante; 479 πόλιν (χθόνα), beherzigenswert für andere stellen wie Bakchai 20; 717 τημεία γ' ω κάκιστε ταυτ' άψυχίας (τημεία τής τής ω κάκιστ' άψυχίας), 1025 πολλών δὲ μόχθων ήλθε χείρας εἰς ἐμάς (πολλώ δὲ μόχθω χείρας ήλθεν εἰς ἐμάς), 1089 χηρεύεις μόνος (χηρεύςει λέχος), 1105 ὅρα (ἄθρει). 1097 hat Prinz nach PL τήνδε γενναίαν geschrieben; aber die andere lesart γενναίων steht der emendation von Lenting γενναίως, welche als notwendig erscheint, näher.

Was die aufgenommenen emendationen betrifft, verdient besondere anerkennung dasz Prinz die verbesserung von Reiske-Lenting 153 τὸ μὴ οὐ γενέςθαι τήνδ' zu ehren gebracht hat. auch 119 f. durfte die emendation von Reiske-Hartung θεών δ' ἐπ' έςχάραν οὐκέτ' ἔχω τίνα, 1094 die von Herwerden ώς οὔποτ'... καλεις ohne bedenken in den text gesetzt werden. sicher ist gleichfalls die emendation von Kirchhoff κυαναυγές βλέπων 261. es musz aber dann in 254 μ' ήδη als augenfällige interpolation beseitigt werden, so dasz sich έχων χέρ' ἐπὶ κόντω Χάρων καλεῖ· τί μέλλεις; und ὑπ' ὀφρύςι κυαναυγές βλέπων πτερωτὸς "Αιδας dation von Purgold w πολυξείνου καὶ έλευθέρου ανδρός αξί ποτ'. οίκος aufgenommen. ich habe früher, ohne die vermutung von Purgold zu kennen, ὦ πολύξεινος καὶ ἐλευθέρου ἀνδρός vermutet und halte dies allein für richtig, einerseits entspricht es am meisten dem poetischen stil, anderseits erklärt sich die corruptel ω πολύξεινος καὶ ἐλεύθερος am einfachsten, wenn man ἐλεύθερος unter dem einflusz des vorhergehenden πολύξεινος entstanden sein läszt. wenn nur bemerkenswerte conjecturen angeführt werden sollten, dann hätte eine spielerei wie τόδ' ην 832 nicht erwähnt werden dürfen. zu 877 wird die vermutung von Hartung c' ἔναντα vorgebracht. wenn ich auszerdem die mir vorliegenden commentare ansehe, musz ich schlieszen dasz man den zusammenhang der stelle wenig beachtet hat. die folgenden worte des Admetos ἔμνηςας ὅ μου Φρένας ήλκωςεν, mit denen man Soph. Ant. 857 έψαυςας άλγεινοτάτας έμοι μερίμνας usw, vergleichen kann, weisen bestimmt darauf hin, dasz in den worten des chors die anregung gegeben war zu den weiteren reflexionen des Admetos, einem dem Euripides geläufigen thema, ob es besser sei zu heiraten oder für sich allein zu leben, der chor musz also etwa gesagt haben: 'niemals das antlitz einer lieben gattin gesehen zu haben wäre diesem kummer vorzuziehen gewesen. die entsprechende emendation der stelle ist mir nicht gelungen: τὸ μήποτ' είςιδεῖν φιλίας ἀλόχου πρόςωπόν ς' ἂν ἦν ἄλυπον befriedigt nicht.

Unter den selbständigen emendationen von Prinz gefällt besonders die zu 356 τρόπον (für χρόνον). auch die zu 1141 "τλης (für φής) ist sehr ansprechend. 304 bezeichnet er èμῶν mit recht als anstöszig. PL haben τῶν èμῶν. Mekler krit. beiträge zu Eur. und Soph. (Wien 1879) s. 9 vermutet νέμων. aber mit 'bring es über dich sie (deine kinder) als herren des hauses zu betrachten' verlangt Alkestis zu viel; so lange Admetos lebt, ist er herr des hauses. der sinn verlangt τούτους ἀνάςχου δεςπότας τρέφων δόμων. 325 möchte Prinz κεδνῆς für παῖδες sehreiben. allein παῖδες läszt sich nach coὶ μέν, πόςι kaum entbehren, und ἀρίςτης ergänzt sich

leicht aus dem vorhergehenden. in 363 ἀλλ' οὖν ἐκεῖcε προcδόκα μ', ὅταν θάνω vermutet Prinz ἐκεῖ cὐ. nur der bedenkliche ruf der partikel γὲ kann ihm das richtige verdunkelt und ihn abgehalten haben mit ἐκεῖ γὲ das legitime ἀλλ' οὖν . . γὲ herzustellen. 827 hezeichnet auch 'Prinz πρόςωπον als verdächtig; ich habe früher τὸν ςτολμόν (oder τὸν πέπλον) vermutet; dem zieht Mekler ao.

s. 14 πεπλώματ' vor, wie es scheint mit recht. Daran schliesze ich noch einige bemerkungen, die mir bei der lecture des buches in den sinn gekommen sind, in ἤδη δὲ τόνδε Θάνατον εἰςορῶ πέλας ἱερῆ θανόντων 25 ist der aorist θανόντων anstöszig; man erwartet θνηςκόντων, da der tod sich eben beim sterben selbst als ίερεύς bewährt; überdies ist θανόντων nach Θάνατος nicht gefällig. es wird ίερη φθινόντων zu schreiben sein: vgl. 55 νέων φθινόντων μείζον ἄρνυμαι γέρας. — Ein groszer wirrwarr herscht noch in 449 f., wo der gedanke '(man wird dich) in Sparta (preisen) bei jeder feier der Karneen' also gegeben wird: **C**πάρτα κύκλος άνίκα Καρνείου περινίς εται ώρας μηνὸς ἀειρομένας παγνύχου ςελάνας. wozu soll μηνός gehören? zu Καρνείου? aber jedermann wird Καργείου ώρας verbinden. zweitens fehlt zu περινίς και eine nähere bestimmung, was soll endlich der genitiv ἀειρομένας π. ςελάνας? der sinn soll doch offenbar sein: 'wenn die Karneenzeit im umlauf beim vollmond ankommt,' denn zur vollmondszeit des monats Karneios wurde das fest gefeiert. wir müssen schreiben: Cπάρτα κύκλος άνίκα Καρνείου περινίς και ώρας φέγγος ἀειρομένας παννύχου ςελάνας. der scholiast, welcher die erklärung gibt: ὅτε γὰρ πανςέληνός ἐςτι, δι' ὅλης τῆς νυκτὸς φέγτει, scheint noch φέγγος gelesen zu haben, mit dem ausdruck περινίς εται φέγγος kann man das Homerische ή έλιος μετενίς ετο βουλυτόνδε (Π 779) vergleichen. wenn 321 die conjectur von Herwerden οὐδ' ἐς τρίτον μοι φέγγος richtig ist, so haben wir den gleichen fehler zweimal in diesem stücke. - In 574 ἔτλα δὲ coîci μηλονόμας έν δόμοις γενέςθαι ist δόμοις unerträglich, nicht nur weil die herden nicht im hause geweidet werden, sondern auch wegen der anrede ω .. οίκος. man wird erwarten: 'o gastfreundliches haus - nicht in deinem hause, sondern - auf deinen triften weidete Apollon die herden', also èν νομοῖς. vgl. Kykl. 61 ποιπρούς λείπουςα νομούς. - Ein fehler der überlieferung musz noch in 713 vorliegen, ich habe in meinen studien zu Eur. s. 364 μείζονα Zwnc für uciZov' àv Zwnc gefordert, um einen anhaltspunct für apa zu gewinnen. Prinz belehrt uns dasz dieser vorschlag bereits von Schäfer gemacht worden ist, und setzt μείζονα ζώης in den text. allein abgesehen davon dasz καὶ μὴν . . γè besser zu einer behauptung als zu einem wunsche passen dürfte, kann, wenn Admetos sagt: 'ja allerdings länger als Zeus mögest du leben', dies gewis niemand ein fluchen wider die eltern nennen. derselbe mangel innern zusammenhangs fällt bei 719 f. auf: ΑΔ. εἴθ' ἀνδρὸς ἔλθοις τοῦδέ γ' ἐς χρείαν ποτέ. ΦΕ, μνήςτευε πολλάς, ώς θάνωςι πλείονες, man sollte doch erwarten dasz Pheres auf den wunsch des Admetos 'mögest du in eine lage kommen meiner zu bedürfen' etwas erwidere. nun aber ist dies eben der einzige vers in der ganzen stelle, nach welchem jene worte ἀρᾶ γονεῦτιν οὐδὲν ἔκδικον παθών einen sinn und ihre volle bedeutung haben. daraus ergibt sich dasz die folge der verse in unordnung gerathen ist. dieser fehler tritt in der überlieferung des Euripideischen textes bekanntlich häufig auf. die falsche ordnung ist öfter durch zudichtung von versen in einen einigermaszen erträglichen zustand gebracht worden, wie ich in meinen studien zu Eur. s. 345 an einem eclatanten beispiel (Herakl. 961) gezeigt habe. vgl. dazu auch curae criticae s. 15 f. an unserer stelle erhalten wir den richtigen fortgang der gedanken bei folgender ordnung:

| 713 |
|-----|
| 720 |
|     |
| 719 |
| 714 |
| 715 |
| 716 |
| 721 |
| 722 |
| 723 |
|     |

bei dieser ordnung fallen 717. 718 weg, und das ist ein neuer gewinn, kein verlust: denn wenn 717 τημεῖα τῆς τῆς τῶς, ὧ κάκιτ, ἀψυχίας vorausgeht, ist 723 nur eine lästige wiederholung des gleichen vorwurfs und 718 οὔτοι πρὸς ἡμῶν γ' ὧλετ, οὖκ έρεῖς τόδε sagt dasselbe wie 716, nur in trivialer weise. zu dem festen gefüge der gedanken, welches unsere umstellung erzielt, bemerke ich nur dasz Admetos die einrede des Pheres 'man lebt nur éinmal in der welt' (712) spottend mit 'ja, ewig' (713) erwidert, worauf Pheres den vorwurf des φιλόψυχον zurückgibt mit dem hinweis, dasz Admetos seine frauen für sich sterben läszt (720) und um 'ewig' zu leben nur viele frauen zu heiraten braucht.

BAMBERG.

NICOLAUS WECKLEIN.

# (71.) ZUR KRITIK DES EURIPIDES.

I. In jenen dramen des Euripides, die weniger leser angezogen haben und durch handschriftliche vervielfältigung minder verbreitet worden sind, haben sich nicht wenige verslücken von bald gröszerm bald geringerm umfang erhalten. anders in stücken, welchen die gunst des publicums bis in späte zeit gewogen blieb. hier konnten die unterlassungssünden unachtsamer schreiber nicht so lange unbemerkt bleiben und sowol wirkliche als vermeintliche versverluste — die

letzteren verrathen sich ua. durch die störung der stichomythie und andere verletzungen der in der alten tragödie herschenden formgesetze — wurden durch die gutgemeinte bemübung eifriger correctoren gedeckt, ebenso auch die lücken inmitten von versen. aber selbst in vielgelesenen tragödien wie den Phoinissai und der Medeia begegnet man hie und da versausfällen wenn auch jüngern datums.

Oft liegt die äuszere veranlassung für den ausfall einer zeile in frappanter klarheit vor. so in der Helene, auch ohne die parodie des Aristophanes in den Thesmophoriazusen wüsten wir dasz zwischen

560 ὦ θεοί θεὸς γὰρ καὶ τὸ γιγνώςκειν φίλους

und 562 'Ελληνίς · άλλὰ καὶ τὸ còν θέλω μαθεῖν eine lücke klafft, nicht aber, wie der in den Euripides-hss. fehlende,

vom komiker erhaltene vers lautete. er hiesz:

'Ελληνὶς εἶ τις ἢ 'πιχωρία γυνή; warum er übergangen wurde, erklärt sich von selbst.

Durch Plutarch ist uns Hik. 972 ff.

μέλεα παιδός έν οίκοις κείται μνήματα, πένθιμοι κουραὶ καὶ στέφανοι κόμας, λοιβαί τε νεκύων φθιμένων, ἀοιδαί, τὰς χρυςοκόμας usw.

der vorletzte vers glücklich erhalten. bei Euripides selbst ist er vergessen. der schreiber der stammhandschrift sprang von ΛΟΙΒΑΙ zu ΑΟΙΔΑΙ über.

Alk. 141 f. lauten:

ΘΕ. καὶ ζῶ c αν εἰπεῖν καὶ θανοῦς αν ἔςτι coι.

ΧΟ, καὶ πῶς ἂν αὐτὸς κατθάνοι τε καὶ βλέποι;

in den hauptvertretern der ersten handschriftenclasse vermissen wir den ersten vers.

Dagegen kennen wir aus den hss. dieser classe allein

Alk. 275 f. μη πρός ce θεων τλής με προδούναι,

μή πρός παίδων ους όρφανιείς

den zweiten der verse, der in der durch Pal. Laur. repräsentierten classe fehlt.

Phoin. 1345 f. ο ιμοι ξυμφοράς βαρυποτμωτάτας,

ο ίμοι κακών δύςτηνος ω τάλας έγω.

Kirchhoff bemerkt hierzu: 1346 om. BC, in margine scriptum habet A. Med. 243 f. ζηλωτὸς αἰών εὶ δὲ μή, θανεῖν χρεών.

άνὴρ δ', ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών

übergeht der schreiber von E (Prinz) die zweite zeile, Tro. 1242 f. εὶ δ' ἡμᾶς θεὸς

έςτρεψε τἄνω περιβαλών κάτω χθονός

der von C (Kirchhoff) gleichfalls die zweite.

In meinem aufsatz 'zur revision der frage der caesura media im iambischen trimeter des Euripides' (jahresbericht des akad. gymn. in Wien 1878) s. 38 habe ich einen ähnlichen fall (Hik. 303), wobei die gleichheit der versschlüsse zur unmittelbaren ursache des vers-

75

98

ausfalls geworden sein dürfte, zu erweisen versucht. ein neues bei-

spiel füge ich im folgenden hinzu.

Mit rührender beredsamkeit schildert Megara im eingang des Herakles dem greisen Amphitryon die furchtbare lage, in die ihr ganzes haus gerathen ist, seit Herakles in den Hades hinabgegangen und Lykos sich gewaltsam zum herrn des landes aufgeworfen. von ihren kleinen erzählt sie:

> εἰς ἔλεγχον ἄλλος ἄλλοθεν πίτνων, ὤ μῆτερ, αὐδᾳ, ποῖ πατὴρ ἄπεςτι γῆς; τί δρᾶ; πόθ᾽ ἥΞει; τῷ νέῳ δ᾽ ἐςφαλμένοι Ζητοῦςι τὸν τεκόντ᾽. ἐγὼ δὲ διαφέρω

λόγοιςι μυθεύουςα.

ehe ich auf mein eigentliches thema komme, möchte ich bei den zuletzt angeführten worten ein wenig verweilen. sie können nur bedeuten: 'ich ziehe die kinder hin, vertröste sie damit dasz ich ihnen etwas vorplaudere, geschichten erzähle.' so wäre λόγοιςι mit διαφέρω eng verknüpft, diese annahme aber hat zur voraussetzung, dasz διαφέρω, wofür wenigstens der sprachgebrauch der tragödie keine parallele darbietet, im sinne von 'vertrösten, beschwichtigen' verstanden werden musz. deshalb wol hat Nauck einmal δυσφορῶ conjiciert, auf welchen vorschlag ich gleich zu sprechen kommen werde. er hat ihn fallen gelassen und Eur, studien II 156 sich anders ausgesprochen: 'es ist sehr gewöhnlich im griechischen λόγους λέγειν zu verbinden; dagegen λόγοις μυθεύειν oder λόγοις λέγειν ist unerhört und völlig undenkbar. dazu kommt dasz λόγοιςι μυθεύουςα höchstens ein erzählen, nimmermehr aber, was gerade hier der zusammenhang fordert, ein beruhigen durch worte bezeichnen könnte.' indem er λόγοιςι μυθεύουςα aus μύθοιςι μυθεύουςα und dieses wieder aus μύθοιςι πραΰνουςα ableiten will, beseitigt er sowol λόγοιςι als μυθεύουςα; die änderung ist jedoch nicht weniger unstatthaft als die Hartungs λόγοιςι παραμυθούςα: denn nur wenige verse später wird Megara von ihrem schwiegervater das zu thun aufgefordert, was sie schon jetzt ungemahnt zu thun behaupten würde:

> άλλ' ἡτύχαζε καὶ δακρυρρόους τέκνων πηγὰς ἀφαίρει καὶ παρευκήλει λόγοις, κλέπτουςα μύθοις ἀθλίους κλοπὰς ὅμως.

die stelle würde an verständlichkeit und schönheit zugleich erheblich gewinnen, wenn man mit benutzung jener conjectur Naucks lesen wollte: ἐγὰ δὲ δυςφορῶ λόγοις ιν εὐθυμοῦς α, worunter das lächeln unter thränen verstanden ist, zu welchem die mutter durch die unruhigen fragen der kinder gedrängt wird: 'um sie zu beschwichtigen, musz ich heiter erscheinen, indes der gram an mir nagt.' λογοις ινεγογμ ist, wie man sogleich erkennt, für ein flüchtiges auge mit λογοις μάγθεγ leicht zu verwechseln gewesen (vgl. Nauck mel. Gr.-R. VIII 411). zu λόγοις vgl. Her. 588 f. πολλοῦς πένητας, όλβίους δὲ τῷ λόγψ δοκοῦντας εῖναι. Hipp. 413 f. μιςῷ δὲ καὶ τὰς ςώφρονας μὲν ἐν λόγοις, λάθρα δὲ τόλμας οὐ καλὰς κεκτημένας.

80

Or. 287 τοῖς μὲν λόγοις ηὔφρανε, τοῖς δ' ἔργοιςιν οὔ. Phoin. 359 f. ὃς δ' ἄλλως λέγει, λόγοιςι χαίρει, τὸν δὲ νοῦν ἐκεῖς' ἔχει. Megara fährt fort:

νῦν οὖν τίν' ἐλπίδ' ἢ πόρον cωτηρίας ἐξευμαρίζει, πρέςβυ; πρὸς cὲ γὰρ βλέπω.

πόρον (für hsl. πέδον, welches Heath rechtfertigen will, Canter und Reiske in unbefriedigender weise änderten), ist eine gesicherte emendation Musgraves, an ἐξευμαρίζει geht die erklärung bzw. die kritik vorüber, gewis mit unrecht. das verbum έξευμαρίζειν ist nur noch aus dem prolog desselben dramas nachgewiesen, wo durchaus sinngemäsz, wenn auch mit nicht zu verkennender incongruenz der construction (17) ευμφοράς δὲ τὰς ἐμὰς ἐξευμαρίζων καὶ πάτραν οἰκεῖν θέλων steht. allerdings würde man den infinitiv lieber sehen, das wort aber trifft nach ableitung und verwendung an diesem platze zu. es heiszt 'erleichtern' und kommt ungezwungen zu dieser bedeutung, dagegen kann an der andern stelle ἐλπίδα ἢ πόρον εωτηρίας έξευμαρίζεςθαι nur so viel sagen als 'eine hoffnung, einen ausweg, der zur rettung führt, leicht herbeischaffen, leicht ausfindig machen.' das lexikon hat daher auf grund unserer stelle ein medium έξευμαρίζεςθαι zu statuieren, das gar nicht mehr die natürliche bedeutung festhält: denn Megara und überhaupt wer in solcher situation sprechen mag, sagt nicht: 'welches mittel schaffst du leicht herbei?" sondern entweder 'welches mittel schaffst du herbei?' oder 'schaffe eines herbei', die vorstellung des εύμαρως παραςκευάζειν verträgt sich nun einmal nicht mit dem tenor der rede. Naucks feine beobachtungsgabe bewährt sich auch hier, wenn er έξευμαρίζεις vorzieht, doch nicht ohne hinzuzufügen 'nisi gravior sit corruptela'. in der that würden wir unrecht daran thun, dem sonst nirgends, in demselben stück aber zweimal kurz nach einander erscheinenden, soweit wir wissen, von Euripides neugeprägten verbum mit der doppelten interpretation einen phraseologischen zwangscurs aufzudrängen; um bei dem bilde zu bleiben, es musz an der zweiten stelle seinen nennwert bewahren.

Gegen ἐξευμαρίζει liesze sich nun, da es mit ἐλπίδα und πόρον nicht wol zusammengebracht werden kann, die stabilität des tragischen sprachgebrauchs ausspielen, wonach ἐξευρίςκειν der hier erforderliche begriff wäre: vgl. Med. 260 ἤν μοι πόρος τις μηχ ανή τ' ἐξευρεθη. Alk. 221 ἔξευρε μηχ ανάν τιν' Ἀδμήτιμ κακών. Hel. 1022 ἔξοδόν γ' εὐρίςκετε (Nauck). Iph. Taur. 875 τίνα τοι πόρον εὐρομένα. Iph. Aul. 356 τίνα † πόρον εὔρω πόθεν. Herakl. 169 ἐλπίδ' εὐρήςειν, das πόρον ηὖρεθεός der schluszanapäste mehrerer dramen und ähnliches bei Aischylos und Sophokles (Prom. 59. Sieben 209. OT. 42. El. 875). es könnte deduciert werden, bei weitem wahrscheinlicher sei dasz Euripides beiläufig τίν' ἐλπίδ' ἢ πόρον cωτηρίας ἐξεῦρες ἡμῖν, πρέςβυ; geschrieben, um so mehr da ΕΞΕΥ βΑΡΙΖΕΙ αυτίρισε sieben buchstaben

der urhandschrift umfassende lücke zu weisen scheint. allein dies hiesze die sache übers knie brechen. versetzen wir uns selbst in die lage eines redactors, der sich vor ein lückenhaftes schriftbild ΕΞΕΥ.....ΠΡΕCΒΥ gestellt sah. werden wir nicht zugeben müssen, es sei zehnmal glaublicher, dasz er bei einiger kenntais seiner aufgabe die lücke gerade so wie wir es gethan hätten, mit zuhilfenahme des naheliegenden ἐξευμοϊκειν, als dasz er sie durch das ganz abliegende ἐξευμαρίζειν ergänzte? denn auch wenn ihm noch von v. 17 her dieses letztere im ohr lag, muste er fühlen dasz es hier nicht genügen könne.

Was ist somit zu thun? ich glaube, aus der thatsache, dasz ἐξευμαρίζειν (-εcθαι) überliefert ist, ergibt sich notwendig die folgerung, dasz irgendwie von einer erleichterung der bösen lage, in welche die an dem gespräch beteiligten personen gerathen sind und woraus sie sich zu befreien begehren, die rede sein muste; combiniert man jene thatsache mit der oben berührten beobachtung des constanten gebrauchs von (ἐξ)ευρίσκειν, so ergibt sich weiterhin mit einiger wahrscheinlichkeit, dasz eine gröszere lücke vorliegt:

νῦν οὖν τίν' ἐλπίδ' ἢ πόρον ϲωτηρίας ἐξεῦ[ρες ἡμῖν, ἢ τύχην δυναίμεθ' ἄν

ἐξευ]μαρίζειν, πρέςβυ; πρὸς cὲ τὰρ βλέπω. die gleichen versanfänge haben irregeleitet; die nächste wirkung war, dasz der nunmehr beziehungslos gewordene infinitiv ἐξευμαρίζειν in ein verbum finitum umgewandelt werden muste.

II. Medeia 160 ff.

ῶ μεγάλα Θέμι καὶ πότνι' "Αρτεμι, λεύσεεθ' ὰ πάσχω, μεγάλοις ὅρκοις ἐνδηςαμένα τὸν κατάρατον πόσιν; ὅν ποτ' ἐγὼ νύμφαν τ' ἐςίδοιμ' αὐτοῖς μελάθροις διακναιομένους, οἵ γ' ἐμὲ πρόσθεν τολμῶς' ἀδικεῖν. ῷ πάτερ, ῷ πόλις, ῷν ἀπενάσθην αἰςχρῷς τὸν ἐμὸν κτείνασα κάσιν.

es kann gar nicht zweifelhaft sein, dasz der schlusz dieser anapästischen reihe in irgend einer art beschädigt ist. zwar scheint nichts zu fehlen, und die letzten worte geben wirklich zu keinem tadel anlasz, aber man sieht nicht, welches motiv den dichter dazu führen konnte, dem system nicht den gewohnten abschlusz durch den paroemiacus zu geben, wie das im ganzen kommos geschieht, wenn eine gröszere reihe schlieszt:

110 ψυχὴ δηχθεῖςα κακοῖςιν.

114 εὐν πατρί, καὶ πᾶς δόμος ἔρροι. 130 δαίμων, οἴκοις ἀπέδωκεν.

143 παραθαλπομένη φρένα μύθοις.

147 βιοτάν ετυγεράν προλιποῦςα. 172 δέςποινα χόλον καταπαύςει.

203 δαιτός πλήρωμα βροτοίςιν.

dasz eine so kurzathmige versreihe wie

97 δύστανος έγὼ μελέα τε πόνων, ιώ μοί μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν;

oder Hipp. 1353 ff., wo der sprechende nicht abbricht, sondern in neuen rhythmen wieder anhebt, nicht zu vergleichen sind, gilt mir für ausgemacht. ein gleiches ist von den andern bei Christ metrik der Gr. u. R.<sup>2</sup> s. 255 angeführten tragikerstellen zu bemerken.

Heimsoeth will an unserer stelle den paroemiacus durch eine umstellung erhalten, der sich vorwerfen läszt dasz sie die überlieferte einfach schöne wortfolge einer zum mindesten weniger gefälligen opfert:

ῶ πάτερ, ὧ πόλις, ὧν κάςιν αἰςχρῶς τὸν ἐμὸν κτείνας ἀπενάςθην.

Kirchhoff urteilt anders und richtiger über die methode der herstellung: 'cum probabile non sit hoc systema paroemiaco finitum non esse, post κάτιν quattuor syllabarum vocem excidisse suspicor.' das erforderliche wort und mit ihm den nicht unwillkommenen abschlusz des gedankens glaube ich gefunden zu haben in:

ὦ πάτερ, ὦ πόλις, ὧν ἀπενάςθην αἰςχρῶς τὸν ἐμὸν κτείναςα κάςιν, διόλωλα,

vgl. das vorhin erwähnte πώς ἄν ὁλοίμαν und v. 704 ὅλωλα, sodann folgende apostrophen: Andr. 1176 ὧ πόλι Θεςςαλίας, διολώλαμεν und Her. 754 ὧ πᾶςα Κάδμου γαῖ', ἀπόλλυμαι δόλψ, namentlich den ähnlichen schlusz der anapäste Tro. 1253 μέγα δ' ὀλβιςθεὶς ὡς ἐκ πατέρων | ἀγαθῶν ἐγένου, | δεινῷ θανάτῳ διόλωλας. so zeigt Euripides eine deutliche vorliebe für den schlusz mit dem verbum διακναίειν: El. 1307 ἄτη πατέρων διέκναις εν. Herakl. 296 ψυχὴν ἦλθεν διακναῖςαι. Iph. Aul. 27 καί δυςάρεςτοι διέκναις αν. Κykl. 486 λαμπρὰν ὄψιν διακναίς ει.

Der anfang desselben systems ist, wie bekannt, in neuerer zeit viel umstritten. Prinz nennt als die wahrscheinlichste vermutung die Weils (und Heimsoeths): ὧ μεγάλε Ζεῦ καὶ Θέμι πότνια, | λεύςceθ' α πάςχω und daneben die von Wieseler: ω μεγάλε Ζεῦ πότνιά τ' ω Θέμι. beide vorschläge fuszen auf zwei jetzt fast allgemein adoptierten und, wie mich dünkt, richtigen erwägungen: dasz erstens Artemis in dem zusammenhang der ganzen stelle, zumal von Medeia, nicht angerufen werden kann, und dasz zweitens schon wegen (168) κλύεθ' οἱα λέγει κἀπιβοᾶται | Θέμιν εὐκταίαν Ζῆνά θ' ος ὄρκων | θνητοῖς ταμίας νενόμιςται; Zeus angerufen werden musz. wie aber erklären wir, wenn auch jene verbesserungsvorschläge, was zugegeben werden musz, sachlich zutreffend sind, das fortrücken des Θέμι von seiner stelle im dritten bzw. vierten fusz des dimeters in den zweiten fusz, wo wir es samt dem zugehörigen epitheton finden und zwar vollkommen unverdächtig? keine der vermutungen gibt hinreichenden aufschlusz über die entstehung unserer tradition; beide setzen einen corrector voraus, der den irrtum ω μεγάλα Θέμι

καὶ Θέμι πότνια (oder πότνιά τ' ὧ Θέμι) vorfand und so viel verstand, eine metrisch correcte, aber auch sogleich so ungeschickt war, eine inhaltlich unmögliche correctur zu erdenken, von deren widersinn er sich sogleich überzeugen muste. im gegenteil, eben das unzulässige "Αρτεμι, durch bloszen zufall metrisch untadelhaft, deutet auf naive, nicht vorbedachte correctur eines wirklich oder scheinbar der ergänzung bedürftigen textes; der name der Themis hingegen, der einzig haltbare in der überlieferung und für die wiederherstellung des verses einzig brauchbare, sollte doch nur unter wahrung seines platzes inmitten der beschädigten umgebung zum krystallisationspunct der neugestaltung des textes werden. dies könnte geschehen, wenn wir uns vorstellen dasz von ΠΟΤΝΙΑ ΑΡΤΕΜΙ nichts echt war als die buchstaben ONIΔΑ  $\varepsilon$  und diese ein rest von

ω μετάλα Θέμι καὶ [Κρ]ονίδα [Ζ]ε[ῦ],

womit unser zweck ohne heroische mittel erreicht ist. der vers wäre so gebaut wie der ebenfalls in klageanapästen vorkommende v. 68 der Hekabe: ὧ στεροπὰ Διός, ὧ σκοτία νύξ. zu Κρονίδης Ζεύς vgl. Bakchai 95 und Hek. 473 f.

III. Alkestis 132 ff.

πάντα γὰρ ἤδη τετέλεςται βαςιλεῦςι, πάντων δὲ θεῶν ἐπὶ βωμοῖς αἱμόρραντοι θυςίαι πλήρεις, οὐδ᾽ ἔςτι κακῶν ἄκος οὐδέν.

so kann Euripides nicht geschrieben haben, gewis hat in der ersten, wahrscheinlich auch in der zweiten zeile der text schaden genommen. 'lacera systematis anapaestici membra' nennt Kirchhoff die worte πάντα.. βωμοῖς mit vollem recht, doch ist Nauck (studien II 53) nicht ohne grund dem verfahren Kirchhoffs, welcher

abteilt, entgegengetreten. er selbst äuszert sich folgendermaszen: 'das anapästische metrum wird durch die worte τετέλεςται βατιλεύςι gestört, und eben diese worte sind von seiten des sinnes ihrer unklarheit wegen anstöszig; nachher befremdet der paroemiacus πάντων δὲ θεῶν ἐπὶ βωμοῖς, und endlich ist πλήρεις als attribut von θυςίαι unverständlich.' seine annahme, die enden von 131—134 seien in der urhandschrift nicht mehr leserlich gewesen und nun durch falsche zusätze ergänzt worden, hat viel für sich; sehr glaublich ist mir, dasz der fragliche paroemiacus zum akatalektischen dimeter ergänzt werden müsse. ob θυςίαι πλήρεις anzutasten ist, weisz ich nicht zu entscheiden, denke jedoch dasz es durch fr. 904, 3 ff. cù δέ μοι | θυςίαν ἄπυρον παγκαρπείας | δέξαι πλήρη προχυθεῖςαν einigermaszen geschützt ist. was Nauck und mit ihm Prinz den meisten verdacht erregt, τετέλεςται βατιλεύςι, halte

ich für ganz richtig überliefert: 'alles ist aufgewendet vom könig, das unheil zu beschwören', das bedeuten die worte. βατιλεῦτι steht wie 138 δεςπόταιςι, 212 τυράννοις, um den herscher zu bezeichnen, es konnte nun freilich mit plastischerem ausdruck gesagt werden: 'alle spenden (opfer) sind dargebracht', und das subject des τετέλεςται mochte τέλη sein, das bei Euripides selbst für 'opfer, opferbräuche, weihen' steht: Hipp. 25 ceμνών ἐς ὄψιν καὶ τέλη μυςτηρίων. Med. 1382 ceμνην ξορτην καὶ τέλη προςάψομεν. fr. 329. 6 Ν. καὶ θεοῖςι μικρὰ γειρὶ θύοντας τέλη | τῶν βουθυτούντων ὄντας εὐςεβεςτέρους. vgl. Bakchai 39 f. δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ' έκμαθείν, κεί μὴ θέλει, | ἀτέλεςτον οὖςαν τῶν έμῶν βακχευμάτων. bei Aischylos Perser 203 f. βωμὸν προcέςτην, αποτρόποιςι δαίμοςι | θέλουςα θῦςαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε. bei Sophokles Trach. 237 f. δρίζεται | βωμούς τέλη τ' ἔγκαρπα Κηναίω Διί. ferner scheinen die worte des scholiasten: α ἔδει ποιείν, τετέλεςται 'Αδμήτω eine beziehung zu enthalten, welche in unserm text nicht mehr vorliegt: 'alle gebotenen opfer, alles was der religiöse brauch erheischt, hat der könig erfüllt.

So gewinnen wir anlasz in den drei ersten zeilen des zu reconstruierenden anapästischen systems ergänzungen vorzunehmen, deren jede den raum von drei bis vier buchstaben beanspruchen würde:

πάντα γὰρ ἡ χρῆν δὴ τετέλεςται καντων δὲ θεῶν εἰς ἐλη, αἰμόρραντοι θυςίαι πλήρεις οὐδ' ἔτι κακῶν ἄκος οὐδέν.

für die erste und dritte zeile läszt sich der ausfall nicht mit sicherheit bestimmen; so viel habe ich wahrscheinlich zu machen gesucht, dasz eine gröszere lücke im archetypus aller unserer Alkestis-hss. war.

Wien. Siegfried Mekler.

## 92. ZU SOLONS FRAGMENTEN.

fr. 4, 5 nehme ich an dem adjectiv μεγάλην anstosz. es handelt sich hier nicht um die grösze und macht Athens; als stehendes epitheton dieser stadt will sich μέγας aber kaum eignen. auch v. 21 wird Athen πολυήρατον ἄςτυ genannt. ich möchte daher lieber έρατήν oder λιπαρήν lesen. das erstere ist als epitheton von städten hinlänglich bekannt; zu dem letztern vgl. Theognis 947, wo nach der meinung einiger unter λιπαρή πόλις ebenfalls Athen gemeint ist. auszerdem ist ja bekannt dasz Solon die stadt Athen λιπαρή κουροτρόφος genannt hat fr. 43 Bgk.

ebd. v. 11 überliefern die hss. einen pentameter statt eines hexameters. man nimt nun gewöhnlich an, dasz vor und nach diesem vers ein hexameter ausgefallen sei. aber die hss. zeigen keine lücke an, und auch dem sinne nach wird nichts vermiszt. daher ist Bergk mit recht der ansicht, es sei nur ein hemistichion ausgefallen, an dessen stelle aus fr. 13, 12 die worte ἔργμαcι πειθόμενοι getreten seien. nicht billigen kann ich es aber, wenn derselbe gelehrte die folgenden worte οὔθ΄ ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δημοςίων φειδόμενοι zu v. 11 zieht und v. 13 κλέπτουcι δ΄ für κλέπτουςιν schreiben will. mir scheinen dieselben notwendig zu κλέπτουςιν zu gehören und nicht davon getrennt werden zu können. das asyndeton zwischen v. 11 und 12 kann aber nicht auffallen, da ja auch sonst bei genauerer ausführung des schon angedeuteten die partikel γάρ fehlt. den v. 11 möchte ich etwa ergänzen: πλουτούςιν δ΄ ἀδίκοιςιν ἐπ΄ ἔργμαςι θυμὸν ἔχοντες, vgl. Theognis 383 f., wo das gegenteil sich findet: ἀπὸ δειλῶν ἔργων ἴςχοντες θυμόν.

ebd. v. 21 ist das wort δυςμενέων unklar; auch ταχέως passt nicht gut. sollte nicht eher ἐκ δυςμενέων ταγῶν zu lesen sein? die δυςμενεῖς ταγοί sind dieselben die oben v. 7 δήμου ἡγεμόνες heiszen. diese meinen es böse mit der stadt und suchen in volksversamlungen das volk zu ungerechtigkeiten aufzuwiegeln; sie finden besonders bei den ἄρικοι anklang (34); daher heiszen die versamlungen anch v. 22 φίλαι τοῖς ἀρικοῦςιν: sie werden hauptsächlich von diesen ἄρικοι besucht. deshalb hätten diese worte nicht ange-

fochten werden sollen.

Nach diesen einzelbemerkungen noch einige worte über die ganze elegie. es fällt offenbar jedem der die elegie genauer liest auf, dasz das treiben der demagogen nicht zusammenhängend geschildert, sondern durch die folgen ihrer umtriebe (v. 17-22) unterbrochen wird. ja v. 18 findet seine erklärung erst in v. 23 f., kann also diesem distichon nicht vorangegangen sein. überdies bilden die verse 19-22 offenbar den schlusz der ganzen schilderung, an die sich v. 31 f. passend anschlieszen. mit rücksicht auf dieses alles sind die verse wol so umzustellen, dasz nach v. 16 die verse 23-30, dann 17-22 und darauf v. 31 ff. folgen. diese umstellung der verse, die wir um des sinnes willen vornahmen, wird auch durch die symmetrie der elegie bestätigt, die als beigabe zu andern beweisgründen wol nicht zu verschmähen ist. der einleitung 1-10 entspricht der schlusz 31-40. die verse in der mitte, die die umtriebe der demagogen und deren folgen schildern, sind so geordnet, dasz die verse 23-30 als die wichtigsten in der mitte stehen, denen 11-16 gleichsam als einleitung vorhergehen und 17-22 gleichsam als schlusz nachfolgen.

fr. 11, 3 will ῥύματα oder ῥύτια, wie die bücher haben, keinen passenden sinn geben. ich vermute daher ῥώματα, ein poetisches wort für ῥώμη: 'ihr habt sie gehoben, indem ihr ihnen die macht gabt.'

fr. 13, 11 ist das verbum τιμῶcιν sicher verdorben; die vorschläge der gelehrten wollen nicht ausreichen, wie Weils κτίσσωτιν, Emperius' διψῶcιν und Bergks μώωτιν, die alle schon wegen der bedeutung zweifelhaft sind; auch Linders τυλῶcιν und Ahrens'

μετίωτιν wollen nicht recht zum folgenden stimmen und liegen etwas weit ab. es ist wol zu lesen τέτμωτιν 'sie erlangen'. in derselben bedeutung steht dieser defective aorist auch bei Hesiodos theog. 610 δε κε τέτμη ἀταρτηροῖο γενέθλης, ζώει ἐνὶ ττήθεστιν ἔχων ἀλίαστον ἀνίην. denn dasz hier bei τετμεῖν der genetiv steht, will wenig heiszen, da ja auch sonst die verba des erlangens acc. und gen. zulassen: τετμεῖν mit acc. ist aus Homer hinlänglich bekannt. aber auch ein anderer umstand empfiehlt gerade dieses wort. τετμεῖν heiszt eigentlich 'einholen, treffen' und wird besonders im kriege vom einholen der fliehenden feinde durch den sieger gebraucht, der sie dann tötet oder gefangen mit sich führt. eben diese metapher liegt aber unserer stelle zu grunde, wie deutlich die folgenden verba ἔργεται und ἔπεται zeigen.

ebd. v. 34 haben die bücher δεινήν εἶς αύτοῦ oder ἐνδήν εἷς αὐτοῦ coder ἐκ δὴν ἢν αὐτὸς oder ἐνδην αὐτὸς oder gewöhnlich ἐν δὴν ἦν αὐτὸς. die gelehrten haben verschiedene vorschläge gemacht, die ich an dieser stelle nicht alle aufzählen will. Bergk schreibt ἐν δήειν αὐτὸς usw., dem sinne nach, wie ich glaube, richtig, aber nicht recht zum vorausgehenden und nachfolgenden passend. jedenfalls vermissen wir eine verbindung zwischen v. 33 und 34. ich möchte daher lieber schreiben: ἐν δ ἡξειν αὐτῷ δόξαν ἔκαστος ἔχει: 'jeder glaubt dasz ihm eines noch zu teil werde, bevor er sterbe; aber da überrascht ihn der tod.' es ist also auch im folgenden ἀπόλλυται statt ὁδύρεται zu lesen, zu ἥκειν mit dem dativ — 'einem zukommen, zu teil werden' genügt es auf Dindorfs lex. Soph. udw. zu verweisen. auch Xenophon gebraucht das verbum so, nur dasz er statt des dativs die präp. ἐς setzt: Kyrop. I 5, 13. II 1, 8,

fr. 24 lesen wir auch bei Theognis v. 719 ff., allerdings in etwas verschiedener weise. die ursprüngliche gestalt des gedichtes werden wir aus einer vergleichung der doppelten überlieferung gewinnen. derjenige welcher viel geld, land usw. hat, sagt der dichter in den ersten versen, ist nicht reicher als derjenige

ψ μόνα ταθτα πάρεςτιν, γαςτρί τε καὶ πλευρής καὶ ποςὶν άβρὰ παθεῖν, παιδός τ' ἠδὲ γυναικός, ἐπὴν καὶ ταθτ' ἀφίκηται, ἥβης τοὺν δ' ὥρη γίγνεται ἁρμόδια.

so lesen wir die verse bei Bergk; allein sie sind, wie jedermann sieht, in dieser gestalt kaum zu verstehen. zu den ersten worten vergleicht man unzweifelhaft richtig Hor. epist. I 12, 5 si ventri bene, si lateri est pedibusque tuis, nil divitiae poterunt regales addere maius. aber so will das ταῦτα der hss. nicht stimmen, und auch Schneidewins τάδε μοῦνα genügt nicht. Theognis hat τὰ δέοντα, und das ist allerdings das wort das der sinn der stelle erfordert. ich glaube daher, das ursprüngliche ist μόνα δέοντα (δεῦντα), woraus sich einerseits μόνα ταῦτα, anderseits τὰ δέοντα aus unverständnis der synizesis entwickelte. das komma nach πάρεςτιν ist zu streichen, da die worte γαςτρί τε καὶ πλευρῆς καὶ ποςί mit μόνα δέοντα

πάρεςτιν zu verbinden sind: 'wer nur hat was für magen, leib und glieder genügt.' zu der synizesis in δέοντα vgl. πλέονες Od. c 247, θεός sehr häufig und θεόμορος bei Pindar Ol. 3, 10, und besonders δεόμενος Aisch. Eum. 727.

Nach dieser, wie ich glaube, richtigen änderung können wir auch die worte άβρὰ παθεῖν nicht mehr mit dem vorausgehenden verbinden, sondern müssen sie zum folgenden παιδός τ' ἡδὲ γυναικός ziehen. wir lesen also χὰβρὰ παθεῖν παιδός τ' ἡδὲ γυναικός. der inf. παθεῖν hängt von πάρεςτιν ab; der sinn ist 'und knabe und weib zu genieszen'; zu άβρὰ παθεῖν mit gen. vgl. Theognis v. 1003. hieran schlieszt sich nun auch gut das folgende, wenn man nur mit Theognis τῶν statt ταῦτ' liest, ὥρη und ἥβη ihre stelle wechseln läszt und δ' in θ' verwandelt. diese änderungen hat schon Hartung vorgenommen; ich möchte nur noch coὶ statt cùν schreiben, also: ἐπὴν καὶ τῶν ἀφίκηται ὥρη coί θ' ἥβη γίγνεται άρμοδία: 'wenn für dich die zeit dazu kommt und das passende alter eintritt.' ὧρα mit dem genetiv ist aus Homer hinlänglich bekannt, vgl. zb. Od. γ 334 und τ 510 κοίτοιο, λ 379 μύθων und ὕπνου, ο 126 γάμου.

fr. 27, 3 sind die worte τελέςη θεός in der bedeutung 'wenn gott ihn die andern sieben jahre vollenden läszt' kaum richtig. zudem ist es auffallend, dasz hier gott als handelnde person hingestellt wird, während im ersten distichon der mensch selbst, vgl. έρκος δὸόντων φύςας ἐκβάλλει. ich schlage daher vor τέλες 'ἤθεος zu lesen. ἤθεος bezeichnet den in die mannbarkeit getretenen, noch nicht verheirateten jüngling und passt also hier sehr gut. ist aber diese vermutung, wie ich nicht zweifle, richtig, so musz auch im letzten distichon mit Philon gelesen werden: εἴτις τελέςας κατὰ μέτρον ἵκοιτο, statt der wiederholung des dritten verses, die Bergk vorgezogen hat.

ebd. v. 15 ist μαλακώτερα offenbar corrupt; auch μετριώτερα bei Clemens ist nicht besser. der sinn ist nach dem zusammenhang: mit der neunten siebenzahl von jahren vermag er zwar noch etwas (ἔτι μὲν δύναται), aber seine zunge und sein verstand sind doch schwächer. daher müssen wir auch Bergks μαλιώτερα zurückweisen, das, wie uns scheint, seine wiederlegung schon in den vorausgehenden worten findet: έπτά δὲ νοῦν καὶ γλῶccαν ἐν ἐβδομάτιν μέτ' ἄριττος (sc. der mann) ὀκτώ τε. ich vermute μαλερώτερα, das nach Hesychios mit φρένες verbunden wird, um die abnahme der-

selben zu bezeichnen, vgl. μαλεραί φρένες = ά $c\theta$ ενείς.

fr. 33, 3 gibt ἀγαεθείς keinen sinn. Huet vermutet ἀγρευτής, Lobeck ἀαεθείς. sollte nicht ἀνύς cac zu schreiben sein? der sinne wäre dann: 'obwol er das netz schon um den fang geworfen hatte, zog er es doch nicht eilig zu.' zu diesem gebrauch von ἀνύς ας = 'ein ende machend, eilig, flugs' vgl. zb. Aristoph. Wo. 181. 506. 635. 1253. Ri. 71. We. 30 usw. der ausdruck scheint der volkssprache entnommen zu sein und passt somit trefflich an unsere stelle, wo das volk redend eingeführt wird.

fr. 36, 9 liest man gewöhnlich γρηςμον λέγοντας und müht sich viel mit der erklärung dieser worte ab, die keinen passenden sinn geben wollen. Bergk meint, die worte hätten die bedeutung von 'unverständlich reden' und würden durch das folgende γλώς cay οὐκέτ' 'Αττικὴν ἱέντας erklärt, aber wo hat χρηςμὸν λέγειν diese bedeutung? Reiske schreibt γρηςμούς λέγοντας und denkt an wahrsagende sklaven; ebenso, wie es scheint, Ahrens, der yoncuwbéovτας vermutet. nicht mehr nützt Hartungs conjectur δεςμούς φέροντας, da ja dies auch von den andern sklaven gilt. nach dem ganzen zusammenhange sagt Solon, er habe viele aus der fremde in die heimat zurückgeführt, von denen die einen teils mit recht teils mit unrecht in die sklaverei verkauft waren, die andern aber in folge der not selbst entflohen: denn nur auf diese beiden arten können diejenigen, die Solon nach Athen zurückführt, in das ausland gekommen sein; vgl. überdies auch Plut. Solon c. 13 χρέα λαμβάνοντες έπὶ τοῖς ςώμαςιν ἀγώγιμοι τοῖς δανείζουςιν ήςαν οἱ μὲν αὐτοῦ δουλεύοντες, οί δ' ἐπὶ τὴν ξένην πιπραςκόμενοι, πολλοί δὲ καὶ παίδας ιδίους ήναγκάζοντο πωλείν (οὐδείς γὰρ νόμος ἐκώλυε) καὶ τὴν πόλιν φεύγειν διὰ τὴν χαλεπότητα τῶν δαγειςτῶν, und c. 15. ich schlage daher vor zu lesen: δρηςμον φυγόντας.

ebd. ist auch v. 12 verdorben, wie schon δεςποτῶν τρομευμένους zeigt, das Bergk vergeblich zu verteidigen sucht. aber wenn es auch sprachlich zu rechtsertigen wäre, was sollte denn hier dieser matte zusatz ἤδη δεςποτῶν τρομευμένους? auch Bergks conjectur ἤθη reicht nicht aus. ich möchte statt dessen lieber lesen ἤδη δεςποτῶν πρὸς εὐθενῶν, so dasz die stelle hiesze: τοὺς δ' ἐνθάδ' αὐτοῦ δουλίην ἀεικέα ἔχοντας ἤδη δεςποτῶν πρὸς εὐθενῶν: 'welche ich aber hier bei reichen herren in sklaverei wuste, die befreite ich.' die worte sind denen in v. 6 f. entgegengesetzt: 'aus der fremde führte ich zurück, hier befreite ich', vgl. Plut. ao. εὐθενῆς ist attische form für εὐθηνής: dieses wort wird hier mit recht beigefügt, da es sich um gläubiger und schuldner handelt.

fr. 37 ist bis jetzt noch nicht hergestellt. die verschiedenen versuche diese stelle zu heilen hat Bergk angeführt, ich will hier nur kurz meine ansicht mitteilen. Solon sagt, so viel wir aus den überlieferten worten sehen können: 'wenn ich der meinung meiner gegner oder meiner freunde gefolgt wäre, so wäre die stadt vieler männer beraubt worden.' ich schreibe also: τοῖcι μοὐτάροιc statt τοῖcιν ἀτέροιc: εἰ γὰρ ἤθελον ἃ τοῖc ἐναντίοιcιν ἥνδανεν τότε, αὖθις δ' ἃ τοῖcι μοὐτάροιc δρᾶν, ναὶ Δία, πολλῶν ᾶν ἀνδρῶν usw. dieses ναὶ Δία scheint mir in dem überlieferten δρᾶκαι διά zu liegen. zu der krasis μοὐτάροιc aus μοι ἐτάροιc vgl. Aeseh. Cho. 120 μοὐcτίν, das sich auch Soph. Ai. 1225 findet, μοὐγκώμιον Aristoph. Wo. 1205 uam. über das eingeschaltete μοὶ vgl. Krüger poetisch-dialekt. syntax § 47, 9, 8 und 50, 3, 3.

TAUBERBISCHOFSHEIM.

JACOB SITZLER.

## KNABENLIEBE UND FRAUENLIEBE IM PLATONISCHEN SYMPOSION.

Für die richtige auffassung und würdigung der knabenliebe ist ein werk wie das Platonische Symposion von der grösten wichtigkeit, in demselben wird uns eine elite von geistig und social hervorragenden männern vorgeführt, deren unterhaltung wesentlich die liebe, insbesondere die knabenliebe, zum gegenstande hat. es ist sicherlich von groszem interesse daraus zu entnehmen, wie solche männer zu diesem puncte standen, dazu kommt dasz fast alle nur denkbaren phasen dieser erscheinung berührt werden. in Sokrates stellt sich die geistigste, in Alkibiades die sinnlichste seite dieses verhältnisses dar. wenn wir alles zusammenfassen, so erhalten wir den eindruck dasz die knabenliebe zu jener zeit in jedem sinne, im besten wie im schlimmsten, dieselbe rolle spielte wie heutzutage die liebe der beiden geschlechter. schon FAWolf sagt in seiner ausgabe des Gastmahls zur rede des Pausanias s. LXIX: 'zum erstaunen ist es, wie sitten und costüme die dinge in der welt umzukehren im stande sind. der leser kann an vielen orten dieser rede, besonders im ganzen letztern teil, an die stelle des geliebten in gedanken eine geliebte setzen, und er wird keine ursach finden mit den gedanken des Pausanias unzufrieden zu sein.'

Was zunächst die ausdrücke παιδεραςτείν, παιδεραςτής, παιδεραςτία anlangt, so bedienen sich die redner im Symposion ihrer so, als bezeichneten sie eine ganz unverfängliche und unanstöszige sache; ja Sokrates spricht sogar 211 b vom ὀρθῶς παιδεραςτεῖν. wollten die Griechen die schlimme seite dieses verhältnisses bezeichnen, so stand ihnen ein leider sehr reicher wortschatz zu gebote, den MHEMeier udw. päderastie in Ersch-Grubers encyclopädie III 9 s. 153 f. zusammengestellt hat. der umstand aber, dasz der ausdruck päderastie bei uns die stehende bezeichnung für das laster der knabenschändung geworden ist, erschwert uns ganz unwillkürlich das richtige und unbefangene verständnis dieser verhältnisse wenigstens in der classischen zeit der Griechen und ist, wie es scheint, auch auf einige commentare zum Symposion nicht ohne einflusz geblieben.

Ebenso unbedenklich wie παιδεραςτείν wird im Symposion das verbum gebraucht, welches ganz allgemein die hingabe der παιδικά an den ἐραcτήc bezeichnet, das verbum χαρίζεςθαι. 184 d wird es mit ότιοῦν ὑπουργεῖν umschrieben. dasz diese hingabe je nach der art der beteiligten sehr verschieden, auch sehr unsittlich sein konnte, liegt in der natur der sache; dasz sie aber wenigstens nicht durchaus verwerflich war, ist ebenso gewis. in der erzählung des trunkenen Alkibiades 217 a bezeichnet χαρίζεςθαι natürlich das schlimmste; gegen das aber, was Sokrates in wirklichkeit von seiten des Alkibiades beanspruchte, wird gewis niemand etwas einzuwenden haben. im allgemeinen freilich scheint das γαρίζεςθαι in Athen etwas in miscredit gewesen zu sein. das ergibt sich nicht undeutlich aus den worten des Pausanias ὥςτε τινὰς τολμᾶν λέγειν ὡς αἰςχρὸν χαρίζεςθαι ἐραςταῖς (182 a), die Hug zu 218 d gewis ganz richtig aufgefaszt hat, das verächtliche Tivèc nimt sich dabei im munde des opponierenden Pausanias ebenso aus wie in den worten des opponierenden Aristophanes φαςὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς ἀναιςχύντους εἶναι ψευδόμενοι (192 a).

Wenden wir uns nun von diesen hauptsächlich in frage kommenden ausdrücken zu dem was sich im Symposion von der knabenliebe erwähnt findet. zunächst necken sich die dort vorgeführten personen gegenseitig mit ihren liebesverhältnissen. hierbei kann wol das verhältnis zwischen Sokrates und Aristodemos (173b) nicht ernstlich in frage kommen, aber den Pausanias und Agathon neckt nicht nur Aristophanes 193 b, sondern selbst Sokrates 177 c; ihr liebesverhältnis wird als ein notorisches genommen. Alkibiades bezeichnet sich 213° ganz offen als liebling des Sokrates. ebendaselbst schildert Sokrates, was er von der verliebtheit und eifersucht des Alkibiades zu leiden und zu fürchten habe. Alkibiades gibt ihm 214d diese neckerei zurück, indem er dem Sokrates vorwirft, er sei so eifersüchtig, dasz er in seiner gegenwart niemanden loben dürfe als ihn, auch nicht einen gott. 222 b schlieszt Alkibiades seine rede auf Sokrates damit, dasz er auch den Charmides und Euthydemos und viele andere als geliebte des Sokrates bezeichnet und den Agathon vor seiner liebe warnt. nach seiner rede (222 ° f.) spielt sich eine ergetzliche eifersuchtsseene zwischen ihm und Agathon ab. der umstand dasz im mittelpunct dieser neckereien activ und passiv eine persönlichkeit wie Sokrates steht, ebenso die harmlose art derselben lassen gedanken, als ob sich dahinter etwas unsittliches verstecken könne, nicht aufkommen, ebenso wenig wie man heutzutage an neckereien verliebter personen sofort einen allzu ernsthaften und rigoristischen maszstab anlegen wird.

Dasz die liebesverhältnisse zwischen männern und jünglingen ganz denselben schwärmerischen charakter trugen wie in unseren tagen liebesverhältnisse zwischen den beiden geschlechtern, ergibt sich aus mehr als einer stelle im Symposion. aus der rede des Pausanias (182°) ersehen wir dasz bei liebeswerbungen vieles erlaubt war, was zur erreichung eines vorteils im geschäftlichen und staatlichen leben nicht für zulässig galt. bitten und beschwörungen durfte man anwenden, eide schwören - und mit der erfüllung derselben nahm man es nicht so genau wie mit andern eiden - sich vor die thür des geliebten legen, sich dienstleistungen unterziehen, die man sogar den sklaven nicht zumutete. alles das war in Athen üblich und erlitt keine einschränkung durch die gesetze. wenn der liebhaber jede art sklavendienste dem geliebten leistete, so galt das nicht für schmachvolle schmeichelei (184 bc), ja diese dienste und anstrengungen seitens des liebhabers wurden sogar erwartet und gefordert: denn es war für den geliebten nicht ehrenvoll sich schnell zu ergeben (184°). alle diese züge nimt Sokrates in das bild auf, das er 203° f. von Eros entwirft, hiernach ist er mit allen den eigenschaften ausgestattet, die zu nachstellungen geeignet machen. Eros ist so abgehärtet, dasz er unter freiem himmel vor den thüren und auf den straszen liegen kann; er wird als kühner und starker jäger geschildert, als listiger ränkeschmied, der gaukeleien und alle künste der überredung, auch zaubermittel in anwendung bringt, dasz Sokrates hierbei ins lächerliche übertreibt, ist leicht ersichtlich, ändert aber im grunde nichts an der sache. dasz ähnliche huldigungen auch geliebten mädchen erwiesen worden wären, ist schon deshalb nicht wahrscheinlich, weil bei verheiratungen die freie wahl der beteiligten gar nicht in frage kam.

Für unerlaubt galt es bei der werbung um die liebe schöner knaben geldgeschenke zu machen oder etwa die stellung, die man einnahm, zu seinen gunsten zu verwerten (184 a. 185 a). auch heimlichkeiten sollten dabei vermieden werden; man verlangte offenes vorgehen (182 d). macht das alles einen günstigen eindruck, insofern dadurch unsittliche momente ausgeschlossen zu sein scheinen, so spricht für die geistige auffassung der knabenliebe ferner der umstand dasz sie hauptsächlich durch überredung (λόγω πείθειν, λέγειν 182 b) zu gewinnen war. daher suchten eltern, welche liebesverhältnisse für ihre kinder nicht wünschten, unterhaltungen (diaλέγεςθαι) mit liebhabern zu verhindern (183°). da den geistig beschränkten Eleiern und Boiotern (182d) die gabe der beredsamkeit versagt war, gestatteten sie ohne weiteres das eingehen von

natürlich rein sinnlichen liebesverhältnissen (182b).

Auch der gegenstand dieser unterredungen wird ganz deutlich angegeben, und zwar von den verschiedenen rednern völlig übereinstimmend. Phaidros bezeichnet 178 d als wirkung des Eros die ausbildung des sittlichen gefühls. Pausanias sagt 184d, die liebhaber hätten ihre geliebten weise und gut zu machen, und fügt hinzu, jeder dienst, den man einem andern erweise, um selbst vollkommener zu werden, sei erlaubt (184 c. 185 b), auch eine teuschung, die man bei dem streben nach vervollkomnung erfahre, bringe keine schande (185 a). Ervximachos empfiehlt 187 denen, die noch nicht gut sind. sich den guten hinzugeben, damit sie es werden, und die liebe der guten sich zu erhalten. Alkibiades bezeichnet als das motiv, weshalb er der geliebte des Sokrates zu werden wünsche, sein streben so gut wie möglich zu werden (218 cd). Sokrates aber nennt als zweck solcher verhältnisse geradezu das παιδεύειν (209°), und aus der rede des Aristophanes (192a) ersehen wir dasz es hauptsächlich auf politische bildung abgesehen war.

Diese angaben weisen auf einen nicht unwichtigen factor in der knabenliebe hin. das männliche geschlecht galt den Griechen für begabter und bildungsfähiger als das weibliche (181°); sein präva-

lieren vor dem weiblichen lag in der bedeutung des staatslebens begründet, nun war in Athen die eigentliche schulbildung in der classischen zeit eine sehr elementare. was die jüngern Athener zur einführung in das öffentliche leben brauchten, erfuhren sie meist von ihren ältern mitbürgern; sie waren also auf den umgang mit denselben direct angewiesen, so entspann sich zwischen beiden ein verhältnis, das sich leicht zu einem erotischen vertiefte. wenn sich aber nicht die jüngern um die gunst der ältern, sondern umgekehrt die ältern um die gunst der jüngern bewarben, so findet das seine erklärung in dem im griechischen geiste tief begründeten wolgefallen an jugendlich schönen formen und erscheinungen, das in dem aufenthalt in den gymnasien reiche nahrung fand (217 b). diese bewerbung selbst begann in der regel mit dem zeitpuncte, wo sich voraussehen liesz, wie sich der junge mann körperlich und geistig entwickeln werde (181 d). daher galt es für unanständig unverständige kinder, überhaupt dumme menschen zu lieben (181 bf.). ja Pausanias spricht sogar 182 d aus, man müsse die edelsten und besten lieben. auch wenn sie häszlich seien; nach ihm sollen solche verbindungen fürs ganze leben geschlossen werden (181 d).

Begünstigen alle diese angaben eine rein geistige auffassung der knabenliebe in hohem grade, so darf doch nicht verschwiegen werden, dasz kein redner das sinnliche moment verleugnet oder gar bekämpft. getadelt werden einstimmig die welche den körper mehr lieben als den geist (181 b). darin liegt ausgesprochen, dasz die sinnliche liebe bis zu einem gewissen puncte für erlaubt galt; allein dieser punct wird nirgends genauer bezeichnet, er wird wol bei verschiedenen verschieden gewesen sein. Eryximachos stellt von seinem ärztlichen standpunct aus die genüsse der liebe neben die der kochkunst; er will beide gelten lassen, so lange sie der gesundheit des körpers nichts schaden (187 c). ausschweifungen verurteilt er also.

Sollte nicht auch in dieser beziehung die parallele der knabenliebe mit der frauenliebe unserer tage, auf die so vieles hinweist, die richtigsten gesichtspuncte an die hand geben? ist es denkbar, dasz in der unterhaltung gebildeter männer das wolgefallen am gemeinen eine so grosze rolle hätte spielen können? Alkibiades selbst konnte nur im zustande der trunkenheit seine confidencen machen und sagt selbst dasz er sich derselben zu schämen habe (217 cd). mit verachtung wird von andern gesprochen, die sich liebe erkauften, edlere absichten also nicht haben konnten, und sollte wirklich der preis für das παιδεύειν, für die vervollkomnung des geistes und herzens, mit der münze gemeiner liebe gezahlt worden sein? will man die Griechen der classischen zeit für heuchler halten, denen jedes mittel recht war zur erreichung ihrer zwecke? will man gar glauben dasz sie so etwas öffentlich ausgesprochen hätten? konnte das gefühl der zuneigung und ergebenheit, konnten aufmerksamkeiten und allerlei beweise dankbarer anhänglichkeit seitens eines schönen und geistig bedeutenden und gebildeten jünglings seinen ältern mitbürger nicht hinlänglich entschädigen für das was er für dessen ausbildung that?

Alle schwärmerei, welche die Griechen der knabenliebe zuwendeten, gieng der liebe zum weiblichen geschlechte ab. das staatsinteresse, das die ehe zur hervorbringung legitimer staatsbürger einsetzte, trat in den vordergrund und gab diesem ganzen verhältnis eine rein praktische seite. alles was damit zusammenhieng wurde geschäftsmäszig behandelt. und so wird denn auch im Symposion von dem verhältnis der beiden geschlechter zu einander fast ausschlieszlich die sinnliche seite berührt. das ziel desselben ist das διαπράξαςθαι (181b). wenn man edle frauen vor gemeinen liebhabern zu schützen suchte (181°), so wird sogar das seine praktische seite gehabt haben. auch Sokrates bekundet keine höhere auffassung dieses verhältnisses. den frauen wenden sich die zu, die έγκύμονες κατά τὰ cώματα sind und sich durch das mittel der fortpflanzung das fortleben bei der nachwelt sichern wollen (208e). bei den ἐγκύμονες κατά τὴν ψυχήν soll das sinnliche moment nur nebensächliche bedeutung haben. nur Aristophanes scheint sich in dieser beziehung zu einem höhern standpuncte zu erheben, indem er 193c männer wie frauen der innigsten liebe für fähig hält.

Die vorstehenden auseinandersetzungen enthalten alles was die einzelnen redner als ihre ansichten oder als zu ihrer zeit gebräuchlich hinsichtlich der knaben- und gattenliebe vorbringen, es galt nur festzusetzen, welches gleichsam die geistige atmosphäre ist, in der sich die gesellschaft des Agathon bewegt. wenn derselben ein höherer standpunct vindiciert werden soll, als vielleicht der mehrzahl ihrer zeitgenossen oder gar den spätern zukommt, so liegt darin zugleich ausgesprochen, dasz dieses urteil auf allgemeine gültigkeit keinen anspruch macht. allein man hat doch den Platon zunächst aus sich selbst zu verstehen, und deshalb halten wir es für unthunlich bei der erklärung seines Symposion die allgemeine ansicht von der päderastie zu grunde zu legen, vielleicht ermäszigt sich von diesem standpunct aus mancher tadel, der gegen einzelne reden vorgebracht wird. dasz beispielsweise die neuesten erklärer des Symposion in ihren ausstellungen manchmal zu weit gegangen sind oder sich von nicht völlig zutreffenden voraussetzungen haben leiten lassen, glaube ich an zwei reden, an der des Phaidros und der des Aristophanes, zeigen zu können.

Hug nennt s. XLVII die aufstellungen des Phaidros, Pausanias, Eryximachos gemein, Rettig (comm. s. 7) findet den inhalt der rede des Phaidros unsittlich und sophistisch. diesen unsittlichen eindruck scheint Phaidros hauptsächlich deshalb auf Rettig gemacht zu haben, weil er glaubt, seine rede befürworte die liebe zu kleinen knaben (s. 5. 109). das kann nur gesagt sein mit rücksicht auf den satz ού γαρ έγως' έχω είπειν ὅτι μειζόν ἐςτιν ἀγαθὸν εύθὺς νέω ὄντι η έραςτης χρηςτός και έραςτη παιδικά (178°), allein mit εὐθύς νέω ovti ist doch nur der terminus a quo angegeben: 'es ist für einen gleich von seiner knabenzeit an die gröste wolthat, wenn er einen braven liebhaber hat.' das ist von der empfehlung der liebe zu kleinen knaben noch wesentlich verschieden, denn diese involviert ein aufgeben des verhältnisses, wenn der geliebte das knabenalter überschritten hat, wovon Pausanias 181<sup>d</sup> redet, wenn aber der liebhaber den geliebten vom zarten knabenalter an liebt, so ist damit nicht gesagt dasz er ihn später, wenn er erwachsen ist, minder liebe, auch richtet sich die polemik des Pausanias gegen diese behauptung des Phaidros (181<sup>d</sup>) nur auf ein allzu frühes eingehen solcher verhältnisse, durchaus nicht auf die liebe zu kleinen knaben überhaupt. was Hug an der rede des Phaidros gemein findet, hat er selbst nicht näher bezeichnet.

Weiter findet Hug s. XLI, dasz sich Phaidros in unentwirrbare widersprüche verwickelt, 'indem er zb. zwar den Achilleus als den geliebten des Patroklos erklärt, weil er jünger und schöner sei, die Alkestis aber, die doch jünger war als ihr gemahl, zum liebhaber desselben stempelt; indem er ferner von dem satze ausgehend, dasz der liebende allein das leben für einen andern aufzuopfern im stande sei, zu der merkwürdigen consequenz gelangt, dasz umgekehrt der geliebte durch das beispiel des Achilleus sich entflammen lassen solle den liebhaber durch thaten der aufopferung zu ehren.' die berechtigung dieser vorwürfe hängt wesentlich davon ab, wie man den satz versteht καὶ μὴν ὑπεραποθνήςκειν τε μόνοι ἐθέλουςιν οἱ ἐρῶντες οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκες (1796), speciell wie man οἱ ἐρῶντες auffaszt. Hug hält es für identisch mit οἱ ἐραςταί, und in diesem sinne stand in der that kurz vorher ἐρῶν ἀνήρ. ähnlich äuszert sich Rettig s. 115. überdies bemerkt Hug ausdrücklich zu 179°, φιλία sei allgemeiner ausdruck und werde sowol vom ἐρώμενος als auch vom ἐραςτής gebraucht (wiewol häufiger vom έρωμενος), έρως dagegen könne nur vom έραςτής gesagt werden. damit stimmt überein was er zu 182°. 1864. 1926. 213° anmerkt. dasz ἔρως und ἐρᾶν mit ἐραςτής in engster verbindung stehen, ist nicht zu bezweifeln; sie bezeichnen eine stärkere, leidenschaftlichere liebe als φιλείν, wie sich schon aus Xenophons Hieron 11, 11 ergibt: ὥςτε οὐ μόνον φιλοῖο ἄν, ἀλλὰ καὶ ἐρῶο ὑπ' ἀνθρώπων. der welcher die liebe eines andern sucht, also der εραcτής, wird zunächst eine heftigere liebe empfinden als der dessen liebe er sucht, und darin wird der satz θειότερον γάρ έραςτής παιδικών. ἔνθεος γάρ ἐςτιν (180b) seine erklärung finden, der schwerlich die geheime bedeutung hat, die Rettig s. 7.124 darin sucht. der ἐραςτής, da er vom gott Eros eingenommen ist, ist etwas göttlicheres, ist den göttern näher gerückt als der ¿pwuevoc, der zunächst wol als passiv gedacht ist. der ἐραςτής ist in diesem verhältnis das active princip; von ihm erwartet man thaten. wenn er sich also für den geliebten opfert, so ist das selbstverständlich und natürlich. das wird auch Steinhart meinen, wenn er in seiner einleitung s. 220 sagt, Phaidros stelle die begeisterung des liebenden als die ursprüng-

lichere weit über die des geliebten. mit dieser auffassung stimmt es vollkommen überein, wenn dem ἐρώμενος vorzugsweise das φιλείν, die φιλία zugeschrieben wird, wie Hug zu 182c. 192b bemerkt.

Allein wenn man annähme, dasz épûv allenthalben wo es vorkommt von der liebe des ἐραςτής zu verstehen sei, so würde man viel zu weit gehen. da Hug auch in den worten des Eryximachos deî γάρ δὴ τὰ ἔχθιστα ὄντα ἐν τῷ ςώματι φίλα οἶόν τ' εἶναι ποιεῖν και έραν αλλήλων (186 d) an diese specielle bedeutung von έραν denkt, so musz er in denselben eine rein sinnlose unterscheidung finden. wäre dann aber nicht ein gleicher widersinn in den worten des Lysis 222 ° τοῦ οἰκείου δη.. ὅ τε ἔρως καὶ ἡ φιλία καὶ ἡ ἐπιθυμία τυγχάνει οὖςα und gleich darauf καὶ εἰ ἄρα τις ἔτερος ἐτέρου ἐπιθυμεί . . ἢ ἐρᾶ, οὐκ ἄν ποτε ἐπεθύμει οὐδὲ ἤρα οὐδὲ ἐφίλει, εἰ μὴ οἰκεῖός πη τῷ ἐρωμένω ἐτύγχανεν ὤν? ist nicht im Symposion έραν, έρως, έραςτής vielfach in weiterm sinne genommen? es heiszt 200 α πότερον έχων αὐτό, οὖ ἐπιθυμεῖ τε καὶ ἐρᾳ, εἶτα ἐπιθυμεῖ τε καὶ ἐρᾶ, ἢ οὐκ ἔχων; 183° ὁ τοῦ cώματος μᾶλλον ἢ τῆς ψυχῆς έρων. 192° τοῦ ὅλου οὖν τῆ ἐπιθυμία καὶ διώξει ἔρως ὄνομα. 203 καὶ ἄμα φύς ει ἐραςτὴς ὢν περὶ τὸ καλὸν καὶ τῆς ᾿Αφροδίτης καλης οὔcnc. überdies bemerkt Hug selbst zu 213°, dasz der ἐρώμενος sogar alle merkmale des ἐραςτής an sich tragen, dasz also das verhältnis sich umkehren kann.

Wenn nun dem ¿oûv eine allgemeinere bedeutung nicht wird abgesprochen werden können, so hindert schwerlich etwas sie an der bezeichneten stelle in der rede des Phaidros anzunehmen. faszt man, wie schon Susemihl Plat. philos. I 373 für möglich hält, οἱ ἐρῶντες hier als einen unbestimmten ausdruck, der beide teile umfaszt, so wird von den widersprüchen, in die sich Phaidros verwickeln soll, nicht viel mehr übrig bleiben. wäre es denn nicht auch in der that ein übermasz von faselei und unachtsamkeit, wenn Phaidros unter έρωντες die έραςταί verstände und unmittelbar darauf ού μόνον ὅτι ανδρες, αλλά και αι γυναικές als apposition hinzufügte? es wird also das beispiel von der Alkestis ganz einfach von der gattenliebe zu verstehen sein, wie es schon Steinhart (einleitung s. 221) gethan hat, um so mehr als wir auch im staat V 468° lesen: ἐάν τίς του τύχη έρων η ἄρρενος η θηλείας.

Das beispiel von Orpheus ist schwerlich als ein zweites, selbständig neben dem von der Alkestis stehendes aufzufassen, in welchem falle Hugs tadel zu 179 d 7 und Rettigs ausstellungen s. 118 wol berechtigt wären, sondern es ist nur zur nähern erläuterung des ersten beispiels beigebracht, ein anhängsel zu demselben, wie die rücksichtnahme auf Alkestis in den worten καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήςκειν ὥςπερ "Αλκηςτις und die schlieszliche zusammenstellung mit Achilleus διὰ ταῦτα καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα τῆς ᾿Αλκήςτιδος μάλλον ἐτίμηςαν deutlich genug beweisen. auch 208°, wo Sokrates auf die vorliegende stelle rücksicht nimt, geschieht des Orpheus nicht erwähnung. das tapfere verhalten der Alkestis wird durch die sage

von Orpheus in ein helleres licht gestellt. erst die erzählung von Achilleus, in welcher Phaidros ganz in der weise seiner zeit die freundschaftsverhältnisse unter den heroen in liebesverhältnisse umdeutet (Meier ao. s. 156, 5), führt ihn wieder auf die unterscheidung von ἐραcτήc und παιδικά, und zwar deshalb weil er zeigen will, warum die götter den Achilleus höher ehrten als die Alkestis. Alkestis wird natürlich als έρως aufgefaszt, wie sich ergibt aus ύπερεβάλετο τη φιλία διὰ τὸν ἔρωτα (170°), οὕτω καὶ θεοὶ τὴν περὶ τὸν ἔρωτα επουδήν τε καὶ ἀρετὴν μάλιετα τιμῶειν, καὶ οὐ τολμᾶν ένεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήςκειν ὥςπερ "Αλκηςτις (179), darum war ihre aufopferung selbstverständlicher als die des Achilleus, der nur ἐρώμενος war.

Ob übrigens Phaidros wegen seiner abweichenden auffassung einiger sagen den harten tadel verdient, den ihm Rettig s. 6 und Hug s. XLI zu teil werden lassen, möchte zweifelhaft sein, die griechischen sagen waren der natur der sache nach ein wenig fixierter stoff, die varianten allenthalben zahlreich. zeigen etwa andere redner und schriftsteller mehr respect vor der überlieferung? und was ist auf diesem gebiete überhaupt als überlieferung anzusehen?

Ebenso wenig wie ich die bezeichneten ausstellungen, welche Rettig und Hug an der rede des Phaidros machen, als richtig anerkennen kann, kann ich Rettigs auffassung der rede des Aristophanes billigen, die meines wissens neu ist. Rettig s. 23 findet, Aristophanes vertrete eine ansicht welche der des Pausanias und Eryximachos entgegengesetzt sei, und bezeichne das gleich im eingang seiner rede. allein die worte άλλη τέ πη έν νῶ ἔχω λέγειν ἢ ἡ cú τε καὶ Παυςανίας εἰπέτην (189°) übersetzt er s. 183 ganz richtig: 'er habe im sinne den gott in irgend einer andern weise zu preisen.' Aristophanes kann also mit denselben doch nur seine abweichende form der rede bezeichnen, wie auch Hug annimt, er kann damit nicht sagen wollen, dasz man eine rede zu erwarten habe, 'welche sich im princip von den früheren reden unterscheidet.'

Das neue princip, welches Rettig in der rede des Aristophanes findet, spricht er s. 22 in den worten aus: 'so ist der wahre sinn unserer dichtung bekämpfung der unnatürlichen laster der zeit, preis des glückes wahrer liebe in der zuneigung und verbindung von individuen getrennten geschlechts zu gegenseitiger ergänzung, zu lebens- und wesensgemeinschaft in freier und dauernder einheit der ehe.' kürzer heiszt es s. 204: 'Eros strebt die freie geistige und leibliche vereinigung in der ehe an.'

Als schlüssel zur lösung des räthsels der dichtung bezeichnet Rettig s. 202 die stelle 191 ° μετέθηκέ τε οὖν (sc. τὰ αἰδοῖα).. τῶνδε ένεκα, ἵνα ἐν τὴ τομπλοκὴ ἄμα μέν, εἰ ἀνὴρ γυναικὶ ἐντύχοι, γεννώεν καὶ γίγνοιτο τὸ γένος, αμα δ', εὶ αρρην αρρενι, πληςμονή γούν γίγνοιτο τής ςυνουςίας καὶ διαπαύοιντο καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τρέποιντο καὶ τοῦ ἄλλου βίου ἐπιμελοῖντο. an dieser stelle ist für Rettig die völlige gleichstellung (αμα μέν . . αμα δέ) der verbindung von mann mit weib und mann mit mann eine schwierigkeit. er legt gewicht darauf, dasz die erste verbindung obenan steht, und meint dasz die zweite nur eine ausnahme einführe. das ist sicherlich gegen den wortlaut, welcher beide verbindungen als coordiniert hinstellt. aber Rettig findet diesen gedanken unmöglich. er sagt: 'hier wird also die treinung der geschlechter, ihre verbindung zum zwecke der zeugung, der fortpflanzung und erhaltung des geschlechts als von dem mitleiden des Zeus stammende ordnung erklärt, ist es damit verträglich, wenn unmittelbar darauf wie in einem athem bemerkt wird, Zeus habe diese einrichtung auch aus dem grunde getroffen, damit, wenn ein mann mit einem manne sich zusammenfände, wenigstens πληςμογή της ςυνουςίας stattfände usw.? wie ist dieses mit jenem ersten zwecke verträglich, für fortpflanzung und erhaltung des geschlechts zu sorgen, da dieses doch untergang desselben bedeutet?' dasz Zeus bei der verbindung von mann und mann nicht die fortpflanzung des geschlechts beabsichtigt haben kann, ist sicher, wol aber kann er die erhaltung desselben beabsichtigt haben. das ergibt sich aus der kurz vorhergehenden stelle, zu der die unsere in unverkennbarer beziehung steht: 191ª ἐπειδὴ οὖν ἡ φύτις δίχα έτμήθη, ποθούν ξκαςτον τὸ ήμιςυ τῶ αύτοῦ ξυνείναι, καὶ περιβάλλοντες τὰς χεῖρας καὶ ςυμπλεκόμενοι ἀλλήλοις, ἐπιθυμοῦντες **ευμφύναι**, ἀπέθνηςκον ὑπὸ λιμοῦ καὶ τῆς ἄλλης ἀργίας διὰ τὸ μηδέν έθέλειν χωρίς άλλήλων ποιείν. και δπότε τι ἀποθάνοι τῶν ημίσεων, τὸ δὲ ληφθείη, τὸ λειφθὲν ἄλλο ἐζήτει καὶ συνεπλέκετο, εἴτε γυναικὸς τῆς ὅλης ἐντύχοι ἡμίςει, ὁ δὴ νῦν γυναῖκα καλοῦμεν, εἴτε ἀνδρός καὶ οὕτως ἀπώλλυντο. an dieser stelle findet Rettig s. 200 das ἀνδρόγυνον absichtlich übergangen; wahrscheinlicher nimt Hug an dasz Platon die exemplification zu vervollständigen dem leser überliesz, wie das bei ihm so häufig der fall ist. wir verstehen also die stelle so. nachdem die ursprünglichen doppelmenschen zerschnitten waren, giengen sie dadurch zu grunde, dasz sie nichts mehr aszen, überhaupt gar nichts mehr vornehmen wollten als nur sich umfaszt halten. Zeus versetzte nun die geschlechtsteile nach vorn; damit war die möglichkeit der befriedigung des geschlechtstriebes, des natürlichen wie des widernatürlichen, gegeben, die πληςμονή τῆς cuγουςίας, die damit verbunden war, rettete und erhielt insofern die menschen, als sie wieder nahrung zu sich nahmen und ihren obliegenheiten sich zuwendeten. es ist somit die verbindung von mann und frau, also die ehe, wie Rettig meint, auf ganz gleiche stufe mit der verbindung von mann und mann gestellt, also mit der freundschaft unter männern, beide sind hier mit echt Aristophanischem kynismos nur von der seite der physischen vereinigung bezeichnet, wie das in der verbindung mit dem mythos auch nicht anders möglich war; später wird das geistige moment um so schöner und entschiedener hervorgehoben.

Zu anfang des 16n cap, zieht Aristophanes die resultate aus seinen bisherigen mythischen aufstellungen. die vier möglichen ver-

bindungen, die sich aus den drei ursprünglichen geschlechtern ergeben, behandelt er so, dass er die lobenswerten und die verwerflichen seiten derselben bezeichnet, aus der ehemaligen vereinigung von mann und frau (ἀνδρόγυνον) entstehen

1. a die ἄνδρες φιλογύναικες b die μοιχοί. 2. a die γυναῖκες φίλανδροι b die μοιχεύτριαι.

3. für die lobenswerte seite der verbindung von frau mit frau, also für die echte freundschaft unter frauen hat Aristophanes keinen besondern namen. dasz er sie aber voraussetzt, ergibt sich aus dem zusatze καὶ αἱ έταιρίςτριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους γίγνονται, der so

aufgefaszt echt zu sein scheint.

4. aus der verbindung von mann mit mann entstehen, wenn man die zeitliche entwickelung festhält, a die φιλεραςταί, b die παιδεραςταί, dasz die ersteren in der öffentlichen meinung dem tadel der schamlosigkeit unterliegen, deutet Aristophanes wenigstens an: φαςὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς ἀναιςχύντους είναι ψευδόμενοι. Rettig musz selbst anerkennen, dasz der wortlaut dieser stelle auf eine begünstigung der verbindung von mann und weib nicht hinweist. er sagt s. 207: 'dasz diese darstellung die wahre absicht des dichters nicht enthalten kann, sondern dasz sie ironisch ist und eben dadurch die aufmerksamkeit auf das allein wahre und naturgemäsze hinlenkt. da wir selbst die stelle 191c anders verstehen als Rettig, so liegt für uns kein anlasz vor von der wörtlichen auffassung dieser stelle abzugehen. consequenter weise musz Rettig s. 188 natürlich auch das άνδρόγυνον (189°), das nicht nur im sinne des Aristophanes, sondern überhaupt im sinne seiner zeit mit schmach bedeckt war (vûv δ' οὐκ ἔςτιν ἀλλ' ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον), im entgegengesetzten sinne verstehen.

Mit den worten όταν μὲν οὖν καὶ αὐτῶ ἐκείνω ἐντύχη τῶ αύτοῦ ἡμίceι (1926) beginnt die ergreifende schilderung der unaussprechlichen macht der liebe, dabei ist wieder festzuhalten, dasz Aristophanes eine bestimmte verbindung nicht im sinne haben kann. denn mit καὶ ἄλλος πᾶς, das nach ὁ παιδεραςτής steht, können doch nur die aus dem ἀνδρόγυνον und dem doppelweib entstandenen bezeichnet werden, jede der vier möglichen verbindungen läszt eine solche vertiefung zu, dasz das sinnliche element dabei ganz zurücktritt. Rettig s. 213 versteht freilich den satz οὐδὲ γὰρ ἂν δόξειεν τοῦτ' είναι ή τῶν ἀφροδιςίων ςυνουςία (192°) so, als ob Aristophanes nur von den ausartungen der liebe gesprochen hätte. aber es ist nicht abzusehen, warum nicht von der echten freundschaft zwischen männern mit männern und frauen mit frauen die rede sein soll, warum in diesen worten einseitig der hinweis auf echte eheliche liebe enthalten sein soll. natürlich versteht Rettig (s. 217) auch die worte τοῦ ὅλου οὖν τῆ ἐπιθυμία καὶ διώξει ἔρως ὄνομα (192°) nur von der 'naturgemäszen verbindung der verschiedenen geschlechter zu dauerndem bunde', und doch bemerkt er s. 222 zu 193° λέγω δὲ οὖν ἔγωγε καθ' ἀπάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, dasz bisher ausschlieszlich von den männern die rede war,' wobei er das καὶ ἄλλος πας nach ὁ παιδεραςτής (192°) übersehen zu haben scheint. wäre es nun in der that nicht allzu seltsam, wenn Aristophanes einen längern abschnitt hindurch von der liebe unter männern spräche und damit die eheliche liebe meinte? läszt sich das wirklich aus seinem beruf als komödiendichter und mit zuhilfenahme von ironie und parodie erklären?

Dasz der standpunct des Aristophanes wirklich ein erhabener ist und sich von dem der vorredner aufs wesentlichste unterscheidet. ist ohne weiteres zuzugeben. Aristophanes war sich auch bewust dasz er über die denkart seiner zeit hinausgehe. das liegt in den worten ο των νυν ολίγοι ποιουςι (193 b). im vollen einverständnis mit Rettig (s. 222) finde ich die berücksichtigung der frauen am ende der rede bemerkenswert, aber nur deshalb, weil Aristophanes sie auf gleiche stufe mit den männern stellt, weil er zugibt dasz die liebesverhältnisse mit denselben und unter denselben dieselbe vertiefung zulassen wie bei den männern, eben so wie die enge verbindung, in welche er liebe und frömmigkeit setzt, bemerkenswert ist. dasz aber Aristophanes zu gunsten der ehelichen liebe die liebe unter männern herabgesetzt habe, davon finde ich nirgends eine andeutung. dazu kommt dasz Aristophanes das staatliche institut der ehe, zu dessen verherlichung nach Rettigs auffassung seine lobrede dienen soll, mit keinem worte auch nur erwähnt, sondern einfach wie von allen andern möglichen verbindungen, so auch von der verbindung zwischen mann und frau spricht, die doch nicht eine eheliche sein musz, selbst in dém falle nicht, dasz kinder daraus hervorgehen. ist es aber nicht zu viel verlangt, dasz der leser als thema einer rede einen begriff errathe, der in derselben gar nicht vorkommt?

Es ist natürlich dem scharfsinn Rettigs nicht entgangen, dasz man in der rede des Sokrates eine art controle für die auffassung der frühern reden und somit auch der rede des Aristophanes zu finden habe. da nun aber der wortlaut der Sokratischen rede, wo sie des Aristophanes darstellung berührt, der eigentümlichen auffassung Rettigs nicht günstig ist, so musz er auch hier zur annahme von parodie und ironie seine zuflucht nehmen. in der that bezeichnet er (s. 300) cap. 26 und 27 als den parodischen abschnitt der rede des Sokrates, das 26e cap, soll mit der rede des Aristophanes übereinstimmen, wenn man ihr die parodische hülle abstreift (s. 288). wer die rede des Sokrates ohne voreingenommenheit liest, wird schwerlich Rettig recht geben können, wird nicht 208° die liebe zwischen männern und frauen auf die zurückgeführt, welche ἐγκύμονες κατὰ τὰ cώματα sind? stellt nicht Sokrates unzweifelhaft die ἐγκύμονες κατά την ψυχήν über die leiblich schwangeren? und ist nicht aus dem, was über die geistig schwangeren gesagt wird, ganz klar dasz er darunter nur männer versteht? hiernach scheint mir, als könne man von Sokrates eine verherlichung der ehelichen liebe noch viel weniger erwarten als von Aristophanes.

Ich begnüge mich meine bedenken gegen einige neue auf-

fassungen der reden des Phaidros und Aristophanes auszusprechenvielleicht verhält man sich neuerdings doch etwas zu absprechend gegen die redner vor Sokrates, forscht allzu eifrig nach den schwachen seiten derselben. man wird in dieser tendenz wol eine reaction gegen den optimismus Steinharts erkennen dürfen. dasz dieselbe bis zu einem gewissen grade ihre volle berechtigung hat, sei unbestritten; nur das möge einer genauern prüfung anheim gegeben sein, ob diese reaction nicht in einzelnen puncten wieder zu weit geht.

CHEMNITZ.

MARTIN WOHLRAB.

## (60.) ZU PINDAROS.

Nicht in dem lemma der scholien zu ψευδεῖς Ol. 1, 28 liegt der fehler, wie Flach oben s. 460 meint, sondern auf die richtige spur führt vielmehr die variante am rand von A γράφεται καὶ φαςί. . cυντάςςεται δὲ καὶ φαςὶν ἀντὶ τοῦ λέγουςιν. dieses φαςὶ φαςὶν, welches auch die scholien A B C D haben, ist mit nichten eine rein interpretierende glosse, wie Mommsen (vgl. Bernhardy zu Eratosth. s. 219; auch Lehrs Pindarscholien s. 195 stimmt bei) behauptet, sondern eine ebenso alte lesart wie φάτις φρένας hingegen eine späte und schlechte conjectur. auszugehen ist also von dem hsl. φαςὶν und φάτις, und einen fingerzeig finde ich in der von Bergk vorgenommenen anastrophierung des ὕπερ (vgl. Pyth. 4, 26. fragm. 78, 2). hiernach schreibe ich mit leichtester änderung φύςιν ὕπερ für φαςὶν ὑπερ die stelle lautet dann:

ἦ θαυματὰ πολλά, καί πού τι καὶ βροτῶν

φύςιν ὕπερ τὸν ἀλαθῆ λόγον

δεδαιδαλμένοι ψεύδεςι ποικίλοις έξαπατώντι μύθοι

'profecto mirabilia multa sunt et vel ultra naturam humanam veritatem mendaciis callidis ornata decipiunt inventa.' die sage von der elfenbeinernen schulter des Pelops tadelt Pindar dem zusammenhang entsprechend als der menschlichen natur geradezu widerstreitend, βροτών φύριν ύπερ, wie ύπερ μοίραν, ύπερ θεόν, ultra humanam naturam, man hätte längst sehen können, dasz ὑπèρ τὸν ἀλαθη λόγον in verbindung mit δεδαιδαλμένοι und namentlich ψεύδεςι ποικίλοις (denn auf diesen ausdruck geht das von Flach falsch bezogene ψευδεῖς λόγοι der scholien) unpassend ist und in τὸν ἀλαθη λόγον vielmehr das object zu ἐξαπατῶντι steckt. ποικίλοις bedeutet 'schlau', wie Nem. 5, 28, λόγος als 'wahrheit' kommt in seinem gegensatz zu μῦθος 'alte fiction' (Wyttenbach zu Platons Phaidon s. 136 ed. Lips., Meineke hist. crit. com. s. 59 f. und Bergk de comoedia Att. ant. s. 277) zu voller geltung, und das καὶ nach καί πού τι ist nun erst verständlich als 'sogar'. ganz so steht bei Homer Y 336 μη και ύπερ μοιραν δόμον "Αιδος είςαφίκηαι.

GÜSTROW. THEODOR FRITZSCHE.

#### 94.

#### HERMOKOPIDEN.

Das neuerdings von Kumanudis ('Αθήν. 1878 s. 205 f.) herausgegebene fragment einer poletentafel gibt inschriftlich zum ersten male den Νικι(άδης), welcher der mysterienschändung in Pulytions hause beiwohnte (Andokides 1, 12 ff.). drei der teilnehmer sind uns bereits durch die früher gefundenen gleichartigen inschriften bekannt. also lehrt uns die neue inschrift (etwa in bezug auf die eisangelie des Androkles bei Plut. Alkib. 19, an die ich übrigens nicht glaube) nicht mehr als die bereits bekannten. zum ersten male erscheint ferner Pherekles (§ 19 ff. mysterienschändung im eignen hause u. 35: katalog der von Teukros angezeigten). schon bekannt war der dritte name, Euphiletos (neben Axiochos und Adeimantos).

Dasz Euphiletos und Meletos um 399 nicht mehr leben, folgt noch nicht aus ihrer nennung auf der proscriptionsliste, wenn man an Andok. 1, 35 denkt. aber dasz der genosse des Euphiletos § 63 und 35 (katalog des Teukros) zwar éine person mit dem teilnehmer des gelages in Pulytions hause § 12 sein kann, nicht aber, wie Droysen ebenfalls wollte, mit dem ankläger des Andokides, lehrt die art wie dieser Meletos § 94 vom redner behandelt wird. hiernach ist die identität schlechterdings unmöglich. also konnte der namensvetter des anklägers dem redner als zeuge jetzt nicht mehr gefährlich werden, lebte nicht mehr, und dasselbe wird von dem genossen

gelten müssen.

Ich hebe das hervor, weil es für die beurteilung der sache von wichtigkeit ist. nur so gewinnen wir das recht, der rollenverteilung, welche Andokides in bezug auf sich selbst sowie Euphiletos und genossen vornimt, mit mistrauen zu begegnen, vollends da [Lysias] 6, 22 das sklavenzeugnis bestreitet. wenn dagegen Andokides behauptet, die von ihm angezeigten hätten schon auf der liste des Teukros gestanden auszer vieren, welche aber nicht hingerichtet worden seien, so musz letzteres richtig sein, da sie noch leben § 53, ersteres nach Thukydides und Plutarch nicht; und da diese ferner melden. Andokides habe auch gegen sich selbst als Hermenfreyler zeugnis abgelegt, so ist hier wieder das mistrauen gegen den redner berechtigt, wenn wir zumal auf die geschraubten ausdrücke sehen, mit denen er einige jahre früher der alten wunde gedenkt: 2 § 8. 25, und an της τότε άμαρτίας klingt wieder die gegenrede von 399 an: § 21 ήμαρτεν. daran können auch ansichten über die abfassungszeit des Thukydideischen geschichtswerkes nicht das mindeste ändern, so pikant es übrigens sein mag das verhältnis der werte auf solchem wege von zeit zu zeit einmal umzukehren.

Unwichtig ist die differenz hinsichtlich des rathgebers: Charmides oder Timaios — hier kann ich GGilbert 'beiträge' s. 274 nicht

folgen, mit dem ich sonst in vielen puncten übereinstimme, und stelle mich auf Andokides seite - um so wichtiger aber die mondnacht des Diokleides: denn auf den ihr entgegenstehenden zeugnissen beruht ja die ganze chronologie dieser monate und tage. Corsinis gründen gegen den neumond konnte Drovsen in seiner berühmten abhandlung leicht begegnen; für Andokides war ja am ende die widerlegung des Diokleides nicht so notwendig, dasz wir aus ihrem fehlen ein zwingendes argument gewinnen könnten, aber den von Grote VII 271 angedeuteten einwand durften die neueren meiner ansicht nach nicht so einfach bei seite schieben, hat Diokleides — und daran zweifelt ja wol niemand — in seine angabe die mondnacht aufgenommen, so war sie auch. denn das liesz sich noch nach monaten ebenso gut controlieren, wie wenn zb. heute nach groszer nächtlicher feuersbrunst jemand öffentlich deponieren wollte, es hätte gestürmt oder geblitzt, während das in wirklichkeit nicht der fall war. allerdings haben ja die Athener, so heiszt es, erst am morgen nach der denkwürdigen nacht von der zerstörung kunde bekommen. aber hätte nicht wenigstens ein aufmerksamer sich gefunden, der gleich nach Diokleides auftreten zu sagen wuste, dasz der mond in jenen nächten gar nicht scheinen konnte, weil neumond war?

GIESZEN.

ADOLF PHILIPPI.

#### 95.

#### DIE ZUNGE DER OPFERTHIERE.

KFHermann im lehrbuch der griech, antiquitäten II² § 28 anm. 20 sagt: 'Hermes erhält .. die letzte libation zugleich mit der zunge des opfers .. die zunge, welche vom opferthier noch besonders ausgeschnitten und zuletzt mit der libation an Hermes verbrannt wird'; Schömann gr. altertümer II³ s. 242: 'die zunge wurde zerschnitten und ins feuer geworfen. die alten erklärer sagen, dies sei dem Hermes zu ehren geschehen, was wir auf sich beruhen lassen wollen.' auch ieh war noch vor kurzem der ansicht (s. 'quaestiones sacrificales', programm des Joachimsthalschen gymn. 1879 s. 22 f.), dasz man den angaben der alten erklärer folgen müsse. aber eingehendere untersuchung derselben hat mich zu dem entgegengesetzten resultat geführt.

Dasz die zunge der opferthiere dem Hermes verbrannt sei, berichten (I) Athenaios I 28 s. 16b ἔςπενδον δὲ ἀπὸ τῶν δείπνων ἀναλύοντες και τὰς επονδάς ἐποιοῦντο Ερμή και σύχ ὡς ὕςτερον Διὶ τελείψι δοκεί γὰρ Ερμής ὕπνου προστάτης εἶναι. επένδουςι δ' αὐτῶ καὶ ἐπὶ ταῖς γλώς καις ἐκ τῶν δείπνων ἀπιόντες. προςνέμονται δ' αὐτῶ αὶ γλῶςςαι διὰ τὴν έρμηνείαν. (II) scholiast zu Ο . γ 332 τὰς γλώς ςας γὰρ τῶ Ερμη ἀνετίθουν ὡς ἐφόρψ τοῦ λόγου, καὶ ὅταν ἔμελλον κοιμηθῆναι ἔθυον γλώς cac. (III) Eustathios zu Od. γ 332 s. 1470 ἔθος παλαιὸν δηλοῖ ὁ ποιητής. μέλλοντες γάρ κοιμηθήναι μετά θυςίαν οί παλαιοί έθυον τάς τῶν ἱερείων γλώς κατά έθος 'Ιώνων ἢ 'Αττικών βάλλοντες ἐν πυρί.. διὸ καὶ 'Ερμή αὐτὰς ἀνετίθουν ὡς λόγου δοτήρι . . 'Ερμή δὲ αὐτὰς ἔθυον ὡς τοῦ λέγειν ἐφόρψ. (IV) schol. zu Aristophanes Plutos 1110 ή γλώττα τών θυομένων τῶ 'Ερμή δίδοται, ἐπειδή τῶν λόγων δεςπότης έςτίν . . ὅτι τῶν ἱερείων ἡ γλῶττα τῶ Ἑρμῆ δίδοται ἐν ταις δημοτελέςι θυςίαις. (V) schol. zu Apollonios Argon. I 517 ότι έθος ήν τοῖς παλαιοῖς κρατήρα κιργάν, ὅτε μέλλοιεν καθεύδειν, καὶ τὰς γλώς των ἱερείων ἐπιθύειν τῷ Ερμή καὶ ἐπιςπένδειν οἶνον. καὶ ἴςως φυςικώς. ἐπεὶ γὰρ Ερμής λόγος εἶναι παραδέδοται, ὄργανον δὲ αὐτοῦ ἡ γλῶςςα, ἥτις ὕπνου ἐπιπεςόντος ἡρεμεῖ, εἰκότως τῶ 'Ερμῆ αὐτὴν θύουςιν. καὶ "Ομηρος «γλώςςας δ' ἐν πυρὶ βάλλον». (VI) Paroemiogr. gr. I 415 ή γλώττα τῶν θυομένων τῶ 'Ερμή δί· δοται. heranzuziehen ist auch noch (VII) Cornutus περί θεών c. 16 s. 164 τυγχάνει δὲ 'Ερμης ὁ λόγος . . ἔνθεν δὲ πρῶτον μὲν διάκτορος κέκληται . . ἢ ἀπὸ τοῦ διάγειν τὰ νοήματα ἡμῶν εἰς τὰς τῶν πληςίον ψυχάς καθό καὶ τὰς γλώς κας αὐτῶ καθιεροῦς ιν.

Die Athenaiosstelle ausgenommen rühren also alle angaben, dasz die zunge der opferthiere dem Hermes verbrannt sei, von scholiasten und aus verhältnismäszig später zeit her. wenden wir uns zunächst zu jener (I) Athen. ao. ἔςπενδον usw. das subject zu dem ἔςπενδον sind die Homerischen helden, denen in dem satze vor-

her noch die Troer mit ihren barbarischen gebräuchen gegenübergestellt sind, die stelle bezieht sich auf Od. n 137, wo Odysseus die Phaiaken findet cπένδοντας δεπάεςςιν ἐυςκόπω ἀργειφόντη. Ι ψ πυμάτω cπένδεςκον, ὅτε μνηςαίατο κοίτου. hier ist also nur von einer letzten spende vor dem schlafengehen an Hermes die rede, wie diese auch Pollux VI 100 bezeugt und Plutarch sympos. VII 9 erwähnt, von einem verbrennen von zungen finden wir nichts, zu dieser Homerstelle aber zieht Athenaios nun Od. 7 341, wo die Nestoriden mit Telemachos vom opfer abends nach hause kommend γλώς τας έν πυρί βάλλον, ανιστάμενοι ἐπέλειβον, weil Od. η 137 die spende am abend dem Hermes gebracht wird, musz auch hier die spende und also auch das verbrennen der zungen dem Hermes zu ehren geschehen sein. dasz wenige verse vorher (γ 334) gesagt wird: άλλ' άγε τάμνετε μεν γλώςςας, κεράαςθε δε οίνον, | όφρα Ποςειδάωνι καὶ ἄλλοις ἀθανάτοιςιν | ςπείςαντες κοίτοιο μεδώμεθα - das ignoriert Athenaios: dem Poseidon sind die thiere geopfert (Od. γ 6); ihm vor allen, nicht dem Hermes, gilt die letzte spende, ihm werden auch die zungen verbrannt sein. dasz man später in nachhomerischen zeiten dem Hermes zungen verbrannt habe, sagt Athenaios gar nicht, während er doch hinzufügt: καὶ τὰς ςπονδὰς έποιούντο Έρμη καὶ ούχ ὡς ὕςτερον Διὶ τελείω.

Die beiden folgenden stellen (II III) schol. zu γ 332 und 341 und Eust. zu 7 332 s. 1470 wollen wir zusammen betrachten, weil thatsächlich in beiden nur ein scholion vorliegt. nur einige stellen zum beweise. Eustathios: Ερμή δὲ αὐτὰς ἔθυον ὡς τοῦ λέγειν έφόρω, μέλλοντες τὰρ κοιμηθήναι μετὰ θυςίαν οἱ παλαιοὶ ἔθυον τὰς τῶν ἱερείων γλώς κατὰ ἔθος Ἰώνων ἢ ᾿Αττικῶν βάλλοντες έν πυρί. ἀπένεμον δὲ αὐτὰς ὁςιοῦντες θεοῖς, ἢ τῶν δυσφημιῶν καθαίροντες έαυτούς. ἢ ὅτι κράτιςτον τῶν μελῶν ἡ γλῶςςα, ἢ καὶ ότι τὰ ρηθέντα θεοῖς ἀνετίθες αν ὡς ἐπιμαρτύρων αὐτῶν λαληθέντα. ἀμέλει καὶ κατὰ τὸ οὖς τῶν ἐκπωμάτων ἔςπενδον τὴν θείαν οἰωνιζόμενοι ἀκοήν. ἢ καὶ διότι χρὴ τὰ ἐν τυμποτίω τιγάν. ὅθεν καὶ παροιμία «μιςῶ μνάμονα τυμπόταν» usw. der scholiast zu γ 332: τὰς γλώςς ας τῶ Ερμη ἀνετίθουν ὡς ἐφόρω τοῦ λόγου. καὶ ὅταν ἔμελλον κοιμηθήναι, ἔθυον γλώς κας. (20 341) κατὰ πατρώιον έθος Ίώνων. διὰ τὸ καίειν τὰς γλώς κας εδόκουν αὐτὰς καθαίρειν τῶν βλαςφημιῶν. ᾿Απίων δὲ ὅτι κράτιςτον τῶν μελῶν ἡ γλώς τα. ἢ ὅτι τὰ ῥηθέντα τοῖς θεοῖς ἀνετίθες αν ὡς ἐπιμαρτύρων γάρ θεών διελέγοντο. ἀμέλει καὶ κατὰ τὸ οὖς τῶν ἐκπωμάτων έςπενδον την ακοήν των θεων οἰωνιζόμενοι. (zu 332) καὶ ὅτι τὰ έν τυμποτίψ ἀδόμενα οὐ χρὴ τῆ ἐπαύριον ἐν τῷ μεμνῆτθαι ἐκείνων λέγειν πρὸς ἄλλους άλλὰ ςιωπᾶν ταῦτα. διὸ καί τις ςοφὸς «μιςῶ μνάμονα τυμπότην» usw. Eustathios fährt etwas weiter unten fort: ὁ δὲ δειπνοςοφιςτής εἰπὼν ὅτι αἱ γλώςςαι νέμονται

¹ der scholiast bemerkt zu ἀργειφόντη: «ἐπεὶ ὀνειροπομπὸς καὶ ὑπνοδότης.»

τῶ Ερμή διὰ τὴν έρμηνείαν, καὶ ὅτι ἔςπενδον οἱ παλαιοὶ ἀπὸ τῶν δείπνων άναλύοντες . . . δοκεί γαρ Ερμής ύπνου προςτάτης είναι. und dann geht er über zu jener Homerstelle 7 341, die er mit Athen. oder nach Athen. mit n 137 combiniert und daraus wie jener den falschen schlusz zieht, dasz y 341 die zungen dem Hermes verbrannt würden. wie alle übrigen bringt er dann noch eine menge vermutungen und wolfeile erklärungen, warum man wol dem Hermes die zungen geopfert habe. ob der andere scholiast auch durch Athenaios zu dem falschen schlusse geführt worden oder wie jener durch combination der beiden stellen selbst darauf gekommen ist, wird sich kaum feststellen lassen, ist auch ziemlich gleichgültig. - Noch eine andere quelle, die wir sogleich für sich ausführlicher besprechen müssen, hat Eustathios zum irrtum verleitet, sei es nun dasz er sie selbst nicht richtig verstanden und falsch interpretiert hat, sei es dasz ihm auch hier schon falsche erklärungen vorlagen. er sagt in demselben scholion: διὸ καὶ ὁ κωμικὸς δύςσημά τινα τοῦ 'Ερμοῦ εἰπόντος ἐξονειδίζει λέγων «ἡ γλώςςα τῷ κήρυκι τούτων γίνεται». Eust. denkt dabei an die Aristophanesstelle Plutos 1110 ἡ γλῶττα τῷ κήρυκι τούτων τέμνεται (welche er, weil er sie eben nicht versteht, auch falsch citiert mit γίνεται).2

Sehen wir zuerst, was (IV) die Aristophanesscholien zu dieser stelle bemerken: ἡ γλῶττα τῶν θυομένων τῷ 'Ερμῆ δίδοται, ἐπειδὴ τῶν λόγων δεςπότης ἐςτίν. das ist offenbar aus der vorliegenden stelle gemacht, wie der leichtfertige scholiast es liebt.³ was die stelle sagen will, ist klar. Hermes bringt eine schlimme nachricht; es wird dem unglücksboten zugerufen 'dem herold wird die zunge ausgeschnitten' dh. die einfache thatsache, die jedem der zuschauer bekannt war: die zunge der opferthiere wird für den herold ausgeschnitten, zugleich aber im wortspiel den wol verständlichen witz enthaltend: mag dir, dem unglücksherold, die zunge ausgeschnitten werden, die dieses unglückswort verkündet.⁴ der scholiast nimt aber κῆρυξ für Hermes, was ja nahe genug lag, da der κῆρυξ θεῶν

² nach seiner vorgefaszten meinung, die zungen würden dem Hermes verbrannt, erklätt er die stelle: εἰς μάτην αὶ γλῶτται θύονται τῷ τὰ τοιαῦτα κηρύς τοντι, eine erklärung die auch der Aristophanesscholiast neben andern gibt: κακὰ συλλέγει, καὶ ἡμεῖς ἀδίκως αὐτῷ θύομεν τὰς γλώς κας. ³ um nur εἰη verwandtes beispiel anzuführen: Aristoph. Fri, 1019 f. heiszt es: οὐχ ῆδεται δἠπουθεν Εἰρὴνη φαγαῖς, οὐδ ἀματοῦται βωμός. aus diesen versen, die wol nichts weiter sagen sollen als 'die göttin des friedens erfreut sich nicht am blutbad', entnimt der scholiast, was sonst nirgends bezeugt wird: φαςὶ γὰρ θυσίαν τελεῖεθαι Εἰρὴνη, τὸν δὲ βωμὸν μὴ αἰματοῦτθαι, καὶ ἱδίως ἀναιμωτὶ τῆ Εἰρήνη θύους τιν. nun haben wir aber eine inserlit CIG. 157, wo die δερματικά aufgezählt werden ἐκ τῆς θυσίας τῷ 'Ερμῆ τῷ ἡγεμονίῳ παρὰ στρατητῆν — ἐκ τῆς θυσίας τῷ Τρμῆνη παρὰ στρατητήν — ἐκ τῆς θυσίας τῆ Εἰρῆνη παρὰ στρατητήν, welche beweist dasz der Eirene blutige opfer gebracht worden sind. ⁴ der scholiast zu Aristophanes hat neben andern auch diese richtige er-klärung.

(Hesiodos ἔκή. 79) wie in bildlichen darstellungen so auch hier auf der bühne und in der vorstellung des scholiasten als herold mit dem κηρύκειον und in heroldstracht erschienen sein wird (vgl. Preller-Plew gr. myth. I s. 332). verstehen wir aber 'dem Hermes wird die zunge ausgeschnitten', so geht die schöne pointe des wortspiels und witzes verloren. zudem wird uns in demselben kritiklosen scholion das gewichtige zeugnis des Alexandriners Kallistratos (den der scholiast häufig benutzt) mitgeteilt: Καλλίστρατος τῶν θυομένων φηςὶ τὰς γλώς ας τοις κήρυξιν ἀπονέμεςθαι. διὸ καὶ τὸν ποιητὴν τῷ 'Ερμῆ ποιεῦν τεμνομένας αὐτάς. Kallistratos sagt also einfach: nicht für Hermes wird die zunge ausgeschnitten, sondern die herolde empfangen sie — dasselbe was Aristophanes selbst sagt.

Wir kommen (V) zu dem scholion zu Apollonios Arg. I 517. es ist als erklärung folgender stelle des dichters beigefügt (I 516 ff.):

ού δ' ἐπι δὴν μετέπειτα κεραςςάμενοι Διὶ λοιβάς,

η θέμις, εὐαγέως ἐπί τε γλώςςηςι χέοντο αἰθομέναις, ὕπνου δὲ διὰ κνέφας ἐμνώοντο.

es entspricht dies also genau der Homerstelle γ 332 ff. ἀλλ' ἄγε τάμνετε μὲν γλώστας, κεράατθε δὲ οἶνον,

όφρα Ποςειδάωνι καὶ άλλοις άθανάτοιςιν

**cπεί**cαντες κοίτοιο μεδώμεθα.

γλώς κας δ' ἐν πυρὶ βάλλον, ἀνιστάμενοι δ' ἐπέλειβον. der alexandrinische epiker läszt seine helden die zungen der opferthiere dem Zeus verbrennen, dem das opfer galt, wie Homer die Nestoriden in Pylos dem Poseidon. den letzten Homerischen vers (γ 341) führt der scholiast ausdrücklich an; dies beweist dasz auch ihm jene Homerstelle und wahrscheinlich ihre erklärungen, wie wir sie noch heute bei Athenaios, und aus ihm in den commentar des Eustathios übergegangen, vorfinden, vorgesehwebt oder vorgelegen haben. auch er bringt seine gelehrsamkeit von dem zungenopfer an Hermes an, hier an einer ganz unpassenden stelle, wo sie zur erklärung der worte des dichters absolut nichts beiträgt.

Die notiz (VI) der Paroemiogr. gr. I 415 würde schon an sich nicht viel bedeuten und wird noch verdächtiger durch die völlige übereinstimmung mit den worten des Aristophanesscholiasten.

Cornutus c. 16 s. 164 (VII) sagt gar nicht, dasz dem Hermes die zunge geopfert dh. verbrannt werde, sondern dasz sie ihm geweiht<sup>5</sup>, wie ich verstehe, seiner obhut empfohlen werde, zunächst beim gastmahl, wo der wein leicht die zungen lösen könne. die beweise dafür sind, glaube ich, in den Homerscholien enthalten, in die sie aus einer guten quelle, welche die scholiasten benutzten, aber nicht verstanden, hineingekommen sein mögen. in den scholien zu γ 341 (und ganz ähnlich bei Eust. zu γ 332) lesen wir: ὅτι δεῖ τὰ ἐν τυμποτίοις λεχθέντα τηρεῖν ἐχεμυθοῦντας. ὅθεν καὶ παροιμία

<sup>5</sup> vgl. über die bedeutung von καθιρόω Lobeck zu Phryn. s. 192 'Ammonius ἰερεθεαι et καθιερθέαι diei ait in victimis quae mactantur, ἱερωςαι vero et καθιερώςαι in donis quae dedicantur.'

«μιςῶ μνήμονα τυμπόταν». ἢ ὅτι τὰ ῥηθέντα τοῖς θεοῖς ἀνετίθεςαν, ώς ἐπιμαρτύρων γὰρ θεῶν διελέγοντο. ἀμέλει καὶ κατὰ τὸ οὖς τῶν ἐκπωμάτων ἔςπενδον τὴν ἀκοὴν τῶν θεῶν οἰωνιζόμενοι. Hermes, der als hórioc angerufen und verehrt wird, 'dem alles richtig ausdrückenden, alle zu allem überredenden gott'6 - seiner hut wird die zunge befohlen. ihm allein wird, wenn wir Suidas (u. κύλιξ und κεκραμένη cπονδή) und dem Aristophanesscholiasten (zu Plutos 1132) glauben schenken dürfen, eine κεκραμένη cπονδή, wein mit (kaltem) wasser gemischt, dargebracht, allen andern göttern wird ἄκρατον, ungemischter wein, gespendet. dasz dies geschah, um anzudeuten, dem beherscher der zunge sei ungemischter wein am gefährlichsten, ist mir wahrscheinlicher als die erklärungen des Suidas und des scholiasten.7 warum ihm noch vor dem schlafengehen die letzte spende gebracht wird, versuchen auszer unsern oben besprochenen scholiasten noch Pollux VI 100 und Philostratos Her. X 8 s. 311 zu erklären (vgl. auch Nitzsch zur Od. II s. 251 f. und GKrüger in diesen jahrb. 1863 s. 293 ff.), doch würde es uns hier zu weit führen darauf noch näher einzugehen.

Den oben erwähnten angaben gegenüber haben wir nun positive und unzweifelhafte zeugnisse, dasz die zunge der opferthiere (wie ja schon bei Homer) ausgeschnitten und dann den priestern oder herolden, 'unter deren functionen die religiösen eines opferers und opferheroldes namentlich in älterer zeit bei weitem die wichtigsten waren? gegeben wurden. dasz dies meist nur bei den gröszern staatsopfern, bei denen allein sie ja in gröszerer anzahl functionierten, geschehen sein wird, während sonst der das thier darbringende die zunge nach hause genommen haben wird, habe ich ao. s. 22 f. schon zu beweisen gesucht. eben dort und s. 17—19 sind die stellen gesammelt, in denen vorgeschrieben wird dasz der priester die zunge der opferthiere erhalten solle. ich führe die stellen hier noch einmal kurz an. eine inschrift in der revue archéol. 1874 s. 106: ñv bè

<sup>- 6</sup> Preller-Plew gr. myth. I s. 339. 7 gemischter wein wird ihm gespendet, sagt der Aristophanesscholiast, őτι καὶ τῶν ζώντων καὶ τῶν τετελευτηκότων ἄρχει καὶ παρ' ἀμφοτέρων τιμὰς δέχεται, und Suidas ebenso: διὰ τὸ ζώντων καὶ τετελευτηκότων ἄρχειν. aber den toten werden gar nicht wasserspenden oder auch nur νηφάλια dargebracht, sondern μελίκρατον und wein (vgl. Nitzsch erkl. anm. zur Od. III s. 261 f.), und auch für die totengötter sind νηφάλια nicht bezeugt. in dem verzeichnis der gottheiten, welchen die Athener νηφάλια spenden, bei Polemon (schol. zu Soph. OK. 100) fehlen Hades und Persephone; in einer inschrift (Kaibel epigr. graeca n. 1034) wird vorgeschrieben, auszer den vorher dargebrachten λοιβαί (meist weinspenden wie Eur. IT. 162) in den scheiterhaufen, auf dem das opfer den ὑπουδαίοις θεοῖς verbrannt ist, noch wein zu gieszen; in dem märchen des Apulejus steigt Psyche mit kuchen, mehlbrei, honig und wein zu dem gotte der toten hinab, und in den Persern des Aischylos (v. 610 ff.) spendet Atossa auszermilch, honig, öl auch ἀκήρατον . ποτὸν παλαιας ἀμπέλου γάνος, und sagt ausdrücklich: γαπότους δ' ἐγω τιμάς προπέμψω τάςδε νερτέροις θεοῖς. δ die stellen sind alle gesammelt in meiner oben citierten arbeit quaest. saerif. s. 22 f. 9 Preller-Plew gr. myth. I s. 332.

θύηται (sc. ὁ ἱερεύς), λάψεται γλώς cav. in einer im 'Αθήναιον ΙΙ s. 237 ff. mitgeteilten mykonischen inschrift: τῶ Ποςειδῶνι κριὸς .. τῶ ἱερεῖ γλῶςςα, und: ᾿Απόλλωνι ταῦρος .. τῷ ἱερεῖ τοῦ ταύρου δίδοται γλώςςα, und: τώ ίερει γλώςςα και τώ παιδι γλώςςα έκατέρω... τῶ ἱερεῖ γλῶςςα καὶ τῶ νυμφίω γλῶςςα έκατέρω. man vergleiche auch noch die stelle des Menandros bei Athenaios XIV 78 s. 659e, wo der opferkundige koch dem sklaven zuruft: λάμβανε τὴν γλώτταν.

Dasz aber auch die herolde die zungen empfiengen, beweist die stelle in Aristophanes Plutos 1110 ή γλώττα τῷ κήρυκι τούτων τέμνεται, und das zeugnis des Kallistratos im scholion zu derselben stelle: (Καλλίςτρατος) τῶν θυομένων (φηςὶ) τὰς γλώςςας

τοῖς κήρυξιν ἀπονέμεςθαι.

BERLIN.

PAUL STENGEL.

## 96.

## DER GOLDENE SCHNITT IM HEXAMETER.

Einen wesentlichen vorzug der weitaus häufigsten und schönsten cäsur des daktylischen hexameters erblickt Christ (metrik s. 187) darin, dasz sie den vers in zwei ziemlich gleiche abschnitte teile, es ist dies aber durchaus nicht der fall. nehmen wir jeden fusz zu vier moren an, so erhalten wir, in übereinstimmung mit dem untergeschobenen verse des Orpheus (scholien zu Hephaistion s. 86)

όρθιον έξαμερες τετόρων και είκοςι μέτρων, für den hexameter 24 moren. dazu müssen noch 2 moren für die durch die cäsur veranlaszten pausen angesetzt werden, so dasz der durch die penthemimeres geteilte hexameter 26 moren enthält, wovon 10 vor. 16 hinter die cäsur fallen. beide teile sind also durchaus nicht gleich, stehen aber dennoch unter einander und zum ganzen hexameter in einem ästhetisch wirksamen verhältnis. es verhält sich nemlich der ganze hexameter bezüglich seiner rhythmischen dauer zu dem gröszern abschnitt fast genau so wie der gröszere abschnitt zum kleinern. die proportion 26:16 = 16:10 ist bis auf ein geringes richtig: denn die producte der äuszern und innern glieder 260 und 256 sind nahezu gleich. die caesura semiquinaria teilt also den hexameter nach dem goldenen schnitt, und die angenehme wirkung welche sie hervorruft kann demnach nicht auf der symmetrie der beiden teile beruhen; sie ist vielmehr ein beweis dafür, dasz die teilung nach dem goldenen schnitt nicht nur in räumlichen, sondern auch in rhythmischen verhältnissen unser ästhetisches gefühl befriedigt.

Ich bin überzeugt, eingehende untersuchungen würden ergeben, dasz das Zeisingsche gesetz auf dem gebiete der rhythmik vielfach geltung hat.

MAINZ.

RUDOLF LÖHBACH.

#### 97.

#### ZU APOLLONIOS DYSKOLOS.

Anknüpfend an meine bemerkung in diesen jahrb. 1878 s. 845 f. über μέρος λόγου und τὸ μέρος τοῦ λόγου will ich hier die dort angeführten beispiele der scripta minora durch die aus der syntaxis ergänzen. so kleinlich und geringfügig auch diese indices erscheinen mögen: sie bieten uns nächst der hsl. überlieferung den sichersten maszstab für die kritik des autors; in nicht seltenen fällen haben sie für dieselbe sogar höhern wert als die lesarten der hss.: aus der παράδοςις construieren wir zunächst die χρήςις, und nach dieser verfahren wir mittels des λόγος (der ratio) bei den jener widerstre benden stellen: denn auch hier gilt der grundsatz des Apollonios Tà πλείονα κανονίζει τὰ ἐλάττονα (vgl. de pron. 12,20; 25, 30 f.; de coni. 252, 19 f. und sonst; auch Choiroboskos diet. 19, 7). vielleicht sind auch die folgenden zusammenstellungen, abgesehen davon dasz die feststellung des sprachgebrauchs der bedeutendsten grammatiker des altertums bei einem uns heute so geläufigen, aber von den alten entlehnten ausdruck wie 'redeteil' für mich wenigstens höchst interessant ist. für die eine oder andere stelle von nutzen.

Wie in den kleineren schriften sagt also Apollonios auch in der syntaxis stets μέρος λόγου, zb. s. 47, 2 (wo zu lesen ist: οὐκ εὔλογόν τε ήγειται μιά φωνή κεκλίςθαι [wie auch z. 25 διακεκρίςθαι], vgl. s. 126, 3 (τὰ) τῶν ἄρθρων, Schömann animadv. ad vet. gramm. doctr. de art. s. 49 anm. 9, Skrzeczka 1853 s. 15 und Egger 'Apollonius Dyscole' s. 127) und z. 24; 311, 19 (vgl. Bekker zu s. 162, 1 und Skrzeczka ao. s. 2\*); παν ο έςτι μέρος λόγου s. 269, 16 f.; μέρη λόγου s. 47, 28; μερών λόγου s. 7, 11. ebenso in verbindung mit τὶς und τίς: ἔν τιςι μέρεςι λόγου s. 117, 4; μετά τινος μέρους λόγου s. 324, 2; τίνι μέρει λόγου s. 235, 7. desgleichen mit ἄλλος: ἄλλο μέρος λόγου s. 111, 4 f. 7 f.; ἐπ' ἄλλο νεύςει μέρος λόγου s. 312, 24 f.; μετὰ ἄλλου μέρους λόγου s. 187, 28 und 188, 3; ἄλλα μέρη λόγου s. 109, 8 (so A; das τοῦ von B kann nicht in betracht kommen); ἐπ' ἄλλων μερῶν λόγου s. 251, 4 f. (wo ich mit Sylburg (τοῦ) δηλουμένου lese); deshalb muste Bekker s. 10, 7 unbedingt ἐπ' ἄλλων μερῶν λόγου schreiben, da hier auch A den artikel τοῦ nicht hat, und s. 307, 8 f. ist auch gegen die autorität von A èv ἄλλοις μέρεςι λόγου zu lesen. dahin gehört auch έτέρου μέρους λόγου s. 23, 25 und έτέρων μερών λόγου s. 117, 5 (wo ich <τά) δηλούμενα (ἐξ) έτέρων μερών λόγου für nötig halte); διάφορα μέρη λόγου s. 103, 5 f. und έκ διαφόρων μερών του λόγου (wo ich das τοῦ streichen würde) s. 319, 27 f. dagegen τὰ ἄλλα μέρη τοῦ λόγου s. 305, 6; 305, 28-306, 1; 307, 25; 334, 20 (Lehrs quaest. ep. s. 40, anal. gramm. s. 423, Uhlig diss. s. 32, RSchneider im Kölner programm 1867 s. 7 f.); τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ λόγου

s. 309, 9 f. und μετά τῶν ἄλλων τοῦ λόγου μερῶν s. 194, 3 f. natürlich auch τὰ ὑπόλοιπα μέρη τοῦ λόγου s. 10, 15 und τὰ ὑπόλοιπα τῶν μερῶν τοῦ λόγου s. 22, 5 f. ferner ἐπὶ τῶν ἑξῆς μερῶν τοῦ λόγου s. 22, 13 f.; ἐκ τῶν παρεπομένων μερῶν τοῦ λόγου s. 23, 28; endlich τὰ προκατειλεγμένα τῶν μερῶν τοῦ λόγου s. 9, 13 f. ähnlich wie άλλο μέρος λόγου und τὰ άλλα μέρη τοῦ λόγου sagt Apollonios: παν μέρος λόγου s. 23, 5; 188, 12; 224, 7; (269, 16 f.;) 330, 6; παντὶ μέρει λόγου s. 22, 19; ἐπὶ παντὸς μέρους λόγου s. 32, 22. dagegen sagt er: ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν τοῦ λόγου s. 224, 18 f. und έν απαςι τοῖς μέρεςι τοῦ λόγου s. 223, 16 f. sowie πάντα τὰ τοῦ λόγου μέρη s. 12, 24 f. analog ist μέρη λόγου πλείονα s. 307, 27 f. und dagegen τὰ πλεῖςτα τῶν μερῶν τοῦ λόγου s. 303, 8 f. bei der verbindung mit zahlen dagegen läszt Ap. auch in der syntaxis den artikel vor λόγου so oft weg, dasz ich kein bedenken trage einige entgegenstehende lesarten auch in A zu emendieren. zb. heiszt es (ὑφ') εν μέρος λόγου s. 8, 6; 87, 9 f. (ὑπολάβοι (ἄν) τις?); 88, 11; 53, 23; 87, 15. 19; 269, 18 f.; 270, 4; 303, 11; (304, 12;) 311, 15 f. (wo nur B τοῦ λόγου hat); 318, 19; 329, 27. ich kann daher s. 340, 9 f. die lesart von A εν μέρος τοῦ λόγου nicht für richtig halten, da dreizehn stellen gegen eine stehen: es ist also dort εν μέρος [τοῦ] λόγου zu schreiben, ebenso sagt Apollonios οὐδὲν μέρος λόγου s. 23, 24 und 224, 10 f. gleichmäszig musz es auch bei den andern zahlen sein: δύο μέρη λόγου s. 140, 6 f.; 304, 12; 333, 27; 334, 22 (wo also RSchneider im Kölner programm von 1867 s. 7 f. mit unrecht die lesart von A adoptiert); daher auch év δυςὶ μέρεςι λόγου s. 318, 20 (èv δυςὶ μέρεςι λόγου νοούμενον (ὅτι)? vgl. de coni. s. 242, 22 ff. Schn. und schol. Dion. s. 967, 30 ff.); 318, 23 f. 25. ähnlich ἐν ἐκατέρψ μέρει λόγου s. 270, 14; dagegen (πρὸς) έκάτερα τῶν μερῶν τοῦ λόγου s. 261, 1 f. nach allem diesem würde ich s. 320, 26 f. nicht mit Uhlig diss. 26 f. die lesart von A έν τριςὶ μέρεςι το ῦ λόγου in den text aufnehmen.

Selbstverständlich sagt Apollonios auch in der syntaxis nur τὰ μέρη τοῦ λόγου, zb. s. 11, 10 f. und 15 f.; 47, 25; 58, 5; 311, 19; τῶν μερῶν τοῦ λόγου s. 10, 13 und 25; 97, 3; 201, 16 f.; (κατὰ τὸν μεριὰν) τῶν μερῶν τοῦ λόγου s. 334, 18 f. aber auch τὰ τοῦ λόγου (καταστήσεται) μέρη s. 48, 15 f.; (τὰ εἰc ο λήγοντα) τῶν τοῦ λόγου μερῶν s. 332, 19 f.; τῶν τοῦ λόγου μερῶν auch s. 310, 7. dahin gehören auch die büchertitel bei Suidas I 1 s. 627 Bernh. περὶ μεριὰμοῦ τῶν τοῦ λόγου μερῶν (vgl. Lehrs anal. gramm. s. 416 ff.) und περὶ cuντάξεως τῶν τοῦ λόγου μερῶν (über den Suidasartikel zum jüngern Tyrannion vgl. auszer Lehrs ao. auch JWackernagel de pathologiae veterum initiis [Basel 1876] s. 12 f.). nach demselben gesichtspuncte ist zu beurteilen οἶς μὲν μέρεςι τοῦ λόγου s. 303,5 f. steht bei dem mit dem artikel verbundenen μέρος noch ein attribut, so hat λόγου ebenfalls den artikel, zb. τὰ ἐμψυχότατα μέρη τοῦ λόγου s. 19, 2 f. dagegen τό αὐτὸ μέρος λόγου

s. 111, 9 und ταὐτὸ (das τὸ vor diesem worte ist natürlich zu tilgen)

μέρος λόγου s. 293, 13.

Mit Apollonios stimmt auch hierin sein sohn Herodianos genau überein. auch er sagt stets μέρος λόγου II 934, 35; 96, 9; 147, 25; μέρη λόγου zb. I 503, 10. ἄλλο μέρος λόγου I 304, 17; μετ' ἄλλου μέρους λόγου Ι 166, 15. ετερον μέρος λόγου Ι 484, 3 (weshalb s. 483, 7 doch wol μηδενός (μέρους) λόγου μεταξύ πίπτοντος zu lesen ist). διάφορα μέρη λόγου II 464, 4 = 504, 35. πᾶν μέρος λόγου ΙΙ 429, 8. πυςματικόν μέρος λόγου ΙΙ 907, 12. am genauesten stimmt er in der verbindung mit zahlen: εν μέρος λόγου Π 49, 2; 63, 15. 27; 64, 1; 65, 6 (ὑφ' εν μέρος λόγου); 67, 38; 68, 34 (καθ' εν μέρος λόγου); 75, 36; 112, 10; 119, 24; [130, 22;] 140, 10; 151, 6; 199, 3. 7; 215, 4; 305, 8. 11; 306, 5; 907, 14 f. auch èv ένὶ μέρει λόγου ΙΙ 407, 21. 28. ebenso δύο μέρη λόγου I 498, 11 = II 76, 24 f. und 103, 21; I 498, 19 (= II 103, 30). 21; 507, 11; 521, 29 (= II 17, 2); 536, 29 f. (= II 12, 30); 541, 30 f.; II 25, 2. 11 f.; 31, 14; 54, 19; 62, 8; 63, 5; 64, 29; 66, 12; 68, 34 f.; 75, 37; 76, 24 f.; 83, 25 f.; 86, 20; 130, 21; 144, 17; 151, 4; 158, 18; 159, 11; 163, 13; 196, 19 f.; 199, 3; 200, 5; 216, 3; 407, 29; 464, 5 = 504, 35 f.; 559, 10; 865, 41 und sonst. daher ist doch wol II 141, 12 wenigstens für Herodian δύο μέρη [τοῦ] λόγου zu schreiben, so auch τρία μέρη λόγου II 464, 6 = 505, 1 und èν δυςὶ μέρεςι λόγου Ι 497, 4 (mit Lentz's note); II 117, 12 = 562, 23; 143, 12 f.; 145, 6; 153, 8 und sonst. dagegen sagt auch Herodian ὀκτώ δὲ ὄντων τῶν μερῶν τοῦ λόγου Ι 552, 13 und εκαςτον τῶν μερῶν τοῦ λόγου ΙΙ 612, 20; ταῦτα τὰ μέρη τοῦ λόγου ΙΙ 934, 26 und τούτων τῶν μερῶν τοῦ λόγου ΙΙ 934, 7 f.; τὰ ἄλλα μέρη τοῦ λόγου II 910, 18 f. daher würde ich II 910, 16 f. ταῦτα τὰ μέρη (τοῦ) λόγου und II 934, 9 τῶν προειρημένων μερών (τοῦ) λόγου schreiben.

Bei Choiroboskos dagegen findet ein schwanken statt im sprachgebrauch, namentlich bei den zahlen. er sagt zwar stets μέρος λόγου, zb. 3, 30. 32; 10, 6; 555, 30; εἰς μέρος λόγου 99, 28; dagegen εἰς μέρος τοῦ λόγου 99, 24 f. έκάςτου μέρους λόγου 2, 10; πᾶν μέρος λόγου 716, 10 f. (= Theodosios 1024, 33). 12; ἐν παντὶ μέρει λόγου 740, 1; ἄλλο μέρος λόγου 500, 15; ἄλλου μέρους λόγου s. 14, 4 f. έν ένὶ μέρει λόγου 13, 19; dagegen ὀκτώ μέρη τοῦ λόγου 2, 17 f.; 468, 23; 469, 34; ὀκτὼ μόνα μέρη τοῦ λόγου 2, 22 f. 25. 26. 27. 32 f.; 3, 32 f. 33 f.; auch μέρη τοῦ λόγου εἰςὶν όκτώ; regelmäszig ist τῶν ὀκτὼ μερῶν τοῦ λόγου 469, 35; ἐν τοῖς όκτω μέρεςι τοῦ λόγου 19, 13 f. (ähnlich Dionysios 634, 4 f. τοῦ λόγου μέρη ὀκτώ; sonst hat dieser μέρος λόγου 633, 26; 634, 11; 640, 3; 641, 23; einmal πάντων τῶν τοῦ λόγου μερῶν 641, 14 f.; über 633, 32 f. λέξις ἐςτὶ μέρος τοῦ κατὰ ςύνταξιν λόγου ἐλάχιστον s. unten; die stellung τῶν τοῦ λόγου μερῶν hat auch Dion. Hal. de comp. verb. c. 2 s. 10 Göller, der nur μορίων für μερῶν bietet), stets sagt er aber τὸ μέρος τοῦ λόγου, zb. 734, 11; τὰ

μέρη τοῦ λόγου 740, 11 f. ebenso πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου 716, 26 f.; πάντων τῶν μερῶν τοῦ λόγου 469, 22 f., wie auch τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ λόγου 2, 34; auch τὰ ἄλλα μέρη τοῦ λόγου 2, 34 f. und 12, 31 f. (wo zu lesen ist διὰ τὰ ἄλλα μέρη τοῦ λόγου αἀνεπεκτάτων» δὲ διὰ τὸ τοιόςδε καὶ τοςόςδε, τοιουτοςί καὶ τηλικουτοςί· ταῦτα γὰρ ἐπέκταςιν ἀνεδέξαντο, οἶον προςθήκην τοῦ ΔΕ καὶ τοῦ l, vgl. 26, 21 ff. und 108, 1 ff. und sonst. übrigens hat aus diesen oder ähnlichen stellen Melampus zu Dion. 818, 17 ff. geschöpft). aber er hat auch ἐν ἑτέροις μέρεςι τοῦ λόγου 13, 20; τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ λόγου 819, 25. 29. 33; 820, 2. 5 (= Herodian I 473).

Aehnlich schwankt der sprachgebrauch auch bei dem verfasser der ἐπιμεριζμοὶ τοῦ ψαλτηρίου (welche nicht von Choiroboskos geschrieben sind, vgl. Lehrs anal, gramm. s. 439 anm. und Lentz praef. Herod. s. CCIV). auch er sagt μέρος λόγου s. 1, 5; 9, 1; 16, 24 f.; 22, 1; 32, 19; 40, 35; 41, 15; 43, 25; 46, 11; 53, 13; 58, 35; 63, 1; 64, 9; 66, 20; 67, 35; 77, 7; 83, 30 (merkwürdig ist in den letztern fällen das schwanken zwischen μέρος λόγου und μέρους λόγου) usw. ähnlich πόςα μέρη λόγου 10, 1; 12, 32; 26, 16; 45, 1; 54, 24; 98, 26; 106, 18 (antwort δύο). πόςα μέρη λόγου εἰςίν; δύο ist auch 28, 4 zu lesen statt ποίου μέρους λόγου έςτί; β', aber έκ πόςων μερών το θ λόγου 10, 16 (antwort έκ πάντων). ποίου μέρους λόγου 15, 35; 16, 24; 19, 14; 34, 32; 41, 13; 44, 6; 46, 7; 47, 19; 80, 16; 85, 6. 31; 94, 9; 97, 23; 98, 34; 99, 20; 100, 35; 101, 5; 104, 17. 30; 107, 14. einmal ποίου μέρους τοῦ λόγου: 52, 30. Εν μέρος λόγου 45, 1 f.; άντὶ ένὸς μέρους λόγου 54,25; δύο μέρη λόγου 94, 9; vgl. 87, 33; έν παντί μέρει το θ λόγου 64, 25. τῶν μερῶν τοῦ λόγου 16, 29 f.; τὰ πρὸ αὐτοῦ λεχθέντα μέρη τοῦ λόγου s. 20, 11 f.

Consequenter ist der sprachgebrauch bei den scholiasten zu Dionysios Thrax, stets heiszt es μέρος λόγου: 714, 7; λέξις ἢ μέρος λόγου Steph. 826, 14 f.; εἰς μέρος λόγου 827, 1 (Dion. 633, 26); vgl. 827, 9; 828, 1 f.; 829, 2 f. 7. 8; 830, 6. 15; 843, 15 (Dion. 634, 11); 845, 1 f. 3; (μέρη λόγου 881, 14;) 881, 18. 19; 882, 21 (wo nicht nur ἄπτωτον mit Schömann redeteile s. 43 zu ergänzen. sondern auch η οὐδετέρου nach η πάθους einzuschieben ist trotz Steinthal gesch. der sprachwiss, s. 626\* und Skrzeczka; vgl. Choircboskos dict. II 469, 3; cod. Coislin. 387 bei Cramer AP. IV 217 = codd. bibl. Caes. Reg. 271 und 172 Vindob. bei La Roche Παρεκβολαί τοῦ μεγάλου ρήματος ἐκ τῶν Ἡρωδιανοῦ, Moschopulos bei Ritschl praef. in Theodulum s. CXXXII, Zonaras u. βημα, Theodor. prodr. s. 137 f. und mein Anonymus s. 42); 892, 21 f.; 899, 9 f. (in der definition des artikels, welche auch ich [mit Skrzeczka 1853 s. 9 und Schömann animadv. ad vet. gramm. doct. de art. s. 24 f.] für Apollonianisch halte, wie auch das folgende sehr an Apollonios [durch die vermittlung des Choiroboskos?] erinnert); 906, 13 f.; 924, 7 (welche definition dem Apollonios zu gehören scheint, wie überhaupt

alles von s. 924, 7 bis 926, 2 aus Apollonios geflossen zu sein scheint, vgl. Priscian XIV 7 und 8); 935, 2, 10 (Dion. 641, 23); 952, 7 (welche definition wol Apollonianisch ist, vgl. Priscian XVI 1 und RSchneider im rh. mus. XXIX s. 183—186). dagegen hat Dionysios Thrax s. 633, 31 f. λέξις ἐςτὶ μέρος τοῦ κατὰ ςύνταξιν λόγου έλάχιςτον, oder, wie Melampus (also auch Choiroboskos, vgl. Hörschelmann de Dionysii Thr. interpret. vet. I s. 26) s. 836, 26 f. λέξις έςτὶ μέρος ἐλάχιςτον τοῦ κατὰ ςύνταξιν λόγου (vgl. Uhlig in den verhandlungen der Wiesbadener philologenvers. s. 141); vgl. s. 837, 2 f. μέρος γάρ ἐςτιν ἐλάχιςτον τοῦ λόγου; 837, 9 f. μέρος ἐλάχιςτον τοῦ κατὰ ςύνταξιν λόγου; ebenso danach mein Anonymus s. 15 έξης εχόμενον έςτι λέξιν δρίςαςθαι, ὅτι μέρος ελάχιςτόν έςτι τοῦ κατὰ cύνταξιν λόγου. daher ist s. 839, 29 die lücke nach cod. Vat. 1766 so zu ergänzen: τί ἐςτι λόγος (τὴν λέξιν μέρος τοῦ λόγου φηςίν, έτι άγγοούντων ημών τί έςτι λόγος > ώςπερ usw. bei zahlen steht auch hier, so viel ich sehe, in der regel der artikel nicht: έν μέρος λόγου Melampus 842, 13; 926, 22. 23. 24; 946, 12; ἐν ένι μέρει λόγου 965, 17. 20. δύο μέρη λόγου 695, 30; Steph. 826, 26 f.; 873, 19 f.; 946, 9 (welcher abschnitt dem Apollonios angehört); 949, 3 f. (Uhlig im rh. mus. XIX s. 34 und Lehrs Arist.<sup>2</sup> s. 323 f.). 19. 21; 967, 25 (ζόύο) μερῶν λόγου) = 967, 31 und 968, 5 f.; τριῶν μερῶν λόγου 702, 15 f. und 967, 32. τοῦ λόγου είναι μέρη ὀκτώ schol. Dion. 840, 22 ff. (= Dion. 634, 4 f.). regelmäszig ist πάντα τὰ ὀκτὼ μέρη τοῦ λόγου s. 673, 17; τῶν ὀκτὼ μερών τοῦ λόγου 673, 26; περὶ τών ὀκτὼ μερών τοῦ λόγου 676, 3 f.; τὰ ὀκτὼ μέρη τοῦ λόγου 723, 33; 724, 12; 842, 5 f. (vgl. schol. A zu Hom. X 59 und Bachmann Anecd. II 183, 22); κύρια καὶ τνηςιώτατα μέρη τοῦ λόγου τὰ δύο ταῦτα, τό γε ὄνομα καὶ τὸ ρημα schol. Dion. 844, 16 f. (vgl. 881, 2 f., Apoll. de adv. 121, 5 f. Schn. und synt. I 3 s. 19, 2 f.). dagegen èν τοῖς δύο μόνοις μέρεςι λόγου schol. Dion. 854, 13 f. (wo man allerdings sehr versucht ist <τοῦ λόγου zu schreiben); τῶν προειρημένων δύο μερῶν λόγου 844, 25 f. (wo ich ebenfalls den artikel bei λόγου vermisse). εκαστον μέρος λόγου, zb. ἐν ἐκάςτω μέρει λόγου 741, 1 f.; πᾶν μέρος λόγου, zb. ἐπὶ παντὸς μέρους λόγου 872, 8 (wo z. 20 ἀκυρολογεῖ zu lesen ist: vgl. Cramer AO. IV 330, 7); ἄλλο μέρος λόγου, zb. èv ἄλλοις μέρεςι λόγου 877, 15; οὐδὲν ἄλλο μέρος λόγου 954, 6 f.; also auch ούδὲν ἔτερον μέρος λόγου s. 935, 16 f.; ἔτερα μέρη λόγου 933, 29; 935, 24; διάφορα μέρη λόγου 947, 30 f. (welche stelle offenbar corrupt ist). dagegen haben die scholien stets τὸ μέρος τοῦ λόγου, zb. 952, 1 (welche stelle ich nicht verstehe, wenn man nicht so emendiert: καὶ τὸ μέρος τοῦ λόγου (τὸ ςυνδετικὸν τῶν μερῶν τοῦ λόγου), vgl. cuνδετικὸν τῶν τοῦ λόγου μερῶν 952, 5); daher περὶ τῶν μερῶν τοῦ λόγου 673, 7. 24; τῶν (ἄλλων?) μερῶν τοῦ λόγου 741, 18 (Melampus, dh. Choiroboskos: vgl. dict. 696, 5—8; schol. Dion. 762, 30 f.; 823, 16 ff. (vgl. diet. 66 f. und 265 ff.); 883, 7 (vgl. dict. 471, 5 ff.); 941, 21 (Hörschelmann ac. s. 38 und

46 f.); Steph. 840, 16. 20 f. [vgl. z. 24 f.]; 845, 5 f.; 881, 2. 16; 900, 4; ἐν τῆ πλοκῆ (= ςυμπλοκῆ) τῶν μερῶν τοῦ λόγου 906, 2 f.; vgl. 923, 32; 932, 25; έν τοῖς ἀκλίτοις τῶν μερῶν τοῦ λόγου 960, 15 f.; τῶν τοῦ λόγου μερῶν 843, 19; 952, 5 f.; ἐν τοῖc μέρεςι τοῦ λόγου 892, 23 f.; 951, 27. πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου 673, 30; πάντων τῶν τοῦ λόγου μερῶν 924, 21 (= Dion. 641, 14 f.). 33; ἐκ πάντων τῶν μερῶν τοῦ λόγου 936, 14 f. (welche stelle aus Apollonios de adv. 146, 2 ff. geschöpft ist, vgl. Priscian XV s. 63, 21 Hertz); ἐν πᾶςι τοῖς μέρεςι τοῦ λόγου 949, 12; τὰ άλλα μέρη τοῦ λόγου Melampus 818, 21 f. - Choiroboskos dict. 12, 31 ff. und 26, 21 ff.; [844, 15; 881, 8;] τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ λόγου 926, 7 und 927, 6; τὰ ἄλλα μέρη τοῦ λόγου 953, 26 (wo καὶ nach τέτακται zu streichen ist); ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεςι τοῦ λόγου 896, 26 (welcher abschnitt von Apollonios herstammt; 897, 7 ist έκτροῦςα zu lesen, vgl. Choiroboskos dict. 817, 20 und Uhlig diss. s. 13): τῶν κλιτικῶν (μερῶν τοῦ λόγου· τῶν τὰρ) μερῶν τοῦ λόγου 932, 25.

MANNHEIM.

PETER EGENOLFF.

## (67.) ZU LUKIANOS.

Τὰ πρὸς Κρόνον ε. 2 ἐν αὐταῖς δὲ ταῖς ἐπτὰ ςπουδαῖον μὲν οὐδὲ ἀγοραῖον διοικήςαςθαί μοι ςυγκεχώρηται, πίνειν δὲ καὶ μεθύειν καὶ βοᾶν καὶ παίζειν usw. der priester bittet am feste des Kronos den gott um eine gnade für die zu ehren desselben dargebrachten dankopfer. Kronos will ihm gewähren, ist aber gezwungen zu erklären, dasz bei der kürze seiner nach übereinkunft übernommenen regierung es nicht in seiner macht stehe die gewünschten reichtümer zu erteilen. seine ganze herschaft dauere nur sieben tage: seien diese vorbei, so müsse auch er wieder privatmann werden. und auch in diesen sieben tagen - fährt er fort - ist mir nicht erlaubt cπουδαίον μέν οὐδὲ ἀγοραίον διοικήςαςθαι, wol aber alle arten der freude zu genieszen und zu gewähren. cπουδαĵον μέν οὐδὲ ἀγοραῖον ist so nicht zu verstehen. Dindorf hat οὐδὲν hinter cπουδαίον eingeschoben, ohne damit die correctheit des ausdrucks zu fördern. nichts ernstes und nichts öffentliches? sind die schwelgereien des Saturnalienfestes nicht publice? es handelt sich um den gegensatz von ernst und freude. lustbarkeiten aller art kann der gott veranstalten, aber jede ernste, unwiderrufliche regierungshandlung, und wäre es die geringste, ist ihm verboten. die correctur cπουδαĵον μέν οὐδὲ ἀκαριαĵον bringt der stelle die heilung.

Πλοῖον ἢ εὐχαί c. 1 οὐκ ἐγὼ ἔλεγον ὅτι θᾶττον τοὺς τῶπας εωλος νεκρὸς ἐν φανερῷ κείμενος ἢ θεαμά τι τῶν παραδόξων Τιμόλαον διαλάθοι, κἄν ἐς Κόρινθον δέοι ἀπνευςτὶ θέοντα ἀπίενα διὰ τοῦτο; — κᾶν.. δέοι ist die gleichmäszige überlieferung der hss. und von Fritzsche mit der bemerkung gebilligt 'ut in oratione

obliqua'. ich kann nicht umhin entweder mit Dindorf den conjunctiv herzustellen oder die überlieferung zu respectieren und den ausfall von εἰ vor ἐc anzunehmen, so dasz zu lesen wäre κἄν εἰ ἐc Κόρινθον ὁξοι —; ich verweise dafür auf Δραπέται c. 14 κἄν εἰ βούλοιτο ἀπάτειν, und auf Πῶc ὸξι ἱςτ. τοιγγρ. c. 7 κἄν εἰ ψευςαμένψ ὑπάρχοι τυχεῖν τοῦ τέλους, das ich in meinem jahresbericht über Lukianos zs. f. d. gw. 1879 s. 18 gegen Sommerbrodts correctur κἄν .. ὑπάρχη durch handschriftlichen fingerzeig unterstützt

gut geheiszen habe.

ebd. c. 3 εὖ γε, ὦ Τιμόλαε, ὅτι ἡμᾶς ἀναμιμνήςκεις τῶν Θουκυδίδου συγγραμμάτων, α έν τω προσιμίω περί της αρχαίας ημών τρυφής είπεν έν τοις "Ιωςιν, όπότε οι τότε ςυναπωκίςθηςαν. hier ist die überlieferung am schlusz unzweifelhaft schon in früher zeit verdorben worden. suchen wir aus dem anfang des satzes auf dem grunde der überlieferung den schluszgedanken zu errathen, so kann es kein anderer sein als: '(gut, dasz du uns das geschichtswerk des Thukydides anführst, wo er in dem procimion von unserm ehemaligen luxus) bei den Ioniern berichtet hat, soweit sie der generation der alten attischen auswanderer angehört haben.' & ist eine freie relative anknüpfung an ἀναμιμνήςκεις · ἐν τοῖς Ἰωςιν ὁπότε οἱ τότε cuvaπωκίςθηςαν aber ist neben dem vorangehenden unverständlich. Fritzsche glaubt dasz aus der rede des Lykinos ὁπόθεν zu benutzen und ὅθεν καὶ vor ἐν τοῖς Ἰωςιν an stelle des ὁπότε, dieses aber in die rede des Lykinos zu restituieren sei. aber selbst die aufnahme des in AVΦ erhaltenen cuvαπώκιςαν scheint mir im verein mit jener correctur keinen correcten gedanken zu geben. denn cυναπώκιcαν verlangt ein object, das ich im gedanken wol finden, aber auch im satz ausgedrückt sehen will. es ist freilich der wortlaut der Thukydideischen stelle selbst, der zu dieser lesart geführt hat, selbst aber von einer ähnlichen grammatischen kühnheit frei ist (vgl. Thuk, I 6), zunächst ist kein grund anzunehmen dasz ὁπότε und ὁπόθεν durch versehen ihren platz gewechselt haben, um so weniger als die umstellung der worte allein die schwierigkeit der construction nicht beseitigt, so wenig wir aber auch ὁπότε gebrauchen können, so können wir doch an eine verderbnis denken, und ich meine, das ursprüngliche läszt sich ohne zwang herausfinden. es hiesz: εἶπεν ἐν τοῖς Ἰωςιν ΟΚΟΙΤΟΤΕ κυναπωκίκθηκαν. in diesem ὅςοι τότε steckt erstens οἱ τότε, zweitens das durch flüchtiges lesen oder schlechte schreibart hervorgerufene ὁπότε, was entweder an den rand oder über οἱ τότε geschrieben worden sein mochte und so seine spätere aufnahme in den text gefunden hat. dieses ὅςοι τότε thut aber dem gewünschten gedanken und einer correcten construction genüge. denn Thukydides sagt nicht dasz die weichliche art der kleidung und feine frisur der alten Attiker für immer bei den Ioniern üblich gewesen sei, sondern 'lώνων τοὺς πρεςβυτέρους . . ἐπὶ πολὺ αὕτη ἡ ςκευὴ κατέςχεν, worunter die generation derer zu verstehen ist δcoι τότε cυναπωκίςθηςαν.

ebd. c. 4. die drei freunde haben den Adeimantos im gedränge verloren. sie sind auf dem wege zur stadt zurückzukehren. τί δ' οὖν χρὴ ποιεῖν ἡμᾶς; ἐνταῦθα καραδοκεῖν αὐτόν, ἢ ἐθέλεις ἐγὰ αὖθις ἐπάνειμι ἐς τὸ πλοῖον; Samippos fragt: was sollen wir thun und gibt sich die antwort: ihn hier erwarten, oder, fährt er fort, ἐθέλεις ἐγὰ .. πλοῖον. dieser satz darf ebenso wenig wie ἐνταῦθα καραδοκεῖν αὐτόν als frage gefaszt werden. Dindorf und Fritzsche haben das fragezeichen gesetzt. dann aber ist der indicativ ἐπάνειμι nach ἐθέλεις falsch. der fehler liegt in ἐθέλεις, aus dem εἰ θέλεις gemacht werden musz, was neben dem praesens ἐπάνειμι unbedenklich ist und als höflichkeitsformel bei Attikern allgemein im gebrauch war. ich lese also τί δ' οὖν χρὴ ποιεῖν ἡμᾶς; ἐνταῦθα καραδοκεῖν αὐτόν, ἢ, εἰ θέλεις, ἐγὰ αῦθις ἐπάνειμι ἐς τὸ πλοῖον.

ebd. c. 23 εἶτα δεῖπνα ἐπὶ γρυςοῦ . . . ὁ Νομαδικός · οἱ δὲ **c**κευάζοντες έκαςτα coφιςταί τινες περί πέμματα καί χυμούς έχον-TEC. Adeimantos schwärmt in der schilderung des lebens das er nach erfüllung seines wunsches führen wird. sein haus soll voll sein von freuden und freunden. schon in der frühe wird man ihm die aufwartung machen wollen (περιπατήςουςι); denen die früher stolz waren soll man die thür vor der nase zuschlagen (προςαραξάτωςαν). 'wenn ich mich zeige' sagt er 'so werde ich ένίους οὐδ' ἐπιβλέψομαι, den armen aber werde ich hold sein (σιλοσρονήςομαι) und sie zu tisch bitten (κελεύςω); die andern sollen vor wut bersten (ἀποπνιγήςονται); die speisen sollen auf gold erscheinen und die die alles dies bereiten sollen virtuosen im kochen und im geschmack sein.' läszt sich auch δείπνα ἐπὶ χρυςοῦ, τάριχος μὲν ἐξ Ἰβηρίας, οἶνος be usw, ohne verbum verstehen und wäre selbst der schluszsatz ohne copula von jedem anstosz frei, so wird dieselbe als futurum unzweifelhaft gewünscht, und da ἔχοντες nicht zu verstehen ist (χυμούς und πέμματα sind coordiniert und müssen, gemeinsam von περί abhängig, zu coφισταί τινες gezogen werden), so kann man der correctur έςονται nicht ausweichen. die verwechselung von αι und ες in hss. ist bekannt genug, dann aber empfiehlt sich auch die stärkere interpunction vor of de durch ein komma zu ersetzen.

ebd. c. 29 ἐπεὶ τῷ ᾿Αδειμάντου θηςαυρῷ παραπλήςιον τὸ τοιοῦτο, καὶ τὸ πρᾶγμα οὐχ ὅμοιον ἡδύ, ὥςπερ ὅταν ἴδη τις αὐτὸς δι' αὐτοῦ κτηςάμενος τὴν δυναςτείαν. das hsl. ὅμοιον ist bereits von Fritzsche nach Solanus und Guyet in ὁμοίως gebessert. für ἴδη hat er die conjectur Sommerbrodts aufgenommen und geschrieben ὅταν ἢ τις. der begriff des sehens gehört freilich nicht hierher. Hartmann (studia crit. in Luc. s. 6) hat εἰδῆ gesetzt, was dem gedanken eine passende färbung gibt. ich würde sie der correctur Sommerbrodts vorziehen, wenn mir nicht eine andere lesart wahrscheinlicher wäre: ὅταν ἔχη τις. . κτηςάμενος τὴν δυναςτείαν. das perfectundas verlangt wird gelangt in dieser fassung besser zum ausdruck.

EBERSWALDE. OSCAR WICHMANN.

# (76.)

### ZU SALLUSTIUS.

Iug. 14, 3 atque ego, p. c., quoniam eo miseriarum venturus eram, vellem potius ob mea quam ob maiorum meorum benifici a possem a vobis auxilium petere, ac maxume deberi mihi [benificia] a populo Romano, quibus non egerem; secundum ea, si desideranda erant, uti debitis uterer, sed auoniam parum tuta per se ipsa probitas est, neque mihi in manu fuit Iugurtha qualis foret, ad vos confugi, p. c., quibus, auod mihi miserrumum est, cogor prius oneri quam usui esse, diese stelle bedarf des interpreten sowol als des correctors. zunächst halte ich mit Körtte benificia in deberi mihi benificia für eingeschoben; zweitens ist mir völlig unwahrscheinlich weil sinnentstellend, dasz uti in uti debitis uterer vergleichspartikel sein könnte; vielmehr steht es entweder absolut = utinam, wie es bei Cato, Sallusts vorbilde, oft genug vorkommt, oder es tritt, abhängig von vellem, zur abwechselung vor den bloszen conjunctiv. folgerichtig wäre dann das vorausgehende quibus non egerem aufzulösen mit et ut iis non egerem. debitis ist substantivum. den absoluten gebrauch von debere beweist Iug. 96, 2 magis id laborare ut illi quam plurumi deberent, ut nach vellem statt des bloszen conjunctivs im dritten und vierten wunschsatze, nachdem inzwischen schon ein infinitiv davon abhängig gewesen, ist an sich wahrscheinlich, namentlich bei Sallust, der den ausdruck so gern variiert; es bleibt wahrscheinlich, selbst wenn keine einzige belegstelle dazu aufgefunden werden könnte. unter diesen voraussetzungen ist in die stelle ein guter sinn zu bringen; sie lautet dann in der übersetzung: 'und nun, ihr herren senatoren, da es einmal so weit mit mir kommen muste, so wünschte ich, ich könnte von euch um meiner statt um meiner vorfahren gutthaten willen hilfe heischen, und gar am liebsten wäre es mir, es würde mir vom römischen volke etwas geschuldet und ich bedürfte dessen nicht; nächstdem aber [würde ich wünschen] dasz ich mich des geschuldeten - wenn es denn einmal verlangt werden muste\* - auch wirklich hätte bedienen können. allein (dieser wunsch ist ein vergeblicher, und) da ja das «im recht sein» an und für sich keinen schutz gewährt und es nicht in meiner macht stand den Jugurtha anders zu machen als er ist, so habe ich meine zuflucht zu euch genommen, ihr herren, und musz euch, was mich tief unglücklich macht, zur last fallen, noch bevor ich euch zu nutzen sein konnte.' höchst charakteristisch für den redner ist die feine unterscheidung von geleisteten diensten, auf die man bei einer bitte um hilfe bescheidentlich hinweisen darf, und solchen, die ein wirkliches recht auf wiedervergeltung begründen würden - solche aber gibt es dem groszmächtigen römischen volke gegen-

<sup>\*</sup> desiderare statt repetere ist ein ausdruck der vorsicht, um den römischen dünkel nicht zu verletzen.

über nicht. diesen gedanken durchblicken zu lassen, sich selbst damit herabzusetzen, um die Römer zu erhöhen, darin liegt der servilismus des Adherbal.

RATZEBURG. LUDWIG HELLWIG.

Iug. 94, 1 ceterum illi qui escensuri erant (so Dietsch und Jacobs mit Carrio: Jordan 2 mit einem teile der hss. qui e centuriis erant), praedocti ab duce arma ornatumque mutaverant, capite atque pedibus nudis, uti prospectus nisusque per saxa facilius foret: super terga gladii et scuta, verum ea Numidica ex coriis, ponderis gratia simul et offensa quo levius streperent. gegen diese von Jordan und Dietsch nach den hss. gegebene lesart (auch Jacobs hat dieselbe, abgesehen von den bedeutungslosen abweichungen, dasz er hinter mutaverant und foret semikola setzt, aufgenommen) ist folgendes vorzubringen.

Die zu der expedition gegen das castell bestimmten soldaten hatten ihre waffen und ihre kleidung geändert: in welcher weise das erstere, zeigt super terga gladii et scuta (auszerdem hatten sie statt der gewöhnlichen schilde numidische gewählt); ihre kleidung aber hatten sie insofern geändert, als sie capite atque pedibus nudis den weg antraten. nun erwarten wir offenbar, dasz diese beiden bestimmungen neben einander stehen, ebenso wie der schriftsteller arma ornatumque verbunden hat. oder wenn sie durch ein glied getrennt sind, so haben wir anzunehmen, dasz sich dasselbe blosz auf eine von ihnen beiden - auf capite atque pedibus nudis oder auf super terga gladii et scuta - bezieht: denn sollte es sich auf beide beziehen, so hätte Sall, dasselbe entweder vor beide zusammen stellen oder es ihnen hinten anfügen müssen, im texte werden capite atque pedibus nudis und super terga gladii et scuta getrennt durch uti prospectus nisusque per saxa facilius foret. es ist aber klar, dasz in diesem finalsatze die überlegung bezeichnet ist, aus welcher heraus die soldaten ihre waffen sowol wie ihre kleidung geändert hatten: denn das tragen der schwerter und schilde auf dem rücken erleichterte nicht weniger als die ablegung der helme und der schuhe das steigen und den ausblick: ja mir scheint, als ob der ausblick besonders dann gehindert gewesen wäre, wenn die soldaten ihre breiten schilde in der hand gehabt hätten, viel mehr als wenn sie die nicht allzugroszen helme getragen hätten. denn wenn wir einmal mit den hgg. die worte uti prospectus nisusque per saxa facilius foret an capite atque pedibus nudis anschlieszen, so kann sich prospectus natürlich allein auf capite (sc. nudo) beziehen; ob die soldaten schuhe anhatten oder nicht, dürfte für den ausblick gleichgültig gewesen sein. dabei möchte ich jedoch die frage aufwerfen, ob überhaupt im lateinischen von zwei durch que so eng verbundenen ausdrücken der eine auf eines von zwei wiederum durch die copula aufs engste verbundenen worten allein bezogen werden kann, ich für meine person mag sie

nicht entscheiden, obgleich ich eher geneigt wäre sie zu verneinen. jedenfalls aber misfällt an der überlieferten lesart, wie sie in unseren ausgaben fixiert wird, dasz das glied uti prospectus nisusque per saxa facilius foret, welches logisch eine erklärung sowol zu capite atque pedibus nudis wie zu super terga gladii et scuta enthält, syntaktisch nur ienem zugeteilt wird.

Anderseits wenn wir, wozu uns die überlieferung des textes das recht einräumt, nach capite atque pedibus nudis ein semikolon setzten und uti prospectus nisusque per saxa facilius foret zu super terga gladii et seuta zögen, so würde damit eine gleiche unebenmäszigkeit des satzbaus und der gedankenfolge geschaffen. denn dann würde die absicht den ausblick und das aufsteigen zu erleichtern, und zwar durch das tragen der schwerter und schilde auf dem rücken, geradezu als etwas neues hingestellt, als ob man dadurch, dasz man die soldaten barfusz gehen liesz, etwas anderes bezweckt hätte als gerade das klettern bequemer zu machen.

Daher ist mit umstellung von capite atque pedibus nudis zu lesen: arma ornatumque mutaverant, uti prospectus nisusque per saxa facilius foret: capite atque pedibus nudis, super terga gladii et scuta, verum usw.; dann bezieht sich das capite atque pedibus nudis vornehmlich auf nisus, und super terga gladii et

scuta vornehmlich auf prospectus.

Vielleicht ist die verstellung keine zufällige. möglicherweise nemlich glaubte jemand, dasz in den worten ponderis gratia simul et offensa quo levius streperent der grund angegeben sei, weshalb die soldaten ihre schwerter und schilde auf dem rücken trugen; dasz sich also uti prospectus nisusque per saxa facilius foret allein auf capite atque pedibus nudis bezöge, und damit dies um so deutlicher hervortrete, stellte er die beiden glieder um. er hätte dann übersehen, dasz die worte ponderis gratia usw. lediglich das an scuta an-

gehängte verum ea Numidica ex coriis erklären.

Iug. 97, 5 denique Romani veteres novique et ob ea scientes belli, siquos locus aut casus coniunzerat, orbis facere usw. einem jeden leuchtet ein dasz novique und et ob ea scientes belli neben einander unerträglich sind. sollte übrigens jemand auf den gedanken kommen die worte so zu erklären: 'die Römer, veteranen und rekruten gemischt, und daher (wegen dieser mischung) kriegskundig', so braucht ihm blosz erwidert zu werden, dasz mit dem scientes belli eine charakter eigenschaft bezeichnet wird, welche den rekruten nicht plötzlich und durch einen zufall beigebracht werden konnte. auszerdem würde der schriftsteller, um den umstand hervorzuheben, dasz die veteres und novi unter einander gekommen waren und gerade dieses durcheinander den Römern zu statten kam, sich nicht der verbindung der beiden ausdrücke durch ein einfaches que bedient haben.

Man hat nun verschiedene versuche gemacht, die schwierige stelle in ordnung zu bringen. Kritz, dem Jacobs folgte, tilgte novique, Dietsch et ob ea scientes belli. gegen letztern läszt sich unmittelbar das eine hervorheben, dasz nach ausscheidung jener worte die teilung der Römer in veteres und novi durchaus keinen sinn hat: offenbar hätte dann Sall. am besten einfach Romani geschrieben. Kritz hingegen würde sehr in verlegenheit gewesen sein, wenn ihm die frage vorgelegt wäre, welcher umstand den interpolator zu seiner interpolation veranlaszt hätte. wir müsten einem solchen einen ungewöhnlichen grad von thorheit oder unachtsamkeit zutrauen, wenn er jenes glossem vor et ob ea scientes belli hätte einfügen sollen. Jordan hat kein bestimmtes urteil über die stelle gewonnen: was er im kritischen apparat vermutungsweise aufstellt, erscheint durchaus unsicher.

Ich glaube dasz wir es auch hier mit einer einfachen verstellung der worte Sallusts zu thun haben. er schrieb: denique Romani veteres et ob ea scientes belli novique, siquos locus aut casus coniunzerat, orbis facere, was wol keiner erklärung bedarf.

METZ. CARL GNEISSE.

## (17.)

#### ZU XENOPHONS ANABASIS.

Als die Hellenen von dem festen platze der Drilen abziehen wollen (V 2, 29), fürchten sie von den feinden überfallen zu werden, und ein Myser namens Mysos erhält den auftrag zum schein einen hinterhalt zu legen und so die Drilen abzuhalten, dazu wählt er sich zehn Kreter aus. billigerweise fragt man, warum gerade zehn Kreter zu diesem zwecke bestimmt werden. aber vergeblich sucht man bei den auslegern nach einer erklärung: Krüger, Vollbrecht, Rehdantz bemerken nichts dazu, die stelle erklärt sich aus anab. IV 8, 27; als die Hellenen bei Trapezunt lagern, feiern sie aus freude über ihre rettung wettkämpfe; unter denselben befindet sich auch der dauerlauf, dolichos, und zu diesem melden sich mehr als sechzig Kreter, danach ist klar dasz die Kreter im dauerlauf besonders tüchtig waren. bei dem scheinhinterhalt des Mysos konnte man nur solche leute gebrauchen, die tüchtig und ausdauernd im laufen waren, um nach erreichung ihres zweckes den feinden entfliehen und das heer Xenophons wieder einholen zu können. dasz dem wirklich so war, hat der erfolg gezeigt (anab. V 2, 30-32). über die übungen im laufen bei den Kretern vgl. auch Schömanns griech. alt. I 320.

FREIBURG IM BREISGAU.

KARL HARTFELDER.

# 98.

## GLOSSOGRAPHISCHES.

Die lateinischen glossare, verderbt wie weniges aus dem altertum, fordern auf schritt und tritt die angestrengteste kritische thätigkeit heraus, in ihrem ursprünglichen bestande schon früh, bisweilen noch ehe sie in bestimmte samlungen eingereiht waren, corrumpiert wurden die glossen dann später während einer langen überlieferung verstümmelt, interpoliert und contaminiert. da bei diesem zustande des materials die heilung der schäden durch reine conjecturalkritik, noch dazu eines einzelnen, recht oft nicht gleich abzuschlieszen ist, so muste ich in meinem 'prodromus corporis glossariorum latinorum' (Leipzig 1876) viele räthsel ungelöst lassen. manches zur aufhellung wurde seitdem in den recensionen von EBaehrens (Jenaer litt.-ztg. 1877 nr. 10 sp. 154-156), HR[önsch] (litt. centralblatt 1877 nr. 21 sp. 694-697), H Hagen (Bursians jahresbericht für 1876 s. 338-351) und JNOtt (in diesen jahrb. 1878 s. 417-427) beigesteuert; anderes glaube ich inzwischen durch handschriftliche studien auf deutschen und italiänischen bibliotheken, sowie auch durch erneute erwägung selbst gefunden zu haben, und teile davon einiges im folgenden mit.\*

1. Das lemma von uitiligant : uituperant (s. 5) war uitili[ti]gant zu schreiben, noch verstümmelter ist die unedierte glosse des cod. Vaticanus 1468, wo sich von zweiter hand eingetragen findet uitige-

bat : uituperabat. schr. uiti[liti]gabat.

2. Die mit hilfe des Vaticanus 3321 vervollständigte glosse candes: uasa fictilia Saliorum (s. 7 und 377) bietet ein sonst gänzlich unbekanntes candes, dessen verbeserung in capides schwerlich auf widerspruch stoszen dürfte. thönerne gefäsze bei heiligen handlungen zu verwenden war eine vorschrift Numas: und so bedienten sich ihrer die Vestalinnen (s. OJahn zu Persius s. 135). einen entsprechenden brauch der Salier lernen wir aus unserer glosse kennen: denn die änderung capides: uasa fictilia sacrorum, woran man mit rücksicht auf die verstümmelte glosse armillum: uasa sacrorum \*\* (s. 325) denken könnte, setzt doch einen zu sonderbaren

<sup>\*</sup> vielleicht wird der raum einer anmerkung gewährt, um einige druckfehler und versehen zu verbessern. man lese s. 20, 7 vu. und 222, 15 vu. Eucherit für Eutychis | 48, 4 vo., 50, 4 vo., 437 ¹ 1 Marbodi für Marbodaei | 62, 14 vo. quam emendationem für quam | 111, 15 vo. tilge supplem. | 142, 6 vu. tabulario für talario | 222, 16 vu. Ambrosio für Ambrosiano | 234, 10 vu. 13002 für 13302 | 368, 7 vu. immutato für immutao | 392, 16 vo. cilo für cillo | 431, 11 vu. hostīspices für hostīspites. in den indices: 434 ³ 1 fehlt Donatus | 436 ³ 11 vu. 330 für 177 | 438 ³ 4 tilge Casina | 441 ¹ bataclare: 412 sq. für 67 | 444 ² dimus: 363 für 383 447 ² mensare und 450 ³ tuburcinati: 419 für 420 | 448 ¹ schr. quisquilae 20, 215. ferner füge am gehörigen orte ein: acillus 432. ? calixica 374. denique 417. femus 132, ibis 272. lemuria 193. obs- 425. redantruare 334. remoratrices 263. ? strenuire 344.

übergang des gewöhnlichen in das seltnere voraus, um billigung zu finden.

3. Die von Festus Pauli s. 16, 6 so seltsam abweichende form arcolonus (s. 13) ist einfache corruptel: denn der Casinensis 401 hat arcolus. ebenso auch Hagen ao. s. 340.

4. Die schreibung tellum für telum (s. 12 anm. 2) habe ich inzwischen öfters in hss. gefunden, zb. im Amplonianus folio 10 saec. X von Augustins regulae (Keil GL. V s. 493, 31). ausführlicheres über diesen codex an anderm orte.

5. aestimium (s. 15 ann.) findet sich auch in der unedierten glosse des Leidensis 67 E: in aestimium: in aestimationem (in estimatum die hs.).

6. nictit canis cum leviter gannit (s. 16 b) musz aus der reihe der von Festus (s. s. 117 a 16) unabhängigen glossen gestrichen werden, da der Leidensis 67 E, aus dem sie genommen, sichere berührung mit jener quelle aufweist, wie s. 146 gezeigt ist.

7. In der auf Titius zurückgehenden glosse offendix: nodus proprie quo apex flaminum relinetur et premitur (s. 16<sup>h</sup>) ist auf grund des Casinensis 439 und 401 et remittitur zu schreiben, wie auch Festus s. 205<sup>a</sup> 2 hat.

8. Die glosse des Opillius Aurelius sterillum: caprae barba wird s. 18 belegt. sie findet sich auch in der form sterillum: barba de capra, wo de capra in vulgärer ausdrucksweise den genetiv vertritt. da nun im Vaticanus 3321 und Casinensis 439 iocat hinzugefügt wird, so ist mit rücksicht auf Festus s. 330 b 33 herzustellen sterillum: caprae barba vocatur.

9. Ein weiteres beispiel für vulgärlateinischen gebrauch von κατά (s. 29 anm. 1) bietet Anthimi epistola 77: cata modicum.

10. JSSemler hatte, wie s. 31 anm. 4 gezeigt ist, wenig glück mit seiner bearbeitung der 'Isidorus'-glossen: denn er 'Konnte in deutschen landen die Lucina, die ihm bei der veröffentlichung helfen sollte, nicht finden'. von einem weitern vergeblichen versuch erfahren wir aus einem briefe Semlers an Petrus Bondamus vom 17n juli 1750, abgedruckt von Keil vor dem Halleschen index lect. aest. 1877 s. IV. dort sagt er ganz ähnlich: 'tanto tempore adhuc non invenio Lucinam', und sucht durch Bondam einen verleger zu gewinnen, von dem er gar kein honorar, nur zwölf freiexemplare beansprucht.

11. draquiti: manus inuidi (s. 44 anm. 1) ist in di aquili: manes inferi zu bessern.

12. Das adjectivum bel(l)uus (s. 70) ist schon bei Cicero nachweisbar: vgl. Augustini regulae s. 520, 28 K.: exiguus, beluus (belluus 5), ut Cicero dixit.

13. Räthselhaft und von vielen vergeblich mit conjecturen bedacht ist bombum: sorbellum (s. 77). einen schritt weiter führt die schon verzeichnete variante des Sangallensis 912 sorbillum, der lösung nahe aber erst der Vaticanus 1468 mit seinem bombum: sordidum. man wird bombum: sordidum [sonum] zu ergänzen haben:

vgl. die s. 78 verzeichneten glossen bombus : sonus tumidus und bumbus : vox inepta.

14. Für bromosus (s. 80) bringt de Vit in seiner bearbeitung des Forcellini zwei stellen aus Zeno bei. besonders aber ist zu vergleichen Anthimus ed. Rose s. 52 a, wo auszerdem exbromare, bromidus, bromiditas, inbromidari belegt werden.

15. s. 84 bustantes: funestantes. es ist funerantes zu emen-

dieren.

16. In dem verse et reprobet proba: quae bona sunt capiet (s. 103) schreibt Hagen ao. s. 342 reproba. indem ich auch den reim herstelle (vgl. v. 1 und 2), bessere ich den ganzen vers so: et prava reprobet: quae bona sunt capiet.

17. adnectans (= adnictans): donans (s. 108) schien als 'zuwinkend, gewährend' verstanden werden zu können. es ist aber adnectens: nodans zu bessern, wie die vollständigere überlieferung

im Casinensis 90 s. 9 beweist: adnectens: nodans, ligans.

18. annet: fulget (s. 108) hat gewis nicht irgend welches urlatein gewahrt, sondern ist nur verderbt, zweifelhaft bleibt freilich die heilung. denn auch das offenbar hierher gehörige annare : fulgere des Casinensis 90 s. 21 gibt keinen sichern fingerzeig, ein heilmittel, welches innerhalb des buchstaben a bliebe, weisz ich nicht; doch kommt das einreihen unter falsche buchstaben bisweilen und sogar häufiger als s. 10 dargestellt ist - vor. man kann also an [c] andet: fulget denken. noch leichter ist das verschlagen unter a zu erklären, wenn anvet = aenitet = enitet geschrieben wird. ganz ebenso sind s. 423 amitatores und adax nachgewiesen. sehr begünstigt wird diese besserung durch Casinensis 90 s. 87, wo wir wirklich enitet fulget . . finden,

19. Die im rhein, museum XXXI s. 60 näher belegte glosse abreptabat: ire incipiebat (s. 108) ist abreptabat: [ab]ire incipiebat zu ergänzen, worauf der sinn und die variante abira im Leidensis

67 E führen.

20. Die glosse gerro: nocatoriu (s. 117, 26) habe ich in den 'Analecta Plautina' s. 200 gerro: nogator geschrieben. das richtige, vulgärer sprache gemäsze ist aber vielmehr gerro: nogatorius: vgl. cod. Monacensis 19439 f. 47r b nequam: nuguturius.

21. s. 134 f. habe ich die greulich verderbte glosse des Amplonianus (vgl. FOehlers ausgabe s. 386, 19) veretrum : virilia masculi

quasi numen ignisquae colobatur in urbe roma so hergestellt:

Veretrum: virilia masculi

[ Vesta: dea] quae colebatur in urbe Roma quasi numen ignis es ist aber nicht unmöglich, dasz sogar drei glossen in eine zusammengezogen sind:

Veretrum: virilia masculi

[Vesta: dea] quae colebatur quasi numen ignis

[Velabrum: locus] in urbe Roma

vgl. cod. Leidensis 67 E f. 58 r b: Velabrum: locus in urbe roma.

22. In der Amplonianischen glosse rumen: quidam sinus in regula certorum animalium in quo servant cibos quos propterea narrandus (s. 136, 14) wurde gula und postea ruminantur vermutet, dies bestätigt mit ausnahme des letzten wortes eine in Augustinus regulae s. 501, 9 eingedrungene glosse, nach der wir so bessern und ergänzen: rumen: quidam sinus in gula certorum animalium, in quo servant cibos postea massandos, unde ruminare dicimus, massare = masticare ist frequentativum zu mandere, wie zb. minsare (denn so ist mit Vaticanus 1468 und anderen in der s. 419 mitgeteilten glosse mensare: saepius mingere zu schreiben) zu mingere. zwischen den in den text des grammatikers gedrungenen glossen und unseren glossaren finden sich auch sonst manche berührungspuncte. so ist s. 498, 9 eingedrungen: liticen quin lituis dicet. man schreibe liticen : qui lituis canit nach anleitung der s. 136 eruierten glosse liticen : qui cum lituo canit. andere glossen bei Augustin sind oscen: avis quae ore dat augurium und pomerium: locus post muros. wir haben also hier den interessanten fall, dasz ein leser des grammatikers sich für die ihm dunkeln worte aus glossaren raths erholte, einen ähnlichen habe ich s. 238 anm. 4 nach CWachsmuth erwähnt.

23. aa: uox dolentis est ide uacuue (s. 138) ist zu schreiben: a! a!: vox dolentis est, id est 'vae! vae!'.

24. praesegmina: partes corporis recisae (s. 259), ramentum (s. 407) und tutulos dicebant sacerdotes brevium templorum (s. 377) sind als Fulgentiana zu streichen.

25. Zu nugigerulus (s. 261) vgl. Iuliani ars (cod. Amplonianus 2° 10 f. 5°): Quid intellegitur nugigerulus? Nugarum [nugas m. 2 aus nunc as die hs.] portitor. eine entsprechende bildung ist rumigerulus: vgl. rumigeruli: rumorum portitores im Vaticanus 1468 f. 72° b (remigeruli remigerorum die hs.), und salutigerulus: vgl. Prodromus s. 200.

 $26.\,$ s.  $272\,$ erklärte ich die sonderbare überlieferung des Amplonianus  $^3$  alcedo : genus piscis aus

alcedo: genus [avis

allec: genus] piscis

dafür habe ich inzwischen eine bestätigung im Casinensis 402 f. 6 v gefunden, wo folgende glossen neben einander stehen:

allec: genus piscis

alcedo: pelagi (pelaui cod.) avis

27. murcus 'verstümmelt' war bisher nur aus Ammian XV 12, 3 und als römisches cognomen (s. Hübner in diesen jahrb. 1858 s. 343 ff. 1859 s. 437) bekannt. ich habe es im Prodromus s. 283 auch aus zwei glossen belegt und kann jetzt weiteres dazu beibringen aus einem wichtigen, noch ganz unbenutzten glossar, das ich seiner heimat nach 'glossarium bavaricum' nennen möchte. alle mir bekannten hss. desselben haben murcus: truncatus und marco: trunco. die zweite glosse ist murco: trunco zu schreiben und als verbalform

aufzufassen. dativ oder ablativ des adjectivs wird es deshalb nicht sein, weil man sonst als interpretament truncato zu erwarten hätte. murcare ist regelrecht von murcus abgeleitet, wie curtare von curtus und unzählige andere.

28. Zu II 2 s. 293 ff. (Luciliana) werden bei anderer gelegenheit berichtigungen und nachträge (darunter einige neue fragmente

des satirikers) gegeben werden.

29. s. 345 anm. 2 glaubte ich in der glosse lacerti: murices in brachiis (gloss. Amplonianum 1 s. 346, 158) emendieren zu müssen surices: denn suris = surex wird ausdrücklich mit musculus brachiorum erklärt. es ist aber nichts zu ändern: denn nicht nur ist murices die einstimmige überlieferung der quellen (Vatic. 3321; 6018; Casin. 439; glossae 'affatim': murici; glossae 'aa' Casinensis 401 et Vaticani 3320; Amplon. 1 s. 346 b 158; Mai VI s. 530: brachio), sondern dieselbe form findet sich auch in anderen, von jener unabhängigen glossen überliefert:

lacertis: brachiis seu muricibus

gloss, 'aa' (Cas. 401: brachii seu murici; Vat. 3320 om. glossam; Vat. 14714). Vat. 1468 († genus piscis add. m. 2).

lacerti: murices brachiorum

gloss. 'aa' (om. Vat. 3320; Vat. 14714: lacerti murice; Cas. 401: lacertis).

da 'es schon wegen der constanten glossierung von *lacertus* durch *musculus* nicht wahrscheinlich ist, dasz *murex* hier in seiner gewöhnlichen bedeutung verwendet wurde, so musz man wol eine vulgäre nebenbildung (*mus-cu-lu-s*, \**mus-ec-s*) annehmen.

30. Zu randum und rabamini (s. 346) ist zu fügen rabar: ar-

bitrabar aus dem cod. Vaticanus 1468 f. 71 r a.

31. Das bisher nur auf den glossae 'Isidori' s. 695, 41 beruhende solerare = solidare (wie marcerare = marcidare) s. 353 erhält eine neue, weit sichrere stütze durch denselben Vaticanus 1468 f. 78 b (von m. 2 eingetragen) solero: firmo vel sustineo vel solum plano.

32. Die glossen mit columis s. 355 vermehrt der Casinensis 401

der glossae 'aa' durch colomis : salvus, sospes.

33. Das altlateinische proptervos (s. 356), das in den Acta II s. 468 f. durch zeugnisse der Plautus-hss. belegt und aus propetervos erklärt wurde, freue ich mich auch aus einer glosse nachweisen zu können, die gewis auf irgend einen archaischen schriftsteller zurückgeht. codex Monacensis lat. 14388 saec. X hat f. 222 a propteruus: inprobus (improuus die hs.).

34. suspito: salto (s. 366 zeile 10) ist sospito: salvo zu schrei-

ben. so inzwischen auch Hagen ao. s. 351.

35. Unter den 'obscura' s. 374 f. wurde auch aufgeführt calixica: exinanita. der versuch von Turnebus calix siccus: exinanitus gewährt keine lösung. ich glaube das richtige gefunden zu haben. die glosse steht nemlich in dem alten Vaticanus 3321 saec. VIII f. 18 v

in der fassung classica: exinanita, was dem richtigen cassita: exinanita schon weit näher liegt, auf letzteres führt die parallele glosse casiscere: exinanire des Casinensis 439 f. 13 r b. cassescere eigentlich 'leer werden' hat vulgär und - wie die bestimmt ausgeprägte form cassita zeigt - auch bei irgend einem vulgär schreibenden schriftsteller die bedeutung 'leer machen, leeren' gehabt. die factitive verwendung der inchoativa wurde s. 362 an einer reihe von beispielen gezeigt, wie ferascere = ferum reddere; descere und fatescere = aperire; pravescere = depravare usw. ich will einige neue belege aus glossaren hinzufügen, stupescere = hebetare: hebetant : stupescunt (glossae 'asbestos'); fatiscere = dissolvere: fascinas quidem, dum blande decipis, fatiscis, si quid frangis vel dissolvis (sententiae codicis Casinensis 159 f. 24 b: facinas für fascinas die hs.); lassescere = lassum reddere: lassescere : lassare (cod. Vaticanus 1468) und andere); labescere = efficere ut labatur aliquid: labescit: movet, convellit (glossae 'asbestos': laucscit monet die hss.). eigentümlich bleibt übrigens bei cassita die participialbildung: etwa wie cretus von crescere? freilich besteht zwischen beiden verben der grosze unterschied, dasz das eine direct von der wurzel, das andere von einem adjectiv abgeleitet ist.

36. Die besserung propudialis für propudi ait (s. 377 anm. 5) bei Festus s. 238 h 17 ist ebenfalls gemacht von Sophus Bugge (in diesen jahrb. 1872 s. 105), der passend colluviaris porcus bei Paulus s. 57 vergleicht.

37. Ein neuer beleg für die form extispicus (s. 379) findet sich im Casinensis 402, wo für hestipus: aruspes zu schreiben extispicus: haruspex.

38. Dem capitel über cognomina s. 387-401 füge ich folgende

neue, resp. verbesserte oder erweiterte glossen hinzu:

'Plancus, Plantus': Plancus: pedibus latis, qui planas et latas habet plantas, quem Vmbri ploton vocant (codd. Vaticani 3320. 3321. Casinensis 439: planca . . que . . quam die hss., nur qui Vat. 3321; allein der anfang der glosse ist als plancus: pedibus latis in anderen glossaren, welche im Prodromus s. 387 verzeichnet sind, erhalten)

'Plautus': plautus : βαρύωτος plautus : languidis auribus : vel s. 'Analecta Plautina' nomen auctoris s. 203 plautus: auribus magnis, gracili corpore

> plautum\*: auribus languidum plantus : + lotus [plotus?] seu

\* dies sind die ersten belege für das litterarische vorkommen des

cod. Vaticanus 3320

wortes. denn die obliquen casus, resp. die verwendung als neutrum und die verbindung mit auribus beweisen, dasz diese glossen aus bestimmten schriftstellern stammen.

auribus plautis\*: flaccidis, langentibus (cod. Casinensis 439 f. 7<sup>r</sup> b: placidis & ingentibus die hs.)

'Pansa': pansa dicitur, cui tibiae curvae sunt (glossae 'asbestos': pans die hss.)

'Seaurus': scaurus: cuius calces extrinsecus eminent et pedes introrsus incurvi sunt (glossae 'asbestos': calx . . eminet die hss.)

'Paetus': pactus: homo strambos oculos habens (so ist nr. 10° s. 390 mit hilfe der glossae 'aa' [wo oculos im Vatic. 3320 und Casinensis 401, habens im Vatic. 1471 \(^4\) fehlt] und des cod. Monacensis lat. 14388 f. 221 \(^b\) [wo petus h. strambos oculus, ohne habens] zu bessern: nebenbei ein neuer beleg für strambus, wofür noch zu vergleichen limis: strambus et obliquis oculis im Vatic. 1468 [limnis..obliquus])

'Strabo': strabo: qui unum oculum tortum habet (glossae 'Prisciani' f. 29 ° b; cod. Casinensis 439 f. 59 ° b: strauo . . tortu; Vatic. 3321 f. 144 °: strambū; Vatic. 6018: strambo. dies

ist also die quelle für Papias: s. s. 391 anm. 3)

'Broccus': brocci sunt producto ore et dentibus prominentibus (glossae 'aa'; cod. Casinensis 90: brocis producto ore in)

'Nasica': nasica: curvo naso (cod. Monacensis lat. 19439 f. 46<sup>r</sup> b)
'Opiter': opiter: cui avo vivo pater mortuus est (glossae Prisciani
f. 19<sup>r</sup> b: est \( \cdot nom \) di)

'Agrippa': agrippa: qui cum dolore nascitur (glossarium bavaricum)
'Proculus': proculus: longe a patria natus (cod. Monacensis 14388
f. 222 r b; vgl. gloss. 'Isidori' s. 690, 7)

39. s. 411 habe ich die häufige und zb. im arabischen glossar so überlieferte glosse: uerctrum: portum orinum in veretrum: pertunsorium verbessert. dies billigt Georges in Bursians jahresbericht 1876 III s. 484 nicht, sondern schlägt vielmehr veretrum porcinum vor. ich glaube, er wird seine conjectur aufgeben, wenn er hört dasz in einem Münchener fragment aus Tegernsee geradezu veretrum: pertusorium geschrieben steht.

40. Ein neuer beleg für turbido (s. 411) ist turbines: turbidines, commotiones, tempestas ventorum (cod. Casinensis 401).

- 41. In der glosse hiantes: ampliantes (s. 412 anm. 3) ist es doch am einfachsten os einzuschieben, das nach hiantes leicht ausfallen konnte.
- 42. appodix: socia comes (s. 419 nr. 3) ist zu schreiben appendix: socia, comes und höchst wahrscheinlich eine von den nicht zu seltenen Appulejus-glossen, über die anderswo im zusammenhange gehandelt werden wird.
- 43. sequius: sermo (s. 420 nr. 3) wird doch wol zu secius zu ziehen sein. es findet sich nemlich sequius auch sonst, worauf schon anm. 1 hingewiesen. dazu kommt dasz die von AMai aus dem Vaticanus 3321 geschöpfte glosse in einer Montecassineser hs. desselben glossars vielmehr sequius: secus lautet.

44. Auch in indede: inde (s. 422 nr. 11) ist zu viel vertrauen gesetzt. der cod. Christinae reginae 310 bietet die richtige wort-

teilung inde: deinde.

45. Die von Hildebrand zuletzt publicierte glosse obstetrix: quae corrupte obsetrix hat in dem Leidener cod. 67 F³ den zusatz nunc prope. die glossae 'aa' (zb. der Vaticanus 1471') heilen die corruptel, indem sie nuncupatur dafür geben. den vier ao. beigebrachten belegen für obsetrix reiht sich als fünfter an obsetrix: quae parturientibus praeest (Vaticanus 1468 m. 1, wo m. 2 obstetrix corrigiert hat).

46. Die Amplonianische glosse quattur: latinum est sed quattur (s. 423 nr. 16) ist zu schreiben quattur: latinum (non) est, sed

quattuor.

47. Das verbum exsumptuare (s. 425 nr. 24) wird gewis auch herzustellen sein in der glosse des Vaticanus 1468 exestuauit : depraedavit.

a! a! 23 abreptabat 19 † adnectans, adnectens 17 aestimium 5 agrippa 38 alcedo 26 gerro 20 allec 26 tindede 44 anitet, enitet 18 † annet 18 lassescere ( appendix, † appodix 42 limis 38 Appulejusglosse 42 liticen 23 † arcolonus, arcolus 3 Augustini regulae 4. 12. massare 22 minsare 22 auribus plautis 38 bel(l)uus 12 hombus, bumbus 13 nasica 38 broccus 38 nictit 6 bromosus u. verwandtes bustantes 15 obsetrix 45 † calixica 35 offendix 7 † candes 2 opiter 38 capides 2 oscen 23 cassescere, cassita 35 paetus 38 cata 9 pansa 38 colomis 42 di aquili 11 planeus 38

LEIPZIG.

Indiculus: exsumptuauit 47 plautus 38 extispicus 37 ploton 38 fatiscere factitiv 35 pomerium 23 Fulgentiana 24 proculus 38 † funestantes 15 propteruos 33 propudialis 36 quattur 46 labescere | factitiv 35 rabar 30 rumen 22 rumigerulus 25 Saliorum uasa fictilia 2 Luciliana 28 scaurus 38 Semlers bearbeitung d. Isidorus-glossen 10 murco, murcus 27 sequius 43 solerare 31 murex = musculus 29 † sorbellum 13 sospito, † suspito 34 nogatorius 20 sterillum 8 nugigerulus 25 strabo 38 strambus 38 stupescere factitiv 35 tellum 4 turbido 40 Velabrum 21 uitilitigant - gabant 1 pertusorium 39 Vmbri 38

GUSTAV LÖWE.

# (56.)

## AUDIATUR ET ALTERA PARS.

Wenn es für mich auch eine kleine genugthuung war, dasz hr. JNOtt selbst oben s. 553 einige in seinem artikel 'zur abwehr' (oben s. 425—432) vorliegende versehen und misverständnisse berichtigt hat, so kann ich mich dennoch wegen der unvollständigkeit dieser berichtigungen nicht dabei beruhigen, sondern erlaube mir auch meinerseits solche nachfolgen zu lassen.

Schon der einleitende abschnitt, welcher bestimmt ist von vorn herein den leser gegen mich zu gewinnen, enthält eine reihe von unrichtigkeiten. vor allem musz ich mich ernstlich dagegen verwahren, dasz ich jemals einen 'mutwilligen' angriff (jahrb. 1877 s. 200 heiszt es gar 'eine ebenso leichtfertige wie mutwillig vom zaune gerissene diatribe') auf hrn. Ott gemacht habe. die sache verhält sich einfach so. während des druckes meiner 'Italafragmente' erschien in den jahrb. 1874 s. 757 ff. Otts aufsatz über das bibellatein, in welchem derselbe auch eine hypothese über den namen 'Itala' aufstellte, welche mit der in meinem buche vorgetragenen meinung in widerspruch stand. da ich nun wegen der bedeutung der jahrbücher diese neue erklärung nicht ignorieren durfte, derselben aber aus vielen gründen nicht beistimmen konnte, so blieb mir nichts anderes übrig als ihr entgegenzutreten, und dies habe ich in einer unter dem texte stehenden note in aller kürze gethan. wer eben seine gedanken und einfälle in die welt schickt, musz es sich gefallen lassen, wenn andere die richtigkeit derselben bestreiten, und wer bei besprechung fremder arbeiten eine so spitze feder führt wie hr. Ott, darf sich am wenigsten beklagen, wenn andere mit ihm nicht eben sehr glimpflich verfahren. mein vorgehen war allerdings ein angriff, aber sicherlich weder 'mutwillig' noch 'leichtfertig'.

Der nachfolgende vorwurf, ich hätte Otts 'aufsatz über das bibellatein (jahrb. 1874 s. 757 ff. 833 ff.) heruntergesetzt und als seichtes und oberflächliches machwerk (so) verschrieen', ist völlig aus der luft gegriffen. einmal pflege ich nicht so derbe ausdrücke zu gebrauchen; dann war meine polemik gar nicht gegen den 'aufsatz über das bibellatein' gerichtet, sondern nur gegen die darin vorgetragene hypothese über die Itala. Otts sprachlichen forschungen habe ich nirgends meine anerkennung versagt und, um alle misverständnisse zu beseitigen, in meiner schrift über die lat. bibelübersetzungen vor Hieronymus (München 1879) s. 27 anm. 2 ausdrücklich bemerkt: 'nur gegen diese ansicht Otts, durchaus aber nicht gegen dessen aufsatz über das bibellatein, für den ich im gegenteil im interesse der sache sehr dank bar bin, habe ich mich in meinen Italafr. der Paulin. briefe s. 65 flüchtig geäuszert.' diese bemerkung hätte Ott doch nicht übersehen dürfen.

Das übrige mir vorgehaltene register meiner vorwürfe gegen

Ott ist im ganzen richtig, und ich habe noch heute nichts davon zurückzunehmen. nur wird man in meinem buche vergebens die ausdrücke 'schänder der deutschen wissenschaft' oder 'betrug' oder gar 'litterarischer buschklepper' suchen, wie man nach dem wortlaute bei Ott glauben könnte und auch wirklich geglaubt hat.

Der nachfolgende abschnitt bewegt sich in bedauerlichen irrtümern und verwechselungen. hier geht Ott, wie er sagt, darauf über 'mir das fundament meiner anklage zu entziehen und meine kampfesweise in einzelnen charakteristischen zügen zu beleuchten.' dabei wendet er sich gegen abschnitt III 9 meines buches. dieser abschnitt bezweckt die von Ott (jahrb. 1877 s. 201 ff.) bestrittene identität der Freisinger fragmente mit der bibel des Augustinus neuerdings zu beweisen. Ott hatte s. 201 diese identität mit folgenden worten angegriffen: 'unterzieht man die Freisinger blätter (B bei Z.) einer eingehenden untersuchung und vergleichung mit dem texte des Augustinus-Capreolus (C bei Z.), so wird man gleich von der ersten zeile an finden, dasz sich in ihnen ein anderes übersetzungsprincip geltend macht, das sich durch das streben nach einem engern anschlusz an das griechische original charakterisiert. darum begegnet man in B nicht wenigen gräcismen, grammatischen und lexicalischen, zum teil der gröbsten art, die in C fehlen.' daran schlieszt sich eine aufzählung von 19 stellen, welche mit den worten 'dahin rechne ich zunächst . . ferner' eingeleitet werden. nach dem wortlaut dieser sätze und dem ganzen zusammenhang muste jedermann glauben, es lägen an diesen 19 stellen gräcismen des Frisingensis vor, in welchen dieser von Augustinus-Capreolus abweicht. in wirklichkeit aber sind 10 stellen mit aufgeführt, für welche weder bei Augustinus noch bei Capreolus eine parallelstelle vorhanden ist - und diese manipulation, welche groben irrtum verursachen muste und verursacht hat, habe ich als 'plumpe teuschung' bezeichnet. wie sucht nun Ott mir 'das fundament' dieser allerdings harten anklage zu entziehen? ich hatte in der sprachlichen einleitung zu meinen 'Italafragmenten' § 16 s. 18 die gräcismen und hebraismen des Freisinger textes zusammen-

¹ Ott bringt in seinen berichtigungen oben s. 558 einen nachtrag zu dieser stelle. danach wäre in obigem satze nach 'zum teil' durch ein vetrsehen das wort 'gräcismen' ausgefallen und durch ein weiteres versehen in dem abwehrartikel s. 427 die note weggeblieben, in welcher dieser ausfall ergänzt und bemerkt werden sollte, dasz der relativsatz 'die in C fehlen' von ihm auf die worte 'zum teil gräcismen der gröbsten art' bezogen worden sei. es ist allerdings ein bedauerlicher unfall, dasz ein nach Ott so wesentliches wort durch ein versehen übergangen wurde, dasz dieser ausfall zwei jahre ohne berichtigung blieb und endlich gar noch die note, welche die richtigstellung des textes bezweckte, nicht zum abdruck gekommen ist. allein Ott kann sich trösten. der sinn der ganzen stelle ist mit und ohne das wort 'gräcismen' genau derselbe, wie jeder leser sich leicht überzeugen wird.

gestellt mit den einleitenden worten: 'manche verbindungen sind aus dem streben nach wörtlicher übersetzung hervorgegangen.' es handelt sich dort einzig um die gräcismen (und hebraismen) des Freisinger textes; von einer vergleichung mit Augustinus oder Capreolus ist gar nicht die rede; am allerwenigsten aber sollte dargethan werden dasz sich 'in den Freisinger blättern ein anderes übersetzungsprincip geltend mache als bei Augustinus-Capreolus'. nichtsdestoweniger läszt nun Ott diese sprachliche zusammenstellung abdrucken, und da zufällig 19 stellen aufgeführt sind, von denen 12 partien des Freisinger textes angehören, wo Augustinus-Capreolus keine parallele bieten, so findet er 'übereinstimmung im beweisverfahren und im ergebnisse desselben'! er geht ferner so weit zu behaupten, es werde wol so ziemlich dasselbe sein, wenn ich beim Frisingensis ein streben nach wörtlicher übersetzung finde, und er ein streben nach engerem? anschlusz an das original. ja s. 428 schreibt er sogar, dasz ich die thatsache der wiederholten abweichung des Frisingensis von Augustinus auf das streben nach wörtlicher übersetzung zurückführe, während ich in meinen Italafr. s. 22 ff. (vgl. auch meine 'lat. bibelübersetzungen vor Hieron. s. 65 ff.) ganz andere gründe für diese erscheinung aufgeführt habe. ich denke, ein solches conglomerat von unrichtigkeiten und verwechselungen richtet sich von selbst. nebenbei bemerke ich dasz der abdruck des § 16 meiner Italafragmente sehr ungenau ist. abgesehen von einer reihe kleinerer versehen, welche in einem 'buchstäblichen' abdruck nicht vorkommen dürfen, fehlt s. 426, 7 vu. mehr als eine zeile des citierten abschnittes, wodurch der betreffende satz zum unsinn wird, weil darin gerade die hauptsache fehlt. und einen so ungenauen kritiker soll man nicht einmal rügen dürfen?

Nicht besser steht es mit dem nachfolgenden abschnitt, in welchem bewiesen werden soll, dasz 'wie der fundamentalsatz meiner gegen Ott gerichteten antikritik, so die ganze durchführung formell schwach und haltlos, innerlich hohl und unwahr sei'. der beweis soll durch zwei beispiele geliefert werden. betrachten wir das erste. Ott hatte, wie oben schon mitgeteilt ist, behauptet dasz man bei einer eingehenden untersuchung und vergleichung der Freisinger blätter mit dem text des Augustinus-Capreolus von der ersten zeile an finde, dasz sich in ihnen ein anderes übersetzungsprincip geltend mache. um nun die unrichtigkeit dieser behauptung klar vor augen zu stellen, liesz ich in meiner neuen schrift s. 84 f. den ersten abschnitt der Freisinger fragmente neben dem texte des Augustinus abdrucken, wie es bereits Italafr. s. 68 geschehen war. nur erlaubte ich mir eine für die beurteilung ganz gleichgültige änderung. in meinen Italafragmenten ist nemlich zur vereinfachung des ohnehin sehr umständlichen druckes -- es stehen hier vier textcolumnen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> der comparativ und der zusammenhang verlangt die ergänzung 'als bei Augustinus-Capreolus'.

neben einander - oben die stelle Aug. c. Adim. 14, 2 als die umfangreichere eingesetzt. dieses 56 kleine zeilen umfassende citat stimmt bis auf unwesentliche dinge in ganz auffallender weise mit dem Frisingensis. nur in den zwei ersten zeilen liegen bei zwei wörtern abweichungen vor; allein unter dem texte sind kleinere citate des Augustinus (ench. 29. des ymb. 9) angeführt, in welchen der ursprüngliche, mit dem Frisingensis genau übereinstimmende wortlaut erhalten ist. diese note, welche ein umsichtiger kritiker um so weniger übersehen hätte, weil weiter oben § 21 nachgewiesen worden war, dasz die bibelcitate des Augustinus häufig von den abschreibern nach der vulgata geändert wurden, und weil gerade die c. Adim. 14, 2 vorliegenden abweichungen offenbar unter dem einflusz der vulgata entstanden sind, hat Ott ganz unberücksichtigt gelassen. um nun einem ähnlichen, immerhin unbegreiflichen übersehen des sachverhaltes vorzubeugen, habe ich in meiner neuen schrift bei den zwei ersten zeilen den mit dem Frisingensis stimmenden richtigen text nach den zwei genannten stellen oben eingesetzt und in den noten bemerkt, dasz das citat aus c. Adim. 14, 2 nach der vulgata geändert sei. statt nun seine flüchtigkeit oder kritiklosigkeit einzugestehen, benutzt Ott diese rein äuszerliche änderung dazu, mich zu verdächtigen, indem er sagt, ich entziehe dadurch dem leser 'das substrat der beurteilung seiner behauptung und führe sie in die irre'! ja er nennt dieselbe eine 'eigentümliche manipulation, für welche er anderen die richtige bezeichnung überlasse'. recht bedauerlich ist dabei, dasz durch ein neues 'versehen' Otts meine note s. 84, 4 so verstümmelt ist, dasz man wirklich unredliche absichten bei mir vermuten könnte, ich bemerkte zu dem citat aus ench. 29: 'ebenso de symb. 9; c. Adim. 14, 2 dagegen ist der text nach der vulgata geändert.' Ott hat die im druck hervorgehobenen worte ausgelassen. diese auslassung ist nun von Ott allerdings oben s. 553 nachträglich berichtigt worden, wobei das 'leidige erratum' mit der 'hast bei der ausarbeitung der ohnehin verspäteten erklärung und dem drange amtlicher geschäfte' entschuldigt wird. allein mir ist mit diesem spät nachhinkenden boten wenig geholfen. drängen sich nicht einem solchen kritiker gegenüber von selbst worte der gerechten entrüstung auf, ohne dasz man sich zu einem 'erkünstelten pathos' herabzuwürdigen braucht?

Mit dem ersten beispiel, welches die 'formelle schwäche und haltlosigkeit sowie die innerliche hohlheit und unwahrheit' meiner antikritik beweisen sollte, war es also nichts. wie steht es mit dem zweiten? in den berichtigungen s. 553 musz Ott selbst bekennen: 'schlieszlich berichtige ich zu s. 429 ein misverständnis. es sind dort Frisingensis und text des Augustinus mit einander verwechselt. die folge davon ist, dasz die ansicht Z.s verkehrt wiedergegeben und eine falsehe folgerung gezogen worden ist,' damit der leser das 'misverständnis' Otts bequemer beurteilen kann, lasse ich die betreffende stelle des abwehrartikels hier folgen: 'welche bewandtnis es mit die-

ser «greifbar vorliegenden wirklichkeit» habe, darüber äuszert sich Z. an einer andern stelle mit einer deutlichkeit die nichts zu wünschen übrig läszt.4 s. 82 schreibt er nemlich: «Augustinus citiert aus den in den Freisinger blättern erhaltenen stellen teils einmal teils öfter über 3500 wörter; dabei ergeben sich etwas über 70 abweichungen; unter diesen stimmen wieder etwa 40 lesarten mit der vulgata, so dasz wir ziemlich sicher annehmen dürfen, dieselben seien wenigstens zum grösten teil interpoliert.» weicht der Fris. über 70mal von dem text des Augustinus ab, ist ein gut teil dieser abweichungen auf die vulgata, also auf Hieronymus zurückzuführen, dann ist es aus mit der behaupteten identität der beiden texte, dann nimt der Frisingensis eine mittelstellung zwischen Augustinus und Hieronymus ein.' eine solche umkehrung des schlusses ist kein einfaches 'misverständnis'; sie ist ein grober logischer fehler, der sich weder durch 'die hast bei der ausarbeitung' noch durch 'den drang amtlicher geschäfte' entschuldigen läszt und der um so unverzeihlicher ist, weil aus ihm in so derbe und beleidigende form gekleidete urteile abgeleitet worden sind.

Ein wirkliches misverständnis, allerdings seltsamer art, findet sich weiter unten s. 430. an der stelle I Cor. 6, 2 besteht zwischen Augustinus und dem Frisingensis die stärkste dissonanz; dazu habe ich (lat. bibelübers. s. 81, 2) die note gesetzt: 'ich bemerke, dasz hier überhaupt eine starke abweichung zwischen B und C (nur durch de doctr. Christ. 4, 18 (36) belegt) vorliegt. C stimmt mit der vulgata. doch ich will auf dieses immerhin zur vorsicht mahnende verhältnis kein gewicht legen.' jedermann, der mein buch kennt, weisz sofort dasz unter diesem 'zur vorsicht mahnenden verhältnis' nur die übereinstimmung mit der vulgata gemeint sein kann, welche eben auf eine spätere änderung schlieszen läszt.6 Ott aber bezieht diese worte auf die abweichung von B und C und schreibt: 'wenn starke, zur vorsicht mahnende abweichungen nicht mehr ins gewicht fallen, dann verdienen unbedeutendere varianten, doppelte und dreifache übersetzung eines und desselben wortes keine beachtung. dann hört überhaupt jede berechtigung auf von einer mehrzahl von bibelübersetzungen vor Hieronymus zu reden.' Ott hätte sich alle diese

 $<sup>^3</sup>$ es handelt sich um die identität von B und C.  $^4$  und trotz dieser 'deutlichkeit' hat Ott die ganze sache falsch verstanden!  $^5$  auch dieser schlusz ist grundfalsch. in wirklichkeit stimmen die Freisinger blätter häufig mit der vulgata. allein diese übereinstimmung darf man denn doch nicht auf Hieronymus zurückführen, da dessen überarbeitung des neuen testaments ja jünger ist als der text des Frisingensis. der grund dieser übereinstimmung ist einfach der von mir sattsam erwiesene umstand, dasz Hieronymus seiner bearbeitung einen text zu grunde gelegt hat, welcher mit dem des Fris. in sehr naher verwandtschaft steht. vgl. meine Italafr. s. 62 ff.  $^6$  ich habe hier deshalb auf dieses verhältnis kein gewicht gelegt, weil für die abweichung zwischen B und C auch noch andere gründe denkbar sind, vgl. meine Italafr. s. 52 ff.

überflüssigen worte ersparen können, wenn er die betreffende bemerkung mit etwas mehr ruhe und überlegung gelesen hätte.

Wie steht es nun mit der 'entziehung des fundaments meiner anklage'? wie steht es mit dem nachweis der 'formellen schwäche und haltlosigkeit', der 'innerlichen hohlheit und unwahrheit' meiner antikritik? fliegen nicht alle diese pfeile auf den schützen zurück?

Die nachfolgenden sätze kann ich etwas kürzer behandeln, da sich die leser nach dem vorausgegangenen doch schon ein urteil bilden können. s. 430 z. 20 vo. spricht Ott zu meiner bemerkung s. 88 f. der lat. bibelübers. folgende verdächtigung gegen mich aus: 'charakteristisch für die hierbei beobachtete kampfesweise ist, dasz Z. auch nicht für einen einzigen der bestrittenen sätze den fundort angibt. er hat hierzu auch guten grund: denn schon ein flüchtiger vergleich meines textes mit den anführungen desselben genügt, um die sophisterei seines verfahrens zu durchschauen.' dagegen bemerke ich, dasz ich in meiner ganzen schrift genau den fundort aller angegriffenen sätze verzeichnet habe, in der betreffenden anmerkung s. 88 ist eine solche angabe unterblieben aus dem einfachen grunde, weil dieser ganze abschnitt III 9 gegen Otts recension in den jahrb, gerichtet ist und am anfange desselben (s. 77, 2) der fundort schon angegeben war, ein genaueres citieren des nur mehrere seiten umfassenden aufsatzes hielt und halte ich für überflüssig.

Die sätze, welche meine 'sophisterei' nachweisen sollen, entbalten wieder die gewöhnlichen misverständnisse und ungenauigkeiten, ich hatte (Italafr. § 25 ff.) auf grund der identität von BC, also des Freisinger textes mit Augustinus-Capreolus, den officiellen gebrauch des Freisinger textes an den bischofssitzen zu Hippo und Karthago nachgewiesen, obwol nun dieser nachweis mit der annahme der identität von BC steht und fällt, und obwol Ott diese identität bestreitet, schreibt er doch in seiner recension s. 192: 'Z. weist s. 25-30 nach, dasz an den beiden bischofssitzen in Karthago und Hippo die gleiche lateinische bibel im gebrauch gewesen sei, er nennt diesen gebrauch einen «officiellen», diese bibel war die Itala. damit stimme ich vollkommen überein, nur verbieten mir philologische gewissensscrupel darunter die «in Italien entstandene» übersetzung zu verstehen.' diese annahme der folgerung trotz der leugnung der prämisse nannte ich eben unlogisch, dasz nun aber ferner dieser mein nachweis des officiellen gebrauchs mit dem satze Otts 'die Itala sei die bibel der kirchlichen gemeinde und liturgischen praxis in Africa' in zusammenhang gebracht, dasz also hier mein satz 'zu einer mir fremden deutung aufgebauscht worden ist', das zeigt trotz der entgegenstehenden behauptung Otts und trotz des zu hilfe gerufenen 'alinea' der wortlaut in unzweifelhafter weise. Ott schreibt nemlich s. 192 z. 24 vo.: 'das möge noch ausdrücklich constatiert sein, dasz Z. für seinen Italatext « officiellen » charakter?

<sup>7</sup> ich bemerke, dasz ich nur von einem officiellen 'gebrauch' spreche.

in anspruch nimt, den er der Itala sonst kategorisch abspricht.' nun beginnt ein neuer absatz mit den worten: 'Itala ist also die officielle lateinische bibel oder, wie ich mich bestimmter ausgedrückt habe (jahrb. 1874 s. 769) «die bibel der kirchlichen gemeinde und liturgischen praxis in Africa».' ist nicht die verknüpfung dieser sätze und deren allmähliche steigerung ganz deutlich zu ersehen? und wenn dies der fall ist, auf wessen seite ist dann die 'sophisterei' zu finden?

Aus den nachfolgenden sätzen hebe ich nur noch einen heraus. s. 432 sagt Ott, dasz von mir aus 'naheliegenden gründen' nicht geschlossen worden sei, dasz Augustinus seine Itala erst auf africanischem boden kennen gelernt habe. die gründe, welche mich dazu bestimmten, sind allerdings 'naheliegend', aber in ganz anderm sinne, als Ott glauben machen will. sie sind nemlich in meinem buche über die lat. bibelübers. s. 21 ff. sehr ausführlich auseinandergesetzt. für leser, welchen dieses buch nicht zu gebote steht, bemerke ich dasz hier nachgewiesen ist, dasz vor der zeit des Augustinus in Africa ganz andere übersetzungen im gebrauch waren (s. 28-53), dasz ferner die bibel des Augustinus mit den in Italien verbreiteten texten in sehr enger verwandtschaft steht (s. 53 ff.), und dasz aus dem leben dieses kirchenlehrers dargethan worden ist, dasz er die bibel in Italien, also wol auch nach einem italischen texte studiert hat (s. 57 f.). allerdings hatte Augustinus, wie ich selbst nachgewiesen habe (Italafr. s. 25), in Italien bei seinen schriftstellerischen arbeiten eine fehlerhafte handschrift zur hand, aber es war eine handschrift derselben übersetzung, deren er später in Africa sich bediente, dies zeigt neben der groszen übereinstimmung der parallelstellen besonders noch der umstand, dasz Augustinus selbst seine in Africa benutzten hss. als codices eius dem interpretationis bezeichnet hat (retract, I 7, 2 und 3). das sind nun freilich 'naheliegende' gründe, und es wäre wol gut gewesen, wenn Ott dieselben nicht verschwiegen hätte.

Hiermit will ich die reihe meiner berichtigungen schlieszen. dabei bemerke ich ausdrücklich, dasz es mir durchaus nicht darum zu thun war, meine von Ott bestrittenen sätze neuerdings zu beweisen. nachdem meine arbeiten in den weitesten kreisen eine so erfreuliche aufnahme und zustimmung gefunden haben, und nachdem besonders die identität von BC von männern als evident anerkannt worden ist, welche mit ehren im dienste der wissenschaft grau geworden sind, kann mir die zustimmung Otts gleichgültig sein. mir war es hier nur darum zu thun, die methode eines kritikers zu beleuchten, der bald 'aus persönlichem grunde die feder ergreift, auch wenn sich seine studien nicht mit der zu besprechenden sache berühren' (jahrb. 1877 s. 185), bald 'in der hast der ausarbeitung und im drang der geschäfte' (oben s. 553) sich die sonderbarsten versehen zu schulden kommen läszt und obendrein eine sprache führt, welche eine antwort fast unmöglich macht.

München. Leo Ziegler.

# (35.)

# PHILOLOGISCHE GELEGENHEITSSCHRIFTEN.

Augsburg (studienanstalt) Johannes Muhl: symbolae ad rem scaenicam Acharnensium Aviumque Aristophanis fabularum accuratius cognoscendam. Pfeiffersche buchdruckerei. 1879, 59 s. gr. 8.

Berlin (Joachimsthalsches gymn.) Paul Stengel: quaestiones sacrificales. Drägersche buchdruckerei (verlag von S. Calvary u. comp.). 1879. 30 s. gr. 4. - (univ., lectionskatalog winter 1879/80) Johannes Vahlen: de versibus nonnullis veterum poetarum Romanorum apud Ciceronem. typis academicis. 15 s. gr. 4.

Braunschweig (gymn. Martino-Catharineum) C. Th. Gravenhorst: die entwicklungsphasen des religiösen lebens im hellenischen alter-

tum. druck von J. H. Meyer. 1879. 17 s. gr. 4. Dorpat (univ., zur stiftungsfeier 12 dec. 1878) Eugen Petersen: über die preisrichter der groszen Dionysien zu Athen, druck von Schnakenburg. 25 s. gr. 4. - (diss.) Johannes Luňák: observationes rhetoricae in Demosthenem. Petersburg 1878. 37 s. lex. 8.

Halle (univ., lectionskatalog winter 1879/80) Henrici Keilii oratio de Friderici III electoris Brandenburgici in universitate Halensi condenda consiliis d. XXII m. Martii habita. druck von Hendel. 8 s. gr. 4. - (lat, hauptschule) Christian Muff: antik und modern. ein vortrag, verlag von R. Mühlmann, 1879. 48 s. 8,

Hamburg (Johanneum, zum 50 jährigen doctorjubiläum von Johannes Classen 2 sept. 1879) Francisci Eyssenhardtii epistula urbica.

druck von Meissner. 10 s. gr. 4. Heidelberg (gymn.) W. Behaghel: geschichte der auffassung der Aristophanischen Vögel. zweite abteilung. druck von G. Mohr. 1879. 30 s. gr. 4. [die erste abteilung erschien ebd. 1878.]

Hernals (k. k. staatsgymn.) Carl Ziwsa: die eurythmische technik des Catullus, verlag von C. Konegen in Wien. 1879. 29 s. lex. 8.

Königsberg in Pr. (Wilhelms-gymn.) Anton Viertel: die wiederauffindung von Ciceros briefen durch Petrarca. eine philologischkritische untersuchung. Hartungsche verlagsdruckerei. 1879. 44 s. gr. 4.

Laubach (gymn. Fridericianum) Karl Wetzell: beiträge zu dem gebrauche der partikeln bei Antiphon, druck der 'deutschen Reichs-

post' in Frankfurt am Main. 1879. 37 s. gr. 4.

Lyck (gymn.) Friedrich Bahnsch: des Epikureers Philodemus schrift περl cημείων και cημειώςεων. eine darlegung ihres ge-dankengehalts. verlag von Emil Wiebe. 1879. 38 s. gr. 8. Mainz (gymn.) Alexander Drescher: quaestionum de Aristophanis

Ranis pars prima. druck von II. Prickarts. 1879. 20 s. gr. 4.

Marburg in Hessen (gymn.) Philipp Braun: beiträge zur lehre vom griechischen pronomen. ὄδε und οὐτος bei Aeschylus. univ.-buch-druckerei (R. Friedrich). 1879. 36 s. gr. 4.

Merseburg (domgymn.) Otto Friedel: de philosophorum graecorum studiis Homericis, 1879. 28 s. gr. 4.

Pforta (landesschule) Illustri ac venerabili scholae regiae Misniensi novarum aedium limen felicissimis auspiciis intranti [kal. Iuliis] lubentissimis animis congratulantur faustaque omnia imprecantur scholae Portensis rector et praeceptores, druck von Sieling in Naumburg, 1879, 31 s. lex, 8. [inhalt: de Horatii carm, III 25 scr. Theodorus Pluess (s. 3-8) — beobachtungen über die benutzung des Verrius Flaccus von Gustav Kettner (s. 9-31).]



# -ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 99.

# DIE VORSOKRATISCHE PHILOSOPHIE.

Wer sich mit der vorsokratischen philosophie der Hellenen aus den quellen näher vertraut macht, dem kann die wahrnehmung nicht entgehen, wie wenig die darstellung derselben in unsern lehrbüchern der geschichte der philosophie sich mit der historischen wahrheit im einklang befindet; besonders gilt dies gerade von dem angesehensten unter ihnen. die gegenwärtige untersuchung hat zum ziel dies nachzuweisen und damit die berichtigung der falschen darstellungen anzubahnen.

Einen nicht geringen teil der schuld an der entstellung trägt Hegel. obwol diesem das hohe verdienst nicht abgesprochen werden kann, eine geistvollere auffassung und behandlung der geschichte der philosophie, als bis dahin herschend war, begründet zu haben. so hat er doch auch eine fälschung der vorsokratischen lehren dadurch bewirkt, dasz er in dieselben seine eignen philosopheme hineingetragen. indem Hegel in der entwicklung seines systems von dem reinen abstracten sein ausgieng, erkannte er allerdings ganz richtig, dasz dasselbe von dem Eleaten Parmenides in voller klarheit erfaszt und dargestellt worden ist; aber darin irrte er gröblich, dasz er seine bekannte dialektik zur logik der geschichte machte und meinte, wie in seinem handbuch das abstracte sein in nichts umschlägt und dann beides sich zum werden vereinigt, so sei nach dem abstracten sein des Parmenides auch von Herakleitos das werden als das absolute aufgestellt worden. dabei stützte er sich auf einen vermeintlichen Herakleitischen ausspruch, welcher diese vereinigung des seins und nichts klar ausdrücke: τὸ ὂν οὐδὲν μάλλον ἔςτι τοῦ μὴ ὄντος. aber Hegel sagt nicht, woher er wisse dasz Herakleitos dies ausgesprochen habe; nach Aristoteles metaph. I 4 war es ein ausspruch der atomiker Leukippos und Demokritos, also gerade derienigen philosophen welche das werden auf das bestimmteste leugneten, diese lehrten: das nichtseiende, das leere, ist ebenso sehr wie das seiende. das volle, die atome; wobei sie beides getrennt neben einander bestehen, nicht aber zu einem dritten, dem werden, sich vereinigen lieszen. also hat das werden, welches Hegel zum princip der Herakleitischen philosophie erhob, in der überlieferung gar keinen boden, sondern schwebt wirklich rein in der luft, aber noch schlimmeres widerfährt unserm philosophen beim hineintragen seiner dialektik in die geschichte. er hat es unterlassen sich vorher die frage vorzulegen und darüber gewisheit zu verschaffen, ob denn das abstracte sein des Parmenides auch wirklich das frühere und das werden des Herakleitos das spätere sei, und diese frage wird von der glaubwürdigsten überlieferung verneint, indem Parmenides selber, wie Bernays (rhein, museum VII s. 114 ff.) überzeugend nachgewiesen hat, in mehreren versen seines philosophischen gedichtes die lehre des Herakleitos, des frühern, mit schärfe tadelt und verwirft. so steht es mit der Hegelschen auffassung der Herakleitischen philosophie. dennoch fährt Zeller in seiner 'philosophie der Griechen' (I4 s. 585 ff.) fort nicht der historischen wahrheit gemäsz das πῦρ ἀείζωον (mit dem selbstverständlich nicht die flamme gemeint ist), sondern den metaphysischen satz vom flusz aller dinge (so benennt er jetzt das Hegelsche werden) als das princip der philosophie des Ephesiers darzustellen. so vertraut ist er mit dem innern seelenleben des philosophen, dasz er weisz, der metaphysische satz habe in der seele desselben 'durch eine unmittelbare wirkung der einbildungskraft' sich zum feuer gestaltet, und zwar sei der metaphysische satz im bewustsein des Herakleitos der behauptung, alles sei feuer, 'nicht vorangegangen' (s. 586 anm. 1), sondern gleichzeitig habe das stattgefunden, dabei ist es um so auffallender, dasz Zeller gerade den von Hegel erfundenen metaphysischen satz und nicht das urkundliche πῦρ ἀείζωον (fr. 25 Mullach) voranstellt. die angeführte nachweisung durch Bernays und deren erweiterte begründung durch ASchuster wird von ihm s. 670 f. natürlich aus allen kräften bestritten.

Nicht minder hat Hegel bei Anaxagoras die entstellung der historischen wahrheit veranlaszt, indem er nemlich dessen lehre vom νόος ganz unrichtig auffaszt und ihm das philosophem seines eignen systems unterschiebt, dasz 'der gedanke, der gedanke an sich' das wesen der dinge sei, läszt er diesen mittels seiner dialektik in das subjective denken umschlagen, und die ganze schar der sophisten entsteht und verbreitet in Groszgriechenland und Hellas ihre verderblichen lehren, nach der überlieferung hat die sophistik gar keine berührung mit Anaxagoras, sondern wurzelt schon gleich bei Gorgias 'dem vater der sophistik' in der eleatischen philosophie, in dem μὴ ὄν des Parmenides'; nur Protagoras hat seine leugnung der er-

<sup>1</sup> s. Platons Sophistes, bes. 241d und Aristot. metaph, V 2.

kenntnis durch die Herakleitische lehre begründet; aber um die überlieferung bekümmerte Hegel sich nicht. der Hegelschen dialektik gemäsz schlieszt nun auch Zeller die sophistik unmittelbar an Anaxagoras an, ungeachtet er s. 937 selber einräumt: 'von keinem sophisten ist uns bekannt, dasz er ausdrücklich an die Anaxagorische lehre anknüpfte.' und dem beispiele Zellers folgen die meisten lehrbücher der geschichte der philosophie; ja in Überwegs grundrisz ist es schon nicht mehr Sokrates der eine neue epoche begründet, sondern die sophisten sind es; die vorsokratische philosophie ist hier zur vorsophistischen geworden, und Sokrates steht hinter den sophisten in zweiter linie. was würde wol Platon dazu sagen?

Wol mag es philosophen wie Hegel, welche selbst begründer eines geistvollen systems sind, schwer fallen in der behandlung der geschichte der philosophie die erforderliche parteilose stellung zu behaupten und der versuchung zu widerstehen, die eignen philosopheme in die geschichte hineinzutragen. daraus wird es erklärlich, dasz unserm groszen philosophen schon im altertum ein noch weit gröszerer. Aristoteles, in der entstellung des historischen vorangegangen ist. wir haben bei Aristoteles metaph. I 3 f. den ersten versuch vor uns, die geschichte der philosophie als ein stufenmäsziges fortschreiten des erkennens zu begreifen. indem er hier, ganz ähnlich wie Hegel, in der frühern philosophie seine vier metaphysischen principien nachzuweisen unternimt, läszt er das stoffliche princip in nachstehender stufenleiter auftreten: zuerst stellt Thales das wasser als den urstoff aller dinge auf; dann Anaximenes und Diogenes von Apollonia ein feineres, die luft; dann Herakleitos das feinste, das feuer; darauf Empedokles die vier elemente, indem er den genannten elementen die erde hinzufügt; endlich Anaxagoras, als vollender der scala, unzählige urstoffe. wir wollen jetzt die stufenleiter näher betrachten.

Was zuerst Thales betrifft, so ist dem Aristoteles nicht bekannt, dasz er seine behauptung irgendwie begründet habe; Aristoteles vermutet blosz wie er zu der behauptung gekommen sei: λαβών ἴςως τὴν ὑπόληψιν ἐκ τοῦ πάντων ὁρᾶν τὴν τροφὴν ύγρὰν οὖςαν καὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν ἐκ τούτου γιγνόμενον καὶ τούτω ζών· τὸ δ' έξ οῦ τίγνεται, τοῦτ' έςτιν ἀρχὴ πάντων usw. was Aristoteles hier als seine persönliche vermutung ausspricht, wird dann von den spätern als die reflexion des Thales selbst wiedergegeben. das einzige sichere, das man von der philosophie des Thales wuste, ist der ausspruch: ἀρχὴ πάντων ΰδωρ, und was Aristoteles diesem ausspruch hinzufügt: διὸ καὶ τὴν γῆν ἐφ' ύδατος ἀπεφήνατο είναι. dieses wenige ist aber auch ausreichend, um das richtige verständnis seiner behauptung zu gewinnen. wenn Thales den ausdruck apxn gebrauchte, so hatte dieser in seinem munde unstreitig noch nicht die bedeutung welche Aristoteles ihm beilegt, sondern nur die gewöhnliche bedeutung 'anfang'; die philo-

sophische bedeutung ist dem worte erst von Aristoteles in seiner philosophischen terminologie gegeben worden. daher hat denn auch Cicero de nat. deor. I 10, 25 die behauptung des Thales ganz richtig wiedergegeben: aquam dixit esse initium rerum; nur was er hiuznsetzt deum autem eam mentem, quae ex aqua cuncta fingeret ist Ciceros zuthat. dasz die behauptung des Thales diesen sinn hatte. im anfang sei alles unter wasser gewesen, wird durch die mit ihr verbundene angabe beglaubigt, er habe deshalb (διό) gesagt, dasz die erde auf dem wasser schwimme: denn diese annahme liesz sich doch nicht damit begründen, dasz das wasser das urwesen aller dinge sei; sie war aber wolbegründet, wenn er meinte, sie sei aus dem wasser emporgetaucht. dazu kommt als offenbare bekräftigung die gleichzeitige meldung des Aristoteles, dasz manche meinten, schon jene seien der ansicht des Thales gewesen, welche Okeanos und Tethys zu urhebern der schöpfung machten: denn niemand wird dem Homerischen verse 'Ωκεανοῦ, ὅςπερ γένεςις πάντεςςι τέτυκται den sinn beilegen wollen, dasz Okeanos das urwesen aller dinge sei. kurz, Thales erscheint als der gelehrteste unter den sieben weisen, indem er mit der praktischen weisheit manche von seinen zeitgenossen bewunderte astronomische und physikalische kenntnisse vereinigte; aber in die Aristotelische scala gehört er nicht. ja er würde selbst dann nicht hinein gehören, wenn das unglaubliche stattfände, dasz er den ausdruck apyn im Aristotelischen sinne gebraucht hätte. was würde aus der geschichte der philosophie werden, wenn man jedem, der einen solchen ausspruch thut, ohne ihn zu begründen, eine stelle in ihr einräumen wollte!

Wir wenden uns jetzt zu Anaximenes und dem von Aristoteles ihm beigesellten Diogenes von Apollonia und zu Hera. kleitos. diese haben allerdings, die beiden ersteren die luft, Herakleitos das feuer, für das urwesen aller dinge erklärt; aber es ist unwahr, dasz sie mit der luft und dem feuer die so benannten elemente gemeint; unwahr, dasz gegen die luft Herakleitos das feuer als ein feineres erkannte und darum zum princip erhob. das wahre ist vielmehr, dasz sie (nicht den urstoff, sondern gott suchend) das urwesen als ein geistiges wesen sich dachten, aber noch nicht, wie Anaxagoras, als reinen unkörperlichen geist zu fassen vermochten, sondern als ein feinstes ätherisches wesen sich vorstellten, welches in seiner höchsten lauterkeit in den obern räumen des himmels, im περιέχον, seinen sitz habe, die welt lenke und durch verdichtung alle dinge hervorbringe und durch verdünnung wieder vernichte. es ist eine den genannten philosophen gemeinsame vorstellung, nicht erst des Diegenes von Apollonia und Herakleitos, sondern auch schon des Anaximenes, wie aus folgendem bruchstück seiner schrift erhellt2: οἶον ἡ ψυχὴ ἡ ἡμετέρα ἀὴρ οὖςα ςυγκρατεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅλον

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei pseudo-Plutarch de plac. phil. I 3, 6 und Stobaios ekl. phys. I s. 296.

τὸν κόςμον πνεῦμα καὶ ἀἡρ περιέχει. da Anaximenes das urwesen mit der vernünftigen seele identificierte, so muste notwendig auch er es schon als mit vernunft begabt sich denken; von seinem anhänger Diogenes von Apollonia wird dies dem Anaxagoras gegenüber nur stärker hervorgehoben; namentlich geschieht dies in dem bruchstück bei Simplikios zu Aristot. physik fol. 33 a καί μοι δοκέει τὸ τὴν νόητιν ἔχον εἶναι ὁ ἀὴρ καλεόμενος ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ὑπὸ τούτου πάντα κυβεργαζθαι καὶ πάντων κρατέειν απὸ γάρ μοι τούτου δοκέει γόος είγαι καὶ ἐπὶ πᾶν ἀφίχθαι καὶ πάντα διατιθέναι καὶ ἐν παντὶ ἐνεῖναι. auch das urwesen des Herakleitos ist nichts anderes als dieses περιέχον φρενήρες, der sitz des ätherischen Zeus (fr. 35), die γνώμη ήτε οἰακίζει πάντα διὰ πάντων (fr. 55). dasz er dieses urwesen auffallender weise gerade als πῦρ bezeichnete, läszt sich aus der bedeutung des wortes in der griechischen sprache nicht erklären, wol aber aus der Zoroastrischen religion, in deren gebiet er lebte. um dies klar zu machen, musz ich notwendig, weil es sich um einen für unsere untersuchung nicht gleichgültigen punct handelt und zugleich zum bessern verständnis der Herakleitischen lehre und ihrer geschichtlichen stellung beitragen wird, hier die folgende kleine episode einschalten.

Die wichtigste und sicherste urkunde der Zoroastrischen religion ist der mit acht weiszen nisäischen rossen bespannte heilige wagen, welchen die Perserkönige Xerxes und Dareios Kodomannos, der erstere auf dem feldzug gegen die Hellenen (Herod. VII 40), der letztere auf dem feldzug gegen Alexandros (Curtius III 7), mit sich führten. zu diesem hat unlängst Schliemann den commentar an der stätte des alten Troja, die einst lange unter persischer herschaft stand, aus der erde gegraben. danach wurde an dem heiligen wagen die lehre veranschaulicht, dasz in gleicher weise, wie bei dem sich drehenden rad in fortwährendem wechsel das unten zum oben und das oben zum unten wird, alles in der welt sich in einer unaufhörlichen bewegung, in einem unaufhörlichem umschwung befinde.3 da das würfelspiel eine ähnliche veranschaulichung darbietet, so erscheint auch die erzählung des Laertios Diogenes IX 3 beachtenswert, nach welcher Herakleitos in dem heiligtum der ephesischen Artemis mit den knaben würfelte (ἠcτραγάλιζε) und zu den sich um ihn stellenden Ephesiern sagte: τί, ὧ κάκιςτοι, θαυμάζετε; ἢ οὐ κρείττον τούτο ποιείν ή μεθ' ύμων πολιτεύεςθαι; doch erblickte der Ephesier die beste versinnlichung der beständigen bewegung aller dinge in dem flieszenden wasser, wie Platon sagt (Krat. 402 a): λέγει που Ἡράκλειτος, ὅτι πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει, καὶ ποταμοῦ ροή ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει, ὡς δὶς εἰς τὸν αὐτὸν ποταμὸν ουκ αν εμβαίης. indessen ist es sehr begreiflich, dasz die Zoroastrischen theologen die versinnlichung durch den wagen oder das wagen-

 $<sup>^3~{\</sup>rm vgl}.$  die darstellung der Zoroastrischen theologen bei Dion Chrysost. 36 s. 92 f. Reiske,

rad wählten, weil sie diese den gläubigen überall vor augen stellen konnten, unter den trojanischen altertümern, welche Schliemann ans licht gezogen und in seinem atlas derselben in photographischen abbildungen uns vorlegt, befindet sich eine sehr grosze anzahl symbolischer aus terracotta gefertigter räder. an diesen wird die schnelligkeit des beständigen umschwungs aller dinge durch primitive zeichnungen von antilopen, welche im Rigveda das gespann des wagens der winde sind, auch durch hirsche angedeutet (nr. 34, 35, 36. 245). das den umschwung bewirkende ewige feuer, welches in dem zuge des Dareios Kodomannos durch die dem heiligen wagen vorangetragenen flammenden altäre versinnlicht wurde, ist auf den trojanischen rädern teils auf dieselbe weise (nr. 272, 273, 275, 279, 289. 292), teils durch zwei hölzer angedeutet, mittels deren reibung die priester das feuer erzeugten, vor welchem sie dem ewigen feuer ihre lobgesänge darbrachten (nr. 237, 282, 291, 361); teils ist es durch blitze oder durch blitze mit donnerkeilen versinnlicht (nr. 107. 124. 125. 160, 356). die versinnlichung des ewigen feuers durch blitze ohne oder mit donnerkeilen ist besonders merkwürdig, weil sie in der auffallendsten weise mit einem Herakleitischen fragment übereinstimmt, welches Hippolytos refut, haer, IX 10 anführt, indem er sagt: Herakleitos lehre dasz alles in der welt durch das feuer bewirkt werde, λέγων ούτως «τὰ δὲ πάντα οἰακίζει κεραυνός», τουτέςτι κατευθύνει κεραυνόν τὸ πῦρ λέγων τὸ αἰώνιον. hiernach scheint Herakleitos in der bezeichnung des gleichen urwesens sich der Zoroastrischen religion angeschlossen zu haben.

Wenn schon aus dem dargelegten erhellt, wie wenig die darstellung des Aristoteles sich mit den wirklichen lehren der drei genannten philosophen im einklang befindet, so zeigt sich der widerspruch noch greller darin, dasz Herakleitos in seinem tiefern und schärfern denken die umwandlung des urwesens in die dinge nicht, wie Anaximenes und Diogenes von Apollonia, als eine blosze verdichtung, sondern zugleich als eine entzweiung desselben mit sich selber auffaszte, daher den krieg den vater aller dinge nannte und lehrte πάντα κατ' ἔριν γίνεςθαι (fr. 37. 39). ein solches urwesen

wird für das blosze element feuer ausgegeben!

Mit den beiden philosophen, welche Aristoteles auf Herakleitos folgen läszt, verhält es sich nicht besser. denn es ist unwahr, dasz Empedokles die vier elemente in ihrer getrenntheit als das uranfängliche betrachtete, wie Aristoteles angibt, sondern nach seiner uns vor augen liegenden darstellung ist es der Sphairos, die höchste gottheit, die erst bei der weltschöpfung in die vier elemente, welche in ihr in vollkommener indifferenz enthalten waren, zerrissen wurde. dennoch schiebt Aristoteles, und ihm folgt darin Zeller, dem Empedokles die wunderliche vorstellung unter, dasz die zerrissene gott-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> s. fr. 175 f., dazu Panzerbieter 'beiträge zur kritik und erklärung des Empedokles' s. 27 f. Philop. in Aristot. de gen. et corr. fol. 5.

heit, die ja doch ein früheres, das zerreiszende, voraussetzt, das uranfängliche gewesen sei, indessen berichtigt Aristoteles seine unpassende einreihung des Empedokles in die scala, indem er metaph. X 4 ihm das verdienst zuschreibt, dasz er nicht blosz, wie Anaxagoras, das zweite der metaphysischen principien, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήςεως und αμα τοῦ καλῶς τὴν αἰτίαν, sondern in seinen beiden alles wirkenden mächten, φιλία und νείκος, auch die erklärung des vielen schlechten in der welt aufgestellt habe; und met. II 4 nennt Ar. auch den Sphairos die höchste gottheit (τὸν εὐδαιμονέςτατον θεόν) des Empedokles. dagegen bleibt Zeller, die vollkommene richtigkeit der scala nicht bezweifelnd, dabei stehen, dasz nach Empedokles die vier elemente in ihrer getrenntheit das ursprüngliche seien, indem er (s. 707 u. 708 anm. 1) nicht blosz das angeführte so klare zeugnis des Aristoteles über den Sphairos, sondern auch die erklärung des Empedokles selber zurückweist. 5 natürlich erhält man daher aus dem Zellerschen buche auch von der philosophie des Empedokles ein falsches bild, ein solches das schon an sich in der angegebenen weise entstellt ist, und bei dem zugleich die wichtigsten und am meisten charakterisierenden züge weggelassen sind. wir haben hier die merkwürdige thatsache, dasz ein geistvoller mann, hochgefeiert als philosoph, dichter und arzt, sich zur zauberei bekennt, diese thatsache wird von Zeller nur in den angaben über das leben des philosophen erwähnt, in der darstellung seiner weltansicht aber mit stillschweigen übergangen, ungeachtet sie mit dieser in der engsten principiellen verbindung steht, von der 'seelenwanderungslehre und was damit zusammenhängt' bemerkt Zeller s. 734 ganz richtig, Empedokles habe sie 'aus der Orphisch-Pythagoreischen überlieferung aufgenommen', diese war aber nach Herodotos II 81 keine andere als die ägyptische, so dasz Empedokles seine ägyptische lehre nicht erst aus Aegypten zu holen brauchte.

Wenn Aristoteles uns nach Empedokles den Anaxagoras als den gipfel seiner stufenleiter vorführt, so bereitet dabei auch ihm, wie wir oben an Hegel wahrgenommen, der widerspruch der chronologie gar keine verlegenheit, vielmehr sagt er selber ganz unbefangen: Ἐμπεδοκλῆς δὲ τὰ τέτταρα.. ἀναξαγόρας δὲ ὁ Κλαζομένιος, τῆ μὲν ἡλικία πρότερος ὢν τούτου, τοῖς δ᾽ ἔργοις ὕςτερος, ἀπείρους εἶναί φηςι τὰς ἀρχάς. denn dasz er mit τοῖς ἔργοις nicht die Anaxagorische schrift περὶ φύςεως meint, zeigt die form

<sup>5</sup> Zeller sagt ao.: 'als die gottheit hat übrigens Empedokles den Sphairos nicht bezeichnet, sondern nur als gottheit . erst Aristoteles nennt diesen ὁ θεός; daraus folgt aber nicht, dasz ihn auch Empedokles so genannt hat.' aber die vier elemente, in welche das urwesen, der Sphairos, zerrissen wird, werden in dem angeführten fragment von Empedokles ausdrücklich γυῖα θεοῖο genannt; ob er dabei das wort θεοῖο mit oder ohne artikel gebraucht, ist, da er ja vom urwesen redet, völlig gleichgültig. so viel mir bekannt, weisz auch das ganze altertum von keiner andern bedeutung des Sphairos, als dasz er die höchste gottheit des Empedokles sei.

des ausdrucks (vgl. Breier philos. des Anaxagoras s. 85). indessen macht Aristoteles, wie an Empedokles, so auch an Anaxagoras in glänzender weise wieder gut was er in der scala gegen die geschichte sündigt, indem er bald darauf ihn in seiner wahren bedeutung darstellt und von ihm sagt, dasz er mit seiner lehre vom vooc gegen die früheren wie ein nüchterner, verständiger unter albern redenden erschienen sei. nicht das gleiche thut Zeller, welcher den Anaxagoras ebenso wie den Empedokles in der falschen stellung festhält. die er in der Aristotelischen stufenleiter einnimt. demgemäsz will er s. 874 ff. uns überreden, dasz die behauptung unzähliger urstoffe den eigentlichen bestand der lehre des Anaxagoras bilde und seine bedeutung in der geschichte der philosophie begründe, indem der vooc bei ihm nur den zweck habe die stoffe zu verbinden und zu trennen. danach hätten wir hier ein räthsel vor uns, wenn die erhebende weltansicht, durch welche Anaxagoras und sein groszer schüler und beschützer Perikles die ihnen zugeschriebene erhabenheit des sinnes und charakters empfangen haben sollen 6, keine andere als die annahme unzähliger urstoffe gewesen wäre, wer die weltansicht des Klazomeniers in ihrer wahren gestalt kennt, der weisz dasz es die allerdings erhebende lehre vom vooc ist, welche ihm seine bedeutung und zwar eine sehr hohe nicht blosz in der vorsokratischen philosophie, sondern in der philosophie aller zeiten verleiht, indem er zuerst den geist und die materie von einander völlig schied und dadurch die natur, sonne und mond nicht ausgenommen (Plat. apol. 26 d), entgötterte und zu einem gebilde aus bloszen natürlichen stoffen herabsetzte. die annahme unzähliger urstoffe, in welche die natur nach ihrer entgötterung notwendig zerfallen muste, hatte also den vooc zu ihrer voraussetzung, nicht aber, wie Zeller es darstellt, zu ihrer folge. dasz Anaxagoras den unendlichen reinen geist nur vooc benannte, ist aus seiner stellung inmitten der griechischen vielgötterei sehr begreiflich. niemand wird bezweifeln dasz Euripides blosz die meinung seines lehrers wiedergab, wenn er in einem seiner dramen den nachstehenden dialog einflocht:

θε ο ν δὲ ποῖον εἶπέ μοι νοητέον; τὸν πάνθ' ὁρῶντα καὐτὸν οὐχ ὁρώμενον.

in der that fehlt dem voor keine der entscheidenden eigenschaften, welche der deismus des alten testaments gott beilegt. er ist erstens ein reiner unkörperlicher geist, ohne gemeinschaft des wesens mit irgend einem der dinge, in absolutem fürsichselbstsein. er ist αὐτο-

<sup>6</sup> s. Platons Phaidros 270³. Plutarch Perikles c. 4. 5 ua. bei Schaubach Anaxag, fragm, s. 17 f. <sup>7</sup> s. Schneither de Euripide philosopho s. 27. <sup>8</sup> s. fr. 6. Aristot, de anima I 2. III 4. Cic. de nat. deor. I 11. dasz Anaxagoras in dem angeführten fragment dennoch vom vóoc sagt: ἐcτι γὰρ λεπτότατόν τε πάντων χρημάτων καὶ καθαρώτατον, kann uns nicht befremden, da ja auch der gott des alten und neuen testaments, dessen unkörperlichkeit doch niemand bezweifelt, als hauch, πνεθμα, bezeichnet wird. auch das buch der weisheit 7, 22 nennt die coφία, die immaterielle, ein πνεθμα γοερόν, λεπτόν usw.

κράτωρ dh. selbstherscher mit unbeschränkter macht nach freiem belieben. wenn Zeller (s. 889 f. und 892 anm.) dem vooc hauptsächlich deshalb nicht volle persönlichkeit zuerkennen will, weil Anaxagoras lehrt 'dasz er allen thieren, grosz und klein, als belebende seele inwohne' 10, so musz er sie auch dem gott des alten testaments absprechen. denn so redet der psalmist 104, 29 f. im hinblick auf alles lebende, davon 'es wimmelt ohne zahl, thiere klein und grosz', ausdrücklich von gott: 'du nimst ihren odem, und sie sterben und kehren in ihren staub zurück; du lässest aus deinen odem; sie werden erschaffen, und du erneuest die gestalt der erde,' und das buch Hiob sagt 34, 14 f.: 'wenn er auf sich nur acht gäbe, seinen geist und seinen lebenshauch an sich zöge, es erblaszte alles fleisch zumal, und der mensch kehrte in den staub zurück.'11 merkwürdiger weise sagt Tertullian de anima 12 auch von Anaxagoras, dasz er den vooc als die angel betrachte, an welcher das gesamte leben der welt hange (universitatis oscillum ex illius axe suspendens). ferner ist der vooc nicht blosz der schöpfer der weltordnung, die er aus dem chaos als werkmeister durch sonderung der stoffe hervorbringt (und die ganze physik des Anaxagoras ist, selbst nach seiner eignen aussage in fr. 12, diese einfache chaoslehre), sondern er ist überhaupt die alleinige alles wirkende macht, und keine andere macht, kein anderer gott neben ihm, kein verhängnis 12, kein zufall13; Zeus selbst und alle übrigen volksgötter sind gar nicht.11 er ist aber nicht blosz allmächtig, indem er alles macht, sondern auch allwissend, wie Anaxagoras in fr. 6 sagt: 'alle kenntnis von allem besitzt er'; schon bei der schöpfung der weltordnung aus dem chaos wuste er alles voraus und bestimmte es; 'das zusammengemischte und das abgesonderte und das geschiedene, alles kannte der vooc, und wie es sein sollte und wie es war und so vieles jetzt ist und wie es sein wird, alles richtete der vooc ein.' er ist nach Kedrenos und Harpokration der 'wächter der welt' 15, nach Platon 'der könig

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Platon nennt den νόος im Kratylos 413° αὐτοκράτωρ, Anaxagoras bezeichnet ihn in fr. 6 als αὐτοκρατές. diesen ausdruck erläutert Carus de Anaxagoreae cosmo-theologiae fontibus s. 9 wie folgt: 'solis suis viribus et solo suo utitur arbitrio, suamque propriam potestatem habet, nee ulla causa nisi sua voluntate ductus decernit. verbum illi aetati maxime proprium, Euripideum, Thucydideum. apud Euripideum mentis solius est epitheton: v. Androm. 482. in Thucydide, ubi schol. αὐτε-Εούςιον explicare solet, vel de libertate ipsi τύχη imperante (IV 68), vel de λογιζμῷ s. ratione sponte agente (IV 107), vel sensu politico occurrit, e. e. τὸ πὰν αὐτοκράτοροι διαθείναι (v. I 126 coll. VI 8. V 45); huc quoque referam αὐτοκίνητον illud apud Lactantium Inst. I 5, 18. γ μος γραφορα γεθεται 12 εν άπαςι γὰρ ὑπάρχειν αὐτὸν (scil. τολος γραφορα γεθεται το τον κατον γαρ ὑπάρχειν αὐτὸν (scil. τολος γραφορα γεθεται το τον γραφορα γραφορα γεθεται το 12 εν άπαςι γὰρ ὑπάρχειν αὐτὸν (scil. τολος γραφορα γεθεται το τον γραφορα γραφ

νόον) τοῖς ζώσις καὶ μεγάλοις καὶ μικροῖς usw, vgl. Anaxag, fr. 6. '' vgl. hierüber v, Cölln bibl, theologie § 23 bd. I s. 132. ''Plutarch Perikles c. 4. Alex. Aphrod. de fato 2 s. 4 f. Orelli. '12 s. Platons Philebos 28°. Aristot. metaph. I 3. ''4 s. Lukianos Timon c. 10. '15 Kedrenos chron. s. 130. Harpokr. u. 'Αναξαγόρας: πάντων φρουρός.

himmels und der erden'. 16 demnach muste Anaxagoras notwendig glauben dasz alles vernünftig und trefflich und nichts unvernünftiges und schlechtes in der welt sei. 17 es gibt daher kaum ein schöneres zeugnis für den sinn des philosophen als die meldung der alten, dasz er es für den höchsten lebensgenusz erklärte, 'den himmel und die gesamte einrichtung der welt zu betrachten'. 18 dabei ist die voranstellung des gestirnten himmels (denn dieser ist selbstverständlich gemeint) um so beachtenswerter, weil in diesem auch der deismus des alten testaments seine schönste bekräftigung erblickt. 19 die behauptung Zellers s. 894 f., dasz bei Anaxagoras sich von dem vorsehungsglauben keine spur finde, 20 wird nicht blosz durch das angeführte, allein schon durch den angegebenen wortlaut von fr. 6 auf das gründlichste widerlegt, sondern Plutarch meldet de fortuna c. 3 auch mit klaren worten, dasz nach Anaxagoras durch die εὐβουλία und πρόνοια des vóoc der mensch die begabung empfangen habe, sich zum herrn aller geschöpfe zu machen und sich ihrer zu seinem nutzen zu bedienen. 21 um so weniger läszt sich die überlieferung des pseudo-Plutarch bezweifeln, dasz nach der darstellung des Anaxagoras der vooc sich allerdings um den menschen bekümmerte und ihn sogar zum hauptaugenmerk der schöpfung machte. 22 die meinung Zellers, dasz Anaxagoras in seiner schrift ausschlieszlich seine physik entwickelte und vom vooc nur insoweit handelte, als er desselben dabei bedurfte, wird auch durch das zeugnis Platons widerlegt, welcher in seinem Phaidros 270 a von Anaxagoras meldet: περί νοῦ τε καὶ ἀνοίας τὸν πολὺν λόγον ἐποιεῖτο.

Demnach stellt Zeller auch die lehre des Anaxagoras gerade im wesentlichsten, im princip, durchaus unrichtig dar. wie wenig auch seine darstellung des Pythagoras und der Pythagoreer mit der historischen wahrheit übereinstimmt, habe ich in der abh. 'die ägyptische entstellung des Pythagoras' (Philol. XXXIX) nachgewiesen. während in wirklichkeit jene weltanschauungen sich in der ansprechendsten weise organisch aus einer bestimmten grunderkenntnis entwickeln,

<sup>16</sup> Plat. Philebos 28° βαcιλεύς οὐρανοῦ καὶ τῆς. vgl. dazu Breier philos. d. Anaxag. s. 82. 17 Aristot. metaph. I 3 f. Themist. in Aristot. phys. fol. 55½. Plat. Philebos 28°. 18 Aristot. eth. Eudem. I 5. vgl. Philo quod mundus sit incorr. s. 488 ed. Francof. 19 s. psalm 19, 2 f. 145, 20 f. Sir. 42, 16 ff. 20 wenn Zeller hierbei auch den vorwurf besonders hervorhebt, welchen Platon (Phaidon 97½) und Aristoteles (met. I 4) dem Anaxagoras machen, dasz er den vóoc nur da gebrauche, wo er die physikalischen ursachen einer erscheinung nicht zu finden wisse, o ist derselbe schon im altertum und von neueren gelehrten hinreichend beleuchtet worden. dieser vorwurf, der auf dem Platonischen und Aristotelischen standpuncte begreiflich erscheint, sollte nicht von einem christlichen gelehrten wiederholt werden, welcher weisz dasz ja auch die physikalischen erklärungen unserer naturwissenschaft den vorsehungsglauben weder ausschlieszen noch beeinträchtigen. s. Simplikios in Aristot. phys. fol. 38°. Hemsen Anaxag. Claz. s. 89 f. HRitter gesch. d. phil. I s. 317 f. gesch. d. ion. phil. s. 246 f. 2¹ vgl. 1 Mose 1, 26 f. 9, 2 f. psalm 8, 5 f. 2² de plac. phil. I 7, 7; vgl. Eusebios praepevang. XIV 16. Rosenmüller schol. in Gen. 1, 26—31.

sind sie bei Zeller samlungen eigentümlicher gedanken und behauptungen, welche mit dem aufgestellten princip teils nur künstlich, teils gar nicht in verbindung gebracht werden können. am deutlichsten zeigt sich dies bei Herakleitos, indem dieser das πῦρ άείζωον als das urwesen erkennt, das in unaufhörlicher umwandlung sich befinde, ergibt sich damit von selbst der beständige flusz aller dinge. dasselbe ist zugleich das περιέχον φρενήρες, der ätherische Zeus, die γνώμη ήτε οἰακίζει πάντα διὰ πάντων, auch der λόγος ξυνός (fr. 58), daher auch die vernünftige seele und αὐγη ξηρή ψυχή coφωτάτη καὶ ἀρίςτη (fr. 73, 74), indem es zugleich allen wesen als die belebende seele inwohnt, gibt es nichts abscheulicheres als das entseelte, dh. vom göttlichen entblöszte (gleichsam gottlose), den leichnam (fr. 53), darum auch nichts thörichteres als zu den unbeseelten, alles göttlichen wesens baaren götterbildern zu beten (fr. 61), dem ätherischen Zeus als reinem lichte entgegengesetzt ist die finsternis, der Hades; deswegen verabscheuung alles nächtlichen treibens, namentlich der zauberei und mystik (fr. 81. Klem. Alex, cohort, II s. 18 f. Potter, fr. 70 bei Schleiermacher), deswegen auch verabscheuung der im finstern schleichenden lüge (fr. 8 Schl.) und nachdrückliche betonung der wahrhaftigkeit und der offenheit im handeln<sup>23</sup>, zumal dem nie untergehenden lichte niemand, kein trug, verborgeh bleibe.24 sogar die überlieferungen, welche auf eine

<sup>23</sup> bei Stobaios floril, III 84 befindet sich das nachstehende Herakleitische fragment: cωφρονείν άρετη μεγίστη, και coφίη άληθέα λέγειν καὶ ποιέειν κατὰ φύτιν ἐπαῖοντας. dieses fragment hat zuerst Schleiermacher (n. 44) verdächtigt, indem er, wie er selber sagt, sich auf das blosze gefühl stützte; jetzt hat Mullach mit unbegreiflicher bezugnahme auf fr. 55 (bei fr. 56) es ganz aus der samlung der Herakleitischen texte verschwinden lassen, obgleich es, wie wenige, das gepräge der echtheit an sich trägt, denn erstens ist die cωφρος όνη die erste der vier car-dinaltugenden der Herakleitisierenden stoiker, und zweitens gibt es kaum einen ausdruck, der Herakleitischer wäre als άληθέα ποιέειν, da nach Sextos Empeirikos adv. math. VIII 8 Herakleitos etymologisierend τὸ ἀληθές als τὸ μὴ λῆθον dentete, übrigens wird mir von Zeller s. 677 die wunderlichkeit aufgebürdet, ich hätte an Herakleitos dies 'dasz er erkenntnis der wahrheit verlangte' als Zoroastrisch hervorgehoben. das hier vorliegende άληθέα λέγειν και ποιέειν als echt Zoroastrisch zu bezeichnen war und bin ich vollkommen berechtigt durch Herodot I 136. Plat. Alkib. I 121 f. Strabon XV 3, 18 s. 733 Cas. Stobaios flor, bd, II s. 227 Gaisf.  $^{24}$  das schöne fragment  $\tau \dot{o}$   $\mu \dot{\eta}$   $\delta \dot{0} \nu \dot{\phi} \nu$   $\tau o \tau \dot{c}$   $(\phi \dot{\omega} c)$   $\pi \dot{\omega} c$ s. 227 Gaisf.  $^{24}$  das schöne fragment τὸ μη δῦνόν ποτε (φῶc) πῶc ἄν τις λάθοι ist von Mullach unter n. 48 dadurch ganz entstellt worden, dasz er tic in tiva verwandelt hat und es so übersetzt: 'quomodo quemquam fugiat ignis numquam occidens?' er hat, wie freilich auch schon Schleiermacher n. 40, den zusammenhang unbeachtet gelassen, in welchem das fragment von Klemens dem Alexandriner paedag. II 10 s. 229 (Potter) angeführt wird. Klemens sagt nemlich, an die worte Jesajas 29, 15 οὐαὶ οἱ ἐν κρυφῆ βουλὴν ποιοῦντες, καὶ ἔςται ἐν ςκότει τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ ἐροῦςι' τίς ἐώρακεν ἡμᾶς anknüpfend: λήςεται μὲν γάρ ἴςως τὸ αἰςθητὸν φῶς τις τὸ δὲ νοητὸν (ohne zweifel ist gott gemeint) ἀδύνατόν ἐςτιν· ἤ, ὥς φηςιν Ἡράκλειτος, τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς αν τις λάθοι; μηδαμώς τοίνυν ἐπικαλυπτώμεθα τὸ ςκότος. danach ist Mullachs änderung unbegreiflich, zumal da man sich überhaupt nicht

Zoroastrische bestattung des Herakleitos, an stelle der verbrennung der leiche, hindeuten, erklären sich aus der bedeutung, welche das feuer und der leichnam in seiner anschauung hatten. <sup>25</sup> wie auch die behauptung, der krieg sei der vater aller dinge, in der natur seines urwesens ihre begründung hat, ist bereits oben s. 726 gezeigt worden. so entwickelt sich dies alles ganz einfach aus der urkundlichen grundansicht des Herakleitos, während es aus dem ihm untergeschbenen metaphysischen satze vom flusz aller dinge sich schlechterdings nicht ableiten läszt.

Es kann niemandem entgehen, dasz in den beleuchteten Zellerschen darstellungen überall das bemühen sich kund gibt, das morgenländische fernzuhalten oder hinwegzudeuten. diesem bemühen liegt ohne zweifel der glaube zu grunde, der ziemlich allgemein zu herschen scheint, als ob die philosophen durch die nachweisung des morgenländischen gehaltes ihrer lehren an dem ansehen, welches ihnen bisher beigelegt worden, eine einbusze erlitten. gerade das gegenteil findet in wirklichkeit statt. während Pythagoras und seine schule, Herakleitos, die Eleaten, Empedokles und Anaxagoras bisher blosz für hervorragende denker des hellenischen volkes galten, werden sie durch diese nachweisungen zugleich repräsentanten groszer weltgeschichtlicher culturvölker, indem sie deren mehr oder minder sinnliche religiöse weltanschauungen in der klärung der philosophie, gleichsam in schönen lichtbildern, wiedergeben und so das rechte tiefere verständnis der geschichte erschlieszen. 26 am

vor der sonne, dem sinnlichen lichte, verbirgt, um sie zu vergessen, sondern um nicht von ihr gesehen zu werden. an dem fragment ist gar nichts zu berichtigen, auch nicht  $\lambda\dot{\eta}c\epsilon\tau\alpha$  in den worten des Klemens zu ändern, weil das futurum medii,  $\lambda\dot{\eta}co\mu\alpha$ , mit dem accusativ auch für das futurum activi.  $\lambda\dot{\eta}c\omega$ , gebraucht wird: s. das Passowsche wörterbuch.

<sup>25</sup> Zeller stellt s. 677 die sache so dar, als ob ich der sage, Herakleitos sei lebendig von hunden zerrissen worden, glauben beimäsze, während ich meine, es sei in ihr die thatsache einer Zoroastrischen bestattung blosz entstellt, indem ich ausdrücklich bemerke: 'warum sollten wir uns verwundern, wenn er, wie er Zoroastrisch dachte und lehrte, auch eine Zoroastrische bestattung für sich anordnete?" 26 natürlich kann davon nicht die rede sein, dasz die genannten philosophen unmittelbar aus der morgenländischen urquelle geschöpft hätten; auch nicht davon dasz sie das aus der urquelle überlieferte auch in allem einzelnen geistlos wiedergegeben; manches muste von anfang an sich notwendig in der hellenischen anschauung umgestalten (zb. dachten die Aegypter den mond sich nicht als eine göttin, sondern als einen gott); aber im grundwesentlichen liegt die übereinstimmung so klar zu tage, dasz sie von keinem unbefangenen bestritten werden kann, am einfachsten läszt sich dies an Parmenides und den akosmischen vedantinen darthun. Parmenides unterscheidet zwei standpuncte der betrachtung, den der wahrheit nach der erkenntnis der denkenden vernunft und den der bloszen meinung nach der wahrnehmung der sinne, und lehrt auf dem erstern, es sei nur das éine seiende, τὸ ὄν, während er die sichtbare vielheit und veränderung des seienden, die ganze vor augen liegende welt, als μη ὄν, für eine leere

auffallendsten zeigt sich dies bei der beleuchtung Aegyptens mit der Empedokleischen fackel.

teuschung der sinne erklärt. auf gleiche weise unterscheiden die vedantinen den standpunct der cognitio und den der ignorantia, und lehren auf dem erstern genau ebense vom Brahma oder gott: 'he is the entity, sat (dh. buchstäblich  $\tau \delta$  öv), while forms (die sichtbaren gestalten des seienden), being mere illusion, are nonentity, sast (dh. buchstäblich  $\tau \delta$  μ $\delta$  öv); there is not here any multiplicity.' s. Colebrooke 'on the vedas' in den Asiat. researches bd. VIII s. 404. 'on the philosophy of the hindus' in den transact. of the roy. asiat. society bd. II s. 26.

BERLIN.

AUGUST GLADISCH. \*

[\* es sollte dem verfasser dieser abhandlung leider nicht vergönnt sein sie gedruckt vor sich zu sehen: am 16n november d. j. ist er in Berlin sanft entschlafen. das feuilleton der Norddeutschen allg. ztg. vom 23 nov. enthält einen nachruf aus der feder des geh, legationsraths dr. RHepke, dem wir folgende notizen, zum grösten teil wörtlich, entlehnen.
August Gladisch, geboren am 28 august 1804 zu Altenhof in

der provinz Posen, studierte in Berlin hauptsächlich unter Karl Ritter und Hegel, die damals auf dem höhepunct ihres wissenschaftlichen wirkens standen, und wurde zu anfang der 30er jahre als lehrer der geschichte, deutschen litteratur und philosophischen propädeutik am katholischen gymn, in Posen angestellt. sein unterricht wirkte in hohem grade anregend, und die leutseligkeit und biederkeit seines charakters gewann ihm das zutrauen seiner schüler, die in weitaus überwiegender zahl Polen waren, so sehr, dasz sie in ihren besondern drangsalen gerade zu ihm, der keine silbe polnisch verstand, wie zu einem väterlichen freunde ihre zuflucht nahmen. nach etwa zehnjähriger thätigkeit wurde er auf andringen des erzbischöflichen stuhls von der regierung veranlaszt, dieser stelle unter beibehaltung seines gehalts zu entsagen. er zog nach Halle, trat hier zur evangelischen kirche über und beschäftigte sich eifrig mit seinen wissenschaftlichen arbeiten, bis er als director des neugegründeten gymn, in Krotoschin wieder in wirksamkeit trat. dieses amt hat er bis vor wenigen jahren bekleidet, wo ihn das leiden, das jetzt seinem leben ein ziel setzte, zum rücktritt bewog.

Seine wissenschaftliche lebensaufgabe waren vergleichende untersuchungen auf dem gebiete der religion und philosophie. in einer reihe von monographien versuchte er ua. nachzuweisen, dasz die religiösen weltanschauungen der fünf alten culturvölker des morgenlandes, der Chinesen, Inder, Perser, Aegypter und Israeliten, in der hellenischen culturwelt als elemente des religiösen und philosophischen bewustseins wiederkehren. seine hierher gehörigen schriften (jetzt sämtlich verlag der Hinrichssehen buchhandlung in Leipzig) sind folgende: die alten Chinesen und die Pythagoreer (1841) — die Eleaten und die Indier (1844) — Herakleitos und Zoroaster (1859) — Empedokles und die Aegypter (1858) — Anaxagoras und die Israeliten (1864) – die Hyperboreer und die alten Chinesen (1866) — die religion und die philosophie in ihrer weltgeschichtlichen entwicklung und stellung zu einander (1852).

# 100.

# CETTHPION ODER CTETTHPION?

Nach Ephoros bei Strabon s. 422, Plutarch de def, or. 15 und quaest, gr. 12 bestand in Delphoi ein ennaëterischer religiöser brauch. welcher die erlegung des menschlich (also schon euhemeristisch) gefaszten drachen Python und die daran sich knüpfende flucht und reinigung des Apollon darstellen sollte, auf dem sog, tennenplatze (αλως) ward zunächst eine hütte oder ein zelt (cκηνή, καλιάς) aufgeschlagen, das ganz den eindruck eines fürstlichen zeltes machte (μίμημα τυραννικής ή βαςιλικής οἰκήςεως). alsdann wurde ein jüngling, dessen eltern noch lebten, von einem chore unter fackelschein leise und heimlich auf einem Δολωνία genannten pfade an das zelt herangeführt, derselbe muste, wie es scheint, einen pfeil in das innere der hütte senden', darauf drangen seine begleiter mit ihm hinein. stürzten einen darin befindlichen tisch um, zündeten das zelt an, und endlich entflohen alle mit abgewandtem antlitz aus den thüren des heiligtums, in unmittelbarem anschlusz an diese kampf- und fluchtscene scheint auch die dienstbarkeit des gottes und seine in Tempe erfolgte reinigung und rückkehr nach Delphoi dargestellt worden zu sein, da Plutarch quaest, gr. 12 von einem μίμημα της πρὸς τὸν Πύθωνα τοῦ θεοῦ μάχης καὶ τῆς μετὰ τὴν μάχην ἐπὶ τὰ Τέμπη φυγής καὶ ἐκδιώξεως und de def. or. 15 von den πλάναι, der λατρεία τοῦ παιδός und von der im Tempethal erfolgten reinigung vom morde redet.

Was nun den namen dieses ennaëterischen festes anbetrifft, welches die wichtigsten momente des delphischen Apollomythos zur darstellung bringen sollte, so nehmen KFHermann, Schömann, AMommsen (Delphika s. 210) und die meisten hgg. von Plut. quaest. gr. 12 an, dasz es Ceπτήριον hiesz.² AMommsen hat sogar diesen namen etymologisch deuten wollen, indem er ao. sagt: «Ceπτήριον vielleicht von céβεcθαι, also 'ehrwürdiger brauch'. oder wäre der sinn: brauch des siebenten tages (ceπτάc = έπτάc), so dasz eine feier der έβδόμη bezeichnet würde?» es soll im folgenden kurz gezeigt werden, dasz die beiden von Mommsen versuchten etymologien unmöglich richtig sein können und der richtige name des festes wahrscheinlich Сτεπτήριον gewesen ist.

1. Die sämtlichen festnamen auf -τήρια (vgl. Καλλυντήρια, Λαμπτήρια, Κλαδευτήρια, Πλυντήρια, Cυγκομιστήρια, Νικητήρια usw.) sind ihrer bildung nach neutra pluralia von adjectiven auf -τήριος, wozu höchst wahrscheinlich der begriff ίερά zu ergänzen ist. solche adjectiva auf -τήριος gehen wiederum auf substantiva auf -της und -τηρ zurück, welche bekanntlich handelnde personen

¹ dies verschweigt Plutarch, Ephoros aber redet ausdrücklich von einem κατατοξεύειν. ² vgl. auch ThSchreiber Apollon Pythoktonos (1879) s. 9 anm, 1.

bezeichnen, auf diese weise bezeichnet Καλλυντήρια das fest der καλλυνταί, Νικητήρια das fest der νικηταί, Πλυντήρια das der πλύνται, neben Cυγκομιςτήρια steht ein ςυγκομιςτής, neben μυςτήρια ein μύςτης usw. man benannte also manche feste nach gewissen an ihnen vorzunehmenden ceremonien und handlungen, die den alten besonders charakteristisch erschienen, wenden wir dies auf die von Mommsen versuchte ableitung des namens Cεπτήριον von cεπτά im sinne von έπτά an, indem wir dabei selbst die unbewiesene voraussetzung zugeben, dasz die Delpher ceπτά statt έπτά sagten, so erkennt man sofort, dasz eine zusammensetzung dieses zahlworts mit dem suffix -τήριον unmöglich zu Cεπτήριον führen konnte, sondern nach analogie von μοναςτής, μοναςτήριον, τετραδιςταί, εἰκαδιςταί usw. etwa Ceπταςτήριον oder Ceπταδιςτήριον lauten muste. dagegen ist die zweite der von Mommsen versuchten ableitungen, die von céβεcθαι, aus einem sachlichen grunde undenkbar. wäre sie richtig, so müste Cεπτήριον das fest oder den brauch der \* cεπτήρες oder céπται dh. der verehrer bedeuten, eine solche bezeichnung ist aber nicht blosz zu allgemein, sondern auch schon deshalb unwahrscheinlich, weil die bei den oben geschilderten ceremonien thätige hauptperson, jener ἀμφιθαλής κόρος, nicht als ein verehrer des gottes auftrat, sondern vielmehr diesen selbst darstellen sollte.

2. Müssen wir aus diesen gründen die Mommsenschen deutungen des festnamens und damit wol auch die gangbare fassung desselben als unhaltbar bezeichnen, so fragt es sich, ob die lesart Cτεπτήριον, welche, so viel ich weisz, zuerst Dübner aus den besten Pariser hss. bergestellt hat, besser begründet ist. nach meiner überzeugung ist dies in der that der fall, wenn man folgendes erwägt. nach Plut. de def. or. 15 schlosz sich unmittelbar an die dramatische aufführung des kampfes die darstellung der πλάναι, der λατρεία und der περί τὰ Τέμπη καθαρμοί an; quaest. gr. 12 heiszt es, das Stepterion sei ein μίμημα της πρός τον Πύθωνα μάχης καὶ της μετά την μάχην έπὶ τὰ Τέμπη φυγής καὶ ἐκδιώξεως gewesen. nun berichtet Ailianos π. i. III 1, dasz noch zu seiner zeit die Delpher alle neun jahre eine theorie edler knaben, an ihrer spitze einen άρχιθέωρος, wahrscheinlich eben jenen ἀμφιθαλής κόρος, der den Apollon vorstellen sollte, nach Tempe gesandt hätten, wo dieselben feierliche opfer darzubringen und sich von dem dort befindlichen lorbeer kränze zu flechten hatten, mit denen sie auf demselben wege wie einst Apollon nach Delphoi zurückkehren musten (μεγαλοπρεπώς θύςαντες έν τοῖς Τέμπεςιν ἀπίαςι πάλιν στεφάνους άπὸ τῆς αὐτῆς δάφνης διαπλέξαντες, ἀφ' ἡςπερ ἐρῶν (έλὼν?) καὶ τότε ὁ θεὸς ἐςτεφανώς ατο). Ailianos bezeugt also in diesen worten für Delphoi dieselbe sitte der daphnephorie, die bekanntlich auch in andern Apollonculten vorkam und überall die bedeutung einer ίκετία gehabt zu haben scheint (Bötticher baumcultus s. 387 u. 400 f. KFHermann gottesd. alt. § 24, 14). ist es demnach sicher, dasz bei der ennaëterischen feier in Delphoi, welche erst mit der rückkehr des architheoros von Tempe beendigt war, die bekränzung der sämtlichen theoren mit dem lorbeer von Tempe eine hauptrolle spielte, so gewinnt allerdings die lesart Cτεπτήριον, womit ein fest der bekränzung bezeichnet wird, eine weit höhere wahrscheinlichkeit als das unverständliche und farblose Cεπτήριον. hierzu kommt noch dasz, während ein cεπτήριος sich nirgends nachweisen läszt, ein ausdruck cτεπτήρια sich wirklich bei Hesychios findet, der ihn mit cτέμματα, ἃ οἱ ἰκέται ἐκ τῶν κλάδων ἐξῆπτον erklärt. wie vortrefflich dies zu unserer deutung passt, leuchtet ein: denn Apollon ist auf der fahrt nach und von Tempe nur als ein ἰκέτης zu denken³, und solche ἰκέται trugen nach Hermann ao. vorzugsweise lorbeer-kränze und -zweige.

MEISZEN.

WILHELM HEINRICH ROSCHER.

# 101.

# ZU ATHENAIOS.

ΙΙΙ 111 'Αρχέςτρατος . .

πρώτα μέν οὖν δώρων μεμνήςομαι ἠυκόμοιο Δήμητρος, φίλε Μόςχε, cù δ' έν φρεςὶ βάλλεο ϲῆςιν. ἔςτι γὰρ οὖν τὰ κράτιςτα λαβεῖν βέλτιςτά τε πάντων, εὐκάρπου κριθῆς καθαρῶς ἡςκημένα π άντα, ἐν Λέςβω κλεινῆς τ' Ἑρέςου περικύμονι μαςτῷ, λευκότερ' αἰθερίας χιόνος. θεοὶ εἴπερ ἔδουςιν ἄλφιτ', ἐκείθεν ιὼν Ἑρμῆς αὐτοῖς ἀγοράζει. ἔςτι δὲ κὰν Θήβαις ταῖς ἑπταπύλοις ἐπιεικῆ κὰν Θάςῳ ἔν τ' ἄλλαις πόλεςίν τιςιν, ἀλλὰ γίγαρτα

φαίνονται πρὸς ἐκεῖνα. cαφεῖ τάδ ʾ ἐπίσταςο δόξη. 10 nach der analogie der folgenden aufzählung (κόλλιξ, ἐγκρυφία usw.) kann hier nicht vom bloszen gerstenmehl oder von allen daraus bereiteten speisen die rede sein, sondern nur von einer einzelnen, bestimmten, anstosz erregt schon äuszerlich πάντων — πάντα (WRibbeck Archestrati reliquiae, Berlin 1877, s. 6 ann.). Meinekes ἠccημένα hebt keine schwierigkeit, sondern bringt lediglich ein so gut wie unerhörtes wort in den text. ich meine, Archestratos schrieb (v. 4): εὐκάρπου κριθῆς καθαρῶς ἀκκημένα παςτά,

vgl. Hesychios und Photios udw., Eustathios s. 1278, 54 παcτά, ἔτνος ἀλφίτοις μεμιγμένον.

BERLIN.

HERMANN RÖHL.

5

 $<sup>^3</sup>$  dasz Apollon auf der rückkehr von Tempe zunächst noch als ein isétne aufgefaszt wurde, geht deutlich aus Stephanos Byz. u.  $\Delta \epsilon$ unvächervor.

## 102.

# STUDIEN ZUR NIKOMACHISCHEN ETHIK.

# I. DIE ÜBERLEGENDE VERNUNFT.

Aristoteles zerlegt im anfang des sechsten buches der Nikomachischen ethik (1139 ° 5 ff.) den vernünftigen teil (τὸ λόγον ἔχον) der menschenseele noch wieder in einen erkennenden (ἐπιςτημονικόν) und einen überlegenden (λογιςτικόν) bestandteil, man hat bisher, so weit mir bekannt ist, ziemlich allgemein unter jenem die gesamte theoretische, unter diesem ausschlieszlich die praktisch-technische vernunft verstanden', und erst Ramsauer in seiner ausgabe (Leipzig 1878) s. 374 f. und Teichmüller in seinem neusten buche 'die praktische vernunft bei Aristoteles' (Gotha 1879) s. 179 ff. sind der wahrheit besser auf die spur gekommen, allein die auseinandersetzung des erstern läszt an klarheit viel zu wünschen übrig, der letztere aber bleibt sich selber nicht treu, sondern fällt gelegentlich wieder ganz in die hergebrachte auffassung zurück, und, was die hauptsache ist, er macht von seiner eignen meines erachtens nicht die richtige anwendung, sondern schlägt von diesem richtigen ausgangspunct aus die allerverkehrtesten wege ein.

Die hergebrachte meinung ist offenbar aus den worten entsprungen, mit denen Ar. seine benennung der überlegenden vernunft begründet, überlegen (λογίζεςθαι) und berathschlagen (βουλεύεςθαι) sei dasselbe (z. 12 f.), denn freilich das berathschlagen gehört ja ohne zweifel der praktischen vernunft an. allein wenn Ar. diesen zweiten vernünftigen seelenteil nach einer demselben eignenden thätigkeit benennt, musz es deshalb dessen einzige thätigkeit sein? die worte des Ar. im zusammenhang betrachtet lehren das

gegenteil.

Er sagt: mit der erkennenden vernunft betrachten wir dasjenige dessen principien wandellos sind, mit der überlegenden das wandelbare (ἐνδεχόμενον καὶ ἄλλως ἔχειν), und ich will letztere deshalb die überlegende nennen, weil das überlegen oder rathschlagen zweifellos eine auf wandelbares gerichtete vernunft- oder verstandesthätigkeit ist.2 nun umfaszt ja aber das gebiet des wandelbaren bei ihm bekanntlich nicht blosz des menschen praktisches handeln und technisches schaffen, sondern überhaupt alle erscheinungen der sub-

¹ so zb. auch Walter 'die lehre von der praktischen vernunft in der griech. phil.' (Jena 1874) s. 276 ff. Zeller phil. der Griechen II ³ 2 s. 586. ² 1139° 6—15 ύποκείςθω δύο τὰ λόγον έχοντα, εν μὲν ψ θεωροῦμεν τὰ τοιαύτα τῶν ὅντων ὅςων αὶ ἀρχαὶ μὴ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν, εν δὲ ῷ τὰ ἐνδεχόμενα πρὸς γὰρ τὰ τῷ γένει ἔτερα καὶ τῶν τῆς ψυχῆς μορίων ἔτερον τῷ γένει τὸ πρὸς ἐκάτερον πεφυκός, εἴπερ καθ' ὁμοιότητά τινα καὶ οἰκειότητα ἡ τνῶςις ὑπάρχει αὐτοῖς. λεγέςθω δὲ τούτων τὸ μὲν ἐπιστημονικὸν τὸ δὲ λογιστικόν τὸ τὸ τὸρ βουλεύεςθαι καὶ λογίζεςθαι ταὐτόν, οὐδείς δὲ βουλεύεςται περὶ τῶν μὴ ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν. ὥστε τὸ λογιστικόν ἐςτιν ἔν τι μέρος τοῦ λόγον ἔχοντος.

lunarischen welt. freilich hat auch dieser teil der natur noch unwandelbare principien, und daher gibt es auch von ihm noch erkenntnis, wenn auch nicht mehr durchweg jene eigentlichste, auf das ausnahmslos vernunftnotwendige, so doch die minder strenge (ἀκριβής), auf das wahrscheinliche, in der regel oder meistenteils (ψc ἐπὶ τὸ πολύ) eintretende gerichtete3, aber es greift in dieses reich der dinge zugleich der zufall ein, und das zufällige kann nicht mehr gewust, sondern nur gemeint werden.4 ist es also die überlegende vernunft. mit welcher wir alles wandelbare betrachten, so gehört auch alles derlei theoretische meinen (δοξάζειν) ihr an, so dasz sie neben ihrer praktischen auch ihre theoretische seite hat.

Dann aber konnte Ar. füglich dieselbe art von vernunft, welche er nach der erstern richtung hin hier die überlegende nennt, später nach der letztern hin als die meinende (δοξαςτικόν) bezeichnen, denn dasz das ergebnis der theoretischen reflexion über wandelbare erscheinungen, die meinung (δόξα), und das der berathung über solches wandelbare, was in unserer gewalt (ἐφ' ἡμῖν) liegt, der vorsatz (προαίρεςις), zwei verschiedene dinge sind<sup>5</sup>, hebt, da in beiden fällen die objecte des nachdenkens, wenn auch der art nach andere, so doch der gattung nach gleich, nemlich eben wandelbare gegenstände sind, die möglichkeit nicht auf, dasz Ar. in beiden fällen auch das nachdenkende subject für das nemliche, für denselben vernunftteil angesehen hat.

Dennoch ist es keineswegs so von vorn herein ausgemacht, wie Teichmüller mit fast allen andern auslegern6 auszer Walter (ao. s. 438 ff.) annimt, dasz Ar. das wort δοξαςτικόν wirklich in diesem sinne gebraucht hat, zuvörderst ist es eine verkehrte deutelei. wenn Teichmüller wider die obigen ausdrücklichen worte des philosophen, nach denen λογιστικόν derjenige vernunftteil ist, welchem das vermögen des rathschlagens innewohnt, dasselbe zu einem 'vermögen mit gründen (λόγοι) zu rechnen' umdreht und so diese bezeichnung mit jener andern δοξαςτικόν als möglichst gleichbedeutend hinzustellen sucht (s. 183), während er einige seiten weiter im ärgsten widerspruch mit sich selber die praktische vernunft geradezu mit der logistischen zusammenwirft (s. 207) und vollständig im sinne der

 $<sup>^3</sup>$  teile der thiere III 2, 663  $^{\rm h}$  27 ff. δεῖ δὲ τὴν φύσιν θεωρεῖν εἰς τὰ πολλὰ βλέποντα. ἢ γὰρ ἐν τῷ παντὶ ἢ ψα ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ κατὰ φύσιν έςτίν . . . διὸ καὶ πλεῖςτον ἐν τοῖς μεγίςτοις ὡς ἐπὶ τὸ πολύ βλέψαντας είπείν. physik II 8, 198 ° 55 f. vgl. metaph. XIII 3, 1078 ° 9 ff. καί δεψ δή ἄν περί τῶν προτέρων τῷ λότψ καὶ ἀπλουστέρων, τοσούτψ μᾶλλον έχει τάκμβές usw. 4 met. VI 2, 1026 ° 2 ff. VII 14, 1030 ° 31 ff. VIII 10, 1051 ° 14 ff. vgl. anm. 13. 106. ° Nik. ethik III 1, 1111 ° 30 ff. vgl. anm. 11. ° auch Rassow 'forschungen über die Nik. ethik' (Weimar 1874) s. 44, nur dasz dieser aus dem gebrauch von δοξαςτικόν für λογιςτικόν vielmehr einen grund für die unechtheit der beiden stellen hernimt, an welchen derselbe sich findet. Ramsauer unterscheidet beides und findet in dem δοξαςτικόν vielmehr eine dritte einteilung neben der in erkennende und überlegende und der in theoretische und praktische vernunft angedeutet. diese ansicht bedarf keiner widerlegung.

gewöhnlichen ansicht 1139 ° 7 f. τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων ὅςων αί ἀργαὶ μὴ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν durch das theoretische und τὰ ἐνδεχόμενα durch das praktische object übersetzt (s. 233 anm.). sodann aber ist es keineswegs so unmöglich, wie Teichmüller (s. 232 ff.) meint, an der zweiten von den beiden stellen, an denen die bezeichnung δοξαςτικόν vorkommt, 13, 1144 b 14 ff.7, mit Walter unter derselben vielmehr den ganzen vernünftigen seelenteil im gegensatz zu dem begehrenden (ἠθικόν), dem sitz der charaktertugenden, zu verstehen. denn Teichmüller selbst bemerkt ja (s. 182), dasz Ar. gelegentlich die ausdrücke δόξα und δοξάζειν ungenau fiber das gebiet des erkennens mit ausdehnt, so dasz es in der that nichts auffallendes haben könnte, wenn er hier den ausdruck δοξαcτικόν zur bezeichnung des denkenden, intellectuellen teils der seele gewählt hätte, und der zusammenhang der stelle läszt es zu hier das ganze der vernunft an die stelle des teiles zu setzen, da es sich hier aus dem zusammenhange von selber versteht, dasz die vernunft hier nur als überlegende und speciell als praktische in betracht kommt, auch im deutschen könnten wir füglich eben so gut sagen: 'wie sich innerhalb des verstandes' als 'wie sich innerhalb des praktischen verstandes die blosz natürliche klugheit zur praktischen einsicht verhält, so innerhalb des charakters die natürliche tugend zur wirklichen, und letztere entsteht aus ersterer nicht ohne die praktische einsicht.'8 wie oft gebraucht nicht, was ja wiederum Teichmüller (s. 107) selbst hervorhebt, Ar. den ausdruck vouc schlechtweg bald für die theoretische oder specieller blosz für die eigentlich erkennende oder gar blosz für die die principien unmittelbar erkennende, bald für die überlegende oder auch nur praktische vernunft oder vernunfteinsicht allein, dergestalt dasz man lediglich aus dem zusammenhang ersieht, welche von diesen engern bedeutungen jedesmal gemeint ist! und wenn δοξαcτικόν hier als ein anderer name für λογιστικόν steht, ist er immer noch zu weit. denn zur überlegenden vernunft gehört, wie gesagt, auch eine theoretische seite, und innerhalb der praktischen selber ist noch eine praktische vernunft im engern sinne, dh. die auf das praktische oder sittliche handeln (πράττειν) und eine poietische oder der kunstverstand (τέχνη) zu unterscheiden, welcher es mit dem technischen schaffen (ποιείν) zu thun hat; nur die praktische vernunft im engern sinne aber kommt hier in frage: denn ihr allein gehören ja jene beiden gestaltungen oder gebilde (εἴδη) an, welche Ar. δεινότης und φρόνηςις nennt.

τωτε καθάπερ επί του δοξαςτικου δύο έςτιν εἴδη, δεινότης και φρόνηςις, οὕτως και ἐπί τοῦ ἡθικοῦ δύο ἔςτιν, τὸ μὲν ἀρετή φυςική τὸ δ' ἡ κυρία, και τούτων ἡ κυρία οὐ τίνεται ἀνευ φρονήςεως. Wenn daher Teichmüller (s. 232 f.) Walter den widersinn unterschiebt, als lasse dieser den Ar. die praktische einsicht (φρόνηςις) zur unvernünftigen seele rechnen, so ist dies mehr als man für glaublich halten sollte, und eine geradezu unerhörte art von polemik.

Anders aber steht es mit der andern stelle 5, 1140 b 25 - 30. freilich ist es Walter zuzugeben, dasz die abhängigkeit des pluralgenetivs τῶν λόγον ἐχόντων von τῆς ψυχῆς die natürlichere construction sein würde und die verbindung desselben als attribut mit dem dualgenetiv ucpoîv ein ziemlich halsbrechendes grammatisches manöver ist. dasz es aber deshalb nicht unmöglich ist, beweist eben schon der zusatz ή τε γὰρ δόξα περὶ τὸ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν καὶ ἡ φρόνητις selbst: denn wer ihn immer machte, er hat nicht anders construiert. Walter nun hält den urheber für einen interpolator. der misverständlich δοξαςτικόν an jener zweiten stelle als eine andere bezeichnung der überlegenden vernunft aufgefaszt und diese seine auffassung auch hier hineingetragen habe. allein es kommt hier gar nicht, wie Walter meint, auf die selbstverständliche und von vorn herein 3, 1139 h 13 ff. vorausgesetzte thatsache, dasz die praktische einsicht (φρόνηςις), wenn schon sie allein unter allen zweifellos von Ar. angenommenen vernunfttugenden unabtrennbar von den charaktertugenden, also den tugenden des unvernünftigen seelenteils ist, dennoch nicht diesem unvernünftigen, sondern dem vernünftigen teile der seele, es kommt hier vielmehr darauf an, welchem teile des letztern sie im unterschiede von der erkenntnis (ἐπιctnun) angehört. 10 hieran scheitert Walters ganzer versuch. denn gleichviel ob mit oder ohne ienen zusatz können die ihm voraufgehenden worte nur so verstanden werden, wie sie der urheber dieses zusatzes verstanden hat, und dadurch ist denn die hergebrachte erklärung von δοξαςτικόν an beiden stellen gerechtfertigt. dann aber ist nicht allein keine ursache mehr in dem verfasser des zusatzes eine andere person als in dem der voraufgebenden worte zu erblicken. sondern dieser begründende und erläuternde zusatz ist dann sogar unentbehrlich, indem er uns die nötige aufklärung darüber gibt, warum und mit welchem rechte Ar. die vorher gebrauchte bezeichnung λογιστικόν jetzt mit der neuen δοξαστικόν vertauscht. die praktische einsicht ist nicht tugend der erkennenden, sondern der überlegenden vernunft, und diese ist mit der meinenden eins: denn mit dem wandelbaren hat es so gut die meinung zu thun wie die praktische einsicht, wie sich endlich genau an diese begründung die nachfolgende verwahrung àlla unv usw. anschlieszt, hat bereits Teichmüller (s. 236 f.) vortrefflich entwickelt. und diese begründung ist auch mit nichten, wie Walter behauptet, widersinnig, sie entspricht im gegenteil auf das genaueste bestätigend der obigen darlegung vom gedankengange des Aristoteles.

γ δυοῖν δ' ὄντοιν μεροῖν τῆς φυχῆς τῶν λόγον ἐχόντων, θατέρου ἄν εῖη ἀρετή, του δοξαςτικου ἡ τε γὰρ δόξα περὶ τὸ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν καὶ ἡ φρόνηςις. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἔξις μετὰ λόγου μόνον κημεῖον δ' ὅτι λήθη τῆς μὲν τοιαύτης ἔξεως ἔςτιν. φρονήςεως δ' οὐδ ἔςτιν.

10 mit reeht wirft daher insofern Teichmüller (s. 232) Walter vor, er habe sich nicht darum bekümmert 'dasz Ar, die ganze darstellung der dianoëtischen tugenden auf die unterscheidung der beiden teile der vernünftigen seele begründet'.

Aber ist denn nicht diese darlegung doch vielleicht unrichtig? wenigstens in der ethik selbst III 4, 1111 b 31 ff. 11, sagt Rassow ao. (ebenso Ramsauer s. 388), erklärt Ar. vielmehr ausdrücklich auch auf dem gebiete des wandellosen und ewigen ein bloszes meinen für möglich, und da man doch zunächst jede schrift aus sich selbst zu deuten hat, so ist es in der that sehr zu tadeln, dasz Teichmüller diesen widerspruch einfach verschweigt, dennoch darf man ihn nicht dazu benutzen, weder mit Walter die echtheit jenes begründenden zusatzes noch mit Rassow die der ganzen stelle 1140 b 25-30 zu verdächtigen. 12 denn da Ar. in frühern und spätern schriften, in der zweiten analytik, der psychologie, der metaphysik 13, wiederholt als den gegenstand der meinung im gegensatz zur erkenntnis mit dürren worten das wandelbare bezeichnet, so kann er unmöglich in der ethik allein darüber anderer ansicht gewesen, der widerspruch kann vielmehr nur ein scheinbarer und wird dahin auszugleichen sein, dasz man über das wandelbare nur meinen, das unwandelbare aber auch wissen kann und von diesem können auch gebrauch zu machen hat, jenes also das wirklich ad äquate gebiet der betrachtung für die meinende, dieses für die erkennende vernunft ist.

Aber warum hat denn Ar. nicht von vorn herein die auf das wandelbare gerichtete vernunft sei es 'die überlegende oder meinende' sei es 'die überlegende und meinende' genannt? warum gebraucht er vielmehr zuerst die bezeichnung 'überlegende' und dann die bezeichnung 'meinende' vernunft? auch hierauf gibt er selbst die antwort. das sechste buch der ethik soll die tugenden oder virtuositäten der vernünftigen seele abhandeln, und zwar sowol die des erkennenden als auch die des überlegenden teils derselben, und dies sind, sagt Ar., diejenigen fertigkeiten, mit welchen jeder dieser beiden teile möglichst unfehlbar das richtige trifft, καθ' ας οὖν μάλιςτα έξεις άληθεύςει έκάτερον, αυται άρεται άμφοιν 2, 1139 b 12 f., innerhalb des theoretischen meinens aber erklärt er sofort eine solche virtuosität für unmöglich, ὑπολήψει γὰρ καὶ δόξη ἐνδέχεται διαψεύδεςθαι 3, 1139 b 17 f., nicht für unmöglich aber auf dem gebiete der praktisch-technischen berathschlagung oder überlegung, der praktischen einsicht also und des kunstverstandes, eben so wenig wie auf dem des mittelbaren (ἐπιςτήμη) und unmittelbaren wissens (voûc) und der vereinigung des höchsten in beidem, der metaphysischen weisheit (coφία): ἔςτω δη οίς άληθεύει ή ψυχη . . πέντε . .

 $<sup>^{11}</sup>$  ή μèν γὰρ δόξα δοκεῖ περὶ πάντα εῖναι καὶ οὐδὲν ἦττον περὶ τὰ ἀίδια καὶ τὰ ἀδύνατα ἢ τὰ ἐφ' ἡμῖν.  $^{12}$  nicht so entschieden äuszert sich Ramsauer.  $^{13}$  zweite anal. II  $^{33}$ ,  $^{89}$   $^{2}$  ἄιςτε λείπεται δόξαν είναι περὶ τὸ ἀληθὲς μὲν ἢ ψεῦδος, ἐνδεχόμενον δὲ καὶ ἄλλως ἔχειν. met. VII 14,  $^{103}$   $^{10}$   $^{34}$  f. ἀλλὰ δόξα ἐςτὶ τοῦ ἐνδεχομένου ἄλλως ἔχειν. VIII 10,  $^{105}$   $^{16}$   $^{16}$  fi. περὶ μὲν οῦν τὰ ἐνδεχόμενα ἡ αὐτὴ γίγνεται ψευδης καὶ ἀληθὴς δόξα usw. psych. III  $^{3}$ ,  $^{428}$   $^{27}$  f. οὐκ ἄλλου τινός ἐςτιν ἡ δόξα ἀλλ $^{3}$  ἐκείνου . οῦ καὶ αἴσθηςις.

τέχνη, ἐπιστήμη, φρόνησις, σοφία, νοῦς (ebd. z. 15 ff.). οἷς ἀληθεύομεν καὶ μηδέποτε διαψευδόμεθα περὶ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα ἢ καὶ ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν ἐπιστήμη καὶ φρόνησίς ἐστι καὶ σοφία καὶ νοῦς (6, 1141° 3 ff.). daher offenbar hebt er zuerst an dieser zweiten art von vernunft ihre überlegende, praktische seite hervor; als es sich dagegen im fünften cap. um den gegensatz ihrer tugend zur erkenntnis handelt, wird ebenso natürlich die verwandtschaft der erstern mit dem eigentlichen gegensatz der erkenntnis, mit der theoretischen meinung hervorgehoben; an der dritten stelle endlich, wo es allein auf den gegensatz jener tugend, der praktischen einsicht, die, wie gesagt, von allen verstandestugenden allein zu den charaktertugenden in innerm, untrennbarem verhältnis steht, zu eben diesen charaktertugenden ankommt, war es ziemlich gleichgültig, ob für den betreffenden vernunftteil der name λογιστικόν oder δοξαστικόν gebraueht ward.

Walters scharfsinniges verfahren konnte nur dadurch einen gewissen schein von berechtigung gewinnen, dasz unmittelbar vor dem satz 5, 1140 b 25 ff. buoîv usw. ein anderer überliefert ist, der sich auf die verschiedenheit der einsicht von der kunst bezieht. wer aber den gang des ganzen cap. aufmerksam betrachtet, wird Rassow und Ramsauer recht geben müssen, dasz er nicht hierher gehört. ob er aber deshalb als interpolation zu tilgen sei oder ob nicht vielmehr. was mich wahrscheinlicher dünkt, die glieder folgendermaszen zu ordnen sind: z. 6 τῆc — 7 τέλος<sup>11</sup>. z. 21 ἀλλὰ μὴν<sup>15</sup> — 25 τέχνη. z. 4 λείπεται — 6 κακά. z. 7 διὰ — 21 πρακτικήν, ist eine andere frage. nur auf die eine oder andere weise aber läszt sich die ohne zweifel allein richtige und verständliche folge der gedanken herstellen: es wird zuerst die einsicht von der erkenntnis, dann von der kunst unterschieden, dann eben daraus die definition der einsicht und aus dieser definition wieder das verhältnis der charaktertugend zur einsicht entwickelt, woran sich dann endlich völlig sachgemäsz die einordnung der letztern im gegensatz zur erkenntnis, aber in übereinstimmung mit der kunst in den meinenden vernunftteil, aber auch zugleich innerhalb dieser ihrer sphäre die durch jene ihre definition und stellung zu den charaktertugenden bedingte unterscheidung von der blosz theoretischen meinung (άλλα μὴν οὐδ' έξις μετά λόγου μόνον usw. z. 28 ff.) anschlieszt.

#### II. DIE PRAKTISCHE EINSICHT.

Es erheben sich nun aber die weiteren fragen: kommt denn auf dem praktischen gebiet im engern sinne (denn von dem technischen haben wir hier nicht weiter zu reden) der überlegenden vernunft einzig und allein das überlegen oder berathschlagen oder auch noch

<sup>11</sup> dasz diese worte auf alle fälle falsch gestellt sind und unmittelbar hinter ποιήτεως (z. 4) gehören, erkannte schon Muret. 15 ἀλλά μήν bedeutet dann 'aber auch', wie unzählige male bei Ar. zur einführung eines neuen und ferneren beweises, einwurfs, unterscheidungsmoments.

irgend eine andere thätigkeit zu? und wenn letzteres der fall sein sollte, hat sie dann wenigstens lediglich nach ersterer richtung in der praktischen einsicht (φρόνητις) ihre virtuosität, und hat sie nach anderen richtungen etwa noch eine oder mehrere andere tugenden?

Mit dem zweck hat es der wunsch und wille (βούλησις) zu thun, überlegung (βουλή oder βούλευσις) und vorsatz (προαίρεσις) s aber nur mit den mitteln zum zweck: so lehrt Ar. III 4. 5. 6. 7, 1111 b 26 fl. 1112 b 11 fl. 1113 a 15. b 3 f. zu welchem teile der seele aber der wille gehört, ob zum vernünftigen oder zum strebenden (ὀρεκτικόν), dem sitze der charaktertugenden, darüber spricht er sich in der ethik nicht aus, aber anderweit sagt er mit der bündigsten bestimmtheit, dasz der letztere in willen, gemüt (θυμός) und begierde (ἐπιθυμία) zerfällt. Während aber die beiden letzteren auch den thieren zukommen, ist nicht blosz der vorsatz diesen fremd s ondern auch

<sup>16</sup> dasz die deutschen ausdrücke den griechischen nur unvollkommen entsprechen, liegt auf der hand. nach unsern begriffen hebt zb. die plötzlichkeit des entschlusses die vorsätzlichkeit der handlung noch nicht auf, anders urteilt Ar. hinsichtlich der προαίρεςις III 4, 1111 b 9 f. (s. anm. 92). und vielfach ist προαίρεςις vielmehr was wir die gesinnung nennen. was soll man aber dazu sagen, dasz Teichmüller, der uns doch so viel von Walters angeblichen confusionen zu erzählen weisz, s. 67. 93 βούλητις durch das wollen, s. 59 ff. προαίρετις abwechselnd durch den willen und das wollen, s. 78 durch die sittliche gesinnung oder den willen, dann aber von s. 88 ab durch vorsatz oder gesinnung oder beides wiedergibt, endlich s. 255 Walter, welcher gleich Zeller und mir βούλητις durch 'willen' überträgt und eben dies meint, wenn er mlt vollem recht den willen (s. 275) den dunkelsten begriff der Aristotelischen ethik nennt, höhnisch entgegenwirft, er müsse wol 'die fünf ersten bücher der ethik, welche die tugend als allgemeinen willen oder gesinnung behandeln, nicht bemerkt haben?? 17 psych. II 3, 414<sup>h</sup> 2 δρέξις μέν γάρ έπιθυμία και θυμός και βούληςις. III 10, 433<sup>h</sup> 23 ή γάρ βούληςις δρέξις, politik IV (VII) 15, 1331<sup>h</sup> 22 ff. θυμός γάρ και βούληςις έτι δὲ και ἐπιθυμία και γενομένοις εὐθὺς ὑπάρχει τοῖς παιδίοις, ὁ δὲ λογιςμὸς και ὁ νοῦς προϊοῦςιν πέφυκεν ἐγγίνεςθαι (vgl. zu dieser stelle freilich aum. 953 zu meiner ausg, u. übers.). mit diesen stellen, die Teichmüller s. 93 f. anm. nicht zu kennen scheint, steht psych. III 9, 432b 4 ff. καὶ ἄτοπον δή τὸ τοῦτο διαςπαν' ἔν τε τῷ λογιστικώ γάρ ή βούλητις γίνεται, καὶ ἐν τῷ ἀλόγῳ ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμός· εἰ δὲ τρία ἡ ψυχή, ἐν ἐκάςτῳ ἔςται ὄρεξις keineswegs, wie Ramsauer (s. 132) zu glauben scheint, im widerspruch: man musz diese stelle nur richtig erklären, wie es schon Trendelenburg und Zeller  $\rm II^3$ 2 s. 586 aum. 1 gethan haben, und nicht so grundverkehrt, wie es Teichmüller s. 67 thut. der sinn ist: man darf das begehrungsvermögen (ὀρεκτικόν) nicht auseinanderreiszen, das müste aber bei der Platonischen dreiteilung oder einer solchen zweiteilung der seele, welche blosz die beiden von ihm angenommenen unvernünftigen teile in einen zusammenfaszt, geschehen: denn bei dieser teilung kommt der wille der vernunft zu, das gemüt und die begierde dem andern oder den beiden andern teilen, dasz Ar. (was selbst Walter s. 205 verkennt) in der topik IV 5, 126ª 12 f. angemessen findet die Platonische einteilung statt seiner eignen zu benutzen, kann natürlich für diesen seinen eignen standpunct gar nichts bewiesen. vgl. Zeller ao. 18 ethik III 4, 1111 b 12 f. οὐ γάρ κοινὸν ή προαίρετις καὶ τῶν ἀλόγων, ἐπιθυμία δὲ καὶ θυμός.

der besitz des willens von dem gleichzeitigen einer vernünftigen seele abhängig. 19 denn wie überhaupt alles streben mit hilfe eines vorstellens in bewegung gesetzt wird20, so besteht diese vorstellung beim willen genauer in der richtigen oder verkehrten meinung der vernunft, dasz der gewollte zweck ein wirkliches gut sei. 20 b nicht rein dem strebenden seelenteile dagegen ist der vorsatz zuzurechnen. auch er ist zwar ein streben (ὄρεξις), aber ein vorher überlegtes (προβεβουλευμένον, βουλευτική ὄρεξις)<sup>21</sup>: er setzt sich zusammen aus dem ergebnis dieser voraufgehenden berathung und dem entschlusse dasselbe auch wirklich auszuführen und dadurch den gewollten zweck zu erreichen: jenes ergebnis drückt Ar., wie Ramsauer richtig bemerkt, III 5, 1113° 5 f. durch ὅταν εἰς αὐτὸν ἀναγάγη την ἀρχήν, diesen entschlusz durch καὶ αύτοῦ εἰς τὸ ἡγούμενον τοῦτο γὰρ τὸ προαιρούμενον aus, und in bezug auf jenes gehört der vorsatz ohne zweifel der praktischen vernunft an, durch diesen aber geht er aus ihr in das wollen und aus dem wollen ins handeln über. ob die diesen entschlusz fassende und seine ausführung anordnende und leitende kraft (τὸ ἡγούμενον) in der menschenseele lediglich in dem strebenden teile der letztern zu finden ist oder aber selbst noch in der schwebe steht zwischen vernunft und streben, ist damit allerdings noch keineswegs entschieden, aber unter dieser eigentlichen trägerin des vorsatzes (τὸ προαιρούμενον) die vernunft selber zu verstehen, wie zuletzt noch Zeller 22 wollte, würde gerade dasjenige am vorsatz dem streben entziehen heiszen, in welchem nach der natur der sache allein der charakter des strebens gefunden werden kann. es widerspricht aber auch der definition des vorsatzes: denn nimmer hätte Ar. dann denselben als einen vernünftigen strebens-,

VI 2, 1139 b 5 verleiten lassen: s, unten s. 745-747.

<sup>19</sup> rhet. I 10, 1369° 1 ff. τὰ μὲν διὰ λογιστικὴν ὅρεξιν τὰ δὲ δι' ἄλογον ἐστι δ' ἡ μὲν βούλησις . . ἄλογοι δ' ὁρέξεις ὁργὴ καὶ ἐπιθυμία.

20 ρεγελι ΙΙΙ 10 wird gezeigt, dasz das ursprünglich bewegende das erstrebte (ὁρεκτόν) oder der zweek, εἰπ πρακτόν ἀγαθόν, und zwar ein wirkliches oder scheinbares (φαινόμενον) ist, aber nur indem es entweder durch die (praktische) vernunft oder die vorstellung (τῷ νοηθῆναι ἡ φαντασθῆναι 433° 12) der strebenden seele (ὀρεκτικόν) zum bewustsein gebracht wird. an die stelle dieses gegensatzes tritt dam 433° 27 ff. nach der richtigen bemerkung von Teichmüller s. 65. 207 f. der gleichbedeutende entweder durch die überlegende (λογιστική) oder berathende (βουλευτική 434° 7) oder aber durch die sinuliche (αίσθητική) vorstellung (φαντασία). νgl. Zeller s. 547 anm. 3. 58² anm. 23.

2016 ethik III 6. [V 11, 1136° 7 ff. οὕτε γὰρ βούλεται οὐδείς ὁ μὴ οἵεται είναι απουδαίον.] rhet. ao. z. 3 f. βούλητις ἀγαθοῦ δρεξις (οὐδείς γὰρ βούλεται ἀλλ' ἢ ὅταν οἡτηθ είναι ἀγαθοῦν. 21° ethik III 14, 1112° 15 und 5, 1113° 9 ff. ὄντος δὲ τοῦ προαιρετοῦ βουλευτοῦ ὀρεκτοῦ τῶν ἐφ' ἡμῖν, καὶ ἡ προαίρετις ἀν εῖη βουλευτικὴ δρεξις τῶν ἐφ' ἡμῖν ἐκ τοῦ βουλεύσαθοι γὰρ κρίναντες ὀρεγόμεθα κατά τὴν βούλευτον.

22 s. 599 f. anm. 4. allerdings kann aber auch nicht mit Walter (s. 222 ff.) der ganze mensch verstanden werden: denn dieser ist, wie Zeller richtig bemerkt, doeh nicht zugleich ein teil seiner selbst (αὐτο οἱ εἰτ ὁ ἡτρούμενον). Walter hat sich zu dieser deutung durch die unechte stelle

sondern höchstens als einen strebenden vernunftact bezeichnen können. <sup>23</sup> es widerspricht endlich auch dem gleichnis, durch welches allein der philosoph das wesen jener leiterin wenigstens nach seiten ihres verhältnisses zu den ausführenden seelischen und leiblichen organen erläutert. <sup>24</sup> denn die Homerischen fürsten sind allerdings, so lange sie im rath sitzen, lediglich die berathende vernunft, aber sobald sie die volksversamlung berufen und vor dieselbe treten, stellen sie zugleich das streben dar den im rathe gefaszten beschlusz zur ausführung zu bringen, zu welcher selbst es sogar bereits der erste schritt ist, dasz sie denselben dem volke als befehl verkünden.

Genau an diese auseinandersetzungen des dritten buches (c. 4. 5. 7) über den vorsatz schlieszt nun der anfang des sechsten in seinem weitern verlaufe sich an. denn es gilt dort zunächst zu finden, worin das gemeinsame wesen der verstandestugenden, dh. der tugenden beider vernunftteile besteht, bei beiden haben sie in der wahrheit ihre aufgabe (ἔργον); diejenige bleibende beschaffenheit (ἕξις) beider, vermöge derer beide diese ihre aufgabe im höchsten grade erfüllen, ist folglich ihre beste bleibende beschaffenheit oder ihre tugend. damit ist für die erkennende vernunft genug gesagt, aber die wahrheit der überlegenden sowol als praktischer vernunft im engern sinne wie als technischer ist eine andere als die der erkennenden, die tugend der praktischen vernunft im engern sinne musz in unauflöslicher wechselbeziehung stehen zu denen des charakters, letztere aber sind als vorsätzliche bleibende beschaffenheiten (εξεις προαιρετικαί) bestimmt worden (II 6, 1106 b 36), jene wechselbeziehung liegt folglich in jenen beiden elementen des vorsatzes, berathung und entschlusz, praktischer vernunft und streben, enthalten 25, und die praktische wahrheit ist folglich diejenige, welche

<sup>23</sup> er thut aber in der anm. 21 angef. stelle 1113 ° 9 ff. ersteres: denn auch βουλευτού ist hier natürlich attribut zu όρεκτο wie βουλευτκή zu όρεξις. 24 1113 ° 7 ff. δηλον δέ τοῦτο καὶ ἐκ τῶν ἀρχαίων πολιτειῶν, ἃς "Ομηρος ἐμιμεῖτο' οἱ γὰρ βασιλεῖς ἃ προέλοιντο ἐπήγγελλον τῷ δήμψ. 25 bei Teichmüller liest man s. 60 den widersinn, dasz seitens der durchdringung dieser beiden elemente im vorsatz der vorsatz selbst ('wille' bei Teichmüller, s. oben anm. 16) bei Ar. die praktische vernunft heisze, und s. 102 den womöglich noch gröszern, dasz die praktische einsicht, die tugend der praktischen vernunft, aus streben (βρεξις) und praktischer vernunft (νοῦ c) bestehe (also nach jener obigen behauptung aus streben und vorsatz!). s. 104 ferner (γgl. s. 188) müssen es sich einsicht und wahrheit gefallen lassen dasselbe zu sein, 'und diese praktische wahrheit und dieser richtige vorsatz ist nach der Aristotelischen definition die praktische vernunft. so wird αῦτη μέν οῦν ἡ διάνοια καὶ ἡ ἀλήθεια πρακτική übersetz (s. aum. 26) statt: 'diese (sich im richtigen vorsatz äuszende) vernunft und wahrheit ist die praktische vernunft statt 'die sich mit dem begehren durchdringende oder vereinende vernunft' selber 'eine durchdringung oder vereinigung von vernunft und begehren' genannt und behauptet, dasz dies auch Walters meinung sei. und s. 135 hat er es sogar schon zu der behauptung gebracht, dasz das begehrungsvermögen bei Ar. das-

in der richtigkeit des vorsätzlichen strebens zum ausdruck gelangt. man wird Ramsauer (s. 376) beipflichten müssen, dasz mit dieser 1139 a 15-31 26 gegebenen auseinandersetzung nunmehr auch für die bestimmung des wesens der praktischen vernunfttugend alles erforderliche gewonnen ist, und dasz das schluszergebnis 1139 b 12 f.27 unmittelbar hieran anknüpft und mit allen dazwischengeschobenen auszer jeder verbindung steht, und dasz dies dazwischentretende groszenteils 1139 a 31-35 b 4 f. nur das in iener auseinandersetzung bereits enthaltene mit andern worten noch einmal wieder vorbringt, das ende desselben aber, 1139 b 5-12 28, von welchem dies allerdings nicht gilt, einen gedanken enthält, der in den erörterungen des dritten buchs über vorsatz und überlegung 1112 a 28-31 ganz am platze gewesen wäre, ja einschlieszlich mit in ihnen enthalten ist, dagegen schlechterdings in diesen zusammenhang nicht hineingehört. überdies ist nun aber in jener wiederholung auch die behauptung anstöszig, dasz der vorsatz nicht ohne eine schon vorhandene bleibende charakterbeschaffenheit, also nicht ohne tugend oder untugend des charakters möglich sei 29: denn wenn dies auch bedingungsweise im sinne des Ar. ist, so widerspricht es doch so schlechthin gesagt der wiederholt 30 von ihm ausgesprochenen lehre, dasz umgekehrt tugend

selbe sei mit der praktischen vernunft. das soll der nemliche Aristoteles gelehrt haben, welcher, um nur bei der ethik stehen zu bleiben, begehrungsvermögen und vernunft I 13 aufs schärfste als zwei verschiedene seelenteile sondert und dann VI 2, wie wir sahen, die vernunft selbst wieder in die erkennende und die überlegende, zu wel-

cher letztern er die praktische zählt, gliedert!

26 ληπτέον ἄρα έκατέρου τούτων τίς η βελτίςτη έξις αύτη γάρ άρετη έκατέρου, η δ΄ άρετη πρός το έργον το οίκείον. τρία δ΄ έςτιν έν τη ψυχή τα κύρια πράξεως καὶ άληθείας, αἴςθητις νοῦς ὅρεξις. τού-των δ΄ η αἴςθητις οὐδεμιας ἀρχή πράξεως . . ἔςτιν δ΄ ὅπερ ἐν διανοία κατάφαεις καὶ ἀπόφαεις, τοῦτο ἐν ὀρέξει δίωξις καὶ φυγή' ώςτ' ἐπειδή η ήθική άρετή έξις προαιρετική, ή δὲ προαίρετις ὅρεξις βουλευτική, δεῖ διά ταῦτα τόν τε λόγον άληθη είναι και την ὄρεξιν ὀρθήν, είπερ ή προαίρετις επουδαία, καὶ τὰ αὐτὰ τὸν μὲν φάναι, τὸν δὲ διώκειν. αὕτη μὲν οὖν ή διάνοια καὶ ή ἀλήθεια πρακτική, τῆς δὲ θεωρητικῆς διανοίας καὶ μή πρακτικής μηδέ ποιητικής τὸ εῦ καὶ κακῶς τάληθές ἐςτιν καὶ ψεῦδος τοῦτο γάρ ἐςτιν παντὸς διανοητικοῦ ἔργον, τοῦ δὲ πρακτικοῦ καὶ διανοητικοῦ ἡ ἀλήθεια όμολόγως ἔχουςα τῆ ὀρέξει τῆ ὀρθῆ. ναι οιανοήτωνου η ακηφεία ομολογίας εχούα τη ορέες τη καθ΄ ας οὖν μάλιστα usw., s. s. 741. <sup>26</sup> οὐκ ἔστιν δὲ προαιρετόν οὐδὲν τεγονός .. οὐδὲ τὰρ βουλεύεται περί τοῦ τεγονότος, άλλὰ περί τοῦ ἐσομένου καὶ ἐνδεχομένου, τὸ δὲ γεγονός οὐκ ἐνδέχεται μὴ γενέςθαι usw. <sup>29</sup> 33 f. διὸ οὕτ ' ἄνευ νοῦ καὶ διανοίας οὕτ ' ἄνευ ἡθικῆς ἐςτιν ἔξεως ἡ προαίρεςις.
<sup>30</sup> III 4, 1111<sup>6</sup> 5 f. οἰκειότατον γὰρ ἡ προαίρεςις) είναι δοκεί τή άρετή και μάλλον τὰ ήθη κρίνειν τῶν πράξεων. VII 11, 1152 3 16 f. πονηρός δ' ου ή γάρ προαίρεςις έπιεικής. rhet. I 13, 1374° 11 έν γάρ τη προαιρέςει ή μοχθηρία. II 5, 1382 35 τῷ προαιρείςθαι γάρ ὁ ἄδικος άδικος. topik IV 5, 126 36 πάντες γὰρ οἱ φαθλοι κατὰ προ-αίρεςιν λέγονται. poetik 2, 1448 3 f. κακία καὶ ἀρετῆ τὰ ἤθη διαφέρουςι πάντες vgl. c. 6, 1450 8 f. έςτι δὲ ήθος τὸ τοιοῦτον δ δηλοῖ τὴν προαίρετιν όποία τις und c. 15, 1154° 17 ff. έξει ήθος, ἐὰν . . ποιῆ φανερον ὁ λόγος ἡ ή πρᾶξις προαίρετίν τινα. daher auch die schon hervorgehobene definition der charaktertugend als einer έξις προαιρετική.

und untugend des charakters von vorsatz und gesinnung abhängt. und nicht minder anstöszig ist es, dasz hier31 mit éinem male die wahl gelassen wird den vorsatz entweder als strebende vernunft oder als vernünftiges streben anzusehen, und als träger desselben nicht jener als ήγούμενον bezeichnete teil der menschenseele, sondern als dies princip der handlung der ganze mensch erscheint. 32 mag also die ganze stelle aus der Eudemischen ethik eingetragen sein oder von wo sonst immer stammen, von Aristoteles ist sie nicht: darin musz man noch über Ramsauer hinausgehen. 33 aber eines hat Ramsauer dabei übersehen: die worte 1139 a 35 — b 4 31, in welchen die verwandtschaft und der unterschied der praktischen vernunft im engern sinne und der technischen dargelegt wird, sind in der that für den zusammenhang unentbehrlich: denn es handelt sich ja nicht blosz darum, die tugenden beider von denen der theoretischen vernunft, sondern auch gegen einander abzugrenzen. 35 so bleibt nur die wahl entweder diese worte für echt zu halten oder eine lücke anzunehmen, welche durch die aufnahme des ganzen passus 11391 31 - b 12 etwa aus der Eudemischen ethik teils über teils wider die gehühr verklebt worden ist.

Wie dem nun aber auch sei, gewis ist so viel, dasz die hier gemachte unterscheidung der praktischen vernunft im weitern sinne von der theoretischen und im engern sinne von der poietischen durchaus mit demjenigen stimmt, was wir sonsther als Aristotelische lehre kennen, wonach also die theoretische vernunft rein in sich selbst, im erkennen ihren zweck hat, die praktisch-technische aber um eines

<sup>31</sup> b 4 ff. διὸ ἢ ὀρεκτικὸς νοῦς ἡ προαίρεςις ἢ ὄρεξις διανοητική, καὶ ή τοιαύτη ἀρχή ἄνθρωπος. 32 so faszt die worte auch Teichmüller s. 208. ganz anders freilich vorher s. 60 anm.: 'dies princip, welches in durchdringung von denken und begehren besteht, macht das eigentümlich menschliche aus; über ihm steht das göttliche, welches blosz die theoretische vernunft hat, unter ihm das thierische, welches blosz das begehren hat ohne vernünftige direction.' ähnlich Ramsauer: 'in hac enim parte (?) est τὸ ἀνθρωπεύεςθαι, quo et a brutis et a diis differimus.' aber das miiste vielmehr τοιαύτη άρχη ό ἄνθρωπος oder allenfalls τοιαύτη ἀρχή ἄνθρωπος heiszen. 33 denn dieser meint nur: 'quaeritur id unum, utrum Aristoteles ipse putandus sit haec h. l., quamquam minus commode interposuisse an sententiae istae vere Aristotelicae e disputatione aliqua de προαιρές εως vel etiam φρονής εως natura in alienum locum immigraverint.' <sup>34</sup> διάνοια δ' αὐτή ούθὲν κινεῖ, ἀλλὶ ἡ ἔνεκὰ του καὶ πρακτική αὐτη γὰρ καὶ τῆς ποιητικῆς ἄρχει ἔνεκα γάρ του ποιεῖ πᾶς ὁ ποιῶν, καὶ (ἀλλὶ ʹ) οὐ τέλος ἀπλῶς, ἀλλὰ πρός τι καὶ τινὸς τὸ ποιητόν. ἀλλὰ τὸ πρακτόν ἡ γὰρ εὐπραξία τέλος, ἡ δὶ ὄρεξις τοὐτου.

35 hierin macht auch die an sich sehr beachtenswerte bemerkung Ramsauers (s. 383) zu den worten 4, 1140° 2 f. ἔτερον δ' ἐςτὶν ποίητις καὶ πρᾶξις' πιςτεύομεν δὲ περὶ αὐτῶν καὶ τοῖς ἐξιώτερικοῖς λόγοις: 'ita agitur, quasi illa 1139° 1 sq. non praecessissent: neque enim is cui ea ante oculos erant quae illic non tantum de discrimine horum generum, verum etiam de ratione eorum inter se indicata sunt, iam ad unum τῶν ἐξωτερικῶν λόγων testimonium perfugisset' mich nicht irre. das πιςτεύομεν . . λόγοις ist eine blosz parenthetische beifügung.

auszerhalb liegenden zweckes willen thätig ist. 36 dasz nun aber diejenige vernunft, welche beim setzen dieses zweckes mitbeteiligt ist, indem sie, wie wir sahen, dem willen die vorstellung desselben zuführt, gleichfalls die praktische und nicht die theoretische ist, kann freilich von vorn herein keinem zweifel unterliegen 37, nichts destoweniger aber wird die tugend der erstern bereits mit dieser auseinandersetzung lediglich auf das gebiet der beteiligung dieser art von vernunft beim vorsatz, also der herbeischaffung der mittel zum zwecke verwiesen. und dazu stimmt es vollständig, dasz hernach diese tugend, die praktische einsicht, nicht etwa den charaktertugenden den richtigen lebenszweck zeigt, sondern ihn vielmehr von diesen entnimt und lediglich sie über die mittel belehrt diesen zweck zu erreichen.38 die praktische einsicht ist also die virtuosität im dienste des richtigen zweckes die zu dessen erreichung allein geeigneten vorsätze und entschlieszungen zu fassen, soweit dies sache des verstandes und nicht des charakters ist, und zwar sie dergestalt zu fassen, dasz sie auch wirklich ausgeführt werden. denn wo letzteres nicht geschieht, wie beim unmäszigen (ἀκρατής), da fehlt die charaktertugend, von deren vorhandensein nach dem gesagten auch das der praktischen einsicht selber abhängt. den unmäszigen leitet bei seiner überlegung nur die natürliche klugheit oder geistesgewandtheit (δεινότης), die blosze naturbasis der praktischen einsicht, welche gleich sehr im dienste eines guten wie eines verkehrten zweckes stehen kann und es beim unmäszigen allerdings wol im

<sup>· 1139 \* 31</sup> ff. πράξεως μέν οῦν ἀρχή προαίρετις, ὅθεν ή κίνητις άλλ' ούχ οῦ ἔνεκα, προαιρές εως δὲ ὄρεξις καὶ λόγος ὁ ἔνεκά τινος. 35 ff. διάνοια δ' αὐτή οὐθὲν κινεὶ, άλλ' η ἔνεκά του καὶ πρακτική. vgl. psych. III 10, 433 4 14 ff. νούς ὁ ἔνεκά του λογιζόμενος καὶ ὁ πρακτικός διαφέρει δὲ τοῦ θεωρητικοῦ τῷ τέλει. 27 psych. III 9, 432b 27 f. ό μέν γάρ θεωρητικός (νοῦς) οὐθὲν νοεῖ (θεωρεῖ EL) πρακτόν, οὐδὲ λέγει περὶ φευκτοῦ καὶ διωκτοῦ οὐθέν. <sup>35</sup> 13, 1144 \* 7 ff. ἡ μὲν γὰρ (ἡθικὴ) ἀρετὴ τὸν ςκοπὸν ποιεῖ ὀρθόν, ἡ δὲ φρόνητις τὰ πρὸς τοῦτον. 20 ff. τήν μέν οὖν προαίρεςιν ὁρθήν ποιεί η άρετή, τὰ δ' ὅςα ἐκείνης ἔνεκα πέφυκε πράττεςθαι οὐκ ἔςτιν τῆς ἀρετης ἀλλ ἐτέρας δυνάμεως usw. 29 ft. (vgl. anm. 48. 49. 41). 1145° 4 ff. οὐκ ἔςται ἡ προαίρετις δρθή ἄνευ φρονήτεως οὐδ' ἄνευ άρετης ή μέν γάρ τὸ τέλος, ή δέ τὰ πρός τὸ τέλος ποιεί πράττειν. ε 5, 11403 25 ff. φρονίμου . . τὸ δύναςθαι καλώς βουλεύςαςθαι περί τὰ αὐτῷ ἀγαθὰ καὶ τυμφέροντα . . ποῖα πρός τὸ εὖ ζῆν ὅλως. ζημεῖον δ' ὅτι καὶ τοὺς περί τι φρονίμους λέγομεν, όταν πρός τέλος τι επουδαίον εῦ λογίςωνται. c. 8, 1141 b 8 ff. η φρόνηςις . . περί ων έςτιν βουλεύςαςθαι του γάρ φρονίμου μάλιςτα τουτο έργον είναί φαμέν, τὸ εὖ βουλεύεςθαι, βουλεύεται δὲ οὐδείς περί . . . ὅςων μὴ τέλος τι έςτιν, καὶ τοῦτο πρακτὸν ἀγαθόν. c. 9, 1142 3 26 ή δὲ (φρόνηςις) τοῦ ἐςχάτου. c. 10, 1142 b 31 ff. εί δή τῶν φρονίμων τὸ εῦ βεβουλεῦςθαι, ή εὐ. βουλία εἴη ἄν ὀρθότης ή κατὰ το ευμφέρον πρός τι τέλος usw. (s. anm. 53). c. 11,  $1143^a$  5 ff. η εύνεςίς έςτιν . . περί ὧν ἀπορήςειεν άν τις καὶ βουλεύς αιτο. διὸ περὶ τὰ αὐτὰ μέν τῆ φρονής ει έςτίν. c. 12, 1143° 28 ff. πάςαι γάρ αι δυνάμεις αύται (= φρόνηςις, ςύνεςις, γνώμη, νοῦς) τῶν ἐςχάτων είci καὶ τῶν καθ' ἔκαςτον. Χ 8, 1178\* 16 ff. cuyέ-Ζευκται δὲ καὶ ἡ φρόνηςις τῆ τοῦ ἤθους ἀρετῆ, εἵπερ αὶ μὲν τῆς φρο-νήςεως ἀρχαὶ κατὰ τὰς ἡθικάς εἰςιν ἀρετάς, τὸ δ' όρθὸν τῶν ἡθικῶν κατά την φρόνητιν.

dienste des erstern gelegentlich auch noch zu einem richtigen vorsatz bringt, der aber zu schwach ist, um wirklich ausgeführt zu werden. 39 selbst die mäszigkeit (ἐγκράτεια) ist aber noch keine charaktertugend und folglich ohne praktische einsicht, weil der wille des mäszigen, obgleich er eben so wie der des tugendhaften den richtigen zweck und mit gröszerer entschiedenheit als der des unmäszigen ergreift, doch nicht wie beim tugendhaften von vorn herein die alleinherschaft hat, die verschiedenheit von allen dreien liegt also zunächst lediglich in dem verhältnis des willens und nicht der vorstellung, der praktischen vernunft zum zwecke, in der verschiedenen stärke, mit welcher der wille ungestört oder aber in verschiedenem grade gestört durch widerstrebende begierden den nemlichen zweck ergreift 40, und erst bei der zweiten prämisse des praktischen schlusses beginnt auch die hemmung der vernunftthätigkeit, die beim unmäszigen bis zur störung aller überlegung durch die begierde fortgeht, während der mäszige immer noch eben so richtige vorsätze und entschlüsse nicht blosz faszt, was, wie gesagt, sogar dem unmäszigen zum teil noch gelingt, sondern auch ausführt wie der einsichtige und tugendhafte, aber erst nach einem kampf mit der begierde (s. bes. VII 5). erst beim lasterhaften krankt der wille nicht mehr an bloszer schwäche, sondern ist geradezu auf einen verkehrten zweck gerichtet, und die vernunft ist gleichfalls dergestalt verdorben, dasz sie von vorn herein den richtigen zweck verwirft und den verkehrten an die stelle setzt 41, in dessen dienst dann freilich ihre rathschlagende

<sup>39</sup> VII 11, 1152 a 6 ff. οὐδ ' ἄμα φρόνιμον καὶ ἀκρατῆ ἐνδέχεται εἶναι τὸν αὐτόν usw. 10 ff. τὸν δὲ δεινὸν οὐδὲν κωλύει ἀκρατή είναι . . διὰ τὸ τὴν δεινότητα διαφέρειν τῆς φρονήςεως τὸν εἰρημένον τρόπον ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις (= VI 13, 1144° 23 ff.). im folgenden z. 14 ff. οὐδὲ usw. ist dann Walter (s. 492) das misgeschick begegnet ὁ δεινός statt ὁ ἀκρατής als subject zu denken; es hätte genügt dies mit drei worten zu bemerken. Teichmüller, bei dem sich ähnliche misgriffe häufiger finden (s. anm. 17. 25. 32. 45. 51 f. 56 ff. 64. 72. 97) hat es, nachdem er wiederholt darauf gekommen ist, am schlusse in einem eignen excurs auf mehr als drei seiten (s. 430-435) breitgetreten. 40 daher heiszt es von der vernunft auch des mäszigen und selbst des unmäszigen I 13, 1102 b 15 f. όρθως καὶ ἐπὶ τὰ βέλτιςτα παρακαλεῖ (vgl. anm. 54) und vom unmäszigen VII 9, 1151 24 ff., er sei βελτίων τοῦ ἀκολάςτου οὐδὲ φαῦλος ἀπλῶς ς κίζεται γὰρ τὸ βέλτιςτον, ἡ ἀρχή. in so fern er aber schlieszlich doch nicht den rathschlägen seiner vernunft und seines willens, sondern denen seiner begierde und sinnlichkeit folgt, kann er nach dieser richtung hin auch wieder mit dem lasterhaften auf éine linie gestellt werden (VI 10, 1142 b 18 ff.). 41 hier heiszt es also nicht mehr (s. vorige anm.): cψζεται ή άρχή, sondern VI 5, 1140 b 16 ff. αί μὲν γὰρ άρχαί τῶν πρακτών τὸ οῦ ἔνεκα' τῷ δὲ διεφθαρμένψ δι' ἡδονὴν ἢ λύπην εὐθὺς οὺ φαίνεται ἡ άρχή, οὐδὲ δεῖν τοὐτοῦ ἔνεκο οὐδὲ διὰ τοῦτο αίρεῖςθαι πάντα καὶ πράττειν. ἔςτι γὰρ ἡ κακία φθαρτική άρχης. VII 7, 1150° 2 (κακία) διέφθαρται το βέλτιςτον. VII 9, 1151° 14 ff. ή γάρ άρετή και ή μοχθηρία την άρχην ή μέν φθείρει ή δὲ cψζει, έν δὲ ταῖς πράξεςι τὸ οὐ ἔνεκεν ἀρχή, ὥσπερ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς αἰ ὑποθέςεις. vgl. VI 13, 1144 31 ff. οἱ γὰρ ςυλλογιςμοὶ τῶν πρακτῶν ἀρχήν ἔχοντές εἰςιν, ἐπειδὴ τοιόνδε τὸ τέλος καὶ τὸ ἄριστον . . διαςτρέφει γάρ ή μοχθηρία και διαψεύδεςθαι ποιεί περί τάς πρακτικάς άρχάς.

thätigkeit logisch keine änderung erfährt und vollkommen richtig sein kann: 42 allerdings gibt es also eine solche rathschlagende thätigkeit der praktischen vernunft auch auszerhalb der einsicht, aber nicht, wie Teichmüller (s. 103 ff.) behauptet, noch neben derselben: denn wo die einsicht vorhanden ist, da findet sie lediglich innerhalb dieser, und wo diese fehlt, lediglich in deren grundlage, der geistesgewandtheit oder naturklugheit, und beim lasterhaften in der aus dieser hervorgegangenen verschmitztheit (παγουργία) statt, während die gewandtheit bei dem einsichtigen von der einsicht absorbiert ist 48, wo endlich der mensch noch in einer übergangsstufe wie von der natürlichen charaktertugend zur wirklichen, so von der gewandtheit zur einsicht steht, da in eben dieser übergangsstufe. eine solche mittelstufe ist auch im mäszigen, gleichwie die mäszigkeit selbst eine solche ist zwischen natürlicher und wirklicher charaktertugend. je geringer aber ein mensch mit der naturgabe der δεινότης ausgestattet ist, desto mehr logische irrtümer wird er natürlich beim überlegen begehen und folglich auch im sittlichen handeln, aber diese fallen in das gebiet dessen hinein, was Ar. die άμαρτία im gegensatz gegen die κακία, μοχθηρία, άδικία nennt. 41

Aber, sagt Teichmüller (s. 186), Ar. bezeichne VII 9, 11511 17 ff. ja doch die praktische einsicht selbst vielmehr als ein richtiges meinen (ὀρθοδοξεῖν) über den sittlichen zweck. man weisz in der that nicht, ob man mehr über die kühnheit oder über die unrichtigkeit dieser behauptung erstaunen soll. in wirklichkeit sagt Ar. hier vielmehr, im praktischen handeln sei der richtige zweck das princip, welches auch im unmäszigen noch gerettet bleibt, und gerade wie bei den principien der mathematik, den grundsätzen (ὑποθέςεις), sei es auch hier, in beiden fällen sei es nicht das discursive, in schlüssen sich bewegende denken (λόγος), welches diese principien uns lehren könne, sondern wie dort und überhaupt im theoretischen gebiet das unmittelbare wissen, so hier auf dem praktischen ein analoger act der vernunft, eine entweder von natur gegebene, angeborene oder angewöhnte tugend die richtige meinung über das princip zu hegen. 45 dasz aber diese tugend die praktische einsicht sei, davon sagt Ar. kein wort, diesen widerspruch gegen seine eigne ausdrückliche lehre,

an sich dagegen ist die vernunft fehlerlos: IX 8, 1169\* 17 πάς γάρ νοῦς αἰρεῖται τὸ βέλτιστον ἐαυτώ, psych. III 10, 433° 26 νοῦς μὲν οῦν πᾶς ὀρβοίς, weiteres bei Zeller s. 600.

<sup>164°</sup> VI 10, 1142° 18 ff. ο τάρ άκρατης καὶ ὁ φαῦλος ὁ προτίθεται ἰδεῖν (δεῖν Γ, οὐ . τυχείν Spengel) ἐκ τοῦ λογιςμοῦ τεὕξεται, ῶςτε ὁρθῶς ἔςται βεβουλευμένος, κακὸν δὲ μέτα εἰληφῶς. ⁴3 s. VI 13, 1144° 23 — ʰ 17. mit dem obigen crledigt sich Teichmüllers polemik gegen Walter, der die sache schwerlich anders aufgefaszt hat als ich, aber sich freilich nicht vorsichtig und klar genug ausgedrückt hat. ⁴¹ [V 10, 1135° 11 ff.] VII 6, 1148° 3. c. 11, 1152° 16 f. rh.t. I 13, 1374° 11 f. ʰ¹ 4 ff. vgl. anm 30. ⁴⁵ numittelbar nach den anm 41 angef. worten heiszt es terner 1151° 17 ff. οὐτε δὴ ἐκεῖ ὁ λόγος διδακαλικός τῶν ἀρχῶν οὐτ' ἔνταθβα, ἀλλ' ἀρετὴ ἡ φυσικὴ ἡ ἐθιστὴ τοῦ ὀρθοδοξείν περί τὴν ἀρχήν. weiter s. dann aum. 40.

dasz die letztere es vielmehr lediglich mit den mitteln zum zwecke zu thun hat, dichtet ihm lediglich Teichmüller an. nicht minder ausdrücklich lehrt überdies von ihr Ar., dasz nicht sie selbst, sondern nur ihre grundlage, die naturklugheit (δεινότης), dem menschen angeboren ist. 46 und könnte die praktische einsicht selbst ihm angewöhnt werden, so wäre es ja um den satz geschehen, dasz sie selber erst an der auf eben diesem wege der gewöhnung 47 entstandenen charaktertugend die bedingung ihrer existenz erhält 48; an die stelle jenes wechselverhältnisses beider 49 würde lediglich die abhängigkeit der letztern von der erstern treten, die praktische einsicht würde selbst damit aus einer reinen vernunfttugend so zugleich mit zu einer strebenstugend werden. 50 endlich hat ja Ar., wie schon oben (s. 741) bemerkt, geradezu erklärt, dasz das blosze meinen keine tugend zuläszt, weil es den irrtum nicht ausschlieszt; entweder musz also hier unter dem richtigen meinen doch mehr als ein bloszes meinen verstanden und also der ausdruck nach dieser richtung ungenau sein oder aber, da er doch auf diesem gebiete eine verderbnis der vernunft für möglich hält, nicht im strengen, sondern nur in einem annähernden sinne kann er von einer tugend des richtigen meinens reden, während er in der berechnung der richtigen mittel zum richtigen zweck offenbar unfehlbarkeit eben so für möglich hält wie in der strengen theoretischen erkenntnis und besonders der metaphysischen weisheit (coφία), so dasz also der praktischen einsicht nur dadurch der strenge tugendcharakter gewahrt bleibt, wenn sie nicht mit jener nur uneigentlichen virtuosität im richtigen meinen über den zweck vermengt wird. in das gebiet des theoretischen unmittelbaren wissens reicht überhaupt der irrtum nicht hinein, von dem entsprechenden vernünftigen erfassen des praktischen zweckes ist er keineswegs ausgeschieden: dies ist hier der wesentliche unterschied. nur die glücklich angelegte natur trifft hier von selbst das richtige, und wenn sonst die gewöhnung etwas ist, was nicht unmittelbar den vernünftigen, sondern nur den strebenden seelenteil erzieht, so nimt sie dagegen hier ihren richtigen platz ein. denn unter der angewöhnung dieser art von virtuosität und vollkommen-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> VI 13, 1144  $^{\text{h}}$  1 ff. καὶ γὰρ ἡ ἀρετὴ παραπληςίως ἔχει Ϣς ἡ φρόνηςις πρὸς τὴν νοξινότητα (οὐ ταὐτὸν μὲν ὅμοιον δέ), οὕτω καὶ ἡ φυςικὴ ἀρετὴ πρὸς τὴν κυρίαν. <sup>47</sup> II 1, 1103  $^{\text{h}}$  14 ff. (s. anm. 50). c. 3. X 10, 10, 1079  $^{\text{h}}$  20 ff. <sup>48</sup> und <sup>49</sup> VI 13, 1144  $^{\text{h}}$  7 ff. (s. anm. 38) 29 ff. ἡ ἔξις τῷ ὅμματι τούτω . . τῆς ψυχῆς (nemlich τῆ φρονήςει) οὐκ ἄνευ ἀρετῆς, ὡς εἰρτῆτα ἰτ καὶ ἔςτι δήλον. οἱ γὰρ cuλλογιζμοὶ usw (s. anm. 41). ὡςτε φανερὸν ὅτι ἀδύνατον φρόνιμον εἶναι μὴ ὄντα ἀγαθόν. (nicht das auge, wie Teichmüller s. 99 behauptet, sondern nur ein auge der seele wird hier die φρόνηςις genaunt. s. 257 anm. hat er aber seine cigne übersetzung schon wieder vergessen und versteht nun gar unter ὅμμα τῆς ψυχῆς den moralischen sinn 'dessen tugend die φρόνηςις ist'!)  $^{\text{h}}$  1 ff. (s. anm. 46, 7). 1145  $^{\text{h}}$  4 ff. X 8, 1178  $^{\text{h}}$  16 ff. (s. anm. 38).  $^{\text{h}}$  6 die worte des Ar. II 1, 1103  $^{\text{h}}$  15 ff. ἡ μὲν διανοητική (ἀρετὴ) τὸ πλεῖον ἐκ διδακαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεςιν καὶ τὴν αὕξηςιν. . ἡ δ΄ ἡθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται usw. scheint Τεἰchmüller nicht gelesen zu haben.

heit kann doch keine andere als die der charaktertugend verstanden sein, nemlich mit der charaktertugend nimt der wille notwendig die richtung von dem blosz scheinbar guten auf das wirklich gute, den richtigen zweck, und dann erfaszt denselben ohne zweifel auch die vernunft. daraus folgt denn nun allerdings, dasz die praktische einsicht, obwol mit dieser art von vernunftvollkommenheit weder ganz noch teilweise einerlei, doch von ihr nicht minder abhängt als von der charaktertugend. schon im dritten buche hat Ar. 7, 1114 a 31 ff. 51 die frage besprochen, ob es in der gewalt des menschen liegt, diese richtige vorstellung oder ansicht (φανταςία) über den zweck zu hegen, oder ob irrtum und unwissenheit gerade in dieser entscheidenden richtung hin unverschuldet sind, und er läszt hier eine doppelte möglichkeit offen: entweder hängt es von der bleibenden beschaffenheit (εξις), also der tugend oder schlechtigkeit des charakters ab. wie der mensch über den zweck denkt, und dann ist er in demselben masze wie für erstere auch für diese seine denkart verantwortlich, oder aber die richtige denkweise über den zweck ist eine glückliche naturgabe (εὐφυΐα), die man nicht von andern empfangen kann, weder durch gewöhnung noch durch belehrung, die glücklichste welche es für den menschen gibt, der ja nicht ein reines vernunftwesen, sondern aus vernunft und sinnlichkeit zusammengesetzt ist. und dann beschränkt sich freilich die menschliche freiheit auf die wahl der mittel. es sind dies genau dieselben beiden möglichkeiten wie in jener spätern stelle des siebenten buchs. denn da nach Ar. die charaktertugend, wie gesagt, aus der gewöhnung entsteht, so hat die richtige denkweise über den zweck, wenn sie wiederum aus der charaktertugend hervorgeht, gleichfalls in der gewöhnung ihren ursprung, die freiheit beschränkt sich übrigens dann darauf, dasz zu dieser gewöhnung nicht die blosze erziehung durch andere ausreicht, sondern schlieszlich jeder, nachdem er erwachsen ist, selber sein

<sup>51</sup> εὶ δέ τις λέγοι ὅτι πάντες ἐφίενται τοῦ φαινομένου ἀγαθοῦ, τῆς δὲ φανταςίας οὐ κύριοι, ἀλλ' ὁποῖός ποθ' ἔκαστός ἐςτι, τοιοῦτο καὶ τὸ τέλος φαινεται αὐτῷ 'εἰ μὲν οῦν ἔκαστος αὐτῷ τῆς ἔξειψε ἐςτί πως αἴτιος, καὶ τῆς φανταςίας ἔςται πως αὐτὸς αἴτιος. εἰ δὲ μηδείς αὐτῷ αἴτιος τοῦ κακοποιείν, ἀλλὰ δι ἄγνοιαν τοῦ τέλους ταῦτα πράττει, διὰ τούτων οἰόμενος αὐτῷ τὸ ἀριστον ἔςεςθαι, ἡ δὲ τοῦ τέλους ἔφεις οἰνὰ αὐθαίρετος, ἀλλὰ φῦναι δεὶ ὡςπερ ὄψιν ἔχοντα, ἡ κρινεῖ καλῶς καὶ τὸ κατ ἀλήθειαν ἀγαθὸν αὐρήςεται, καὶ ἔςτιν εὐφυῆς, ῷ τοῦτο καλῶς πέρφεκς τις ἡ ὰρο μέγιστον καὶ κάλλιστον, καὶ ὅ παρ' ἐτέρου μἡ οἱδιν τε λαβείν μηδὲ μαθείν, ἀλλ' οἱον ἔφυ, τοιοῦτον ἔξει, [καὶ] τὸ εῷ καὶ τὸ καλῶς τοῦτο πεφυκέναι ἡ τελεία καὶ ἀληθινή ἀν εἴη εὐφυῖα), εἰ δἡ ταῦτ ἐςτιν ἀληθη, τὶ μάλλον ἡ ἀρετὴ τὴς κακίας ἔςται ἐκούςιον; ἀμφοῖν γὰρ ὑμοίως, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῷ κακῷ, τὸ τέλος φύςει ἡ ὁπωσὸἡποτε φαίνεται καὶ κείται, τὰ δὲ λοιπὰ πρὸς τοῦτ' ἀναφέροντες πράττουςιν όπωσὸἡποτε. είτε δὴ τὸ τέλος μὴ φύςει ἐκάςτιῳ φαίνεται οἰονδήποτε, ἀλλὰ τι καὶ παρ' αὐτόν ἐςτιν, είτε τὸ μὲν τέλος φυςικόν, τῷ δὲν ὁπιτον καὶ ἡ κακία ἐκουςίως τὸν ςπουδαίον ἡ ἀρετὴ ἐκουζιόν ἐςτιν, οὐδὲν ἡττον καὶ ἡ κακία ἐκουςίως τὸν σπουδαίον ἡ ἀρετὴ ἐκουζιόν ἐςτιν, οὐδὲν ἡττον καὶ ἡ κακία ἐκουςίως τὸν σπουδαίον ἡ ἀρετὴ ἐκουζιόν ἐςτιν, οὐδὲν ἡττον καὶ ἡ κακία ἐκουςίως τὸν σπουδαίον ἡ ἀρετὴ ἐκουζιόν ἐςτιν, οὐδὲν ἡττον καὶ ἡ κακια ἐκουςίως τὸν σπουδαίον ἡ ἀρετὴ ἐκουζιόν ἐςτιν, οὐδὲν ἡττον καὶ ἡ κακια ἐκουςίως τὸν σπουδαίον ἡ ἀρετὴ ἐκουζιόν ἐςτιν, οὐδὲν ἡττον καὶ ἡ κακαν ὑπάρχει τὸ δι ἀὐτὸν ἐν ταῖς πράξειν καὶ εἰ μὴ ἐν τῷ τελει. Σιι παρ' ἐτέρου (ὁ 9) bemerkt Ramsuar richtig: 'so. ἐἰζοντος ἡ διὸζακοντος.'

eigen teil beitragen musz. 52 bei der andern möglichkeit aber ist leicht einzusehen, dasz die mittel ja doch durch den zweck bedingt sind, oft dergestalt dasz dabei gar keine freie wahl bleibt, vielmehr wer den letztern will, auch die erstern wollen musz. Ar. lehnt also die entscheidung zwischen beiden möglichkeiten genau da ab, wo die eigentlichen schwierigkeiten des freiheitsbegriffes beginnen, die er sich durch seine, wie Ramsauer (s. 156) zeigt, unrichtige behauptung, dasz unsere überlegungen und vorsätze nur auf die mittel und nie auf den zweck selbst gerichtet seien, unnötigerweise noch vermehrt hat. 53

Soll nun aber der in der ethik so häufig von Ar. in anspruch genommene ὁρθος λόγος (oder auch λόγος allein, wo dies, wie oft st, genau dasselbe bezeichnet) sich lediglich auf das durchschauen der richtigen mittel zum richtigen zwecke mit ausschlusz der notwendig voraufgegangenen auffindung des richtigen zweckes selbst beschränken, so ist dies vom Aristotelischen sprachgebrauch aus kaum anders als durch die annahme erklärlich, dasz λόγος hierbei wie in der eben besprochenen stelle VII 9, 1151 a 17 ff. so überall in jener engern bedeutung steht, in welcher es im gegensatz zu voûc als dem unmittelbaren denken das discursive, syllogistisch vermittelte bezeichnet.

Zu den schwerbegreiflichsten dingen gehört es nun freilich, dasz Ar. erst im siebenten buche bei der behandlung der mäszigkeit, die gar keine eigentliche tugend ist, auf jene virtuosität im richtigen meinen über den zweck zu sprechen kommt, und zwar in einer weise, aus welcher hervorgeht dasz es wirklich hier zuerst ausdrücklich geschieht und nicht etwa die unvollständigkeit der überlieferung schuld daran ist, wenn wir bei der besprechung der vorzüge der praktischen vernunft im sechsten buche sie nicht mit erwähnt finden. und unser erstaunen wächst, wenn wir sehen dasz doch bei der ersten behandlung der praktischen einsicht dort die wichtigkeit des erfassens der richtigen zwecke gebührend hervorgehoben wird, c. 5, 1140 b 11—20

s² vgl. Ramsauer s. 168. s² in der that aber würde Ar. sich selbst widersprechen, wenn man genötigt wäre VI 10, 1142b 32 f. ἡ εὐβουλία εἰη ἀν ὑρθότης ἡ κατὰ τὸ τυμφέρον πρός τι τέλος, οῦ ἡ φρόνηςις ἀληθης ὑπόληψις ἐςτίν das οῦ, wie noch Grant und Ramsauer thun, auf τι τέλος zu beziehen, während es doch eben so gut auf τὸ τυμφέρον bezogen werden kann. letztere construction aber ist schon deshalb die richtige, weil sie den widerspruch entfernt; sie ist aber auch, wie Walter s. 470 f. zeigt, die allein dem zusammenhang entsprechende, und auch darin kann ich Walter nur beistimmen, dasz man bei der erstern vielmehr τὸ τέλος (so freilich K h Ald.) erwarten müste. s⁴ dies gilt jedoch nicht von I 13, 1102 h 14 ff. τοῦ γὰρ ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς τὸν λόγον και τῆς ψυχῆς τὸ λόγον ἔχον ἔπαινοῦμεν (ὀρθῶς γὰρ καὶ ἐπὶ τὰ βέλτιστα παρακαλεί). denn die ermahnungen, welche die (praktische) vernunft (λόγος) im ams. 40) gerade darin, den richtigen zweck zu verfolgen, und erst in zweiter darin, es auch mit den richtigen mitteln und auf die richtige art zu thun.

(vgl. anm. 41). und es wächst noch mehr, wenn wir ferner sehen dasz vom zehnten bis zwölften cap, eine reihe von eigenschaften, die für die praktische einsicht unentbehrlich sind, abgehandelt wird, und wir nun unter ihnen gerade jene hochwichtige vergebens suchen und dagegen im zwölften cap. eine solche finden, welche ausdrücklich als eine unmittelbare vernunftanschauung (voûc) bezeichnet wird und doch von so ganz anderer art ist, so dasz denn hier eben jener gegensatz von φρόνηςις und λόγος zum voûc innerhalb des praktischen geistes ausdrücklich erörtert und dabei in einer weise erörtert wird, welche das richtige meinen über den zweck eben so sehr mit dürren worten vielmehr aus dem gebiete des voûc ausschlieszt, wie es VII 9, 1151 a 17 ff. aus dem des lóyoc ausgeschlossen wird, und man folglich nicht mehr begreift, was für eine classe von denkart es dann noch sein kann. diese stelle 55, schon von Giffen als 'locus obscurissimus' bezeichnet, strotzt aber auch sonst von schwierigkeiten und anstöszen, und von allen deutungsversuchen befriedigt keiner vollständig, zunächst gehen diejenigen erklärer von vorn herein fehl, welche entweder, wie Walter (s. 38 ff. 315 ff.) und sein recensent im litt, centralblatt 1876 sp. 457 f. M. H(einze), glauben dasz hier nur von der theoretischen, oder, wie Teichmüller (s. 214 ff.), dasz hier nur von der praktischen unmittelbaren vernunftanschauung die rede sei, indem beide, wie Zeller (s. 650 ff. anm. 2) richtig bemerkt, eine grammatische unmöglichkeit zu grunde legen. denn ὁ μèv und ὁ δè kann nicht von demselben subject gesagt werden, von dem einerseits dies und anderseits jenes gilt, sondern nur 'der eine' und 'der andere' bedeuten, hier also die eine und die andere art von voûc, und nicht minder verlangt die sprache, dasz κατά τὰς ἀποδείξεις mit ὁ μὲν und ἐν ταῖς πρακτικαῖς, wozu Teichmüller (s. 218 f. anm.) und Zeller mit recht έπιςτήμαις ergänzen, mit ὁ δὲ als nähere bestimmung zu einem begriffe verbunden wird. da nun aber doch unter ὁ ἐν ταῖς πρακτικαις νους nur die praktische vernunftanschauung verstanden sein kann, so folglich unter ὁ κατὰ τὰς ἀποδείξεις nur die theoretische: απόδειξιο bezeichnet hier also im strengen sinne die wissenschaftliche beweisführung, und es ist diejenige unmittelbare vernunftanschauung gemeint, welche mit hilfe der induction eben diesem beweisverfahren die unbeweisbaren principien aller beweise

<sup>55 1143</sup> ³ 35 ff. καὶ ὁ νοῦς τῶν ἐςχάτων ἐπ' ἀμφότερα΄ καὶ γὰρ τῶν πρώτων όρων καὶ τῶν ἐςχάτων νοῦς ἔςτι καὶ οὐ λόγος, καὶ ὁ μὲν κατὰ τὰς ἀποδείξεις τῶν ἀκινήτων ὅρων καὶ πρώτων, ὁ ὸ ἐν ταῖς πρακτικαῖς τοῦ ἐςχάτου καὶ ἐνδεχομένου καὶ τῆς ἐτέρας προτάςεως. ἀρχαὶ γὰρ τοῦ οῦ ἔνεκα αὐται ἐκ τῶν καθ' ἔκαιτα γὰρ τὸ καθόλου τούτων οῦν ἔχειν δεῖ αἴσθιςιν, αὔτη δ' ἐςτὶ νοῦς. hieran musz sich dann, wie Rassow erkannt hat, unmittelbar anschlieszen ἡ 9 ff. διὸ καὶ ἀρχή καὶ τέλος νοῦς ἐκ τούτων γὰρ αὶ ἀποδείξεις καὶ περὶ τούτων. dasz diese worte nicht an ihrem richtigen platze stehen, hat namentlich Ramsauer, ohne von dieser umstellung zu wissen, gut bewiesen; freilich werden auch durch sie nicht alle schwierigkeiten gehoben.

(ἀκίνητοι ὅροι καὶ πρῶτοι) liefert, und von welcher allein in allen früheren abschnitten, c. 3. 6. 7. 9, 1139 h 17. 28 ff. 1140 h 31 ff. 1141 a 17 ff. 1142 a 25 ff. 5 die rede war. 7 gegen sie, die sich eben hiermit am meisten ins allgemeine versenkt, war die am einzelnen haftende praktische einsicht (φρόνητις) c. 9, 1142 a 23 ff. in den schärfsten gegensatz gestellt und geradezu selbst zu einer höhern art von sinnesurteil (αἴτοητις) zugespitzt worden. hier dagegen wird diese letztere von der eigentlichen einsicht unterschieden und dabei selber als eine andere art von unmittelbarer vernunftanschauung (νοῦς) bezeichnet, nemlich als die der praktischen vernunft und nach der gerade entgegengesetzten richtung auf das einzelne hin. 3 zweierlei 60 wird als ihr gegenstand angegeben, das letzte mittel auf welches schlieszlich die berathschlagung führt (τὸ ἔτατον καὶ ἐνδεχόμενον) ε, und der untersatz im praktischen schlusz (ἡ ἑτέρα πρό-

<sup>56</sup> wenn Teichmüller s. 245 an der letztgenannten stelle (vgl. anm. 58) unter voüc vielmehr die praktische vernunft, und unter den δροι ῶν οὺκ ἔττι λόγος die praktischen principien versteht, so ist dies in der that mehr als man für möglich halten sollte. vgl. Zeller s. 654 anm. 1.

of so auszer Zeller ua. auch Grant, Ramsauer und Trendelenburg hist, beitr, II s. 376, den Walter s. 42 ff. in dieser hinsicht vergebens benist. delit. In so undegreiflicher ist es mir freilieh, dasz Trendelendurg und Ramsauer trotzdem zu èν ταῖς πρακτικαῖς wiederum ἀποδείξεςι hinzudenken wollen. Το τράρ εξατίνη, φανερόν του γάρ εξατίνη, ώς περ εξρηται το γάρ πρακτόν τοιούτον. ἀντίκειται μέν δὴ τῷ νῷ ὁ μέν γάρ νοῦς τῶν ὅρων ὡν οὸκ ἔςτιν λόγος, ἢ δὲ τοῦ ἐζχάτου, οῦ οὐκ ἔςτιν ἐπιστήμη ἀλλ' αἴςθηςις, οὐχ ἡ τῶν ἰδίων, ἀλλ' οια αισθανόμεθα ότι το έν τοις μαθηματικοίς έςχατον τρίγωνον· στήσεται γάρ κάκει. άλλ' αΰτη μᾶλλον αίσθητις ἡ φρόνητις, εκείνης δε άλλο είδος. Teichmüller s. 247 setzt komma vor ἡ φρόνητις. dann müste es viclmehr ἡ ἡ φρόνητις heiszen. <sup>58</sup> mit recht findet Ramsauer beide stellen kaum miteinander verträglich s. 400 f. 'neglegitur a parte ppoνήςεως quod et ipsa τῶν καθόλου eget, a parte τοῦ νοῦ quod τῶν έςχάτων έςτιν έπ' άμφότερα 1143 \* 35; neque enim hucusque voûc erat nisi ad quem summa scientiae principia referrentur. nihilo minus parum probabile est eundem hue prudentiae causa αίσθηκιν quandam induxisse, qui mox c. 12 idem nomen menti daturus esset (1143 b 5); nam aliam αἴσθηκιν hic, aliam c. 12 dici ne significatur quidem.' s. 411 chanc αἴσθηκιν τῷ νῷ dari post 1142 25 sq. paene mirum.' 60 denn indem in den worten του ἐςχάτου καὶ ἐνδεχομένου καὶ τῆς ἐτέρας προτάςεως bei ἐνδεχομένου der artikel τοῦ nicht wiederholt wird, schlieszen sich eben damit τοῦ ἐςχάτου καὶ ἐνδεχομένου zu cinem gliede zusammen und καὶ τῆς ἐτέρας προτάςεως tritt demselben als ein zweites an die seite. dies hat Zeller und auch (s. anm. 64) Ramsauer eingesehen, Walter (s. 322) und Teichmüller dagegen haben es verkannt, auch Trendelenburg und Rassow (s. 77 f.), ersterer indem er zu ἐνδεχομένου hindelenburg und Rassow (s. 77 f.), ersterer indem er zu ενδεχομένου huzudenkt καὶ άλλως έχειν, letzterer indem er vermutet das dies hinter ένδεχομένου ausgefallen sei. <sup>61</sup> nach der richtigen erklärung von Zeller: s. III δ, 1112 h 18 ff, έως ἄν έλθωςιν ἐπὶ τὸ πρῶτον αἰτιον, δ ἐν τῆ εὐρέςει ἔςχατον ἐςτίν. 23 f. καὶ τὸ ἔςχατον ἐν τῆ ἀναλύςει πρῶτον εἰναι ἐν τῆ γενέςει. κᾶν μὲν ἄδυνάτω ἐντύχωςιν, ἀφίστανται. ἐάν δὲ δυνατόν φαίνηται, ἐγχειροῦςι πράττειν (also ἐνδεχόμενον ganz ri:htig = δυνατόν, was Trendelenburg und Rassow mit unrecht verwerfen). psych. III 10, 433 15 f. οῦ γὰρ ἡ δρεξις, αὕτη ἡ ἀρχή τοῦ πρακτικοῦ νοῦ· τὸ δ' ἔςχατον (nemlich τοῦ πρακτικοῦ νοῦ, s. Walter s. 221 am. 1) ἀρχή τρο πράξειμε. s. 221 anm. 1) ἀρχὴ τῆς πράξεως, 12\*

ταςις), und wenn es auch recht schwer ist einzusehen, wie ersteres, der schluszsatz der berathung, sache unmittelbarer anschauung sein soll 62, so ist doch das von Zeller geltend gemachte bedenken, dasz die thätigkeit der praktischen vernunft selbst dergestalt nicht in das berathschlagen, sondern in das erkennen der zweiten praktischen prämisse und des die ausführung des beschlossenen beginnenden mittels gesetzt werde, in wahrheit nicht vorhanden, denn nicht die thätigkeit der praktischen vernunft überhaupt, sondern nur die der unmittelbaren praktischen vernunftanschauung wird hierein gesetzt (νοῦς im gegensatz zum λόγος). folglich wird aber auch keineswegs, wie Zeller behauptet, 'die erkenntnis des thatsächlichen, von dem die praktische überlegung ausgeht, und des auszuführenden, zu welchem sie hinleitet, mit zu dieser gerechnet', wol aber als ein unentbehrliches erfordernis zu ihr angesehen und gleichfalls der praktischen vernunft zugeschrieben, ja in noch höherem masze von dem praktisch einsichtigen erfahrung als kenntnis des allgemeinen verlangt. 63 als grund dafür, weshalb innerhalb der praktischen vernunft das unmittelbare denken nicht wie innerhalb der theoretischen auf die allgemeinsten principien gerichtet sei, sondern vielmehr jene beiden gegenstände habe, wird nun aber angegeben, dasz die letztern noch wieder die principien des zweckes seien, ἀρχαὶ γὰρ τοῦ οὖ ένεκα αύται. 64 allein wie man, ausgenommen da wo es sich um ein bloszes beurteilen einer von andern vollbrachten handlung fragt, aus dem mittel den zweck kennen lernen könnte statt umgekehrt, ist wenigstens mir unbegreiflich; dasz dagegen aus den untersätzen der praktischen schlüsse die die zweckbestimmung oder die sittlichen grundsätze enthaltenden obersätze 65 entstehen, kann man sich allerdings wol vorstellen 66, aber doch nur in analoger weise, wie auch

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> daher meint denn Raumsauer s. 409 f., diese ἔςχατα seien ja vielmehr (was an sich freilich richtig genug ist) die der φρόνητις, die des νοῦς vielmehr die sonder- oder einzelzwecke. allein wie diese τὸ ἔςχατον καὶ ἐνδεχόμενον genannt werden könnten, vermag ich wenigstens nicht abzusehen, und Ramsauer selbst musz zugeben dasz dadurch nur eine andere schwierigkeit entsteht: «νοῦς καὶ οὐ λόγος. non prorsus verum hoc. τῶν ἐςχάτων enim, si quidem τὰ τέλη τὰ καθ' ἔκατα dicuntur, sane saepe est λόγος. <sup>63</sup> 8, 141½ <sup>1</sup> 14 f. οὐδ' ἐκτιν ἡ φρόνητις τῶν καθόλου μόνον, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὰ καθ' ἔκατα γνωρίζειν πρακτική γάρ, ἡ δὲ πράξις περὶ τὰ καθ' ἔκατα. διὸ καὶ ἔνιοι οὐκ εἰδότες ἐνίων εἰδότων πρακτικύτεροι καὶ ἐν τοῖς άλλοις, οἱ ἔμπειρών vgl. 1142³ 14 ff. αῖτιον δ' ὅτι καὶ τῶν καθ' ἔκατα ἐςτιν ἡ φρόνητις, ὰ γίνεται γνώρμα ἐξ ἐμπειρίας, νέος δ' ἔμπειρως οὐκ ἔττιν. 1143³ 11 ff. αῦτε δεὶ προεξείτν τῶν ἐμπειρων καὶ πρεςβυτέρων ἡ φρονίμων ταῖς ἀναποδείκτοις φάσει καὶ δόξαις οὐχ ῆττον τῶν ἀποδείξεων' διὰ γάρ usw. s. anm. 75. <sup>64</sup> «αῦται i. e. τὸ ἔςχατον καὶ ἐνδεχόμενον atque ἡ ἔτέρα πρότατις» bemerkt richtig Ramsauer. bei Teichmüller s. 224 anm. liest man dagegen folgende seltsame erklärung: «αῦται durch attraction von ἀρχαὶ statt τοῦτο: denn Ar. meint nur den inhalt des untersatzes, und er setzt nicht ἀρχή, sondern ἀρχαί, weil er diesen inhalt notwendig als vielheit des einzelnen denkt, aus welchem durch induction das éine und allgemeine hervorgeht.» <sup>65</sup> Se die anm. 41 angef. stelle 13, 1144³ 31 ff. <sup>66</sup> Teichmüller s. 227 f. will dadurch

innerhalb des theoretischen denkens bei der induction der obersatz mittels des untersatzes und des schluszsatzes bewiesen wird. 67 und dazu stimmt ja auch genau die begründung έκ τῶν καθ' ἔκαςτα γὰο τὸ καθόλου, die doch ungekünstelt kaum etwas anderes als ein inductives verfahren bezeichnen kann. ist dies aber der fall, so sieht man in der that nicht, wo der aufgestellte unterschied zwischen dem theoretischen und dem praktischen unmittelbaren denken bleibt, und warum denn nicht eben so gut wie dort die erkenntnis der obersten principien trotz der hilfe der induction 68 als eine unmittelbare angesehen wird, hier von der richtigen meinung über den zweck bei ihrer analogen entstehungsweise ein gleiches gelten soll. soll die quelle der virtuosität in diesem richtigen meinen, wie wir sahen, nach VII 9, 1151 a 18 f. naturell oder gewöhnung sein, so ist ja obendrein, wie Ramsauer (s. 410) richtig bemerkt, die gewöhnung eine art von praktischer induction. wollte man aber vielmehr mit Zeller an einer richtigen erklärung jener worte verzweifeln und sie als einen spätern zusatz entfernen, so bliebe damit die schwierigkeit nach dem bemerkten noch immer dieselbe, und überdies enthalten die nächsten worte τούτων οὖν ἔχειν δεῖ αἴςθηςιν, αὕτη δ' ἐςτὶ γοῦς eine folgerung (ouv), für welche jene begründung unentbehrlich ist: denn deshalb allein ist die auffassung des letzten gliedes in der kette der mittel und des inhalts der zweiten praktischen prämisse 69 eine art von sinneswahrnehmung, weil diese beiden gegenstände etwas einzelnes und nicht etwas allgemeines sind. 70 das alleranstöszigste endlich sind die schluszworte διὸ καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος νοῦς · ἐκ τούτων γάρ αἱ ἀποδείξεις καὶ περὶ τούτων, die Zeller ganz mit schweigen übergeht. Rassow (s. 31) bezieht das διὸ auf ὁ νοῦς τῶν ἐςχάτων έπ' ἀμφότερα usw.; dann wäre also der sinn: der theoretische γοῦς ist anfang und der praktische ende; dazu passt aber die begründung nicht: denn unter τούτων kann nichts anderes gemeint sein als vorher, eben jene beiden objecte des praktischen unmittelbaren denkens,

sogar das verderbte κοῦφα καὶ 8, 1141 b 20 rechtfertigen. aber ich wenigstens vermag den an dieser stelle erforderlichen sinn nur so aufzufassen: wer aus bloszer erfahrung die thatsache (δτι) kennt, dasz vogelfleisch gesund ist, ohne die ursache (διότι), dasz nemlich alles leichte fleisch gesund ist, ist ein besserer arzt als wer letzteres weisz, wenn er nicht zugleich weisz welches fleisch, und also auch nicht dasz vogelfleisch leicht ist.

67 zweite anal. II 23. denkt man sich aber die sache so, dann wird

ferner s. anm. 75. 88.

man auch nicht mehr mit Ramsauer (s. 410) behaupten können: 'syllogismum si excogitaveris quemlibet πρακτικόν, invenies propositionem minorem omnium minime ad το τέλος οῦ ἕνεκα vel ad τὸ ὁρεκτόν spectare.' <sup>63</sup> 3,  $1139^{\rm b}$  29 ff. εἰςὶν ἄρα ἀρχαὶ ἐΕ ῶν ὁ cuλλογιςμός, ῶν οὖκ ἔττι cuλλογιςμός ἐπαγωγή άρα. vgl. Zeller s. 192 ff. 240 ff. <sup>69</sup> denn diese sind sonach wiederum unter τούτων verstanden wie vorher unter αῦται, und nieht geht τούτων auf τῶν καθ΄ ἔκαστα. <sup>70</sup> III 5,  $1112^{\rm b}$  34 ff. οὐδὲ δὴ τὰ καθ΄ ἔκαστα, οἶον εἰ ἄρτος τοῦτο ἡ πέπεπται ψίς δεῖ αἰσθήςεως γὰρ ταῦτα. VII 5,  $1147^{\rm a}$  25 ff. ἡ μὲν γὰρ καθόλου δόξα, ἡ δ᾽ ἑτέρα περὶ τῶν καθ΄ ἔκαστα ἐςτίν, ὧν αἴσθηςις ἡδη κυρία.

des moralischen sinnes. soll aber sonach vielmehr dieser praktische voûc anfang und ende sein, so ist zwar an sich gegen die bezeichnung des praktischen schlusses durch ἀπόδειξις nichts einzuwenden, die sich vielmehr auch im folgenden und VII 5, 1147 20 findet, aber wie wunderlich ist doch hier diese begründung aus der natur der ἀποδείξεις, nachdem gerade der theoretische voûc im gegensatze zum praktischen als der κατά τὰς ἀποδείξεις bezeichnet worden ist! und da der satz καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος νοῦς sich bereits als eine folgerung (διὸ) aus der vorangehenden auseinandersetzung darstellt, so kann die hinzugefügte begründung nur etwas enthalten, was einschlieszlich bereits in jener auseinandersetzung schon mit gegeben ist. versteht man nun unter ἀπόδειξις hier nicht blosz den praktischen schlusz, sondern auch die berathschlagung, was sich freilich sonst nirgends findet, so ist allerdings für das eine der beiden objecte, das ἔςχατον καὶ ἐνδεχόμενον, die sache klar: denn gleichwie aus ihm die anschauung des zwecks hergeleitet ward (ἐκ τούτων), so dreht sich anderseits (περὶ τούτων) um seine auffindung die berathung und schlieszt mit ihr: eine unmittelbare anschauung sagt uns, dasz dies mittel das letzte ist, welches wir zum beginn der ausführung zu suchen hatten, gleichwie in der geometrie, dasz das letzte und kleinste bei der zerlegung der figuren ein dreieck und nun keine kleinere figur mehr möglich ist (1142 a 27 ff.). 71 inwiefern aber der praktische schlusz sich um die zweite prämisse drehen und dadurch vom theoretischen sich unterscheiden soll, darüber ist im voraufgehenden nichts zu finden. 72 ich sehe keinen andern ausweg aus all diesen wirmissen als die annahme, dasz diese ganze stelle nicht von Aristoteles herrührt, und dasz vielmehr hinter 9, 1142 b 30 eine auseinandersetzung ausgefallen ist, welche unter anderem auch dahin gieng, dasz es auch in der praktischen vernunft ein unmittelbares denken (voûc) gebe, vermöge dessen wir zur auffassung des zweckes gelangen. 73 dasz freilich Ar. auch dieses

<sup>71</sup> anders freilich Zeller s. 655 anm., und nicht ohne guten grund, aber nur so kommt die vergleichung heraus. Ramsauers bedenken gegen die echtheit der betreffenden worte sind also doch wol nicht so ganz ungerechtfertigt. 72 Teichmüller s. 251 schreibt: 'mithin musz die praktische vernunft, da sie die allgemeinen principien des handelns und praktischen denkens in den obersätzeu erkennt und zugleich mit dem moralischen sinn, der die untersätze findet, dasselbe ist, notwendig anfang und ende sein, dh, sowol inhalt als umfang des praktischen denkens.' dabei ist vergessen dasz voöc hier nicht die praktische vernunft bedeutet, sondern nur das unmittelbare denken derselben.

τ³ ein indicium für diese lücke ist auch, dasz der folgende satz τὸ Ζητεῖν ὸὲ και τὸ βουλεύεcθαι ὁναφέρει τὸ γὰρ βουλεύεcθαι λητεῖν τι ἐττίν wol als ende einer ausgefallenen erörterung denkbar ist, jetzt aber schlechthin zusammenhangslos dasteht. überdies finden sich nun aber X 7, 1177³ 17 f. die worte ὅτι δ΄ ἐττὶ θεωρητική (ἡ τοῦ νοῦ ἐνέργεια κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν) είρηται, zu denen Ramsauer (s. 690) mit recht bemerkt, dasz dies nirgends im vorhergehenden steht. indem er nun zeigt, dasz an eine unechtheit dieser worte nicht zu denken ist schlieszt er aus ihnen mit zwingender notwendigkeit einen verlust im

als eine art von innerm sinne (αισθητις) oder individuellem tacte auffaszte, kann nach seinen von Walter (s. 160 ff.) richtig beleuchteten äuszerungen nicht zweifelhaft sein. die richtigkeit der zwecke die jemand verfolgt, der sittlichen grundsätze welche er sich zur richtschnur nimt, hängt stark von seiner individualität ab. die richtige sittliche mitte ist für verschiedene individuen eine sehr verschiedene, eines schickt sich nicht für alle.71 wie weit man zu gehen hat in zorn und wie weit vielmehr in sanftmut, darüber lassen sich nicht leicht allgemeine regeln geben: denn das hängt immer vom einzelnen fall ab, und folglich steht hierüber vielmehr eben jenem gesunden sinne und individuellen gefühle jedesmal das urteil zu.75 daher vermag denn Ar. für das moralisch gute nur die zirkeldefinition zu geben, es sei das was der gute mann will.76 und nichts anderes ist das καλόν und ο δει: eine so wesentliche rolle es in der bestimmung der charaktertugenden spielt77, bleibt es doch einfach dem tact des handelnden überlassen zu finden, worin es in jedem einzelnen falle bestehe. nicht minder unzweifelhaft ist es aber nach 1143 2 28 f. 78, dasz Ar. auch umgekehrt diejenige αισθητις, welche die zweiten praktischen prämissen findet, als eine art von voûc ansah. daher sind denn genauer nur die worte καὶ ὁ μὲν . . νοῦς und διὸ καὶ άρχη . . τούτων 1143 b 1-5. 9-11 als interpoliert zu betrachten. Von den übrigen drei für den praktisch einsichtigen unentbehr-

6n buche. s. jedoch anm. 87. natürlich war die interpolation im 12n cap. erst folge der lücke am ende des 9n.

cap. erst toige der incre am ende des 31.

<sup>74</sup> μέτον ού τό του πράγματος άλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς 1106 <sup>6</sup> 7. 36 f, iberhaupt s, II 5. 8. 9.

<sup>75</sup> II 9, 1109 <sup>6</sup> 20 ff. ὁ δὲ μέχρι τίνος καὶ ἐπὶ πόςον ψεκτὸς οὐ ῥάριον τῷ λόγψ ἀφορίςαι· οὐδὲ γὰρ ἄλλο οὐδὲν τῶν αἰεθητῶν, τὰ δὲ τοιαῦτα ἐν τοῖς καθ ἐκαστα, καὶ ἐν τη αἰεθήςει ἡ κρίσις. IV 11, 1126 <sup>6</sup> 2 ff. ὁ δὲ πόςον καὶ πῶς παρεκβαίνων ψεκτός, οἱ ἡκρίσις. IV 11, 1126 <sup>6</sup> 2 ff. ὁ δὲ πόςον καὶ πῶς παρεκβαίνων ψεκτός, οἱ ἡκρίσις. daher pol. I 2, 1253 <sup>a</sup> 15 ff. τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα Ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ίδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν άλλων α΄ςθητειν ἔχειν. ethik III 6, 1113 <sup>a</sup> 32 ff. διαφερει πλέιτον ἴσως ὁ σπουδοῖος τῷ τὰληθὲς ἐν ἐκάςτοις ὁρῶν νῶσπερ κανών καὶ μέτρον αὐτῶν ῶν, ferner 1143 <sup>h</sup> 14 f. (s. anm. 63) διὰ γὰρ τὸ ἔχειν ἐκ τῆς ἐμπερίας ὅμμα ὁρῶς τιν ὀρθῶς. III 7, 1114 <sup>h</sup> 6 ff. ῶσπερ όψιν ἔχοντα, ἡ κρινεὶ καλῶς usw. (s. anm. 51). vgl. Ramsauer s. 162 f., der jedoch billigerweise den bloszen vergleich VI 13, 1144 <sup>h</sup> 11 f. und die von Platon herübergenommene bezeichnung ὅμμα ψυῆς 1144 <sup>a</sup> 30 (s. anm. 48f.) hätte aus dem spiele lassen sollen, und Zeller s. 238 anm. 2.

<sup>76</sup> II 6, bes, 1113 <sup>a</sup> 23 ff. δαρ φατέον ἀπλῶς μὲν καὶ κατ' ἀλήθειαν είναι, τῷ δὲ φαλλψ τὸ τυχόν. 32 ff. (s. anm. 75). X 5, 1176 <sup>a</sup> 15 ff. δοκεὶ δ' ἐν ἄπαςι τοῖς τοιούτοις είναι τὸ φαινόμενον τῷ ταποὶ τὰ κάστου λάψω, εἰ δὲ τοῦτο καλῶς λέγεται, καθάπερ δοκεῖ, καὶ ἔστιν ἐκάστου μέτρον ἡ ἀρετὴ καὶ δ ἀγαθὸς ἡ τοιοῦτος usw. vgl. Ramsauer s. 163. 681.

<sup>77</sup> ich begnüge mich hier die éine stelle anzuführen: III 10, 1115 <sup>b</sup> 12 f. τοῦ καλοῦ ἔνεκα τοῦτο γὰρ τέλος τῆς ἀρετῆς. 15 τῶν ἡμαρτιῶν ἡ μὲν ὅτι δο οἱο δι. 17 ff. ο μὲν οῦν α δεῖ καὶ οῦ ἔνεκα ὑπομένων καὶ φοβούμενος . . ὁμοίως δὲ καὶ θαρρῶν ἀνδρεῖος.

<sup>70</sup> πάδαν γὰρ αἱ δυνάμεις αῦται (meilich γνώμη, ςύνεςς, φρόνητις, νοῦς τῶν εκάττων εἰς καὶ τῶν ἐκαστον, s. aber anm. 94.

lichen eigenschaften ist die wolberathenheit (εὐβουλία) ein hauptbestandteil der einsicht selber (c. 10), die verständigkeit (cúvecic) und das wolmeinen (γνώμη) dagegen (c. 11) stehen, weil sie blosz urteilend (κριτικαί) sind, zu der befehlenden (ἐπιτακτική) einsicht sogar in einem gewissen gegensatz 79, nur aber dasz doch niemand einsichtig und folglich auch nicht im besitz der charaktertugend sein kann, der nicht auch verständig und wolmeinend ist. die verständigkeit hat mit der einsicht ferner noch den gegenstand gemein, das worüber man beräth, also die mittel zum zwecke80, die verwandtschaft des wolmeinens mit ihr ist dagegen zwar die gleiche, aber in einer beschränktern sphäre, in fragen der billigkeit. 81 wir erfahren nicht einmal, ob auch diese eigenschaften tugenden sind. dasz ihnen ein gewisser charakter des natürlichen und angeborenen anklebt 92, gleichwie jener 'tugend' im richtigen meinen über den zweck 83. spricht vielleicht eher dagegen. im ersten buche 13, 1103 a 5 f. 84 ward die verständigkeit allerdings mit als beispiel unter den vernunfttugenden aufgeführt, aber doch nur nach dem laxern begriff, nach welchem jede löbliche bleibende beschaffenheit (Ezic) tugend genannt wird 85, so dasz folglich dort auch die mäszigkeit, die hernach, wie bemerkt, von den eigentlichen tugenden des charakters gesondert wird, als eine solche hätte angeführt werden können; im sechsten buche dagegen gilt der strengere begriff, nach welchem nur solche exerc tugenden sei es des erkennenden sei es des überlegenden vernunftteils sind, καθ' ας μάλιςτ' άληθεύει έκάτερον, aus diesem gebiet aber ist, wie schon bemerkt, die δόξα ausdrücklich ausgeschlossen worden (1139 b 12-18, s. o. s. 741, 751), die verständigkeit aber wird 66 als κρίνειν έν τῷ χρῆςθαι τῆ δόξη bezeichnet. 67

<sup>77</sup> freilich fehlt ebenso gut die erklärung, ob auch ἐπιστήμη und voöc innerhalb der theoretischen vernunft tugenden sind oder nur copia, doch hat es damit wol eine andere bewandtnis, das sechste buch zerfällt in zwei hauptteile, der erste (bis 7, 1141° 20 τιμιυτάτων) handelt von den verstandestugenden überhaupt, der zweite (s. 13, 1143° 15 ff.

 $<sup>^{79}</sup>$   $143^{\circ}$  6 ff. διὸ περὶ τὰ αὐτὰ μὲν τῆ φρονήςει ἐςτίν, οὐκ ἔςτι δὲ ταὐτὸν ςύνεςις και φρόνηςις ἡ μὲν γὰρ φρόνηςιε ἐπιτακτική ἐςτιν . . ἡ δὲ ςύνεςις κριτική μόνον. 13 ff. ἐν τῷ χρῆςθαι τῆ δόξη [ἐπι] τὸ κρίνειν περὶ τούτων περὶ ῶν ἡ φρόνηςίς ἐςτιν, ἄλλου λέγοντος, καὶ κρίνειν καλῶς. 19 f. ἡ . . γνώμη . . ἡ τοῦ ἐπιεκοῦς ἐςτὶ κρίτις ὁρθή, 23 f. ἡ ἡ (so Trendelenburg statt δὲ) cυγγνώμη γνώμη ἐςτὶ κριτική τοῦ ἐπιεκοῦς ὀρθή ὁρθή ὁ ἡ τοῦ ἀληθοῦς (άληθῶς Trendelenburg). 29 f. ἐνμὲν τῷ κριτικὸς είναι περὶ ῶν ὁ φρόνιμος, cuveτὸς καὶ εὐγνώμων ἡ ςυγγνώμων (vielleicht ist ἡ сυγγνώμων nur eine unrichtige in den text gedrungene variante) usw., s. anm. 81.  $^{\circ}$  11,  $143^{\circ}$  5 ff. s. anm. 38. 79.  $^{\circ}$  indessen fügt  $\Lambda$ r.  $143^{\circ}$  31 f. unmittellbar nach den anm. 79.  $^{\circ}$  indessen fügt  $\Lambda$ r.  $143^{\circ}$  31 f. unmittellbar nach den anm. 79.  $^{\circ}$  indessen fügt  $\Lambda$ r.  $143^{\circ}$  6 ff. διὸ καὶ φυτικὰ δοκεῖ είναι ταῦτα, καὶ φύετι coφὸς μὲν οὐδείς, γνώμην  $^{\circ}$  ἔχειν καὶ τύνεςιν καὶ νοῦν.  $^{\circ}$  21,  $143^{\circ}$  6 ff. διὸ καὶ φυτικὰ δοκεῖ είναι ταῦτα, καὶ φύετι τοφὸς μὲν οὐδείς, γνώμην  $^{\circ}$  ἔχειν καὶ τύνεςιν καὶ νοῦν.  $^{\circ}$  21,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  32,  $^{\circ}$  33, anm.  $^{\circ}$  35,  $^{\circ}$  35, anm.  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  40,  $^{\circ}$  67, τῶν ἔξει καὶ γνώμην, ὡς τῆς φύετως αἰτης σύετς δὲί προς έχει νοῦν ἔχει καὶ γνώμην, ὡς τῆς φύετως αἰτης σύετς  $^{\circ}$  32,  $^{\circ}$  33, anm.  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  40,  $^{\circ}$  40,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  32,  $^{\circ}$  33,  $^{\circ}$  33,  $^{\circ}$  34,  $^{\circ}$  35,  $^{\circ}$  35,  $^{\circ}$  35,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  37,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  37,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  37,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  38,  $^{\circ}$  37,  $^{\circ}$  36,  $^{\circ}$  38,  $^{\circ}$  37,  $^{\circ}$  38,  $^{\circ}$  38,  $^{\circ}$  38,  $^{\circ}$  39,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  38,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  32,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$  31,  $^{\circ}$ 

Noch mehr, es wird nicht einmal ausdrücklich gesagt, ob verständigkeit und wolmeinen gleich der einsicht der praktischen oder ob sie 47 b der theoretischen vernunft angehören. doch kann nach der natur der sache ersteres wol kaum zweifelhaft sein. denn beide beziehen sich auf das praktische handeln: wer die charaktertugend der billigkeit (ἐπιείκεια) ausüben will, bedarf dazu vor allen dingen des wolmeinens, und wer in fremdem auftrage handelt, der verständigkeit, nemlich der richtigen beurteilung des ihm aufgetragenen.88

Ist dies nun aber richtig - und Teichmüller (s. 210) hält es ja dafür - so kann der befehlende charakter der praktischen einsicht unmöglich, wie Teichmüller (s. 36-88) gegen Walter darzuthun sucht, aus der unter allen umständen befehlenden natur der ersten prämissen in den praktischen schlüssen hergeleitet werden. denn wer den handelnden richtig beurteilen will, musz ja genau denselben schlusz machen, durch den der handelnde sich zum handeln antrieb, genau denselben schlusz zb., den jener machte, der seinen vater schlug: 'obersatz: was uns angeboren und also naturnotwendig ist, dürfen und wollen wir thun; untersatz: in unserer familie ist es angeboren seinen vater zu prügeln; schluszsatz: also darf und will ich den meinen prügeln' 59 musz der wolmeinende beurteiler in jenes seele ihm nachmachen, wenn er ihn wirklich billig beurteilen will. noch mehr, der obersatz 'leichtes fleisch ist für kranke heilsam' 90 ist,

87 b wie von der verständigkeit Walter Jen. litt.-ztg. 1877 s. 28 behauptet. 88 dieser fall liegt aber in dem άλλου λέγοντος 1143 15 (s. anm. 79) offenbar mit eingeschlossen. vgl. das κρίνειν ἐν τῷ χρῆςθαι τῆ δόξη z. 13 f. mit pol. III 4, 1277 b 28 f. ἀρχομένου δέ γε οὐκ ἔςτιν αρετή φρόνητις, άλλά δόξα άληθής und mit dem αίσθάνεσθαι gegenüber fremdem befehl pol, [ 3, 1253 b 34 (προαισθανόμενον) und 5, 1254 b 22 . Teichmüller s. 50. \* VII 7, 1149 b 8 ff. Teichmüller s. 80. VI 8, 1141 b 18 ff. vgl. anm. 66.

τί μὲν οὖν ἐςτιν ἡ φρόνηςις καὶ ἡ ςοφία, καὶ περὶ τίνα ἐκατέρα τυγχάνει ούςα, καὶ ὅτι ἄλλου τῆς ψυχῆς μορίου ἀρετή ἐκατέρα, εἴρηται ὁιαπορήceie δ' ἄν τις περί αὐτῶν τί χρήςιμοί είςιν) genauer von der coφία und φρόνηςις im besondern und namentlich von der letztern, vom ersten fehlt das ende, in welchem unter anderm ausgeführt worden sein musz, warum der kunstverstand (τέχνη) an sich noch keine tugend ist, dasz es aber eine tugend desselben gibt, und worin sie besteht (s. 5, 1140 b 22 τέχνης μὲν ἔςτιν ἀρετή, φρονήςεως δ' οὐκ ἔςτιν. 7, 1141 a 12 ἀρετή τέχνης), und ferner, ob auszer der coφία auch νους und ἐπιστήμη tugenden der theoretischen vernunft sind, und wenn nicht, warum nur die erstere und nicht die beiden letzteren, vom zweiten hauptteil aber fehlt auch noch der anfang. die X 7, 1177° 17 f. citierte stelle (s. anm. 73) kann daher allerdings auch vielmehr in dieser lücke gestanden haben. Ramsauer hat die letztere und in der hauptsache, wenngleich nicht ohne irrtümer im einzelnen, auch schon den ganzen sachverhalt richtig erkannt. sollte nun aber Ar. in dem ausgefallenen wirklich, wofür manches spricht (s. Döring 'kunstlehre des Aristoteles', Jena 1872, s. 62 ff.), sogar der ἐπιστήμη und dem voüc der theoretischen vernunft den vollen tugendcharakter aberkannt haben, so ist vollends gar nicht daran zu denken, dasz er ihn der cύνεςις, der γνώμη, dem unmittelbaren voûc auf dem praktischen gebiet hätte zuerteilen wollen, um von der εὐβουλία gar nicht zu reden. übrigens vgl. noch anm. 103.

für sich betrachtet, sogar ein rein theoretischer, naturwissenschaftlicher satz, der als solcher in einer abhandlung über gesundheit und krankheit völlig am orte ist, aber er ist so geartet, dasz er zugleich als erste prämisse eines praktischen schlusses gewandt und als solche, aber auch nur wo es sich nicht um blosze beurteilung handelt, befehlend werden kann. in der that ist aber auch die auffassung Walters (s. 480 ff.) unhaltbar. wie schon Zeller (s. 651 anm.) richtig andeutet, wirft Walter (gleichwie auch Rassow s. 128) das berathschlagen mit dem praktischen schlieszen fälschlich in eins zusammen. und genau auf diesen nemlichen verkehrten boden stellt sich Teichmüller bei seiner polemik gegen ihn, indem nach diesem gelehrten (s. 41) alles praktische denken 31 sich 'in einem schlusse formulieren läszt, dessen obersatz den zweck setzt, dessen untersatz das mittel auswählt und dessen schluszsatz das mittel mit dem zweck vereinigt, dh. handelt'. dann musz das überlegen wol überhaupt kein praktisches denken sein: denn dieser syllogismos schlieszt an sich die überlegung noch keineswegs ein. denn so folgert auch wer 'plötzlich' handelt und nicht erst überlegt 92; erst wenn hindernisse eintreten, wenn das mittel noch wieder andere voraussetzt und nicht von vorn herein klar ist, welche es sind, und ob diese alle auch in unserer macht stehen, tritt überlegung ein, ie nach deren bejahendem oder verneinendem ergebnis die handlung vollführt wird oder nicht. wol aber setzt sonach alles überlegen einen praktischen schlusz voraus, dessen schluszsatz aber noch in der schwebe ist. selbst mit Zeller (s. 651 anm. s. 654 anm. 1) kann ich daher nicht dahin übereinstimmen, dasz dieser schluszsatz mit dem der berathung (dem ἔςχατον ἐν τῆ ἀναλύςει) einerlei sei, der inhalt des erstern ist vielmehr die gesamte handlung oder ausführung, zb. eine reise, der des letztern nur die erste vorkehrung (πρώτον, ἀρχή, s. anm. 61) zu derselben, zb. die herbeischaffung des nötigen reisegeldes. woher aber der befehlende oder gebietende charakter kommt, welcher der praktischen einsicht oder der zur virtuosität gediehenen kunst richtiger überlegung und auszerdem auch in bezug auf andere richtungen ihrer thätigkeit 93 der praktischen vernunft beiwohnt, darüber hat Ar. seine meinung nicht einmal angedeutet, und wir werden wol am besten thun es auf sich beruhen zu lassen, ob er sich überhaupt eine klare und bestimmte meinung hierüber gebildet hatte. 94 desto

zweifelloser ist aber, dasz die thätigkeit der praktischen vernunft sich weitaus nicht auf das berathschlagen oder überlegen beschränkt, und wenigstens im groszen und ganzen auch, was alles noch sonst zu dieser thätigkeit gehört.

#### III. DIE THEORIE DER ETHIK.

Auch die disciplin der ethik wird, wie ich jetzt im gegensatz zu früher gebilligten ansichten zugeben musz, insofern ihr erzeugnis sein, als derselben wiederholt eine praktische tendenz und mithin gleichfalls eine art von gesetzgebender und gebietender natur zugeschrieben und gesagt wird, dasz nicht im erkennen selbst ihr zweck liegt.<sup>25</sup>

Nicht zwar kann mit Teichmüller genauer als der erzeugende factor dieser seiner ethik und politik im sinne des Ar. die praktische einsicht angesehen werden, nachdem sich gezeigt hat, dasz diese von Ar. überall nur auf die mittel bezogen wird. <sup>36</sup> die gründe oder vielmehr trugschlüsse, mit denen Teichmüller (s. 12—35) diese seine behauptung gegen Walter zu beweisen versucht hat, einer eingehenden widerlegung zu unterziehen, dazu gebricht es mir hier freilich an raum; vielleicht bedarf es aber auch einer solchen nicht einmal, wo man die unrichtigkeit des resultates nachgewiesen hat. <sup>97</sup>

Denn soweit es immerhin doch auch einen gemeinsamen lebenszweck für alle menschen überhaupt im sinne des Ar. noch gibt, ist von diesem und von nichts anderm diese seine ethik die darstellung: zu dem umrisz, welchen das erste buch bis zum ende des 12n cap. vom begriffe dieses höchsten guts oder der menschlichen glückseligkeit entwirft, gibt alles folgende die ausführung, und wir finden nichts was aus diesem rahmen herausträte, selbst nicht die beiden bücher über die freundschaft. 95

praktische sätze sein (zb. τουτί γλυκύ anm. 92), wenn also Ar. diejenige αίcθητις (= νοῦς, s. s. 759), durch welche sie gefunden werden, ohne weiteres zur praktischen vernunft rechnet, so erklärt dies Teichmüller s. 224 ff. richtig aus dem praktischen interesse, aus welchem sie hier allein aufgesucht werden. aber wie seltsam ist doch der gedanke, dasz derselbe satz je nach den umständen von einer verschiedenen vernunft erdacht werde!

<sup>35</sup> I 1, 1095° 4 ff. τὸ τέλος ἐςτὶν οὐ γνῶςις ἀλλὰ πρᾶξις. II 2, 1103° 26 ff. X 10, 1179° 35 ff. γ⁵ aus diesem grunde halte ich denn auch Teichmüllers übersetzung von φρόνηςις durch 'lebensweisheit' (an andern stellen wählt er vielmehr 'besonnenheit') für verfehlt und die von ihm (s. 37) bemängelte durch 'einsicht' oder genauer 'praktische einsicht' für die verhältnismäzsig noch immer beste. γ⁵ gleich s. 14 wird aus dem dem praktisch einsichtigen zukommenden sich wolberathen über die geeigneten mittel, die gut und nützlich sind zu dem gemeinsamen zwecke aller, dem glückseligen leben (τὸ ὁὐναςθαι καλῶς βουλεύςαςθαι περὶ τὰ αὐτῷ ἀγαθὰ καὶ ςυμφέροντα οὐ κατὰ μέρος. ἀλλὰ ποῦα πρὸς τὸ εῦ ζῆγ ὅλως VI 4, 1140° 25 ff.) ein 'erkenne des guten allgemein' gemacht. mit solcher exegese kann man freilich alles beweisen. und so geht es im folgenden weiter. γ⁵ denn die glückseligkeit kann der freundschaft nicht entbehren, mag man nun

Aus dem gebiete strenger beweisführung oder deduction (ἀπόδείξις) wird nun diese disciplin von Ar. selbst ausdrücklich in das der induction und des bloszen mehr oder minder richtigen meinens verwiesen <sup>99</sup>, und nicht einmal jener möglichst irrtumsfreie charakter bleibt ihr, welcher auf dem felde des praktischen denkens der einsicht den rang einer wirklichen tugend verleiht. dem Perikles wird der name eines einsichtigen staatsmannes deshalb nicht abgesprochen, weil er in philosophischer staats- und moralphilosophie noch nicht geschult war. <sup>100</sup> Ar. erkennt an, dasz man auch ohne sie durch erfahrung tüchtig werden könne, aber nicht durch sie ohne erfahrung. <sup>101</sup> aber durch sie verbunden mit erfahrung wird der mensch am besten in seinen handlungen geleitet sein. <sup>102</sup>

Nun liegt aber auf der andern seite nach Ar. der höchste gipfel menschlicher glückseligkeit nicht im handeln, sondern im erkennen, und eine disciplin die dies lehrt <sup>103</sup> tritt doch wiederum weit aus den schranken blosz praktischer vernunftthätigkeit heraus. soll ferner dieselbe doch auch gleich den theoretischen wissenschaften eine φιλο-coφία sein <sup>101</sup>, so begreift man nicht recht wie sie dies könnte, wenn sie nicht auch eine theorie ist, sondern einem andern teile der vernunft angehört. eine von Teichmüller ganz übersehene stelle der

darauf sehen dasz sie als thätige ausübung der tugend definiert, oder darauf dasz eine gewisse χορηγία von äuszern gütern zu ihr verlangt ist: ἔςτι γὰρ ἀρετή τις ἡ μετ' ἀρετής usw. VIII 1, 1155\* 1 ff. φίλους .. δ δοκεῖ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν μέγιςτον εἶναι, vgl. freilich IV 7, 1123\* 20 τιμή .. μέγιςτον .. τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν.

 $^{99}$  I 1,  $1094^b$  11-27. c. 2,  $1095^a$  30-b 13 (c. 7,  $1098^a$  26 ff. wol unecht). II 2,  $1104^a$  1 ff. (auch von zweifelhafter echtheit). VII 1,  $1145^b$  2 ff. IX 1,  $1165^a$  12 ff. vgl. das ὀρθοδοξείν περὶ τὴν ἀρχήν VII 9,  $1151^a$  19.

<sup>100</sup> VI 5, 1140 h 7 ff. διὰ τοῦτο Περικλέα καὶ τοὺς τοιούτους φρονίμους οἰόμεθα εἶναι usw. 101 freilich steht der dies ausdrücklich besagende satz ὥcτε δεῖ ἄμφω ἔχειν ἢ ταὐτην μᾶλλον VI 8, 1141 21 f. in einem passus von höchst zweifelhafter echtheit, s. Rassow s. 45, aber auch das voraufgehende z. 16 ff. läuft auf dasselbe hinaus, s. anm. 63, X 10, 102 I 1, 1094 a 22 ff. 1095 a 10 f. 103 X 7-9. aber auch über das 6e buch kann ich zumal auf grund des anm. 87 angedeuteten nicht ganz so urteilen wie Zeller (s. 648 f. mit anm. 2) thut, um so weniger da c. 1 schwerlich dem Ar., sondern wol dem Eudemos gehört. allerdings kommt es dem Ar. hier hauptsächlich darauf an, das wesen der φρόνητις in ihrem verhältnis sowol zu den charaktertugenden als zu den übrigen vernunfttugenden darzulegen, aber ich musz bestreiten dasz die letztern hier überhaupt nur zu diesem zweck in betracht kommen, freilich werden sie auch nicht um ihrer selbst willen behandelt, was nicht in die ethik gehört, wol aber nur nach ihrer bedeutung für die menschliche glück-seligkeit überhaupt. und so spricht sich denn auch in dieser ihrer schillernden behandlungsweise dieselbe widerspruchsvolle doppeldeutigkeit aus, welche charakteristisch ist für diese ganze Aristotelische disciplin. vgl. die treffenden bemerkungen von Schleiermacher über die ethischen werke des Ar., werke zur philos, III s. 313 f. 1096° 31. (Χ 10, 1181° 15 ή περί τὰ ἀνθρώπινα φιλοςοφία steht in einem unechten abschnitt.) und wenn Ar, met, VI 1, 1026° 18 sagt, es gebe τρεῖς φιλοςοφίαι θεωρητικαί, so setzt dies nach der richtigen bennerkung Zellers (s. 178 anm.) das vorhandensein auch von φιλοςοφίαι πρακτικαί und ποιητικαί voraus. ferner s. anm. 105.

politik <sup>105</sup> zeigt uns denn auch dasz Ar. keineswegs durchweg sich selber treu bleibt im festhalten eines blosz praktischen und nicht rein wissenschaftlichen zweckes seiner ethik und politik. und wenn es nach ihm im unterschiede von der wissenschaft oder erkenntnis (ἐπιστήμη) im strengen sinne auf dem gebiete des meinens nicht blosz keine wirklich zwingenden beweise, sondern auch keine definitionen gibt <sup>106</sup>, so trifft dies letztere bei der ethik nicht im mindesten zu: so sehr bewegt sich dieselbe durchweg in der gewinnung und nähern ausführung von definitionen.

Schon das vorstehende, so wenig es den stoff erschöpfen kann und soll, dürfte genügen, um mich gegen den vorwurf der unbesonnenheit zu verteidigen, welchen mir Teichmüller (s. 429) wegen meiner beurteilung von Walters buch gemacht hat, und es zu rechtfertigen, wenn ich trotz mancher abweichender ansichten, deren vorhandensein anzudeuten ich schon damals nicht unterlassen habe <sup>107</sup>, an der überzeugung, dasz dasselbe ein bedeutendes ist, im gegensatz zu Teichmüller auch heute noch festhalte, die gleiche überzeugung von Teichmüllers neuestem werke dagegen trotz alles in demselben enthaltenen reichlichen und aufs äuszerste gesteigerten selbstlobes weitaus nicht in gleichem masze zu gewinnen vermocht habe.

GREIFSWALD.

FRANZ SUSEMIHL.

# (19.)

### ZU PLATONS APOLOGIE.

1. Der alte streit, ob μύωψ s. 30° sporn oder bremse bedeute, ist neuerdings von HUhle und ChCron oben s. 105 ff. 403 ff. wieder aufgenommen worden. beide machen für ihre sache, Uhle für die bremse, Cron für den sporn, die grösten anstrengungen, und der ausgang des kampfes ist der art, dasz ein entschiedener sieg keinem der beiden ringer zuerkannt werden kann, ein ĕφεδροc aber doch sich lieber

<sup>105</sup> III 8, 11 ff. τῷ δὲ περὶ ἐκάστην μέθοδον φιλοσφοῦντι καὶ μὴ μόνον ἀποβλέποντι πρὸς τὸ πράττειν οἰκεῖόν ἐστι τὸ μὴ παρορᾶν μηδέ τι καταλείπειν, ἀλλὰ δηλοῦν τὴν περὶ ἔκαστον ἀλήθειαν. νgl. Zeller s. 607. 106 met. VII 14, 1039 31 ff. εἰ οῦν ἢ τ᾽ ἀπόδειξια τῶν ἀναγκαίων καὶ ὁ ὁρισμὸς ἐπιστημονικός, καὶ οἰκ ἐνδέχεται, ὡσπερ οὐδ᾽ ἐπιστήμην ότὲ δ᾽ ἀγνοιαν εἰναι, ἀλλὰ δόξα τὸ τοι οῦτόν ἐστιν, οῦτως οὐδ᾽ ἀπόδειξιν οὐδ᾽ όρισμός, ἀλλὰ δόξα τὸ τοι οῦτό ἀπόδειξιν. 107 Teichmüller spricht denn auch nur von meiner äuszerung in Bursians jahresbericht III s. 364, meine anzeige im philol. anz. VII (1875) s. 132 ff. scheint er also gar nicht einmal zu kennen. und was soll es heiszen, dasz er gegen die beurteilungen von Prantl und mir die von Heinze ins feld führt, welche genau ebenso vorteilhaft ist, ja Walter in puncten beistimmt, in denen ich es nicht vermag (s. o. s. 754)!

mit Uhle als mit Cron zu messen geneigt sein dürfte. denn der ausdruck την ημέραν όλην πανταχού προςκαθίζων, besonders aber die fortsetzung ώς περ οἱ νυςτάζοντες ἐγειρόμενοι κρούς αντες ἄν με . · ραδίως αν αποκτείναιτε macht die vorstellung der stechfliege so klar, dasz sie jedem unbefangenen erklärer eingeleuchtet hat und einleuchten musz, die erörterung von Cron, welche zwar nicht das alter das des spornes bedarf verräth, wol aber an Nestor erinnert, kann hieran nichts ändern. auf der andern seite musz man Cron einräumen, dasz ἵππψ.. δεομένψ ἐγείρεςθαι ὑπὸ μύωπός τινος nur an den sporn denken läszt: denn δεομένω wäre doch bei der vorstellung einer bremse geradezu widersinnig, ganz gut bemerkt Cron, dasz die bremse weder nach menschlicher noch nach pferdlicher auffassung zu den erforderlichen und zweckdienlichen erweckungsmitteln gehöre. Uhle wendet allerdings ein, dasz man dann ὑπὸ τοῦ μύωπος erwarten müste; aber dieser einwand wird sich gleich erledigen, die wahrheit liegt diesmal nicht in der tiefe, sondern auf der oberfläche, die streitenden vergessen, dasz der Grieche für beide dinge den éinen ausdruck μύωψ hat. μύωψ bedeutet natürlich ursprünglich stechfliege und ist nach der hand, man möchte sagen von der vorstellung des pferdes aus, auf den sporn des reiters übertragen worden, gestatten wir einmal dem deutschen wort 'stechfliege' den gleichen gebrauch, so wird die stelle keinen anstosz bieten: wir werden an das insect und nur bei ὑπὸ μύωπός τινος an die besondere art von stechfliege, den sporn des reiters, denken.

2. In den worten cαφως γὰρ ἄν, εἰ πείθοιμι ὑμᾶς καὶ τῷ ὁεῖςθαι βιαζοίμην ὁμωμοκότας, θεοὺς ἄν διὸάκκοιμι μὴ ἡγεῖςθαι ὑμᾶς εἶναι usw. s. 35 d enthält πείθοιμι einen widerspruch mit dem an die spitze gestellten satze χωρὶς δὲ τῆς δόξης, ῷ ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖ εἶναι δεῖςθαι τοῦ δικαςτοῦ οὐδὲ δεόμενον ἀποφεύγειν, ἀλλὰ διδάκκειν καὶ πείθειν, wenn Sokrates πείθει τοὺς δικαςτάς, so handelt er recht und zwingt nicht die richter pflichtvergessen und meineidig zu werden, der sinn erfordert ἱκετεύοιμι für πείθοιμι: ygl. s. 34 e ἐδεήθη τε καὶ ἰκέτευςε τοὺς δικαςτάς μετὰ

πολλών δακρύων.

3. Wenn Sokrates s. 40<sup>d</sup> den tod welcher den menschen aller empfindung beraubt mit einem tiefen schlafe vergleicht, in dem man nicht einmal von traumbildern beunruhigt wird, und um eines solchen erquickenden schlafes willen den tod einen unvergleichlichen gewinn nennt, so hört sich das sehr glaublich und schön an, und auch Cicero hat sich wol bei seiner übersetzung der stelle davon einnehmen lassen und nicht bedacht, dasz das erquickende und süsze des schlafes erst beim erwachen gefühlt wird.

BAMBERG.

NICOLAUS WECKLEIN.

#### 103.

#### ZU PLAUTUS EPIDICUS.

V. 64. 65 lauten bei Götz:

quid nunc me retinés? 

amatne istam quam émit de praedá?

rogas?

déperit. I hercle détegetur córium de tergó meo.

dasz in der frage des Epidicus dér begriff auf dem der hauptnachdruck liegt, amatne, vollständig in der thesis verschwinden sollte. ist meinem gefühl nach unmöglich und vom dichter sicher nicht zugelassen, wenn das mittel es zu vermeiden so nahe lag wie hier. er brauchte nur umzustellen istam amatne und den vers in metrischer rücksicht an die vorhergehenden iambischen octonare sich anschlieszen zu lassen, so war alles in ordnung. dasz die fragpartikel ne nun erst an das zweite wort des satzes angehängt ist, darf nicht irre machen: man vgl. Asin. 928 anima fetetne uxoris tuae? Bacch. 839 illam meretricemne esse censes? und andere stellen bei Brix zu Trin. 375. überhaupt wird diese partikel bekanntlich nicht an das anfangswort des satzes als solches gehängt, sondern an dasjenige wort auf dem der hauptnachdruck der frage liegt, und dieses deshalb gewöhnlich an den anfang des satzes gestellt; unter umständen kann es aber sogar am ende desselben stehen, wie Bacch, 331 sed istic Theotimus divesnest? oder Trin, 375 sine dote uxoremne? (wo das ne allerdings nur auf conjectur beruht).

Der zweite der obigen verse erregt in dieser fassung einen schweren prosodischen anstosz. kann deperit in den versmaszen des dialogs überhaupt einen daktylischen wortfusz vertreten? soweit ich die frage verfolgt habe, ist dies nie geschehen, sondern deperit und ähnliche wortformen haben, ohne rücksicht auf consonantischen anlaut des folgenden wortes, immer einen creticus gebildet. nun stimmt aber die obige fassung auch gar nicht mit der überlieferung überein: die hss. geben blosz deperit. I detegetur corium usw., und Nonius s. 278, 19 bietet dazu die wichtige variante degitur [verschrieben aus de getur corium de tergo meo, mit dem lemma de gere est detrahere, diese lesart durfte nimmermehr sich im kritischen apparat verstecken, sondern sie gehörte in den text. die herausgeber des Plautus, die mit einziger ausnahme des Pius alle detegetur aufgenommen haben, haben sich, wie mir scheint, zum teil hierzu verführen lassen durch die analogie des deutschen abdecken = 'gefallenem vieh die haut abziehen'; aber diese analogie ist nur scheinbar: die gesamte latinität liefert für diese bedeutung von detegere kein beispiel, und da Nonius, ohne zweifel aus älteren guten quellen, degere in diesem verse ausdrücklich durch detrahere erklärt, so war degetur in den text zu setzen. wir erhalten demnach als gesicherte überlieferung: deperit. I degetur corium de tergo meo. das ist kein vollständiger vers. voraus gehen, wie bemerkt, iambische octonare;

mit v. 66 beginnen trochäische septenare, und mit diesen werden wir am zweckmäszigsten unsern v. 65 in übereinstimmung bringen. vergleicht man nun Bacch. 206 f. ecquidnam meminit Mnesilochi? frogas? immo unice unum plurumi pendit — so wird die vervollständigung von v. 65 durch ein am anfang zugesetztes immo wenigstens nicht als unplautinisch erscheinen. die beiden verse 64 und 65 würde ich demnach so zu lesen vorschlagen:

quid núnc me retines? I ístam amatne, quam émit de praedá?

| rogas?

ALFRED FLECKEISEN.

#### 104.

# ZU DEN GLOSSEN DES PLACIDUS.

s. 11, 7 f. (Deuerling)

Aeruscans, aes minutum colligens.

Accurate, † construens.

z. 7 hat Deuerling den zusatz von KOMüller colligens beibehalten, den die glosse des Festus Pauli s. 24, 7 Aeruscare aera undique, id est pecunias colligere nahe legt, und dann in der folgenden zeile das zeichen der corruptel gesetzt. weder das letztere ist nötig noch auch die anleihe in der vorhergehenden zeile; es sind vielmehr beide zeilen zu einer glosse zu vereinigen, die ursprünglich so gelautet haben musz:

Aeruscans: aes minutum accurate construens.

der abschreiber liesz sich durch den a-anlaut von accurate zum abbrechen der zeile und zum ansatz einer neuen glosse verleiten. für unsere änderung spricht 1) die übereinstimmung der participia, die in getrennten glossen jedes einen entsprechenden ausdruck verloren haben müsten, was wenigstens nicht wahrscheinlich ist; 2) die von Deuerling angezogene glosse aus Osberni Panormia: denn das aera in unum colligere, sicut nunc nummularii faciunt, welches eine geschicklichkeit des geldaufrollens und zusammenfassens, wie sie den geldwechslern eigen ist, bezeichnet, findet gerade in accurate construens eine entsprechende wiedergabe.

Auch in folgender stelle hätte Deuerling, dessen leistung übrigens sonst eine sehr verdienstliche ist, nicht nötig gehabt seine zu-

flucht zur einfügung eines neuen wortes zu nehmen:

s. 43, 1 f. Fabrica, artificii subtilitas.

Falla, [facili] fallacia, a fuco dicta.

Fabrica hat Deuerling zugesetzt. es ist zu lesen:

Falla: fallacia, a fuco dicta, artificii subtilitas.

die beiden letzten worte sind in einer frühern hs. aus mangel an raum in die darüber stehende zeile gesetzt, weil diese nach der kurzen glosse fugator: expulsor noch genügenden platz bot.

BUXTEHUDE. ERNST LUDWIG.

#### 105.

#### OBSERVATIONES CRITICAE IN LUCRETIUM.

Conferenti mihi nuper codices Leidenses Lucretianos, quos vir clar. du Rieu insigni benevolentia usus quattuor menses mihi utendos concessit, parvula quaedam occurrerunt, quae sive a Lachmanno neglecta sive minus accurate transcripta tamen memoria non indigna visa sunt. Lachmanni collationem, cuius laudes hercle non is detrectabit, qui iterum eosdem fontes adierit, posteriores secuti sunt editores omnes, etiam Munro, qui ceterum apparatu critico satis amplo usus multa feliciter correxit. eo autem factum est ut menda illa, quorum paucitas Lachmanni diligentiam testatur, adhuc incorrecta libris sint dedecori, exceptis iis solis quae a Goebelio sunt prodita. huiusmodi animadversionibus pauca adieci, quae iterum atque iterum Lucretii carmina perlegenti mutanda mihi visa sunt quaeque si a viris harum rerum peritis emendationum nomine digna putabuntur, valde gaudebo, denique ne ea quidem omisi, quae ab editoribus cum sint mutata, Lucretio tamen vindicanda esse ipsius poetae oratio et usus me docuerunt. sed ne verbis tempus teram, ecce quae inveni.

I 159 sqq. Lucretius demonstrat nihil posse creari de nihilo: quod si posset, nullae essent naturae leges et omnia sine ulla con-

dicione normave crescerent permixta:

e mare primum homines, e terra posset oriri squamigerum genus et volucres erumpere caelo: armenta atque aliae pecudes, genus omne ferarum, incerto partu culta ac deserta tenerent: nec fructus idem arboribus constare solerent, sed mutarentur, ferre omnes omnia possent.

165

in postremis his versibus latet vitium ni fallor: illud idem enim offendit. sententia poetae est perspicua. omnia genera suum quodque gignunt, 'res genus servant': homines procreant homines, e piscibus nascuntur pisces, e malis carpimus mala, e piris pira. si autem res de nihilo fieri possent, causa non esset cur genera suum quodque gignerent: pira crescerent in malis, cerasa in piris, glandes in vitibus: eaedem vel similes arbores non eosdem vel similes ferrent fructus. hanc tamen sententiam v. 165 non integram reddere mihi videtur. nam constare quid aliud hic significet quam idem semper esse vel manere, non video: sic praeterquam hoc loco semel apud Lucr. I 588 nec commutatur quicquam, quin omnia constent usque adeo, variae volucres ut in ordine cunctae ostendant maculas generalis corpore inesse. apparet ergo idem supervacaneum esse, cum significatio huius vocabuli verbo constare iam exprimatur. at poeta in animo babuit: neque eadem genera arborum vel eaedem arbores eosdem ferrent fructus. ergo legendum sic est: nec fructus is dem arboribus constare solerent.

isdem vero vocabulum propter errorem a librariis haud alienum

690

693

in libris nostris Lucretianis nusquam invenitur, et Lachmannus, in hac quidem quaestione nimis religiose codicum auctoritatem secutus, putat Lucretium omnino huius vocabuli usu abstinuisse. attamen sunt duo loci, ubi isdem pro idem legendum esse iam diu viri docti perspexerunt. II 693 enim Lachmannus cum libris scriptis legit:

quin etiam passim nostris in versibus ipsis multa elementa vides multis communia verbis, cum tamen inter se versus ac verba necesse est confiteare alia ex aliis constare elementis; non quo multa parum communis littera currat aut nulla inter se duo sint ex omnibus i dem, sed quia non volgo paria omnibus omnia constent.

hoc loco Lambinus recte scripsit ex omnibus isdem, quem Munro aliique merito secuti sunt; Lachmannus vero confessus hoc sane simplicissimum esse, tamen, quoniam videatur abhorrere ab usu Lucretii, pro nulla legit nulli et idem servat, ita ad versus (v. 690) referens quod ad verba (690, alia 691) pertinet. magis etiam perspicuus est alter locus V 349:

nec ratione alia mortales esse videmur, inter nos nisi quod morbis aegrescimus i dem atque illi quos a vita natura removit.

ubi iam Pius (Bononiae 1511) isdem legi iussit, quem Lambinus Munro alii merito sunt secuti.

Librarii autem archetypi in vocabulo isdem evitando pertinaciam hoc modo explicare velim. constat enim Lucretium pro vocabulo iis vulgo usum esse pronomine his, quamquam prius illud iis his locis scriptum inveni: III 34 cod. B; III 267 B; IV 238 B; IV 1154 is A et B (A tamen h in rasura a manu Saxonica); V 1091 B; V 1312 B; VI 1212 A et B (est autem tenendum B sive Quadratum saepe antiquam lectionem vel orthographiam servasse, ubi A sive Oblongus eam mutavit: sic adque, ubi apud Lachmannum legitur, pro atque). his autem pro iis facile usurpare potuit Lucretius, cum idem fere significent. sed librarium, etiam iis in vocabulo quod est iisdem vitandum esse ratum, effugit non esse vocabulum, quo eadem notio exprimi posset, itaque isdem ab ipso poeta originem ducere.

I 271 poeta demonstraturus corpora esse etiam ea quae non videantur a ventis sumit exemplum:

accipe praeterea quae corpora tute necessest
confiteare esse in rebus nec posse videri.
principio venti vis verberat incita CORTUS
ingentisque ruit navis et nubila differt,
interdum rapido percurrens turbine campos
arboribus magnis sternit montisque supremos
silvifragis vexut flabris: ita perfurit acri
cum fremitu saevitane minaci murmure ventus.

v. 271 cortus uterque Leidensis habet a manu prima: Oblongus vero

935

a correctore tortus (vel potius incitat ortus), corrector Quadrati autem corpus. Munro secundarios Italos codices secutus portus scripsit; Marullus Politianus alii pontum; Lachmannus cautes.

Primum animadverto qui portus, pontum, cautes scripserunt verbo quod est verberare eam vim et notionem subicere, quam apud Lucretium quidem numquam habeat quaeque verbis to beat, peitschen, verrere (v. 279), plangere (II 1155) reddatur. Lucretius tamen hoc verbo nihil aliud nisi non vehemen tem, vi brantem, crebrum motum denotat et aëra, auram, vibrantes luminis radios, alia eiusmodi subiecta adhibet. loci sunt hi: IV 938 de motu aëris in corporibus animalium:

principio externa corpus de parte necessum est, aëriis quoniam vicinum tangitur auris, tundier atque ab ibus crebro pulsarier ictu, proptereaque fere res omnes aut corio sunt aut etiam conchis aut callo aut corrice tectae. interiorem etiam partem spirantibus aër

interiorem etiam partem spirantibus aër ver ber at hic idem, cum ducitur atque reflatur. VI 1027 dicitur de vento vel potius de aëris atomis, omnes res in eo

versantes prementibus: semper enim circum positus res verberat aër. item 1039 de aëre qui est in ferro, quod attrahitur a lapide magnete: penitus qui in ferrost abditus aër, sollicito motu semper iactatur eoque verberat anellum dubio procul et ciet intus scilicet. item verberibus propellere de solis radiis dicitur

V 484 et radii solis cogebant undique terram, verberibus crebris extrema a limini' parte in medio ut propulsa suo condensa coiret etqs.

et 1102: inde cibum quoquere ac flammae mollire vapore sol docuit, quoniam mitescere multa videbant verberibus radiorum atque aestu victa per agros.

semel verberibus versare cum plangere invenitur coniunctum, ubi tamen de parum vehementi ictu in levia corpora praedicatur: VI 114 aut ubi suspensam vestem chartasce volantis verberibus venti versant plangunt que per auras. eodem modo verbum diverberare a Lucretio usurpatur

II 150 at vapor is quem sol mittil lumenque serenum, non per inane meat vacuum: quo tardius ire cogitur, aërias quasi dum diverberat undas.

et I 222 quod nunc, aeterno quia constant semine quaeque, donec vis obiit, quae res diverberet ictu aut intus penetret per inania dissoluatque, nullius exitium patitur natura videri;

illa vis autem, quae res diverberat ictu, est creber ictus atomorum, quae omnes res perpetuo tundunt, cf. II 1140—43.

En habes praeter duos quos statim afferam omnes locos, ubi verberare eiusque derivata apud Lucretium exstant. quos si quis perpenderit, non, ut opinor, vel portum vel pontum vel cautes nostro loco

494

ferendum esse putabit, sed omnes harum rerum periti iudices, ni fallor, editorum commentis anteponent auctoritatem codicis Quadrati, qui a correctore habet CORPUS. poeta enim demonstraturus ventum esse corpus i. e. tangere aut tangi, a proximo sensu, qui ipso corpore nostro fit, orditur. hoc vult: ipsi sentimus vim venti levi tactu faciem nostram stringentis (vocabulum incita autem celeritatem tantum denotat neque maiorem vim quam epitheton ornans habere videtur, cf. VI 137. 295. 324. 582, etiam de placidiore motu praedicatur VI 431); deinde transit ad alia corpora, quae ventis moveri videmus. primum ventum, qualem cottidie percipimus, describit, deinde qualem interdum summa cum vi furentem videmus. denique corpus veram esse scripturam genuinamque perspicuum fit ex alio loco, ubi bis idem vocabulum verberare legitur atque de venti sensu qui corpore nostro fit sermo est, IV 259 sqq.:

ventus enim quoque paulatim cum verberat et cum acre fluit frigus, non privam quamque solemus particulam venti sentire et frigoris eius, sed magis unorsum, fierique perinde videmus corpore tum plagas in nostro tamquam aliquae res verberet atque sui det sensum corporis extra.

ad nostrum locum hic respicere videtur.

Paulo post poeta venti vim cum fluminis abundantis impetu comparans sic pergit:

comparans

nee ratione fluunt alia stragemque propagant, et cum mollis aquae fertur natura repente flumine abundanti, quam largis imbribus auget montibus ex altis magnus decursus aquai, fragmina coniciens silvarum arbustaque tota, nee validi possunt pontes venientis aquai

285 nec validi possunt por vim subitam tolerare.

ita Lachmannus. v. 282 codices pro quam habent quem, quod a Marullo, quem posteriores secuti sunt usque ad Lachmannum, in quod mutatum est. Munro et Bernaysius cum Lachmanno faciunt at alibi vitium latet, si quid video. illud auget enim post flumine abundanti debebat esse auxit: nam Lucretium hanc enallagen temporum usurpasse defendere non ausim. sed tamen si persuasum mihi esset codicum auctoritatem auget poscere, ego quidem non repugna-

rem. quare eos scrutemur. A sive Oblongus habet auget, B sive Quadratus uirget. Lachmanno ergo num credendum sit tacite auget archetypo adscribenti, alii iudicent. equidem puto vel ex solis his scriptis perspicuum esse urget archetypi esse scripturam, quae praeterea cum Lucretii dicendi genere plane concinit, id quod demonstraturus sum. quod antequam facio, animadvertendum est, si mecum urget legas, quem nullam difficultatem praebere, cum lenissima correctura in quo m mutetur. ergo haec habes:

et cum mollis aquae fertur natura repente flumine abundanti, quom largis imbribus urget montibus ex altis magnus decursus aquai.

magnus decursus aquai largis imbribus urget ex altis montibus et hac vi flumine abundanti arbores sternuntur: hanc esse poetae sententiam facile unusquisque, opinor, concedet. obiectum verbi urgere nostro loco non est expressum, plane ex usu Lucretii. is enim octies praeterquam hoc loco verbo urgere utitur: II 197. III 893. 982. 1051. VI 192. 481. 512. 558. ex his primus secundus postremus soli habent obiectum. ad illustrandam scripturam quam proposui locos attuli hos:

VI 476 praeterea fluviis ex omnibus et simul ipsa surgere de terra nebulas aestumque videmus, quae velut alitus hine ita sursum expressa feruntur suffunduntque sua caelum caligine et altas sufficiunt nubis paulatim conveniundo: ur get enim quoque signiferi super aetheris aestus et quasi densendo subtexit caerula nimbis.

VI 509 confertae nubes umentia mittere certant dupliciter: nam vis venti contrudit, et ipsa copia nimborum turba maiore coacta

urget, de supero premit, ac facit effluere imbris. praeterea cf. Il. Λ 493 χειμάρρους (κάτειςι) κατ΄ ὄρεςφιν, όπαζόμενος (schol. ἐπειγόμενος) Διὸς ὄμβρψ.

I 433 nam quodcumque erit, esse aliquid debebit id ipsum, augmine vel grandi vel parvo denique, dum sit: cui si tactus erit quamvis levis exiguusque, 435 corporis augebit numerum summamque sequetur: sin intactile erit, nulla de parte quod ullam rem prohibere queat per se transeire meantem, scilicet hoc id erit, vacuum quod inane vocamus.

Lachmannus Bernaysius Munro v. 434 et 435 inverso ordine habent:
nam quodcumque crit, esse aliquid debebit id ipsum:
cui si tactus erit quamvis levis exiguusque,
augmine vel grandi vel parvo denique, dum sit,
corporis augebit numerum summamque sequetur.

Munrone teste in margine cod. Flor. 32 scriptum est: 'videtur proponere tantum de corpore, dicendo Augmine vel etc.; non enim conveniunt illa nisi corpori. cum tamen de inani quoque intellexisse appareat, ex illo Sin intactile erit etc. advertendum diligentius.' in calce autem legitur: 'si legatur Nam quodcumque.. Cui si tactus.. Augmine vel.. Corporis... patebit sermo.' auctoritas igitur tot virorum doctorum non spernenda videtur: attamen codices defendere ausim. primum quaeritur augmine quid significet. Creechius ad v. 431 sententiam poetae ita expressit: 'quicquid enim est, quantitate aliqua, magna aut parva donatur.' adversus quem Lachmannus

'quasi' inquit 'scriptum sit aliquo augmine, sed neque augmen quantitas est' etqs. neuter tamen ad opinionem stabiliendam argumenta protulit. ergo usus Lucretianus inquirendus est. vulgo autem augmen apud eum propriam primamque habet significationem, quae est incrementi (II 73, 188, 495, 1133, V 681, 130); sed aliam quae est quantitatis, ambitus, amplitudinis, non deesse apparet. III 266: animus constat e quattuor partibus uniter aptis, quae quasi multae vis unius corporis extant. quod genus in quovis animantum viscere volgo est odor et quidam calor et sapor, et tamen ex his omnibus est unum perfectum corporis augmen (Munro: 'bulk of body'), easdem significationes vocabulo auctus dedit poeta; alteram his locis: II 482: atomorum figurae sunt finito numero, quod si non ita sit, rursum iam semina quaedam esse infinito debebunt corporis auctu; V 1170 egregias animo facies vigilante videbant, et magis in somnis mirando corporis auctu; VI 168 caedere si quem ancipiti videas ferro procul arboris auctum, apparuit igitur ni fallor augmen apud Lucretium interdum habere significationem ambitus, quantitatis.

Porro tenendum est vacuum apud Lucretium esse quasi substantiam ut hoc barbaro vocabulo utar: v. 420 et 504 id vocat rem: res genitas dicit mixtas esse e materia et vacuo v. 369. materies et vacuum utrumque est infinitum, sed potest in partes dividi maiores minoresve: has partes omnis materiae totiusque vacui usu cottidiano novimus et de ils nostro loco sermo est, fac, inquit poeta, sit tertium aliquid quod neque materies neque vacuum sit. hoc quodcumque erit debebit esse aliquid, sive magna est quantitate sive parva, nihil ad rem quantitas, dum modo sit hoc quod dicis, id est, dummodo neque conjunctum neque eventum sit (cf. v. 449 sqq.), nam haec revera non sunt. ergo si est, alterumutrum de eo praedicari potest: tangi aut poterit aut non poterit: si autem tangi poterit, quamvis leviter et exigue, quantitas vel modus nihil ad rem, si tangi poterit, ad materiem referendum erit: si minus poterit, si omnino nulli rei nullo modo umquam resistere poterit, vacuum vocandum erit, tertium non datur, apparet igitur, ni fallor, locum in integrum sic restituendum esse:

> nam quodcumque erit, esse aliquid debebit id ipsum augmine vel grandi vel parvo denique, dum sit, cui si tactus erit quamvis levis exiguusque, corporis augebit numerum etas.

## I 511 sqq. codices habent:

515

praeterea quoniam genitis in rebus inanest, materiem circum solidam constare necessest: nec res ulla potest vera ratione probari corpore inane suo celare atque intus habere, si non, quod cohibet, solidum constare retinquas: id porro nil esse potest nisi materiai concilium, quod in ane que at rerum cohibere. Lachmannus annotat: 'recte interpretatur Creechius «id inane quod in rebus genitis est», sed id siquis inane rerum dixerit, vereor ne potius vacuum a rebus quam id quod voluerit dixisse videatur. quare non dubito quin poeta scripserit quod inane in rebu' queat cohibere,' ita Lachmannus non admodum leni emendatione, alii aliud, inter quos Briegerus (Philol. XIV 553) inane queat purum. Munro codicum scripturam tuetur, cum inane saepe sit substantivum apud Lucretium, quod argumentum adversus Lachmannum non satis esse validum videtur, cum non probet illum sine causa ambiguitatem metuisse. attamen codices procul dubio integram scripturam tradiderunt. inane enim plus quam octogies apud Lucretium invenitur, substantivum est fere septuagies, ne semel quidem adiectivum cum genetivo vel ablativo coniunctum. Lucretio igitur in mentem venire non potuit fore ut aliquis sententiam horum verborum inanc rerum non statim cum legisset intellegeret, praesertim cum v. 511 genitis in rebus inanest et 513 sq. res. . corpore inane suo celare scripsisset.

I 551 denique si nullam finem natura parasset frangendis rebus, iam corpora materiai usque redacta forent aevo frangente priore, ut nil ex illis a certo tempore posset conceptum summum aetais pervadere FINEM. nam quidvis citius dissolvi posse videmus quam rursus refici.

555

illud finem v. 555 Lachmannus et alii multi reiecerunt, cum hoc vocabulum (praeter II 1116) in libris Lucretianis semper feminini sit generis. haec tamen si sola esset causa cur probari non posset, facile emendaretur locus summam scribendo. sed finis propter significationem mihi displicet. Lucretius enim docet (cf. II 1122): res omnes initio 'hilaro grandescunt adauctu paulatimque gradus aetatis scandunt adultae', donec alescendi summum tetigere cacumen (1130); inde minutatim vires et robor adultum frangit et in partem peiorem liquitur aetas (1131 sq.). sed si materies ad infinitum dividi posset per illud infinitum tempus, quod iam praeterisset, eo destructionis iam pervenisset materia, ut nihil ex ea intra certum ac definitum tempus ex ortu ad summum aetatis cacumen vel florem perducere posset natura creatrix: nam quidvis citius dissolvitur quam reficitur. res igitur ad perfectionem, ad statum adultum, extremam crescendi finem (II 1116) non pervenirent. quodsi negari non potest hanc esse poetae sententiam, perspicuum iam est et luce clarius aetatis finis minime aptum esse nostro loco: nam aetas adulta non est finis aetatis sed finis crescendi. atque ob eandem causam neque Munro recte scripsit: conceptum summum aetatis pervadere ad auctum, nam ad finem actatis et ad summum auctum actatis multum inter se differre non video. ipse difficultatem sensisse videtur, cum aetatis vocabulum vertat per being: 'and reach its utmost

growth of being'. ergo haec non esse ex mente poetae apparet. Pius ad hunc locum annotavit: 'codices fideliores reservant florem, quam lectionem maxime probo.' sed tum, id quod Pius neglexit, legendum esset: conceptum ad summum actalis pervadere florem, ut II 1116 ad extremam crescendi... finem... perduxit. cf. I 564. V 847.

Munro recte animadvertit vocabulum finem (Oblongus habet finis, Quadratus fine, a correctore finem) ultimum fuisse paginae vicesimae tertiae archetypi, qua de re facile fieri potuerit ut hoc vocabulum a librario scriberetur pro amisso quodam in fine versus (cuius rei multa exstant in Lucretii codicibus exempla). scripturae discrepantia in utroque codice hanc opinionem confirmare videtur. quibus omnibus perpensis scribendum esse censeo summum actatis pervadere CULMEN, quod omnibus desideriis satisfacit. Lachmannus ex Varronis de lingua Latina VII p. 300 laudet: quare quod est 'percade polum' valet 'cade per polum'. simile autem dicendi genus supra laudavimus e II 1123 paulatimque gradus actutis scandere adultae. culmen apud Lucretium non invenitur (nam quod est VI 296 culmine recte a Marullo mutatum est in fulmine), sed II 1130 habemus alescendi summum cacumen, nec vocabulum Lucretii aetate erat inusitatum.

I 722 hic est vasta Charybdis, et hic Actruca minantur murmura flammarum rursum se colligere iras, faucibus eruptos iterum vis ut vomat ignis ad caelumoue ferat flamm ae fulaura rursum.

malim cum correctore Quadrati (cuius scripturae Lachmannus mentionem non fecit) et ed. Veronensi (1468) flammarum quam Oblongi correctoris flammai. emendatio enim in Quadrato a manu perantiqua aut ab ipsa prima manu facta est, id quod veri similius mihi videtur; scribendi genus concinit cum vocabuli nimirum I 524 Oblongi, quod moneo cum hoc compendium non admodum sit frequens vel potius rarum in codd. Lucretii. correctio in Oblongo est a manu multo recentiore. flammarum plur. num. praeterea concinit cum flammarum (723) et plurali ignis (724), porro correctio in aï tam facilis est et tam frequens in utroque codice eius usus, ut mirum esset correctorem Quadrati cam non adhibuisse, nisi flammarum veram scripturam habuisset. denique ai in B multo frequentius a manu prima est scriptum quam in A, qui vulgo habet a, interdum ae vel e. sie in buius libri v. 1051 A habet materia, B materiai. item v. 1041 Oblongus habet ratione aversa via, B sive Quadratus contra ratione aversa viai neque id, ut Lachmannus ait, a manu correctrice, sed ab ipsa prima. idem qui annotare potuerit ad hunc versum Lucretium non dixisse ratione aversa viai, sed sine hoc graecismo ratione aversa viaque fateor me non intellegere, cum idem poeta scripserit I 406 cum semel institerunt vestigia certa viai, II 249 sed nil omnino nulla (in libris deest, alii recta) regione via i declinare quis est qui praestet cernere sese? V 1123 iter infest um fecere viai. recte ergo:

sic omnia debent dissolvi simul ac defecit suppeditare materies aliqua ratione aversa viai.

Anaxagorae doctrinae de ὁμοιομερεία, qua similitudo omnium partium in rebus simplicibus exprimitur, Lucretius praeter alia haec opponit:

I 859 praeterea quoniam cibus auget corpus alitque, scire licet nobis venas et sanguen et ossa 860 (et nervos alienigenis ex partibus esse). sive cibos omnis commixto corpore dicent esse et habere in se nervorum corpora parva ossaque et omnino venas partisque cruoris, fiet uti cibus omnis, et aridus et liquor ipse, ex alienigenis rebus constare putetur. 865 ossibus et nervis venisque et sanquine mixto. praeterea quaecumque e terra corpora crescunt si sunt in terris, terram constare necessest ex alienigenis, quae terris exoriuntur. transfer item, totidem verbis utare licebit. 870 in lignis si flamma latet fumusque cinisque, ex alienigenis consistant ligna necessest. praeterea tellus quae corpora cumque alit, auget ex alienigenis, quae lignis oriuntur.

versus qui post 860 est insertus a Lambino est factus. omnes editores hoc commentum Lambini extollunt: Lachmannus: 'laudo ingenium et studium Lambini', Munro: 'which must be very like what Lucr. wrote.' attamen dubito, quin immo repugno. alienigena res est ea cuius partes inter se sunt dissimiles, opponitur τοῖc ὁμοιομερϵιν. quod si tenueris, videbis non rectam esse conclusionem quam Lambinus fecerit, cum putet, cibus quoniam corpus augeat, inde sequi partes corporis, ossa sanguinem nervos venas, ex alienigenis partibus constare. quid enim impedit quominus ex cibo ossa suas sibi assumant partes, venae item cett., id quod Anaxagoram docuisse Lucretius narravit v. 835 sqq. — quid, inquam, impediat quominus hoc fiat, non apparet. eo autem modo corpus nutriri Lucretius ipse docuit v. 812:

adiutamur enim dubio procul atque alimur nos certis ab rebus, certis aliae atque aliae res. nimirum quia multa modis communia multis multarum rerum in rebus primordia mixta sunt, ideo variis variae res rebus aluntur.

si autem obicias cibum non esse nervos sanguinem cett. et hanc ob causam has res compositas esse e partibus alius rei, ergo alienigenas esse, respondeo easdem res perpetuo inde a prima origine cibo nutritas esse, eodem modo perpetuo augeri. ergo qui inde sequi possit eas alienigenas esse? at poeta demonstrare in animo habuit cibum,

exempli gratia corpus esse alienigenum, non ὁμοιομερές. nam si hae omnes tam diversae partes, e quibus corpus nostrum constat, e cibo proveniunt, apparet cibum esse corpus alienigenum, non ὁμοιομερές. conicio igitur versum, qui exciderit, huius modi fere fuisse:

praeterea quoniam cibus auget corpus alitque
— scire licet nobis venas et sanguen et ossa
(nervosque — ex alienigenis consistere debet.)

cibus ex alienigenis consistere debet, quoniam corpus i. e. venas sanguinem ossa nervos auget alitque.

Eadem est argumentatio versuum 873 et 874 a Lachmanno ita scriptorum:

praeterca tellus quae corpora cumque alit, auget ex alienigenis, quae alienigenis oriuntur.

falsum hoc quae alienigenis oriuntur et ob metrum (cf. LMuellerus de re metrica p. 284) et ob sententiam et ob eam causam, quod oriri verbum Lucretius numquam cum solo ablativo coniunxit, sed cum praep. ex (I 161. 204; II 931; III 970), cum unde, aut absolute id usurpavit. Munro putans duos vel plures versus interiisse post 873 huius modi:

in lignis si flamma latet fumusque cinisque ex alienigenis consistant ligna necessest, praeterea tellus quae corpora cumque alit, auget (ex alienigenis quae tellure exoriuntur. sic itidem quae ligna emittunt corpora, aluntur) ex alienigenis, quae lignis his oriuntur.

quattuor versibus explicavit duos (871 et 72) qui post 870 nulla explicatione egent, cum duo plane similia argumenta praecedant 861—866. 867—869).

Me iudice res sic se habet. longa syllaba quae v. 874 deest est ex, ita ut habeas exoriuntur (sic Flor. 31 Camb. Lambinus); lignis ortum est e ligna v. 872 et locum tenet vocabuli omissi alienigena. ergo legere velim:

praeterea tellus quae corpora cumque alit, auget ex alienigenis, quom alienigena exoriuntur.

quom causale cum ind. coniunctum apud Lucretium inveniri satis notum est. Marullus autem vidit, idque merito, hos versus ab hoc loco plane alienos esse; neque tamen iure meritoque eos delevit, cum locus eorum sit post v. 860. hi versus enim, ut nexus sententiarum docet, cum eo qui post 860 excidit, debebant postremi esse pag. 34 archetypi, sed lapsu quodam archetypi librarii, qui repetito illo vocabulo praeterea deceptus est, suo loco omissi sunt illi duo; primus autem (post 860) iam excidit antea. ergo mecum sic legas:

practerea quoniam cibus auget corpus alitque
— scire licet nobis venas et sanguen et ossa
(nervosque — ex alienigenis consistere debet.)
practerea tellus quae corpora cumque alit, auget
ex alienigenis, quom alienigena exoriuntur.

alterum argumentum cum altero congruere nemo non videt, opinor. praeterea post tam parvum intervallum repetitum invenies etiam III 120 et 123; 304 et 307. si autem mavis tellus praeterea quae corpora etgs., loci laudati docent Lucretium non repugnare.

Hactenus poeta e sua doctrina argumentatus est, ut supra demonstravimus: cf. v. 812 sqq. Anaxagoras eiusque discipuli de his rebus aliter sentiebant. Plutarcho (plac. I 3) teste docuit: ὁμολοτητέον ἐςτὶν ὅτι ἐν τῆ τροφῆ τῆ προςφερομένη πάντα ἐςτὶ τὰ ὄντα. qua de causa sic pergit poeta: si autem (sine uterque codex, qua forma hoc uno loco poeta usus est, ceterum sin, sed semper ante vocalem, recentiores cum nexum non perspicerent sive) dicent ea quae e cibo in corpus transeant in cibo ipsa iam inesse, quae e terra in herbas ceteraqua transeant ipsa iam in terra inveniri debere, nihilo minus verum erit quod dixi, nam ipsi fatebuntur cibum, terram ceteraque ex alienigenis constare partibus.

Itaque non fortioribus adhibitis neque acerbioribus medicamentis, quam editores adhibuerunt, totum locum sic fere ad Lucretii

mentem restituere volui:

| praeterea quoniam cibus auget corpus alitque     | 859 |
|--------------------------------------------------|-----|
| — scire licet nobis venas et sanguen et ossa     |     |
| ⟨nervosque — ex alienigenis consistere debet.⟩   |     |
| tellus praeterea quae corpora cumque alit, auget | 873 |
| ex alienigenis, quom alienigena exoriuntur.      | 874 |
| sine cibos omnis commixto corpore dicent         | 861 |
| esse et habere in se nervorum corpora parva      |     |
| ossaque et omnino venas partisque cruoris,       |     |
| fiet uti cibus omnis, et aridus et liquor ipse,  |     |
| ex alienigenis rebus constare putetur,           | 865 |
| ossibus et nervis sanieque et sanguine mixto.    |     |
| praeterea quaecumque e terra corpora crescunt    |     |
| si sunt in terris, terram constare necessest     |     |
| ex alienigenis, quae terris exoriuntur.          |     |
| transfer item, totidem verbis utare licebit.     | 870 |
| in lignis si flamma latet fumusque cinisque,     |     |
| ex alienigenis consistant ligna necessest.       |     |

Collatio codicum Leidensium me docuit Quadratum sive B cum aliis virtutibus tum hac praestare Oblongo sive A, quod diligentius archetypi versuum numerum expressit, eoque in lacunis statuendis ei plus fidei saepe habendum esse quam fratri maiori natu. cuius rei ampla proferre testimonia nunc non est in animo, attamen pauca. nam primum Oblongi librarium neglegentius saepe scripsisse vel ex eo apparet, quod in primis duobus libris iam non minus duodecim versus omisit, quos deinde corrector Saxonicus inter lineas supplevit (I 364 duos, 549 unum, 836 unum, 1022 unum, II 257 tres, 411 unum, 883 duos, 943 unum). praeterea in capitulis notandis apparet B accuratiorem esse quam A. ubi enim capitulum duorum versuum

habet hic, ille praebet interstitium duorum versuum; sed interdum A uno versu exhibet capitulum, quod procul dubio in archetypo duobus versibus continebatur cuique recipiendo B interstitium duorum versuum reservavit, ut exemplum afferam: post I 950 capitulum legitur hoc: to pan apiron to gar pepirasmenon acroe (La. Diog. Χ 41 άλλα μὴν καὶ τὸ παν ἄπειρόν ἐςτι τὸ γὰρ πεπεραςμένον ἄκρον ἔχει), quod cum longius esset quam quod uno versu contineri posset, a librario ultima svllaba quae erat chi omissa est. B autem interstitium duobus versibus recipiendis aptum reliquit. porro postrema pars libri III probat librarium qui B scripsit diligenter rationem habuisse numerorum versuum in archetypo scriptorum. ibi enim cum lapsu a librariis haud alieno pro atque oblivia quaerit, quae sunt ultima verba v. 1066, scripsisset atque revisit. ultima versus sequentis verba, itaque hunc v. 1067 omisisset, huius paginae finem scribens animadvertit se unum versum praeteriisse; ut numerum tamen servaret, deinde in fine paginae v. 1077-1081, id est quinque versus, ita disposuit, ut sex versuum spatium complerent. - Sed haec iam sufficient ut intellegas me vere dixisse Quadrato potius credendum esse quam Oblongo in lacunis notandis.

Mirum est Lachmannum hoc non perspexisse pag. 72 commentarii scribentem, ante v. I 921 interstitium (unius versus) fuisse, quod librarii nostri neglexerint. cum enim, ut supra demonstravi, post v. 950 archetypus haberet capitulum duas lineas explens, quod ut reciperet librarius B, qui ipsa capitula non exscripsit, interstitium duarum linearum reliquit, versus quem Lachmannus desiderabat, ut singularum archetypi paginarum numeros expleret, iam inventus est.

hic ergo B accuratiorem esse quam A nemo negabit.

II 600, 601 A habet sic sensu carentes:

hanc (magnam matrem) reteres Graium docti cecinere poetae

sedibus in curru biiugos agitare leones etqs.

hunc alterum versum sic priorem insequi non posse perspicuum est; B autem accuration inter hos duos versus interstitium reliquit duorum versuum. Lachmannus igitur et qui eum secuti sunt editores merito B defendunt contra A; sed qui fieri potuerit ut idem, qui tanta accuratione codices contulerit, simul B fidem haberet nec tamen haberet, fateor me non intellegere. unum versum omissum esse putat huiusmodi: magnifice divam ex ivsis penetralibu' vectam (quem versum Lucretius quidem numquam scripsisset). cum tamen spatium duobus versibus recipiendis aptum relictum sit neque capitulum alterum versum complere potuerit (cum post v. 598 iam legatur) statuendum videtur duos versus interiisse. si suspitionem proferre liceat, contendere ausim Lachmannum alterum versum omisisse, ne 27 versus paginae archetypi tribueret, quod ne semel quidem accidere potuisse ratus esse videtur, minime recte tamen, sic A unum habet folium (41) quod 27 versus habet in utraque pagina, cum reliquae habeant viginti. simile quid ex aliis libris manuscriptis apparuit nec non ex voluminibus Herculanensibus.

II 40 si non forte tuas legiones per loca campi fruere cum videas, belli simulacra cientis, subsidiis magnis epicuri constabilitas, ornatas armis itastatuas tariterq: animatas his tibi tum rebus timefactae religiones effuciunt animo pavidae etqs.

ita Oblongus. Lachmannus correxit fruere in fervere cum correctore Quadrati, tariterque in pariterque; Munro autem epicuri in et ecum vi. qua speciosiorem haud fere ullam inveni Lucretii editorum coniecturam. Nonius (p. 503 M.) laudat ex libro secundo Lucretii versum hunc: fervere cum videas classem lateque vagari, quem Lambinus in contextum inseruit post v. 43, item Lachmannus, Munro vero post v. 46. Quadratus porro praebet loco versuum 42 et 43, quos Oblongus rubris litteris maiusculis scriptos habet, lacunam trium versuum (Lachmannus parum accurate 'complurium'): corrector per hoc interstitium lineam ad perpendiculum duxit atque adscripsit: 'non est opus sectione.' sed hic corrector, qui multa menda correxit, procul dubio falsus est, cum videret v. 44 cum 41 coniunctum sententiam praebere, neque tamen perspiceret nihilo magis atque Marulfus, anaphoram his tibi tum rebus minime aptam esse, si de una tantum re (legionibus) sermo esset, si ergo Quadrato credendum est, tres versus sunt omissi, nec quicquam obstat quominus versum a Nonio laudatum tertium faciamus, cum in contextum optime quadret. nam Munro quo iure hunc Nonii versum post v. 46 collocet, ἐπανάληψιν, cui venustatem non iniucundam merito Lambinus tribuit, tollens, non video. -- At restat itastatuas vel itasiuas, ut schedae Haunienses scribunt. id Lachmannus parum apte mutavit in validas, Munro in statuas. neutrum probare possum. totum vocabulum, si hoc nomine dignum est, eiciendum esse puto: videtur mihi corruptum esse ex institutas super ornatas scripto et inde versui illatum omisso alio vocabulo. nam vocabulum omissum esse apparet. quis enim credit Lucretium scripsisse ornatas armis nullo adiectivo aut adverbio adquis umquam vidit legiones fervere per loca campi sine armis? potuitne languidius quid dici? mihi legenti III 457 quandoquidem gigni pariter pariterque videmus crescere in mentem venit (postea vidi Bernaysium idem scripsisse) pariter solum nostro loco aptum esse, ergo nunc habes:

si non (= nisi) forte tuas legiones per loca campi fervere cum videas, belli simulacra cientis, subsidiis magnis et ecum vi constabilitas, ornatas armis pariter pariterque animatas, fervere cum videas classem lateque vagari, his tibi tum rebus etqs.

v. 45 Lachmannus et Munro scribunt adverbium pavide contra codices qui habent adiectivum (A pauidae, B pauide). auctoritas codicum in hac quidem quaestione non admodum magna videtur, cum vulgo e vel e habeant pro ae; attamen haud frequenter ae invenies

pro e. Lucretius porro numquam pavide adverbio usus est, sed in loco simili V 974 quaerebant pavidi palantes noctis in umbris. Faber autem putabat timefactae et pavidae bis idem esse; at falsus est, si quid video: nam propterea quod timefactae sunt religiones, sunt pavidae, quasi timore pavidae. cf. Verg. Aen. II 685 nos pavidi trepidare meta etqs.

II 152 sqq. poeta demonstrat atomos luce celerius per infinitum vacuum ferri, nam

vapor is quem sol mittit lumenque serenum, non per inane meat vacuum; quo tardius ire cogitur, aërias quasi dum diverberet undas.

Lachmannus annotavit: 'Lambinus pessime quasi dum diverberat: nam dum intellegendum est donec.' Munro autem, qui ipse codices Leidenses non contulit, concedit Lambini scripturam defendi posse. Lachmanno vero quis στυγερός έχραε δαίμων illa scribenti nescio. quis enim verba eius legens non credet in illis codicibus coniunctivum reperiri? attamen Oblongus habet quosidum diveruerat. Quadratus quo sidu diverberat. praeterea dum = donec cum indicativo habes I 949 si tibi forte animum tali ratione tenere versibus in nostris possem, dum perspicis omnem naturam rerum, qua constet compta figura, et IV 24 item dum percipis, nostro loco tamen dum intellegendum esse donec Lachmanno concedere non possum, quod quominus faciam prohibent hi loci, ubi simile phaenomenon describitur et dum eandem habet significationem atque nostro loco: IV 358 nec ad nostras acies perlabitur ictus, aëra per multum quia du m simulaera feruntur, cogit hebescere eum crebris offensibus aër; IV 280 sic ubi se primum speculi proiecit imago, dum venit ad nostras acies, protrudit agitave aëra qui inter se cumquest oculosque locatus, item IV 559, 612. - Eodem errore ductus Lachmannus VI 302 cum scripsit, ubi codices habent veram scripturam dum: fit quoque ut interdum venti vis missa sine igni igniscat tamen in spatio longoque meatu, dum venit amittens in cursu corpora quaedam. Munro verum restituit.

II 333 nunc age, iam deinceps cunctarum exordia rerum qualia sint et quam longe distantia formis percipe, multigenis quam sint variata figuris; non quo multa parum simili sint praedita forma, sed quia non volgo paria omnibus omnia constent. nec mirum: nam cum sit eorum copia tanta, ut neque finis, uti docui, neque summa sit ulla, debent nimirum non omnibus omnia prorsum esse pari filo similique adfecta figura. parturiunt genus humanum mutaeque natantes squamigerum pecudes et laeta armentu feraeque, et variae volucres, laetantia quae loca aquarum

340

concelebrant circum ripas fontisque lacusque, et quae pervolgant nemora avia pervolitantes; quorum unum quidvis generatim sumere perge: invenies tamen inter se differre figuris. 345

v. 342 parturiunt ni fallor iam nemo est qui defendat. Oblongus habet praeterea (ea a manu correctrice), Quadratus preteregenus, Nonius praeterea quod verum est. praedicato tamen carent subiecta, quae vy. 342-346 enumerantur, cum appareat practerea mutandum non esse, versus post 346 interiisse videtur. porro v. 334 suo loco non esse perspicuum puto: nam sententia huius versus sequenti versu 335 multigenis quam sint variata figuris exprimitur, ergo ferri non potest. quod si constat, facile videbis quo vitio hi versus laborent. si v. 334 suo loco, id est post v. 346 leges, omnia recto ordine sequentur. pro qualia sint tum qualia sunt legendum atque plenius post formis distinguendum esse nemo non videt. v. 338-341 demonstravit poeta vel a priori, ut dicunt, perspicuum esse e copia atomorum, fieri non posse quin variis figuris sint praeditae. deinde quae oculis videmus a natura creata ex atomis, testes affert eiusdem rei vv. 342-376; varia genera animalium -346; varietatem intra fines eiusdem generis, qua fit ut matres prolem suam cognoscere possint et proles matrem; tum v. 377 guare etiam atque etiam simili ratione necessest etqs. conclusionem facit reditque ad initium argumentationis.

II 927 tum praeterea, quod fugimus ante, qua tenus in pullos animalis vertier ova cernimus alituum, vermisque effervere, terram intempestivos quom putor cepit ob imbris, scire licet ajani vosse ex non sensibu' sensus.

recte Munro ad h. l. animadvertit quatenus hic significare quoniam. ignorat tamen (nam Lachmannus id memoria indignum putabat vel potius non vidit) Oblongum habere quatinus, Quadratum quatino, priorem totum vocabulum a manu prima, alterum ati in rasura. apparet igitur archetypum habuisse quatinus, item IV 750 Lachmannus: qua tenus hoc simile est illi quod mente videmus atque oculis, simili fieri ratione necesse est. hic quoque quatenus = quoniam, quandoquidem. Munro et Bernaysius (hic quidem cum ipse codices conferret animadvertere debuerat) rursus Lachmannum sequuntur, sed codices habent a manu prima sine ulla rasura quatinus uno vocabulo. in Lucretii libris hoc vocabulum quod est quatenus quater invenitur: praeterquam locis laudatis etiam III 218. 424, ubi tamen propriam habet significationem qua fine, quousque, atque quatenus scriptum praebent codd. Leid. itaque discrimen quod Festus (p. 258 quaterus significat qua fine ut hacterus hac fine. at quatinus quoniam), Marius Victorinus (p. 14 vol. VI Keil. igitur quatinus est ut quianam, quatenus autem significat finem loci cuiusdam, velut

qua fine), quibuscum Fronto (de diff. voc. p. 470 Mai.) et Caper (de orthogr. p. 2243) consentiunt, hoc discrimen, inquam, quod statuerunt inter quaterus = qua fine et quatinus = quoniam, a Neuio II<sup>2</sup> p. 640 non probatum neque a Forcellino, Lucretius aut librarius archetypi saltem observasse videtur. Marius Victorinus l. l. quatenus inquit saepe cum sit recte scriptum, vos e perducitis et facitis quatinus, et sacpe i litteram commutatis in e. hoc idem librarios veterrimorum codicum qui aetatem tulerunt fecisse apparet, hanc ob rem non magni momenti sunt loci a Neuio prolati e Ciceronis codicibus, ubi quatinus legitur pro quatenus = quousque. Cicero numquam quatenus vocabulo usus est pro quandoquidem, quoniam. ante eum Scipio Africanus minor in oratione quam habuit postquam ex Africa rediit (Festus 1. 1. uti negotium crat, quatenos castra nostra ita munita erant, ut posses partem exercitus abducere); Vergilius omnino hoc vocabulo abstinuit, Horatius tantum habet pro quoniam, quandoquidem, Ovidius, Tacitus, Quintilianus alii utramque adhibent significationem. porro illi codices Ciceroniani omnes sunt recentiores (veterrimi saec. X) quam Lucretii codices Leidenses, quorum archetypus, qui discrimen servavit, vetustior est quam omnes qui supersunt codices, paucos rescriptos si exceperis. apud Horatium orthographia est dubia; attamen quatinus, quod solum habere debebat, si verum Festus scripsit, habent codices perantiqui carm, III 24, 30, serm, I 1, 64, 3, 76, II 4, 57 (cf. Kelleri et Holderi apparatum criticum). quatinus = quoniam etiam in codd, mss. Iustini (XII 11, 6) exstare testatur Bongarsius. hoc ergo constat: inde a Scipione Aemiliano quaterus duobus usurpatur significationibus quae sunt quousque, qua fine et quandoquidem, quoniam. Verrius Flaccus autem docuit hoc discrimen ipso vocabulo exprimi ita ut quatenus sit qua fine, quatinus sit quoniam: quod tamen saepe neglegi et vocabula commutari Marius Victorinus queritur. attamen discrimen servavit omnium codicum antiquissimus archetypus Lucretii et alii nonnulli, quibus omnibus perpensis credo Verrio Flacco fidem habendam itaque quatinus scribendum esse pro quoniam, quatenus pro qua fine. simili modo etiam alia vocabula origine eadem inter se differre recte monuit Corssenus II p. 419, exempla cum afferat attractare contractare pertractare et contrectare obtrectare detrectare: priora illa quae habent propriam significationem verbi simplicis, altera translatam. quibus exemplis addo vocabula penna (avium) et pinna (murorum) origine eadem, vi diversa, a grammaticis discreta, in codicibus saepe permutata.

III 41 nam quod saepe homines morbos magis esse timendos infamemque ferunt vitam quam Tartara leti, et se scire a nim ae naturam sanguinis esse, aut etiam venti, si fert ita forte voluntas etqs.

ita editores recentiores, non tamen Lucretius, si quid video. hic enim semel usus est dicendi genere alicui est natura (II 817 non

certis certa figuris est natura coloris), cum passim habeat natura esse praeditum, constare natura, natura reddita est (alicui). praeterea naturam ita inter duo substantiva positum, alterum genetivo casu, alterum genetivo simili, non potest non ambiguam reddere sententiam, neque a Lucretio umquam quod sciam scriptum est. nam animi sive animae natura cum frequentissimum sit apud eum, inversus ordo natura animi sive animae rarius invenitur, quo fit ut unus quisque v. 43 talem legens, qualem supra exscripsimus, naturam cum animae conjungere velit. haec tamen vitiuncula non magni momenti essent, si codicum auctoritas versum ita scriptum tueretur; sin autem ab editore quodam originem ducunt, non admodum levia putanda videntur. haec igitur iam causa est cur Lachmanni mutationem probare non possim. sed praeterea codicum scripturam servandam esse puto. habet enim Oblongus scire animi, Quadratus autem sciri anime, quod per metathesin esse pro scire animi perspicuum est. archetypus igitur habuit scire animi. quod si constat, quaeritur num recte sic scriptum sit, neque Lachmannus neque Munro dixerunt cur emendatione opus esse sibi visum esset. fortasse cum Fabro faciunt, qui animi natura est sanguinis graece dici posse neque tamen latine putavit, sed genetivum materiae hoc loco aptissimum esse sententiae apparet ex Ciceronis Tusc. I 9, 19 Empedocles animum esse censet cordi suffusum sanguinem: ergo animus est sanguis secundum Empedoclem, quem poeta refellere videtur, eundem autem genetivum ei poetae, qui de egestate linguae queratur, condonandum esse contendere ausim, cum ipse Cicero habeat de div. I 43, 98 cum sacpe lapidum, sanguinis non numquam, terrae interdum, quondam etiam lactis imber defluxit pro eo quod est II 28, 60 lapideus aut sanguineus imber. sed etiam alio modo explicari potest hic locus, potuit enim poeta per ellipsin ita dicere pro eo quod est se scire animi naturam (naturam) sanguinis esse, ut si quis dicat centuurorum caput erat hominis, corpus equi. Lucretius simili, non tamen eodem modo IV 750 quaterus hoc simile est illi, quod mente videmus atque oculis, simili fieri ratione necesse est, ubi quod videmus intellegendum est videre, ergo quoniam hoc simile est illi, videre mente atque (videre) oculis. neque aliter credo Cicero dixit: quis potest sine maxima contumelia conferre vitam Trebonii cum Dolabellae? (Phil. XI 4). denique ne offendat verba animi natura, quae tam arte sunt coniuncta, tamen caesura disiungi, monebo hoc idem saepius fieri, ut huius libri v. 212 indepta atque animi natura animaeque recessit. ergo legendum est:

et se scire a ni mi naturam sanguinis esse.

III 870 proinde ubi se videas hominem indignarier ipsum, post mortem fore ut aut putescat corpore posto aut flammis interfiat malisve ferarum, scire licet non sincerum sonere, atque subesse caecum aliquem cordi stimulum, quamvis neget ipse

875

credere se quemquam sibi sensum in morte futurum: non, ut opinor, enim dat quod promittit et unde, nec radicitus e vita se tollit et eicit, sed facit esse sui quiddam suver inscius inse.

illud unde v. 876 interpretibus iam multas difficultates praebuit, quas nemo mihi videtur solvisse. Munro explicat: 'non dat id quod promittit se daturum et id ex quo promittit se daturum', Turnebus: 'non dat quod promittit, id est, non dat ex animo.' alii pro unde proposuerunt inde, alii abunde pro et unde. ne multus sim, plura omitto. Lucretianus usus poscere videtur verbum quod animum fluctuantem exprimat illius hominis, qui non det quod promittat, cum non radicitus e vita se tollat et eiciat. quam ob rem scribendum propono:

non, ut opinor, enim dat quod promittit et undat.
undare fere idem est atque fluctuare. sic Val. Flaccus Arg. V 303 praecipue Aesoniden varios incerta per aestus mens rapit undantem euris
ac multa novantem. Catullus autem 64, 62 magnis curarum fluctuat
undis. sic Claudianus in Ruf. I 76 undantes irac, Lucretius III
298 irarum fluctus. qui loci docere videntur undare pro fluctuare
non omnino inusitatum fuisse. pro et undat exspectes sed undat;
hoc tamen propositae a nobis emendationi obstare non posse apparet
e v. 873, ubi pro atque subesse exspectes sed subesse, et aliis locis
multis.

GRONINGAE.

JANUS WOLTJER.

# 106.

## ZU CAESARS BELLUM GALLICUM.

Petersdorff versucht in dem programm des gymn. zu Belgard von 1879 den nachweis zu führen 'Caesarem permulta ex scriptis quos habuit fontibus hausisse ac saepissime ad verbum transcripsisse' (s. 17), unter den in diesem sinne componierten stellen vermissen wir das 7e und 8e capitel des dritten buches (besonders da für III 1 bis III 6 von Galba bis hiemarit ao. der nachweis geführt wird). hier wird erzählt, dasz Caesar inita hieme nach Illvricum gieng. plötzlich jedoch und wider erwarten bellum in Gallia ortum est. dieser nahm sehr bald gröszere dimensionen an, so dasz der höchstcommandierende Publius Crassus sich hilfeflehend an Caesar wenden muste, der nun certior factus . . iubet. die angeführten worte schlieszen das ein, was mit demselben rechte wie die von Petersdorff angeführten stellen als auf grund eines berichts und mit beibehaltung der sprachlichen eigentümlichkeiten desselben von Caesar abgefaszt worden ist. der nachweis ist leicht zu führen. zunächst ist bemerkenswert mare Oceanum für das sonst gebrauchte Oceanus, das als einziges pendant angeführte terra Gallia I 30 verliert noch dadurch an wert, dasz es

in der wenn auch indirect angeführten rede der legati totius fere Galliae steht. ferner fällt auf dasz proximus mit dem acc. verbunden ist. die schulgrammatik besagt dasz propior propius und proximus proxime neben dem dativ auch den acc. bei sich haben; das lexikon belehrt uns, dasz Caesar propior VIII 9 mit dem acc., Al. 19 mit dem dativ, proxime civ. I 72 und Afr. 56 mit dem acc., proximus dagegen I 6 oppidum proximum finibus, II 1 proxima portui, II 6 proximae ci loco und Al. 63 desgl., proximi Germanis I 1, Galliae II 3, Remis II 12, Rheno III 11 und Oceano VI 31. 35 mit dem dativ verbindet. auszer unserm proximus marc Oceanum bleibt nur I 54 proximi Rhenum incolunt und zwar von sämtlichen hss. verbürgt. und ist nicht auch auffällig das adjectiv proximus bei hiemarat gegenüber den sämtlichen andern stellen, an denen esse (dafür I 54 incolere) oder collocatum esse dasselbe erklären? nicht minder schwierig ist das hiemarat. die meisten wollen durch das plusquamp, diese handlung als etwas vergangenes mit rücksicht auf die zeit des ausbruch des krieges hingestellt wissen, andere fassen hiemarat in dem sinne von 'er hatte winterquartiere genommen'. diese bedeutung hätte hiemare zwar nur an dieser stelle und ganz gegen Caesars sonstigen gebrauch (vgl. nur III 6 ae.). aber da die hss. auszer hiemarat nur das gleichwertige hiemaverat bieten, werden wir die letzte erklärung lieber acceptieren als die oben angegebene, die mit der ganzen stelle im widerspruch steht. denn das hiemare war nicht vollendet, als die in den nächsten sätzen erzählten ereignisse eintraten, sondern das überwintern dauerte fort, sogar so lange bis Caesar, cum primum per anni tempus potuit, beim heer anlangte. weiter fällt uns auf frumenti causa, während Caesar sonst sagt IV 9. 12 frumentandi causa, desgl. civ. I 48, oder frumentatum IV 32. VI 36. VIII 10. Afr. 9. 11. 67, oder gar rei frumentariae causa VII 90. civ. I 16 (auch frumentatione confecta VI 39, frumentationibus prohibere VII 64 und frumentatione prohibere VIII 7, ebenso wie re frumentaria comparata I 37, rem frumentariam supportari I 39 nebst copiae rei frumentariae II 10, inopia rei frumentariae III 24 sind zu berücksichtigen).

Der anfang des achten cap. bietet zunächst eine häufung von (drei) genetiven, der wir allerdings auch II 17 begegnen. verglichen aber mit dieser stelle ist die unsrige hinsichtlich der präcision sehr im nachteil. die meisten erklärer lassen orae als gen. part. vom prädicat amplissima abhängen. die einfachere und der wortstellung angemessenere übersetzung dürfte zwar besser amplissima auctoritas als subject nehmen, dazu omnis orae maritimae als gen. subi. (deutsch local wiederzugeben durch 'an der meeresküste', dh. unter den bewohnern der küste, wie der schlusz des cap. deutlich beweist, wo omni ora maritima in ziemlich freier weise für die bewohner gesetzt ist). davon abhängig ist wiederum regionum carum als gen. subi. ('in jenen gegenden'). das prädicat ist huius est civitatis 'besitzt dieser staat'. aber auch so zeigt eine vergleichung mit den übrigen

stellen, wo ein genetiv von einem andern abhängig ist, abweichung von Caesars sonstiger redeweise. auf das dreifache et im folgenden satze mit quod macht Seyffert aufmerksam und vergleicht die stelle mit II 19. res nautica kommt nur hier vor, Al. 12 mit homines verbunden, substantiviert Al. 16. dasz ferner das significante wort plurimas am ende des satzes, hinter dem verbum finitum steht, ist bei Caesar nicht selten (vgl. Seyffert zdst. und Zumpt gr. § 789), aber wol scientia atque usus, welches auszer II 20 sich nicht weiter findet, und auch das folgende impetus maris steht einzig da neben impetus fluminis IV 17 und ventorum III 18. häufiger sind impetus cohortium, classis, navium (insidiarum VIII 19). was heiszt aber weiter in magno impetu maris atque aperto? das in hat, verglichen mit in tanto imperio I 33 und in tanta multitudine, gar kein bedenken, schwieriger ist apertus, nach der erklärung von Sevffert heiszt so der andrang des meeres, das sich weit und offen ausbreitet. dann wäre also für das einfachere in magno impetu maris aperti das ungewöhnliche, undeutliche geschrieben. Baumstark zieht apertus auch in der übersetzung künstlich zu impetus und nennt so den andrang, gegen welchen weder ufer noch häfen schützen. liegt das aber in apertus? Caesar hat apertum mare III 12, Oceanus apertus III 9 ganz in unserm sinne 'das offene meer'. sonst gebraucht er bekanntlich das wort von umerus, latus, auch milites für unser 'ungeschützt, ungedeckt', ferner von locus, loca, cuniculus, litus, collis oft für unser 'nicht bewaldet', auch im comparativ civ. III 84 und im superlativ III 26. ganz anders Afr. 73, wo homines aperti unser 'offene (und ehrliche) menschen' bedeutet. an unserer stelle gehört apertum offenbar zu mare (vgl. III 12) und nicht zu impetus. aperti maris aber zu schreiben verbietet die übereinstimmung sämtlicher hss. wir müssen uns also begnügen auch hier das abweichende von Caesars sonstigem gebrauch zu constatieren, dasz das atque hier steigernden sinn haben müste, aber in dieser verbindung nicht haben kann, mag beiläufig angedeutet werden. nur hier findet sich ferner portibus interiectis, ebenso mari uti gleich dahinter (vgl. tempestatibus uti civ. III 15) und vectigales habere (vgl. facere IV 3), auch das ab his fit initium retinendi Silii erregt bedenken, es findet sich zwar VII 1 belli initium faciant, I 18 initium fugae facere (vgl. civ. III 69, 96), und civ. III 94 initium fugae fit ab aliquo, sowie initium belli nascitur VIII 6. civ. III 20, Al. 58. 76 und oritur V 26. VIII 38. civ. I 35. III 94; endlich steht neben einander II 9 initium fieret transeundi und initium faciunt transeundi, aber nirgends ist das ergänzende verbum noch mit einem substantiv oder das ergänzende substantiv mit einem verbum verbunden. der sinn aber verlangt hier offenbar (Kraner): 'sie machen den anfang mit der zurückhaltung der abgesandten', dh. der anfang bestand darin dasz sie zurückhielten. gebraucht Caesar so den genetiv, so das sog, gerundiv? sollte sich der bekannte sprachgebrauch, wonach zb. copiae equitatus 'truppen bestehend aus reiterei' bedeutet (vgl. Baumstark zu II 10), bis auf initium fit retinendi Silii 'der anfang, bestehend in dem zurückhalten des Silius' ausgedehnt haben? - Weiter findet sich nur hier coniuro mit acc. c. inf., dagegen Hisp. 26, 36 mit ut verbunden, auch commune consilium in dem sinne 'gemeinsame verabredung' steht nur noch I 30, wührend es civ. I 38 und III 78 'kriegsplan' bedeutet. häufiger sind dagegen publico, privato, regio consilio; vgl. civ. I 20 uno consilio und unum totius Galliae consilium VII 29. das folgende fortunae exitum ferre steht einzig neben eandem fortunam ferre VII 62 und civ. II 28 eadem fortuna uti. auch exitus fortunae ist nur hier verbunden. dafür VII 77 exitus fortunarum und eiv. II 5 eventus (omnium) fortunarum. nicht minder auffällig ist sollicito ut, das sich so construiert gleichfalls nur hier findet, während sonst nur ein objectsaccusativ folgt (das ut in V 6 findet seine erklärung in dem zugesetzten hortari). dasselbe gilt von servitutem perferre. in allen übrigen verbindungen: in servitutem abducere, abstrahere, abripere, tradere, redigere, in servitute tenere, servitutem iniungere, servitute premi bezeichnet servitus den zustand des geknechtetseins, hier dagegen, verbunden mit dem gen, subi. Romanorum, offenbar 'das joch dh. das knechten der Römer', im nächsten satze ist, wie oben bereits bemerkt, ora maritima für die küstenbewohner in auffälliger weise gesetzt. schlieszlich sei nur noch das perduco ad sententiam, das nur noch VII 4 sich findet (VI 12 ad se perduxerant), sowie das legationem mittere gegenüber dem gebräuchlichern legatos mittere usw. erwähnt.

Hierzu kommen einige speciell grammatische abweichungen. so der satz ut in ea libertate quam acceperant permanère mallent, wo zwei hss. acceperint und malint bieten. dasz man den conjunctiv erwartet, bemerken mehrere erklärer, ist denn wirklich quam acceperant ein selbständiger zusatz des schriftstellers wie die relativsätze in andern stellen wie II 4. II 3 usw.? ist es nicht vielmehr untrennbar von dem gedanken des regierenden subjectes und sogar den grund des erstern enthaltend? schon Held zdst. bemerkt: 'nicht einschaltung des schriftstellers, sondern wesentlich zur vervollständigung von ea libertas.' und trotzdem nicht der conjunctiv? wir haben also hier, um mit Zumpt zu reden, 'eine ausnahme bei guten prosaikern, die doch immer nur einzeln sind'. man vergleiche nur in demselben capitel existimabant se obsides reciperaturos quos Crasso dedissent. dagegen hat der conj. praes. in si velit, remittat nichts auffälliges (s. Seyffert zdst.) und läszt sich nicht mit III 5 intermitteret vergleichen, sondern ist bedingt durch das hypothetische satzgefüge, dessen sinn jeden andern conjunctiv hier ausschlieszt.

Es erübrigt noch auf den beginn des 7n cap., dh. auf den satz der mit dem oben citierten bellum coortum est schlieszt, einen prüfenden blick zu werfen. da findet sich auszer etwa expulsis Germanis 'die scharen des Ariovist' (vgl. Rheinhard zdst.) die verbindung atque ita in dem sinne 'und in folge davon'. dieselbe bedeutung hat diese verbindung noch VIII 11 und civ. II 28. 42, nicht aber I 13 und civ. I 79, wo sie bedeutet et hoe modo 'und so' (betont);

Afr. 75 bedeutet atque ita 'durch dies manöver' und 88 'und so' dh, mit dem schwerte, ebenso könnte auffallen das subitum bellum desselben satzes, das einzig dasteht, wie ja überhaupt Caesar häufiger repentinus als subitus gebraucht und ersteres nur mit den sinnverwandten impetus, incursus, incursio (doch VIII 11 subita), motus, tumultus usw. verbindet. auszer bei incursio VIII 11 stehen beide wörter auch abwechselnd bei adventus, casus, malum, periculum und neben einander nur in dem besprochenen cap. 8 subita et repentina consilia. da nun Caesar nie an einer und derselben stelle zwei ganz gleichbedeutende wörter gebraucht, so haben wir nur die wahl, entweder subitus verschieden von repentinus zu fassen, also mit Baumstark ersteres durch 'plötzlich', letzteres durch 'unvermerkt' zu übersetzen (Doberenz schlägt vor 'schnell gefaszt - unerwartet', desgl. Kraner nach Cic. de rep. II 3 non modo exspectatos sed etiam repentinos adventus), oder, wenn wir dagegen anführen dasz Caesar beide attribute denselben substantiven ohne unterschied der bedeutung beilegt, an keiner stelle aber beide zusammen, diese merkwürdige verbindung aus der bezugsquelle zu erklären.

Denn das stellt die vorliegende untersuchung auszer allen zweifel, dasz wir in den besprochenen zwei capiteln eine im engsten anschlusz an den bericht des Publius Crassus abgefaszte darstellung der veranlassung und des beginnes des krieges gegen die küstenvölker haben. weshalb Caesar sich so eng an diesen bericht anschlosz, dasz er in wortschatz, phraseologie und syntax von seinem sonstigen gebrauche abweicht, dürfte schwer zu erklären sein. fürchtete er vielleicht durch veränderung der sprache seines berichtes auch die thatsachen selbst zu verdunkeln?

SPANDAU.

CARL VENEDIGER.

# 107. ZU CICERO DE ORATORE.

I 8,32 lesen wir in den besten hss.: quid autem tam necessarium quam tenere semper arma, quihus vel tectus ipse esse possis vel provocare integros vel te ulcisci lacessitus? während sich in den übrigen improbos für integros findet. die lesart improbos ist allem anschein nach ein verbesserungsversuch der abschreiber; dagegen führt uns integros, die zwar verderbte aber besser beglaubigte lesart, auf die spur des ursprünglichen textes. derselbe hat nach meiner meinung integer reos gelautet, infoge dieser leichten veränderung entsprechen sich die worte tectus, integer, lacessitus und charakterisieren nebst den verben treffend die drei stadien des kampfes, welcher durch die rede ausgefochten wird, der redner steht durch seine redegabe gedeckt da, ohne andere schutzwaffen nötig zu haben, kann auch aggressiv vorgehen und die schuldigen unversehrt herausfordern, wenn er aber angegriffen wird, sich mit erfolg verteidigen.

EMDEN. HEINRICH DEITER.

#### 108.

# ÜBER DIE ABFASSUNGSZEIT DER ZEHNTEN ECLOGE DES VERGILIUS.

Nachdem durch die angabe des Asconius Pedianus und der auf ihm fuszenden grammatiker festgestellt war, dasz Vergilius im i. 42 vor Ch. angefangen hat seine eclogen zu dichten und ihm zur bearbeitung und verbesserung der übrigen noch die nächsten drei jahre gegeben waren, sind die meisten kritiker bei bestimmung der abfassungszeit der eclogen in diesen grenzen stehen geblieben, obgleich besonders die zweite notiz mehr eine sache des blinden glaubens gewesen ist. da aber wenigstens zwei dieser gedichte (1. 9) auf ein bestimmtes ereignis sich bezogen, so dasz sie mit sicherheit den jahren 41 und 40 zugewiesen werden konnten, da ferner auch ecl. 6 in nicht miszuverstehender weise unter der wirkung dieses ereignisses geschrieben ist', also auch derselben zeit ihre entstehung verdanken wird, und endlich auch die entstehungszeit von ecl. 4 gleichfalls durch eine andere historische beziehung im sinne des Asconius ermittelt worden ist (s. Ribbeck proleg. s. 9); so war man wol berechtigt jener angabe der alten vertrauen zu schenken (s. Ribbeck ao. s. 1). in der that konnte dasselbe auch durch die versuchten datierungen der eclogen 2. 3. 5. 7 nur gerechtfertigt erscheinen, die zehnte ecloge allein - denn auch ecl. 8 war in jenem quadriennium, wenn auch mit mühe, unterzubringen - ist neuerdings auf grund historischer angaben hinsichtlich ihrer entstehung nicht bestimmt worden, und diese wollen wir deshalb jetzt einer prüfung unterziehen.

Ruaeus, der zuerst wieder nach der angabe der grammatiker die abfassungszeit der Vergilischen gedichte genau zu bestimmen versuchte, setzte unser gedicht in das j. 38, Völker de Cornelii Galli vita et scriptis I s. 25 (nach Voss) in das j. 37, ebenso Lehrs in Herodiani scripta tria s. 431², Teuffel dagegen RLG.³ s. 460 und Ribbeck in das j. 39, da beide annehmen dasz sämtliche eclogen in den jahren 41—39 herausgegeben seien. die genannten kritiker hatten als wichtigsten leitstern für die bestimmung jene angabe der grammatiker und den ersten vers des gedichts: extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem.³ dasz dies zweite argument aber sehr dürftig war, wenn gleichzeitig allgemein angenommen wurde dasz die heutige reihenfolge der eclogen allerdings von Vergilius herrührt, der sie bei der zuletzt auf den rath des Pollio erfolgten gesamtausgabe eingeführt, aber nicht der ursprünglichen folge entspricht, in

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. meinen aufsatz über die sechste ecloge in diesen jahrb. 1878 s. 633-637. <sup>2</sup> Lehrs sagt auch ohne weiteres: 'duobus annis post (sc. nach 39), cum ecloga Virgilii decima scripta.' <sup>3</sup> Teuffel ao. s. 461: 'unter den einzelnen stücken gibt 10 sich selbst als letztverfasztes.' Ribbeck ao. s. 10: 'ultimam eclogarum decimam esse constat versu pnimo.'

der sie als einzelne gedichte geschrieben und bekannt geworden sind, dasz Verg., wie er ein gewisses gedicht — aus gewissen gründen — an die spitze dieser ausgabe gestellt hatte, ebenso ein anderes — aus anderen gründen — an den schlusz stellen und durch ein einziges leichtwiegendes wort (extremum) vielleicht mit kleiner änderung eines ursprünglich dagestandenen wortes oder gar durch veränderung eines ganzen verses diesen schlusz andeuten konnte: das ist keinem in den sinn gekommen. ich glaube aber mit berücksichtigung des inhalts zeigen zu können, dasz dieses gedicht durchaus nicht zu den letzten bukolischen machwerken des Verg. gehört, sondern zu den ersten und ältesten.

Wie gewöhnlich, hat Verg. im procemium den inhalt des gedichts angegeben: v. 6 sollicitos Galli dicamus amores, dh. ich will die unglückliche liebe des Gallus besingen4, und zwar so dasz seine geliebte Lycoris das gedicht selbst lesen (v. 2) und ihre verurteilung erfahren soll. Gallus hat diese teilnahme verdient, weil er selbst dichter (v. 3 und 50) und ein innig geliebter freund des Verg. ist (v. 73 f.). es ist einleuchtend dasz hier, wie in der sechsten ecloge (v. 62 f.), wo Gallus als nachahmer des Euphorion genannt wird, nur die rede sein kann von den vier büchern elegien auf Lycoris, die nachweisbar den elegien des Euphorion nachgebildet oder aus ihnen übersetzt waren (Probus und Servius zu ecl. 10; Meineke ao. s. 24; Rohde griech, roman s. 122 anm.), Gallus würde demnach etwa in demselben alter wie sein freund und mitschüler Vergilius (er war bekanntlich nur ein jahr jünger als dieser) sich der übertragung griechischer dichtwerke gewidmet haben.6 in seinen elegien hatte er seine glückliche liebe zu Lycoris besungen, nicht seine unglückliche liebe, wie man ab und zu bei neueren erklärern liest7, und diese geliebte hatte liebe und gedichte vergessen, war

<sup>4</sup> wenn Ladewig-Schaper sagen: 'die einleitung enthält die versicherung, dasz die klage ohne jede bitterkeit nur dem dichter gelten solle', und weiter unter 'sollei'ds amores die liebesgedichte', so gehören diese bemerkungen zu den freilich bei diesem gedicht überwiegenden, die ich für unrichtig zu halten gezwungen bin. dasselbe gilt noch von mehreren andern, zb. v. 3 'diese worte sind mit beziehung auf Augustus geschrieben. «ein lied gilt es: wer sollte ein lied dem dichter weigern?» v. 4 f. 'so wie mein lied vor bitterer empfindung, magst du vor der berührung deines verfolgers stets sicher bleiben' uit. 'b damit steht nicht in widerspruch, dasz mit 6, 72 f. auf eine übersetzung der chiliaden des Euphorion augespielt wird (Völker II s. 20; Meineke Anal. Alex. s. 13 f. und 78 f.), da auch diese bei der abfassung der eclogen wenigstens zum teil vorgelegen haben müssen, wie aus 10, 50 f. hervorgeht (s. unten).

<sup>6</sup> ob dagegen bereits die vier bücher elegien des Gallus fertig vorlagen oder nur ein teil von ihnen, das wird natürlich nicht zu beweisen sein. daher auch das vorsichtige urteil von Voss und Lehrs ao.: 'elegias de Lycoride sua certe iam coeperat condere.' 7 dies war ein irrtum von Voss, aber teilweise auch noch von Völker Is. 26. II s. 15 ff. die worte v. 9 f. quae nemora vos habuere, puellae Naides (nemlich die Musen: vLeutsch im Philol, XXI s. 40) zeigen deutlich dasz Gallus nach dem treubruch der Lycoris sich der poesie ganz enthalten hatte: denn

ihm untreu geworden, einem fremden manne nach Gallien nachgezogen und hatte dadurch für immer das band, durch welches Gallus und sie verbunden waren, gelöst. dies ist die wichtigste historische angabe des gedichts, und von ihr musz man ausgehen. was sagen die alten erklärer dazu?

Servius sagt: hic Gallus amavit Cutheridem meretricem, libertam Volumnii, quae eo spreto Antonium euntem ad Gallias est secuta, da aber Antonius, die bekannte Cytheris, die freigelassene des Volumnius, bereits im j. 46 verstoszen hatte, um Fulvia zu heiraten, nachdem er fünf jahre mit jener ein verhältnis unterhalten, so hat man den zweiten teil dieses zeugnisses ohne weiteres verworfen (Völker I s. 26; Ribbeck s. 10), indem aber Ribbeck den ersten teil desselben annahm, liesz er doch die eine unwahrscheinlichkeit zu, dasz der jugendliche Gallus seine liebe an ein wesen verschwendet habe, das bereits im j. 51, als er 18 jahre alt war, die vergangenheit einer sklavin und schauspielerin hinter sich hatte und dann nach einem fünfjährigen concubinat von Antonius bei seite geschoben war. zu dieser einen unwahrscheinlichkeit kommt dann eine zweite, dasz dieselbe Cytheris mehrere jahre den Gallus beglückte, um dann schlieszlich wieder mit einem neuen liebhaber durchzugehen. mit éinem worte, die von Cicero so oft gebrandmarkte concubine des Antonius kann die geliebte des jungen dichters Cornelius Gallus nicht gewesen sein, wie schon Völker I s. 27 richtig erkannt hat.

Zu dem zeugnis des Servius kommt aber ein zweites, welches bisher nicht beachtet ist, im scholion des codex Mediceus (bei Zangemeister u. Wattenbach Exempla cod. lat. n. 10) heiszt es: [ly]corin volumniam citerin loquitur quam triumviri [co]rnelius gallus et marcus antonius amaverunt, quam [pe]r potentiam antonius secum duxit in gallias ad exercitum proficiscens. dieses scholion von der hand dessen der das subscript gemacht hat (Ribbeck prol. s. 221) ist an die stelle eines ältern, von der hand des ersten schreibers herrührenden getreten, in welchem, wie die wenigen spuren zeigen, genau dasselbe gesagt war wie in dem heutigen. zu dieser ältesten notiz kommt das zeugnis des Aurelius Victor v. ill. 82 (Brutus) Cutheridem mimam cum Antonio et Gallo poeta amavit.10 aber auch diese letzte angabe leidet an einer innern unwahrscheinlichkeit. Brutus war im j. 42 (als Gallus und Vergilius in ihrer dichterischen anfangsperiode sich befanden) gestorben, seit 51 (als Gallus 18 jahre alt war, Brutus etwa 28) glücklicher schwiegersohn des Appius Claudius; also wird sein umgang mit Cytheris vor dieser zeit spielen, und vor der zeit

eben deshalb hatte er von den Musen keine tröstung erhalten, und deshalb bittet er die hirten sein unglück zu besingen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> v. 46 f. tu procul a patria (nec sit mihi credere tantum) Alpinas, a, dura nives et frigora Rheni me sine sola vides, <sup>9</sup> hier liegt eine verwechslung vor, da Gallus (mit Pollio und Varus) zu den triumvirn der äckerverteilung gehört hatte. <sup>10</sup> dasz Aurelius Victor wertvolle biographische angaben enthält, ist bekannt: s. Teuffel ao. s. 969.

in welcher Antonius sie zu seiner concubine machte. dann können wol Brutus und Antonius dasselbe mädchen hintereinander beglückt haben, schwerlich aber Brutus und Gallus.

Hieraus ergibt sich aber dasz wir keinen grund haben die angabe des scholiasten und des Servius zu bezweifeln, dasz Antonius die geliebte unsers Gallus, Lycoris, mit gewalt nach Gallien entführt hatte; nur werden wir das als eine verwechslung und als einen irrtum bezeichnen dürfen, dasz diese Lycoris die alte, verlassene concubine des Antonius war; sie war also nicht jene Cytheris, vielleicht überhaupt nicht eine Cytheris. war aber die verwechslung einmal geschehen, so war sie natürlich von einflusz auf stellen wie Servius zu ecl. 10 und Aur. Victor. 11 also Brutus und Antonius haben eine Cytheris geliebt, Antonius und Gallus eine Lycoris. halten wir dies fest, so ergibt sich von selbst dasz Antonius dieses mädchen mitgenommen hatte im anfang des j. 43<sup>12</sup>, als er nach der ihm zuerteilten provinz Gallia Cisalpina aufbrach. 13 seit dieser zeit datiert der

seelenschmerz des unglücklichen Gallus,

Dennoch ist die ecloge des Verg. nicht unmittelbar nach diesem abmarsch des Antonius geschrieben: denn wir erhalten in ihr den eindruck, dasz Gallus sich einem ganz unnatürlichen, also wol sehr langen schmerz ergeben hatte (v. 28 ecquis crit modus?). was war in dieser zeit geschehen? Gallus hatte sich, gewis veranlaszt durch den gewaltact des Antonius, an Octavianus angeschlossen!, der ihn gleich in sein herz schlosz und durch seine vermittlung und fürsprache kurz darauf auch dem Verg. wolthaten zu erweisen gelegenheit fand (Probus comm. s. 6 Keil). aber dies war erst nach dem mutinensischen krieg und nach dem november des j. 43 möglich, als die stellung des Octavianus durch das triumvirat geschehen, was doch in dieser zeit geschehen sein musz, dasz Gallus, der von niedriger herkunft war, zum ritter gemacht wurde, da er

<sup>&</sup>quot;Probus nennt keine Cytheris, Ovidius und Propertius III 32, 91 (formosa Lycoris) kennen nur eine Lycoris, sehr bezeichnend für die entstehung der elegien des Gallus ist Martialis VIII 73, 6 ingenium Galli pulchra Lycoris erat. würde sie es wol gewesen sein, wenn sie schon ein oder zwei jahrzehnte durch die hände des Brutus und Antonius u.a. gegangen wäre? so gemütlich stellt sich die sache nur Spohn vor, der sogar so glücklich war, das alter der Lycoris zu entecken. und würde Gallus so verzweifelt gewesen sein, wenn die antecedentien seiner geliebten ihn in jedem augenblick darauf vorbereiten nusten, dasz ihm dasselbe bevorstehe wie Brutus und Antonius und vielleicht noch einem halben dutzend anderer? <sup>12</sup> seine ehe mit Fulvia wird ihn darin ebenso wenig gestört haben wie in andern dingen (vgl. Mart. XI 20). <sup>13</sup> dasz der kalte Rhein, den Verg. v. 47 nennt, nicht wörtlich zu nehmen, und dasz die darauf sich stützende annahme des Martinus (dasz das gedicht 37 verfaszt sei) verfehlt ist, hat Ribbeck gezeigt. <sup>14</sup> Völker I s. 21 vermutet dasz dies gleich nach der ankunft Octavians in Rom (44) geschehen sei, was ebenso wenig wahrscheinlichkeit bietet wie seine motivierung, weil er freigelassener des Cinna war.

später als präfect Aegyptens, vermutlich aber auch schon als triumvir in Gallien (41) dem ritterstand angehörte (Völker I s. 16). wenigstens glaube ich in dem gedicht andeutungen über diese stan-

deserhöhung zu erblicken (v. 35 ff.).

Wenn wir demnach mit rücksicht auf die historischen anspielungen das gedicht in das i. 42 setzen, durch welche bestimmung es freilich vielleicht zu der ältesten unserer eclogen gemacht wird, so fragt es sich, ob die ganze anlage des gedichts und der weitere verlauf desselben diese annahme unterstützen. das gedicht soll den Gallus trösten und wird diesen zweck erfüllt haben. der trost ist nicht ernst gemeint, sondern scherzhaft, was der umstand beweist, dasz Verg. das gerippe der ersten idylle Theokrits, in welcher der sterbende Daphnis besungen wird, seinem gedicht zu grunde gelegt hat. 15 daher der scherzhafte ausdruck v. 10 indigno cum Gallus amore peribat = 1,66 ὅκα Δάφνις ἐτάκετο. wäre dieser ton im gedichte nicht enthalten, so müste die nachahmung als eine äuszerst ungeschickte und verfehlte bezeichnet werden, den schwerpunct des gedichts bildet die klage des Gallus selbst (v. 31-69), nachdem er von den hirten, von Apollo und Pan getröstet worden ist (v. 9-30). sehr fein drückt in dieser vorausgehenden partie Verg. aus, dasz Gallus einem seiner nicht würdigen weibe sein herz geschenkt habe: v. 10 indiano amore, v. 21 unde amor iste tibi (was verächtlicher ist als Theoer. 1, 78 τίνος τός τον ἔρας ςαι), v. 23 tua Lucoris alium . . per horrida castra secuta est (was doch im munde des Apollo nur bedeuten kann: 'wie kannst du verzweifelt sein über den verlust eines wesens, das jetzt als lagermädchen [wir sagen 'soldatenbraut'] gegangen ist?'), womit Lycoris der verächtlichkeit preisgegeben und zu den verworfenen dirnen gezählt wird. um so drastischer wirkt noch die liebende zärtlichkeit des Gallus v. 48 f. a. te ne frigora laedant! a, tibi ne teneras glacies secet aspera plantas! die klage des Gallus selbst ist die schwierigste partie des ganzen gedichts und hat zu verschiedenen irrtümern veranlassung gegeben. 16 sie ist aber

<sup>15</sup> die nachahmungen einzelner Theokritischer verse sind zusammengetragen nach WRibbeck von Schaper in diesen jahrb. 1864 s. 791. es fehlt aber zb. v. 1 Arethusa entlehnt aus 1, 117, v. 5 Doris aus 1, 118 ua. auf den scherzhaften ton hat bereits ORibbeck aufmerksam ge-16 man hat zb. bei v. 44 ff. an einen wirklichen feldzug des Gallus gedacht (Völker I s. 25) und deshalb das gedicht in das j. 37 verlegt, oder an den militärischen beruf des Gallus (Forbiger zdst.), oder man hat v. 44-49 (Schaper im anhang s. 204) bzw. v. 46-51 (Völker II s. 11) oder 46-54 (Fontaninus) für verse des Gallus gehalten, in zu groszem vertrauen auf die thörichten worte des Servius: hi autem omnes versus Galli sunt, während doch Probus zu unserer stelle und Servius zu ecl. 6, 72 davon gar nichts wissen. an jener stelle bezeichnet Servius als verse des Gallus nur v. 50-51 ibo et Chalcidico usw., welche sehr wol am schlusz der einleitung zu den elegien des Gallus gestanden haben können (in gleichem zusammenhang wie die ähnlichen Verg ecl. 6, 1—8) und als solche auch an dieser stelle allein am besten gedeutet werden, insofern stimme ich mit RPeiper jahrb.

auch ungeschickt, und verräth deshalb einen jugendlichen und ungeübten dichter. statt dasz uns nemlich geschildert wird, wodurch der verzagte Gallus wirklichen trost findet, was doch das endliche resultat des gedichts sein soll und gewesen ist, bleibt er am schlusz untröstlich und gibt jeden weitern trostversuch auf. und doch hat Gallus v. 33 f. selbst angedeutet, wie er wünschen möchte dasz nach seinem tode (den er für bevorstehend hält: s. oben peribat) die arkadischen hirten seine liebe besingen. dasz aber Verg. unter diesen sich befindet, beweist v. 26 quem vidimus ipsi. aber Verg. hat diesen düstern schlusz doch vielleicht absichtlich so eingerichtet, um die grosze verzweiflung des Gallus desto besser mit den vorausgehenden tröstungen anderer contrastieren zu lassen, wodurch dieselbe nur lächerlicher werden konnte.

Der gedankengang in der klage des Gallus ist folgender. 'wie sacht würde ich im tode ruhen, wenn ihr, o hirten, dann meine liebesschmerzen besingen wolltet (31-34)! wäre ich doch einer der eurigen gewesen, so hätte ich mit Lycoris, beide im verborgenen, ein idyllisches, ungestörtes dasein fristen können (35-43). aber jetzt will ich in den krieg gehen, erträgt doch meine Lycoris auf den schneefeldern der Alpen noch viel schlimmeres (44-49). der ich will lieber meine früheren (dh. die im glück gesungenen, wobei nicht an seine elegien, sondern an epische übertragungen zu denken ist: Quintilian X 1, 56) lieder vornehmen und sie euch vortragen (50-51). oder ich will in die bäume verlassener wälder meine liebe einkratzen (52-54). dazwischen kann ich ja mich der eberjagd auf dem eisi-

<sup>17</sup> mit diesem satz und mit v. 23 wird die situation des gedichts abweichend von der sonstigen darstellung in den anfang des j. 43 zurückgeschoben.

<sup>1865</sup> s. 355 überein, dasz diese beiden verse die eigentliche verherlichung des dichters Gallus enthalten, wenn ich auch von seinen strophen nichts wissen will, ich lasse mich endlich gar nicht ein auf eine pole-mik gegen die mir absolut unverständliche ansicht Schapers, dasz das ganze gedicht ein klagelied auf des tod des Gallus (gest. im j. 26) sei (zu v. 35-69): 'die vorstellung der alten, dasz die verstorbenen ihre lieblingsbeschäftigungen nach dem tode fortsetzten, gab dem dichter die möglichkeit diese worte dem freunde in den mund zu legen und ihm dadurch die ehre zu erweisen, welche sich Gallus nach Verg. darstellung selbst gewünscht hatte' [welche 'lieblingsbeschäftigungen' hatte also Gallus? liegen, dichten, kriegführen, singen, jagen usw.], da ich diese ansicht nach den gegenbemerkungen von Ribbeck proleg. s. 11 für abgethan halte. nur auf zwei momente will ich aufmerksam machen, wenn Verg. nach dem tode des Gallus sein lob wegen der kaiserlichen ungnade aus dem schlusz der Georgica streichen muste, wie durfte er ihn hier feiern? und dann, welch seltsame geschmacklosigkeit wäre es gewesen, wenn Verg. nach dem tragischen tode des Gallus jene alte, längst vergessene liebesgeschichte wieder aufgewärmt hätte! — Völlig unverständlich ist mir aber auch in diesem gedichte, das bis zum letzten verse von bukolischen wendungen und situationen überflieszt, eine bemerkung wie zu v. 7 'dieser vers enthält eine von den wenigen wendungen, welche in dieser ecloge an die form der bukolischen dichtung

gen Parthenius und auf seinen gefährlichen spitzen ergeben (55-60). doch wozu das alles? nichts bringt mir heilung (60-61), der gott (Amor) bleibt dennoch hart, und meine lieder machen mir selbst keine freude mehr (62-63). \* mag ich zum äuszersten norden oder zu den südlichsten gegenden ziehen, meine unselige liebesqual verläszt mich nicht (64-69).' eine solche klage hätte ein besserer dichter, zb. Tibullus oder Ovidius, allerdings in ein ganz anderes gewand gehüllt. 19 besonders unklar ist ihr anfang v. 31 tamen cantabitis, Arcades, während man zunächst eine antwort an Pan erwartet; ferner der ausdruck v. 44 nunc insanus amor me detinet (wo Forbiger mit unrecht einen gegensatz zum vorhergehenden erkennt: so aber, während doch nunc . . ibo . . interea . . iam das gleiche ausdrücken: 'bald will ich hiermit mich trösten, bald damit'); dann die anknüpfung v. 52 certum est . . malle pati. überhaupt wird das verständnis durch das fehlen der conjunctionen und partikeln bedeutend erschwert (v. 44, 50, 55, 64), diese unklarheit des ausdrucks ist veranlassung gewesen, dasz so verunglückte deutungen des gedichts möglich gewesen sind wie die von Gevers, der darin eine parodie sah 20, und die oben erwähnte von Schaper. vielleicht aber liegt in dieser schwerfälligkeit und unverständlichkeit, die im allgemeinen nicht zu den untugenden des dichters gehören, ein besonderer sinn, wie dies auch bei der sechsten ecloge angenommen werden kann. die nachahmer des gelehrten und unverständlichen Euphorion standen bei vernünftigen Römern in keiner besondern achtung 11, und dasz sich diese beurteilung vorwiegend auf Gallus bezogen haben musz, wird auch durch Quintilian 22 bestätigt (vgl. Meineke Anal, Alex. s. 24). möglicher weise hat Verg. diesen dunkeln ton in beiden gedichten nachgemacht, um dem freunde zu

<sup>15</sup> es ist eine sehr wahrscheinliche vermutung von Völker II s. 10 anm. 6, dasz die liebeselegien des Gallus, wie die erotischen jugendgedichte des Ovidius, den namen Amores geführt haben. 19 ich gebe allerdings zu, dasz die überlieferung gerade dieses gedichts keine besonders gute ist: v. 17 ist offenbar unsinnig und deshalb von Ribbeck athetiert (wie man aber mit Hitzig rh. museum XIV s. 482 ff. v. 16-18 streichen kann, verstehe ich nicht); v. 38-39 sind abgeschmackt und mit recht von Hitzig ao. verworfen. demnach erkannte das richtige schon Heyne: 'universe vero a simplicitate et venustate pastoricii carminis et Theocritea suavitate in plerisque recessit.' 20 wenn aber sein recensent PhWagner jahrb. 1865 s. 775 im anfang des gedichts und im 'schönen schlusz' einen besondern ernst bemerkt hat, so gestehe ich auch diese ansicht für verfehlt zu halten. 21 Cic. Tusc. III § 45 o poetam egregium (sc. Ennium), quamquam ab his cantoribus Euphorionis contemnitur. da die Tusculanen in den jahren 45 und 44 geschrieben sind, so lagen in diesen jahren nachahmungen von Gallus bereits vor, auf den gelehrten, aber schwerfälligen (Gellius XIX 9) und unbedeutenden Helvius Cinna (worüber Leutsch im philol, anz. 1871 s. 120) allein kann sich Ciceros äuszerung nicht beziehen. <sup>22</sup> X 1, 93 elegia quoque Graecos provocamus, cuius mihi tersus atque elegans maxime videtur auctor Tibullus, sunt qui Propertium malint. Ovidius utroque lascivior, sicut durior Gallus.

schmeicheln. so steht neben der besingung seiner (des Gallus) glücklichen liebe als seitenstück die seiner unglücklichen liebe durch Verg., neben der ersten etwas unverständlichen nachahmung des Euphorion die (vielleicht erste) gleichfalls ungeschickte nachahmung des Theokritos, neben der ersten römischen elegie das erste römische idyll.

Nur das éine werden wir erklären müssen, warum Verg. bei der gesamtausgabe der eclogen dieses gedicht an den schlusz gestellt hat, ich glaube aus demselben grunde, aus dem er die erste ecloge an den anfang gestellt hat. wie nemlich jenes gedicht durch die feier des Octavian den grösten historischen hintergrund hatte und deswegen die allgemeinste teilnahme beanspruchen konnte, so steht dieses auf der dürftigsten basis, da es von den liebesschmerzen eines unglücklichen, aus unbekannter familie stammenden, wol kaum sehr zur anerkennung gekommenen, wenigstens damals noch nicht in weitere kreise gedrungenen dichters handelt, also einem gegenstande gewidmet ist, der schwerlich beim publicum groszes interesse erwecken konnte. dann dürfen wir als huldigung, die dem Gallus nach Verg. glücklicher restituierung gebracht ist, jene sechste, an Varus gerichtete ecloge betrachten, in welcher gelegentlich seiner liebeselegie und seinen sonstigen übertragungen aus Euphorion ein compliment gemacht wird.23 vielleicht hatte aber Verg. selbst das gefühl, dasz das gedicht ein verunglücktes war, uud verurteilte es deswegen dazu, den reigen seiner eclogen zu schlieszen.

<sup>23</sup> woher die überschrift conquaestio de agris cum Cornelio Gallo in die ältesten hss. (Pal. und Med.) und die von ihnen abstammenden gekommen, ist schwer zu sagen. diese angabe passt (wenn wir Gallus aus dem spiel lassen) auf die neunte eeloge. dem charakter solcher überschriften entsprechend ist allein die im Gudianus: poeta ad Gallum (was der schreiber offenbar vervollständigt de amore Galli consolatio), da der Gudianus einen hervorragenden wert hat und aus demselben archetypus stammt wie der Palatinus (Ribbeek proleg. s. 320), so dürfen wir jene aufschrift als die richtige betrachten.

TÜBINGEN.

HANS FLACH.

## 109.

# ZU MANILIUS ASTRONOMICA.

Die interessanten forschungen, welche mein verehrter herr rector ThVogel über den repräsentativen gebrauch der präp. in angestellt und in diesen jahrb. 1878 s. 393 ff. veröffentlicht hat, haben mich veranlaszt dieser auffälligen construction weiter nachzugehen, speciell ihr vorkommen bei dichtern festzustellen.

Manilius, in betreff dessen allein mir diese untersuchung abgeschlossen vorliegt, enthält mehrere sichere beispiele dieses gebrauchs, während andere stellen, da ihre lesart oder auslegung zweifelhaft ist, nur möglicherweise hier anzuführen sind. unbedenklich erkenne ich den in rede stehenden gebrauch an in I 783 (Jacob) qui gestat in alite Phoebum und V 482 solusque per omnis ibit personas et turbam reddet in uno, erstere worte auf Corvinus, letztere auf den vorleser oder schauspieler bezüglich. die stelle V 217, an der dichter von der alles versengenden glut des hundssternes spricht,

aegrotat morbis nimios obsessa per aestus, inque rogo vivit; tantus per sidera fervor funditur; atme uno candent in flamine cuncta

dürfte nur dann in betracht kommen können, wenn Jacobs conjectur atque uno candent in flamine cuncta als das richtige anerkannt würde. allein den vorzug verdient meines erachtens Bentleys der hsl. überlieferung (ceu sunt in flumine) nicht minder nahe kommende vermutung se accendunt lumine (besser flumine?) cuncta. wenn Manilius ferner II 661 schreibt: duo cernere pisces et geminos iuvenes duplicemque in virgine formam, so liegt doch wol hier die einfach locale bedeutung der präp, vor, insofern in oder an dem sternbilde der jungfrau eine doppelgestalt zur erscheinung kommt, ebenso deute ich V 426, wo der dichter die manigfachen künste des schwimmers erwähnt, der hald mittels der hände wie mit einem ruder sich vorwärts bewegt, bald aufrecht stehend mit den füszen das wasser tritt, bald unbeweglich auf der oberfläche des wassers liegend sich von den wellen tragen läszt. vers 426 lese ich nun mit Bentley nunc acquore mersas diducet palmas, furtivus remus in ipso, dh. 'bald wird er, ein verborgenes ruder in sich selbst, die ins meer getauchten hände in entgegengesetzter richtung bewegen.' dasz Jacobs conjectur furtivus remes (so) in ipso durchaus verwerflich ist, leuchtet sofort ein. die stellen V 572 victorque Medusae victus in Andromeda est, I 384 uno vincuntur in astro, endlich IV 45 Cimbrum in Mario . . victum würden nur dann unter die kategorie des repräsentativen in fallen, wenn gesagt werden sollte, dasz in dieser oder jener person oder sache eine ganze classe gleichartiger personen oder sachen oder in der geringern zugleich die gröszere und wichtigere besiegt worden sei. da dies aber an keiner der drei stellen der sinn sein soll, so ist wol der einfache gebrauch zu statuieren, der vorliegt in der construction furere, ardere, deperire, deficere in aliquo. die stelle IV 45 aber bedarf jedenfalls noch einer genauern besprechung. die ganze vorhergehende stelle von v. 37 an ist kritisch höchst bedenklich und so wie sie überliefert ist keinesfalls zu halten. nachdem durch die verschiedensten beispiele aus der ältern römischen geschichte die wunderbare macht des schicksals dargethan ist, wird das bellum sociale (v. 43 vires Italas1) erwähnt und im anschlusz daran die bürgerkriege, da heiszt es denn im cod. Gemblacensis:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dasz diese lesart des cod. Gembl. beizubehalten sei, glaube ich hinreichend nachgewiesen zu haben in den Leipziger studien I s. 31 f.

adice et civilia bella;

et Cimbrum in Mario Mariumque in carcere victum; quod consul totiens exul, quodque exule consul adiacuit Lybicis compar iactura ruinis eque crepidinibus cepit Carthaginis arces.

offenbar spielt der dichter, der auch im vorhergehenden auf sehr specielle mirakel eingeht, auf die gefangennahme des Marius in Minturnae an, ferner auf seine flucht nach Carthago und das darauf folgende siebente consulat im i. 86. dasz Marius vom rathe zu Minturnae nicht in das gefängnis geworfen, sondern in custodiam liberam bei einer vornehmen bürgerin gegeben wurde, ist ja wol durch verlässige berichte genügend bezeugt (Val. Max. I 5, 5. II 10, 6. Plut. Marius 37 ff.). aber bei einem dichter, zumal einem solchen wie Manilius, hat man ja von vorn herein an dem nicht ganz zutreffenden ausdrucke wol nicht sonderlich anstosz zu nehmen, nach Velleius II 19, 3 war der sklav, der den Marius in carcere Minturnensium (also auch er spricht vom gefängnis<sup>2</sup>) töten sollte, ein im Cimbernkriege gefangener Germane, nach Val. Max. II 10, 6 aber ein Cimber. dies alles in erwägung gezogen spricht nun Vogel, an dessen argumentation ich mich überhaupt eng angeschlossen habe, die mich sehr ansprechende vermutung aus, Manilius habe geschrieben:

et Cimbrum in Mario, Marium non carcere victum. in für non ist auch anderwärts in den hss. anzutreffen, zb. Tae. dial. 23 infirmitate für non firmitate und ebd. 26, wo cod. E hat in hac für non hac. Bentleys geistvolle conjectur et Cimnam in Mario Mariumque in Caesare victum würde, wie mir scheint, den ganzen zusammenhang stören, da in den ganzen vier versen von Marius und nur von diesem die rede ist. ferner würde ein schriftsteller, der so begeistert Caesars und Augustus lob singt, schwerlich so nackt den gedanken hinstellen, dasz, wie Marius den (gleichzeitigen und verbündeten!) Cinna, so Caesar den Marius überboten habe — in der art wie er den bürgerkrieg führte.

Zum schlusse sei noch erwähnt, dasz IV 136 ein unzweifelhaftes in repraesentativum vorliegt, wenn man mit Bentley liest: seque (putat Pallas) in Arachnea magnum portasse triumphum anstatt des unhaltbaren hsl. seque in Arachnea magnum putat esse triumphum.

LEIPZIG.

MALWIN BECHERT.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ebenso Lucanus Phars. II 79 von dem sklaven: viderat immensam tenebroso in carcere lucem.



# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 110.

# DER DICHTER HOMEROS UND DIE WOLFSCHE HYPOTHESE.

Als FAWolf seine 'prolegomena ad Homerum' an WvHumboldt schickte, erwiderte ihm derselbe: 'die gründe die Sie angeben sind, glaube ich, alle noch so, dasz sie nach individuellen verschiedenheiten mehr oder mindern eindruck machen. der cardo rerum liegt meines erachtens blosz darin, dasz in der Ilias wirkliche verschiedenheiten des stils, der sprache usw. sein sollen. bei diesen, glaube ich, hätten Sie anfangen müssen; jetzt getraue ich mir zwar immer den gegner zu bestreiten, nie aber ihn besiegen zu können.'1 ist nun dieser sprachliche nachweis, welchen Humboldt bei Wolf vermiszte und von welchem er die entscheidung über die angeregte frage abhängig erklärte, später geführt worden? sicherlich nicht. ja, er kann gar nicht geliefert werden. hätte Homer seine gesänge niederschreiben können, so war es möglich, dasz sie in sprachlich unveränderter form, wenngleich nicht ohne schreibfehler, von handschrift zu handschrift überliefert wurden. nun wurden sie aber durch mündliche überlieferung mehrere generationen hindurch in verschiedenen sängerschulen fortgepflanzt und dann erst in diesen niedergeschrieben. besonderheiten und differenzen in dialekt, lexilogie, selbst in der grammatik - und darauf beschränkt sich, was man gefunden zu haben glaubt - werden daher mit weit gröszerm recht auf die überliefernden sänger als auf den ursprünglichen schöpfer der dichtungen zurückgeführt. dennoch hat das versmasz und die heilige verehrung für den dichter den einheitlichen charakter des stils, der poetischen diction und gestaltung, in denen sich vor allem die individualität des schöpfers ausspricht, so treu erhalten, dasz die wissenschaft zu der erfindung des mythus von der dichtenden sage

s. Geppert über den ursprung der Homerischen gesänge (Leipzig 1840) im beginn der vorrede.

gegriffen hat, unter der die einzelnen sänger in einem grade stehen. dasz sie ihren individuellen persönlichen charakter einbüszen, um eine thatsache zu erklären, die unerklärlich bleibt, nachdem man den éinen dichter verloren hat. denn was ist sage? ein product welches die gestaltende kraft auszer sich hat und an sich erfährt, was besagt also in wahrheit der mythus? dasz im ganzen volke, nicht in seinen sängern, die gestaltende kraft ruht. da entfaltet sich vor den freiern im männersale des Odysseus und im kreise der Phajaken ein anderes bild vor unsern augen. dort sind es die sänger welche die sage gestalten und ihren hörern überliefern, diese selbst sind die lauschenden und aufnehmenden empfänger, so war es zur zeit des Homer, so ist es immer gewesen, so dasz einem volke seine sagen verloren gehen können, wenn sie nicht in dichtungen erhalten und fortgetragen werden, zumal wenn ihnen die sagenforschung fehlt.2 was wüste denn der gebildete Deutsche, der sich um die sagenforschung nicht kümmert, vom Kyffhäuser und Friedrich dem Rothbart, wenn er es nicht von seinen dichtern erführe? und wie will man die verehrung der gottbegnadeten, von der Muse begeisterten sänger beim volke erklären, wenn dieses gibt, jene die empfänger sind?

Noch auf einem andern gebiete macht sich diese irrtümliche vorstellung von der schöpferischen thätigkeit der sage geltend und teuscht das besonnene urteil. Homer gehört unter allen dichtern zu den grösten künstlern in der lebendigen und plastischen gestaltung der charaktere. darum habe ich in meiner 'composition der Ilias' (Göttingen 1864) der darstellung der hauptcharaktere nicht nur eine besondere sorgfalt gewidmet, sondern auch gezeigt dasz die beiden hauptträger der handlung, Achilleus und Agamemnon, dieser selbst aufs engste angepasst sind und dasz ihr charakter nicht verändert werden darf, ohne die entwicklung der handlung unmöglich zu machen oder gänzlich umzugestalten. wie kommt es nun, dasz solche argumente wirkungslos bleiben? weil man die vorstellung hegt, die sage, nicht der dichter, habe diese charaktere geschaffen. so glaubt man an die göttliche kraft der sage, während die Muse, deren göttliche wirksamkeit der alte dichter an sich zu erfahren glaubte, von ihrem throne herabgestiegen ist. wie nichtig solcher glaube sei, möge uns hier nur noch das beispiel des Thersites vor augen führen. nur einmal und in einer einzigen situation wird dieser charakter uns vorgeführt, um dann gänzlich wieder zu verschwinden. und dennoch wie er leibt und lebt tritt dieser charakter, in wenigen und drastischen zügen gezeichnet, uns vor die augen, so dasz wir sein bild nicht wieder vergessen können. (wir werden dabei an die kunst Shakespeares erinnert.) ist das auch ein charakter, den die sage geschaffen hat? ganz und gar für die situation erfunden er-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> für diese thatsache berufe ich mich auf das zeugnis von Max Müller.

weist er sich, in welcher er erscheint. das volk zürnt auf Agamemnon, weil er den tapfersten beschützer der Achaier aus ihren reihen durch seine beleidigung entfernt hat. dieses grollende und dem kampfe ohne den tapfersten streiter abgeneigte volk soll für die fortsetzung des krieges ohne den beleidigten helden gewonnen werden. da tritt Thersites als sprecher für dasselbe auf und gibt den gedanken ausdruck, welche dasselbe in den letzten zwölf tagen der ruhe in bewegung gesetzt haben, seine lächerliche persönlichkeit wird dann das beste mittel, solchen gedanken und stimmungen ebenfalls den stempel der lächerlichkeit aufzudrücken und den vom dichter beabsichtigten erfolg in der versamlung zu unterstützen. hat die charaktere bildende sage diese situation vorausgesehen?

Hieraus scheint sich zweierlei zu ergeben: éinmal dasz eine gelehrte und gründliche kenntnis der griechischen sprache kein notwendiges erfordernis ist für die beurteilung der frage, ob die Ilias wie die Odyssee einen dichter für ihre abfassung mit notwendigkeit voraussetzen oder ausschlieszen; zweitens dasz gerade die philologen bei dem gegenwärtigen stande der Homerischen kritik am wenigsten geeignet sind ein unbefangenes urteil über die aufgeworfene frage abzugeben, mit langgehegten vorstellungen zu brechen hält immer schwer, selbst wenn sie sich für das unbefangene urteil als vorurteile

ergeben.

Für die notwendigkeit des einen dichters zeugt ferner vor allem die strenge einheit und ganzheit der handlung, welche ich für die Ilias früher in meiner 'composition der Ilias' nachgewiesen habe, für die Odyssee in einer unter der feder befindlichen arbeit nachweisen werde. dieser grund gewinnt doppelte kraft und bedeutung, wenn wir von Aristoteles erfahren, dasz von allen epischen dichtern der Griechen dem Homer allein es gelungen ist seine epopöen um eine einheitliche und ganze handlung zu gruppieren. er erklärt diese erscheinung aus der gröszern schwierigkeit der aufgabe bei dem gröszern umfang, hier kommen wir zu der schwächsten seite der auflösenden Homerischen kritik, welche die autorität des Aristoteles für die epische poesie einfach zurückweist. gerade dieser theoretiker der kunst hat für die erkenntnis der einheit und ganzheit der handlung die merkmale und gesetze mit einer klarheit ausgesprochen, die bis auf den heutigen tag nicht übertroffen, wol aber vielfach verdunkelt worden ist, und diese stehen in voller geltung. sollen wir nun annehmen, dasz er wol befähigt gewesen wäre seine gesetze auf die tragödie richtig anzuwenden und diese zu beurteilen, für das epos aber ihm diese fähigkeit absprechen? das ist der reine unverstand. wenn er aber den übrigen griechischen epikern auszer Homer die einheit und ganzheit der handlung abspricht, so müssen wir uns um so mehr bei seinem urteil beruhigen, weil ihre werke uns verloren gegangen sind, wir also gar keine möglichkeit haben sein urteil einer controle zu unterziehen. und die wissenschaft hat wahrlich keine veranlassung dieses urteil in zweifel zu ziehen, was anders als ihre

gröszere vortrefflichkeit und anerkennung hat uns denn die Ilias und Odyssee erhalten, während die übrigen epopöen untergegangen sind?

Derselbe Aristoteles sagt in seiner poetik c. 24, 7: 'Homer verdient, wie in vielen andern dingen, so auch besonders darin lob, dasz er allein von den dichtern (vom epos ist hier die rede) wol weisz was er selbst thun musz. es gehört sich nemlich, dasz der dichter in eigner person so wenig als möglich sage: denn so weit er dies thut, ist er nicht nachahmender dichter, die übrigen dichter also führen das ganze werk in eigner person aus und stellen nur weniges und selten nachahmend dar. jener dagegen führt, nachdem er nur weniges einleitend vorausgeschickt hat, sofort einen mann oder ein weib oder eine andere charaktergattung ein, und zwar keine ohne charakter, sondern alle sind individuell ausgeprägt.' mit diesen zeugnissen des Aristoteles vergleiche man nun die vermittelnde hypothese, welche Bernhardy griech, litt. II3 s. 148 ff. aufgestellt hat: 'die poetische kraft und erfindung der epischen genossenschaft machte erst durch ihren fleisz den ausbau beider epen zu einem so hohen grade der vollständigkeit und abrundung möglich, nachdem der stammvater der groszen epen, der einheitliche begriff "Ounooc (so), mit kühnem griff statt vereinzelter lieder ein zusammenhängendes ganzes unternommen hatte.' also was die übrigen epischen dichter in ihren eignen schöpfungen zu leisten nicht vermochten, das sollen sie erst in den grundstamm der Homerischen epen hineingearbeitet haben. und warum sollen sie das? weil es unwahrscheinlich ist, dasz der gröste epiker an der spitze der epischen poesie stehen soll. dabei wissen wir von der vorausgehenden entwicklung der poesie nichts sicheres als was wir von Homer darüber erfahren. in solchen anschauungen erkennt die in Wolfs spuren wandelnde Homerische kritik die höhe der wissenschaft.

Wir fassen die gewonnenen thatsachen zusammen: 1) die poetische sprache und gestaltung, der individuelle stil des dichters ist derselbe in allen teilen der Ilias und der Odyssee, von den unzweifelhaften interpolationen abgesehen. 2) beide dichtungen besitzen eine einheitliche und ganze handlung nach den von Aristoteles aufgestellten gesetzen und merkmalen. 3) der sachkundigste und zuverlässigste zeuge der gesamten griechischen litteratur Aristoteles bezeugt, dasz von allen epischen dichtern der Griechen dem Homer allein gelungen sei seine epen um eine einheitliche und ganze handlung zu gruppieren, und erklärt diese thatsache aus der gröszern schwierigkeit der aufgabe im vergleich mit der gröszern kürze der dramatischen erzeugnisse. 4) während die übrigen epischen dichter der Griechen das ganze in eigner person in ihren werken ausführten und nur weniges und nur selten nachahmend darstellten, schickt Homer nur weniges einleitend voraus, dann entfaltet sich die handlung in dramatischer lebendigkeit, und alle auftretenden personen sind charakteristisch ausgeprägt. das letztere haben wir selbst noch vor augen, das erstere müssen wir dem zuverlässigsten zeugen un-

bedingt glauben. diese vier thatsachen allein genügen, um die notwendigkeit des einen dichters für die Ilias und Odyssee zu erweisen. ja diese ergibt sich von selbst aus denselben. betrachten wir im lichte derselben die entwicklung der epischen poesie der Griechen in ihren sängerschulen unter voraussetzung der richtigkeit der Wolfschen hypothese, dasz zuerst unter Peisistratos die zerstreuten lieder in die beiden liedercomplexe Ilias und Odyssee zusammengefaszt seien, der vermeintliche verfasser Homeros nur eine mythische persönlichkeit, so eröffnet sich vor unsern augen ein wundersames bild. an die sage vom zorn des Achilleus und von den abenteuern des Odysseus hat sich eine reihe von gesängen geknüpft, welche von verschiedenen, nach zeit und ort getrennten sängern gedichtet wurden. diese lieder wurden in verschiedenen schulen überliefert. nun geschah es dasz die sage einen dichter erfand, welchem diese verschiedenen lieder beigelegt wurden. dieser verschlang nicht nur die namen der ursprünglichen dichter, sondern annectierte auch ihre erzeugnisse mit solchem erfolge, dasz er bald groszen ruhm und beifall fand, auch knüpfte sich an die lieder vom zorn des Achilleus der name Ilias, an die lieder von Odysseus der name Odysseia. eine anzahl der begabteren sänger schuf dann eine reihe von selbständigen gröszern epopöen, deren verfasser bis heute die kritik noch nicht angezweifelt hat. namentlich bildete sich ein kyklos solcher werke der epischen poesie, welche die sagen vom troischen kriege und seinen helden ergänzend behandelten, die handlungen der Ilias und Odyssee stehend ausschlossen.3 keiner dieser spätern dichter erreichte indes den ruhm und die verehrung des mythischen Homeros, ja bis zu dém grade siegte seine beliebtheit bei den hörern, dasz sich spätere dichter genötigt sahen ihre eignen werke dem Homer beizulegen, von ihm sie empfangen zu haben sich rühmten, um sie populärer zu machen. trotz alledem kamen indes die sängerschulen niemals auf den gedanken die einzellieder der Ilias und Odyssee zu einem ganzen zusammenzufassen: das geschah zuerst unter Peisistratos in Athen. und da ergab sich dann ein zwiefaches wunder. alle übrigen epischen dichter hatten sich begnügt einen helden oder eine zeit zum mittelpunct ihrer epopöen zu machen, ohne dasz eine einheitliche handlung die glieder derselben zu einem künstlerischen ganzen verband; oder sie wählten eine vielteilige handlung, wie die verfasser der Kyprien und der kleinen Ilias, so dasz sich viele tragödien aus beiden machen lieszen, aus der letztern mehr als acht, deren namen man in der poetik des Aristoteles nachlesen kann. dagegen bewahrten die aus den händen der commission in Athen hervorgegangene Ilias und Odyssee eine einheitliche und ganze handlung, so dasz alle glieder derselben nach ursache und wirkung auseinander folgten, sei es nun nach dem gesetze der notwendigkeit

<sup>3</sup> warum wurden diese stets ausgeschlossen, wenn sie nur in einzelliedern existierten? gab es keine einzellieder auf dem behandelten gebiete des troischen sagenkreises? die Odyssee kennt doch solche.

oder der wahrscheinlichkeit. zugleich erwies sich das erste glied der handlung als anfang, weil es nichts voraussetzte, ein anderes aber aus ihm folgen muste, das letzte glied als ende, weil es sich als folge eines andern ergab, aber nichts weiteres nach sich forderte.

Noch ein zweites wunder brachten dieselben verschiedenen sänger zu stande. sie alle sagen einleitend nur weniges in eigner person und führen sofort charaktere ein, so dasz die handlung in dramatischer frische und kraft fortschreitet und sich entwickelt, die charaktere selbst in voller klarheit und bestimmtheit sich ausleben und mit gleicher kunst gezeichnet erscheinen; während die übrigen epischen dichter das meiste in eigner person erzählten und nur weniges und selten nachahmend darstellten. das ist in den grundzügen die entwicklung der epischen poesie bei den Griechen vom standpuncte der Wolfschen hypothese. ergeben sich nun nach dem gesetze der notwendigkeit aus einer wissenschaftlichen hypothese widersinnige und unmögliche consequenzen, so ist dieselbe damit widerlegt und ihre unmöglichkeit bewiesen. zu gleicher zeit wird damit der gesamten aus dieser hypothese erwachsenen kritik ihre basis entzogen, ich mache noch ausdrücklich darauf aufmerksam, dasz ich die erste der vier oben aufgestellten thatsachen, die gleichheit der sprache, nur zur abwehr benutzt und mich bei der widerlegung der Wolfschen hypothese nur auf die drei andern thatsachen gestützt habe, das ist geschehen, weil die gleichheit der sprache und des stils nur empfunden, nicht bewiesen werden kann. ich wollte mich für meinen beweis nur auf unwiderlegliche thatsachen stützen. eine weitere begründung der notwendigkeit des einen dichters der Ilias habe ich in meiner 'composition der Ilias' geliefert; dasselbe wird für die Odyssee das in vorbereitung befindliche werk über die composition der Odyssee leisten.

HANNOVER.

ADOLF KIENE.

# 111.

# ZUR BEDEUTUNG DER PRÄPOSITION ΠΡΟ.

In der neuern zeit wird (unter anderen von Procksch in der zs. f. d. gw. 1878 s. 323, der sich auch auf Aken beruft) für die präp. πρό als grundbedeutung angegeben 'mit dem rücken zugekehrt', während ἀντί 'mit dem antlitz zugekehrt' sei. dies klingt sehr bestechend, scheint aber ungefähr so richtig zu sein, wie wenn jemand behauptete, εἰc bedeute 'in — hinein mit dem antlitz zugekehrt', wonach niemand rücklings in einen raum gelangen, zb. in einen abgrund stürzen oder mit dem hinterteil eines schiffes einer bucht zugewendet in diese einlaufen könnte. dergleichen nebenbestimmungen liegen wol in keiner präposition. wie lächerlich aber,

abgesehen von der schwierigkeit der ausführung, erschiene zufolge jener angeblichen grundbedeutung ein Archidamos, welcher längs der heeresfront, mit dem rücken ihr zugekehrt, hingienge und sie ermutigend anredete (Xen. Hell. VII 1, 30): ἔφαςαν δ' αὐτὸν καὶ πρὸ τῶν λόχων παριὸντα τοιάδε παρακελεύςαςθαι. wie lächerlich die schutzflehenden, welche den angeflehten ihre kehrseite zuwendeten (Plut, Themist. 15): έτεροι δὲ φάςματα καὶ εἴδωλα καθορᾶν έδοξαν ένόπλων άνδρων άπ' Αίγίνης τὰς χείρας άνεχόντων πρὸ τῶν Ελληνικῶν τριήρων. wie wenig bedrohliches läge in dem erscheinen der kriegsschiffe vor dem hafen, wenn sie die hinterteile demselben zugekehrt hätten (Isokr. 15, 123): ἵνα μὴ πρὸ τῶν λιμένων έξαίφνης όφθεις είς θόρυβον και ταραχήν αὐτούς καταςτή-CEIEV, auch stellen folgender art, wie ich sie gerade zur hand habe, sprechen dagegen: Plut. Alkib. 2 ὁ δ' ᾿Αλκιβιάδης καταβαλὼν ἐπὶ cτόμα πρὸ τοῦ ζεύγους καὶ παρατείνας έαυτὸν usw. Xen. anab. VII 8, 18 ἐπεὶ πάνυ ἤδη ἐπιέζοντο ὑπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ cφενδονών, πορευόμενοι κύκλω, ὅπως τὰ ὅπλα ἔχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων. Diodor II 8 τοῖς δὲ κίοςι πρὸ τῶν τὸ ῥεῦμα δεχομένων πλευρών γωνίας προκατεςκεύαςεν.

Demzufolge dürfte es rathsam sein, in diesem falle an dem althergebrachten nicht zu rütteln, welchem die von mir in dem programm von 1877 aufgestellte grundbedeutung «πρό praepositio id significat, cuius in conspectu aliquid est sive motum sive immobile, sive praeiacens sive praecurrens, vel cuius in conspectu aliquid agi-

tur» sich anschlieszt.

SCHWEIDNITZ.

Julius Golisch.

# (73.)

## ZU THUKYDIDES.

II 52 ὑπερβιαζομένου γὰρ τοῦ κακοῦ οἱ ἄνθρωποι, οὐκ ἔχοντες ὅτι γένωνται, ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο καὶ ἱερῶν καὶ ὁςίων ὁμοίως. dasz sich ἱερῶν hier besonders auf die den göttern geweihten gebäude und räumlichkeiten bezieht, ergibt sich aus den unmittelbar vorhergehenden worten τά τε ἱερὰ ἐν οἷς ἐςκήνηντο νεκρῶν πλέα ἢν. schwieriger ist die definition von ὅςιον, das in Platons Euthyphron 10 d mit θεοφιλές identisch gesetzt wird. nach der disposition des vorliegenden capitels kann es sich wol nur auf die von den göttern sanctioniert gedachten menschlichen gesetze im allgemeinen beziehen, während ein teil der ὅςια, nemlich die gebräuche bei der totenbestattung (vgl. Phaidon 108 d ἀπὸ τῶν ὁςίων τε καὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρόμενος λέγω), in den folgenden worten νόμοι τε πάντες Συνεταράχθηςαν οἷς ἐχρῶντο πρότερον περὶ τὰς ταφάς, ἔθαπτον δὲ ὡς ἔκαςτος ἐδύνατο deutlich bezeichnet ist.

dasz endlich Thuk, bei der disponierenden wendung καὶ ίερων καὶ όςίων όμοίως an den schärfern gegensatz zwischen göttlichem und menschlichem recht bereits gedacht habe, erhellt vor allem aus der in etwas anderer form gehaltenen wiederholung dieser begriffe am schlusz der gewaltig ergreifenden schilderung (c. 53) θεών δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μὲν κρίνοντες ἐν ὁμοίω καὶ τέβειν καὶ μὴ ἐκ τοῦ πάντας ὁρᾶν ἐν ἴςω ἀπολλυμένους, τῶν δὲ άμαρτημάτων οὐδεὶς ἐλπίζων μέχρι τοῦ δίκην γενέςθαι βιοὺς ἂν την τιμωρίαν άντιδούναι, πολύ δὲ μείζω την ήδη κατεψηφιζμένην **c**φῶν ἐπικρεμαςθῆναι, ἣν πρὶν ἐμπεςεῖν εἰκὸς εἶναι τοῦ βίου τι ἀπολαῦςαι, in welchem die mit der frühern wendung οὐκ ἔχοντες ότι γένωνται nur flüchtig angedeuteten motive der ολιγωρία mit schlagender präcision hingestellt sind. dasz όςιον mit δίκαιον identisch gebraucht werden kann, folgt aus der bemerkung des scholiasten zu III 56; dasz man es auch in der spätern zeit von den letzten ehren verstand, aus Plutarchs Numa 12 έξαιρέτως δὲ τὴν προςαγορευομένην Λιβίτιναν ἐπίςκοπον τῶν περὶ τοὺς θνήςκοντας όςίων θεὸν οὖςαν usw. Macrobius ferner sagt: sanctum est interdum, quod nec sacrum nec religiosum est. an den weitern gegensatz aber zwischen heiligem und profanem ist zu denken bei Aristophanes Lys. 742 f. ω πότνι' Ειλείθυι', ἐπίςχες τοῦ τόκου, ἔως ἂν εἰς ὅςιον μόλω 'γω χωρίον, wo όςιον χωρίον von den scholien als τὸ βέβηλον καὶ μὴ ἱερόν, εἰς ὁ ἔξεςτιν εἰςιέναι aufgefaszt wird: vgl. Xen. πόροι 5, 4. Plat. staat I 344°. gesetze 878°.

ΙΙ 89 μὴ δὴ αὐτῶν τὴν τόλμαν δείςητε: πολὺ δὲ ὑμεῖς ἐκείνοις πλέω φόβον παρέχετε καὶ πιςτότερον κατά τε τὸ προνενικηκέναι καὶ ὅτι οὐκ ἂν ἡγοῦνται μὴ μέλλοντάς τι ἄξιον τοῦ παρὰ πολύ πράξειν ἀνθίςταςθαι ύμας usw. die worte του παρά πολύ geben keinen vollständigen sinn, mag man dieselben substantivisch verstehen oder mit Poppo πράςςειν ergänzen, so dasz nach seiner meinung 'eximiam agendi rationem' ('die grosze anstrengung' übersetzt Müller) zu erklären sein würde. sehr passend ist zum vergleich herangezogen VII 21 έλπίζειν ἀπ' αὐτοῦ τι ἔργον τοῦ κινδύνου ές τὸν πόλεμον κατεργάς αςθαι. wenn man nemlich bedenkt dasz πόνος mindestens ebenso häufig wie κίνδυνος von dem kampfe und der kampfesanstrengung gebraucht wird, so dürfte man von der meinung der bisherigen interpreten nicht sowol abweichen als dieselbe zu einem befriedigenden abschlusz führen, wenn man mit hinweis auf die ähnlichkeit der schriftzüge und unter der voraussetzung von dem ausfall eines wortes vermutete, dasz der historiker τοῦ παρά πολύ πόνου geschrieben habe, so dasz der sinn wäre: 'ihr aber bewirkt bei ihnen eine weit gröszere und gegründetere furcht teils wegen des früher erfochtenen sieges, teils weil sie meinen, ihr würdet ihnen nicht entgegentreten, wenn ihr nicht gewillt wäret eine der bei weitem gröszern anstrengung würdige that auszuführen.'

KARL JULIUS LIEBHOLD.

RUDOLSTADT.

# (71.)

#### ZUR KRITIK DES EURIPIDES.

FRIDERICI WIESELERI ADNOTATIONES CRITICAE AD EURIPIDIS CYCLOPEM. (vor dem index scholarum der Georgia Augusta für das wintersemester 1879—1880.) Gottingae officina academica Dieterichiana typis expressit. 15 s. gr. 4.

In vorstehender arbeit hat Wieseler an einer erheblichen anzahl von stellen des Kyklops die überlieferung in scharfsinniger weise zu verbessern unternommen. von seinen emendationsvorschlägen ist namentlich ansprechend zb. die änderung in v. 91 ἄξενόν τε γην τήνδ' ἐμβεβῶτες (überliefert ist cτέγην, wofür Musgrave γύην vorschlug), oder in v. 561 ἀπομακτέον statt ἀπομυκτέον: doch bezeichnet hier wol Nauck mit recht im folgenden verse αί τρίχες als corrupt, was Wieseler nicht zugeben will. auch darin dürfte Nauck recht haben, dasz in αί τρίχες ein zu χείλος gehöriges adjectiv zu suchen sei. er vermutet εὐτυκές, doch ist vielleicht angemessener καθαρὸν τὸ χείλος εὐτρεπές (vorbereitet, nemlich zum trinken) τέ μου. - Zu den ansprechenden vermutungen W.s gehört auch die schreibung in v. 657 έκκαίετε την όψιν (statt ὀφρύν) θηρός τοῦ Σενοδαίτα: denn hier musz natürlich ein das auge des Kyklopen bezeichnender ausdruck stehen, und der behauptung W.s, dasz ὀφρύς in dieser bedeutung nicht erweislich sei, kann nicht widersprochen werden. W. führt aus dem Kyklops sechs stellen an, an denen von der blendung des Polyphemos die rede sei, wobei zugleich der ausdruck öwic erscheint (458, 462, 486, 594, 627, 697), man kann sich, um ἀφρύν zu stützen, nicht auf Od. 1389 f. berufen: πάντα δέ οί βλέφαρ' άμφὶ καὶ όφρύας εύςεν άυτμη γλήνης καιομένης, da hier das bei dem ausbrennen des auges zugleich stattfindende versengen der augenbrauen erwähnt wird, während an der Euripideischen stelle von dem ausbrennen des auges (ἐκκαίετε) die rede sein musz und nicht etwa von dem versengen der augenbraue. - Auch zu v. 704 hat W. eine sehr beachtenswerte vermutung aufgestellt. nach der überlieferung ruft Polyphemos dem fortgehenden Odysseus zu v. 704 f.

οὐ δῆτ', ἐπεί cε τῆcδ' ἀπορρήξας πέτρας αὐτοῖςι ςυγγαύταιςι ςυγτρίψω βαλών.

hier sind die worte τῆςδ' ἀπορρήξας πέτρας in grammatischer hinsicht auffallend, und man will die annahme eines partitiven genetivs (= ein stück von diesem felsen abreiszend) nicht gelten lassen, etwa wie Od. 1 225 τυρῶν αἰνυμένους (von dem käse nehmend) oder ο 98 ὀπτῆςαί τε κρεῶν oder wie bei Thukydides öfter der partitive genetiv γῆς τέμνειν (zb. I 30, 2. II 56, 6. VI 75, 2) neben γῆν τέμνειν steht. sollten solche beispiele, wie die eben erwähnten sind, zur rechtfertigung des ausdrucks τῆςδ' ἀπορρήξας πέτρας nicht

ausreichen, dann wäre W.s vermutung τέρθρ' ἀπορρήξας πέτρας in erster reihe berücksichtigenswert. W. verweist auf Hesychios τέρθρον · δ λετόμενος άρτεμών, ένιοι δὲ τὸ ἄκρον τοῦ κέρως καὶ cτέγη οἰκίας τινὲς δὲ τὸ ἔςχατον καὶ ύψηλόν, und besonders auf Erotianos gloss. Hippokr. s. 126 (Klein) τέρθρον γαρ έλεγον οί παλαιοί τὸ ἔςχατον καὶ ἐπὶ τέλει, ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐν Εὐρυcθεῖ ποιεῖ τὸν Ἡρακλέα λέγοντα οὕτως· πέμψεις δ' ἐς Ἅιδου Ζώντα κού τεθνηκότα Ι καί μοι τὸ τέρθρον δήλον εἰςπορεύομαι (wo Erfurdt οἱ πορεύομαι verbesserte). Kirchhoff hat τήνδ' ἀπορρήξας πέτραν vorgeschlagen; es ist aber nicht wahrscheinlich, dasz dies von den abschreibern in τῆςδ' ἀπορρήξας πέτρας corrumpiert worden wäre, auch Naucks vermutung τρύφος ἀπορρήξας πέτρας ist minder wahrscheinlich, wenn W. sagt: 'vix credibile est, Cyclopem significare aliquam rupis partem ad faciem antri in scaena repraesentati pertinentem. cogitat potius de supremo colle in v. 706 commemorato, ita ut verba ἄνω δ' ἐπ' ὄχθον εἶμι nostram correctionem apprime tueantur', so füge ich noch das gewis nicht unwichtige moment hinzu, dasz bei Homer Polyphemos die spitze des groszen berges abreiszt und dorthin, wo er das schiff des Odysseus vermutet, schleudert: ἡκε δ' ἀπορρήξας κορυφην ὄρεος μεγάλοιο (1 481). — Bezüglich der ebenfalls gefälligen vermutung zu v. 664 καλός τ' ὁ παιάν μέλπε μοι τόνδ' αὖ, Κύκλωψ (statt τόνδ' ω Κύκλωψ) ist zu bemerken, dasz vor W. schon Wilamowitz (Anal. Eurip. s. 226) denselben vorschlag veröffentlicht hat.

Bezüglich mehrerer stellen jedoch kann ich die ansicht W.s nicht teilen; ich will jedoch hier nur solche stellen behandeln, zu denen ich selbst einen emendationsvorschlag oder eine selbständige meinung in bezug auf die erklärung glaube aufstellen zu können.

v. 144 ff. CEI. ἐν cέλμαςι νεώς ἔςτιν ἢ φέρεις cú νιν;

ΟΔ. ὅδ᾽ ἀςκός, ὃς κεύθει νιν, ὡς ὁρậς, γέρον.
 CEI. οὖτος μὲν οὐδ᾽ ἂν τὴν γνάθον πλήςειέ μου.
 ΟΔ. ναὶ δὶς τόςον πῶμ᾽ ὅςον ἂν ἐξ ἀςκοῦ ῥυῆ.
 CEI. καλήν γε κρήνην εἶπας ἡδεῖάν τ᾽ ἐμοί.

in v. 145 schreiben Hartung, Nauck, Kirchhoff ua. ὅδ' ἀκκός, ὅς κεύθει viv ' εἰςορᾶς γέρον; W. hält dies für zweifelhaft und schlägt wc ἐρᾶς vor. ich verstehe nicht, welchen sinn dies geben soll. vielleicht ist hier in W.s abh. ein druckfehler statt ὧν ἐρᾶς: dann müste man aber conjicieren etwa ὅδ' ἀκκός, δς κέκευθεν ὧν ἐρᾶς, γέρον 'dieser schlauch ists, der da birgt, wonach du diesehnst, greis'. da ist aber doch die Hartungsche schreibung einfacher und wahrscheinlicher. — Den v. 147 glaubt W. durch veränderung von ναὶ in ἔγι ('adest') heilen zu können. dieser vorschlag ist aber ganz unannehmbar. ἔνι könnte nur bedeuten 'in dem schlauche ist' und dies ist natürlich unmöglich. die stelle ist viel schwerer verderbt als dasz sie durch änderung eines einzigen wortes geheilt werden könnte. Nauck und Kirchhoff nehmen vor v. 147 den ausfall von wenigstens zwei versen an. aber auch wenn man

vor v. 147 eine beliebige lücke statuieren wollte, so bleiben immer die worte ναὶ δὶς τόςον πῶμ' ὅςον ἂν ἐξ ἀςκοῦ ῥυἢ unerklärlich. sollen diese sich darauf beziehen, dasz etwa Odysseus dem Seilenos ein doppelt so groszes quantum wein für die angebotenen nahrungsmittel geben wollte, als der schlauch faszte? aber nach Homer (1 212 τοῦ φέρον ἐμπλήςας ἀςκὸν μέγαν) und nach Euripides hatte Odysseus, als er sein schiff verliesz, nicht mehr wein als eben in diesem éinen schlauch mitgenommen. oder hätte Odysseus sagen sollen, dasz er δὶς τόςον πῶμ' ὅςον ἂν ἐξ ἀςκοῦ ὁυῆ auf dem schiffe habe? auch dies ist ohne zweifel unzulässig: Odysseus hatte auch von diesem edlen wein Marons mehr, vgl. Od. 1 204. da sich nun überhaupt kein zusammenhang denken läszt, in welchem die worte γαὶ δὶς τόςον usw. einen befriedigenden sinn geben könnten, so scheinen die zwei oder drei ersten worte dieses verses corrupt zu sein. - Aber auch die überlieferung des v. 146 kann nicht richtig sein, man findet in diesem verse den sinn, dasz Seilenos den im schlauche befindlichen wein als nicht einmal zum füllen eines mundes genügend bezeichne. aber nicht alles, was eine hyperbel ist, ist darum auch schon witzig. auch im satyrdrama darf der witz nicht schief und lahm sein, wie es dieser witz des Seilenos wäre. Seilenos selbst bezeichnet ja v. 148 den schlauch als eine schöne und angenehme quelle, und der weinvorrat im schlauche reichte in wirklichkeit dazu aus, um sowol den Seilenos als auch den Kyklopen trunken zu machen; auch erschien dem Kyklopen dieser weinvorrat als so erheblich, dasz er auch seinen brüdern etwas davon zukommen lassen wollte (531). ich glaube also dasz die worte des Seilenos in v. 146 einen andern witz enthielten, nemlich dasz er auf die worte des Odysseus 'dieser schlauch ists, der den wein birgt. siehst du, greis?' erwiderte 'ja auf diese weise, wenn ich nur den weinschlauch ansehe, wird er meinen mund nicht füllen; das blosze ansehen nützt mir nichts.' vgl. einen ähnlichen witz in v. 153 ff. der eben angegebene sinn wird gewonnen, wenn man mit geringer änderung schreibt ούτως (nemlich 'wenn es beim bloszen ansehen bleibt') μέν ο ὑκ ἄν τὴν γνάθον πλήςειέ μου: auch könnte man οὐτὰν (dh. ούτοι αν) statt οὐδ' αν schreiben.

ν. 390 ff. ςκύφος δὲ κιςςοῦ παρέθετ' εἰς εὖρος τριῶν πήχεων, βάθος δὲ τεςςάρων ἐφαίνετο. καὶ χάλκεον λέβητ' ἐπέζεςεν πυρὶ όβελούς τ' ἄκρους μὲν ἐγκεκαυμένους πυρί, ξεςτούς δὲ δρεπάνω γ' άλλὰ παλιούρου κλάδω, Αἰτναῖά τε cφαγεῖα, πελέκεων γνάθοις. ώς δ' ην ετοιμα πάντα usw.

v. 394 stimmt auch Wieseler der von Hermann und anderen gebilligten conjectur Scaligers ξεςτούς δὲ δρεπάνω τἄλλα, παλιούρου κλάδων bei: doch diese emendation Scaligers wird in wahrscheinlicher weise vervollständigt durch Weckleins vorschlag κλάδους (studien zu Euripides s. 403), was übrigens vor Wecklein schon

Kirchhoff vorschlug. — v. 392 will Wieseler ἐπέζεςεν in ἐπὶ ζέςιν πυρί ('ad fervendum, coquendum igni') geändert wissen, durch welche änderung eine sehr harte und ungefällige ausdrucksweise bewirkt wird. gewis ist hier die überlieferung fehlerhaft, da die accusative ὀβελούς und cφαγεῖα in der luft schweben: denn mit ἐπέζεςεν können sie natürlich nicht verbunden werden, und die verbindung derselben mit παρέθετο ist durch das dazwischen geschobene ἐπέζεςεν gestört, darum vermutete Lobeck ἐπέςτηςεν für έπέζεςεν. ich glaube dasz entweder der überlieferte text hier lückenhaft ist oder - und dies halte ich für wahrscheinlicher - dasz v. 392 nach 395 zu stellen ist, wobei dann ὀβελούς und coayεῖα von παρέθετο abhängig ist und parallel mit cκύφος. durch diese umstellung wird auch die lästige wiederholung des ausgangs πυρί in zwei aufeinanderfolgenden versen beseitigt. die echtheit des verbum ἐπέζεςεν möchte ich durchaus nicht bezweifeln: denn der factitive gebrauch von ἐπιζεῖν ist nach analogie des ähnlichen gebrauchs anderer intransitiver verba zulässig, und seine möglichkeit wird speciell durch Aisch. Prom. 370 τοιόνδε Τυφώς έξαναζέςει γόλον erwiesen. dasz der dichter dasjenige, was in v. 392 mit den worten λέβητ' ἐπέζεςεν πυρί bezeichnet wird, wirklich erwähnt haben musz, kann man wol als sicher annehmen: denn in dieser so umständlichen schilderung der vorbereitungen des Kyklopen durfte dies moment nicht fehlen, und die verse 399 und 404 setzen die erwähnung desselben voraus. - Die von W. in v. 395 aufgestellte vermutung γνάθους hat bereits Kirchhoff geäuszert und mit recht in den text aufgenommen.

 τ. 519 ff. ΟΔ. Κύκλωψ, ἄκουςον, ὡς ἐγὼ τοῦ Βακχίου τούτου τρίβων εἴμ', ὃν πιεῖν ἔδωκά coι.
 ΚΥ. ὁ Βάκχιος δὲ τίς θεὸς νομίζεται;

ΟΔ. μέγιστος ἀνθρώποις ν είς τέρψιν βίου.

die unrichtigkeit und zusammenhangslosigkeit der überlieferung dieser stelle suchte Hermann zu heben durch veränderung von τούτου v. 520 in θεοῦ und durch die schreibung δέ τις im folgenden verse. doch ist, wie schon Hartung bemerkte, diese fassung der stelle nicht wahrscheinlich, auch das anscheinend leichte emendationsmittel, das in der bloszen änderung der interpunction besteht (ὁ Βάκχιος δὲ τίς; θεὸς νομίζεται; wie Kirchhoff schreibt) kann nicht befriedigen. Wieselers vorschlag aber, v. 521 zwischen Polyphemos und Odysseus gu teilen (ΚΥ. ὁ Βάκχιος δὲ τίς; ΟΔ. θεὸς νομίζεται μέγιςτος usw.), musz ebenfalls abgelehnt werden, da die störung der stichomythie hier nicht zulässig ist. auszerdem wuste Polyphemos gewis recht gut, wer Bakchios ist; er selbst sagt ja v. 204 τί βακχιάζετ'; οὐχὶ Διόγυςος τάδε. es ist wol v. 521 zu schreiben δ Βάκχιος δ' οὔ τις θεὸς νομίζεται; der Kyklop weisz dasz Βάκχιος der name des weingottes ist, und da er nun von Odysseus die worte τοῦ Βακχίου τούτου, ὃν πιεῖν ἔδωκά coι hört, so will er sich darüber lustig machen, dasz man den Bakchios trinkt und dasz Bakchios, ein

gott, im schlauche wohnt (525). zu diesem disput gebraucht Polyphemos die frage 'wird nicht Bakchios für einen gott gehalten?' als einleitung.

ν. 591 ff. ἔνδον μὲν ἀνήρ· τῶ δ' ὕπνω παρειμένος τάχ' έξ ἀναιδοῦς φάρυτος ἐθήςει κρέα, δαλός δ' ἔςωθεν αὐλίων ώθεῖ καπνόν. παρηυτρέπιςται δ' οὐδὲν ἄλλο πλὴν πυροῦν Κύκλωπος όψιν άλλ' όπως άνηρ έςει.

zu dieser stelle gibt W. drei vermutungen, nemlich ὑπὸ δ' ὕπνου v. 591 (statt τῶ δ' ὕπνω), ὄζει καπνοῦ v. 593 und παρευτρεπιστέ' ουδέν άλλο ('apparandum est nihil') v. 594. dasz wenigstens im ersten und zweiten falle corruptelen anzunehmen sind, betrachte auch ich als sicher; aber bezüglich der heilung derselben bin ich anderer ansicht. v. 591 scheinen mir die worte des Odysseus čvoov μέν άνήρ, wenn man dieselben als selbständigen satz auffaszt, zwecklos und platt zu sein. Polyphemos ist ja seit geraumer zeit (seit v. 356 ff.) in der höle, und der chor weisz es ganz gut und hört kurz vorher das gespräch das der Kyklop und Seilenos in der höle mit einander führen. ich glaube dasz man hier zu der alten (zb. in Höpfners ausgabe vorkommenden) fassung der stelle zurückkehren und die interpunction nach avno tilgen musz. natürlich ist dann τω δ' unmöglich, was ja aber überhaupt für corrupt gehalten wird. ob es freilich genügt zu lesen ἔνδον μὲν άνὴρ τῶδ ὑπνω παρειμένος usw., ist zweifelhaft. τῶδ' ὕπνω müste den schlaf, in welchem sich Polyphemos jetzt befindet, den gegenwärtigen schlaf bezeichnen. wenn aber auch τῷδ' corrupt sein sollte, so kann man doch die zusammengehörigkeit der worte ἔνδον μὲν άνήρ mit ώθήςει κρέα behaupten; den gegensatz von μεν bildet erst δ' in v. 593. — In v. 593 fällt ωθεί καπνόν allerdings auf, und zwar weil es an und für sich ein eigentümlicher ausdruck ist, und dann weil die wiederholung ώθει nach dem ώθήςει im vorausgehenden verse ungefällig erscheinen kann, aber vielleicht hat Eur, absichtlich dies wort wiederholt und dasselbe in beiden auf einander folgenden versen an derselben stelle gesetzt, um durch diesen parallelismus eine pointe zu erzielen: so wie der Kyklop bald ὧθήςει κρέα, so ώθει καπνόν das werkzeug der rache, der δαλός, mit welchem der tod und die verzehrung der gefährten des Odysseus gerächt werden soll. man müste ωθείν καπνόν (fumum mittere oder fumum agere, wie sich auch bei Lucretius scintillas agere und bei Vergilius spumas agere findet) von dem so zu sagen ruckweisen ausstoszen des rauches verstehen. sollte jedoch auch diese erklärung und die überlieferung unrichtig sein, so wäre doch keinesfalls die conjectur ὄζει καπνοῦ zu billigen. - In v. 594 musten diejenigen, welche die überlieferung aufrecht erhielten, zu der annahme greifen, παρευτρεπίζειν bedeute hier das gerade gegenteil von dem was es sonst bedeutet und was man auch überhaupt als die dem worte zukommende bedeutung betrachten musz (vgl. Iph. Taur. 725 παρευτρεπίζετε τάνδον μολόντες), und so erklärte Hermann 'apparando praetermissum est nihil, nisi ut exuramus oculum.' Wieselers oben angeführte conjectur wäre sehr gefällig, da durch die beseitigung des perfects und durch die einführung eines ausdrucks, der die noch zu thuende aufgabe bezeichnet, ein hauptanstosz entfernt wird. aber ich glaube dasz doch auch dieser conjectur die bedeutung von παρευτρεπίζειν im wege steht. da nemlich dieses verbum die vorbereitungen und anstalten bezeichnet, die man trifft um einen zweck zu erreichen, da ferner diese vorbereitungen bereits getroffen sind und da die zu lösende aufgabe (πυροῦν Κύκλωπος ὄψιν) nicht zu den vorbereitungen zu rechnen ist, so erwartet man mit bezug auf die worte οὐδὲν ἄλλο πλὴν πυροῦν Κ. ὄ. nicht παρευτρεπιςτέα, sondern vielmehr πρακτέα oder λοιπὸν δ' οὐδὲν ἄλλο πλὴν πυροῦν Κύκλωπος ὄψιν oder etwas ähnliches. wenn ich auch hier einen vorschlag mitzuteilen mir gestatte, so will ich denselben nicht als eine förmliche conjectur betrachtet wissen, sondern ich will damit nur bezeichnen, in welcher sphäre beiläufig sich hier die emendation bewegen kann, einen entsprechenden sinn würde geben οὐδὲν ἀργὸν πλὴν πυροῦν Κύκλωπος ὄψιν 'nichts ist ungethan, nichts ist mehr zu thun übrig als' usw.

v. 646 ff. ἀλλ' οἶδ' ἐπψδἦν 'Ορφέως ἀγαθὴν πάνυ,
 ώς αὐτόματον τὸν δαλὸν εἰς τὸ κρανίον
 ςτείχονθ' ὑφάπτειν τὸν μονῶπα παῖδα γῆς.

da Polyphemos auch bei Euripides ein sohn Poseidons genannt wird und da seine mutter nach der Odyssee Thoosa, des Phorkys tochter, war, so halt W. die worte παίδα γης für verderbt und vermutet statt derselben πανθαγή ('omnino detestandum'). ohne zweifel ist an dieser stelle jede änderung abzulehnen. freilich ist es auch nicht zu billigen, wenn manche den grund dieser bezeichnung darin suchten 'quod enormi ac monstroso corpore praeditus fuisset' oder wenn andere wiederum meinten, der dichter habe damit den Kyklopen als einen feind der götter bezeichnen wollen, da solche feinde oft παίδες The The heiszen, es ist vielmehr anzunehmen, dasz Eur. hier eine verwechselung begieng. die Kyklopen der Theogonie Brontes, Steropes und Arges sind söhne des Uranos und der Gaia. diese heiszen deshalb Υηγενέες (Apoll. Arg. I 510) und χθόνιοι. verschieden von diesen Kyklopen ist Polyphemos mit den Kyklopen welche Eur. v. 531 die brüder des Polyphemos nennt. wenn nun der dichter den Polyphemos als παις Γης bezeichnet, während er ihn nach Homer als sohn der Phorkystochter hätte bezeichnen sollen, so liegt hier eine verwechselung mit den Kyklopen der Theogonie vor, eine verwechselung die übrigens nicht blosz bei Euripides sich findet: so werden bei Nonnos XIV 52 neben einander als Kyklopen genannt Brontes, Steropes, Arges, aber zugleich auch Euryalos, Elatreus, Trachios, Halimedes und Polyphemos, und die Kyklopen heiszen bei Nonnos ynyevéec (II 341. XXVIII 231). übrigens ist dies nicht das einzige beispiel einer verwechselung und ungenauigkeit in diesem drama. ein gewis mehr auffallendes beispiel ist, dasz Eur., der doch den Kyklopen als einäugig sich vorstellte, hie und da von den aug en des Polyphemos spricht: so 459 ὅμματα, 463 cuv-αυανῶ κόρας, 470 τοῦ τυφλοῦντος ὅμματα δαλοῦ, 611 πυρὶ γὰρ τάχα φωςφόρους ὀλεῖ κόρας.

ν. 666 f. άλλ' οὔτι μὴ φύγητε τῆςδ' ἔξω πέτρας

χαίροντες, οὐδὲν ὄντες:

Nauck hat die worte οὐδὲν ὄντες als 'verba corrupta' bezeichnet, und Wieseler schlägt, indem er ebenfalls eine corruptel annimt, ἔγδον ὄντες ('dum intus sitis') vor. aber hier musz man doch wol darauf rücksicht nehmen, dasz auch bei Homer Polyphemos sagt νῦν δέ μ' ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν (ι 515 f.).

Bei dieser gelegenheit trage ich zugleich nach, dasz die in meiner bemerkung oben s. 530 vorkommende änderung Eur. Herakl.

132 μέλλοντ' für μέλλειν τ', die natürlich sehr nahe liegt, schon

von Matthiae aufgestellt worden ist.

PRAG.

JOHANN KVÍČALA.

#### 112.

#### ZUR GRIECHISCHEN ANTHOLOGIE.

Bei Bergk PLG. <sup>3</sup> XLV s. 643 findet sich folgendes epigramm:

Οἴδε πάτρας ἔνεκα ςφετέρας εἰς δῆριν ἔθεντο

ὅπλα, καὶ ἀντιπάλων ὕβριν ἀπεςκέδαςαν <sup>\*</sup>

μαρνάμενοι δ <sup>\*</sup> ἀρετῆς καὶ δείματος οὐκ ἐςάωςαν

ψυχάς, ἀλλ <sup>\*</sup> ᾿Αίδην κοινὸν ἔθεντο βραβῆ,

οὕνεκεν <sup>\*</sup>Ελλήνων, ὡς μὴ Ζυγὸν αὐχένι θέντες 5

δουλοςύνης στυτερὰν ἀμφὶς ἔχωςιν ὕβριν.

γαῖα δὲ πατρὶς ἔχει κόλποις τῶν πλεῖςτα καμόντων

ςώματ <sup>\*</sup>, ἐπεὶ θνητοῖς ἐκ Διὸς ἥδε κρίτις <sup>\*</sup>

μηδὲν ἀμαρτεῖν ἐςτι θεῶν καὶ πάντα κατορθοῦν,

ἐν βιοτῆ μοῦραν δ <sup>\*</sup> οὖτι φυτεῖν ἔπορεν — 10

das wir in Demosthenes kranzrede § 289 lesen. diese verse sind in der überlieferten gestalt unhaltbar und wurden deshalb schon vielfach behandelt, ohne dasz man meines erachtens bis jetzt zu einem

befriedigenden resultate gelangt wäre.

Gehen wir zunächst auf den sinn ein, so wird im ersten distichon der zweck des kampfes, im zweiten der ausgang desselben, im dritten wieder der zweck, im vierten die bestattung und im fünften endlich der grund der niederlage erwähnt. dem sinne nach gehört also das erste und dritte distichon zusammen, dann erst sollte das zweite folgen, an das sich die verse 7 f. gut anschlieszen würden. auch der

form nach liesze sich das erste und dritte distichon leicht verbinden, man dürfte nur mit einer leichten änderung v. 5  $\epsilon$ ű $\nu$  $\epsilon$  $\kappa$  $\dot{\alpha}$  $\theta$  $\dot{\gamma}$  $\dot$ 

Allein Karsten machte mit recht darauf aufmerksam, dasz ζυγὸν δουλοςύνης αὐχένι τιθέναι nur vom sieger gesagt werde. also hier nicht richtig sein könne. indessen könnte auch dieser anstosz mit leichter mühe durch ζυγώ αὐχέν' ὑφέντες beseitigt werden, wenn nur nicht der ganze inhalt des distichons auf eine andere vermutung führte. die verse 5 f. sind nemlich offenbar nur eine erklärung zu ἀντιπάλων ὕβριν ἀπεςκέδαςαν, denn wie könnten diese worte besser umschrieben werden als durch wc, un Ζυγὸν αὐχένι θέντες (oder vielmehr ζυγῶ αὐχέν' ὑφέντες) δουλυςύνης, ςτυγεράν ἀμφίς ἔγωςιν ὕβριν? dabei habe ich durch die interpunction zugleich gezeigt, wie diese worte zu verbinden sind: μη gehört nur zum participium und άμφις έχειν heiszt 'fern halten', vgl. Od, α 54 ua. waren nun diese verse ursprünglich an den rand geschrieben, oder wurden sie aus einer randglosse erst zurecht gestutzt, so erklärt sich auch das eindringen derselben an falscher stelle sehr leicht, wir werden also mit recht dieses distichon wieder streichen dürfen.

Nach der angabe des zweckes im ersten distichon wird im zweiten der ausgang des kampfes geschildert: sie fielen. aber ohne sinn und beziehung sind hier die worte ἀρετῆς καὶ δείματος, wofür viele, aber bis jetzt ungenügende besserungsvorsehläge gemacht wurden. am einfachsten und besten scheint es mir zu schreiben: "Αρεως καὶ  $\Delta$ είματος: 'sie retteten ihr leben nicht aus dem furchtbaren kampfe.' der gebrauch von "Αρης in diesem sinne ist bekannt;  $\Delta$ εῖμος aber wird mit Φόβος Il.  $\Lambda$  37 ua. als diener des Ares genannt. die personification wird durch das folgende 'Αίδην κοινόν empfohlen. sollte aber jemand daran austosz nehmen, so schreibe er ἄρεως καὶ δείματος als hendiadys, und der sinn bleibt derselbe. cώζειν mit ἐκ oder dem bloszen genetiv ist häufig, zb. Soph. Ant. 1162 cώςας ἐχθρῶν χθόνα.

Auf diese weise ist auch die symmetrie des gedichtes gewahrt. es wird je in einem distichen ein gedanke absolviert: denn die zwei folgenden distichen behandeln, wie schon gesagt, begräbnis der gefallenen und grund der niederlage. das letzte distichen ist von  $\mathfrak{he}$ 6 kpícic v. 8 abhängig. denn wenn Vömel sagt, es müste in diesem falle ěctw und ěmopov (als erste person) stehen, so übersieht er dasz die anknüpfung eben eine freiere, ja im letzten verse sogar indirecte ist: ěmope, sc. Zeúc. übrigens ist nach κατορθοῦν zu interpungieren; dies zeigt die wiederholung des hexameters § 290 und der sinn, der nach dem ganzen gedichte nur dér sein kann: die götter sind in allem glücklich, im leben aber musz man sein schicksal erleiden.

Tauberbischofsheim.

## (19.)

#### ZU PLATONS APOLOGIE.

Ungern greife ich zur feder, um die vielbesprochene stelle 30e noch einmal zur sprache zu bringen: ungern, weil ich fürchte weder der verehrlichen redaction noch den lesern dieser blätter damit eine freude zu machen. doch würde ich glauben mich einer pflichtversäumnis schuldig zu machen, wenn ich durch mein schweigen der auffassung vorschub leistete, welche Wecklein ganz neuerdings oben s. 765 f. geltend macht. ich halte nemlich diese auffassung für ganz unzulässig und halte mich um so mehr verpflichtet die unrichtigkeit derselben soweit ich es vermag darzulegen, weil ich weisz dasz die bremse oder, wie sie jetzt heiszt, stechfliege viele und sehr achtungswerte gönner hat. wenn nun ein solcher kämpe wie Wecklein für sie auf den plan tritt, so ist gefahr dasz er schon durch das gewicht seines namens dieser nach meiner überzeugung grundfalschen ansicht neue anhänger gewinne. ich durfte hier Wecklein um so eher als einen kämpen bezeichnen, als er sich selbst die stelle eines ἔφεδρος zuschreibt, dieses bild scheint mir übrigens hier ganz unglücklich gewählt zu sein, es würde voraussetzen dasz wir beide, Uhle und ich, um des ruhmes willen uns im wettkampfe gemessen hätten. das ist nun bei mir sicher nicht der fall; vielmehr glaube ich mich ehrlicher weise zu denen rechnen zu dürfen, die ebenso gern sich widerlegen lassen, wenn sie etwas unrichtiges behaupten, wie sie gern einen andern widerlegen, wenn er etwas unrichtiges behauptet. dasselbe nehme ich auch von Uhle an, und auch von Wecklein: denn sonst wäre es freilich besser das gespräch nicht weiter fortzusetzen, was aber um der sache willen zu bedauern wäre. das bild vom ἔφεδρος scheint mir aber auch um deswillen nicht gut gewählt, weil dann doch einer der beiden frühern kämpfer als sieger aus dem kampfe hervorgegangen sein müste. Wecklein gibt aber jedem von uns beiden recht, dh. jedem unrecht, doch, wenn ich ihn recht verstehe, jenem mehr recht als mir. gibts etwa hier ein weniger oder mehr? möchte ich gleich mit dem wiszbegierigen griechischen jüngling fragen. doch um nicht voreilig die frage zu beantworten, so wollen wir lieber hören was Wecklein zur rechtfertigung seiner entscheidung beibringt. W. ist nemlich aus einem ἔφεδρος unvermerkt ein βραβευτής oder διακρίνων geworden, eine rolle die Sokrates in einem gespräche, als man sie ihm zumutet, mit guten gründen ablehnt. Wecklein behauptet nun, der ausdruck την ημέραν όλην πανταχοῦ προςκαθίζων, besonders aber die fortsetzung ὥςπερ οἱ νυςτάζοντες έγειρόμενοι κρούς αντές αν με . . ράδίως αν αποκτείναιτε mache die vorstellung der stechfliege so klar, dasz sie jedem unbefangenen erklärer eingeleuchtet habe und einleuchten müsse. diesem ganz unbegründeten machtspruch kann ich nur die behauptung entgegenstellen, dasz gerade das gegenteil davon wahr ist. diese behauptung

habe ich nun zu beweisen, ich beginne damit dasz ich, um ja nichts zu verbergen, was für die gegenteilige ansicht geltend gemacht werden könnte, die ganze stelle, die W. auszugsweise mitteilt, hierhersetze. sie lautet: ἐὰν γὰρ ἐμὲ ἀποκτείνητε, οὐ ῥαδίως ἄλλον τοιοῦτον εύρής ετε, ἀτεχνῶς, εἰ καὶ γελοιότερον εἰπεῖν, προςκείμενον τη πόλει ύπὸ τοῦ θεοῦ, ὥςπερ ἵππω μεγάλω μὲν καὶ γενναίω. ύπὸ μεγέθους δὲ νωθεςτέρω καὶ δεομένω ἐγείρεςθαι ὑπὸ μύωπός τινος οίον δή μοι δοκεί ὁ θεὸς ἐμὲ τῆ πόλει προςτεθεικέναι τοιοῦτόν τινα, ος ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείθων καὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕκαςτον ούδὲν παύομαι τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προςκαθίζων. τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥαδίως ὑμῖν γενήςεται, ὧ ἄνδρες, ἀλλ' ἐὰν ἐμοὶ πείθηςθε, φείςεςθέ μου ύμεις δ' ίζως τάχ' αν άχθόμενοι, ώςπερ οί νυςτάζοντες έγειρόμενοι, κρούςαντες αν με, πειθόμενοι Ανύτω, ραδίως αν αποκτείναιτε, είτα τον λοιπον βίον καθεύδοντες διατελοίτε ἄν, εἰ μή τινα ἄλλον ὁ θεὸς ὑμῖν ἐπιπέμψειεν κηδόμενος ύμῶν, in dieser stelle kommt der fragliche μύωψ einmal vor. er kommt sonst überhaupt nicht mehr weder in dieser noch in einer andern schrift Platons vor. in dieser einen stelle nun, räumt Wecklein ein, könne man nur an den sporn denken: 'denn δεομένω wäre doch bei der vorstellung einer bremse geradezu widersinnig.' wie W. nun von dieser auffassung zu der stechfliege im folgenden satz kommt, das ist ein kunststück, welches ihm weder Uhle noch ich nachmachen kann, er meint zwar, wir hätten nur beide vergessen, dasz der Grieche für beide dinge den éinen ausdruck µύwy hat; das ist aber weder richtig noch möglich: denn wie hätten wir das vergessen sollen, was der eine dem andern beständig zu gehör redet? dasz ich es nicht vergessen habe, kann ich auch dadurch bekräftigen, dasz in den sieben auflagen meiner ausgabe die erklärung der fraglichen stelle von dieser doppelbedeutung des wortes ausgeht, wie kommt nun W. zur stechfliege? das γελοιότερον, welches Uhle betonte, nimt er nicht in anspruch, was beweist dasz ihn meine erörterung befriedigt hat, auch olov nicht, welches seiner stellung wegen am ehesten auf μύωπος zurückweisen könnte: begreiflicher weise, da dies ja nur auf den begriff 'sporn' führen könnte. dasz olov aber überhaupt nicht in so enge beziehung zu μύωπος gesetzt werden kann, habe ich schon früher gezeigt. also την ημέραν όλην πανταχοῦ προςκαθίζων! das verbum selbst kanns aber auch nicht sein, da W. weder nachweist noch nachweisen kann, dasz dasselbe ausschlieszlich oder auch nur vorzugsweise von solchen insecten gebraucht wird; vielmehr wird es in der regel von menschen gesagt. auch die beiden beigefügten bestimmungen weisen mit nichten deutlich auf die stechfliege hin. nun stehen aber die worte in der engsten verbindung mit den worten δε ύμας έγείρων καὶ πείθων καὶ ονειδίζων ένα έκαςτον οὐδὲν παύομαι, die doch offenbar jeden gedanken an eine stechfliege ausschlieszen und nur an den leibhaften Sokrates mit seinem bekannten Seilenosgesicht denken lassen. dasz aber W. auch noch das ὥςπερ.. ἀποκτείναιτε nach dem, was ich

darüber bereits in meiner erörterung gesagt habe, als beweis für die vorstellung der stechfliege geltend macht, darüber wundere ich mich aufrichtig, da ja hier offenbar nicht einmal mehr die vergleichung des athenischen volkes mit einem pferde, an welche sich doch ganz ausschlieszlich die erwähnung des μύωψ anschlieszt, festgehalten wird und auszer dem μὲ das beigefügte πειθόμενοι ᾿Ανύτψ ganz unmittelbar auf den vor gericht stehenden Sokrates hinweist.

Anderes hat Wecklein zur unterstützung seiner ansicht nicht beigebracht. dasz darin auch nicht der schatten eines grundes, der für die stechfliege spräche, enthalten ist, dagegen sehr vieles entschieden gegen dieselbe spricht, ist nicht zu verkennen. Ja W. führt ohne es zu wollen einen sehr triftigen grund gegen dieselbe an. er stimmt nemlich meiner bemerkung bei, dasz die bremse weder nach menschlicher noch nach pferdlicher auffassung zu den erforderlichen und zweckdienlichen erweckungsmitteln gehöre. wenn dieses aber so ist, so kann sich Sokrates, der sich von der gottheit der stadt zum heile geschenkt glaubt, unmöglich mit diesem geschöpfe vergleichen, das jeder, wenn er kann, tötet oder sonst sich vom halse schafft, ohne dadurch sich zu benachteiligen.

Fassen wir nun alles zusammen, so zeigt es sich dasz Sokrates nur die stadt éinmal mit einem groszen und edlen rosse, das des spornes bedarf, dann mit solchen die, wenn sie im einschlafen gestört werden, leicht ihrem unwillen einen zu kräftigen ausdruck geben, sich selbst aber nirgends weder mit einem sporn oder stachel noch mit einer bremse oder stechfliege vergleicht, ja dasz man nicht einmal irgendwo diese vergleichung schicklich anbringen könnte am ehesten wäre es möglich vor προκκίμενον: aber auch da geht es nicht an wegen des folgenden ὥαπερ ἵππψ... δεομένψ ἐγείρεcθαι ὑπὸ μύωπός τινος. dasz auch dieses τινὸς nicht für die bremse spricht, ist schon früher von mir nachgewiesen und von W. stillschweigend amerkannt worden.

Möchte also nun endlich einmal dieser plagegeist zur ruhe kommen und nicht länger mehr unruhe und unfrieden unter den besten menschen anstiften!\*

Muste ich so dem hochgeschätzten gelehrten entschieden entgegentreten, so freue ich mich ebenso entschieden dem vorschlag zu  $35\,^{d}$  ikereύοιμι statt πείθοιμι zu lesen beistimmen zu können. der forderung des sinnes entspricht zwar meine erklärung der überlieferten lesart auch, aber sie ist doch etwas gezwungen, während mit der änderung Weckleins die worte sich recht natürlich darstellen.

Dagegen scheint mir die bemerkung zu 40 d unbegründet. denn wenn man auch die erquickung eines ruhigen schlummers nicht auf den todesschlaf anwenden kann, weil auf diesen kein erwachen folgt, so empfindet man doch auch nicht die not und plage des lebens, über

<sup>\* [</sup>auch die redaction erklärt die debatte über den µύwψ in der Platonischen stelle in den jahrbüchern hiermit für geschlossen.]

BERLIN.

die so viele menschen klagen. überdies beugt Sokrates der irrigen auffassung ausdrücklich vor durch die bemerkung: καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω δὴ εἶναι ἢ μία νύξ. dies genügt für den vorliegenden zweck. die hauptsache folgt ja in dem glauben des Sokrates an das leben nach dem tode.

Augsburg. Christian Cron.

## (29.) ZU HERODOTOS.

Der läufer, durch welchen die Athener die Lakedaimonier um hilfe bitten lieszen, als die Perser gegen Marathon vordrangen, heiszt nach Herodotos VI 105. 106 Φειδιππίδης. nach Pausanias I 28, 4 und VIII 54, 6; Plutarch de Her. mal. 26; Lukianos ὑπὲρ τοῦ πταίςματος 3; Pollux III 148; Solinus I s. 98; Suidas u. Ίππίας; schol. zu Aischines II 130; Plinius nat. hist. VII 20 heiszt derselbe mann Φιλιππίδης (vgl. Wesseling zu Herod, VI 105; Hermann zu Aristoph. Wolken 68). zwei hss. geben auch für Herodotos Φιλιππίδης. dazu kommt dasz Φιλιππίδης ein häufiger griechischer name ist, der auch durch inschriften reichlich bezeugt ist (CIG. 171, 213, 6030, CIA, I 446), der name Φειδιππίδης aber auszer in der Herodotstelle sich nur noch in des Aristophanes Wolken findet, wo der pferde liebende sohn des Strepsiades ihn führt. der name ist offenbar von Aristophanes erst für die rolle erfunden, wie das schon in den versen 66-68 deutlich ausgesprochen ist. Wir finden also an einer einzigen stelle in der griechischen litteratur einen sonst nicht vorkommenden namen, er wird nicht einmal durch alle hss. überliefert, eine reihe anderer glaubwürdiger schriftsteller nennt denselben mann mit einem andern sonst häufig vorkommenden namen: ich denke, man wird sich entschlieszen müssen auch bei Herodotos VI 105. 106 Φιλιππίδης zu schreiben und den namen Φειδιππίδης auszer an jener Aristophanesstelle überhaupt zu den toten zu werfen. die verschreibung ist leicht möglich, und wer an sie nicht glauben mag, hält es vielleicht nicht für unmöglich, dasz ein abschreiber, dem jener name aus Aristophanes bekannt war, Pheidippides - pferde sparend für einen läufer passender gefunden habe als das gewöhnliche Philippides. auch der Phidippus des Cornelius Nepos Milt. 4, 3 kann an der sache nichts ändern, auch hier haben die hss. zum teil Philippum, und ob wir nun mit Fleckeisen Philol. IV s. 327 die fälle, wo 'derselbe mann sowol mit seinem eigentlichen namen als mit dem daraus gebildeten patronymicum benannt wird', für sehr häufig halten oder sie mit KKeil ebd. s. 743 bezweifeln wollen - immer werden wir zugeben müssen, dasz auch hier lesart und überlieferung unsicher ist, und dasz die stelle nicht geeignet ist eine andere zu stützen.

PAUL STENGEL.

# (80.) ZU APPIANOS.

WHRoscher vermutet (oben s. 592) bei Appianos b. civ. II 62 καὶ ἐφορμῶντος statt des überlieferten καὶ ἐφορῶντος. die ganze stelle lautet bei Bekker s. 580, 32 ff.: Καίςαρος δ' αὐτοὺς περιθέοντός τε καὶ ςὺν ὀνείδει μακράν ἔτι τὸν Πομπήιον ὄντα ἐπιδεικνύοντος, καὶ ἐφορῶντος, τὰ τημεῖα ἀπερρίπτουν καὶ ἔφευγον, οὶ δὲ μόλις ὑπ' αἰδοῦς κατέκυπτον ἐς τὴν γῆν ἄπρακτοι. dasz in diesem passus in der angegebenen gestalt nicht alles in ordnung ist, hat Roscher richtig gefühlt, den sehr einfach zu hebenden schaden aber durch eine völlig verfehlte conjectur bedeutend verschlimmert, es ist nichts weiter zu thun als das völlig sinnlose komma nach καὶ ἐφορῶντος zu streichen und damit dieses satzteilchen statt mit den beiden vorhergehenden participien mit den folgenden imperfecten zu verbinden: 'die soldaten warfen trotz Caesars flehentlichen bitten die feldzeichen sogar vor seinen augen weg.' so haben die editoren trotz jenes bösen komma immer die stelle gefaszt - wie R. aus den ältern latein. übersetzungen hätte ersehen können — nur dasz Schweighäuser an ein nach ἐφορῶντος vielleicht einzuschiebendes αὐτοῦ denkt, für welches jedoch keine notwendigkeit vorliegt. wie sich ferner der sprachgebrauch Appians zu der vulgata stellt, wird man aus den nachstehenden beispielen ersehen: Illyr. c. 26 (s. 367, 11 M.) κάν τούτψ (ὁ Καῖςαρ) Τέςτιμον Δαλμάτην, ττρατόν έτερον ἄγοντα τοῖς ἐν Πρωμόνη ςύμμαχον, ύπαντήςας εδίωκεν ες τὰ ὄρη, καὶ εφορώντος ετι τοῦ Τεςτίμου την Ποωμόναν είλεν, vgl. auch b. civ. II 63: nach der flucht bei Dyrrhachium (οί στρατιώται) συνώμνυντο, έφορώντος αὐτοῦ (andere τοῦ) Καίςαρος, μὴ ἐπανήξειν ἐκ τῆς μάχης εἰ μὴ κρατοῖεν, vgl. ebd. c. 73 (μέμνηςθέ μοι) ὧν ἐφορῶντος ἐμοῦ ςυνώμνυςθε άλλήλοις, dasz endlich, wenn richtig bezogen, der ausdruck καί έφορώντος statt 'überaus matt' auszerordentlich bezeichnend ist, wird R. ja wol ohne weiteres zugeben, entspricht somit ἐφορῶντος der situation wie dem sprachgebrauch aufs beste, so scheint anderseits ἐφορμῶντος weder sprachlich noch sachlich zulässig: sprachlich nicht weil ein ähnlicher gebrauch von ἐφορμᾶν 'gegen jemand ohne böse absicht losstürzen' sich bei Appian kaum finden dürfte, sachlich nicht weil Caesars versuch die flucht zu hemmen, wie er in περιθέοντος und ἐπιδεικνύοντος angedeutet ist, das 'losstürzen' zur voraussetzung hat. Plutarchs ὑπαντιάζων ἐπειρᾶτο ἀναςτρέmery hingegen ist völlig sachgemäsz: wollte jemand durchaus ändern,

¹ die lateinische übersetzung des Candidus läszt allerdings auf ein in der vorlage vorgefundenes έφορώντα schlieszen, doch kommt sie den bessern griechischen hss. (O) gegenüber erst an zweiter stelle in betracht.

so könnte man sich danach allenfalls καὶ ἐπιστρέφοντος bei Appian gefallen lassen.²

Bei dieser gelegenheit möchte ich überhaupt davor warnen, ohne vorausgegangenes eindringliches studium conjecturen im Appian zu machen: wer ohne ein solches die anstösze welche phraseologie und syntax des Alexandriners auf schritt und tritt geben nach den besonders in Holland beliebten - vulgarrecepten beseitigen wollte, könnte ärger morden als weiland Aias, bei gleicher schuldlosigkeit der objecte. um éin beispiel zu geben: Usener rhein, mus, XVI s. 481 hält procem. 3 (s. 5, 7 M.) in den worten αὐτή τε Ἰταλία μακροτάτη δη πάντων έθνων οὖςα das allerdings auffällige έθνων für unmöglich und conjiciert icθμών. die vermutung macht an sich dem scharfsinn ihres urhebers alle ehre, nur hat der sonst so belesene gelehrte den Appianischen sprachgebrauch nicht gekannt: es heiszt b. civ. IV 83 καὶ ὄνομα τοῦ Πομπηίου ἀνὰ ὅλην τὴν Ἰβηρίαν, εὐρυτάτην (πάντων?) ἐθνῶν οὖςαν, περιθέοντος usw. und ebd. IV 100 πλην έκ μόνης Μακεδονίας ἔθνους ὀρείου, καὶ Θεςςαλίας χώρας βραχείας, aus diesen sich gegenseitig stützenden stellen erhellt dasz Appian mit ἔθνος in der that geradezu 'land' bezeichnet - daneben verwendet er das wort, wie auch Cassius Dion ua., zur übersetzung von provincia - und die editoren keinen grund hatten an jener stelle anstosz zu nehmen. icθμόc dagegen in der bedeutung von γη ἀμφιθαλάςςιος (schol, zu Aristeides t. III s. 22, 3 Ddf., Bernhardy zu Suidas u. icθμός) ist wie überhaupt aus keinem selbständigen schriftsteller bisher nachgewiesen so Appian völlig unbekannt.

DORPAT.

LUDWIG MENDELSSOHN.

<sup>2</sup> die auffallende sachliche concordanz zwischen Appian b. civ. II und Plutarch im Pompejus und Caesar ist oft bemerkt, aber irrig auf die gemeinsame unmittelbare benutzung des Asinius Pollio zurückgeführt; hätte man auch die sprachliche übereinstimmung beachtet, so würde man schon vor Thouret (Leipziger studien I s. 343) gefunden haben dasz beide denselben von Asinius Pollio abhängigen griechischen gewährsmann benutzten, auch in andern partien geben gelegentlich sprachliche beobachtungen das correctiv für provenienzschlüsse: wenn zb. HPeter 'quellen Plutarchs' s. 103 aus der sachlichen übereinstimmung zwischen Plut. Mar. 41 f. und App. b. civ. I 65 f. auf dieselbe quelle, Poseidonios, 'mit wahrscheinlichkeit' schlosz, so hätte ein ge-naueres eingehen auch auf die sprachlichen coincidenzen diese wahrscheinlichkeit zur gewisheit erhoben. man vergleiche nur beispiels-weise Plut. Mar. 44 ήρώτηςεν ὁ κάπηλος, ὅ τι παθὼν οὐχὶ τὸν νέον (οἶνον), ὥςπερ εἴωθεν, ἀνεῖται καὶ δημοτικόν, ἀλλὰ τοῦ ςπουδαίου καὶ πολυτελούς mit App. I 72 καὶ τοῦ καπήλου, τί δή ςπουδαιότερον (οίνον) αιτοίη, πυθομένου. daraus folgt mit evidenz dasz in der that ein griechisches original — dh. in diesem falle Poseidonios — beiden hier vorgelegen hat, und Klebs' 'de aetatis Sullanae scriptoribus' (Berlin 1876) vermutung, beide hätten hier Livius ausgeschrieben, fällt schon aus diesem grunde zusammen; weit wahrscheinlicher wird man Poseidonios als quelle für alle drei betrachten.

#### 113.

DE VERBORUM TRANSPOSITIONIBUS IN CORNIFICI RHETORICORUM AD C. HERENNIUM LIBRIS. PART. I. DISSERTATIO INAUGURALIS.

SCRIPSIT CAROLUS HOFFMANN. Monachi typis Godofredi Schoeningeri Weissianis. 1879. 50 s. gr. 8.

Mit befriedigung und freude sieht man in neuerer zeit die kräfte junger und tüchtiger philologen einer schrift aus dem römischen altertum zugewendet, der wir fast ausschlieszlich unsere richtigen vorstellungen von der rhetorik des altertums, wie sie von lehrern und schülern geübt wurde, verdanken: der rhetorik an Herennius. sie ist und bleibt das grundbuch für alle diejenigen, welche ihre aufmerksamkeit darauf richten, die sache kennen zu lernen, wie sie wirklich gewesen ist, frei von den glücklichen oder unglücklichen zuthaten, womit Cicero und andere rhetoren sie bereichern zu müssen geglaubt haben. als solches verdient es auch mehr, als es bisher geschehen, in unsern schulen, natürlich in zweckmäsziger auswahl, mit einer vollen und ausgibigen erklärung behandelt zu werden. denn es ist doch eine der allertraurigsten wahrnehmungen, die man sowol bei philologen wie bei nichtphilologen machen kann, die von unsern gymnasien kommen: sie haben wol diese oder jene rhetorische schrift Ciceros mit fleisz und interesse gelesen, von der sache selbst aber haben sie kaum einen schein von annähernd richtiger vorstellung. spricht man nun etwa gar von dem groszen und gewaltigen bau, an dem jahrhunderte thätig gewesen, zu dessen errichtung überlegene schärfe des verstandes wie eine geradezu ungeahnte psychologische feinfühligkeit mitgeholfen: so sieht man in der regel erstaunte und ungläubige gesichter. und das ist kein wunder: gerade dasjenige buch, aus dem man das am deutlichsten und klarsten erkennen und lernen kann, ist ja in der regel aus dem kreise der schullecture ausgeschlossen. und mir sagt ferner die erfahrung, wenn sie auch nur von einem einzigen jahre datiert, dasz man gerade dieses buch den schülern in die hand geben musz, um endlich einmal mit den unklaren und verschwommenen vorstellungen von rhetorik gründlich zu brechen, wenn in den schülern auch nur ein einzigesmal der eindruck lebendig wird bei irgend einem fein ausgearbeiteten und behandelten capitel unserer rhetorik, mit wie seltener verstandesschärfe diese rhetoren ihr ziel unverwandt im auge behalten, wie sie alle schwächen und fehler unserer armseligen menschennatur erkennen und ausnutzen: dann darf man wol eher hoffen, dasz sie der sache einigermaszen adäquate vorstellungen mit in das leben hinausnehmen. dazu kommt ferner, dasz die rhetorik der guten zeit und dahin gehört das werk des Cornificius - nicht etwa eine graue theorie ist, sondern eine greifbare lebendige disciplin, die in den reden Ciceros fleisch und blut angenommen hat. und wenn wir nun einmal, was ja auf allen andern gebieten so selten der fall ist, bei viel bewunderten werken aus dem altertum - bei den reden des

Cicero und Demosthenes - in der glücklichen lage sind zu erkennen und zu beurteilen, wie der funke der rednerischen genialität durch die unvergleichliche und virtuose handhabung des zu ihrer zeit gültigen rhetorischen systems zur gewaltigen flamme wird: dann sollten wir uns doch aufgefordert fühlen, der τέχνη, die jenen die waffen geschärft, unsere ganz besondere aufmerksamkeit zuzuwenden. in den uns erhaltenen reden den überall leicht erkennbaren spuren derselben mit erneutem fleisze nachzugehen, mit einem worte uns das rhetorische verständnis derselben zu erringen, für Cicero haben wir da, wie dies LSpengel schon in einer seiner ersten schriften ausgesprochen und nachgewiesen hat, in des Cornificius rhetorik an Herennius den wertvollsten und sichersten führer. leider ist das studium dieser ausgezeichneten schrift durch den unseligen wirrwarr, der in den handschriften herscht, bedeutend erschwert, und so findet hier die philologische kritik noch ein reiches feld für ihre thätigkeit. einen wertvollen beitrag zu derselben hat uns CHoffmann geliefert in der oben angeführten schrift. bekommt man auch anfangs, besonders wenn man sich vergegenwärtigt, welches unheil die versuchten und empfohlenen transpositionen in den uns erhaltenen schriften aus dem altertum schon angerichtet haben, bei der lecture des titels 'de verborum transpositionibus' einen gelinden schrecken: so zeigt doch eine genauere einsicht in die schrift, wie weit Hoffmann von maszloser willkür entfernt ist, wie er im gegenteil geschickt und scharfsinnig seine sache zu führen versteht. wenn man ihm auch, wie wir nachweisen wollen, nicht überall zustimmen kann, so führt doch der von ihm eingeschlagene weg in vielen fällen zum richtigen. er möge mir es also nicht misdeuten, wenn ich einigen von ihm versuchten umstellungen gegenüber meine gegenteiligen ansichten geltend mache.

Wir beginnen mit I 9, 15 rem dilucide narrabimus, si, ut quicquid primum gestum crit, ita primum exponemus et rerum ac temporum ordinem conservabimus, ut gestae res erunt aut ut potuisse geri videbuntur - hic erit considerandum, ne quid perturbate, ne quid nove dicamus, ne quam in aliam rem transeamus, ne ab ultimo repetamus, ne longe persequamur, ne quid, quod ad rem pertincat, practercamus — et si sequemur ea quae de brevitate praecepta sunt: nam quo brevior, eo dilucidior et cognitu facilior narratio fiet. anstosz erregten hier die gesperrt gedruckten worte, und während Kayser daran dachte, dieselben als 'brevitatis praecepta' hinter die worte quae de brevitate praccepta sunt (ne quam . . persequamur) zu stellen, aber durch die parallelstelle Ciceros de inv. I 20, 29 davon abgehalten wurde, schlägt jetzt H. vor ne quam in aliam rem transeamus an seiner stelle zu lassen, dagegen die beiden andern vorschriften ne . . repetamus, ne longe persequamur als lehren über die brevitas der darstellung hinter quae de brevitate praecepta sunt zu stellen. ich bedaure ihm hierin nicht folgen zu können: wenn man überhaupt an eine umstellung denkt, so dürfen die drei vorschriften

nicht auseinandergerissen werden: denn der von H. s. 27 aufgestellte unterschied zwischen et si transitionibus nullis utemur und ne quam in aliam rem transeamus ist unhaltbar. 'transitionibus uti quid significet' bemerkt H. 'vel optime cognoscimus ex eiusdem libro IV 26, 35 transitio vocatur quae, cum ostendit breviter quid dictum sit, proponit item brevi quid consequatur.' allein so kann das transitionibus uti hier unmöglich gefaszt werden, und schon Toxita hat richtig bemerkt: 'non autem transitiones hoc in loco intelligit μεταβάςεις, παραβάςεις a rebus tractatis ad res tractandas, ut quidam volunt (quoniam transitiones breves admittuntur), sed παρεκβάςεις a rebus propositis.' liest man die von Cornif. IV 26,35 für die figur beigebrachten beispiele, so müste man sich doch billig wundern, wenn eine gerade für die narratio passende figur in derselben keine verwendung finden dürfte. ja Quintilian empfiehlt gerade diese figur für die darstellung und erläutert sie durch ein beispiel IV 2, 50 interim expediet expositionem brevi interfatione distinguere: 'audistis quae ante acta sunt: accipite nunc quae insecuntur.' reficietur enim iudex priorum fine et se velut ad novum rursus initium praeparabit. ich frage, was ist für ein unterschied zwischen dem beispiel Quintilians und dem von Cornif. beigebrachten: mea in istum beneficia cognovistis: nunc quomodo iste mihi gratiam rettulerit accipite? doch wol gar keiner, es kann daher auch keine rede davon sein das et si transitionibus nullis utemur in den 'brevitatis praecepta' in dem von H. angenommenen sinne zu erklären; vielmehr gibt Cornif. selbst in den unmittelbar darauf folgenden worten et si non deerrabimus ab eo quod coeperimus exponere die richtige erklärung davon, es ist das so ganz seine art, die ausdrücke für éine und dieselbe sache zu häufen, damit über dieselbe ja keine unklarheit hersche. sie begegnet hier bei der behandlung der narratio, wie auch anderwärts im verlaufe seines werkes, müssen wir demnach die worte et si transitionibus nullis utemur und ne quam in aliam rem transeamus in dem sinne der «παρεκβάςεις a rebus propositis» für gleichbedeutend halten, so kann man unmöglich ne quam in aliam rem transeamus von der umstellung ausschlieszen, wie dies H. versucht hat. aber die transposition selbst unterliegt meines erachtens den gerechtesten bedenken, nicht etwa weil die stelle Ciceros dagegen spricht, sondern aus einem andern, wie mir scheinen will, viel gewichtigern grunde, über die übersichtlichkeit oder klarheit der darstellung - so wollen wir das dilucide übersetzen - äuszert sich Cornificius in folgender weise: rem dilucide narrabimus, si, ut quicquid primum gestum erit, ita primum exponemus et rerum ac temporum ordinem conservabimus usw. das hauptgesetz also - schon von Isokrates erkannt fr. 12 διηγητέον τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον καὶ τὰ λοιπὰ ἐπομένως — wird vorangestellt. seiner art entsprechend warnt er vor den gewis nicht selten vorkommenden fehlern: 1) ne quid perturbate dicamus: zeiten und begebenheiten dürfen nicht ungehörig durcheinandergeworfen werden. 2) ne quid nove dicamus:

dies ist die caφήνεια ἀπὸ τῶν ὀνομάτων der griechischen rhetoren: vgl. Quint, IV 2, 36. 3) ne quam in aliam rem transcamus: zum zwecke der übersichtlichkeit musz man unnötige und überflüssige abschweifungen vermeiden. 4) ne ab ultimo repetamus, 5) ne longe persequamur. beides sind fehler sowol gegen die brevitas wie, um der kürze wegen dieses wort zu gebrauchen, gegen die perspicuitas, da ja durch dieselben am meisten die übersichtlichkeit der darstellung erschwert wird. Cicero bemerkt in dieser beziehung de inv. I 20, 29: saeve res parum est intellecta longitudine magis quam obscuritate narrationis, diese longitudo ergibt sich aber durch das ab ultimo repetendo und das longe persequendo. 6) ne quid quod ad rem pertineat praetereamus: diese vorschrift steht in nahem zusammenhang mit den beiden vorausgehenden und ist an sich klar. versetzt man nun die worte, wie H. wollte: et si sequemur ea quae de brevitate praecepta sunt, ne ab ultimo repetamus, ne longe persequamur, so faszt man meines erachtens den sinn des schriftstellers nicht richtig: denn warum sollte er die vorschriften über die brevitas, von denen er eben mehrere angeführt, hier gerade nur auf diese beiden ne ab ultimo repetamus, ne longe perseguamur beschränken? im gegenteil will er vielmehr die praecepta über die brevitas in ihrem ganzen umfang auch zur erreichung der perspicuitas angewandt wissen: nam quo brevior, co dilucidior et cognitu facilior narratio fiet. das ist der grund, warum ich der von H. vorgeschlagenen transposition nicht beistimmen kann; ich glaube vielmehr dasz die worte in den hss. an ihrer richtigen stelle stehen. ganz natürlich konnten die rhetoren die vorschriften über die brevitas und die perspicuitas nicht genau auseinanderhalten: sie berühren sich ja zu nahe, um nicht manchmal in einander überzuflieszen. so behandelt auch Cicero part, 32 die vorschriften über das dilucide narrare unter denen der brevitas: crao ad dilucide narrandum cadem illa superiora explanandi et illustrandi praecepta repetemus, in a uibus sit brevitas ea quae saepissime in narratione laudatur, de qua supra dictum est.

Ueber die insinuatio äuszert sich Cornificius unter anderm in folgender weise: I 6, 9 si causa turpitudinem habebit, exordiri poterimus his rationibus: rem, non hominem, hominem, non rem spectari oportere; non placere nobis ipsis quae facta dicantur ab adversariis, et esse indigna aut nefaria: deinde aum diu rem auxerimus, nihil simile a nobis factum ostende mus; aut aliquorum iudicium de simili causa aut de eadem aut de minore aut de maiore proferemus, deinde ad nostram causam pedetemptim accedemus et similitudinem conferemus; aut negabimus nos de adversariis dicturos et tamen occulte dicemus interiectione verborum. die bedenken Kaysers gegen diese stelle hat H. s. 13 ff. ganz gut widerlegt, und er schlägt selbst eine auf den ersten blick bestechend schöne umstellung der worte vor: non placere nobis ipsis quae facta dicantur ab adversariis, et esse indigna aut nefaria: deinde cum diu rem auxerimus, ad nostram causam. accedemus et similitudinem conferemus, nihil simile a nobis

factum ostendemus; aut aliquorum iudicium . . proferemus. eine stütze habe diese transposition in den worten Ciceros de inv. I 17, 24 deinde, cum iam mitior factus erit auditor, ingredi pedetemptim in defensionem et dicere ea, quae indignentur adversarii, tibi quoque indigna videri, deinde cum lenieris eum qui audiet, demonstrare nihil corum ad te pertinere. H. möge mir erlauben von einem guten satze seiner abhandlung gebrauch zu machen (s. 29): 'non ea quaestio esse debebit, quid habeat Cicero, quid non habeat, sed quae scripta sunt apud Cornificium, explicationem admittant bonam atque tolerabilem necne. quodsi non est, tum demum ad Ciceronis auctoritatem debemus provocare, si possimus hoc modo verum investigare.' diese worte müssen als oberster grundsatz für die richtige erklärung des Cornificius immer festgehalten werden; demnach habe ich versucht, ob denn die worte, wie wir sie bei Cornif, lesen, nicht eine gute und erträgliche erklärung zulassen. von den drei hier von ihm vorgelegten fällen ist doch der erste klar dahin zu fassen: sind uns die zuhörer ganz abgeneigt wegen der turpitudo causae, so substituiert man, wenn sie an der sache anstosz nehmen, die person und umgekehrt, gerade wie Cicero de inv. I 17, 24 sagt: aut pro re hominem aut pro homine rem (interponi oportet), ut ab eo quod odit ad id quod diligit auditoris animus traducatur. vgl. Quint. IV 1, 44 si causa laborabimus, persona subveniat, si persona, causa. oder man drückt selbst seinen abscheu aus über den fall, man sympathisiert in der beurteilung desselben ganz mit den gegnern; aber - und das ist die hauptsache - man steigert und vergröszert deren darstellungen des gegenwärtigen falles, dann kann man wie mit éinem schlage mit der überraschenden behauptung hervortreten: nihil simile a nobis factum, und dafür dann auch im folgenden den beweis antreten. in dem nihil simile liegt nach meinem dafürhalten doch nur der sinn: das was unsere gegner uns schuld geben haben wir überhaupt nicht gethan; auf einen vergleich der ähnlichkeit oder verschiedenheit kommt es hier gar nicht an, sondern mit einer kühnen behauptung wird rundweg und entschieden erklärt: das was unsere gegner sagen, deren behauptungen und darstellungen man natürlich übertreiben musz, haben wir nicht gethan. dann ist der fall, auf den ja hier alles ankommt, insinuiert, dh. eingeführt. wir meinen also: der vom verteidiger selbst geäuszerten indignation über den fall, der darstellung desselben als eines jedes sittliche gefühl empörenden vorganges, den mit übertreibung geschilderten behauptungen des gegners musz sofort (nicht pedetemptim) der satz und der daran sich anschlieszende beweis entgegengehalten werden: nihil simile a nobis factum. es scheint mir dasselbe was Cic. de inv. I 17, 24 sagt: si causae turpitudo contrahit offensionem, aut pro eo homine in quo offenditur alium hominem qui diligitur interponi oportet, aut pro re in qua offenditur aliam rem quae probatur. und das kann doch nur in der von Cornif. angegebenen weise dadurch geschehen, dasz man dem von dem gegner entworfenen möglichst schwarz geschilderten bilde von

einer person oder sache das gegenbild in lichterer farbenzeichnung gegenüberhält. ferner will mir auch bei der von H. vorgeschlagenen umstellung die einfache und nackte hinstellung des satzes aut aliquorum iudicium de simili causa aut de cadem aut de minore aut de maiore proferemus nicht einleuchten: bei diesem satze, wo von der ähnlichkeit des falles die rede ist, kann man unmöglich die worte et similitudinem conferemus missen.

In dieser oder ähnlicher weise wird man sich die worte zurechtlegen müssen, und dann ist auch ihre stellung ohne anstosz. dagegen wundere ich mich dasz man bisher eine stelle aus demselben cap. ohne anstosz gelesen hat. über die anwendung der insinuatio nemlich heiszt es: aut cum turpem causam habemus, hoc est cum ipsa res animum auditoris a nobis alienat; aut cum animus auditoris persuasus esse videtur ab iis qui ante contra diærunt, aut cum defessus est eos audiendo qui ante diærunt. ich finde hier die worte hoc est cum ipsa res..a nobis alienat in dieser aufzählung auffallend. man erwartet sie sicher nicht hier, sondern an einer andern stelle. wie es nemlich im folgenden heiszt: si persuasus auditor fuerit, id est si oratio adversariorum fecerit fidem auditoribus, so erwartet man die worte auch da wo er zur ausführung der einzelnen fälle übergeht, also: si causa turpitudinem habebit, hoc est cum ipsa res animum auditoris a nobis alienat, exordiri poterimus his rationibus.

Zu den schwierigsten stellen des ganzen ersten buches gehört unstreitig I 10, 17 über die causarum divisio. sie lautet in Kaysers texte: causarum divisio in duas partes distributa est: primum re narrata debemus aperire, quid nobis conveniat cum adversariis, quid in controversia sit; si ea, quae utilia nobis erunt, convenient, hoc modo: 'interfectam esse ab Oreste matrem convenit mihi cum adversariis; iurene fecerit et lieueritne facere, id est in controversia.' item e contrario: 'Agamemnonem esse a Clytaemestra occisum confitentur; cum id ita sit, me ulcisci parentem negant oportuisse.' Hoffmann, der so wenig wie ich mit Kavsers erklärungsversuch dieser schwierigen stelle einverstanden ist, hat dieselbe s, 30 ff. eingehend mit dem resultate behandelt, dasz die beiden hier angeführten beispiele zu versetzen seien und zwar in folgender weise: si ea, quae utilia nobis erunt, convenient, hoc modo: Agamemnonem . . negant oportuisse. item e contrario: interfectam esse ab Oreste matrem . . et licueritne facere, id est in controversia. allein damit sind die schwierigkeiten nicht gehoben. so ist mir zunächst vollständig unklar und unverständlich die construction der worte si ea, quae utilia nobis crunt, convenient, hoc modo, müssen wir dazu aus dem vorausgehenden debemus aperire ergänzen? das scheint mir sachlich und sprachlich unmöglich: denn bei hoc modo findet sich in der regel bei Cornif, noch ein eignes verbum, oder er führt das beispiel ohne dasz man dazu noch etwas zu ergänzen hätte, in nicht miszuverstehender weise ein. das ist hier nicht der fall, und darum hat wol Orelli nach dem vorgang früherer die stelle so gelesen: quid nobis conveniat cum ad-

versariis, et si ea, quae utilia nobis erunt, convenient, quid in controversia relinauatur, hoc modo, allein die worte auid nobis conveniat cum adversariis, quid in controversia sit gehören doch so eng zusammen, dasz man sie schwerlich in der angegebenen weise trennen darf, wäre das si ea quae utilia nobis erunt convenient überhaupt verständlich, dann wäre es wol am einfachsten nach sit das si zu streichen und die stelle so zu geben: ea quae utilia nobis erunt convenient hoc modo, allein mir scheint der zusatz nicht ohne bedenken. nach der früher über die divisio gegebenen definition I 3, 4 per quam aperimus quid conveniat, quid in controversia sit erwartet man hier doch kaum etwas anderes als die erklärung derselben durch beispiele. wenn wir also heute in unserm texte läsen: re narrata debemus aperire, quid nobis conveniat cum adversariis, quid in controversia sit, hoc modo: interfectam esse ab Oreste matrem convenit mihi cum adversariis; iurene fecerit et licueritne facere, id est in controversia: dann wäre alles klar und verständlich; ferner erwartet man, wenn der zusatz si ea quae utilia nobis erunt convenient richtig sein soll, nach der bei ihm beliebten genauigkeit und ausführlichkeit im folgenden: ea quae nobis obsunt in controversia erunt, hoc modo: iurene fecerit et licueritne facere, id est in controversia. es widerstreitet ferner auch ganz dem charakter unserer schrift, dasz eine so wichtige bestimmung, wie sie doch das si ea . . convenient unzweifelhaft enthalten sollte, hier ἐν παρέργω gegeben wäre, so dasz man sich darunter gar nichts denken kann. streicht man dagegen den zusatz, so ist alles klar und verständlich. dagegen sachlich wie sprachlich anstöszig und kaum hierher gehörig ist das folgende: item e contrario: Agamemnonem esse a Clytaemestra occisum confitentur; cum id ita sit, me ulcisci parentem negant oportuisse. der bei Cornif. ungewöhnliche wechsel im ausdruck confitentur, ferner das me . . negant oportuisse unterliegen den gerechtesten bedenken, sachlich ist das beispiel deswegen anstöszig, weil es von dem vorhergehenden gar nicht verschieden ist, die tendenz des verfassers geht doch unzweifelhaft dahin, die divisio an dem beispiele vom processe des Orestes zu erläutern: das ist im vorausgehenden geschehen, und darum finde ich das folgende beispiel ganz identisch mit dem vorhergehenden: denn ist die hier gegebene ausführung etwa davon verschieden? dem interfectam esse ab Oreste matrem convenit mihi cum adversariis entspricht im folgenden Agamemnonem esse a Clytaemestra occisum convenit mihi cum adversariis, dem iurene fecerit et licueritne facere, id est in controversia entspricht licueritne' Oresti parentem ulcisci, id est in controversia, wofür dann die ungehörige ausdrucksweise eingetreten ist: me ulcisci parentem negant oportuisse. mit der art, wie man die stelle des Cornificius gewöhnlich interpretiert, kann ich mich nicht einverstanden erklären. man sagt: interfectam esse ab Oreste matrem: dies von dem defensor zugestanden ist ein utile für den accusator; Agamemnonem esse a Clytaemestra occisum: dies vom accusator zugestanden ist ein utile für

den defensor. allein da müsten die worte doch ganz anders lauten und auch eine ganz andere stellung haben: ea quae utilia nobis erunt convenient; hoc modo: interfectam esse ab Oreste matrem convenit mihi cum adversariis. item e contrario: Agamemnonem esse a Clytaemestra occisum convenit mihi cum adversariis. eine solche oder ähnliche stellung müsten doch sicherlich die worte haben, ganz abgesehen davon dasz man an der vagen allgemeinheit des ausdruckes ea quae utilia nobis erunt keinen anstosz nehmen will. unzweifelhaft richtig und verständlich ist die von Cic. de inv. I 31 gegebene ausführung: quae partitio quid conveniat aut quid non conveniat ostendit, hace debet illud, quod convenit, inclinare ad suae causae commodum, hoc modo: interfectam matrem esse a filio convenit mihi cum adversariis. item contra: interfectum esse a Clytaemestra Agamemnonem convenit. dazu gibt er dann im folgenden die ganz richtige erklärung: nam hie uterque et id posuit, quod conveniebat, et tamen suae causae commodo consuluit, das heiszt doch wol: wie der defensor des Orestes zugesteht dasz der sohn seine mutter getötet, so musz er auch sofort dem accusator des Orestes das zugeständnis abnötigen, dasz Klytaimnestra den Agamemnon getötet hat. dies ist das inclinare ad suae causae commodum, das in dem ea quae utilia nobis erunt nur schwach und unklar wiedergegeben ist. darum scheinen mir auch diese worte sowie das ganze folgende sprachlich so anstöszige beispiel nicht von Cornificius, zu dessen hauptvorzügen ja bekanntlich verständliche klarheit gehört, ausgegangen zu sein, sondern einem interpolator anzugehören, der dabei die stelle aus Cicero, noch mehr aber die von Cornif. I 16, 26 gegebene ausführung vor augen gehabt zu haben scheint. meines wissens findet sich eine solche bestimmung über die divisio nur bei Cicero; Quintilian wenigstens, der die partitio ausführlich behandelt IV 5, 1-28, spricht auch nicht mit einem worte darüber.

Eine unzweifelhafte interpolation hat man bei Cornif. übersehen I 4, 5: honestum causae genus putatur, cum aut id defendimus, quod ab omnibus defendendum videtur, aut id oppugnamus, quod ab omnibus videtur oppugnari debere, ut pro viro forti contra paricidam. die letzten worte ut pro viro . paricidam gehören nicht hierher. éinmal ist die construction ungehörig: man mag die worte drehen und wenden wie man will, sie mit oder ohne komma schreiben, sie fügen sich nicht ohne anstosz an das vorhergehende; sodann gibt Cornif. hier nur definitionen und sämtliche ohne beispiele; warum sollte ferner der schriftsteller gerade zu der einleuchtendsten, klarsten und verständlichsten seiner definitionen ein beispiel gesetzt haben, während wir viel eher ein solches erwarten beim dubium und humile genus? die anstöszigen worte sind die randbemerkung eines abschreibers, die dann später in ungehöriger weise in den text gekommen ist.

Ganz einverstanden musz ich mich erklären mit der zurückweisung von Weidners ansicht über die entstehungszeit von Ciceros

büchern de inventione und der rhetorik an Herennius s. 8 ff.. was hauptsächlich gegen diese zuerst von Burman geäuszerte ansicht spricht ist von H. s. 10 schlagend hervorgehoben, aber noch eine andere behauptung, die mehr die sache selbst betrifft, hat mich bei Weidner überrascht. gegenüber dem nur zu wahren urteile Spengels über den verfasser der bücher de inventione (rh. mus. XVIII s. 495) 'derselbe glaubt es immer anders und besser machen zu müssen (als Cornificius), macht es aber gewöhnlich schlechter' spricht sich Weidner s. IV anm. 8 dahin aus: 'omnino diligenti quodam philosophiae studio Ciceronis ars differt a Cornificii ratione. allein wie es mir scheinen will, hat ihn das 'diligens philosophiae studium' nicht vor misverständnissen und ungeschicklichkeiten geschützt, dafür nur zwei beispiele. über die wahrscheinlichkeit der narratio spricht Cornificius I 9, 16 veri similis narratio erit, si ut mos, ut opinio, ut natura postutat dicemus. das gibt nun Cicero wieder I 29: si res et ad eorum qui agent naturam et ad vulgi morem et ad eorum qui audient opinionem adcommodabitur, allein das ist klar, dasz er die vorschrift des Cornif, gar nicht verstanden hat: denn das wort natura in der zusammenstellung mit mos, opinio hat offenbar einen ganz andern und allgemeinern sinn. Quintilian hat es richtig wiedergegeben IV 2, 52 ne quid naturae dicamus adversum, und er meint damit, die narratio darf keine momente enthalten, die verstoszen gegen die ewigen und unwandelbaren gesetze, wie sie in der natur herschen. Cicero hat aber im übel angebrachten verbesserungseifer die sache zu sehr beschränkt: wenn man nemlich zu mos und opinio etwas anhängen darf, so ist es nur hominum, und dazu tritt dann als das letzte, wichtigste und allgemeinste natura. narratio darf also nicht widersprechen mori, opinioni hominum, am allerwenigsten aber naturae. der vorschrift, wie sie Cicero formuliert hat, wird Cornif. daselbst gerecht mit den worten personarum dignitates, womit die folgende ausführung stimmt: ne refelli possit (sc. narratio) . . aut homines ipsos facere aut pati non potuisse.

Ich wüste aber zur bestätigung von Spengels urteil keinen schlagendern beweis aufzubringen als das beispiel welches Cicero II 51, 153 für die constitutio legitima ex scripto et ex sententia gegeben hat. man vergleiche dasselbe mit der einfachen, ungesucht klaren auseinandersetzung, welche Cornif. II 11, 19 uns darbietet. mit welch schülerhaftem ungeschick ist das von Cicero geändert worden! da sehen wir doch wol klar und deutlich, wie er in dem bemühen, den von seiner vorlage gebotenen fall recht fein zuzuspitzen und ihn dadurch noch complicierter zu machen, eine ungeschicklichkeit immer gröszer als die andere begeht. wenn man solche und ähnliche fälle sich vor augen hält, so kann man über die art der entstehung beider werke nicht im mindesten in zweifel sein. zugleich wird man aber wieder inne, welchen schatz wir an dem klar und durchsichtig gearbeiteten handbuch des Cornificius besitzen. freilich erfordert dasselbe ein angestrengtes, hingebendes studium.

aber wer auf ein solches gestützt das jugendwerk Ciceros damit vergleicht, dem wird es unschwer gelingen an manchen stellen zu zeigen und andere zu überzeugen quid distent aera lupinis.

MÜNCHEN.

ADOLF RÖMER.

## 114. ZU STATIUS THEBAIS.

In der schilderung der gegen Theben sich waffnenden und ihre scharen versammelnden helden bei Statius lesen die neueren hgg. Theb. IV 94 patriae ciet agmina gentis fulmineus Tydeus, iam laetus et integer artus, eine variante ist nicht angegeben, auch die lesart sonst nicht bemängelt. anstosz aber erregt integer artus. freilich wird man bemerken, dasz die stelle auch sonst etwas nachlässig gearbeitet ist, besonders dasz das nachfolgende gleichnis schlecht gewählt oder wenigstens schief ist: der jugendkräftige Tydeus verglichen mit der aus dem winterschlaf erwachten, durch häutung neu gestärkten schlange, aber deswegen darf man sich den anstosz in artus nicht gefallen lassen, denn der ist entschieden vorhanden. erstens weil artus fast nur im plural vorkommt, wie bei Homer γυία, und weil gerade hier der plural durch den sinn verlangt wird; auch die beiden einzigen stellen, wo artus im singular vorkommt, Val. Fl. IV 310 qua primo cervix committitur artu, und Lucan VI 754 tunc omnis palpitat artus, können den singular für unsere stelle nicht rechtfertigen. wollte man aber ferner auch zugeben dasz artus wie öfter im sinne von membra gebraucht sei, so ist doch der ausdruck zweitens zu allgemein und darum zu schwach: denn es handelt sich hier nicht allein um körperkraft, eben dieses und dazu die bei Statius sehr häufige verbindung der adjectiva mit genetiv scheint mir gegen die auffassung von artus als acc. plur. zu sprechen. die verbesserung erscheint leicht: zunächst liegt artis 'kriegskunde, übung': doch scheint auch dieser ausdruck nicht kräftig genug. dann wäre mit beziehung auf das attribut der schlange im gleichnis (liber senio et squalentibus annis exutus) an aevi zu denken, welches die dichter oft bei integer haben (Verg. Aen. IX 255. Ov. met. IX 441. Statius silv. V 2, 63. Theb. II 638). doch möchte ich noch lieber aus i vorschlagen, mit beziehung auf die bekannte heldenthat des Tydeus gegen die ihn aus dem hinterhalt überfallenden Thebaner (II. € 384 ff. uö.). auch Statius schildert dies ausführlich II 480-742, so dasz eine zurückweisung darauf nicht nur ganz natürlich ist, sondern auch den heldenmut des Tydeus am kräftigsten hervorhebt, der genetivus relationis findet sich recht oft in causaler bedeutung, so auch hier: 'durch seine heldenthat fühlte sich Tydeus kräftig.' ähnlich Silius XIII 214 (Virrius) turbidus ausi incauto fervore eruperat. STENDAL. OTTO ERDMANN.

### (88.)

# EMENDATIONES PETRONII SATIRARUM. (vide supra p. 629-634.)

c. 38. Garrulus conviva, ex quo Encolpios de muliere Trimalchionis sciscitatus erat, non in hac fabula consistit, sed de familia, de divitiis domini cenae uno tenore confabulatus postremo ad conlibertum Trimalchionis modo inopem, sed thesauro invento divitem factum delabitur. sic pergit: ego nemini invideo, si quid deus dedit. est tamen sub alapa et non vult sibi male, cum de libertino sermo sit, fieri non potest quin de alapa symbolo manumissionis vindicta factae cogitemus, notus autem est locus Taciteus ann. XIII 27 quin et manumittendi duas species institutas, ut relinqueretur paenitentiae aut novo beneficio locus: quos vindicta patronus non liberaverit, velut vinculo servitutis attineri, quem locum falso quidem Burmannus sic ad nostrum adhibuit, ut libertum illum potuisse ad servitutem revocari diceret, sed haec sane verbis est tamen sub alapa subest sententia, nondum plane ac rite illum manumissum i. e. nondum civitatem simul cum libertate adeptum esse atque id ut sibi contingat timere, id sibi velle elocutionem istam perspectum habebit, qui sub alapa i. q. sub imperio alapae esse viderit (cf. Horatii illud adhuc sub iudice lis est, Liv. XXIV 25 sub aliena invidia regnare, Plancus ap, Cic. epist. X 23, 2 sub manu, Liv. XLIII 10 sub ictu esse, Colum. I 2 sub hoc metu) vel, ut rem ipsam symbolo substituam, sub imperio domini, penes quem est manumissio. quam interpretationem elocutionis proverbialis ne quis iusto violentiorem existimet non timeo, sed concedo etiam de veris plagis, quas parasiti patiebantur, cogitari posse, utut vero de alapae commemoratione statuis, certe condicionem libertini minuit, atque ob id ipsum, quomodo cum eis quae sequuntur sic ut extant iungi possit, non video. hic enim sine dubio, ut vernacula lingua loquar, sententiarum nexus est: 'das war früher ein armer schlucker. aber nun soll er einen schatz gefunden haben und auf einmal reich geworden sein. in gottes namen, ich beneide ihn nicht. er ist ja doch von den launen seines patrons abhängig. dabei aber läszt er sich freilich nichts abgehen.' iam igitur coniunctioni et locus nullus est: nam etsi quidem saepenumero eam vi adversativa indutam esse non ignoro, hic certe non ea est, ut vim particulae tamen, quominus aeque ad posterius atque ad prius colon enuntiati referri possit, prohibeat, itaque cum alterum ab altero

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> qui iustam ac legitimam manumissionem non assecuti erant, re ipsa quidem liberi fiebant, sed non ex iure Quiritium, neque etiam in civitatem perveniebant, sed lege Iunia Norbana lata a. 772 Latini Iuniani appellabantur: v. Beckeri antiq. Rom. II 1 p. 71. poterant autem qui sola voluntate dominorum manumissi erant, denuo vindicta manumitti, neque aliud quicquam nisi eam iterationem spectat paenitentia loci Tacitei: ef. Beckerum l. l.

enuntiato disiungi necesse sit, quo sententia quam modo exposui evadat, sic legendum censeo: est tamen sub alapa, sed non vult sibi male. ceterum iam non eget hic locus coniecturis, quales sunt Iacobsii vulpecula, alius v. d. nescio cuius sub allaga i. e.  $\dot{\upsilon}\pi^2$  à $\lambda\lambda\alpha\gamma\eta$ , altera ut pleraeque Iacobsii temeraria, altera certe otiosa et intellectu haud facilior scriptura tradita.

c. 43. Incidit super cenam mentio de funere Chrysanthi, quam indignans Phileros ubi verbis vivorum meminerimus interrupit, statim ipse, quae fere est rudis ingenii inconstantia, in molestam rem deflectit orationem, cuius haec sunt extrema verba: et quot putas illum annos secum tulisse? septuaginta et supra. sed corneolus fuit, actatem bene ferebat, niger tanquam corvus. noveram hominem olim oliorum et adhuc salax erat. non mehercules illum puto in domo canem reliquisse. immo etiam puellarius erat, omnis minervae homo. nec improbo; hoc solum enim secum tulit. sunt qui nihil in sermone plebeio reddendo Petronio non licuisse statuere videantur et quidquid infimo cuique homini forte in buccam venerit, illum expressisse sibi persuadeant. ego vero Buechelerum (p. X praefationis) secutus multo praestantiorem scriptorem Petronium existimo, quam ut tam humilem artem eum exercuisse putem. hoc autem loco tantum abest ut Petronianum agnoscam olim oliorum, quod Orellius (lectiones Petronianae, Turici 1836, p. 5) praeter nummorum nummos c. 37 Francogallorum 'à la fin des fins' comparans tuebatur, vel olim olimorum, quod Wehlius p. 17 emendabat, ut omnino dici sic unquam potuisse negem, cum similis flexionis ne apud comicos quidem scriptores exemplum quod sciam extet ullum. 10 iure igitur omnes fere docti locum corruptum esse iudicaverunt; sed quascunque ipsi effuderunt coniecturas, vitium non sanarunt. nam ne de verbis ab Oriolio mire confictis olimolierum (i. e. mulieres subodorantem) aut molimolierum (i. e. mulierum molitorem) dicam, sive mulierarium et mulierosum Schefferi et Heinsii, sive molliorem Antonii, molitorem Reiskii, odiosum Iacobsii respicis, nulla ex illis coniecturis ea est, quin aut a codicis vestigiis nimium recedat aut convenientia significationis aut certe usu linguae latinae destituatur. neque etiam Buechelerus, cum verbum obscenum salacitati adfine quaerendum duceret et de colcorum nomine cogitaret, invenit in quo acquiesceret. alia mihi insistenda videbatur ratio emendandi loci, cum non inter se contraria esse adverbia olim et adhuc, sed idem tempus significare idque accuratius denotandum esse mihi persuaderem. itaque oliorum falsa dittographia ortum esse, annorum autem adiecto numero longius provectam aetatem indicante in genuina scriptura fuisse suspicor, ut Chrysanthum iam senem novisse sese atque etiam tum illum salacem fuisse Phileros dicat.

Verba omnis Minervae homo male Schefferus interpretatus est:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> quod e, 58, ubi cod. H mali isto exhibet, Schefferus malisto i. e. maximo a μάλιστος suspicabatur, ob eandem causam reiciendum est et iure Buechelerus Munckeri recepit emendationem maiesto.

'qui cum quavis virgine rem habere studet'. sine dubio vox minerrae (sic enim cum Buechelero scribendum est) eadem notione tralaticia qua pingui vel crassa minerva dicta est et referenda, ni fallor, ad varias rei veneriae rationes seu figuras. cf. c. 68 idem sutor est, idem cocus, idem pistor, omnis musae mancipium.

c. 58. Hermeros, unus ex conlibertis Trimalchionis, cum Ascylton effuse ridentem animadvertisset eoque risu dominum suum despectui haberi sensisset, convitia in eum cumulat aliud super aliud. iam Giton ipse quoque risum diu compressum effundit, nec mora in hunc vel acerbioribus maledictis invehitur Hermeros. postremo urgere eum studet tribus propositis aenigmatis his: ecce qui de nobis 'longe venio, late venio. solve me.' dicam tibi, qui de nobis currit et de loco non movetur; qui de nobis crescit et minor fit. curris, stupes, satagis, tanguam mus in matella.' priora verba pessime olim sic legebantur: ecce quidem nobis tonge nemo, late venio, dum utrobique venio in codice exaratum esse compertum est et Buechelerus etiam primo loco qui de nobis restituit. quod autem puerorum nostratium de lana glomerata aenigma confert 'breit komm ich aufs dach, lang wieder herunter: rathe mich', recte quidem solve me interpretatur verbis vernaculis, sed ut eadem sententia in exilibus verbis Hermerotis sit, fieri qui potest? de hoc aenigmate quid ego sentiam, dicam postquam de extremis verbis egero, in quibus curris sanum non esse Buechelerus cognovit. nec tamen ipsi ut verum inveniret contigit. nam quod dubitanter muttis vel minurris coniecit, quid huic loco cum voce avicularum? neque etiam muttis minus longe a codicis scriptura recedit quam munis, quod nescio an hanc ipsam ob causam legendum non proposuerit, cum ceteroquin illud verbum murium vocem denotans ad sententiam bene quadret. missis igitur his coniecturis vide ne forte cucurris Petronius scripserit, ut risus effrenatus atque indecens Gitonis cum sono galli gallinacei comparetur, qua in comparatione per se non inepta eo minus offendes, si in paronomasia, quae inter verba currit et cucurris intercedit, aenigmatis alterius acumen consistere posse videris. nempe enim cucurrit Giton et de loco non movetur, quod autem idem crescere et minor fieri dicitur, nam de Gitone omnia dicta esse consentaneum censeo, id ipsum quoque illa comparatione explicari velim. nam cum ingentem risum edit ac nimium se effert, inflat se tanquam gallus cucurriens, simul autem, quod ambages propositas solvere non potest neque habet quod contra dicat vel faciat, obstupefactus instar muris in matella satagentis hominem nullius acuminis et abiecti animi se praebet itaque crescit et minor fit. primum autem aenigma fortasse hoc sensu in Gitonem dictum est, longe lateque eum peregrinari (cf. c. 57 larifuga nescio quis nocturnus, quae quidem verba de Ascylto dicta simul nimirum de Gitone valent) et quomodo angustiis se solvat nescire. in his ambiguis explicandis post sagaciorum virorum irritos labores mihi omnia prospere successisse non ausim affirmare, sed satis habeo, si aliquid veri in eis quae exposui inesse concedatur.

unum addere libet, quod emendationi et interpretationi meae non nihil momenti afferre videatur. parem enim atque Hermeros mea sententia in Gitonem ingessit cavillationem Trimalchio initio capitis sequentis illi ipsi reddit, cum dicit: et tu cum esses capo, cocococo (i. e. faciebas), atque cor non habebas, cui tamen sententiae propter caponis nomen galli loco positum obsceni nescio quid inspersum est.

c. 72. Mentione testamenti mortisque facta flere coeperat Trimalchio ac tota cum eo familia, tanquam in funus rogata, cum luctum discussit cohortatio Trimalchionis, ut vivere meminissent et balnea peterent. tum Encolpios respiciens ad Ascylton 'quid cogitas?' inquit 'ego enim si videro balneum, statim expirabo.' 'assentemur' ait ille 'et dum illi balneum petunt, nos in turba exeamus.' haec cum legerem neque cuiquam offensioni fuisse viderem, nisi quod in margine codicis al. absentemur esset, vox Petronii aetate inaudita atque etiam tribus vel quattuor saeculis post et genere et notione diversa, mirabar et emendabam assectemur. nam posteaquam Habinnas Trimalchionem et illum ceteri convivae subsegui coeperunt, iam Ascylti sociorumque eius non erat assentari, sed id agebatur, utrum ipsi quoque lavatum irent an fugerent. eandem coniecturam cum editionem minorem Buecheleri nactus ab hoc in ipsum contextum verborum receptum cognoscerem, gaudebam simulque hunc cum viro de Petronii reliquiis meritissimo consensum non reticenti mihi veniam fore sperabam.

c. 80. Alio ex loco, qui ubi fuerit ne suspicari quidem licet, huc delati sunt versus hi quattuor:

grex agit in scaena mimum: pater ille vocatur, filius hic, nomen divitis ille tenet. mox ubi ridendas inclusit pagina partes, vera redit facies, adsimulata<sup>11</sup> perit.

de sententia controversia nulla est, sed cum Buechelero in voce pagina haereo. quam etiamsi ad Martialis epigr. I 5 lasciva est nobis pagina, vita proba maxime respiciens fabulam ipsam valere statuas, tamen ne fabula quidem ridendas includere partes dici potest eo quo hic opus est sensu, dico post actam fabulam. quam sententiam ne Buechelerus quidem assecutus esse mihi videtur, cum machina coniceret et pegma scaenicum esse vellet. cogitavit, ni fallor, vir doctissimus de personis, figmentis, vestimentis exutis et inclusis, sed huic usui non pegma vel alia machina scaenica, sed armarium inservit. quid autem si pergula, emendationem videlicet facillimam, legas? optima enim iam evadit sententia, comoedum pauperem, ubi de scaena domum redierit in pergulam suam, veram recipere faciem. de pergula cf. c. 74 sed hic, qui in pergula natus est, aedes non somniatur. 12

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> dissimulata in codd. adsimulata, Douzae coniecturam, in ed. min. Buechelerus sua emendatione dum simulata mutavit. <sup>12</sup> omisit hunc locum Marquardtius antiq. Rom. V 1 p. 93, ubi de illa voce agit.

c. 82. Etiam qui sequuntur versus falso nunc exhibentur loco. Vincentius Beluacensis (spec. hist. XXI 25) secundum ordinem, quem in excerpendis sententiis adhibuit, inter c. 20 et 34 eos legit.

non bibit inter aquas poma aut pendentia carpit

Tantalus infelix, quem sua vota premunt. divitis haec magni facies erit, omnia cernens qui tenet et sicco concoquit ore famem.

facile Buechelero assentior his versibus mediocre aliquod ingenium in deperdita quam indicavi satirarum parte lusisse, tamen vel hoc inferiora duco verba divitis magni cum per se languidissima tum hoc loco inepta. neque enim magni divitis speciem praebent Tantali cruciatus, sed eius qui divitiarum usu fallitur. cui sententiae optime satis fieri puto, si mecum legas divitis haec vani facies erit. cf. Tac. hist. II 22 ne irrisus ac vanus isdem castris assideret, Verg. Aen. X 631 aut ego veri vanu feror. Silii Ital. XII 261 nec forsan voti vanus foret.

Ceterum non unum hoc vitium traxere versus quos adscripsi. nam ut de priore disticho taceam, quod quomodo traditum ac tentatum sit, vide apud Buechelerum, in altero certe omnia cernens non recte se habet; Fulgentii (myth. II 18) omnia late non ex codice, sed ex ipsius ingenio fluxisse videtur; verum fortasse vidit Buechelerus, cum in ed. min. circum emendaret. etiam in versu sequenti codices corruptam exhibent vocem timet, veram Vincentius, florilegium Parisinum et h. l. Fulgentius quoque laudatus in margine L.

c. 89. In versibus inflato eodemque humillimo Eumolpi ingenio dignis, quibus illum in pinacotheca Troiae halosin pictam explanan-

tem facit Petronius, v. 10 ferri nequit sic ut vulgo legitur:

stipant graves equi recessus Danai et in voto latent.

neque elisio Danai et, de qua v. Lucianum Muellerum de re metrica poet. lat. p. 288, neque elocutio in voto latent recte se habet. hac servata illam vitavit Scaliger, cum suum sine dubio h. l. secutus ingenium in codice Leidensi exararet Danai recessus, in suo voto latent. quibuscum Scaliger ceteroquin maxime conspirat, editiones Pithoei et Tornaesii (p t) solae versum plenum sic ut supra adscripsi exhibent, libri manu scripti omnes primo pede mutilum. cuius emendandi rectam utique viam monstravit Scaliger, sed neque ipsius emendationem plane sequi debebat Buechelerus, quod in ed. min. fecit, neque cum in ed. mai. praef. p. XLVI tentaret Danai recessus et in equo tuto latent, nimium a Scaligero simul et a ceteris libris discedere. The mini quidem acquiesci posse videtur in versu sic redintegrato: Danai recessus et in equo voto latent: ut enim voto retineam, qua in voce cum equo iuncta non video cur offendamus, movent me etiam verba Vergilii Aen. II 17 votum (i. e. equum) pro reditu simu-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> primo Buechelerus vocem ferro additam in compluribus libris ante caesi v. 4 huc revocandam censuit, sed ex glossa eam irrepsisse, quod iam Sambucus cognovit, statuendum videtur.

lant, quae aeque ac totam excidii Troiae descriptionem Vergilianam

respexisse Eumolpum non est quod dicam. c. 93. Eumolpus ab iis qui in porticu spatiabantur solitam pro versibus de Troiae halosi recitatis gratiam cepit hanc, ut lapidum ictibus fugere cogeretur. tum ne Encolpion quoque in se efferaret, toto die artem suam aliis molestam, ipsi damnosam sese intermissurum promisit. cum tamen iterum versus funderet, acerbis ac minacibus verbis ab illo obrutus est, sed a Gitone defensus, sic me (i. e. Encolpion) loquentem obiurgavit Giton, mitissimus puer, et negavit recte facere, quod seniori convitiarer . . multaque alia moderationis verecundiaeque verba, quae formam eius egregie decebant. inter haec verba et quae statim initio capitis sequentis leguntur 'o felicem' inquit (i. e. Eumolpus) 'matrem tuam, quae te talem peperit' excidisse quaedam asteriscis interpositis indicant Lpt, et certe quidem, ut Iacobsius adnotavit, desunt pauca 'quibus Eumolpum Gitonis humanitate delectatum fuisse' dictum erat, mihi vero hoc quoque offensioni est, quod, cum paulo post Eumolpus sic Gitonem suaviter alloqui pergat: itaque ne putes te tot ver ba perdidisse, amatorem invenisti, nunc non extant illa Gitonis verba oratione quam dicunt recta, qua etiam Encolpion loquentem facit Petronius, sed eorum loco auctoris narratio supra adscripta, ad quam dictum illud Eumolpi minus apte refertur. quem igitur Buechelerus praef. p. XXXVI non nunquam Petronii satiras decurtasse dicit epitomatorem et ego quoque c. 31 (v. supra p. 631) investigasse mihi videor, eundem hoc loco Gitonis orationem, qua poetam senem defenderit, contraxisse et

c. 97. Ascyltos cum praecone fugitivum Gitonem quaerens accedit. quod ubi intellexit Encolpios, qui puerum in sua cella tenebat, imperavit Gitoni ut raptim grabatum subiret annecteretque pedes et manus institis, quibus sponda culcitam ferebat, ac sic ut olim Vlixes pro ariete adhaesisset, extentus infra grabatum scrutantium eluderet manus. scripturae utique corruptae pro ariete irritus extitit vindex Orellius hac interpretatione: 'arieti ita adhaesisset, ut ipse pro parte eius habitus evaderet.' Heinsium utero arietis coniecisse tradit Boschius, sed vehementer hoc loco erravit vir inlustris, cum de ariete uterus dici nequeat. ipse Boschius tanquam codicis scripturam legit in ariete, sed commenticius liber est. Munckeri emendatio imo ariete nec si palaeographicam quam dicunt artem spectas facilis et grammaticae ratione habita falsa est. rectam sine dubio viam ingressus Buechelerus in ed. mai. sic textum constituit: pro . . . arieti adhaesisset, sed quae lacunae explendae causa adnotavit pro salute aut procero aut pro sarcina non placent neque ipsi puto postea probata sunt, cum in ed. min. praepropere sane hanc suam reciperet coniecturam Cyclopis arieti. equidem, cum intercidisse aliquid post pro syllabam statuendum videatur, pro(fugus) vel pro(mpte) malim, neque etiam morer si quis olim pro(inde) post adhaesisset fuisse coniciat.

obliquam reddidisse suspicor.

Vixdum Giton se abdiderat, cum Ascyltos comitante praecone ad cellam venit et oppessulatas fores effringi iussit. ego ad genua Asculti procubui et per memoriam amicitiae perque societatem miseriarum petii, ut saltem ostenderet fratrem. ad extrema verba Scioppius adnotavit: 'i. e. ut se gereret erga me tanquam fratrem, non tanquam inimicum.' quam sententiam miror Burmannum suam fecisse neque alium quemquam quod sciam ei oblocutum esse. nam falsissimam esse, ne de elocutione insolenti dicam, et ipsa vox saltem argumento est et quae illi supplicationi statim adiungit Encolpios immo ut fidem haberent fictae preces, 'scio te' inquam 'Ascylte, ad occidendum me venisse . . itaque . . funde sanguinem, quem sub praetextu quaestionis petisti.' nimirum verbum ostendere propria notione (cf. de eadem re cp. seq. si posses perditum [i. e. Gitonem] ostendere) dictum et sententia perlucida haec est: Gitonem, fratrem (i. e. puerum meretriculum, cf. c. 80) et ipsius et Encolpii, a se quoque quaeri Ascyltos callide simulat, quo suspitionem a se removeat.

c. 100. Primo hoc loco satirarum Lichas et Tryphaena nobis occurrunt, quorum quae et inter se et cum Encolpio atque Gitone fuerit ratio, cum nondum satis constare videatur, paucis adumbrare iuvat. Ascylto igitur deserto, quod c. 97 legimus, et eius in locum socio adsumpto Eumolpo poeta Encolpios et Giton ubi navem conscenderunt, incidisse se în veteres inimicos intellegunt, Licham, navigii dominum, et Tryphaenam, quam non uxorem illius esse, ut ante Buechelerum 14 plerique statuisse videntur, sed meretriculam voluptatis causa huc atque illuc vectantem (c. 101) neminem fugiet. 15 quorum utrique aliquando Encolpios et Giton familiaritate, turpi scilicet, coniuncti erant (c. 107), sed libidine exhausti fugerant nec sine illorum contumelia et damno: nam Lichae uxor corrupta (c. 106), ab Encolpio videlicet, Tryphaena Gitone, ni fallor, auctore damnata (c. 108) et eadem de causa, quae qualis fuerit suspicari licet ex c. 106 extr. 16, relegata (c. 100 extr. qui, i. e. Lichas, Truphaenam exulem Tarentum ferat), navigium libidinosa migratione (i, e, in qua Lichae uxorem raptam Encolpios fugae comitem habebat) expilatum (c. 113), quod num idem fuerit atque illud unde vestem divinam sistrumque (c. 114) surripuerant, i. e. Isidis sacrum, valde dubito. c. 104 Licham et Tryphaenam somnia secum communicantes facit Petronius admodum similia, et illi quidem Priapus secundum quietem dicere videbatur, Encolpion in ipsius navigium deductum esse, huic Neptunus, Gitonem in eodem cum ea esse navigio. ad hunc locum sine dubio spectat, quod deprehensis fugitivis c. 106 Lichas dicit im-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> nam ille quidem c. 113 falsam scripturam *cdile* perquam bene mutavit in *Hedyle*, quod Lichae uxori nomen fuisse vult. <sup>15</sup> praeter ipsum nomen a graeco τρυφάν petitum cf. ex. gr. c. 104. 106. 118.

<sup>16</sup> in illis verbis nec se minus grandi vexatam iniuria quam Licham, cuius pudoris dignitas in contione proscripta sit sine dubio cuius ad Tryphaenam referendum est, pudoris autem tanquam glossema inducere quam cum Buechelero pudor et dignitas emendare malim.

prudentes noxios a dis in navigium suum inductos esse et simul quid fecissent, eos admonuisse pari somniorum consensu. nulla autem de hac altera re c. 104 mentio est, itaque quin ibi interciderit fieri non posse existimo. sed verba c. 100, quae statim adscribam, num priora continuo exceperint, quo iure vel qua de causa Buechelerus dubitaverit, capere non possum. postquam somnum mentiri se coepisse Encolpios narravit, sic pergit: sed revente quasi destruente fortuna constantiam meam eiusmodi vox supra constratum puppis congemuit: 'ergo me derisit?' et haec quidem virilis (i. e. Lichae) et paene auribus meis familiaris animum palvitantem percussit, ceterum eadem indignatione mulier lacerata ulterius excanduit et 'si quis deus manibus meis' inquit 'Gitona imponeret, quam bene exulem exciperem.' optime quidem haec verba prioribus continuari mihi videntur, sed non omni carere vitio. nam cum fugitivus Giton exul appellari nequeat, Tryphaenam autem Gitone, ut mihi videtur, auctore damnatam exulem Tarentum ferat Lichas, levissima mutatione quam bene exul eum exciperem corrigendum censeo, nescio autem an verba illa locuti sint Lichas et Tryphaena, ubi somniis, de quibus postea conloquuntur, memores facti fugitivorum et iniuriarum ab iis sibi inlatarum agitati somno et expergefacti sunt. ira igitur in puerum, quamvis olim amatum et mox rursus gratissimum, incensa est Tryphaena, quod ipsa verba Petronii satis docent, itaque per ironiam 17 dicta esse contendo quam bene exciperem, unde simul patet scripturae traditae exciperet, sive deum sive Gitonem, quem sono isto mulieris ictum paene animam efflare Petronius dicit, subiectum esse statuas, locum nullum esse, nec minus, si quae adhuc exposui persuasero, Reiskii coniecturam exciperent reicies, qua lectionem marg. t exciperem in ed. mai. receptam Buechelerus in ed. min. mutavit.

c. 101. Deliberantibus amicis, quomodo instans periculum effugiant, Giton gubernatorem indulgentem sibi nauseam ultimumque languorem simulanti navem appulsurum esse sperat. negavit hoc Eumolpus fieri posse, 'quia magna' inquit 'navigia portubus se curvatis insinuant, nec tam cito fratrem defecisse veri simile erit. accedit his . . sed finge navem ab ingenti posse cursu deflecti . .: quomodo possumus egredi nave, ut non conspiciamur a cunctis?' nondum rectam medelam adhibitam esse censeo verbis procul dubio corruptis quia magna navigia portubus se curvatis insinuant. nam quae sola ad sententiam quadrat, dico Lipsii gravatim, eam ut reiciam cum magna a litteris traditis distantia tum usus vocis gravatim de rebus mihi non compertus me movet. sententia sane ea flagitatur, quam Lipsius restituere voluit, sc. non facile magna navigia appellere, hanc autem ut Buecheleri coniectura in ed. mai. recepta vix magna, inquit etas, juste redditam esse putem facere non possum, cum praesertim proclivius in illa verborum collocatione ad perversam delabamur sen-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> cf. similem ironiam in verbis c. 101 vides quam valde nobis expediat, ultro dominum ad fugientes accersere.

tentiam 'vix magna, nedum parva navigia'. quod ipsum Buechelerum sensisse suspicor, cum in ed. min. altera coniectura hac curva via vitio occurri posse putaret. sed nihil refert, recta an curva via naves appellant, modo portum subeant, neque etiam magnarum navium est curva via advehi, sed et magna et parva navigia', prout ventus est, modo recta modo curva via in portum deferuntur. ego in voce curvatis, cuius loco margo t scripturam curatis certe non ex coniectura ortam exhibet, corruptelam latere et Petronium fortasse sie scripsisse suspicor: quia magna, inquit, navigia portubus secu(s ac) rates insinuant. facillime videlicet fieri poterat ut sciolus nescio quis scripturam litteris quas ego inclusi iam mutilatam propter vicinum verbum in eam quae nunc extat mutaret.

In eis quae sequuntur nisi ingentem cursum i. q. rapidum valere statas, quod num fieri possit dubito, aptiorem illi substituendam esse vocem concedes. ac Buechelerus quidem, cum in ed. mai. ab incepto cursu tentasset, postea illam coniecturam ob ipsam rationem quam dicunt palaeographicam improbandam abdicavit nec nisi Reiskii coniecturam ab urgenti cursu commemoratu dignam censuit. quae etsi ne mihi quidem spernenda videtur, tamen quaeritur, num item cursus urgens dici possit ut naves, undae, vestigia, currus urgeri dicuntur, nec video cur suspitionem meam reticeam hanc: navem ab in (dut) genti posse cursu deflecti: cf. supra ut misericordia permotus

gubernator indulgeat tibi.

c. 103. Variis fugae ac salutis consiliis pensitatis et reiectis tandem Eumolpus anxie haesitantibus amicis persuasit, ut mercennario suo tonsori capita cum superciliis radenda sibique frontes stigmate fugitivorum notandas praeberent, sed unus forte ex vectoribus fraudi illi intentos deprehendit depositosque in nave capillos tanguam naufragii instantis omen execratus in cubile se recepit. nos dissimulata nauseantis devotione ad ordinem tristitiae redimus silentioque compositi reliquas noctis horas male soporati consumpsimus, falluntur qui ad ordinem tristitiae i. q. 'ad solitam tristitiam' interpretantur, quoniam soliti status notione vox ordinis nusquam legitur, neque ego quid illa verba sibi velint capio. itaque scripturam falso traditam esse et genuinam sic optime restitui existimo: ad originem tristitiae i. e. eo unde exorta erat tristitia, cum Licham et Tryphaenam in navigio conspicati desperarent, quomodo eos effugituri essent. in eandem nunc rursus rejecti sunt desperationem, in moliendo fugae consilio deprehensi.

c. 108. Postquam de infausto omine edoctus Lichas navis expiandae causa noxios verberari iussit, Tryphaena vapulantis voce icta Gitona agnoscit nec minus ipse Encolpion. tum neque Tryphaenae misericordia, quae tamen mox ipsa ei assentitur, neque Eumolpi patrocinio commovetur, ut ultione se abstineat. obstupueram ego supplicii metu pavidus . ut nihil nec facere deceret nec dicere. ut vero spongia uda facies plorantis detersa est et liquefactum per totum os atramentum omnia scilicet liniamenta fuliginea nube confudit, in

odium se ira convertit. negat Eumolpus passurum se etgs. quaeritur inprimis, cuiusnam ira in odium se converterit, nam ipsis quidem verbis non indicatur, sed cum Encolpios modo pavidus ac turbatus silentium servarit, ad Eumolpum, acerrimum fugitivorum vindicem nec solum voce, sed etiam manibus amicis succurrentem, melius referemus. tum vero etsi graviorem animi affectum esse odium constat, tamen ira certe vehementior est et in pugna quae paratur magis quam illud cernitur15; itaque licet Eumolpus iam antea iratus fuerit, post ignominiam amico illatam et ante pugnam initam aliud certe atque iram in odium conversam expectamus. ferrem ex. gr., si ira in furorem se convertisse diceretur, neque Tornaesius, quanquam probare nequeo, cum in editionis margine odium et iram locum mutare iuberet, suum scilicet secutus arbitrium, omni destitutus erat ratione. IF Gronovius cum ipse quoque in verbis traditis offendisset, misericordia pro ira coniecit, sed sane iusto violentiorem adhibuit medelam. mihi vero sic fere Petronius scripsisse videtur: in odium se iramque (vel et iram) convertit Eumolpus, negat passurum se etqs. quae emendatio ut sententiam sanam restituit, ita, si rationem palaeographicam spectes, haud difficilis est, cum praesertim verborum transmutatio in Petronii libris mss. non uno loco occurrat.

c. 109. Gratia et hilaritate in nave conciliata Eumolpus in amicos calvos *capillorum elegidario* iocatur, cuius versus 3 et 4 sic in codicibus leguntur:

nunc umbra nudata sua iam tempora maerent, areaque attritis ridet adusta vilis.

aream ridentem, quam Martialis X 81 nitidam calvam dicit, eleganter macrentibus temporibus opponi iam Burmannus recte animadvertit. otiosam igitur operam impenderunt viri docti exaggeranda emendationum colluvie, veluti aret, luget, sordet, friget, nitet. servato autem, ut par est, ridendi verbo vox adusta ferri nequit, ipsa per se de capillis novacula abrasis vix apta. nec tamen Heinsii coniectura friget adesa mihi probatur, cum et alteram vocem praeter necessitatem tetigisse et iusto minus codicum vestigia respexisse videatur. melius Buechelerus adulta coniecit, spectans, ni fallor, ad locum simillimum Martialis V 48 nudum est in medio caput, nec ullus in longa pilus area notatus. neque ego illam elocutionem quanquam artificiosiorem plane reprobaverim, sed aptius mihi videtur adusta mutare in adusque, i. e. per totum caput, cf. Apul. met. II p. 147 adusque deraso capite.

c. 111. In fabula de matrona Ephesia, quam muliebris levitatis castigandae causa Eumolpus narrat, levius hoc deprehendi mendum. mulierem, quae maritum mortuum assidue lugebat, in subterranea casula conspectam miles tritis his verbis consolatur: omnium cundem esse exitum [scd] et idem domicilium. sed omnibus fere codicibus traditum, sed ab hoc loco alienum, quomodo irrepserit, ex scriptura

<sup>18</sup> cf. in ipso hoc cap. nec tamen cuiusquam ira laxatur.

a Buechelero exhibita minus apparet quam si exitum esse et olim in codicibus fuisse statuas. itaque legi malo. quam collocationem addita particula sed servarunt Lp et florilegium Parisinum, neque codicis Bernensis scriptura eandem sesse sed e idem domicilium pro indole huius libri ea est, quin ex illa quam ego statui evadere potuerit. licet vero scripturam Bernensem ad eandem esse sedem spectare reete Buechelerus arbitretur on, tamen sic scripsisse Petronium, quod quidem iam ob ipsam tautologiam fieri non potest, inde non sequitur neque ipse Buechelerus collegit.

c. 116. Eumolpus eiusque amici grassantes Crotona adveniunt, quam urbem priusquam intrant, vilicus quidam obviam iis factus ad mores deperditos urbis luxuriosissimae animos eorum convertit. hoc in extremis eos monet: 'adibitis' inquit' oppidum tanquam in pestilentia campos, in quibus nihil aliud est nisi cadavera quae lacerantur aut corei qui lacerant.' iure Buechelerus verbum inquit, in continua oratione falso repetitum, in dubium vocavit, nec tamen itaque, quod ipse coniecit, sed igitur ego emendaverim, quod propius ad inquit accedit ac saepe cum hac voce in libris mss. confundi constat, veluti in cod. Vaticano quo Ciceronis de re publica libri continentur.

c. 124. Post carmen de bello civili ab Eumolpo recitatum, quod aliud in tempus tractandum differo, Encolpios sic pergit narrare: tandem Crotona intravimus . . incidimus in turbam heredipetarum sciscitantium, quod genus hominum aut unde veniremus. ex praescripto ergo consilii communis exaggerata verborum volubilitate, unde aut qui essemus, haud dubie credentibus indicavimus. hanc narrationem ab epitomatore amputatam et male consarcinatam esse facile Wehlio (p. 50 observationum) concedo. quanquam ille neque in dictione haud dubie credentibus indicavimus iusta causa offendit (cf. c. 98 dum hace ego iam credenti persuadeo et c. 105 deflectit aures Tryphaena iam sua sponte credentes) et vel epitomatorem non unde aut qui essemus, sed unde et qui essemus scribere debuisse non magis quam Buechelerus animadvertit.

c. 127. Encolpion, qui Polyaeni nomen Crotone induerat, Circe, pulcherrima eademque protervissima mulier, libidinoso amore prosequitur. nec sine causa inquit Polyaenon Circe amat: semper inter haec nomina magna fax surgit. etsi in lusu illo nominum leporem Petronio peculiarem non agnosco<sup>21</sup>— dormitavit hic nempe poeta— tamen cetera quae adscripsi verba non debebat Buechelerus prorsus inscita dicere atque adeo corruptelae explicandae causa ad suspitionem de epitomatoris opera refugere. immo vide ne magna fax, quod quidem solum mihi offensioni est, in magica fax mutatum

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> littera a expuncta et u super adscripta. <sup>20</sup> nam omnium eadem esse, scilicet idem domicilium, scriptura Ioannis Saresberiensis, ut qui suo arbitrio fabulam hie illic sine dubio mutaverit, hac in quaestione nullius momenti esse debet. <sup>21</sup> accedit quod non a Circe, sed a Sirenibus Od. μ 184 Vlixes πολύαινος appellatur.

omnem tollat difficultatem. habes enim vocem de amoribus conciliandis usitatam et Circes nomini utique aptissimam, facem autem, de qua Buechelerus dubitari posse ait, Cupidinis esse 22 ipsum verbum amandi docet, neque etiam surgentem facem male dici existimo, cum sol, dies, ignis, flamma et quae contraria sunt surgere dicanturipse Buechelerus tentavit magna fax amoris fulget, Heinsius scilicet ... magna pax surgit, Iacobsius sed inter hace inania lux fugit, Antonius magna omisit.

c. 128 nunquid te osculum meum offendit? nunquid spiritus ieiunio macer? nunquid alarum negligens sudor? puto. si haec non sunt, nunquid Gitona times? haec verba, quibus Circe Polyaenon languentem elumbemque indignata appellat, multis coniecturis a doctis viris tentata sunt. mihi vero primum quidem spiritus ieiunio macer, qua cum elocutione conferas ieiunam animam Caecilii apud Gellium II 23, licet audacius et sine exemplo dicta sit, tamen fortasse omnino emendatione non egere videtur. 23 deinde ut in puto per ironiam adjuncto offensionis quicquam videam tantum abest, ut illa voce mutata omnem orationis aculeum tolli censeam, itaque ut Lipsii coniecturam sudor putet et Buecheleri sudor? aut si improbo, ita etiam Burmanni sudorem puteo vel Antonii sudore puteo, quanquam hi quidem aliud vitium, ineptam dico elocutionem alarum negliaens sudor, recte cognoverunt. sed in eo vitio tollendo non solum ob id auod modo dixi a vero aberrasse mihi videntur, verum etiam quod cola enuntiati minus concinna reddiderunt, nisi forte tertio quoque loco librorum vestigiis desertis pro adiectivo macer verbum finitum quod dicunt grammatici ponitur. ut meam proferam sententiam, nescio an inclegans sudor Petronius posuerit ut Plinius nat, hist. XXI 25, 98 odor inelegans.

c. 135. Oenothea, Priapi sacerdos, ad quam vigoris reficiendi causa Encolpios se contulerat, mensam veterem posuit in medio altari, quam vivis implevit carbonibus, et camellam eliam vetustate ruptam pice temperata refecit. tum clavum, qui detrahentem²¹ secutus cum camella lignea fuerat, fumoso parieti reddidit. Iahnius etiam eo quem tenet loco certe ineptum delebat, neque hoc sine offensione est, quod camella, quae qualis fuerit in priore enuntiato significari oportet, in posteriore lignea dicitur. quare fac mutato ordine duo illa enuntiata sic se excipiant: mensam . implevit carbonibus. tum clavum . reddidit et camellam etiam vetustate ruptam pice temperata refecit: iam videbis utraque difficultate expedita et attributum et particulam optime se suo loco habere.

<sup>22</sup> cf. Ovidii amor. II 9, 5. III 9, 8. 23 coniecere acer Richardus prorsus nova eius vocis cum spiritu iunctae significatione, acet Wouwerius, macet Gruterus, macet aut mucet Heinsius turbata colorum conienitate, marcers Buechelerus in ed. min. secundum Scaligeri eandemque Richardi coniecturam marcet, sed vix aptius aut usitatius scriptura tradita dictum. 24 camellam ex clavo parieti infixo pendentem? Buechelerus.

c. 137. Accidit Encolpio ut sacris Priapi anseribus vexatus atque etiam morsus unum ex iis sacrilega morte afficeret. qua re comperta non solum Oenothea sacerdos anseris fatum comploravit, sed Proselenos, anicula maga, et ipsa flere vehementius coepit meique misereri, tanquam patrem meum, non publicum anserem occidissem. vix apte hoc loco meique dicitur, si conferas quae modo praecesserunt c. 136 extr. quaerebam, quid excanduisset (Oenothea), aut quare anseris potius quam mei misereretur. fortasse igitur facinoris vel secleris intercidit, aut errore illa scriptura orta est ex nec isque.

Fragmento XLV haec intexta est sententia, in promptu esse quod satis sit, si frui scias neque praeter modum concupiscas. con-

sentaneum igitur est v. 7 sq.

lex armata sedet circum fera limina nuptae, nil metuit licito fusa puella toro

hoc sibi velle: vetat lex libidinem conubia rumpere, sed cum amicula voluptate frui licet. quam sententiam voce metuit turbari cum in aperto sit, eius loco levissima mutatione vetuit reponi velim. perfectum autem aoristi gnomici usu indutum vel, quod Draegerus dicit, perfectum consuetudinis praesentibus temporibus intermistum etiam altero loco ipsius huius fragmenti legitur v. 4 pugnantis vel potius pungentis (ex coniectura Douzae f.) stomachi composuere famem: cf. quae Draegerus collegit exempla in synt. hist. I p. 229 sq.

ROSTOCHII. ABRAHAM STRELITZ.

### 115. ZU PETRONIUS.

c. 2 s. 4, 5 (ed. Bücheler 1862) nondum iuvenes declamationibus continebantur, cum Sophocles aut Euripides invenerunt verba, quibus deberent loqui. soll iuvenes zu deberent loqui subject sein, so wäre von Sophokles und Euripides nichts ausgesagt, was sie von andern künstlern der rede unterschiede, ja man verstünde kaum warum gerade diese tragischen dichter genannt werden. das richtige subject zu deberent wird wol aus einem dativus (commodi) zu entnehmen gewesen sein, der hinter Euripides aus gefallen ist. vermutlich schrieb Petronius: cum Sophocles aut Euripides dis invenerunt verba, quibus deberent loqui. das wäre denn freilich ein voller tönendes lob, wie es in dieser declamation zu erwarten ist.

c. 4 s. 7, 2 nunc pueri in scolis ludunt, iuvenes ridentur in foro, et, quod utroque turpius est, quod quisque perperam didicit, in senectute confiteri non vult. das wäre ja nicht turpius, sondern vielmehr ein zeichen besserer einsicht im alter. corrigere verlangte Jacobs;

ich vermute confutari.

c. 10 s. 12, 19 ex turpissima lite in risum diffusi pacatius ad reliqua secessimus. die letzten worte sind schwerlich richtig überliefert: was reliqua hier bedeuten solle, ist unverständlich; secessimus will nicht zu der folgenden, offenbar an demselben orte wie das

vorhergehende spielenden scene passen. vielleicht: ad reliquias accessimus: sie machten sich nun an die reliquiae des s. 11, 15 erwähnten prandium.

c. 36 s. 39, 8 ingerebat nihilo minus Trimalchio lentissima voce 'Carne, Carne,' die vox lentissima entspricht wenig der von Trimalchio affectierten stimmung eines heftig und wiederholt antreibenden, vielleicht violentissima voce, vio- wurde durch Trimalchio verschlungen.

c. 37 s. 40, 3 haec luvatria providet omnia et ubi non putes, zu providet würde wol et quae non putes passen, nicht et ubi n. p. Petronius schrieb vermutlich et est ubi non putes, die mistrauische hausfrau taucht plötzlich auf, wo das gesinde sie am wenigsten vermutet.

c. 39 s. 43, 17 orbis vertitur tanquam mola, et semper aliquid mali facit, ut homines aut nascantur aut pereant. die von Burman zusammengestellten versuche älterer kritiker das unpassende mali zu erklären oder zu emendieren genügen nicht. dem vergleich mit der mola entspräche es, wenn man schriebe aliquid moliti. molitum neutral und substantivisch, wie bei Plautus Men. 979, vielleicht könnte man dem Trimalchio eine bildung wie molifacere dh. mole-facere zutrauen, aus moli und facere zusammen gesetzt wie domefacta bei Petr. 99 s, 119, 20 aus domari und facere, expergefacere aus expergi und facere usw. (vgl. Lachmann zu Lucr. s. 190 f.).

c. 40 s. 43, 23 iuramus Hipparchum Aratumque comparandos illi homines non fuisse, dasz homines neben comparandos unerträglich sei, fühlte NHeinsius, welcher illi homini zu schreiben vorschlug. es wird vielmehr zu schreiben sein comparatos illi homines non fuisse: sie seien, mit ihm verglichen, kaum noch menschen zu nennen; so klein erscheinen sie neben ihm, das part. perf. pass. ist in solchen redensarten durchaus legitim: vgl. Tac. dial. 18 (z. 9 Halm). Fronto ad MCaes. II 4, 2 s. 48 Nieb. Prop. I 5, 7. Priap. 32, 3.

Martialis XI 72, 2 usw.

c. 57 s. 66, 17 eques Romanus es: et ego regis filius. es wire schwer zu begreifen, wie der hier redende conlibertus Trimalchionis darauf verfallen könne, den Ascyltos (von dessen herkunft und rang die worte des Encolpios c. 81 s. 96, 8 ff. sehr niedrige vorstellungen erregen) zum eques Romanus zu machen, wenn man nicht annehmen dürfte dasz er nur, in ungenauer anwendung, parodierend auf ihn übertrüge, was ihm etwa aus irgend einem mimus im gedächtnis geblieben sein mochte. den vers

equés Romanu's, et (at?) ego regis filius

konnte im mimus irgend ein sklav einem wirklichen römischen ritter prahlend zurufen (oder nachrufen); ähnlich renommiert bei Plautus Pseud. 1171 der sklav Harpax: nam ego eram domi imperator summus in patria mea. vgl. Truc. II 6, 50 f. der sprechende wendet den vers nicht völlig zutreffend auf den vorliegenden fall an. wie geläufig dieser art von leuten verse der mimen waren, zeigt ja die declamation des Trimalchio aus Publilius Syrus c. 55; auf spuren einzelner von Trimalchio und seinen gästen in ihre eigenen worte verflochtener verse hat Bücheler mehrfach aufmerksam gemacht. unsern vers braucht man trotz der altertümlichen apokope des s in Romanu's nicht in die zeit vor Laberius zu setzen.

c. 60 s. 71, 17 repente nova ludorum missio hilaritatem hic refecit. ich vermute hiare fecit. das neue schauspiel unterbricht die hilaritas, welche staunend mit offenem munde einen augenblick

betroffen innehält: dies drückt hiare passend aus.

c. 77 s. 91, 7: der mathematicus sagt dem Trimalchio auf den kopf zu: tu dominam tuam de rebus illis fecisti. Scheffers auslegung dieser worte ist mir unverständlich geblieben; die conjecturen von NHeinsius liegen zu weit ab. der sinn wird sein sollen: tu amasius dominae tuae fuisti: womit der mathematicus freilich die wahrheit traf: s. s. 90, 4. diesen sinn konnten vielleicht die worte ausdrücken: tu dominam tuam rebus illis fecisti. res illae bezeichnet (wie sonst illa, haec, illua) euphemistisch die mentula: so auch bei Arnobius adv. nat. III 10 s. 268 Hild. [= 118 Reiff.] Priapum circumferentem res illas. vgl. auch Plautus Most. 897. facere = futuere: vgl. Petr. s. 102, 22; Catullus 110, 2. 5; Ov. amor. II 4, 4. sogar das de könnte man schützen, wenn es glaublich zu machen wäre, dasz schon zu Petronius zeit die volkssprache den spätern gebrauch des de statt des abl. instr. gekannt habe.

c. 82 s. 97, 15 divitis haec magni facies erit, nemlich die qual des Tantalus. aber das trifft doch nicht auf jeden reichen zu. ich

vermute a egri.

c. 89 s. 106, 10 mentisque pavidae gaudium lacrimas habet. statt habet vermutet Bücheler ciet; näher läge in lacrimas abit 'verwandelt sich in klagen'.

c. 100 s. 121, 7: Encolpios hört im versteck die stimme der Tryphaena: et haec quidem (vox) virilis et pacne auribus meis familiaris animum palpitantem percussit. wol vielmehr paene virilis et auribus meis familiaris.

- c. 107 s. 129, 9 me, ut puto hominem non ignotum, elegerunt ad hoc officium, nemlich bei euch für sie zu reden. was das blosze bekanntsein zum erfolg einer solchen gesandtschaft beitragen könne, ist nicht ersichtlich. vielmehr gratiam a legato moliebantur s. 130, 2. man schreibe also non ingratum, dh. 'nicht unangenehm, ungern gesehen'. so oratio non ingrata bei Caesar. so ist auch c. 111 s. 138, 14 zu schreiben ingrata consolatione.
- c. 108 s. 130, 28 in odium se ira convertit. aber Encolpios war vorher nicht zornig, sondern betrübt und voll furcht. also eher cura.
- c. 112 s. 140, 6 nec deformis aut infacundus iuvenis castae videbatur. castae ist hier zu allgemein. es soll gesagt werden: der soldat erschien der witwe nunmehr recht annehmlich, da sie, durch die eingenommene nahrung gestärkt, die dinge wieder mit andern

augen anzusehen begann, also wol pastae. pastus von menschen auch s. 181. 5.

c. 128 s. 177, 6 nunquid (te offendit) alarum neglegens sudor? puto. vielleicht renuto: ich, Encolpios, verneinte das eifrig.

c. 140 s. 202, 12 ist vielleicht zu schreiben: ea ergo ad Eumolpum venire, commendare liberos suos eius prudentiae bonitatique: eredere se e i vota sua. die letzten worte credere usw. sind die eignen der matrona.

fragm. XVII s. 211 suppes suppumpis, hoc est supinis pedibus. Petron. es ist zu schreiben: suppes (dh. suppi-pes, von pes und suppus = supinus: s. Lachmann zu Lucr. III 172), su pini pes, hoc est supinis pedibus. vgl. Mai class. auct. VI s. 547 supes, supinipes, id est supinis pedibus.

TÜBINGEN.

ERWIN ROHDE.

### (40.)

# DIE PERFECTISCHEN FORMEN VON EO UND SEINEN COMPOSITA.

Oben s. 271 f. beweist Carl Wagener, dasz die angaben der grammatiken über die perfectformen von eo und seinen composita unrichtig sind. ich kann dies für Suetonius bestätigen. in meiner dissertation 'de usu atque elocutione C. Suetoni Tranquilli' (Königsberg 1867) s. 21 ff. habe ich die contrahierten formen zur berichtigung der angaben von Neue lat. form. II 408 u. 404 gesammelt, leider aber auf die vollen infinitivformen nicht geachtet; doch möchte ich behaupten, dasz sie überhaupt fehlen, wie ich dies von den formen des indicativ auf ivit und ivi und des conj. plusquamp. mit v (s. s. 23) versichern kann. ich habe folgende stellen angemerkt (nach der Rothschen ausgabe): adisse Tib. 27. perisse Iul. 75. Aug. 27. Tib. 62. Cal. 26 (vgl. Neue ao. s. 399). Vesp. 15. Tit. 8. obisse Iul. 9. gramm. 5. praeterisse Iul. 81. subisse Aug. 10. transisse Vit. 1. gramm. 4.

adisset Tib. 14, 52. introisset Iul. 18. perissent Aug. 11. redissent Aug. 29.

iit Iul. 69. adiit Iul. 8. Aug. 8. 16. 47. Tib. 6. Cal. 15. iniit Tib. 2. Cal. 17. rediit Aug. 10. Tib. 14. 39. 52. 72. Cal. 2. Vesp. 2. rhet. 6. transiit Iul. 4. 30. 35. 39. Aug. 43. 83. Tib. 16. 40. Vesp. 7. gramm. 8. 9. 17. 18. periit Iul. 36. 88. Aug. 26. Tib. 17. Tit. 2. prodiit Tib. 11. introiit Iul. 84. praeteriit Aug. 41. obiit Aug. 63. 99. Tib. 4. 73. Cal. 1. subiit Aug. 68. 81. Tib. 2. ambiit Aug. 95. redii Tib. 61.

Folgende formen auf -it halte ich auch für zusammengezogene perfecta: adit Vit. 10. init Aug. 26. redit Iul. 3. Aug. 1. 2. Tib. 4. Tit. 4. transit Cal. 10. perit Tib. 58. Cal. 59. prodit N. 20. circuit Tib. 11.

BARTENSTEIN.

RUDOLF THIMM.

### (38.)

# ZU CAESAR UND SEINEN FORTSETZERN. (vgl. jahrgang 1878 s. 273—282.)

b. Gall, V 7, 8 ille en im revocatus resistere ac se manu defendere . . coepit. die unhaltbarkeit der causalen conjunction in diesem zusammenhang erkannten schon die ältesten hgg., welche dafür autem setzten, das sich auch in einigen jüngeren hss. findet; ihnen folgt Frigell, während WPaul zs. f. d. gw. 1878 s. 190 darin das misverstandene compendium von vero sieht. verteidigt wurde die partikel von Vossius, Clarke und Oudendorp, welche den gebrauch derselben für enimvero oder at enim nachzuweisen versuchten; sie führen aber blosz beispiele aus archaischem und archaistischem latein an, abgesehen davon dasz enimvero unpassend ist. BMüller 'kritik und erklärung's. 9 will enim mit 'natürlich' übersetzen, ohne nachweise dieses gebrauchs zu geben. eine ellipse nimt an Dräger hist. syntax II s. 166, wo entweder zu ergänzen sei 'und so geschah es' oder 'und darin hatte Caesar recht'; allein das zum vergleich herangezogene beispiel b. G. II 32, 7 ist anderer natur. die Müllersche erklärung ist von dem rec. im philol. anz. IX s. 55 zurückgewiesen worden, ebenso von Hug in Bursians jahresber. II s. 1151. Kraner, Dübner, EHoffmann behalten enim bei, ohne sich darüber auszusprechen. Ciacconius emendierte enimvero, Madvig adv. crit. II s. 253 wiederholte die conjectur, sie wurde mit recht von Hug und Paul ao. abgelehnt. endlich hat ASpengel Philol. XXXII s. 368 vorgeschlagen den satz ille enim . . civitatis hinter ille ut erat . . interficiunt zu stellen, ebenso ESchulze Philol. XXXIII s. 730. Hug billigt ao. diesen vorschlag, allein Dittenberger bemerkt in Kraners 11r aufl. s. 389 mit recht, dasz die umkehrung der zeitlichen reihenfolge der ereignisse aus rein logischer rücksicht gerade in die lebhafte erzählung an dieser stelle nicht hineinpasse. er hält enim für verderbt: eine überzeugende emendation sei noch nicht gefunden. die lebhaftigkeit der schilderung war es, welche mich auf den gedanken führte, dasz in dem verderbten enim keine verbindende partikel zu suchen sei, da die asyndetische verbindung hier entschieden mehr am platze ist. ich vermute in enim die misverstandene abkürzung von  $emin^9 = eminus$ , welches mit dem folgenden resistere zu verbinden wäre: 'zurückgerufen begann jener aus der ferne widerstand zu leisten und sich zu verteidigen'; vgl. II 2 audacius resistere ac fortius pugnare coeperunt. die trennung der zusammengehörigen worte eminus resistere kann bei Caesar keinen anstosz erregen.

ebd. VII 19, 2 omnia vada ac saltus cius paludis obtinebant. so die hss. Vielhaber zs. f. d. öst. gymn. 1867 s. 614 suchte ohne erfolg die richtigkeit des überlieferten saltus nachzuweisen; ebenso MMiller beitr. s. 9 im anschlusz an CHRitter, wozu vgl. Hug jahresber. II s. 1164, Dittenberger ao. s. 392 anm. und OKeller jahrb. 1871

s. 558 f. EHoffmann stellte eius paludis nach vada, man sieht aber nicht ein, warum die Gallier die nach Hoffmanns vermutung ihnen im rücken liegenden, ganz ungefährlichen saltus sollten besetzt haben, auszerdem ist in c. 18, 3 erwähnt: carros impedimentaque sua in artiores silvas abdiderunt, copias omnis in loco edito atque aperto instruxerunt. im folgenden aber ist entschieden nur von dem sumpf und seinen zugängen die rede, also von der dem angreifer zugekehrten seite. Dinter und Dittenberger klammern eins paludis ein, letzterer bemerkt aber ao .: 'die stelle ist jedenfalls verdorben, wenn auch nicht mit sicherheit behauptet werden kann, dasz eins paludis interpoliert sei.' die bemerkung Dübners 'mox saltus paludis si Caesar scripsit, intelligendi sunt qui extremis partibus suis paludem attingebant' findet ihre erledigung durch hinweis auf 18, 3 in loco edito atque aperto. Kraner adn. crit. s. LIII hält die stelle für verdorben. die verbesserungsvorschläge sind folgende: Nipperdey s, 90 omnia vada transitusque eius paludis unter verweis auf VIII 13, 1 vada transitusque paludis, eine etwas gewaltsame änderung, wie er selbst sagt. das den buchstaben nach näher liegende ac (so) aditus, was BMüller 'kritik und erklärung' s. 15 nach ihm vorschlug, wurde von Nipperdev, der natürlich an atque aditus dachte, ao. gemisbilligt. das von Heller Philol. XIII s. 2 vorgeschlagene salicta dürfte wol kaum richtig sein. jedenfalls haben Nipperdey und BMüller recht, wenn sie in dem verdorbenen saltus ein wort suchen, welches die bedeutung 'zugang, weg' hat. dies ist der nächstliegende gedanke, von welchem bei der emendation auszugehen ist. die form ac weist ferner auf ein wort hin, welches mit einem consonanten anlautete, hierdurch erledigt sich das vorgeschlagene aditus. ich halte saltus für das misverstandene compendium von semitas: vgl. V 19 omnibus viis semitisque und VII 8 ac ne singulari quidem umquam homini eo tempore anni semitae patuerant.

b. civ. III 19, 5 qua ex frequentia Titus Labienus prodit, summissa oratione de pace loqui atque altercari cum Vatinio incipit. hierzu sagt FHofmann: 'Labienus betheuerte heuchlerisch seine liebe zum frieden, schob die schuld an dem kriege den gegnern zu und fieng so einen wortwechsel mit Vatinius an.' hätte Caesar dies sagen wollen, so hätte er sich meiner ansicht nach gewis anders ausgedrückt, man würde dann erwarten primum guidem .. logui, paulatim autem. die worte welche in der überlieferung eng verbunden sind summissa... logui und altereuri lassen sich nicht zusammenbringen. dazu kommt dasz das hier erzählte verfahren des Labienus durchaus nicht zu dem sonstigen auftreten des ehrgeizigen mannes passt. denn wenn auch b. G. VIII 23, 3 f. berichtet wird, dasz er sich auf hinterlistige weise des Commius zu entledigen suchte, so ist er doch dabei nicht persönlich thätig. verschmähte doch selbst Caesar derartige mittel nicht, unbequeme gegner aus dem wege zu räumen. es erscheint mir aber geradezu unglaublich, dasz der mann, von dem b. civ. III 71, 4 erzählt wird dasz er sich von Pompejus

die gefangenen Caesarianer habe geben lassen, um sie schimpflich zu töten, von dem es III 87, 1 heiszt: hunc Labienus excepit et cum Caesaris copias despiceret, Pompei consilium summis laudibus efferret, 'noli' inquit 'existimare, Pompei, hunc esse exercitum, qui Galliam Germaniamque devicerit', dasz der legat Labienus sich entblödet hätte in gegenwart der beiden heere summissa oratione mit dem gegner zu reden und sich eines so niederträchtigen mittels bedient hätte, um denselben sicher zu machen, schon Hotman machte darauf aufmerksam, wie wenig summissa oratione zu den schluszworten des cap, tum Labienus 'desinite ergo de compositione loqui: nam nobis nisi Caesaris capite relato pax esse nulla potest' passe. das sind worte eines trotzig auftretenden, hochfahrenden menschen. Lipsius conjicierte sumpta oratione, wenig glaubhaft; Oudendorp sed omissa oratione de pace, altercari usw. mit streichung von loqui, jedenfalls annehmbarer als die änderung von Terpstra sed missa oratione de pace loqui atque altercari cum Vatinio incipit, wo, wie Hofmann richtig bemerkt, loqui sehr störend ist. Dübner klammert beide worte ein. die er für ein aus dem folgenden mediam orationem und immissa entstandenes glossem hält. der umstand nun, dasz D und der Vossianus summissima haben und das sonstige schwanken der lesarten auf eine verderbnis dieser worte hindeutet, weckte in mir die vermutung, dasz supbissima = superbissima zu schreiben sei, welches wort trefflich in den zusammenhang passen würde.

b, Alex. 1, 2 atque omnes oppidi partes, quae minus esse firmae videntur, testudinibus ac musculis aptantur. Gruter, Gronov, Morus und Vielhaber zs. f. d. öst. gymn. 1869 s. 549 f. behalten das von andern verdächtigte aptantur bei; testudinibus ac musculis sind ihnen dative: 'loca infirmiora, quibus hostes invasuri erant partes urbis infirmiores, accommodata, quo instrumentis talibus sine impedimento uti possent.' so Gruter. ausführlicher und zwar in durchaus zutreffender weise schildert Vielhaber ao, die arbeiten Caesars bei dem hinausrücken seiner positionen, betont den umstand dasz die im wege stehenden gebäude weggeräumt werden musten, um platz für die verteidigungsanlagen zu gewinnen (quantumque aut ruinis deicitur aut per vim recipitur loci, in tantum munitiones proferuntur), und schlieszt dann mit den worten: 'die schwächeren teile der stadt werden für die anwendung der schildkröten und minierhütten hergerichtet.' auch Dinter hat aptantur beibehalten. mir sind zwei puncte hierbei anstöszig, erstens ist der ausdruck aptari testudinibus ac musculis auszerordentlich geschraubt, und zweitens will der in parallele gestellte satz Liv. IX 31, 9 ut quisque liberaverat se onere aptaveratque armis nicht recht passen, weil hier der vorgang des aptare durch das se onere liberare geschildert wird, während wir in unserer stelle gerade die erwähnung dessen, wodurch die schwächern teile der stadt für anwendung der schildkröten usw. hergerichtet worden seien, vermissen, deshalb musz ich dabei stehen bleiben, aptantur für verderbt zu halten. der verbesserungsvorschläge sind nicht wenige. Lipsius schlug vor captantur, quatiuntur, laxantur, grassantur; Weissenborn impugnantur, mit mehr wahrscheinlichkeit Nipperdey, dem sich Kraner und Dübner anschlieszen. temptantur: dem überlieferten am nächsten kommt EHoffmann, welcher appetuntur vermutet. aber auch diese conjectur geht zu wenig auf den umstand ein, der meiner ansicht nach hier notwendigerweise hervorgehoben werden musz: auf das freilegen der schwächern teile der stadt, um die munitiones vorschieben zu können. ich vermute daher dasz Caesar schrieb: omnes oppidi partes . . testudinibus ac musculis apiuntur = aperiuntur 'die schwächern teile der stadt werden durch bresch- und minierhütten bloszgelegt'. dann entsprechen die folgenden worte quantumque aut ruinis deicitur den eben angezogenen. während sich der zweite satz aut per vim recipitur loci bezieht auf ex aedificiis autem per foramina in proxima aedificia arietes immittuntur. die bresch- und minierhütten verrichten also die leichte, die widder die schwere arbeit. warum Vielhaber ao. per foramina unverständlich findet, ist mir nicht klar geworden. wie anders als durch foramina parietum konnten die widder innerhalb der häusermassen zur demolierung der nebenan stehenden gebäude benutzt werden?

ebd. 1, 5 illud spectans (so Vascosanus, exspectans die hss.) primum, ut, cum in duas partes esset urbs divisa, acies uno consilio atque imperio administraretur. über die textgestaltung sowie die sachlage s. die treffliche auseinandersetzung Vielhabers ao. s. 550 f., der ich mich durchaus anschliesze. ich füge blosz das eine hinzu, dasz mir der ausfall von sua zwischen divisa und acies höchst wahrscheinlich ist. es fehlt entschieden ein wort, wodurch die erstrebte einheitliche verschanzungslinie als die Caesars der in zwei teile getrennten feindlichen stadt gegenüber gekennzeichnet wird.

ebd. 4, 1 praeoccupat Arsinoë per Ganymeden cunuchum, nutricium suum, atque Achillan interficit. jedenfalls sind die beiden vorletzten worte atque Achillan umzustellen. grund der verderbnis

war der gleiche anfangsbuchstab.

ebd. 5, 1 finde ich von den schwierigkeiten, welche Vielhaber ao. s. 552 f. in der darstellung rügt, nichts. ThMommsen RG. III s. 424 und CPeter GR. II s. 355 geben den sachverhalt richtig an crsterer sagt: 'denn als die Nilcanäle in Caesars stadtteil durch hineingeleitetes seewasser verdorben waren' usw.; letzterer: 'dieses (das trinkwasser) wurde, wie in die übrigen stadtteile, so auch in die von Caesar besetzten aus dem Nil durch canäle geleitet, und Ganymedes hatte mittel gefunden, diejenigen canäle, die den Caesarianern das wasser zuführten, vom Nil aus zu verstopfen und dagegen meerwasser in dieselben zu leiten.' worin findet nun Vielhaber die schwierigkeiten? erstens erwarte man dasz nach cap. 5 die absperrung der canäle im folgenden dargestellt werde, wie es die ausschreiber dieses buches Cassius Dion XLII 39 und Plutarch Caes. 49 gethan; an stelle dieser schilderung trete eine anekdotenartige erzählung von dem einpumpen des seewassers in die canäle. warum

genügen denn aber Vielhaber die worte des zweiten satzes von cap. 6 nicht: intersaeptis enim specubus atque omnibus urbis partibus exclusis, quae ab ipso tenebantur, die dasselbe sagen wie Cassius Dion und Plutarch? hier wird doch mit schlichten, einfachen worten erzählt, dasz der von Ganymedes vorher gefaszte plan wirklich zur ausführung gekommen sei. wie erklärt sich nun der tadel Vielhabers? der verfasser des b. Alex. hat sich bei der lebhaftigkeit der schilderung zu einer kleinen flüchtigkeit hinreiszen lassen. statt nemlich zu sagen: 'nachdem der plan des Ganymedes betreffs absperrung des Nilwassers billigung gefunden, und demnach die canäle verstopft, und Caesar der zuflusz neuen wassers entzogen war, macht sich Ganymedes an ein groszes und schwieriges unternehmen: er läszt durch druckwerke eine menge meerwasser in die canäle einführen', zieht er jenen satz 'macht er sich an ein groszes und schwieriges unternehmen' durch eine art von prolepsis in den vorhergehenden satz, welcher von dem verstopfen der canäle, was unmöglich ein magnum et difficile opus genannt werden kann, hinein. hierdurch wird aber der indirecte vorwurf Vielhabers, das verstopfen der canäle (ein 'untermauern' derselben war nicht nötig: das ἀπωκοδομήθηςαν Plutarchs wird wol nicht wörtlich zu nehmen sein) sei unerwähnt geblieben, nicht gerechtfertigt; die thatsache wird wol erwähnt, wenn auch nicht an der stelle, wo wir sie der zeitfolge nach erwarten sollten. zweitens macht Vielhaber dem verfasser daraus einen vorwurf, dasz er unterlassen habe zu erwähnen 'wie nach verstopfung der canäle in dieselben kein wasser habe eindringen können'. warum aber selbstverständliches noch auseinandersetzen? auch verstehe ich nicht, warum Vielhaber die worte privatis aedificiis, an denen er anstosz zu nehmen scheint, gesperrt druckt. denn es ist nirgends die rede von 'öffentlichen' cisternen, welche Vielhaber s. 553 (mitte) erwähnt, sondern im anfange von cap. 5 heiszt es ausdrücklich Alexandria est fere tota suffossa specusque habet ad Nilum pertinentes, quibus aqua in privatas domos inducitur. dem entspricht also qui . . ex privatis aedificiis specubus ac puteis extracta aqua utebantur.

ebd. 15, 3 hat Kraner jedenfalls den richtigen weg gezeigt, wie man die corrupte stelle qui ubi Caesaris animum advertit, wofür JNGForchhammer quaest. crit. s. 83 qui ubi dubitationem Caesaris animum advertit oder qui ubi dubitare Caesarem animum advertit oschreiben vorschlug, emendieren müsse. er emendierte nemlich qui ubi cessari animum advertit; Dübner und Dinter nahmen die emendation auf. hierbei müssen aber zwei puncte bedenken erregen. erstens fällt die unmittelbar darauf folgende anrede mit der thür ins haus, ohne dasz irgend eine andeutung, an wen sie gerichtet sei, vorausgienge. jede art von einleitung fehlt. zweitens ist in den worten Euphranors nur von Caesars flotte die rede, nicht auch von der der feinde, was cessari zur voraussetzung hat; ich möchte daher eher glauben dasz der verfasser schrieb: qui ubi Caesarem cessare

animum advertit usw. die unhaltbarkeit der überlieferten worte, welche Nipperdey und EHoffmann beibehalten, ist von Forchhammer ao. s. 81 ff. dargethan worden.

ebd. 15, 8 geben die worte qui aut in opere aut in pugna occupatum animum haberent keinen sinn und sind deshalb von Dübner als unecht bezeichnet worden. sollten sich denn blosz die bei der anlegung von neuen befestigungen und dem nie aussetzenden straszenkampfe beteiligten Caesarianer und Alexandriner für das seetreffen interessiert haben, und nicht auch die übrigen insassen der stadt, mochten sie nun dieser oder jener partei angehören? oder wollte etwa der schriftsteller sagen, dasz selbst diejenigen, welche bei schanzarbeit und kampf beteiligt waren, über dem seetreffen beides vergessen hätten (vgl. zu qui . . haberent Caes, b. G. II 35, 1 uti ab iis nationibus, quae trans Rhenum incolerent, mitterentur legati ad Caesarem)? aber erstens würde man, da kein pronomen determinativum vorausgeht, sicher ein vel vor qui erwarten, und zweitens ist diese annahme auch dem sinne nach von vorn herein hinfällig: jede derartige nachlässigkeit sowol von seiten der Römer als von seiten der Alexandriner würde sich gewis bitter gerächt haben. die verschlagenheit der Alexandriner war den Römern nur zu gut bekannt: konnte jene von den belagerten in einer fast unangreifbaren stellung in scene gesetzte seeschlacht nicht eine maske für einen auf Caesars befestigungen innerhalb der stadt zu machenden angriff sein? und welcher römische soldat würde ohne befehl den ihm besonders unter obwaltenden verhältnissen anvertrauten posten verlassen haben? anderseits aber wusten die Alexandriner, dasz die Römer, denen vor allem daran lag zum see Maeotis vorzudringen und sich so einen ausweg zu lande aus der stadt zu verschaffen, jede von den gegnern gegebene blösze augenblicklich benutzen würden, um den nachlässigen feind zu überrumpeln und mehr terrain zu gewinnen. daher halte ich dafür dasz der verfasser, selbst ein soldat, schrieb: neque vero Alexandriae fuit quisquam aut nostrorum aut oppidanorum, nisi qui aut in opere aut in pugna occupatum animum haberent, quin altissima tecta peteret usw. vgl. b. G. I 30, 5 ne quis enuntiaret, nisi quibus communi consilio mandatum esset, inter se sanxerunt, so erscheint mir der von Dübner verworfene satz haltbar.

ebd. 16, 1 vermag ich in den worten nostris enim pulsis neque terra neque mari effugium dabatur [victis] omniaque victoribus erant futura in incerto: illi si superassent, navibus omnia tenerent; si inferiores fuissent, reliquam tamen fortunam periclitarentur, und zwar in dem von den neueren hgg. unverändert beibehaltenen zweiten teile der periode von illi si superassent an eine lateinische construction nicht zu erkennen. ich möchte daher nach incerto die conj. eum eingeschoben wissen, was nach Clarkes angabe schon einige alte hgg. verlangten. vgl. c. 69, 2 maximeque commemorabant nulla Pharnacem auxilia contra Caesarem Pompeio dare voluisse, cum ('während doch') Deiotarus, qui dedisset, tamen ei satisfecisset.

Bei dieser gelegenheit füge ich zu den von Dräger hist. syntax II s. 407 aus Hirtius VIII angeführten zwei beispielen für verwendung des conjunctivs im relativsatze der indirecten rede statt des ace, c. inf. (33, 1 u. 39, 3) hinzu b, Alex. 16, 3 quorum si qui aut animo aut virtute cessisset, reliquis etiam esset cavendum. da letzteres wort, so allgemein ohne irgend welchen der wichtigkeit der betreffenden situation entsprechenden beisatz gebraucht, in diesem zusammenhang als wenig passend erscheint, so schrieben die hgg. seit Aldus cadendum für cavendum, und zwar entschieden mit unrecht. denn wenn die wenigen rhodischen schiffe, welche in den engen untiefen den kampf zu eröffnen wagten, ihre pflicht und schuldigkeit nicht thaten, flohen, gekentert oder in den grund gebohrt wurden, so folgte daraus noch nicht, wie man aus dem vorgeschlagenen cadendum entnehmen müste, der untergang der übrigen noch auf offenem meere befindlichen Caesarischen flotte, da sie an der flucht durch nichts verhindert wurden und der östliche hafen Alexandrias ihnen eine offenstehende zufluchtsstätte bot, wol aber muste Caesars flotte, falls die Alexandriner nach besiegung der ersten angreifenden schiffe sich in den besitz der untiefen gesetzt hatten, dem nachdrängenden feinde weichen, mochte derselbe nach besetzung der untiefen von dem neu gewonnenen standpunct aus den kampf eröffnen oder sich einfach mit dem besitze der vada begnügen, denn auch in letzterm falle hätte dem Caesar ein verbleiben in seiner stellung nichts genützt. ich glaube daher schreiben zu müssen quorum si qui aut animo aut virtute cessisset, reliquis etiam esset cedendum, quibus pro se pugnandi facultas non fuisset. so entspricht das dem sinne nach passende cedendum auch lautlich dem vorhergehenden, allerdings in etwas anderer bedeutung gebrauchten cessisset. Vielhaber dachte an ausfall von de summa rerum vor cavendum unter beistimmung Dübners. meine änderung scheint mir einfacher zu sein.

ebd. 17, 4 hat Vielhaber ao. s. 557 mit recht in den worten et scaphis navibusque longis qu'inque mobiliter et scienter angustias loci tuebantur das zahlwort verdächtigt, welches er ganz streichen will. da das wort aber, wie es scheint, in den hss. mit buchstaben ausgeschrieben ist, so liegt die vermutung, dasz wir es mit einem verderbten worte zu thun haben, näher. sollte es aus utrinque entstanden sein? Caesar machte nemlich, um die truppen der feinde zu teilen, den angriff auf beiden langseiten der insel zu gleicher zeit: vgl. 17, 3 alteram insulae partem distinendae manus causa constratis navibus adgreditur.

ebd. 19, 2 haben die neueren hgg. mit éiner ausnahme die lesart der meisten hss. certiorem illum propioremque oppido Alexandrini tuebantur aufgenommen, während UFD fortiorem bieten mit recht aber nahmen schon die alten erklärer anstosz an diesem gebrauche des adj. certus bei einem concreten neutrum, und Robert Stephanus schlug dafür eiteriorem vor, was Madvig adv. erit. II 282 wiederholt. allein da vorher von den Phariten die rede gewesen,

sollte man gerade ein wort entgegengesetzter bedeutung erwarten: auszerdem läszt das folgende propioremque oppido kein locales adjectivum erwarten. Vielhaber aber schlug, da ihm die lesart fortiorem misfiel, artiorem vor, indem er auf 19, 3 hinwies: non enim plures consistere angustiae loci patiebantur, aus zwei gründen für mich nicht überzeugend. erstens bezieht sich der eben citierte satz auf die schmalheit des dammes oder der brücke, nicht auf ausdehnung der durchfahrt in die breite; und zweitens, wenn wir auch sonst nichts von der beschaffenheit der zwei dammdurchstiche wissen, ist es wol glaublich, dasz die den beiden häfen und der stadt zunächst gelegene, also am meisten benutzte durchfahrt die schmälere gewesen sei? gewis nicht. wol aber wird sie, da sie für die stadt von viel gröszerer wichtigkeit war als die andere, stärker befestigt gewesen sein als jene. demnach kann ich das von Dinter gebilligte und in den text aufgenommene artiorem nicht für richtig halten, während mir die lesart des für die kritik des b. Alex, so wichtigen Ursinianus fortiorem vortrefflich in den zusammenhang zu passen scheint, besonders da in demselben b. Alex. fortis in gleicher bedeutung 'stark befestigt' auch noch 66, 2 vorkommt: quod oppidum fere totius Ciliciae nobilissimum fortissimumque est.

ebd. 20, 3 sed postquam ultra eum locum ab latere corum aperto ausi sunt egredi ex navibus Alexandrini pauci, ut sine signis certisque ordinibus, sine ratione prodierant, sic temere in naves fugere coeperunt scheint mir pauci, abgesehen von seiner sonderbaren stellung am ende des satzes, nicht in den zusammenhang zu passen. wenn vorher erwähnt wird, dasz remigum magnus numerus et classiariorum der Caesarischen flotte den damm besetzt habe, noch dazu ein teil cupiditate pugnandi getrieben, wenn es ferner darauf heiszt, dasz ihr angriff auf die fahrzeuge der feinde von groszem erfolge begleitet gewesen sei, und dasz sie durch die menge ihrer geschosse auszerordentlich viel ausgerichtet hätten, so widerspricht doch dem entschieden, dasz nur wenige Alexandriner es gewagt haben sollten diese grosze masse anzugreifen, auch wenn wir die bewährte tapferkeit und bekannte tollkühnheit der Alexandriner mit in anschlag bringen: ich halte daher pauci für verderbt und vermute darin ein wort, welches sich auf das subject des hauptsatzes, auf die remiacs und classiarii bezieht, das bei der nachstellung des subjectes des vorhergehenden satzes Alexandrini entschieden vermiszt wird. meine vermutung geht auf pavidi. noch zweimal wird in den nächsten zeilen des schreckens und der bestürzung der seeleute, als sie sich unvermutet von den Alexandrinern von der offenen seite angegriffen sahen, erwähnung gethan: § 4 nostrosque acrius perturbatos insequebantur und & 5 quibus omnibus rebus perturbati milites usw. vgl. b. Afr. 82, 1 itaque . . animadvertit hostes circa vallum trepidare atque ultro citroque pavidos concursare. nachdem pauidi verdorben war, corrigierte ein abschreiber es in pauci um, veranlaszt durch die folgenden worte quorum fuga incitati Alexandrini plures ex navibus

egrediebantur, weil er den gegensatz zu plures vermiszte. und dieses wort ist wol auch die ursache davon gewesen, dasz noch niemand an der überlieferung anstosz genommen hat. die von Forchhammer ao. s. 95 f. als unecht bezeichneten worte sine ratione möchte ich mit den hgg, beibehalten wissen schon wegen der dem verfasser so ge-

läufigen asyndetischen ausdrucksweise.

ebd. 20, 7 sind die worte allevatis scutis et animo ad conandum nisi in klammern zu schlieszen, weil sie ungeachtet der absonderlichkeit der sprechweise in der zweiten hälfte des satzes eine behauptung enthalten, welche jedem, der die nüchterne, von jeder derartigen übertreibung freie darstellung der pseudocaesarischen schriftsteller kennt und auszerdem selbst mit den gesetzen des schwimmens bekannt ist, fast ein lächeln abnötigen musz. das romanhafte der überlieferten worte entgieng dem gescheiten schreiber des codex D nicht, dieser verbesserte die überlieferung in allevati scutis, indem er sich die situation so vorstellte, als ob die schwimmenden soldaten Caesars die schilde nach art der kähne benutzt hätten und dieselben, indem sie sich an ihnen festhielten, vor sich her getrieben hätten; von Madvig adv. crit. II s. 282 anm. wiederholt. allein auch dies ist ganz unglaublich. wie schon die von der sonst im groszen und ganzen exacten diction des verfassers abweichende ausdrucksweise ergibt, haben wir es hier mit einer der vielen interpolationen zu thun, von denen das b. Alex. entstellt ist. Dübner und Vielhaber haben mit feinem tacte schon vieles ungehörige entfernt; ich glaube aber dasz eine genaue untersuchung des sprachgebrauchs noch manches einschiebsel zu tage fördern wird.

ebd. 21, 5 atque egestis ex mari lapidibus libere sunt usi postea ad mittenda navigia. es fehlt das object zu usi sunt. denn ein aus den vorhergehenden worten zu ergänzendes mari wäre viel zu allgemein, da hier blosz von der wiedereroberten durchfahrt die rede ist; das andere wort aber, an welches man denken könnte, eo loco am anfang der periode stehend gehört einem andern satze an und ist durch zu viele worte von dem erwähnten verbum getrennt, als dasz man es mit diesem verbinden könnte. mir ist es wahrscheinlich, dasz entweder ponte vor postea ausgefallen (vgl. 19, 1 castellumque ad pontem ... posuit, § 4 quo facto imperat pontem adversus hostem praevallari, § 5 quae consueverant navigia per pontes ad incendia .. emittere, 20, 5 quae in ponte .. constiterant, § 5 munitionem in ponte institutam, 21, 1 quoad potuit cohortando suos ad pontem .. continere) oder dasz postea aus ponte und dem anfangsbuchstaben des folgenden ad entstanden ist.

ebd. 24, 1 quod si quo facto sentirent ea, quae postularent, mansurum in fide dimissum regem credebat. für das unverständliche quo facto schreibt man seit PManutius quo pacto, auch wenig ansprechend. der zusammenhang fordert ein wort mit der bedeutung 'wirklich, in wahrheit'. und da ergibt sich von selbst profecto. vgl. b. G. VIII 21, 2 quam si sine dimicatione inferre integris posset,

pro sua clementia atque humanitate numquam profecto esset illaturus. b. Hisp. 25, 7 quorum pugna esset prope profecto dirempta usw. und 26, 6 profecto nostro commeatu privati necessario ad dimicandum descendent. das von Jurinius und Vielhaber verächtigte postularent, wofür ersterer pollicerentur schreiben wollte, halte ich für richtig. ich übersetze 'weil, wenn sie wirklich der gesinnung waren, welche sie bei ihrer forderung an den tag legten' usw.

ebd. 24, 5 ille ut ex carceribus in liberum cursum emissus adeo contra Caesarem acriter bellum gerere coepit. es liegt ein der rennbahn entnommenes bild vor; der vergleich aber gewinnt erst dann wahrheit und leben, wenn wir das emissus nicht auf den wagenlenker, sondern auf das ungestüme ros beziehen, welches, bisher nur mühsam vom lenker des gespannes gehalten, nach dem fallen der schranken in die rennbahn hinausstürmt. denn der auriga, dessen erstes erfordernis besonnenheit war, kann nicht in parallele gestellt werden mit dem unbesonnenen jungen könig. ich vermute daher den ausfall von equus vor ex.

ebd. 25, 3 quod ubi Caesari nuntiatum est, un am classem iubet expediri atque instrui. so die hss. mit ausnahme der jüngsten, in denen unam fehlt. Oudendorp schlug dafür vor una, dh. eodem tempore; seit Nipperdey ediert man suam. sollte unam nicht das mis-

verstandene compendium von universam sein?

ebd. 26, 2 itinere pedestri, quo coniungitur Aegyptus Syriae, Pelusium adducit. da adducit ohne object ist, so emendierte schon Davisius advenit; Vascosanus und RStephanus schoben magnas copias davor ein; Glandorp conjicierte contendit oder pervenit; Vielhaber folgte dem beispiel von Davisius, indem er ao. s. 562 ad Pelusium venit vorschlägt unter vergleichung von 36, 3 cum adventaret ad Nicopolim; Dinter endlich ediert ad Pelusium adcurrit. allein der vergleich von 56, 6 Hispalim accedit, sowie von 37, 3 propius Nicopolim accessit, 38, 1 propiusque ipse Alexandriam per Syriam accederet und 67, 1 cum propius Ponlum finesque Gallograeciue accessisset legt es nahe, dasz der verfasser schrieb Pelusium accedit, dem sinne entsprechend und auch den buchstaben nach von der überlieferung nicht sehr abweichend. 56, 6 würde, da hier das an den drei andern stellen hinzutretende propius fehlt, unserer stelle vollständig entsprechen.

ebd. 28, 4 tribus autem ex lateribus variis generum munitionibus tegebalur: unum latus erat adicetum flumini Nilo, alterum editissimo loco ductum, ut partem castrorum obtineret, tertium palude cingebatur. für generum munitionibus will Nipperdey schreiben generibus munitionum; ihm folgen Kraner und Dinter, während EHoffmann die beiden wörter umstellt. Dübner hingegen nahm den vorschlag Oehlers varii generis munitionibus auf, vor Nipperdey edierte man variis genere munitionibus. der von dem verfasser besonders hervorgehobene umstand, dasz der lagerort des königs auf allen den darauf erwähnten drei seiten durch natürliche be-

festigungen geschützt war, führte mich auf den gedanken, dasz generum für regionum verschrieben sei. in dem consecutivsatze ut partem castrorum obtineret ist vor partem ein attribut ausgefallen, wahrscheinlich magnam oder maximam.

ebd. 31, 1 cohortes illo circumire castra et summum locum aggredi iussit. HAKoch rh. mus. XVII s. 477 nahm mit recht anstosz an illo, da man eine zahlangabe bei cohortes vermiszt, er vermutete alicot; ich glaube dasz in illo die zahl III steckt, und dasz das schlieszende o aus dem anfangsbuchstaben des folgenden circumire entstanden ist, in gleicher weise benutzt Caesar c. 19, 3 drei jedenfalls durch tapferkeit ausgezeichnete cohorten, um die eroberte dammbrücke zu verteidigen: et cohortium trium instar in terram exposuerat.

ebd. 53, 1 concurritur ad Cassium defendendum: semper enim Berones compluresque evocatos cum telis secum habere consuerat. für die Berones\*, welche die hgg. zu einer leibwache des Cassius machen, schlug Madvig adv. II 284 vor gerrones, deswegen nicht annehmbar, weil hier entschieden erzählt wird, dasz der verhaszte consul zu seinem schutze stets bewaffnete begleiter um sich hatte, auf deren tapferkeit und treue er bauen durfte. was konnten ihm da gerrones nützen? und auszerdem welche zusammenstellung gerrones compluresque evocatos! wo aber anders sollten wir jene tapfern leute suchen als in den reihen der centurionen, welche durch die huld des consuls aus dem stande der milites gregarii zu ihrer würde gelangt waren? ich emendiere also: semper enim centuriones compluresque evocatos cum telis secum habere consuerat. überhaupt kommen die centurionen häufig in verbindung mit den evocati vor: vgl. b. civ. I 3, 3 completur urbs † et ius comitium tribunis, centurionibus, evocatis. I 17, 4 et pro rata parte centurionibus evocatisque. III 53, 1 evocatos centurionesque complures. Sall. Cat. 59, 3 ab eis centuriones, omnis lectos et evocatos usw. die verderbnis entstand mutmaszlich auf die weise, dasz zu dem ausgeschriebenen worte centuriones von anderer hand das gebräuchliche compendium O hinzugefügt wurde; dieses gerieth später in den text vor centuriones, und so entstand

<sup>\* [</sup>da kein herausgeber, soweit ich vergleichen kann, die ansicht Wilhelm von Humboldts über die Berones an dieser stelle erwähnt, so halte ich es nicht für raumverschwendung, dieselbe hier wörtlich abdrucken zu lassen. er sagt in seinem nach Kieperts urteil bahnbrechenden' werke 'prüfung der untersuchungen über die urbewohner Hispaniens mittelst der vaskischen sprache' (Berlin 1821) in dem wiederabdruck in den gesammelten werken II s. 114 folgendes: 'der name der celtiberischen völkerschaft der Beroner kann mit dem noch heute in Wales üblichen worte ber «speer, spiesz» (Owen) zusammenhängen, das auch in Niederbretagne gewöhnlich ist, wo es noch ein anderes verwandtes bir «pfeil» (Le Pelletier) gibt. ich möchte daher das wort berones bei Hirtius (b. Alex. 53) weder für den volksnamen noch, da alle codices darin übereinstimmen, für eine falsche lesart halten. es war unstreitig ein celtischer ausdruck für bewaffnete, und der ursprung des namens der völkerschaft,'

jener mit B anlautende völkername, der um so unpassender ist, als Cassius gerade von den Spaniern mit dem glühendsten hasse ver-

folgt wurde: vgl. 48, 1. 49, 2. 3. 50, 1 und Madvig ao.

Zu der, wie es scheint, sowol durch auslassungen als durch umstellungen verderbten stelle 12, 1 quibus . . . (nach Nipperdey) et superioribus locis sublevabantur, ut ex aedificiis defendi possent et materiam cunctam obicerent, auod nostrae classis oppugnationem etiam ad terram verebantur, deren reconstruction Dinter versucht hat, bemerke ich am schlusz dieser besprechung des b. Alex. meinerseits, dasz mir zwischen et und superioribus der ausfall von si wahrscheinlich ist; dasz nach dem ut des folgenden satzes ut ex aedificiis defendi possent das pronomen qui ausgefallen zu sein scheint (vielleicht ist daraus das an falsche stelle gerathene quibus entstanden: vgl. b. G. IV 23, 5 maxime ut maritumae res postularent, ut quae celerem et instabilem motum haberent, so dasz also der zweite satz den ersten begründet), und endlich dasz ich an materiam cunctam anstosz nehme, wofür ich materiam convectam setzen möchte, jedenfalls ist hinter diesen worten eine lücke anzunehmen, da der verfasser nicht sagt, wo die holzbarricaden errichtet worden seien, in der Dinterschen reconstruction will mir am wenigsten der satz quibus et superioribus locis sublevabantur gefallen.

b. Hisp. 1, 1. der anfang des sehr verderbt überlieferten ersten cap. ist von den hgg. in verschiedener weise zu emendieren versucht worden. darin stimmen aber alle, welche überhaupt eine emendation versucht haben, überein, dasz sie eine oder mehrere lücken annehmen: so Nipperdey nach Pharnace superato und in Italia detinetur, Kraner und EHoffmann nach profugissent, Dübner hinter profugissent und detinetur, Dinter nach profugissent eum und detinetur. die beiden das buch beginnenden ablativi absoluti, welche den inhalt der dem spanischen kriege vorausliegenden ereignisse recapitulieren, halte ich, so ungeschickt sie auch sein mögen, für echt. derartige asyndetische abl. abs. sind dem verfasser eigen, vgl. 13, 6. 36, 4. 37, 1. 42, 2. der sinn des folgenden verstümmelten satzes qui ex his proeliis ist durch das von Dinter hinzugesetzte superfuerunt (vgl. 33, 2 nos ex proelio paucos superesse, 40, 2 qui ex pugna superfuerunt, 31, 8 ita ipsis Liberalibus fusi fugatique non superfuissent) ohne zweifel dem sinne nach richtig hergestellt, nur möchte ich den conjunctiv superfuissent vorziehen, welcher dem sprachgebrauche des verfassers entspricht und in folge des nahestehenden profugissent leichter ausfallen konnte als der indicativ. die nächsten worte sind schon von Dinter richtig emendiert: sie können nur gelautet haben: cum ad adulescent em (Dinter adulescentulum nach V) Cn. Pompei um profugissent. dann fahre ich mit streichung des interpolierten cum im satze fort: et ulterioris Hispaniae potitus esset, wozu natürlich der so eben erwähnte Cn. Pompejus subject ist, eine inconcinnität die bei unserm verfasser n icht auffallen kann, vgl. 9, 1. die streichung von cum schlieszt natürlich sowol die von den hgg. angenommenen lücken als auch die zerteilung des § 1 in mehrere einzelsätze (so bei Dübner und EHoffmann) aus. er lautet nach meiner ansicht: Pharnace superato, Africa recepta "qui ex his procliis superfuissent, cum ad adulescentem Cn. Pompeium profugissent, [cum] et ulterioris Hispaniae potitus esset, dum Caesar muneribus dandis in Italia detinetur, quo facilius praesidia contra compararet Pompeius, in fidem unius cuiusque civitatis confugere coepit. zu der prolepsis des relativsatzes qui .. superfuissent vgl. jahrb. 1878 s. 276.

ebd. 1, 5 ita pacis (paucis T expuncto u; pacis D u illato, und wahrscheinlich auch im Cuj. und Scal.) commoda (commodo Pet., commodis D corr., \$\delta\$) hoste hortato maiores augebantur copiae. da ich bei dem vulgärlatein des verfassers weder an hoste hortato anstosz nehme (vgl. AKöhler de auct. belli Afr. et belli Hisp. latin. s. 25) und ebenso wenig an dem ausdruck hostis (vgl. das Meiszner programm 1876 s. 12 ann.), so übergehe ich die von diesen worten ausgehenden verbesserungen. von der lesart der vulgata ausgehende corrigierte Morus ita haud paucis commodis hoste hortato, Kraner ita haud paucis commodo oblato, allein haud kennt der verfasser der b. Hisp. nicht. ich suche den fehler in pacis und vermute: ita

facili commodo hoste hortato maiores augebantur copiae.

ebd. 2, 1 und 2. der umstand dasz der unwissende und gedankenlose schreiber des archetypus vom b. Hisp. unglaubliches leistet im gleichmachen der endungen neben einander oder in geringer entfernung von einander stehender worte, ferner sein geringes verständnis der compendien führt mich zu folgendem verbesserungsvorschlag des anfangs von cap. 2. ich halte die verderbnis der unhaltbaren periode für veranlaszt durch misverständnis des in abbreviatur geschriebenen venerunt; die beiden vorhergehenden conjunctive venisset und discessissent hatten den conjunctiv venissent zur folge, dieser wiederum die hinzusetzung von que zu legati, was auch in einigen allerdings untergeordneten hss. fehlt. schon Petavius las venerunt. nach facerent nehme ich keine lücke an: denn ich mache mit Dübner die worte simulgue quod tabellariis abhängig von dem vorhergehenden potitus esset, streiche aber das and als dittographie von que. so erhalten wir mit, wie ich glaube, nicht zu gewaltthätigen veränderungen eine richtige, wenn auch in folge der an einander gereihten relativsätze höchst schleppende periode, die aber dadurch an übersicht wesentlich gewinnen würde, wenn man mit a quibus nuntiabatur einen neuen satz begönne. ich schlage daher folgende fassung der SS mit berücksichtigung der früher von andern und mir zu § 1 veröffentlichten conjecturen vor: Caesar dictator tertio, consul designatus quarto multis ante iter rebus confectis cum celeri festinatione[m] ad bellum conficiendum in Hispaniam cum venisset, legati que Cordubenses, qui a Cn. Pompeio discessissent, Caesari obviam venerunt. a quibus nuntiabatur nocturno tempore oppidum, potitus esset simulaue [quod] tabellariis, qui facerent.

ebd. 2, 3 geben sämtliche hgg. dem vorgang Nipperdeys folgend so: quibus rebus.. et Q. Fabium Maximum de suo adventu facit certiores utque sibi equitatus, qui ex provincia fuisset, praesidio esset. nun bieten aber sämtliche ältere hss. equitatum, TVD ut quem, qui fehlt in D und Dorv., UH haben fecisset, F isset, D fecissent, ebenso die hss. Oudendorps, so dasz also die Nipperdeysche lesart auf sehr schwachen füszen steht. in anbetracht der vorliebe des verfassers für anticipierende relativsätze ziehe ich vor zu schreiben: ut quem sibi equitatum [qui] ex provincia fecisset, praesidio esset. zu equitatum facere ex provincia vgl. 7, 4 una (sc. legio) facta ex coloniis und 22, 6 cum bene magnam manum fecisset, sowie überhaupt die auszerordentlich häufige verwendung des verbum facere im b. Hisp.: «gl. das Meiszner programm 1876 s. 16.

3, 8 bleibe ich bei meiner frühern behauptung, dasz das zweite prope in sc prope captos esse absolut keinen sinn gibt und einfach eine gedankenlose wiederholung des vorhergehenden prope in prope magna pars hominum ist, wozu vgl. 2, 1 fere iam aliquot mensibus.

8, 4 magna pars eius provinciae montibus fere munita.

4, 2 haben U, F und T pr. viros fortis, was aufzunehmen sein dürfte; 4, 4 bieten die beiden maszgebenden hss. U pr. und V den bloszen accusativ Cordubam ohne vorhergehendes ad, es ist demnach so zu schreiben, vgl. 33, 1, 35, 1, 36, 4, 41, 2 und das

Meiszner programm 1876 s. 9.

ebd. 5, 2 schreibt Dübner mit Stephanus und Glandorp tendebat für das überlieferte tenebat, misbilligt die lesart der jüngern hss. pontis, wofür die ältern ponit haben, und verwirft die Clarkesche conjectur castra für das überlieferte sinnlose trabes, alles mit unrecht, wie ich meine. erstens kennt der verfasser tendere in dieser bedeutung nicht, während tenere sich öfters so gebraucht findet, wie 3, 1. 5, 5. 14, 1. 30, 6, und dies ist bei der groszen uniformität des ausdrucks in dieser schrift wesentlich, zweitens weisen die worte des folgenden § ex adverso pari ratione castra ponit sicher auf die worte e regione pontis hin: vgl. 16, 2 portam quae e regione . . castrorum fuerat. drittens finden sich verstümmelungen im anfange der wörter öfters in den hss. des b. Hisp.: vgl. das überlieferte cultates 16,2 für virgulta, crates, oder könnte nicht trabes die correctur eines durch umstellung der beiden silben entstandenen tracas sein (vgl. 2, 1 iterante statt ante iter)? Kochs vorschlag rh. mus. XVII s. 478 mit annahme der verstümmelung zweier worte castra Caesar statt trabes zu schreiben ist ansprechend, doch erscheint der name Caesar, da er schon im vorhergehenden satze vorkommt, hier überflüssig. mit vollem recht also haben EHoffmann und Dinter die lesart Clarkes beibehalten.

ebd. 5, 3 zu den worten huc cum Pompeius cum suis copiis venisset sei folgendes bemerkt. der verfasser des b. Hisp. kennt in seinem soldatenlatein für gewöhnlich keinen unterschied zwischen der stellung des pron. poss. vor oder nach dem zugehörigen subst. vor steht es 2 de suo adventu, 5 cum suis copiis, 8 ab suis castris, 10 suas copias, 11 ad nostra . . castra, 12 ad nostra castra, 13 nostri equites, ebd. suarum partium, 14 in nostris partibus, ebd. nostrorum equitum, 17 in tua victoria, ebd. tua virtute (beidemal mit nachdruck im gegensatze), 18 suo signo, 19 a sua consuetudine, 20 suarum partium, 21 a suo loco, 25 suarum . . partium, ebd. nostros equites, 26 nostra felicitas, ebd. vestra opinio (beidemal im gegensatze), ebd. nostro commeatu, 27 sua pracsidia, 31 a suo loco, 36 suum maleficium, 42 suo item in consulatu, ebd. vestro impulsu. nachgestellt hingegen findet es sich 7 castra sua, 12 equitibus nostris (2 mal), 13 in castris nostris, 14 equites nostri, 15 in conspectuque nostro, 16 focos suos, 25 acie nostra, 43 quaesturae suae. es erhellt aber aus den angeführten beispielen, dasz die voranstellung die häufigere ist.

ebd. 6, 3 haben UVFD, Petav. δ et alii rec. cui de Pompeio cum nuntius esset allatus, TL stellen cum nach cui. da beide lesarten keinen sinn geben, schrieb Stephanus cuius rei Pompeio cum nuntius, Nipperdey qui cum Pompeio nuntius, Dübner qui Pompeio cum nuntius, die älteren ausgaben bieten die vermutung von Stephanus, alle mit tilgung des de, an dem sinn ist ja nichts auszusetzen; allein die verschiedene stellung des cum im Par. II und Leid. I brachte mich auf den gedanken, dasz wol eher dieses wort ein zusatz der abschreiber oder misverstandene dittographie des vorhergehenden relativums sei, herbeigeführt durch den ihnen anstöszigen conjunctiv im relativsatze, als de, dessen stellung in allen hss. die gleiche, das also auf den archetypus zurückzuführen ist. zieht man nun die vorliebe des verfassers für proleptisch relative zeitangaben im beginn der sätze in betracht, so scheint mir die überlieferung auf folgende ursprüngliche lesart hinzuweisen: quo [cum] die Pompeio nuntius esset allatus, eo die proficiscitur: vgl. 13, 3 quo die ad oppidum capiendum accederent, se scutum esse positurum. 18,3 quo die equestre proelium factum esset, suo signo perisse homines XXXV. 22, 7 ex quo die oppidum Ategua esset captum, metu conterritos complures profugere in Baeturiam.

ebd. 7, 1 nehmen sämtliche hgg. an der überlieferung Caesar in munitionibus ceterisque, quae.. opus fuerunt, aggerem vineasque agere instituit anstosz und halten in munitionibus ceterisque für verderbt. ich halte die worte für unverdorben. in steht in der bedeutung unseres deutschen 'unter' = lat. inter, entsprechend griech. èv local gebraucht. der sinn ist also: 'während Caesar die nötigen schanzarbeiten aufwerfen und alles das, was zur belagerung der stadt notwendig war (oppidum ist wol in oppugnandum zu verwandeln) herbeischaffen und vorbereiten liesz, begann er den bau des dammes und der laufhütten.' über die vorliebe des verfassers für hellenismen vgl. das Meiszner programm 1879 s. 66 f. die exacten Lateiner gebrauchen so in nur bei personen, vgl. Dräger hist. syntax II s. 604.

ebd. 11, 2 fügt EHoffmann mit recht telorum nach genus ein,

verwirft aber ohne hinreichenden grund den ganzen satz, der mit sieut beginnt. die richtigkeit des eingeschobenen wortes ergeben folgende stellen: 9, 3 telorumque multitudine iactus facere coeperunt. 11, 4 ignem multum telorumque multiludinem iactando. 13, 6 omni genere telorum emisso. 15, 4 multitudine telorum ignemque usw. 16, 1 igne telorumque multiludine iacta. 17, 3 telorumque missus exceptantes (letzteres mit Dinter statt exspectantes). 19, 1 propter multitudinem telorum. die häufige verbindung dieses wortes mit ignis läszt die einschiebung des ganzen satzes als wenig glaubhaft erscheinen, wenn auch die worte von quibus bis mitti verdächtig sind, da sie eine lästige wiederholung des so eben gesagten enthalten. ich vermute dasz die interpolation durch 12, 4 ignem multum telorumque multitudinem iactando veranlaszt wurde.

ebd. 12, 6 hat Kraner tamen vor virtute militum nostrorum verdächtigt; ich möchte lieber das zweite tamen vor repulsi getilgt sehen. denn das erstere ist durch die im vorhergehenden § erwähnten thatsachen cum in opere nostri distenti essent, (oppidani) acriterque pugnare coeperunt und etsi milites nostri inferiore loco premebantur vollständig gerechtfertigt. das zweite hingegen erscheint als ebenso unnötige interpolation wie das oben behandelte prope in 3, 9.

ebd. 14, 3 hat JDegenhardt 'de auctoris belli Hispaniensis elocutione et fide historica' s. 45 meine conjectur eximia virtute für ex simili virtute schlagend zurückgewiesen. allein daran musz ich festhalten, dasz der schlusz des satzes aversati sunt proelium facere unmöglich richtig sein kann, weil im nächsten cap. ausführlich von dem vom feinde mit den Römern begonnenen treffen die rede ist; also musz hier eine corruptel vorliegen. trotzdem stehen die worte noch in allen ausgaben.

ebd. 16, 2 haben die hss. cum bene magnam partem muri consumpsissent. Nipperdey schreibt temporis für muri, und ihm folgen die meisten hgg. da in § 1 erwähnt worden ist, dasz der ausfall nocte und tertia vigilia stattfinden werde, so schlage ich vor für muri zu schreiben noct is.

ebd. 17, 2 vermute ich in dem von Nipperdey eingeklammerten victoriam eine corruptel aus vix tuarum zu legionum gehörig, welche worte an falsche stelle vor qui geriethen. man vermiszt nemlich ein bezeichnendes attribut zu legionum.

ebd. 17, 4 ziehen die hgg. qualem zur rede der abgesandten. ich möchte sie mit Dinter zur antwort des Caesar gezogen wissen: vgl. 19, 4 den brief des L. Munatius qualem me illi praestiti, tali virtute et constantia me in te praestabo. das nach qualem ausgefallen wort ist wahrscheinlich alienis. für ut lese ich mit U und F e und billige die lesart dieser hss. deposcimus petimus que. diese verba bilden den schlusz der rede der gesandten.

ebd. 18,5 haben die besten hss. insequenti tempore duo Lusitani fratres trans fugae nuntiarunt que oder nuntiarunt quae (TULFV) Pompeium contionem habuisse. Nipperdey emendiert transfugae nuntiarunt, quam Pompeius contionem habuisset mit dreifacher veründerung; ihm folgen sümtliche hgg. einfacher scheint mir diese correctur zu sein: tranfuger nuntiaruntque Pompeium contionem habuisse, wie 18, 3 transfugit et nuntiavit mit folgendem acc. c. inf. 19, 3 ad nos transiliit dixitque. 20, 2 ad nos transfugit et nuntiavit dasz dieses von mir benutzte compendium in den hss. des b. Hisp. angewandt worden ist, ersieht man aus der anmerkung Dübners zu 22, 7.

ebd. 18, 4 bedarf einer nähern erklärung, um den text constituieren zu können, ein sklav, der seinem herrn aus Ategua in das lager des Caesar gefolgt war, ermordet jenen, entflieht in das lager des Pompejus, sendet aber aus nicht näher angegebenen gründen ein beschriebenes wurfgeschosz in das lager Caesars, welches denselben über die im lager des Pompejus besprochenen zustände zu Ategua und die kriegerischen pläne der dortigen feindlichen partei benachrichtigen soll. zugleich aber bietet er sich auch, um in die stadt zu gelangen, den Pompejanern als briefbote an, in der absicht von dort aus dem Caesar noch genauere nachrichten zukommen zu lassen (vgl. in demselben cap. die tabellarii, die aus dem Pompejanischen lager zu der stadt zu gelangen suchen, ein höchst gefahrvolles und schwieriges geschäft), so glaube ich die sonst unverständlichen worte ita litteris acceptis verstehen zu müssen. sein anerbieten wird angenommen, und er kehrt in die stadt zurück, die sein früherer aufenthaltsort gewesen war: cum in urbem revertisset. sämtliche hgg, haben nun nach dem schluszsatze qui mittere glandem inscriptam solebat eine lücke angenommen, ich halte qui entweder für interpoliert, wie 12, 6 qui etsi inferiore loco premebantur (so alle hss.), was Scaliger entfernte, oder für den rest eines verstümmelten wortes oder misverstandenen compendiums, welches die art und weise des geschoszwerfens genauer bestimmte.

ebd. 18, 8 hat Dübner ebenso wie Dinter die conjectur Schneiders, welche sich aber wahrscheinlich schon im Petavianus vorfand, ita fune crure deligato ohne bedenken aufgenommen. mag nun daselbst gestanden haben was da will, fune crure deligato hat jedenfalls der verfasser nicht geschrieben. denn was hätte es denn genützt, den tabellarius, der sich zum anzünden des turmes erbot, mit einem strick am beine zu fesseln, um ihn an der flucht in die stadt zu hindern, da er mit hilfe des feuerbrandes, den er bei sich tragen muste, um seine absicht ausführen zu können, jeden augenblick im stande war sich seiner hänfenen fessel zu entledigen? ich halte daran fest, dasz in crure de ligno nichts anderes als turri ligneae oder wol besser turri ligneā steckt, da der autor auch propius appropinquare mit dem accusativ construiert: vgl. 29, 8 und b. G. I 46, 1. IV 9, 1. V 37, 1. VII 20, 3. VIII 36, 3 propius accedere stets mit dem accusativ der person oder sache. in fune vermutete ich früher funestae; das folgende eadem nocte legt es aber nahe, in fune eine corrupte zeitbestimmung zu suchen, vielleicht noctu, durch umstellung der silben verderbt: vgl. 2, 1 iter ante für ante iter, 5, 2 trabes für eastra.

ebd. 19, 4 qualem me illi praestiti, tali virtute et constantia futurum me in to praestabo. Glandorp tilgte futurum, und alle hgg. folgten ihm. die vorliebe des verfassers für das wort fautor (20, 2 itemque adversariorum victoriae fautores. 21, 3 esse fautores Caesaris victoriae. 25, 6 fautorumque voluntas. 28, 2 qui sui [Nipp.] fuissent fautores. 32, 8 qui illarum partium fautores essent) läszt vermuten dasz futurum aus fautorem entstanden sei, welches seinen platz ursprünglich hinter in te hatte und an falscher stelle in den text gerieth.

ebd. 22, 3 glaube ich dasz mit der vulgata nach reliqui einzufügen ist qui; die lücke, welche Nipperdey und seine nachfolger nach detulerunt annehmen, halte ich für unnötig: denn der folgende satz erklärt sich einfach aus den mitteilungen welche die zurückgekehrten gesandten dem Caesar machten; für miserunt aber ist zu schreiben missi sunt.

ebd. 29, 6 in quo sibi prope murum adversariis constituebant habe ich jahrb. 1878 s. 275 f. gestützt auf die lesart des Pet, und Norvic. aduersarii proeliandum constituebant felgendermaszen zu schreiben vorgeschlagen: neque sibi nisi prope murum cum adversariis procliandum constituebant. allein der mir damals noch nicht bekannte umstand, dasz der Pet. und Norvic. beide von éiner und derselben hand zum teil willkürlich im b. civ. und den folgenden commentarien durchcorrigiert sind, und die vorliebe des verfassers für persönliche dative bei verben welche in der feineren sprache desselben entbehren (vgl. 2, 4 equitatum sibi pracsidio habuit, und denselben überflüssigen gebrauch persönlicher dative in unserer deutschen vulgärsprache, sowie die diesem gebrauch entsprechende häufige anwendung der pronomina possessiva in der lateinischen und deutschen volkssprache: AKöhler ao. s. 51 f.) hat mich auf einen einfachern vorschlag geführt, mit anwendung der beliebten verbindung durch ibique statt des überneferten in quo (vgl. b. civ. I 60. b. Alex. 48. 56. 54. b. Afr. 96) möchte ich emendieren: ibique sibi prope murum adversi (oder adversarii) acies (oder aciem) constituebant: vgl. im folgenden c. 30, 1 erat acies XIII aquilis constituta. nach adversarii war der ausfall von acies oder aciem, besonders wenn es abgekürzt geschrieben war, auszerordentlich leicht möglich; möglich auch dasz adversi acie zu adversarii contaminiert wurde: vgl. 29, 6 castribuisset in UF für casus tribuisset.

ebd. 41, 2 hat Dübner das von Kraner herrührende lückenzeichen hinter non praetermittunt aufgenommen; mit recht aber folgen EHoffmann und Dinter Nipperdey, der die überlieferung für intact hält. es ist schon öfters und an verschiedenen orten darauf hingewiesen worden, dasz der verfasser des b. Hisp. sich nicht selten einer höchst elliptischen ausdrucksweise bedient. so auch hier. er

erzählt dasz die belagerer die gelegenheit sich bei dem für die belagerten so unglücklichen ausfall der stadt zu bemächtigen benutzt haben: nostri ad oppidum recuperandum occasionem non praetermittunt. die thatsache der wirklichen eroberung wird nun gar nicht erwähnt, sondern der verfasser führt mit rücksicht auf das vorhergehende eruptione facta caedem bene magnam faciunt (denn so wird wol zu emendieren sein) fort: et reliquos (dh. also die sämtlichen einwohner der stadt, welche bei dem ausfall unversehrt geblieben waren) vivos capiunt,

ebd. 41, 4 tum praeterea accedebat, ut aggerem materiesque, unde soliti (soluti TLFV, solitae Do et rec.) sunt turres (turris TFV) agi, propius millia passuum VI non reperiebantur (reperiebatur TF Pet.). unter hinweis darauf, dasz die verwechselung des conjunctivs und indicativs in den besten hss. des b. Hisp, etwas häufiges ist (eine reihe solcher vertauschungen sei hier angeführt: 18, 2 eduxissent UV statt eduxit; 15, 3 fecerunt nach ut TLD statt fecerint; 27, 4 receperant nach ut D statt reciperent; 31, 1 deferant nach ut V statt diffiderent; umgekehrt steht der conjunctiv statt des indicative 19, 2 incenderent T statt incenderunt; 19, 4 tribueres L statt tribues; 36, 2 incenderent V statt incendunt; 41, 4 accederet TFLVD statt accedebat), dürfte wol folgende reconstruction, besonders da das überlieferte reperiebantur auf zwei subjecte hinführt. nicht zu gewagt sein: tum praeterea accedebat, ut agger [em] materiesque, unde soliti sunt turris vineasque agere, propius milia passuum VI non reperirentur (vgl. 7, 1 aggerem vineasque agere instituit). hierzu vergleiche man den vorausgehenden satz huc accedebat ut aqua . . nusquam reperiretur und die gewöhnung des verfassers eine einmal gefundene und gebrauchte redewendung mehrmals in unmittelbarer nähe hinter einander anzubringen. - Den sich unmittelbar an die behandelten worte anschlieszenden, in den hss. so überlieferten satz: ac (hac TFV) Pompeius ad oppidum oppugnationem tutiorem efficeret usw. glaube ich folgendermaszen lesen zu müssen: ac Pompeius ut (so schon der Pet. vor ad) oppidi oppugnationem tardiorem efficeret 'um die belagerung in die länge zu ziehen'. Nipperdey schlug vor ut oppidum ad oppugnationem tutius efficeret, ebenso Dinter; Kraner ut oppidum ab oppu-6natione tutius efficeret.

MEISZEN.

CURT FLEISCHER.

Die oben s. 267 ff. veröffentlichten kritischen bemerkungen zu einigen stellen Caesars und seiner fortsetzer von W Gemoll geben dem unterz, veranlassung seine teilweise abweichenden ansichten zu äuszern.

b. civ. III 40, 2, wo G. die worte et reliquis partibus simul ex terra scalis et classe moenia oppidi temptans, uti adversariorum manus di-

duceret als unnötig und unmöglich streichen, ev. in § 4 hinter atque inanes einschieben will, ist die hsl. lesart aufrecht zu erhalten. nach c. 39, 1 bestand die besatzung von Oricum aus nur drei cohorten, denen auszer der verteidigung des platzes selbst noch die deckung der ans land gezogenen kriegsschiffe oblag (nach c. 7, 2 waren es zwölf). die hafeneinfahrt war sehr eng, wie sowol aus dem ausdruck faucibus portus 39, 2 als aus dem umstande zu schlieszen ist, dasz sie durch die versenkung eines einzigen lastschiffes gesperrt werden konnte. das von M'. Acilius ferner am hafeneingang aufgestellte zweite schiff, welches er durch einen turm verstärkt und mit legionaren besetzt hatte, konnte nur den zweck haben, die gewaltsame beseitigung der sperre zu hindern, überhaupt die verteidigung activ zu führen. die behauptung dieser schwachen verteidigungslinie liesz sich bei der groszen übermacht der Pompejaner, welche eine regelmäszige ablösung gestattete (c. 40, 2), nur bei einem kräftigen eingreifen der stadtbesatzung hoffen. von welcher wirkung eine solche teilnahme von landtruppen am seegefecht sein konnte, ersehen wir zb, aus b. Alex. 16 ae. hier versprach sie bei der groszen enge des raumes doppelt erfolgreich zu sein, es war demnach für Cn. Pompejus allerdings von der grösten wichtigkeit, die kräfte der ohnehin schwachen besatzung zu teilen, und dazu war ein leiterangriff von der landseite gleichzeitig mit dem flottenangriff sehr geeignet. über letztern vgl. zb. Livius XXIV 34, 5. XXVI 44, 10. XXVII 15, 5. dasz ein angriff von der seeseite nicht unmöglich war, scheint mir nach Caesars beschreibung der örtlichkeit, der Kraner-Hofmannschen anmerkung zu der stelle und der Kiepertschen karte in seinem neuen atlas von Hellas usw. (vGöler auf tafel I in 'die kämpfe um Dyrrhachium und Pharsalus' setzt die lage von Oricum anders) durchaus erwiesen. freilich hat derselbe nicht, wie Gemoll die stelle versteht, von der innern hafenseite aus, sondern auf der äuszern nordwestlichen und nördlichen stadtfront stattgefunden.

b. Alex. 26, 2: die stelle scheint mir von Madvig adv. crit. II s. 282 bereits mit mehr glück geheilt zu sein; wenigstens erhalten wir durch die elegante veränderung praesidio pertinaciter propugnante einen schönen gegensatz, der geeignet ist die waffenthat des Mithridates in ein glänzendes licht zu stellen. propugnare ist auszerdem technischer ausdruck für die verteidigung fester plätze, während

Gemoll es auf die angreifer beziehen müste.

ebd. 27, 2: das erste inter se hat bereits Dinter in seiner aus-

gabe getilgt.

ebd. 34, 4 will G. institutas für das hsl. constitutas schreiben instituere passt jedoch nur zu disciplina, nicht zu armatura. die hsl. lesart ist deshalb beizubehalten. disciplina atque armatura nostra ist als eigenschaftsablativ zu quas zu nehmen und die stelle zu übersetzen: 'die er mit römischer disciplin und bewaffnung schon mehrere jahre errichtet hatte.' die wendung findet sich fast wörtlich wiederholt b. Alex. 68, 2. über den ausdruck ist zu vergleichen b.

G. VI 1, 4 und zur sache Cic. ad Att. VI 1, 14 habet autem cohortes audringenarias nostra armatura triginta.

b. Afr. 63, 4 tilgt G. die worte cum suis omnibus epibatis gewis mit recht. der glossator scheint für epibatae eine gewisse vorliebe zu haben: wahrscheinlich rührt von ihm auch das glossem her b. Alex, 11, 4 duae omnibus epibatis nudatae. es heiszt hier: capta est una hostium quadriremis, depressa est altera, duae omnibus epibatis nudatae; magna praeterea multitudo in reliquis navibus propugnatorum est interfecta, unter duac die beiden vorher genannten schiffe zu verstehen ist sinnlos; es müssen also zwei andere damit gemeint sein. doch sieht man in diesem falle nicht ein, woher dem verfasser diese genaue kenntnis gekommen sein könnte (die schiffe entkommen ja), ganz abgesehen davon dasz die sache an sich höchst unwahrscheinlich ist, denn nur nach hartnäckigem kampfe in nächster nähe wäre jener erfolg möglich gewesen, und da fragt man sich dann wieder, wie die schiffe trotzdem der enterung entgehen konnten, dem glossator schienen die worte magna praeterea multitudo usw. in keinem rechten gegensatz zu dem vorhergehenden zu stehen; diesen zu schaffen wurden die worte duae omnibus epibatis nudatae von ihm eingeschoben und wol auf das eroberte und in den grund gebohrte schiff bezogen. noch ist zu beachten dasz epibata beim vf. des b. Alex. sonst nicht vorkommt. gleich darauf, so wie 45, 2. 46, 5 finden wir den lateinischen technischen ausdruck dafür: propugnator, daneben noch milites 10, 1, 5 und 13, 4, defensores (remigesque) 16, 6. übrigens kann ich den verdacht nicht unterdrücken, dasz auch propugnatorum ein späterer zusatz sei. die verluste trafen namentlich beim abfahren der ruder (detergere b. eiv. I 53. Alex. 15) die remiges (die in den naves apertae auch den geschossen ausgesetzt waren). auch der c. 10, 1 erwähnte umstand, dasz Caesar keine landtruppen an bord hatte, macht es wahrscheinlich, dasz das gefecht vorwiegend seemännisch von ihm geführt wurde, wobei der verlust beiderseits die remiges in erster linie treffen muste.

Einige andere verbesserungen mögen sich hieran anschlieszen. b. Alex. 27, 4 quemadmodum autem optabat eum vinci, sie satis

habebat interclusum a Caesare a se retineri. a se ist ebenso selbstverständlich wie wegen des doppelten a störend und als dittographie

der endung Caes a re zu streichen.

b. Afr. 36, 1 M. Cato, qui Vticae praeerat, delectus cottidie libertinorum, Afrorum, servorum denique et cuiusque modi generis hominum, qui modo per aetatem arma ferre poterant, habere atque sub manum Scipioni in castra submittere non intermittit. sub manum ist ohne beleg und sachlich unklar, der Paris. II hat sum, Leid. I summam. ich streiche es als dittographie von summittere, wofür ich (nach b. Afr. 78, 6) subministrare lese, so dasz die stelle lautet: atque subministrare Scipioni in castra non intermittit.

ebd. § 4 geben die hss.: P. Sittius interim cum copiis Numidiae fines ingressus castellum in montis loco munito locatum, in quod Iuba belli gerendi gratia . . comportaverat. die worte enthalten eine sinnlose tautologie, da ein castellum wol loco munitum, aber nicht in montis loco munito locatum sein kann, ich schreibe also loco munitum. indem ich in den worten in montis loco munito locatum in quod eine dreimalige (durch den druck markierte) dittographie annehme.

ebd. 41, 2 eductis omnibus copiis quadruplici acie instructa ex instituto suo, prima equestri turmatim directa elephantisque turritis interpositis armatisque, suppetias ire contendit, armatisque ist selbstverständlich, da man elephanten ohne kämpfer darauf (das müste doch armatis bedeuten) nicht verwendete, zum überflusz auch noch turritis vorhergeht. die stellung von armatisque hinter interpositis wäre ferner im höchsten grade nachlässig; man müste mindestens elephantisque turritis armatisque interpositis erwarten. armatisque ist als dittographie des vorhergehenden turmatim zu tilgen.

ebd. 78, 8 quo facto sui sublati universi in hostes impressione facta usw. sui ist wegen des folgenden universi ganz überflüssig, zudem erwarten wir nach dem sprachgebrauch Caesars wie seiner fortsetzer nostri. es ist als dittographie von sublati zu streichen,

Schlieszlich möchte ich noch b. civ. I 58, 1 für das allseitig verkannte hsl. excipiebant eintreten. die stelle lautet: ipsi Massilienses et celeritate navium et scientia aubernatorum confisi nostros cludebant impetusque corum excipiebant, Nipperdey, dem Dinter folgt, schreibt für excipiebant vielmehr decipiebant, was schon deshalb höchst unwahrscheinlich ist, weil dies nichts als eine variation des vorhergehenden eludebant sein würde. Kraner und Hofmann lesen non excipiebant, wogegen derselbe einwurf wie gegen decipiebant zu erheben ist. die hgg. haben sich das antike seegefecht nicht allseitig klar gemacht und stellen wie b. Al. 46, 2. 15, 6. Plut. Ant. 66 übersehen. die parade des auf die langseiten des feindlichen schiffes gerichteten stoszes erfolgt entweder durch gewandtes ausbiegen (cludere) oder durch aufnehmen des stoszes mit dem eignen vorderteil (impetum excipere, adversam concurrere, occurrere).2 beide manöver wandten die Massilienser an und bewiesen namentlich durch das letztere ihre zuversichtlichkeit, noch könnte auf den ersten blick que auffallen: es faszt indessen die beiden ausdrücke zu einer gesamtheit des seegefechts zusammen.

MÜHLHAUSEN IN THÜRINGEN. OTFRIED SCHAMBACH.

<sup>1</sup> Al. 46, 2 celerrime fortissimeque contra illo remigante naves adversae rostris concurrerunt adeo vehementer, ut navis Octuviana rostro discusso ligneo contineretur. ebd. 15, 6 ac tantum doctrina potuit, ut in dispari numero nulla transversa hosti obiceretur, nullius remi detergerentur, sed semper venientibus adversae occurrerent. Plut. Ant. 66 των δέ Καίταρος (νεῶν) οὐ μόνον ἀντιπρώρων τυμφέρετθαι πρὸς χαλκώματα ςτερεά καὶ τραχέα φυλαςςομένων, άλλὰ μηδὲ κατὰ πλευράν ἐμβολὰς διδόναι θαρρουςῶν. 2 es geschieht dies mittels der ἐπωτίδες: vgl. Graser de veterum re navali § 37 anm. 1. Guhl und Koner leben der Gr. und R. s. 310.

## (56.) EIN LETZTES WORT.

Die entgegnung des hrn. Leo Ziegler auf meinen abwehrartikel (oben s. 713-719) veranlaszt mich zu einer kurzen schluszbemerkung.

Aus dem manierlichen ton dieser erklärung, die von der polternden polemik seines buches wolthuend absticht, bin ich zur einsicht gekommen, was ich denn eigentlich in meiner besprechung seiner 'Italafragmente' gegen hrn. Ziegler gesündigt habe. danach leidet der satz, in dem ich meine 'bedenken' gegen die von Z. bebauptete identität der beiden texte B und C zusammenfasse, an einem formalen gebrechen, das zu einer irrtümlichen, Z. nachteiligen deutung veranlassung gegeben hat. ich gestehe unumwunden, dasz der satz, so wie er jahrb. 1877 s. 201 gedruckt steht, nicht in ordnung ist, von mir in dieser form auch nicht behauptet werden wollte noch überhaupt verteidigt werden will, wenn ich diesen wunden fleck unterschätzt oder nicht genügend erkannt habe, so ist daran weniger voreingenommenheit für die eigne sache oder vertuschung eines begangenen fehlers, als der sinnenverwirrende und urteilbetäubende lärm schuld, der von Z. mit aufgebot aller mittel zehn volle quartseiten hindurch in athem erhalten wird und meinen blick nach einer andern richtung hin gelenkt hat. hr. Z. hätte dieses gebrechen in kürze, wie es jetzt geschehen ist, rügen können, anstatt einen solchen lärm aufzuschlagen, als ob die ganze deutsche wissenschaft am bankerot angelangt sei; er hätte dann auch nicht nötig gehabt ein verfrühtes und verfehltes buch in die welt zu schieken. dieses aufregende getöse führte mich darauf, den schwerpunct des angriffs nach der materialen seite hin zu suchen und meine verteidigung danach einzurichten, wozu ich jedenfalls ebenso gut berechtigt war. das beweisverfahren Z.s geht nemlich darauf aus, mir den graecistischen charakter des B-textes überhaupt abzustreiten und selbst die wenigen beispiele, die er nicht aus dem wege schaffen kann, ihres gewichtigen charakters zu entkleiden. so ist es gekommen, dasz ich aus seinen 'Italafragmenten' den paragraphen über die graecismen zum abdruck gebracht habe, um den innern widerspruch, in dem Z. sich mit sich selbst befindet, nachzuweisen, wobei ich freilich einräume in einem puncte, der übrigens von nebensächlicher bedeutung ist, zu weit gegangen zu sein. im übrigen finde ich mich zu keiner weitern retractation weder meiner recension noch meines abwehrartikels, soweit dies nicht schon geschehen ist, veranlaszt. auch die einleitung der erklärung Z.s, die zum teil in schreiendem widerspruch mit dem thatsächlichen verhalt steht und eine desavouierung der eignen littera scripta ist, ebenso den letzten teil derselben mit seiner wolberechneten tendenz kann ich ruhig übergehen, zumal da Z. in der famosen verteidigung der textveränderung, die er in B

vorgenommen hat, eine charakteristische probe der von ihm geübten höhern kritik bietet und zur prüfung meiner behauptung von der äuszern und innern hohlheit und haltlosigkeit seines beweisverfahrens schätzbares material vorlegt.

So bleibt von dem ganzen in scene gesetzten apparat sachlicher und persönlicher polemik ein formaler fehler übrig, an dem ich möglicherweise nicht einmal selber die schuld trage, wofür ich aber die volle verantwortung übernehme.

ROTTWEIL.

JOHANN NEPOMUK OTT.

### (35.)

#### PHILOLOGISCHE GELEGENHEITSSCHRIFTEN.

Berlin (archäologische gesellschaft) Carl Robert: Thanatos. 39s programm zum Winckelmannsfeste, mit 3 tafeln und 4 holzschnitten. druck und verlag von G. Reimer, 1879. 44 s. gr. 4. - (univ., doctordiss.) Friedrich Schlee (aus Neu-Hardenberg): de versuum in canticis Terentianis consecutione, druck von J. Dräger (verlag von S. Calvary u. comp.). 1879. 74 s. gr. 8.

Bern (univ., zum stiftungsfest 15 novbr. 1879) Hermanni Hageni de Placidi glossis in libri glossarum codice Bernensi obviis dispu-

tatio, druck von Al. Fischer, 16 s. gr. 4.
Breslau (univ., lectionskatalog winter 1879/80) Augusti Reifferscheidii coniectanea. druck von W. Friedrich. 10 s. gr. 4. Colmar (lyceum) Schumann: de Marcellini quae dicitur vita Thucy-

didia. druck von witwe Camille Decker. 1879. 25 s. gr. 4. Deutsch-Krone (gymn.) A. Lowiński: de emendando prologo Agamemnonis Aeschyleae. druck von F. Garms. 1879. 16 s. gr. 4.

Donaueschingen (progymn.) A. Schuler: über Herodots vorstellung von den orakeln. druck von A. Willibald. 1879, 26 s. gr. 4. Göttingen (univ., lectionskatalog winter 1879/80) Friderici Wie-

seleri adnotationes criticae ad Euripidis Cyclopem. druck der Dieterichschen univ. buchdruckerei, 15 s. gr. 4 [s. oben s. 809-815].

Greifswald (univ., lectionskatalog winter 1879/80) Vdalrici de Wilamowitz-Moellendorff commentariolum grammaticum, druck von F. W. Kunike. 12 s. gr. 4. — (doctordissertationen) Ernst Maass (aus Kolberg): de Sibyllarum indicibus. druck von E. From-mann in Jena. 1879. 66 s. gr. 8. — Franz Tank (aus Stargard): de Tristibus Ovidii recensendis. druck von Herreke und Lebeling in Stettin, 1879, 60 s. gr. 8.

Gütersloh (zum 300jährigen jubiläum des gymn. in Corbach 3 juli 1879) Carl Göbel: de coniunctione quom, druck von Bertels-

mann. 30 s. 8.

Halle (univ., doctordiss.) Friedrich Martins (aus Berlin): quaestiones Plantinae (de Captivorum, Amphitruonis, Poenuli, Rudentis fabularum prologis. de Capt. vss. 93. 94 et 77. captivi duo in Captivis per primum actum non in scaena versantur). druck von A. Haack in Berlin. 1879. 35 s. gr. 8.

Helsingfors (univ.) De dialectorum graecarum digammo testimonia inscriptionum collegit et examinavit O. E. Tudeer. druck von

Frenckell. 1879, 144 s. gr. 8.

Jena (univ., lectionskatalog winter 1879/80) Mauricii Schmidt meletematum Homericorum particula altera. verlag von E. From-

mann. 17 s. gr. 4.

Kiel (univ., rede zur feier des kaisersgeburtstags 22 märz 1878) Edu ard Lübbert: Pindaros von Kynoskephalai. druck von C. F. Mohr. 16 s. gr. 4. — (doctordissertationen) Ernst Krichauff (aus Altona): quaestiones de participii apud Sophoclem usu, verlag von Lipsius n. Tischer. 1878. 90 s. gr. 4. — Elimar Schwartz (aus Eutin): de metaphoris e mari et re navali petitis quaestiones Euripideae. 1878. 53 s. gr. 4. - Adolf Wachholtz (aus Eutin): de litis instrumentis in Demosthenis quae fertur oratione in Macartatum. druck von G. Struve in Eutin. 1878. 41 s. gr. 4. -Hermann Schnoor (aus Schleswig): quaestiones Plautinae. druck

von C. F. Mohr. 1878. 40 s. gr. 4.
Leipzig (univ., preisaufgaben für 1880) Ludovici Langii comm. de
L. Marcii Philippi orationis apud Sallustium loco, druck von
A. Edelmann. 1879. 15 s. gr. 4. — (verkindigung der vom 1 nov. 1878 bis 31 oct. 1879 promovierten doctores phil.) Ludovici Langii comm. de magistratuum Romanorum renuntiatione et de centuriatorum comitiorum forma recentiore. 31 s. gr. 4. - (rectoratsrede gehalten 31 oct. 1879) Ludwig Lange: über das verhältnis des studiums der classischen philologie auf der universität zu dem

berufe der gymnasiallehrer. 21 s. gr. 4.

Marburg (univ., doctordiss.) Wilhelm Uckermann: de Aristophanis comici vocabulorum formatione et compositione. verlag von

N. G. Elwert. 1879. 83 s. gr. 8. München (akad. d. wiss.) Heinrich Brunn: die griechischen bukoliker und die bildende kunst (aus den sitzungsberichten bd. II 1 s. 1-21, sitzung vom 7 juni 1879). gr. 8.

Schweinfurt (studienanstalt) V. Völcker: zur kritik und erklärung des Oidipus Tyrannos von Sophokles. Theinsche druckerei in

Würzburg, 1879, 46 s. gr. 8.

Trier (philologenversamlung 23-26 sept. 1879, begrüszungsschriften) im namen des präsidiums: Senecae epistulas aliquot ex Bambergensi et Argentoratensi codicibus edidit Franciscus Buecheler, druck von C. Georgi in Bonn. VIII u. 66 s. gr. 8. — im auftrag der Rheinischen Friedrich-Wilhelms univ.: legenden der heiligen Pelagia herausgegeben von Hermann Usener. 62 s. 8. — im namen der XVI versamlung Rheinischer schulmänner: festschrift zur begrüszung usw. 194 s. lex. 8. [inhalt: 1. Ignaz Blasel: die allmähliche staatsrechtliche competenzerweiterung der tributcomitien durch das dreimalige gleichlautende gesetz ut quod tributim plehs iussisset omnes Quirites teneret s. 1-30. 2. Oskar Jäger: Ludwig Uhland s. 31-52. 3. Wilhelm Schmitz: studien zu den Tironischen noten s. 53-68. 4. Edmund Vogt: kritische bemerkungen zur geschichte des Gildonischen krieges s. 69-88. 5. 6 (mathematischen inhalts). 7. W. Münch: die innere stellung Marlowes zum volksbuch von Faust s. 108—138. S. Wilhelm Crecelius: de Antonii Liberi Susatensis vita et scriptis commentatiuncula s. 139—150. 9 (naturgeschichtlichen inhalts). 10. Alfred Eberhard: analecta Babriana s. 177—194.]

Wismar (grosze stadtschule) Joh. Lemme: über den gebrauch des pronomen reflexivum, besonders der dritten person, bei Xenophon.

Hinstorffsche rathsbuchdruckerei. 1879. 20 s. gr. 4.

Zweibrücken (studienanstalt) Georg Autenrieth: emendationes Sophocleae, druck von A. Kranzbühler, 1879. 21 s. gr. 8.

#### REGISTER.

## DER IM JAHRGANG 1879 BEURTEILTEN SCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.

| The state of the s |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | seite |
| E. Baehrens: Albii Tibullii elegiarum libri duo (Leipzig 1878).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71    |
| Th. Bergk: poetae lyrici graeci. ed. IV vol. I Pindari carmina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| continens (ebd. 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| C. Boysen: de Harpocrationis lexici fontibus quaestiones selectae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _     |
| (Kiel 1876)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113   |
| A. von Cohausen und L. Jacobi: das Römercastell Saalburg (Hom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| burg v. d. H. 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 559   |
| C. Gneisse: de versibus in Lucretii carmine repetitis (Straszburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 541   |
| H. Guhrauer: zur geschichte der aulodik bei den Griechen (Walden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| burg 1879)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 578   |
| R. Hirzel: untersuchungen zu Ciceros philosophischen schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1r teil (Leipzig 1877)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129   |
| C. Hoffmann: de verborum transpositionibus in Cornifici rhetori-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| corum ad C. Herennium libris. part. I (München 1879)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 823   |
| A. Hug: Platons Symposion (Leipzig 1876)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 593   |
| L. Jacobi; s. A. von Cohausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| W. Klouček: kritisches und exegetisches zu Vergilius (Prag 1879)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471   |
| J. Kvíčala: Vergilsludien (ebd. 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465   |
| A. C. Lange: de Aeneae commentario poliorcetico (Berlin 1879)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 241. 461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 639   |
| K. Lange: die composition der Aegineten (Leipzig 1879)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 616   |
| R. Prinz: Euripidis fabulae. vol. I pars II: Alcestis (ebd. 1879) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 657   |
| W'. H. Roscher: Hermes der windgott (ebd. 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309   |
| F Susemill: Aristoteles politik gr. u. deutsch 2 teile (ebd. 1879)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 609   |

## BERICHTIGUNGEN ZUM JAHRGANG 1879.

s 158 z. 9 v. o. lies 'auf dem' statt 'auf der'

s. 159 z. 12 v. o. nach 'überlegen war' ist einzuschalten 'hatte ihre hauptstation in Abydos'

s. 269 z. 16 v. o. lies acies statt aries

s. 736 z. 11 v. u. lies έγκρυφίας statt έγκρυφία

Die miscelle s. 270 '2u Cicero de divinatione [I 3, 5]' von K. Hartfelder war im manuscript längst in den händen der redaction, als der vf. sie auch in dem 1878 erschienenen Freiburger programm über 'die quellen von Ciceros zwei büchern de divinatione' mitteilte. die doppelte veröffentlichung derselben emendation fällt also lediglich der redaction dieser zeitschrift zur last.



#### SACHREGISTER.

äginetische giebelgruppen 616 ff. Aegypten, finanzen 621 ff. Aethicus 155 f. Ailios Dionysios 121 ff. Aineias (kriegsschriftsteller) 241 ff. 461 ff. 639 f. Aischines (redner) 602 ff. Aischylos (Agam.) 449 ff. (Perser) 93 ff. 433 ff. Anaxagoras 722 f. 727 ff. Anaximenes (philosoph) 724 f. Andokides 686 anthologie, griech. 715 f. lat. 207 f. Antimachos 494 Antonios Diogenes 17 Apollinaris Sidonius 301 f. Apollonios Dyskolos 693 ff. Appianos (b. civ.) 351, 592, 821 f. archäologisches 616 ff. Archestratos 736 άργὸς λόγος 615 Aristarchos 289 ff. Aristonikos 81 ff. Aristophanes 321 ff. Aristoteles 109 ff. (Nikom, ethik) 25 ff. 737 ff. (politik) 609 ff. Athen, geschichte und altertümer 225 ff. 413 ff. 433 ff. 601 ff. 685 f. topographie 18 ff. Athenaios 736 Augustae hist, scriptores 493 ff. auletischer und aulodischer nomos 577 ff. Ausonius 318 ff. beamtendokimasie in Athen 601 ff. bibellatein 425 ff. 553. 713 ff. 871 f. böotischer vocalismus 513 ff. bürgerrecht, attisches 413 ff. Caecilius rhetor 117 ff. Caesar u. fortsetzer 267 ff. 849 ff. (b. Gall.) 786 ff. Cicero (de inv.) 831 (de orat.) 790 (de prov. cons.) 176 (p. Rabirio) 177 ff. Horatius (carm.) 15 f. 209 ff. (epist.) (p. Mur.) 591 (de rep.) 40 f. (de nat.

d.) 49 ff. 129 ff. (de div.) 270, 874

concubinat in Athen 413 ff.

Cornificius 127 f. 823 ff.

δημοποίητοι 418 f. Demosthenes (g. Boiotos) 413 ff. (kranzrede) 815 f. devius 217 f Diodoros v. Sic. 161 ff. 599 f. Dionysios Thrax (schol.) 526 dokimasie der beamten in Athen 601 ff. Donatus (zu Ter.) 39 f. Dracontius 475 ff. Drusus tod 67 f. έῆος 289 ff. έγγύητις 417 f. elegien, vortrag 589 Empedokles 726 f. eo (und composita), perfectbildung 271 f. 848 Ephoros 156, 161 f. Euripides 527 ff. 661 ff. (Alk.) 657 ff. (Kyklops) 809 ff. Eutropius 104, 641 ff. flöten, antike 581 ff. fortunae 186 γαμηλία 417 f. geographi lat. minores 155 f. Gladisch, Aug. 733 glossographisches 534. 705 ff. 768 grammatisches (grieh.) 513 ff. (lat.) 271 f. 848 griechische geschichte und altertümer 225 ff. 413 ff. 433 ff. 601 ff. 685 f. 687 ff. 734 ff, Harpokration (quellen) 113 ff. Herakleitos 721 f. 724 ff. Hermes 309 ff. Hermokopiden 685 f. Herodotos 18 ff. 173 ff. 349 f. 433 ff. hexameter 692 Homeros 289 ff. 801 ff. (Il.) 479 f.

(Od.) 308 (hy.) 303 ff. (scholien)

81 ff.

69 f.

iam 143 f.

Iamblichos 16 f.

in m. abl. 798 ff.

Plautus 39 ff. (Epid.) 767 f. (Stichus) inschriftliches (griech.) 156. 608 Institut, deutsches archäologisches in Rom 145 ff. Isaios (r. 3. 6) 413 ff. Itala 79 f. Justinus 92 Kallinos 351 f. καταχήναι 493 ff. Kleitomachos 140 ff. knabenliebe der Griechen 673 ff. Kronos 314 ff. 558 lampenae 534 lexikographen, griech. 113 ff. Livius 143 ff. 481 ff. Lucretius 541 ff. 769 ff. Lukianos 491 f. 698 ff. Lykurgos (redner) 603 ff. Lysias 601 ff. Manilius 798 ff. Marathon, schlacht 433 ff. Menandros 'Αδελφοί α' und β' 45 ff. μέρος (τοῦ) λόγου 693 ff. Methodios 120 ff. metrisches 1 ff. 692 militärwesen in Rom 345 ff. 635 ff. multprocess 177 ff. musik, griech. 577 ff. mythologisches 309 ff. 314 ff. 558 μύωψ 105 ff. 403 ff. 765 f. 817 ff. nomos, musikalischer 584 ff. όμογάλακτες 419 opferthiere, zunge 687 ff. ordinarii bei Vegetius 635 ff. Orestis tragoedia 475 ff. Paianios 104. 641 ff. paramus 155 Parmenides 343 f. parolen bei Gr. u. Römern 345 ff, Pausanias (perieget) 18 ff. (Attikist) 122 ff. perduellionsprocess 177 ff. persische namen 93 ff. Petronius 629 ff. 833 ff. 845 ff. Philodemos π. εὐcεβείας 49 ff. philosophie, griech, 49 ff. 129 ff. vorsokratische 721 ff Pindaros 1 ff. (Ol.) 460. 684 Placidus (gloss.) 534, 768 Platon (apol.) 15 f. 105 ff. 403 ff. Zeus 314 ff. 558

44 ff. Plutarchos (tischgespr.) 434 ff. (π. μουςικής) 38, 581 ff. polemarchen in Athen 439 ff. Pollio 420 ff. ponderosus 79 f. Poseidonios 822 ( $\pi.\theta \in \hat{\omega}\nu$ ) 57 ff. 129 ff. πρό präp. 806 f. προχειροτονία 225 ff. Ptolemaios II Philadelphos, dessen schatz 621 ff. Rabirius perduellionsprocess 177 ff. römische gesch. u. altertümer 177 ff. 635 ff. roman, griech. 16 f. Saalburg (Römercastell) 559 f. Sallustius 534 ff. 701 ff. schauspielerzahl bei Plautus u. Ter. 41 ff. ceπτήριον 734 ff. Sidonius Apollinaris 301 f. Solon (fragmente) 668 ff. Sophokles (Ant.) 453 ff. Statius (Theb.) 832 Stephanos v. Byz. 156 ςτεπτήριον 734 ff. Strabon 66 ff. Suetonius 848 (Claud.) 68 ςύνθημα 345 ff. Tacitus (Germ.) 273 ff. Terentius 41 ff. (eun.) 48 Terpandros 584 ff. Thales 723 f. Theokritos 460 Thukydides 157 ff. 353 ff. 535 ff. 807 f. Tiberianus 540 Tibullus 71 ff. 473 f. Timaios (historiker) 161 ff. 599 f. Tyrtaios 351 f. Vegetius 635 ff. Vergilius (buc.) 791 ff. (Aen.) 465 ff. 561 ff. viergespann auf der akropolis von Athen 18 ff. volksversamlung in Athen 225 ff. Xenophon (anab.) 97 ff. 202 ff. 351. 704 (Kyrop.) 174 ff. (Hell.) 159 f.

765 ff. 817 ff. (symp.) 593 ff. 673 ff. zunge der opferthiere 687 ff.





## BINDING SECT. AUG 6 1971

PA 3 N65 Bd.119

Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

